

.991

Library of Princeton Unibersity.



Germanic Seminary.

Presented by The Class of 1891.

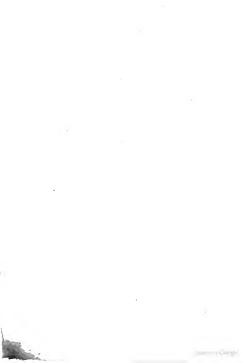

Tral.

# Zeitschrift

für ben

# deutschen Unterricht.

Begrundet unter Mitwirfung

Rubolf Silbebrand.

heransgegeben

Dr. Otto Lyon.

10. Jahrgang.

**E** LENARY

Leipzig,

Berlag von B. G. Tenbner.

1896.

Bu Jahrgang 1-10 erfcheint binnen Aurzem ein Weneralregifter.

blas. F. Parisold

- unique

(RECAP)
3700
.991
.5.h.s.10

## UNIVERSITY LIBRARY PRINCETORIALL

Drud bon B G. Teubner in Dreiben.



## Inhalt bes gehnten Jahrganges.

| A. Mugemeines.                                                                                                                          | Geite   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bur Charafteriftit ber politifden Reben bes Fürften Bismard. Bon Geb.                                                                   |         |
| Schulrat Dr. Theobor Bogel in Dreften                                                                                                   | 41      |
| Bur furfachliden Bringenergiehung und ju bem fog. "fchwargen Regifter"                                                                  |         |
| auf ber Ronigl. Offentlichen Bibliothel gu Dresben. Mitgeteilt vom                                                                      |         |
| Archivrat Dr. Theodor Diftel in Dresben                                                                                                 | 70      |
| Die revidierte Bibel. Bon Brof. Dr. Albert Beinge in Stolp                                                                              | 134     |
| Typus und Individuum in der Litteratur. Bon Dr. Ed. Edhardt in Dresden                                                                  | 169     |
| Der beutiche Unterricht in ber pabagogiichen Breffe bes Jahres 1894. Bon                                                                | 100     |
| Rub. Dietrich in Ranbern                                                                                                                | 242     |
| Barum veranbert fich bie Sprace? Bon Dr. E. Baffergieber in Glensburg                                                                   | 270     |
| Bur Methobe bes litteraturgeicidtlichen Unterrichte. Bon Bribatbogent                                                                   |         |
| Dr. Eugen Bolff in Riel                                                                                                                 | 308     |
| Bur Barbigung Martin Greifs. Bon Dr. Ernft Benichte in Mentmingen                                                                       | 385     |
| Bismards Briefe an ben General bon Gerlach (herausgegeben bon borft                                                                     |         |
| Robl). Bon Otto Unon in Dreeben                                                                                                         | 413     |
| Tagebuchblatter eines Conntagsphilojophen. Bon Dtto Lyon in Dresben                                                                     | 429     |
| Gin Blid in ben beutiden Unterricht ber Siebenburger Sachjen. Bon                                                                       |         |
| Dr. L. Frantel in München                                                                                                               | 473     |
| Bur Sygieine ber Stimme. Bon Dr. 28. Berg in Rarisruhe                                                                                  | 486     |
| Brillpargers Tagebucher. Bon Prof. Dr. R. Scheich in Mahrifch-Beigfirchen                                                               | 496     |
| Rach welchem Grundiat find bie griechischen und romifden Eigennamen gu   prechen und gu ichreiben? Bon Brof. Dr. D. Drabeim in Berlin . | 690     |
| Entwurf eines Lehrplanes für ben beutiden Unterricht im Realanmafium.                                                                   | 690     |
| Bon Broj. Dr. Curt Bentidel in Dobein, Dr. Theodor Ratthias                                                                             |         |
| in Bittau und Dito Enon in Dresben                                                                                                      | 700     |
| Magimen und Centengen. Mus bem Rachlaffe Rubolf Silbebranbs .                                                                           | 729     |
| Bermifchte Rleinigfeiten. Mus bem Rachlaffe Rubolf Silbebranbs                                                                          | 734     |
| Bur nieberbeutichen Litteratur im 19. Jahrhundert. Bon Dr. D. Globe                                                                     |         |
| in Doberan i. DR.                                                                                                                       | 824     |
| B. Letture.                                                                                                                             |         |
| B. S. Riehl ale Rovellift. Bou Dr. Theodor Matthias in Rittan                                                                           |         |
| 3u Uhlande Bolfeliedern. Bon Dr. R. Sprenger in Rortheim                                                                                | 1<br>71 |
| Bu S. v. Rleifts Bring von homburg Ill, 1, 91 (880 fig.). Bon Dr. R.                                                                    | 11      |
| Eprenger in Rortheim                                                                                                                    | 76      |
| Bu Uhlande Ludwig ber Baier. Bon Dr. R. Sprenger in Rortheim .                                                                          | 77      |
| Die bichterijde Aufgabe Goethes und ihre Behandlung in bem hoberen                                                                      |         |
| Unterricht. Bon Brof. Dr. Chriftian Cemler in Dreeben                                                                                   | 97      |
| Bu Freiligrathe Lowenritt. Bon Brof. Dr. G. Bart in Ronigsberg (Rm.)                                                                    | 157     |
| Bur Tellfritit. Bon Dr. Rubolf Bodid in Greifswalb                                                                                      | 185     |
| iber eine Stelle in Goethes Fauft. Bon Brof. Dr. Fr. Schaper in Rauen                                                                   | 210     |
| Bu Goethes Fauft I, 1704 fig. (Beitfdr. VIII, 441 fig.) Bon Brof. Dr.                                                                   |         |
| Beinrich Danger in Rolp a. Rh                                                                                                           | 216     |
| Domer in Uberfegung im beutichen Unterricht. Bon Dr. D. Bellinghaus                                                                     |         |
| in Danfter i. Beftf                                                                                                                     | 218     |
| Befefrucht (Beh benen, bie bem Ewighlinden u. f. w.) Bon Direftor Dr.                                                                   |         |
| Baul Beigfader in Calm                                                                                                                  | 221     |
| Johann Fifdart ale Batriot und Bolitifer. Bon Direftor Dr. Richard                                                                      | 000     |
| Siegemund in Rebichtau im Bogtlanbe                                                                                                     | 233     |
| Dr. Chuard Otto in Darmftabt                                                                                                            | 251     |
|                                                                                                                                         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bemertungen über Leffings "Laofoon" und feine Ginführung in die hoberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274        |
| Chibber, ber ewig junge. Bon Dr. C. Lang in Erophing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 508        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 512        |
| Bie tonnen wir auf eine hobere Stufe ber nationalen Aneignung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Goethe ichen Fauft : Tragobie gelangen? Bon Brof. Dr. M. Freybe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| in Bardim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 593        |
| Uber Goethes Bueignung. Bon Direftor Dr. hermann hentel in Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| nigerobe a. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560        |
| Die tragifche Schuld in Schillers Jungfrau bon Orleans. Bon Direftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Albert Richter in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 578        |
| Uber Sans Cachiens Traumgebichte. Bon Dr. Theob. Sam pe in Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 616        |
| Bu Unnetite Droftes Rnaben im Moor. Bon Dr. Guftab Eichmann in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Burgfteinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 624        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 626        |
| Die Behandlung bon Schillers Jungfrau bon Orleans in Biffenichaft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Soule. Bon Brof. Dr. Beit Balentin in Franffurt a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 670        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 707        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 708        |
| Bu Schillere Tell. Bon Dr. R. Sprenger in Rortheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 711        |
| Cachliches und Sprachliches aus bem heliand. Bon Dr. R. Binbel in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Salle a. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 740        |
| Samtliche Fabeln und Schmante bon bans Gache, herausgegeben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140        |
| Charles Barte Bon De Theobor Dembers in Warnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 757        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101        |
| Bu Eichenborffe Rovelle "Aus bem Leben eines Taugenichte". Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 764        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 769<br>781 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 481        |
| Die Ribelungenliedfrage im Briefwechfel ber Gebruber Grimm mit Lach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 802        |
| Uber die biblifchen Beziehungen in Schillers eleusischem Fefte. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 808        |
| Die Umftimmung bes Rurfurften in D. b. Rleifts Schaufpiel "Der Bring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| bon homburg". Bon Dr. Ferdinand Unruh in Ronigsberg i. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 813        |
| Bur Ertlarung von Uhlands "Ronig Raris Meerfahrt". Bon Dr. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| An otel in Tarnowit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 826        |
| a la trata de la constante de |            |
| C. Grammatif und Stiliftif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Tautologien in ber Bortbilbung. Bon Dr. Seinrich Gloel in Befel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76         |
| Bas ift Rechtens in unferer Cubftantib : Romposition? Bon Direttor Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| M. G. Amisers in Emben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124        |
| Die Rhone, nicht ber Rhone. Bon Dr. Alfred Baner in Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220        |
| Das verbum substantivum im Germanifchen. Bon Brof. Dr. F. Runge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| in Rarlerufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314        |
| Bum Ronjunttib ber fubjettiven Empfindung. Bon Brof. Dr. Baul Bietich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444        |
| Bu Beitichrift 9, 185 (Uber bas Befen bee Capes). Bon Brivatbogent Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| E. hoffmann-Rraper in Burich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445        |
| Deutsch und Griechisch. Bon Dr. D. Globe in Doberan i. DR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 446        |
| Die Schreibung ber G. Laute. Bon Direftor Dr. Carl Bottcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470        |
| Ubereinstimmungen zwischen Mittelhochbeutich und Frangofisch. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210        |
| Beinrich Stidelberger in Burgborf (Schweiz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 572        |
| Er hilft une frei aus aller Rot. Bon Dr. Friedrich Spalter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.0       |
| Someinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 581        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bu Th. Matthias, Sprachleben und Sprachicaben. Bon Dr. R. Sprenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 626   |
| Lanfgrafin für Landgrafin. Bon Archivmt Dr. Theobor Diftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 627   |
| Bum Streit über bas Befen bes Capes. Bon Brof. G. Sauber in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 004   |
| Sintigart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 694   |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| D. Behandlung des Altdeutiden und Bolfstumliden, Mundarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.    |
| O M. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Bur Ginführung in die bentichen Altertumer im beutschen Unterricht, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| fonbers ber Tertia. Bon Dr. Arnolb Behme in Duffelborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29    |
| Ein altes Bollelieb Bon Dr. 2. Ragel in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74    |
| Pleine Rachtrage (1 Penetted fiber hie Seimat Raltfiers non ber Rogels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _     |
| meibe 9 Mertered au Bud Sachien ma bie icanen Wahden auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| has the state of t |       |
| weibe. Leiteres zu "Aus Sachsen, wo die schönen Mabchen auf<br>ben Baumen wachen. ". Swigert. 4. Napoleon, du Schustergelut.<br>5. Gerchard Tappe). Bon Dr. Ludwig Frankel in Minchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 5. Coerparo Lappe). Son Dr. Luowig Grantel in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151   |
| Bornamen als Gattungenamen. Bon Dr. Richard Reebon in Baugen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198   |
| Bur Gefchichte ber Derfeburger Bauberiprfiche. Bon Archibiatonus Raro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| in Chemnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218   |
| Ragel "Giner, bem bie Mugenbrauen gufammenwachjen." Bon Bribat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dogent Dr. Johannes 28. Bruinier in Greifemalb. Bon Brof. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| O'M I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 3. Betere in Leitmeris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511   |
| Rachtrage gu bem Ausbrud "Schan haben." Bon Dr. R. M. Schrober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| in haberdleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283   |
| Boten, babei wieber etwas vom Befprechen ber Rrantheiten. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| O Micha in Paheran i MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 284   |
| Bu einem Baufpruch. Bon Dr. & Mertens in Berleberg. Da brobn aufm Berge. Bon Ernft Begel in Berlin. Bon Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286   |
| The titem dupling. Out Dr. B. Mclitter in periodic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200   |
| Da groon aufm berge. Bon Ernft Begel in Bettin. Bon pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 3. Steinbauer in Durrenmungenau 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 582   |
| Cattelhof, Cattelmeier. Bon Dr. R. Sprenger in Rortheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290   |
| Ein neubentiches Belbenepos altbeutiden Stoffe. Bon Bubmig Grantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332   |
| Broben beutider Reben im alteren englischen Drama. Bon Dr. R. Fauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     |
| in Dreeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 371   |
| Ein Luftpiel aus bem Jahre 1540. Bon Dr. Carl Ruffer in Dreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395   |
| Ein angiptet und bem Jugte 1940. Cou Di. Gull anniel in Lievben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330   |
| Bu bem Liebe: Colbate, nimm ben Bettelfad, Golbat bift bu gemeft. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Richard Frentag in Auerbach i. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 443   |
| Sacht (Beilich: 10, 11 ffg.). Bon Brof. Dr. J. Beters in Leitmerig. Jn die Bilge geben. Bon Mag Buffe in Sollau i. Hann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445   |
| In Die Bilde geben. Bon Dar Bulle in Coltan i. Sann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446   |
| Uriprung und Entwidlung bes Belbengefanges. Bon Brof. Dr. D. Steu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| bing in Burgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 479   |
| Drei Lilien, brei Lilien, Die pflangt' ich auf mein Grab. Bon Dr. Detar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410   |
| Tier Linen, vier Linen, vie pjungt ich unt mein Giub. Son Di. Coiut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***   |
| Etreicher in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 508   |
| Anfrage (Dochftapler; einen Lachs fpielen). Bon Direttor Dr. Carl Boetts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| cher in Ronigeberg, Dftpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511   |
| Bur Bolfsetomologie. Bon Dr. D. Globe in Doberan i. DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512   |
| Dabaful. Bon Dr. Detar Streicher in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583   |
| Bu bem Auffage Rubolf Silbebrands: Dumor im Rinderliebe. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00  |
| Friedrich Spalter in Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585   |
| Sprechen fann er nicht, aber er bentt besto mehr. Bon Dr. R. Brahl in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Dangig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625   |
| Bu Frang Ruglers Lieb: "An ber Gnale hellem Etranbe." Bon Direftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| hermann Cramer in Crefelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625   |
| Drei Boltolieber. Bon Brof. Dr. Albert Beinge in Gtolp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 665   |
| Uber hanfiges Bortommen einiger Bornamen. Bon Dr. Dito Gorges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000   |
| in Care.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     |
| in Cothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 707   |
| Bu einem Baufpruch. Bon Brof. Dr. S. MR. Brem in Marburg a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 709   |
| Bu einem Baufpruch. Bon Brof. Dr. S. DR Prem in Marburg a. D Bollsethmologiides. Bon Dr. Ernft Baffergieber in Flensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710   |
| Slurgange. Bon Dr. Albert Bid in Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 712   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geite                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Meflenburgifche Stragennamen: Sadgaffen, Bergftragen, Diebsftragen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| hegebe, an ber bege. Bon Dr. D. Globe in Doberan i. DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 753                      |
| Altes Bollslieb. Bon Dr. S. S. Dond in Bopparb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 781                      |
| Das Fechten ber Sandwerteburichen. Bon Brof. Dr. 3. B. Schmit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Montabaur . Son Brof. Dr. J. B. Schmis in Montabaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 829                      |
| Stein und Bein ichworen. Bon proj. Dr. J. B. Schmis in Montabaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 831<br>836               |
| Bwei Invalidenlieder. Bon Dr. B. Glager in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 556                      |
| E. Beidichte ber neuhochdeutiden Eprace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Rur nenhochbeutichen Seemannsiprache. Bon Dr. D. Globe in Doberan i. DR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72                       |
| Sprachliches aus alteren tonigl. fachfifden Aften. Bon Archivrat Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                       |
| Theodor Diftel in Dreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 441                      |
| Bolitifd. Bon Dr. Carl Duller in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777                      |
| Sprachbilber gur Ginführung in bas Leben ber Sprache. Bon Dr. Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Bohme in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 793                      |
| T A M. P .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| F. Beutider Muffat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ubungen gur Forberung bes beutichen Auffahes in Obertertia. Bon Brof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Dr. Detar Uhlig in Schneeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264                      |
| Die beutiden Reifeprifungsaufgaben an ben fachlichen Gumnafien und<br>offentlichen Realauftalten Dftern b. 3. Bon Geh. Schulrat Dr. Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Bogel in Dresten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 805                      |
| Soget in Steeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800                      |
| G. Bücherangeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Beinemanns Goethe. Bon Otto Luon in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60                       |
| Julius Elias und Dar Deborn, Jahresberichte für neuere beutiche Litteraturgefchichte. Angezeigt von Lubwig Frantel in Munchen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Litteraturgefchichte. Angezeigt von Lubwig Grantel in Dunchen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78                       |
| Quartalbericht bes Bereins für mellenburgifche Geschichte und Altertume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| funde. LIX, 1. Angezeigt von D. Globe in Doberan i. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79                       |
| Gunther M. Saalfeld, Ratechismus ber beutichen Rechtichreibung. Mu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                       |
| gezeigt von Otto Lyon in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                       |
| Dito Lhon in Dreiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                       |
| Bilbeim Dand, Anmerfungen jum Tert bes Lebens. Angezeigt bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dito Phon in Drebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81                       |
| Dartin Greife gefammelte Berte. Angezeigt von Dito Lyon in Dreeben<br>Dr. Dewald Merbert, Dito mit bem Barte. Angezeigt von Carl Frante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                       |
| Dr. Dowald Reigert, Dito mit bem Batte. Angezeigt von Carl Frante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86                       |
| Detar Bohme, Bur Renntnis bes Oberfrantifchen im 13., 14. und 15. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| hundert. Angezeigt von Carl Frante in Borna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158                      |
| Bilhelm Reil, Reumanns Orislegiton bes beutiden Reichs. Angezeigt von Robert Coneiber in Salberflabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160                      |
| Anguft Bimmermann, Dispositionen zu beutschen Auffagen für Die obern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                      |
| Rlaffen hoherer Lebranftalten. Angezeigt bon D. Globe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161                      |
| Albert Gunnann Mebizinifc nabagggifde Mangtaidrift fur bie ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161                      |
| Albert Gugmann, Debiginifd : pabagogifche Monatefchrift fur bie ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161<br>164               |
| famte Sprachheilfunde. Angezeigt bon Carl Frante in Borna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| jamte Sprachheillunde. Angezeigt von Carl Franke in Borna<br>Karl Woermann, Beutiche Bergen. Angezeigt von Dito Lyon<br>Abolf Sauffen, Die deutsche Bevrachinfel Gottichee. Angezeigt von Brof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164<br>165               |
| jamte Sprachfeillunde. Angezeigt von Carl Franke in Borna .<br>Karl Wormann, Deutiche Bergen. Angezeigt von Dito Lyon .<br>Abolf hauffen, Die deutiche Sprachinfel Gottichee. Angezeigt von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164                      |
| famte Sprachfeilfunde. Angezeigt ben Corl Fronke in Vorna<br>Korl Woermann, Deutiche Sersen. Angezeigt von Otto Lvon<br>Aboll Hauffen, Die deutiche Sprachinel Gorichee. Angezeigt von Prof.<br>Deutsche Kolistenuskaben in Frankrich, A. Girot: Grimm, Kinder- und<br>Deutsche Kolistenuskaben in Frankrich, A. Girot: Grimm, Kinder- und                                                                                                                                                                                                                          | 164<br>165<br>222        |
| famte Sprachfeitlunde. Angezeigt ben Carl Franke in Borna<br>Aart Borruman, Beutick Geren. Magezeigt von Olto Lhon<br>Boolf dauffen, Die deutlich Sprachtink Gerticke. Angezeigt von Brof.<br>Dr. E. W. Frem in Jundbrud<br>Beutheiten Angezeigt von Carl Franke in Granke und<br>Daubmätelen. Augezeigt von Carl Franke in Borna                                                                                                                                                                                                                                   | 164<br>165               |
| famte Sprachfeillunde. Ungezigt von Carl Franke in Borne<br>Art Westerman, Ruitlich Sprien, Musgezigt von Difts Devon.<br>Aboll hauffen, Die beuiche Grachfield dietliche. Ungezigt von Brol.<br>1976. S. W. Peren in James 1987. Sie die Greichte der Bereichte der<br>James der Bereichte der Greichte der Greichte der Bereichte<br>De unbeimfehre. Ungezigt von Carl Franke im Borne<br>De Treibner Jamusgare von ihrer Unifikung bis jum Rushang bei<br>Freibner Jamusgare von ihrer Unifikung bis jum Rushang bei                                             | 164<br>165<br>222        |
| famte Sprachheiffunde. Angeziegt von Carl Franke in Borna<br>Art Westemann, Deutich Jorson, Mangeziej von Olive Ivon.<br>Abolf hauffen, Die deutiche Sprachmiel Gottlichen Angeziegt von Prof.<br>Dr. E. M. Frem in Jamberad<br>Beutliche Möglichen in Frankrich, W. Gitrott Grimm, Rinder und<br>deutschaffen. Moggeziej von Carl Franke in Borna<br>Deutschaffen. Moggeziej von Carl Franke in Borna<br>Der Prebbuer Junungen von ihrer Entlichung bis jum Nusgang des<br>17. Jackspunderts von Merg felemning, Angeziegt von Geremann                            | 164<br>165<br>222<br>226 |
| famte Sprachfeillunde. Angegiegt ben Carl Franke in Borne Aarl Berennann, Deutich gerenn, Mongrag von Olie Don. Aboll hauften, Die beutiche Grachinel Gotticker. Angegegt von Bro. 119. C. B. Peren in Januferteid, M. Gilrot: Grimm, Rinber und bentwicker. Mingegreit von Bro. 1  2016 Deutich Mingeriet von Carl Preinte in Borna  17. Johrhunderis von Mar Blemming. Angegreit bon Dermann Unselfeich in Bederna                                                                                                                                                | 164<br>165<br>222        |
| famte Sprachfeillunde. Ungeziet von Carl Franke in Borna<br>Art Wertemann, Teutich Sprien. Mingeziet von Olive Von.<br>Ubolf Hauffen, Die deutige. Errachinel Gottlicke. Ungeziet von Brof.<br>Dr. E. R. Frem in Jamberad.<br>Leutige Aleiftlerausgaben in Frankrich. E. Giroti Grimm, Ainder und<br>Haudmärden. Mingeziet von Carl Frankrich in Borna<br>Daudmärden. Mingeziet von Carl Frankrich in Borna<br>Die Prebbuer Jamungen von ihrer Entlichung bis jum Nusgang des<br>It. Jackspuberts von Merg Jiemming. Ungeziet von Germann<br>Undelgieth im Bredden. | 164<br>165<br>222<br>226 |
| famte Sprachfeillunde. Angegiegt ben Carl Franke in Borne Aarl Berennann, Deutich gerenn, Mongrag von Olie Don. Aboll hauften, Die beutiche Grachinel Gotticker. Angegegt von Bro. 119. C. B. Peren in Januferteid, M. Gilrot: Grimm, Rinber und bentwicker. Mingegreit von Bro. 1  2016 Deutich Mingeriet von Carl Preinte in Borna  17. Johrhunderis von Mar Blemming. Angegreit bon Dermann Unselfeich in Bederna                                                                                                                                                | 164<br>165<br>222<br>226 |

Schwabifder Schillerverein

659 659 659

### – VIII –

| Goethes jamtliche Werte in 36 Banben bon Rarl Goebete. Mit-             |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| gezeigt bon Bermann Unbeideib in Dreeben                                | 714  |
| M. Marth, Uber fubjeftloje Cape und bas Berhaltnis ber Grammatif gur    |      |
| a. Martin, tort judicitiet Capt and our Cettatine bet Grammari gas      | 715  |
| Logit und Binchologie. Angezeigt bon &. Schroeber in Schlettflabt       | 110  |
| Deutiche Rulturbilber aus Ungarn bon Abam Muller-Gutten-                |      |
| brunn. Angezeigt pon S. DR. Brem in Marburg a. D                        | 720  |
| Gotthold Botticher, Ubungen gur beutschen Grammatif mit einem Ab-       |      |
| rig ber bentiden Sprachlehre fur Die unteren Rlaffen boberer Schulen.   |      |
| Angegeigt von Otto Lyon                                                 | 721  |
| Gotibold Riee, Grundjuge ber beutiden Litteraturgeichichte. 2. Auflage. |      |
| Bottigeto Rice, Grandguge bei bentigen Littelututgefchichte. 2. unfage. | 700  |
| Angezeigt bon Otto Lyon in Dresben                                      | 722  |
| Rarl Ringel, Gebichte bes achtzehnten Jahrhunderts ausgemablt und er-   |      |
| lautert. Angezeigt von Otto Enon in Dresben                             | 728  |
| Muller, Uber "Schulerverbindungen". Angezeigt bon 2. Frantel            | 781  |
| Fifchere Ausgabe von 3. 2. Frifche Chulpiel von ber Unfauberfeit ber    |      |
| falichen Dicht : und Reimtunft, babet etwas bon boch : und nieber:      |      |
| beutiden Leberreimen. Angezeigt von D. Globe in Doberan i. DR.          | 784  |
| bentigen Lebetteinen. angegeigt bon D. Gibbe in Bobetan i. St.          | 101  |
| Mag Bunichmann, Beitrage und Borarbeiten fur eine Burbigung ber         |      |
| Stellung Chriftian Beifes gu ben pabagogifchen Theoretitern und         |      |
| innerhalb ber Couls und Bilbungegeichichte bes 17. Jahrhunderte.        |      |
| Angegeigt von Albert Richter in Leipzig                                 | 788  |
| Beter Bilhelm Mertes, Der neuhochbeutiche Infinitiv als Teil einer      |      |
| umidriebenen Beitform. Angezeigt bon Dr. Arens in Breben i. 28          | 843  |
|                                                                         | 040  |
| Selmar Aleemann, Die Familiennamen Queblinburge und ber Um-             |      |
| gegend. Angezeigt von Dr. D. Globe in Doberan i. DR                     | 844  |
| 3. Bolte und 28. Seelmann, Drude bes Bereins fur nieberbeutiche         |      |
| Sprachforichung IV. Angezeigt von Dr. D. Globe                          | 847  |
| M. Dubr, Somere Gefange in nieberbeutider poetifder Ubertragung. Un-    |      |
| gezeigt von Dr. D. Globe in Doberan i. IR                               | 850  |
| Th. Ratthias, Rleiner Begweifer burch bie Schwantungen und Schwierige   |      |
|                                                                         | 854  |
| teiten bes beutiden Sprachgebrauche. angegeigt bon Dito Eyon .          | 804  |
| hermann Bunderlich, Der beutiche Capbau Derfelbe, Unfere                |      |
| Umgangefprache in ber Eigenart ihrer Cabfugung. Angezeigt bon           |      |
| Dito Egon                                                               | 855  |
| R. Boffiblo, Das Raturleben im Munbe bes Dedlenburger Bolles.           |      |
| Angezeigt von Dr. D. Globe in Doberan i. DR                             | 857  |
|                                                                         | _    |
| н.                                                                      |      |
|                                                                         |      |
| Rleine Mitteilungen: 527. 859.                                          |      |
|                                                                         |      |
| J.                                                                      |      |
| Beitidriften und neu erfdienene Bader: 87, 88, 226, 230, 302,           | 804  |
| 461, 463, 528, 590, 663, 664, 723, 727, 791, 860, 863,                  | 004. |
| 101. 100, 020, 000. 003. 004. 120. 121. 101. 000. 000.                  |      |
|                                                                         |      |
| K,                                                                      |      |
| Erflarungen und Berichtigungen:                                         |      |
|                                                                         |      |
| Abwehr von Manfred Bittich in Leipzig                                   | 90   |
| Entgegnung bon Dr. Julius Cabr in Dreeben                               | 91   |
| Erwiderung von Danfred Bittich in Leipzig                               | 168  |
| Ertlarung. Bon Direttor Dr. Carl Menge in Bopparb                       | 592  |
| Berichtigung. Bon Dr. Beinrich Stidelberger in Burgborf .               | 728  |
| commission. con ver Accusted Countries ou Cardoni                       | . 20 |
|                                                                         |      |

#### W. f. Riehl als Hovellift.

Bon Theobor Matthias in Rittau.

Raum minder bebeutfam als bie Jahre 1773 und 1774 fur bie Entwidlung unferes Schrifttums im 18. Jahrhundert find in gleicher Beziehung fur bas unfrige bie Jahre um 1853 und 1854. Nachbem erft in ihrer zweiten Auflage 1850 Solteis Schlefifche Gebichte bie all: gemeine Teilnahme gefunden hatten, ericbienen nicht minber marm aufgenommen 1852 Rlaus Grothe Quidborn und Storme Immenfee, 1853 besfelben Gebichte, Gerots Balmblatter und Renters Laufden und Rimels, 1854 G. Rellers icon zwei Sabre fpater burch bie Leute von Celbmgla übertroffener Graner Beinrid, 2B. Alegie' Deifterwert Ifegrim, Frentage Journaliften und Scheffele Trompeter und 1855 fein Ettehard und Frentage Goll und Saben. 1854 trat in ben bon Maximilian II. Anfang ber funfgiger Jahre in Munchen gefammelten Dichterfreis ber Linga, Geibel, B. Seple und Schad auch berienige, ben ich por anbern als ben beutiden Rovelliften bezeichnen mochte: Bilbelm Beinrich Riehl, ber Berfaffer ber jum 3. Teil icon in 10. Muflage vorliegenden Raturgefchichte bes Bolles'), beren weit verbreitete erfte brei Banbe ebenfalls 1851-1853 ericbienen.

Durch die gleiche Hochgerigheit des Bertofferes und des Berlogers if es mir möglich geworden, deren Hautteile in dere Bandehen Schufausgaden ichon jeht der Schufe zugänglich zu machen. Als ich dem höchverdenten Münchnere Gelechten dos erste dieser Bandehen überjendte, wurde ich durch einen liedenswürdigen Briej desselben beglückt, worin er von seinen Rovellen sogt, sie halte er für das Dauerhafteste, was er geschrieben habe. Benn ich alle jeht eine erste Würdigung Riehls als Rovellisten werluch, so erfalle ich seinglich eine Richt der Anntbarteit nicht eine nur für meine Berlon, sondern für das gesamte gebildete Deutschlach, das die immer mächigere Essardung siends alten Familiensfunds nicht zum geringsten Teile den Berfosse alten Kamiliensfunds nicht zum geringsten Teile dem Berfosse de

1

<sup>1) 1.</sup> Band: Land und Leute. 2. Band: Die blitgerliche Gesellschaft. 3. Band: Die Familie. 4. Band: Wanderbuch, Stuttgart, bei Cotta, jest in 9., 8., 10. und 3. Aussage.

Beitidr. f. b. beutiden Unterricht. 10. 3abrg. 1. Beft.

Indem ich für das Leben Nichts auf die Ginleitung zu meiner Schulausgade von Land und Leuten (Cotta 1896) und für eine überlichtliche Jufammenheitung sämtlicher Wooellen nach der geschächtlichen Keihenloge ihrer Stoffe und nach ihren Jundorten auf die Einstellung bes 3. Ränders (Die Familie) verweife, führe ich giern mie be Samminungen auf, in denen die Novellen jetz zugänglich sind. Die ältesten sind. Die altesten inde Die Novellen wen Johre 1856, jetz im 2. Bande der Geschändern und Rovellen, S. 1- 354. — 1863 solgten 2 Bände Geschächten aus alter Zeit, die jetz den 1. Band der Geschächten und Rovellen, S. 1- 354. — 1863 solgten 2 Bände Geschächten aus alter Zeit, die jetz den 1. Band der Geschächten und Rovellen, S. 355—608. — 1874 solgte die Samminung Aus der Ede, 1880 die vorlehte: Am Frierabend und 1888 die leite: Zebenräffel.

"Dine ben Bater und bas Biebericher Jugenbleben murbe ich nicht Rovellift geworben fein," befennt Riehl felbft'), und ebenfo fieht er in bem milben Sumor, ber feine meiften Novellen burchweht, ein Erbe biefes gefelligen und jovialen Mannes, ben es bei eigenen Gemiffens: qualen immer brangte, andere burch Laune und Wis zu erheitern.") Bie fraft Diefes Erbes Die Quit am Ergablen, beren Befriedigung nach feinem Befenntnis3) von Anfang an ber wichtigfte Bred feiner Rovellendichtung gemefen und immer geblieben ift, fich icon in feinen Rnabeniahren auf bem weiten Schulwege gwifchen Bieberich und Biesbaben geregt bat, bas ergablt er in begludenber Erinnerung in ber Rovelle Abenbfrieben, Die er feinem Reuen Rovellenbuche 1867 ale Ginleitung voranftellte. In biefe Rovelle ift auch bie Geftalt bes erften britischen Erzählers, wie er von feiner italienischen Erholungsreife nach England gurudfehrte, verwoben, ein bantbar berebtes Reugnis, baff bie Bertrautheit mit bem großen Schilberer englischer Bergangenheit in bem iungen Riehl ben Bunfch erregt bat, bem eigenen Bolte einmal ben gleichen Dienft leiften gu tonnen.

Schon mit 18 Jahren, als er noch auf ber Universität erst in theologische, bann in tufturgeschichtliche Studien vertiest war, wurde bieser Bunsch zur That. Etwa zu gleicher Beit, wo Scotts ursprüngesicher Überieher und buchstücker Rachamer, Wilchald Meris, die direretliche Tücksigkeit und gleicher Verliege Lücksigkeit werden. unternahm also auch Aktell als Novellif seine erstenn Streißige in die Bergaugen.

<sup>1)</sup> Religioje Stubie eines Beltfinbes, S 422.

<sup>2)</sup> Ebenda 405.

<sup>3)</sup> Lebeneratfel, G. VI.

beit des heimatlichen naffauischen Gebietes, dem und beffen nafherer Umgebung er immer wieder mit Borliebe seine Stoffe entnommen hat.

Diefe alleralteften Ergablungen find von ihm nicht gesammelt worben und barum pericollen, und fur uns find bie alteften Deifter Martin Silbebrand und Der Stabtpfeifer aus bem Jahre 1847.1) Un ben erften Rinbern feiner Dufe macht Riehl felbit bie Musftellung, baf fie im Schilbern von Situationen und Ausmalen von Charafteren fteden geblieben feien und nicht genug Ergablung, b. b. Sandlung enthielten.") Indes ift es ichlieflich blog biefer eigene Fingerzeig, ber une in ben porgenannten Erzählungen nun auch wirflich etwas Derartiges, einzelnes Lebrhafte ober ein Stud Reflexion auffpuren lagt. Bei bem turgen Abidiebe bes Stadtpfeifers und feiner jungen Frau von beren Eltern 3. B. wird erflart, daß bies Bauernart, aber auch unter Angabe ber Grunde verfichert, baf folch' Lebewohl trobbem tief empfunden fei. Dber bie Teilnahme bes Sofes an ber Beilburger Rirmes giebt Belegenheit. bie Sulb patriarchalifder Fürften am Borabenbe ber frangofifden Revolution ju ichilbern. Biemlich ftart ift auch bie Lehre aufgetragen und pom Stadtvieifer felbit gelegentlich recht felbitgefällig bervorgehoben. welch' Glud es fur ben Frommen fei, burch Leib gur Freude geführt ju merben. Bar Deifter Martin Silbebrand enthalt nicht blog gelegentliche Belehrungen über Bilbhuterhauschen, bie "Feuerspeife ber Rigenner", Die Schidfale ber Sandwerteburichen in Sannover und Roln: fonbern bie gange Gintleibung in eine Chronit, Die ein als muftergiltig gerühmter Sandwertsmeifter im Alter nieberfdreibt, fcafft faft gefliffentlich Raum fur einen Bergleich bon beut und ebebem und fur ein Lob ber auten alten Beit.

Doch mag man wirflich in solchen Kingescheiten beiere zwei "nitturgeschichtlichen Novellem" die Berechtigung zu jennen eigenen Rüssfellungen Richls noch ertennen und aus ihnen den warmherzigen Laudator temporis auch aus der Zeit der aufkommenden Kulturgröchichssuben brendberen wollen. Der Genuß schon jenes beiben altelten Novellen wird baburch saum getrützt, und gelegentlich hat noch der fertige Meister under einen solchen nachbeichlichen junweis au geinem Kregleich gwichen unteren und alteren Zeiten eingeschaftlet ober angehängt, so auch außerlich tenntlich im Damas ihre bei der vom Sahre 1881. 3a es klaten geraden

<sup>3)</sup> Die Zahrach 1846 für Die Berte ber Gerechigteit auf dem Tietslatt gegenüber der Zahl 1856 im Borwert zu dem Gesammelten Geschäcken und Rovellen, S. 18., denugt nicht etwa auf Jertum. Nieck hat diese Rovelle wieftlich sohn 1846 — in feiner ernigen und arbeitsbollen Kilterwochen — gebigter, aber 1856 umgegerbeit und beschwerts um einige birioffie Gingaltabe bereichert.

<sup>2)</sup> Hus ber Ede, G. XIV.

in jenen angeblichen Dangeln bie Reime gu zwei Sauptvorzugen ber Riehlichen Rovellen. Mus ber Liebe, mit welcher bie Gestalten charatterifiert merben, muchs bie bolafcnittartige Beftimmtheit beraus, bie Riehl felbft mit vollem Recht ber Bortragemeife feiner zweiten und britten Robellensammlung 1) jufdreibt, bie man aber wenigftens mit gleichem Recht feinen Charafteren im befonberen nachrubmen tann. Und bie Reigung, fich bie hanbelnden Berfonen auf ihre Schidfale felber einen Bers machen au laffen ober ben Lefer bagu anguregen, verleiht gerabe feinen Rovellen bor ben meiften anberen ben reigvollen Gebantenreichtum, ber uns ju eigenem nachbentlichem Berweilen einlabt; benn an ber Sucht, burch bie Uberlabung mit enblofen bunten Geichebniffen zu gtemlofer Saab nach bem Enbe zu verleiten, frantt er nicht. Anbere Sauptvorguae ber Rieblichen Rovellen find: bie geiftvolle Durchführung eines ober mehrerer Grundgebanten, bie burch Beleuchtung bon verfchiebenen Seiten erft in volles Licht gefett werben, bas Ebenmaß swifden Stoff und Sprache, und ein golbiger Sumor, ber fich im einzelnen in ber jovialen Benennung ber Gebrechen und Berhaltniffe feiner Belben verrat und am tiefften und toftlichften wieberflingt in ber Richtung ber gangen Riebliden Runftauffaffung, ben Lefer mit fich und mit Gott und ber Belt au verfohnen.

Die Durchbilbung feiner Rovellenbichtung gur bewußten Runft berlegt Riebl felbft in ben Salon ber Staateratin b. Lebebour in Dunchen und in die Rabre 1854 und folgende. Da traf er bort alle pierzebn Tage mit E. Beibel. Ab. v. Schad und einem anberen Deifter ber Robelle, B. Sepfe, aufammen, und bie geiftreichen Freunde lafen fich und ihren Damen bie neuften Gaben ihrer Dufe bor. Amangig Sabre fpater, im Bormorte ju feiner Rovellenfammlung Mus ber Ede - fo nannte er jenen Rreis, weil Benfe und er, wie Frau b. Lebebour gang am Rorbweft-Enbe Dunchens wohnten - faßt er bann bas Ergebnis ber bier mit Beble gepflogenen Erörterungen und ber Selbitbeachtung feines eigenen fortgefesten Dichtens in bie folgenbe Bestimmung bes Befens ber mahren Robelle gufammen: Die Rovelle fann nichts anberes barftellen, als bie Ronflitte eines pipcologifden Broblems. burch eine Beidichte geloft, in ber fparfamen fnappen Runftform bes ergahlenben Bortrags. Breiter hat er benfelben Bebanten fcon in feinem Bortrage Rovelle und Conate aus bem Enbe ber fechaiger Rabre 2) ausgeführt. Er weift bort Geite 444 auf ben Bater

<sup>1)</sup> Es find bies bie Geschichten aus alter Zeit, jest ber Gesammelten Gesichichten und Novellen, I. Teil; vgl. Lebenstätzel, S. IX.

<sup>2)</sup> Jest in ben Befammelten Bortragen, 2. Sammlung 1885, S. 441 fig.

Bober er biefe Brobleme bor allem nahm, berrat er wieber Aus ber Ede, Geite XXIV: aus "alle ben Reigungen, Leibenfchaften, Launen und Thorheiten, welche wir Denichen uns fortwahrend gu novelliftifden Broblemen mechfelsmeife entgegenbringen." Fragen alfo muffen es fein, bie jeben einzelnen, bie noch uns Seutige bewegen; und weil ibn bie eigene Beobachtung bes immer frifchen Lebens gur Beantwortung biefer Fragen angeregt hat, padt feine Behandlung berfelben jeben im Innerften, wenn anders er gu nachbenflichem Ginnen über bie gahllofen uns vom Leben aufgegebenen Fragen angelegt und burch bas Aufiere ber Ereigniffe bis auf ihre feelischen Triebfrafte binburdaubringen fabig ift. Bang richtig wird man benn auch bie immer tiefere Birtung feiner fpateren vollenbeten Rovellen bavon ableiten, bag er nach eigenem Betenntnis immermebr nur innerlich felbft Erlebtes ergablte. 8) Riemals auch find trot biefes Bervormachfens aus ber Beobachtung bes Alltags: lebens bie bon ihm behandelten Fragen alltägliche Gemeinplate, noch ift es mabr, mas aus taum eingebenber Renntnis geurteilt worben ift. 4) baf feine Rovellen niemals einen weiteren Blid uber bie nachfte Um-

<sup>1)</sup> Shne das Fremdwort fommt er 1863 im Borwort ju ben Geschichten aus alter Beit aus, wo er das Befen der Rovelle daren fest, ein Geelengeheim nis in der Berfnüpfung und Loftung erdickteter Thatfachen zu entfollen.

<sup>3)</sup> Tiefe testem Gebanten erfatuter ier No volle und Sonate S. 438 burch, einem Ergeich swischen Sovelle und Nonde, indem er auf bie filt be Woerleie notwendige Aufpisqung auf ein leitznies, burchgreifendes Froblem himseit, bie betrie heitegel, heb da Er gebten der Ginglierene von vonsterein ein angehonene und verichfaungen werden, doß sie gulegt notwendig in dem bestimmten Unternational und verfachungen werden, doß sie gulegt notwendig in dem bestimmten Unternational und bereichtungen met der in.

<sup>3)</sup> Aus ber Ede XXII.

<sup>4)</sup> Bon Ludw. Salomon, Gefc. ber beutsch. Rat. Litt. bes 19. Jahrh. 1885,\* Seite 453.

gebung hinausgewährten. Bum Beweife bafur fei nur auf je eine feiner alteren und feiner neuesten Rovellen hingewiefen.

Bon ber erften, Der ftumme Ratsherr, aus bem Jahre 1862 find wir fo gludlich, von Riebl felbft zu miffen, bag er au biefer Beichichte von bem Sunbe, ber ben eignen Berrn ergog, burch bie Blage angeregt worben ift, bie er felbft mit ber Abrichtung feines ungezogenen Rattenfangers hatte. Bas hat er aber baraus gemacht! Deifter Richerin, ein reicher Beblarer Sanbelsberr, bat burch Grobbeit und Duntel fein Beichaft fo gurudgebracht, bag er felber balb fein einziger Runbe fein wird; barüber und über ihre wie ber gangen Familie Bernachläffigung hat er bie Gattin fich abbarmen, und bie Rinber bat er permifbern faffen: baltlos ichmebt er auch in ben ftabtifden Angelegenheiten in ber Luft, ba er bie Bunftgenoffen verachtenb immer nach ben Batrigiern geschielt bat. Da erhalt er einen prachtigen wilben Bolfshund jum Befchent, und er, ber bis babin fur nichts, mas feine Bflicht gemefen mare, Ginn und Teilnahme gehabt bat, nimmt fich por, bie Beftie zu banbigen. Das Tier aber, beffen Rucht er fruhmorgens beginnen muß, ebe es bie Leute auf ber Strafe anfallt, führt ben Langichlafer gurud in bie Bertftatt und ju fleißigem Balten im Gefcaft; es lehrt ihn ftreng und ernft auf feine Rinber merten, bamit fie ibm bie erften Erfolge feiner Sunbeerziehung nicht mehr burch wildes Tollen bebroben und bamit bringt es ibn auch feiner Frau wieber naber; es führt ibn por und in bie Rirche, weil ihm bie Unart abgewohnt werben muß, bag es flaffend und ftorend hineinfahrt; es fullt ihm ben Laben, inbem es ihn bie ihm felbft jugewandte Gebulb und Liebensmurbigfeit auch ben Runben wibmen lehrt; es beilt ibn enblich von bem Schielen nach ben Batrigiern, beren bunter Flitterftaat es noch gulest beinahe bie gute Bucht feines Berrn vergeffen laft, und vereint ibn fo wieber mit feinen Runftgenoffen als ihren eifrigften Dit = und Bortampfer im Rate und im Stanbefampfe. Denn Rampfe ber reichsftabtifden Bunfte und Befchlechter und bas Gin: greifen bes Abels in biefelben bilben ben gefchichtlichen Sintergrund. Erichlieft fich icon baburch ein weiter Blid über bie nachfte Umgebung binaus, fo tommt noch bingu, baf in bem burch feinen Sund erzogenen Ratsherrn unverfennbar ber Tupus aller ber Menichen gezeichnet ift, bie ihren nachften und hochften Bflichten erft burch bas Intereffe fur eine feitabliegenbe Rebenbefchaftigung jugeführt werben.

Aus ben jüngeren Avbellen fei bie ergreifende Am Quelf ber Genefnng vom Jafre 1880 bertvorgsfoben. Der tagläglich zu machenben Beobachtung ber Launenhaftigteit und Rörgelei mit Glüdsgütern Gefigneter entiprungen, verral fie zugleich dem Foricher, der die dentie behandelte gefchichtliche Entwicklung selbs mit ertebt und bas bangesfeltle fojale Broblem grundlich burchgebacht bat. Ebenbarum vermag fie auch zwei ber tieffinniaften Grundgebanten wirflich übergeugend zu veranschaulichen: 1. wie ein aus Uberfluß Ungufriebener burch bie Berührung mit einem im fomerften Befdid Freis und Sochgefinnten und Gottverfohnten geheilt mirb, und 2, mie ber einzelne bie Sarmonie ber Belt in fich felbft und feiner fittlichen Rraft findet und fie anderen burd Birten fur andere fühlbar macht. Bie icarf find babei bie Charaftere gezeichnet und wie gablreiche anbere Ibeen flingen au! Reben Doris, bes verwohnten Gugen Dilett liebenswurdiger Frau, fteht die fich aller Belt "anfreundende", von niemand als Freundin gefcatte Ludmilla Azalinta; geht jene nur im Dienen, im Anbequemen an bes Gatten Reigungen auf, fo mochte biefe uberall Auffeben erregen, und außerhalb ber Familie gestellt und fo bem gesunden Boben bes Beibes enthoben, weiß fie ihre Befanntichaft mit Difett nur au einem Berfuche au benuben, ber auf Die Storung feiner Gintracht mit Doris abzielt. Dann ber Gegenfas zwifden ben armen ftabtifden Babegaften und bem urmuchfigen Balbbauern, bem pfiffigen Birte bes Bohmermalbbabes Rimfelrain, ber an ben mit ihren geringen Mitteln auf fein Bintelbad angewiesenen Rranten aus feiner Grobheit ein Beicaft macht. Unübertrefflich find pollenbe bie beiben Sauptgeftalten gegeichnet. Gugen Dilett, ber Beffimift aus Uberfluß, ift rudfichtelos in feinen Ansprüchen und felbft gegen feine Frau, Die fo gut ift, nur feinen Billen au baben. Philipp Comibt bagegen, ein ehemaliger Stubent ber Rechte in Beibelberg und politifcher Flüchtling von 1849, ber in England als Rrantenmarter und in ber Schweis als Sprachlebrer bas Brot ber Berbannung gegeffen bat, verbient noch jest ale Brivat: lehrer in feinem Beimatftabtchen nicht foviel, fich und fein trantes Rind, bas ibm die fruhgeftorbene Mutter nachgelaffen bat, genugend ju er: nahren; und boch ift ibm bie furge Che und ber frante Rnabe genug bes Gludes, und aus jenen Freiheitsfampfen und Flüchtlingeleiben ift er mit einer fo unbeugiamen überzeugung von feinem Gelbftbeftimmungsrechte hervorgegangen, bag er fein über alles geliebtes Rind mit feinem Eigenfinn, es felbft au beilen, ju Grunde richten wurde, wenn nicht bie sartfühlenbe Doris, wie eine Ree maltenb, ben rechten Beg gur Seilung burch die That beschritten batte, ehe fie ein Opfer von feiner Ubergeugung verlangt. Gleich unbezwingbar ift fein Freiheitsaefühl. er will Sungericulmeifter bleiben, und nimmer nahme er bie ihm in gartefter Beife angebotene Stelle eines Bermalters von Rimfelrain an, bas ber bie fogiglen Berpflichtungen bes Reichtums ertennende Milett jum Urmen: und Frei: babe umgeftaltet. Rur fein Freund bittet er bleiben zu burfen, und fo reichen fich in ben beiben Dannern bie ungebunden im Reiche ber Gebanten

schwärmende Zeit von 1848 und die der politischen Wirklichkeit und sozialen Gehundenheit im neuen Reiche verfahnt und einander würdigend die Sand.

Gewöhnlich find Rieble Rovellen nicht, wie biefe lebte, bem grellen Lichte ber Wegenwart ausgeset, fonbern in eine nabere ober entferntere Bergangenheit gerudt. Rahm er fich boch icon in ben 50er Jahren bor, als Robellift einen Gang burd 1000 Sahre ber beutiden Rultur: geschichte zu machen, bom 9. Jahrhundert bis ins 19., und ale er 1888 5 Rovellen unter bem Titel Lebensratfel berausgab, umfpannte bas bamit vollgeworbene balbe Sunbert gar über elfhunbert Rabre: pon 762-1880. Riehl forbert felbft von tulturgeschichtlichen Romanen und Rovellen, bag ihre gur Beranicaulidung eines Gebantens frei erfundene Sandlung auf ben Pfeilern ber Gefchichte rube, bag bie Luft, worin bie erbichteten Berfonen atmen, bie Luft ibres Rabrbunberte fei, bak bie Bebanten, bavon fie bewegt merben, ein Spiegel ber weltgeschichts lichen Ibeen ihrer Tage feien.") Mlfo auch ben mobernen Denichen noch beidaftigende bindologifde Brobleme in geidictlich treuer Gintleibung find fein Bormurf. Go ift es nicht bermunderlich, wenn ihm felbit feine Berehrer oft bie Abficht unterlegten, er wolle in anmutiger form gute alte Sitte predigen, wolle bergangene Sitten und Beiten um ihrer felbstwillen ichilbern (Mus ber Ede VIII). Bleichwohl burfen wir ihm glauben, bag ibm, wie alle Runft, auch bie feiner Rovellendichtung Gelbstamed gemefen ift und bie verftanbesmäßige Abficht ber geschichtlichen Belehrung fern gelegen bat (Ede XX). Bielmehr war ihm bas gefchichtliche Gewand, beffen Babl feine tulturgeschichtlichen Forschungen und Borlefungen, wenn einem, fo ibm, nabe legen mußten, boch nur Mittel gum Rwed, feine Ergablungen mit ber oben genannten bochften Art bes Sumors ju burchtranten. Geine Beichichten follen uns erheben, uns mit uns felbft und mit Gott und ber Belt verfohnen, indem fie uns in allen Disbarmonien bes Lebens boch juleht bie hohe Sarmonie von Gottes iconer Belt gu Gemute führen (Lebensrätfel XX). Und ebenbarum ergablt er, wie er einen bei ihm eine Rovelle bestellenben Rebatteur beschieben bat (Mus ber Ede XXI), am liebsten aus einer Beit, Die felbft bereits Befchichte geworben ift; benn bon felber breite bie Beidichte Frieben und Beriobnung über ben Rampf, und er mochte nicht im Byronichen Ginne aufregen, fonbern im Goethischen anregen (vergl. Um Feierabenb VI).

Im besonderen außert fich Riehls humor in ben Geschichten, die er als "beiter" ju tomischem Schluffe führt, und im einzelnen in der launigen Benennung von Zuftanden und Sandlungen.

<sup>1)</sup> Gefammelte Geschichten und Robellen II, G.VII, bergl. mit Lebendratjel VII.

Dabei im Borübergeben ein Bort über bie Geschichtlichkeit im Riehlichen Ginne.1) Gelten, wie etwa in Grafin Urfula, besteht fie in mehr, ale bag ein Grundzug ober einiges Thatfachliche ber Sauptbanblung über beren gleichwohl bann meift frei benamften Trager überliefert ober von Riehl aus ber Uberlieferung bes vaterlichen Saufes vernommen ober bon ibm felbft erlebt worben ift. Die burftige Quelle gur Umphion 3. B. ift eine Runftleranetbote, bie in jebem Ton Runftlerferiton unter Ernft Gottlob Baron gu finben ift, ober Reiner Bein ift burch einen Gintrag in einer Franffurter Chronit jum Jahre 1666 angeregt, monach ein junger Raufmann, ale er wegen ichelmischen Banquerotte bestraft murbe, bon ben brei ihm gur Babl gestellten Strafen, breimaligem Stehn im Salbeifen, febenstänglichem Tragen eines gelben Sutes ober emigem Befangnis, bie lette gewählt, aber icon im nachften Jahre bie Freiheit guruderhalten hat. Ja grabe, wo bie leibhaftige Birflichfeit ber Rleinmalerei bie Borftellung formlich aufzwingt, als tonnte fo nur auf Grund von Stadtgefdichten, Rate: und Berichtsaften berichtet fein, ba ift biefe Birfung, wie im Stummen Ratsherrn ober in Jorg Dudenhuber, ober gar bie Berufung auf folche "völlig verschuttete Quellen", wie in Reiner Bein, lebiglich ein nedifcher Druder bem geschichtlichen Scheine ju Liebe. Riehls wirkliche Quelle ift vielmehr meift lediglich bas Befamtbilb ber Rulturgeschichte, wie es ber erfte Deifter ber Rulturgeichichtsforidung auf Grund eingebenbfter Studien in fich tragt. Bie er Mus ber Ede XIX fagt, foling er im einzelnen

<sup>1)</sup> Bgf. bef. Borwort gu ben Ruliurgeich. Rob : Mus ber Ede XVIII fig., bie Barnung im "Theaterlind" bor bem erften Rapitel und ben nediichen Schluß ber Robelle Reiner Beiner

Falle nicht erst eine Spronit nach; denn voer die Chronit nicht im Nopfetrage, wer nicht lebt in den sernen Räumen der Geschichte, der tönne nur hölgerne historische Rovoellen schreiben. Er lebt in der Geschichte und die Geschichte lebt in ihm. Daher sind seinen Novellen, so wenigter Jandungen nach Namen. Det und Sandus gewöhnlich geulermäßig beglaubigt sind, doch geschichtigk wahr im Sinne jener höchsten poetsischen Nachtlicht, das Mentschicht, das ist der Wahrschicht, das ist der Wahrschicht, das ist der Wahrschicht, das ist der Wahrschicht, das ist der Wahrschichte, das ist der werden der kannt d

Gine ergößliche Satire auf den Geist in den Salons gar mancher geld- und adelsstolgen Kunstmätene ist wieder die Art, wie es im Gradus al Parnassum der Bianist Ludwig hilmer den Gusten des Lord Knacesbough und des Bantiers Aaronsty am meisten durch die Rächgen ankut, mit denne er nach dem Kat seines benüßen Kären-

führers bas über Gelb und Sitte erhabene Benie fpielt.

Ungahlig find bie humorvollen Buge im einzelnen. Der Stabt: pfeifer bon Beilburg, bem es Ropfgerbrechen bereitet, wie er mit feinem einzigen Rronenthaler Die neue Che und Birtichaft begrunden foll, ift als echter Runftler orbentlich frob, als er auch biefen noch bat verichenten tonnen; benn ber tann ibm nun tein Ropfgerbrechen mehr berurfachen. Bon ber groben, murmitichigen Ginrichtung, Die bas junge Baar, um etwas Bargelb gu machen, gegen bie ehrwurbigen Erbftude beim Erobler eingetaufcht bat, beißt es: ber madlige Tifch ftanb aus Sumpathie - mit ben breibeinigen Schemeln - auch nur auf brei Fugen; ber vierte mar burch einen untergeschobenen Biegelftein ergangt. Dem Bater Blacibus ift ber Stadtpfeifer auf bem Turme ber Dufitus. ber jum Sochiten gefett ift unter ben Mufitern ber Stabt, und ale echter Rabusiner marb er, ale es biefem beffer ju geben anfangt, "Stammgaft" bei ihm: "als ber Sonntagefuchen aus bem elterlichen Saufe nach achtzehnjahriger Baufe auftauchte und erft flein auf ben Tifch tam wie bas erfte Mondviertel, bann grofer gleich bem Bollmonbe, bann gemaltig wie ein Rublitein, ba witterte ber Bater ben Ruchen." - Bor anbern Robellen reichlich treibt ber Schalt im Gradus ad Parnassum fein Befen. Die Schilberung ber Begeifterung, mit ber man fich ebebem fur Riefensummen und mit Lebenegefahr Gintritt in Birtuofentongerte ertampfte, ichließt: "bie oberfte Stufe (einer außen angelehnten Leiter) toftete 5 Bulben, und ber gludliche Inhaber mar noch in feiner Unfalls verficherung eingefauft. Bornehme Damen tauchten ihr Tafchentuch in bas Glas, aus welchem ber Runftler getrunten hatte." Den Sauptforberer von Lubwig Silmers ameitem Ronaert fpielt ein Lord Rnares: borough, indem er 10 Rarten nimmt und gur einen Salfte an feinen Rammerbiener, jur anbern an bie Rammerjungfer feiner Gemablin gu weiterer Verteilung verichentt. Himres Haftoum, ber von diesem um latercicht im höhe een Alovierspiele erigidt umb sich alt besten dis Stieselespuher in Dienst nehmen läßt, wächst sied zu einem geschielten Stimmungsmacher sitt seinen herrn aus, indem sich bieser nach seines Anneverlung als Situatel gederen lernt. Der Erssig eines spieteren Konzerts sann benn auch nach der Schar kinnen Einstritt Findenber bermessen weben. "Da wer Aldsilfes gutrieben mit seinem Serren, und es ist im unserer Zeit immer erfreulich, wenn sich die Serrichossen ber die in unserer Zeit immer erfreulich, wenn sich die Serrichossen die Stietenbesteit übere Diemes erwerben." Dismess heinassehandten möchte der Diemes durchaus hintertreiben; nach seiner Weinung mussen wie Kangter die unseren den beimen deren nach seiner Weinung mussen kannter der Weinung die Kangter die unseren betwissen Klauservirtungen auf die Dauer unshaltbar. ... Das Espeaa miste zwei däufer in werfeliedenen Straßen bewohnen.

Gelbft in ernften Robellen fehlt folder humor nicht gang. In einer ber bufterften, Dein Recht, 3. B. tommen Benbungen bor, wie: "Des Birtes ichlafriger Blid mar fquer mie fein Bier" ober als Borte eines bie Leichenichau haltenben Barbiers: "Der Denich ift ja jugerichtet wie ein Gifch, ben man auf bem Rofte braten will." Sier ftebt auch neben bitterern Satiren auf die Rechtspflege im alten beutichen Reiche Die fleine toftliche auf Die pflichtvergeffenen Amtleute: "Der Amtmann war weit über Land geritten gu einer froblichen Sirfdjagb. Er fühlte fich überhaupt bas gange Sahr im Freien mobiler als in ber Umt= ftube. Dagegen faß bie Umtmannin am Gerichtstifd und framte in ben Aften;" fie erteilt benn auch, mabrend ber Umtefchreiber ihr Rind wiegt, bie Beicheibe. - Much in ber ernften Geschichte bon ber ihrem Glauben bis in ben Tob getreuen Grafin Urfula mag fich beren Gemabl, ber überhaupt mehr auf bas Leben als auf ben Simmel bebachte Berr gu Raffau : Sabamar, nicht gern bie Gelegenbeit entgeben laffen, ben Gegen: fab amifchen feinen weltgewandten Sofiesuiten und feiner Gemablin ungeschminften Bergter bon ber Rennerober Landpfarre ju einem Scherze auszunüten. Sein Rat Sprenger verbirgt gar fein Doppelftreben, im Bergen aut ebangelifch und bor ber Belt bes wieber tatholifch geworbenen Lanbesberrn erfter Ratgeber gu bleiben, unter ber Daste eines Spotters, ber nichts ernft nimmt.

Diefer Humor auf büsterm Grunde ist nicht nur dem Wirrsal des Lebens abgekausch, wo auch selbst dem Tragischen spir den Unterklitzten oft ein gut Teil Komitische anhostet, wie des keiner mehr als Shatelpeare grüßt hat. Vielmehr ist dieser humor in gewissen Zeilen ernsterer Geschieden ein bewußt gehandhobtes Kunstmittlet des seinstmingen Aufbaues der Richtssen Ardoellen, inssser die eine keine keine keine keine Die Richtssen Ardoellen, inssser die die der laussen, leich beRuerft bie Berte ber Barmbergigteit. In Löhneberg an ber Lahn tragen gur Beit bes breißigjabrigen Rrieges, in ber allgemeinen burch bie Beft hervorgerufenen Dut- und Orbnungelofigfeit fich ber anbern erbarmend, nur noch ber junge Schmieb Ronrad und Grete, feine Beliebte, ben Roof boch. Er balt bei brobenben Gefahren ober Umlagen bie Burger gufammen, fie pflegt bie Rranten und fteht unter ber Bebingung, bag er nicht nach bem Grunbe frage, warum fie fich ben Rachmittag frei halten will, icon frub um 3 Uhr als bes Beliebten Gefelle am Ambos. Da, als Grete wieber einmal nach Mitternacht gur Schmiebe eilt, erinnert fie ber Oristnecht baran, bag bie beiben bie Doglichfeit fo fruben Schaffens nur bes Schultheißen Rachficht verbanten; nach Ortsgefet burften ig bie Comiebe nicht por 4 Uhr bas Rener anblafen. Damit flingt jum Saubttbemg, bem aufopfernben, por Gott und bem Gemiffen burd bas innere Bflichtgefühl gerecht: fertigten Balten fur andere, ber Gegenfat an, berennter bem Scheine bes Befeges in Beltgerechtigfeit einherftelgenbe Gigennub.

> Als meine Frau gestorben war, Da legt man sie aufs Stroh, Ich sollte brüber weinen, Und war boch gar so froh.

Diefen Bers bringt ber entruftete Abgewiesene nicht mehr aus ben Ohren, und wobor ber Ortsfnecht am Schluß bes 1. Kapitels gewarnt

hatte, das wird — schon eine ftarkere Hervorhebung bes Kontrastithemas — am Ende bes 2. Kapitels beim Schultseigen Entschluß; ber Schmied, ber ihm Gretes Gunst entziehe, soll die Strenge des Geiehes schleten.

Richt nur am Schmiebe, sonbern auch an Grete macht er benn im 3. und 4. Ravitel ben Entichluß jur That.

Um Unfang bes 4. Rapitels fegen ber Beftmann und Gretes Bater, als Rejuit und evangelischer Glodner nicht einig gwar in ihren religiofen Anschauungen, aber in ebler That fich vereinenb, Gretes gutes Bert fort, indem fie bie auch im Tobe pon allen verlaffene Schultheifin begraben. Doch nach biefer meiteren thematifden Auseinanberlegung bes Saubtmotive geminnt beffen Begenfat abermale bas Abergewicht: burch bie bei ihr gefundenen Armspangen ber Schultheißin, bie ihr fterbend burch biefes Befchent hatte ihren Dant ausbruden wollen, icheinbar überführt, wirb auch Grete festgenommen und ale Diebin an ben Branger geftellt. Bie ber erfte Sauptteil einer Sonate mit ber Durchführung bes Gegenfabes in ber Rebentonart ichließt, icheint ber bem Unrecht geliebene Urm ber irbifden Gerechtigfeit pergemaltigenb gu fiegen; nur baf bie Leibenschaft, mit ber Gretes Bater bem Schultheißen bie Bahrheit fagt, und bie einbrudsvollere Rube, in ber ihm ber Beftmann eine viergehntägige Grift anfundigt, nach welcher er fur fein Richteramt werbe Rechenichaft ablegen muffen, Die Behauptung biefes Sieges unmahr: icheinlich machen.

So sehr sich ber Schultheith benn auch gegen bed Verlmanns Prophezeiung stemmt und so würdig er vor der Welt die irbische Gerechtigkeit weiter zu spielen weiße in seinem Gewissen erklingt immer rächender die Berurteilung seiner eiskalten Selbsjuckt und der kicklichen Andeier, womit er den Kecht verbreit des. So ündiglich in die nacht; reichen Barigtionen bas Balten einer anbern Gerechtigfeit an, Die auf ber Seite ber vertannten Barmbergiafeit fteben wirb: gu bes Glodners Berfe und Gretes marnenbem Borte: "Unfer Berrgott fpricht nit, aber er richt't!" fommt als brittes ber Spruch über ber Thur ber Rateftube, ber ihm aum erften Dale einen Stich ins Berg berfett: "Ihr haltet bas Bericht nicht ben Menfchen, fonbern bem Berrn;" bas Befdrei ber Raben Mingt ihm wie Grab, Grab! und die Delbung von bes Glodners, bes Bestmanns und Gretes Berichwinden fundigt ihm etwas neues Bebrobliches an, fo bag ibn bie Seelenqual am Borabenbe bes vierzehnten Tages treibt, im Badofen bes Gemeinbebadbaufes ein Berfted au fuchen. Der Ortefnecht aber, ben er ale Bache bavorgeftellt, bat ihn, wie er felbit ehebem feine Frau, verlaffen und tommt erft fpat am Morgen bes verhangnisvollen Tages mit ber Melbung gurud, bie borgefeste Obrigfeit fei gur Abhaltung bes Ruggerichtes eingetroffen. Doch ba fällt ihm ein, es ift ia Bartholomaustag, Die fur ben Lohneberger Rugtag übliche Reit; fo halt er ihr Gintreffen fur Bufall. Daß bes Bestmanns Anzeige bas Ruggericht veranlagt bat, abnt er nicht; beffen ibn bis babin fo angftenbe Brophezeiung icheint ibm jest vielmehr lediglich auf biefest irbifche Gericht gebeutet zu haben, und alle Soffnung tommt ibm wieber; por irbifchen Richtern, Die nicht beffer feien ale er, ift er fich feines Gieges gewiß, und wie es icheint, mit Recht. Doch ba führt beim Berlefen ber letten Frage nach etwa beim Lohneberger Schultheißen und feinen Beimbergern beobachteter Barteilichfeit ber Ortefnecht Grete und ben Schmieb und Glodner por bie Berfammlung - gleichfam bag ber beruhigende Ton ber Sarabande nicht Berr merbe. Denn wie bor ben leibhaftigen Bertretern ber rachenben Gerechtigfeit bricht bei beren Anblid feine gange mublam beberrichte Seelengual in wilbem Toben herbor, fobaf er in bas arme Sunberftubden abgeführt merben muß. Rafch wie eine Schlugcorrente eilt nun bie Sanblung gu Enbe. Betreu hat ber Glodner alle Borgange bargeftellt und bem ingwifchen verftorbenen Bestmann einen ehrenden Rachruf gewibmet, und ber Schultbeif foll gur Aburteilung wieber vorgeffihrt werben. Doch von ber eigenen Leibenschaft und feinem bofen Gewiffen gewurat, ift ber ingwijchen bom Schlage getroffen worben.

Damit ertlicht fein Differeuch der irbifgen Gerechigfeit, die Bertfernug des zweiten Sauptmotids erftircht, und jest zusammenftummend lingen das Recht vor Gott und Gewissen aus ind ir bisch iede Gerechigfeit in einem versonnen Finale aus: Bad die lange Bertamten nach dem Triebe ihres Bergan getjan, sindet endlich die berbiente Anertennung: das Birten des Bestmanns, des Zestuten Angerus Geschmann, in er flichte einer einen einer einen gelichem Gemeinde

und vor dem Antlig Gottes, das Walten Konrads und Gretes, die bald ein glüdliches Kaar werben, auch vor der Welt und dem Auge der irdischen Gerechtigteit. So entläßt uns die Kvoelle, gleich allen älteren Sonaten bis auf die Happdes und Magarts, vollbefriedigt mit der Ertenntnis: Echte Werte der Varmherzigteit forbern oft eigene Gefährbung und Verfennung vor dem Urteile der Welt, sohnen aber doch schieftich, wenn nicht schon im Diesseits, so im Senseits.

Es ift fein Jusal, daß Riefel in feinem oft genannten Bortrage, & 448 als Beispiel gerade eine nedische Sonate eingehend charafterisert; benn auch unter feinen Novellen hertifeen die heiteren vor, und fo mag auch noch die Jerestlicherung einer socken tolgen: Der glüdlichen kreunde, vom Jahre 1874 (Ans der Ede 1-88).

In Munchen fist au Beginn bes Sommerhalbjahres 1796 ein junger Stubent, Bolfgang Erlach aus Fintenborn, in ber Borlefung über Staaterecht, völlig gerftreut, bis in bes Profeffore Bortrag über bes Ariftoteles' Staatsibee bas Bort Freundichaft (Saubtmotiv) an fein Dhr fclagt. Gifrig fdreibt er auf einmal von bes Brofeffors Grunden fur bie im Altertum großere Bebentung berfelben menigftens bie erften amei nach: auch bagu batte ber burch feine Stlaven ber gewöhnlichen Arbeit überhobene antite Burger mehr Reit (1. Rontraftmotiv), und auch bie Liebe, Che und Familie beanspruchten ibn bei ihrer bamals geringeren Achtung weniger (2, Rontraftmotiv). Schon lange febnt er fich namlich, mit bem brei Sabr alteren, mit ibm aufgewachsenen und engverbundenen Mediginer Rarl, bem Cobne feines Ontels, bes Urgtes von Fintenborn, in eine recht bewußte, immer gleichmäßige Freundschaft gu tommen (Sauptmotiv). Aber weniger gefühlvoll und icheinbar recht launifch, ift ber Better nur bei eigener Berftimmung feinen Bartlichfeiten auganglich, mabrend er ibm in gludlichen Stunden feinen Teil an feinem Blude gonnt. Der bitter Entfauschte abnt ben Grund nicht, in welchem, nen gewenbet, bas zweite Rontraftthema wieberflingt: Rarl liebt beimlich Bolfgangs Bwillingefcwefter Lifette, und je nach einem begludenben Briefe aus Gintenborn ift er fich mit feinem Blude felbit genug, mabrenb er nach einem ichmablenben ben Freund fucht, um fich bann menigftens an beffen ichnell erheitertem Beficht als an bem freundlichen Ebenbilbe ber Geliebten gu weiben. Bolfgang ift im Ernfte von bes Profeffors erftem Grunde übergeugt, und wie er fich biefes erfte Rontraftmotiv tiefs finnig burchbenft, macht biefes Bralubium bes 1. Rapitels "mit einem Ernfte. bem es nicht Eruft ift, barauf aufmertfam, bag etwas Luftiges fommt",

Diefes Luftige ift gunachft eine Fugiwanberung, bie ber freundichaftshungrige Bolfgang vorichlagt, um feines Lehrers Grund fur bie

ehebem großere Bebeutung ber Freundichaft, Die Freiheit von Gefchaften. gu erproben, und bie Rarl, um bie Bflichten bes eben erft begonnenen Semeftere gleich unbefummert, noch benfelben Abend bereitwillig mit antritt, freilich aus bem anberen Grunde, feiner geliebten Lifette, beren letter Brief ibn wieber tief ungludlich gemacht bat, baburch naber gu tommen. Bei biefem Rebeneinanber verschiebener Beweggrunbe bauert benn auch bie volle Gintracht nur bis ans Stadtthor. Bolfgang will langfam auf Rebenwegen folenbern, um von ber Ratur umfangen recht bon Bergen über bas Befen ber Freunbichaft gu reben; Rarl rennt auf ber Lanbstraße gerabe auf bas beimatliche Fintenborn los, um bort viel= leicht jum Morgen einen Blid ber bas Fenfter öffnenben Geliebten gut erhafchen. Bochftens in Gelbftgefprachen ichwarmen fie in gleichen Tonen ieber für fein Mbeal, ofter gerftoren fie einanber unbemuft ibre Lieblings= bilber, und folieflich fturmen fie bor gegenseitigem Arger in barmonischem -Schweigen babin, jobag fie bis halbfunf Uhr morgens ben gehnftunbigen Beg bis Fintenborn in fiebeneinhalb Stunben gurudgelegt haben. Bolfgang abnt noch immer nichts von bes Bettere Liebe, obwohl biefer unter Lifettens Kenfter ein Liebeslied anftimmt und fie beinabe verraten batte. Enblich am nachsten Tage, als fie in einem Rartoffelfelbe menigftens etwas pon bem entbehrten Rachtichlafe nachgeholt baben, fucht Rarl bie Berftimmung ber Schweigharmonie und bes ftokigen Bortgefechts pon fruh und geftern abend ju fofen, inbem er noch unter bem Birnbaum im Rartoffelfelbe launig bon ber letten Rirmes anfangt, um bem Freunde feine bamals erblubte Liebe ju betennen. Doch Bolfgange nuchternes Berlangen nach Stillung feines Sungers führt zu neuem Wortgeplantel. über bem jene Abficht vereitelt wirb. In bem Schmus und ber Stidluft ber Bolbertebaufener Bauernwirticaft aber, mo fie Raft machen, vergeht fo gut Bolfgang ber Sunger als bem Better bie Laune, feine fuße Befchichte gu ergablen. Erft ale fie aus ber bunftigen Birteftube bei Racht ausgerudt find und in einer offenen Beufcheune einen Blat jum Ruben gefunden baben, bebt Rarl nochmals ju marmbergigem Bericht an. Da fchlagt in bas enblich gufammenftimmenbe Barlanbo wie ein Bag ber Ruf: Beraus mit Gud Schuften! und fie werben bom Fintenborner Amtmann, Bolfgangs eigenem Bater, und zwei Amtebienern aufgehoben, bie in ihnen zwei lange gefuchte jugenbliche Gauner gefangen gu haben mahnen. Rur bag ber Amtmann ben bummen Streich bes Reffen unb bes Sohnes gern verfcmiegen fabe und fury barauf bie richtigen Gauner aufgestöbert werben, verfchafft ihnen bie Erlaubnis, fich über Racht in Bolbertebaufen auszuruhen und mit Tagesanbruch allein beimzufebren.

Aber bag Rarl, als er beschamt vor bem Amimann ftanb, um beffen Tochter er balb anhalten wollte, bafur Bolfgangs Phantafterei und Freundichaftsqualerei bie Schuld gab, bamit flang bas Rantmotib in übler Borbebeutung fur ben Rudweg bon neuem an, und ale ber tobmube Bolfgang nicht anders fann, als wie fie bem Bater gefagt, in Bolpertehaufen übernachten, manbert Rarl tropig weiter. 218 Bolfgang am nachften Morgen bezahlen will, muß er bas Deffer verpfanden, ba Rarl Die Reifetaffe, Die er ale ber altere führte, gans mit fich genommen bat. Der Gute troftet fich mit ber ichwermutigen Soffnung, Rarl merbe wenigftens Reue empfinden. Als er mittags in Gaifach bom qualenben Sunger ju bem Entichluffe getrieben wirb, gegen ein Mittagebrot auch noch bie Botanifierbuchle bingugeben, treibt ibn baber Raris nichts weniger als reumutig entgegentlingenbe luftige Stimme auf ber Schwelle gur Umtebr. Bie ein Bergweifelnber ichleppt er fich weiter, bis er bon ber Boit eingeholt wird und balbunbemunt, nur bem Naturtriebe ber Gelbft: erhaltung folgend auf beren Rudbrett fpringt. Immer in Gebanten an ben Better, fieht er, ale er im Bofthofe eben abgefprungen ift, biefen gemachlich aus bem Bagen fteigen, in welchem er feit bem launigen Dable in Baifach gefeffen hat. Boll Ingrimm will er von bannen, boch Rarl ichleppt ben Biberftrebenben auf feine Bohnung und giebt ibm bier ben Schluffel gu feinem ratfelhaften Betragen burch bas Beftanbnis feiner Liebe ju Lifette: lange feiner Liebe fich nicht bewußt neben ihr hertrottend, batte er fie in einem Mugenblid empfunden und geftanben, als er bie aus ber Rirmesfreube babon gefchlichene Bafe am Arantenbette eines felbit bon feinen Eltern verlaffenen Schaferfindes wiederfand. In biefem Mufichluß ber gartlichen Stunde, beren in Adagio gehaltener Grundton icon unter bem Birnbaum und wieber auf bem Beulager angeflungen mar, ffingt qualeich bie Lofung bes Freundichaftsproblemes an. Doch verichwebt es ihnen in ber begludenben Empfinbung bes augenblidlichen Bufammenfindens, und über bas flagliche Scheitern ihrer empfindfamen Reife nach ber Freundichaft taufden fie fich fo grund: lich, baß fie fich ichon auf bie nachften Ferien freuen, mo Rarl Lifettens fich gang verfichern will und Bolfgang ale ber Genius feiner Liebe in ihm ben gangen Freund finden foll.

Rach gwei Monaten weiten sie benn in Sinkenborn, und da in ber Aufregung des in immer bebrolificher Röße eidenbem Aringes niemnd auf sie achteten Aringes niemnd auf sie achtete, state in der Steut fabrit and Liebe zu leben (nochmalige Aufnahme ber Kontralitismen). Aber zu seiner Entläusschung volt Wolfgung niemas von dem Freunds als bilfreicher Gentus seiner Liebe in Anhruch genommen; daß er sich vom Schwester Lieten über Aarts Seudentuckben ausbsolen sich ungludfliche Reit aus der Freundschaft ausbsaubert, trägt ihm vielmehr für eine Woche den bitterbößen Groß des Freundschaft ausbsaubert, trägt ihm vielmehr für eine Woche den bitterbößen Groß des Freundschaft.

Balb hat er auch feinen Grund mehr, Lifette um Karls größere Zürlichfeit zu beneiben. Bei einem gemeinsamen Ausfluge, bei bem die beiben sir seinen stantalissen Freundhschisdburft wieder nichts übrig hoben, sauf ihr ur er davon, als ihn Karl wegen seiner Sauertöpssatit zur Robe fest, lowdern später kommen, auch Karl und Listete, die dem Gestiebten seine Kälte gegen den schödernersischen Bruder vorgehalten, in hellem Jorne nach house. Tief ungläcklich zweiselt sie an Karls Liebe, wie Wolssan an bessen Kreundhschif.

Die gemönische Gewißseit verschaft ihr eine Maskrende in erschrechenber Weise. Alls sie dem Gelieden eines Abends, sür den er feinen Beluch angelindigt hat, in Wolfgams hut und Nantel im Landsange des Gartens entgegen gegangen ift, Tangelt diese den vermeintlichen Freund ob siener Vortragen gegangen ift, Tangelt diese des gereichte diese des geschen dies überhaupt nicht gut sie bei der eine Vertragen der die die Gescheler; sie es überhaupt nicht gut sie Vertragen. den nach in der der der der die fiele geschen der der die kieften den die fiele gesche wert die Vertragen der vertragen d

Roch trauriger also siecitt die Gegenwart als des Professos Schilderung: and dem lichglichen Schiesten der Freundhössirksteil bieich die tröstliche Soffmung auf Listetens die Bettern vereinigende Liede und die das Freundschäftlichsand umauflösslich finüplende Augle der Fereien. Jest schieft est auszuge Bachgeitei der Liedescherführent, wie der Professovoortrug, wiestlich die Freundschaft, und was die Alten so leicht Freundschaft sinden ließ, ein der Geschäfte lässendenens Leben in Wusse und Breiseit, hat sich in der Gegenwart als ihr Tod erwiesen: Itärlich also überwiesen nieth die beiben Kontrasstummen.

Biergefn Tage später tritt an bie jungen Leute ber gange Ernft bes Lebens heran. Die guradigeschagenen Frangesen beschen bie Etolo, Wolfgangs Bater, ber Ammann, wird von ihnen in Bernadottes haupt-quartier abgeführt, md Bodssgang muß ihn vertreten, wie Listete bie schungsdos Butter und der Mediginer Kart seinen ins Lagaert abgeruftenn Bater. Dir treugen sich jest ihre Wege, und wenn sie auch seine Worte bodei machen, im Sillen millen sie wie die ju einem Wenuett zusammengetretenen Parsonen — wechselworft ihrer Tachtige tett eine Werbegangun machen. Als die erfen Frangesen in dos Siedbidsch

fprengen und ber Rampf mit ben verfolgenben Ofterreichern vor bem Amthaufe gum Steben tommt, fliegt Lifette mitten binein in bie fechtenben Reiter, gwei fpielende Rachbarfinder gu retten. Der fie voller Ungft gemahrenbe Rarl muß gefteben, baß fie Berg und Sand auf bem rechten Flede bat, und bie nachften Tage muß er ihrem Mund und Muge bas gleiche Beugnis ausstellen. Auch Bolfgang bewundert er, wie er in biefer Beit auch unter ben Ginquartierten jeben gleich jum Freunde bat; ja er wirb ibm perfonlich ju Dant verpflichtet, als biefer feinen neueften Freund, ben Abjutanten Lefebres, bestimmt, Rarls Elternhaus von truntenen Ginlagerern gu raumen. Ginmal fpinnt er fogar ein von Lifette gegebenes Motiv felber weiter: als ber Stabt neue unerichwing: liche Gelbfummen aufgelegt werben, ermuntert fie ben Rat gur Beigerung; benn burch einen Bang ju jenem Schafer bor ber Stabt hat fie aus: gefunbicaftet, baf bie Ofterreicher icon gang nabe fteben. Rarl bringt bann biefe Radricht mit fo geididter Benbung beim General Bernabotte an, bag biefer ben Ort raumt und gerabe auf bie berberbenfpeienben Stellungen ber Ofterreicher losgieht.

Bas biefes Menuett tros aller innerliden Budlinge nicht berbeiführt, die Lofung bes Broblems ber Freundichaft und Liebe, bas bringt prestissimo an einem iconen Ottobernachmittage eine gufällige Begegnung in bemfelben Laubgange, wo bie Freunde bor vier Bochen burch Die berechnete Dasterabe auseinander tamen. Dit ber gleichen Seiterfeit. mit ber Rarl Lifetten fragt, ob fie ibn noch liebe, und ben Freund, ob er wieber gut fei, bejahen bies beibe. Rur eins mogen fie nimmer wieberholen: Museinandersehungen über Liebe und Freundichaft. Spornftreiche eilt vielmehr Rarl jum Umtmann, um Lifettene Sanb anguhalten, und wie er und Lifette bie portrefflichften Chegatten merben, fo bleiben, burch bie Liebe ju Frau und Schwester nur enger verbunben, Rarl und Bolfgang fortan bie gludlichften Freunde. Die aus bem Dunbe bes Brofeffore ertlungenen Motive gegen bie Möglichfeit moberner Freund: icaft. Arbeit und Liebe, flingen also vielmehr in bie Festigung bes Freundesbundes aus, und ber Lefer bat fich bie Ubergengung mit erlebt: So menig wie Liebe, wirb Freunbicaft burd Berglieber: ung ihres Befens und bewußtes Guden gewonnen, fonbern erbluht wie von felbft burd bie untrugliche Empfinbung ihres Bertes aus anmutenber That.

Bor allem auf diesem kunstvollem Ausstau berucht des Ebenmaß, paissigen Anhalt und Form, das ich den Novellen Niefils oben nachrühmte. Denn der sonatenartigen Komposition entsprechend, hat er seber Rovelle bebught auch troh der versichebenen Färdung der eingelnen Teile einen einheitlichen Stimmungston versichen, gang vie "die Ensseit ber Tonart und bie Einheit ber Stimmung ale boppeltes Band bie vier Sabe ber (alteren) Sonaten gujammenhalt" (Rob. u. Son. 448). 3m Bormorte gur gweiten Auflage feiner vorletten Rovellenfammlung (Am Feierabenb) hat er gerabegu "halb im Ernfte, halb im Scherg" ben einzelnen Geschichten ibr Tempo vorgesett. Das Grave, wie er bie Stimmung in ber oben furs gefennzeichneten Rovelle Dein Recht angiebt, ober bas Andante religioso, wie er bie nennt, bie in ber bor tieffter religiofer Ergriffenheit burchglubten Ergablung Der alte Sund aus ben Tagen ber Rebergerichte Ronrabs v. Marburg berricht, - biefer getragene Ernft, biefe gebantenichmere Innerlichfeit burchzieht in mannigfachen Abitufungen namentlich bie Geschichten, welche glaubiges Ringen, Gelbituberwindung in Liebe und Glaube und bie tiefften Ratiel bes Menichenlebens behandeln, wie Liebesbufe, Das Buch bes Tobes, 3m Jahre bes herrn, Die Berte ber Barmbergigfeit, Grafin Urfula, Der alte Sund, Die Ganerben, Dein Recht, Die ameite Bitte, Banba Ralusta, Das verlorene Barabies, Troft um Troft, Um Quell ber Benefung, Die Berechtigfeit Bottes. - Sumorbollen Ernft wird man in einer Mittelgruppe finben, ju ber etwa gehoren: Ronig Rarl und Morolf, Das Spielmannefinb, Bergelte Gott! Fürft und Rangler, Deifter Dartin Silbebranb. Geines Baters Cohn, Der verrudte Sollanber. In ben meitaus meiften jeboch vereinigen fich witiger Scherg und muntere Gragie gur nediich beiteren Darftellung auch ber tieffinniaften Bebanten. erinnere ju ben icon genannten Geschichten ber Art nur noch an folgenbe: Damale wie heute, Der Dache auf Lichtmeß, Die viergebn Rothelfer, Sochicule ber Demut, Rheingauer Deutich, Der Leibmebicus, Dvib bei Sofe, Umphion, Burg Reibed, Der Sausbau, Gefbenftertampf, Der Ropf bes beren Buillemain. Der Daraminifter.

Das Ebenmaß wissen Form und Inhalt beruft zu einem keinen Zeise endlich auch darauf, daß Nieht die Zeistärdung, die wir ihn sir die Hihrung der Handing und die bewegenden Joben school den Se. Se soedern sahen, maßvoll bis in das sprachliche Gemand hinein wahrt. In der Leiebe und von Munenklänge und Vieleb auch von der der Verlage kann de

von Dynaften und viri nobiles. In Frauennamen und Titeln auf in, Die Schultheifin, Maria Sollin, ober in Musbruden wie: ber Gifenmann, bas Ruggericht, bie Beimbergen, Gurfprach einlegen, eine Beil (ohne bas Lutheriche e) flingt ber Ton bes 16. Sabrbunberte an; besgleichen in ber lateinifch-humaniftifchen Farbung ber immer ausichlieflicher von Juriften ausgebenben Amtefprache mit ibren Delinquenten und Inquifiten, ihrem Condieren und Beraten in corpore, Intercedieren und Reputation. Benn gar bon Sumaniften felber bie Rebe ift, fo fliefen aus bem Dunbe biefer Dagifter und Scholarchen mit ihren latinifierten Ramen reichlich frembe Citate und Siftorien, bis in ber Reit bes Rototo welfche, besonders frangofische Broden ben lateinifden Berfen und Benbungen ben Rang ftreitig machen. Auch die in die nabere Gegenwart gerudten Geschichten empfangen manch tennzeichnenben Bug burch fparfame Bermenbung bes mobernen Gefellichaftstones, ber nach Urt ber Feuilletoniften in braftifchen Bilbern geiftreichelt ober in einer Urt, ju ber ber Leutnant, Reifenbe und Stubent giemlich ju gleichen Teilen beifteuern, obenbin und großspurig einbergebt. Mus biefen Quellen fließen Benbungen wie: Bivifettion bes weiblichen Bergene, Beltgang ber Seuchen, intereffante Digrane und Birtuofitat ber Laune und Grille, Ergablungen poetifcher Borganae und Dalen poetiider Bilber burd Inftrumentalmufit: aquatoriale Sibe, beiligie Blane, Selben in ben Roman ichlachten, etwas nicht rund friegen, es fallt einem beiß ein ober ift einem Luft u. a.

Diese Gigenschaften der Sprache in Richts Avobellen, ihre Knuft der Charakteristit und die Genadkeideti in der Durchführung ihrer Probleme, sein Jumor und seine Jamertichteit, wübren es zweiselsohne allein schon echstreitigen, des ich sin vor anderen als den deutsichen Vorellische geichnet habe. Wievel mehr wird der Name gerechtsetigt erhheinen, wenn wir zum Schulz einen zusammenschsenden Bild auf seine Stoffe werfen.

Bon ben vier Gefchichten aus ber alteften Beit feben wir in brei, Liebesbufe, Das Buch bes Tobes, Im Jahre bes Berrn, auf bem

Grunde des jungen Christentums der Frauengestatten, welche die Herzensstartseit igere Gegner und Mitmenschen schweizen machen, indem sie sich selbs, ju wahrer entsgander Spriftentiede durchringen; in der vierten, König Karl und Morolf, tritt der große Karl vor unser Kuge, grübethd über den Josef seines Schaffens und über des Herrichren. Bereck zu bereinden.

Die fieben Ergablungen aus bem romantifchen Mittelalter geigen im Rahmen ber Sahre 1232-1414 bie Sauptituben bes bamaligen Gefell: icaftsbaues. Die fruhefte, Der alte Sund, ftellt bie mabre naive ober grubeinbe Frommigfeit bes Bolfs in Gegenfat zu bem unlautern Glaubens: eifer Ronrads bon Marburg. Die Ritter unter fich, nur geftust auf treue Bauern, führt bie launia gemutvolle Rovelle Damale mie beute vor, mit ber ewig gleichen Lofung ber Frauenfrage, bag bie Frau im Dann fich felber finbet. Das Rittertum im Berfall tritt in ben Gan: erben vor uns, in benen jugleich ber Gegenfat begehrenber und ent: fagenber Liebe gezeichnet wirb. Das Burgertum fpielt bie Sauptrolle in ber uns befannten Grablung Der ftumme Ratsherr, mo es ben Beichlechtern erliegt, und in ber anbern: Der Dachs auf Lichtmeß, in ber bas Rittertum bem Burgertum erliegt, beffen Bortampfer ber Schmieb Dichael Leimfieber, sugleich bas leibhafte Chenbilb bes beutichen Dichels, ber lange in gutmutiger Gebunbenbeit berharrenben, ihrer felbft gewiffen beutichen Boltstraft ift. Unterhalb biefer Stanbe fteht bas Spielmannstind, eine ergreifenbe Dahnung an bie Schranten bes Stanbes. Die Rrone biefer Gefellicaft enblich ift ber Raifer, wie er in ber gleich einer toftlichften Berle bas balbe Sunbert abichliegenben 50. Rovelle in irbifder Bertorperung bie Berechtigfeit Gottes bar: ftellt, bie alle Rufalle bes mirren Menichenlebens in fichrer Sand baltenb jum auten Enbe leitet.

Auch auf bie Zeit ber Resormation und Renaissance sommen sieben Avoellen. Ein reichsstädtischer Maler in Dienkten eines nachbareilichen Burgherrn ist die Haupfigur in der Kinsstere und Liebesgeschied. Die dierzehn Kothelser. Der neue Stand jener Zeit, die humanitischen Gelechten, besonders dom siente Dene Aben abgenandten, und beholfnen Seite, bildet den Borwurf Der Lehrjahre eines Humanitischen Gelie, bildet den Borwurf Der Lehrjahre eines Humanitischen Wiedelnen wirden der der die Vollagen keichsstellen, der weitergehende Auftlichung der alten Geschlichen Keichsstellen, der weitergehende Auftlichung der alten Geschlichen keichsstellen, der weitergehende Auftlichung der alten Geschlichen entsprechen von Weiterberden der eines Frandeslossen. Das Gild und die Ergre des Veltreberuss in der Vernüberung und Lebenstürebruß ju Willensbetidtigung und Lebenstürebe in biefer; den Jintergraufd bisten der ihr derformation und Gegentrefern beiter den Fintergraufd bisten der ihr der keiner der

mation in Mugeburg, bier bie bufferen Berenverfolgungen. Bernehm= barer alfo als in ben beiben erften Befchichten flingt in biefen beiben icon ber Grundton ber Beit burch, bie firchliche Bewegung, bie in ben letten brei beherrichend vortlingt. In Mein Recht wird bas Sauptthema, bauerliche Prozeffucht und gewaltthatige Gelbfthilfe, erft burch bas Gegenbild mennonitifcher Dilbe und Friebensliebe in boppelt grelle Beleuchtung gerudt. Un einen protestantischen und einen tatholischen Surftenhof um bie Rabre 1570 und 1630 führen enblich Die ameite Bitte und Banba Balusta. In ber erftern, beren Broblem bie Befriedigung im Berufe ift, berrudt ein bon ber firchlichen Bewegung gang erariffener evangelifcher Furft in Bertennung feiner Aufgabe gu feinem Unbeil bie Grengen bes feinigen. Die zweite zeichnet ben Gegenfat ebangelifch - beuticher, innerlich gurudhaltenber Gottesverehrung und polnifch: tatholifden triumphierenben Rirchentums, und gewaltig ergriffen feben wir bie beiben Sauptgeftalten baruber gu Grunde geben, bag fie Glauben um Liebe und Liebe um Glauben gaben.

Bon ben vier Gefchichten aus bem breifigiabrigen Rriege find Die Berte ber Barmbergigfeit oben ausführlich zergliebert worben. Bleiche Bemeife ber Rernhaftigfeit bes beutiden Bolles und gugleich noch tiefere Ginblide in bas Elenb und bie Sittenverwilberung jener Reit bieten Der Fluch ber Schonheit und Die rechte Mutter. In ber erften Rovelle tommt gur Unichauung, bak es ber Rluch, wie ber Belt überhaupt, fo besonders jener Beit mar, bag gerabe bas Schonfte und Ebelfte bes Menichen ibm felbft aum araften Reinbe marb und für fein irbifches Teil am ficherften fuhr, wer fich in ben Banger ber Robeit und Baklichfeit bullen tonnte. - Muf bem Grunde ber epangelifchen unerschütterlichen Glaubenstreue und Bibelfestigfeit jener Reit ragt als eine herrliche Belbengeftalt bie rechte Mutter empor. Aller Sabe, auch bes Mannes beraubt, bat fie mit ihrem einzigen Schabe, ihrem einzigen Sohnlein flüchten muffen. Dabei immer noch voll Erbarmen gegen anbere, bat fie auf bes benachbarten Dullers Bunich auch beffen neu: geborenes Sohnchen gern mit in Sicherheit bringen wollen. Da biefes aber unterwege geftorben ift, ber Berbleib ber Dullerfamilie auf ihrer Erbmuble jeboch bom Befite eines Cohnes abhangt, muß fie fich nun jum Dante ben eigenen Sohn ftreitig machen feben. Und nur bie Liebe, mit ber fie biefen verteibigt, auch nachbem er burch einen gewiffenlofen Rurpfufcher um bas Mugenlicht gebracht worben ift, nur bie Liebe, mit ber fie fur ben beranwachienben Rnaben barbt und ichafft und mit ber fie ibn jur Ronfirmation tiefer und fefter, ale es nach feinem eigenen Beugnis ber Bfarrer felber bermocht batte, in alle Sauptftude ihres Glaubens eingeführt hat - nur biefe Mutterliebe fichert ihr endlich bas

Recht auf ihr Kind, das ihr nach dem Scheine dieser Welt der Proges noch eben zu nehmen brohte. Ein hohes Lieb auf vonngelisse Glaubenstrene ist endich Grafin Ursula (s. S. 11), an deren Sange voll Bewunderung solcher Glaubenszröße selbst des katholisch gewordenen Gemahls Hossellich mit der heimzegangenen herzensklindiger zu gemeinsamer Kindite vernischen.

Auf ben Sintergrund ber Revolutionszeit find funf Geichichten gezeichnet. Im Gefpenftertampf wird ber Berfuch, bas Alte funftlich wieber gu beleben, ber nur bagu fuhren tann, bag bas Reue bann um jo verberblicher bereinflutet, burch bas erfte Abergreifen ber Revolution in bas Elfaß gewaltfam unterbrochen. Der Bopf aber, ben in ber tragifomifchen Ergablung aus ber Befehung von Maing burch Cuftine, Der Ropf bes herrn Guillemain, biefer Saupthelb tragt, ift ber Gigenfinn, namentlich ber Freiheitsmanner, ber jebe Entwidelung berbammt. Die nicht gerabe nach bem eigenen Ropfe, fonbern nach bem natürlichen Spiele aller Rrafte bor fich gegangen ift. In bie anderen brei raat die Revolution unmittelbar nur wenig ober gar nicht berein: bie Deutschen maren ja auch bamals politisch noch vorwiegend paffit, und fo bricht fich bie Rraft bes aus ber Revolution geborenen triegerifchen Umfturges s. B. im Quartett an ber beiteren Dufifbegeifterung bes bamaligen Ofterreiche, ober an bem gemutvollen Freundichafte: und Familienleben, beren Gorgen, wie in ben gludlichen Freunden, gu naturlich find, ober, wie in Troft um Troft, viel ju tief geben, als bag bie bes ftaatlichen Menichen nicht babinter gurudfteben mußten.

Bon ben in ber Reugeit fpielenben Rovellen fonnen amei que: geichieben werben: Abenbfriebe, bas ale Rovelle ausgeführte Borwort jum Reuen Rovellenbuch (f. o.) und bie biefes ale Epilog ichliegenbe Dichterprobe, bie Marter (b. i. Riehl) besteht, weil er, über materielle Spetulation auf bas Bublitum erhaben, in ibealer Begeifterung für feinen Stoff und Beruf aufgebt. Go bleiben auch fur biefe Reit wieber 7 übrig. Die oben mehrfach erwähnte Rovelle Gradus ad Parnassum mit ihrer heute noch fo bebergigenswerten Dahnung, ben mabren Ruhm nicht in außerer Dache, fonbern in ftillem, gesammeltem Schaffen ju fuchen, zeigt bie Belt noch eingelullt in ben Rauberbann ber Beltgrößen ber breifiger Sabre, ber Gangerinnen und Dufiter. Schon Seines Baters Cohn bagegen, eine Darftellung bes tieffinnigen Broblems von ber Ergangung bes abtretenben Beidlechtes burch bas auf: fteigenbe, berührt einen Angelpuntt unfers politifchen und fogiglen Sahrhunderts, indem fich die frangofiich-liberalen Ibeen an ber barten Birtlichfeit bes bas Reich vorbereitenben Bollvereins ftogen. Gur ben Berrudten Sollanber liefern gar bie Berbaltniffe ber naffquifden

Bergarbeiter um 1836 ben Untergrund, und feine Sauptibee, bie Qual eines geheimen Schulbewußtfeins, giebt jugleich Raum fur ben Nachweis, baf man bie Berhaltniffe ber arbeitenben Rlaffen nicht burch Geichente beffern tann, welche bie Begehrlichfeit weden und bas Bflichtbewuftfein abstumpfen. Die Auflofung und Berfetung, welche bie fremben Ibeen bes Jahres 1848 brachten, fpiegeln fich im Margminifter und im Theaterfind. Dort geht einem Minifter geworbenen Dovofitionsmanne erit im Unte bie Erfenntnis vom Untericiebe bes Birfens mit und ohne Berantwortlichteit fo erichredend auf, baf er fich in bie beutiche Sochburg gegen politifche Feinbicaft und Entlaufdung, in bie Che fluchtet, Die er mit ber Tochter eines feiner erbittertften Gegner ichlieft. Das Theaterfind wird burch feine Treue au einem vornehmen Liebhaber. Die es ihm auch bewahrt, als er fich um feinetweilen ruiniert bat, erft auf bie Biesbabener Buhne und ihm nach ins Lager ber Aufftanbifchen getrieben, bis es als "ameite Frau" erft ben mahren Beruf bes Beibes erfennt und echte Befriedigung in liebevollem Balten als Mutter bes Saufes findet. Die fogiale Frage, Die im Quell ber Genefung geloft wirb, fennen wir; ihr verwandt ift bie, welche Das verlorene Barabies behandelt, bas bie Denfchen nur in gegenseitiger Ergangung, bas in ber Rovelle por allem ein unbefriedigt aus ber Seimat geschiedener Diplomat - ein echtes Abbild unferes haftenben, in bie Ferne fcmeifenben, in ben größeren Berhaltniffen boppelt unbefriedigten Lebens - enblich in feinem reinen, geliebten und liebebeburftigen Beibe wieberfindet.

Die größte Sahl von Novellen — 14 — tommt auf die Rotologiet, für die Arieh aus mehreren Gründen eine besondere Vorliede haben mag. In sie ragte seines Ervogaares Geslaat und gingen die Eringerungen des dierrlichen Hausel die Verleicher hofes gurück; in der munteren Gegele inere Zeit fand seine immer abgesläret bemusseierrelt sich selber wieder; siere konte der der die seine Bernel des Bolles verweilt, in einer Zeit, wo sich die siegerstand zeichne, der die Tugenden des deutsche der Verlichtung immermehr entfremdeten, einen Bürgerstand zeichnen, der die Tugenden des deutsche die Verlichtung ein und Richardstand der Verlichtung der

Ein Lobiled auf beutsche Mediasteit ist die Novelle Keiner Wein, beren bürgerlichen helben aus aller Bedrängnis, in die ihn seine über den Stand hinaussfiredende hosflart gedracht hat, auselst doch die Anerkennung seines im Grunde etztlichen Weselens rettet. Dasslehe Robit behrt in anderer Bendung im Khein gauer Deutsch wieder; muß doch dieselsche dasige Gesellschaft vom Schlangenbad, die mit ihrer weltmännischen Gewandtheit völlig den Franzosen verfauft ist und fich tags vorher über die berb vollstämtliche Att bes Schultbeigen von Ausentbal gefürzet hat, sich den Volkstämtliche Att bes Schultbeigen von Kauentbal gefürzet hat, sich den

Bieber burgerliche Treubergigfeit ift ber gemeinsame Grundzug ber Saubtaeftalten in ben Rovellen: Die Sochidule ber Demut, Der Sausbau, Burg Reibed, Der Stadtpfeifer und Deifter Dartin Silbebrand. Gleich bem Stadtpfeifer, fur ben auf S. 3 und 10 verwiefen fei, ift Bura Reibed ein Breis gemuteinniger beutider Benugfamteit, fur bie, wie in ber Rovelle bie verfallende Burg Reibed fur ben Schulmeifter Balger, bie unicheinbarfte Cache bas vollfte Blud bebeutet, wenn nur unfer Gemut und Empfinden baran haftet. Reifter Martin Silbebrand lernt auf ber Banberichaft nicht nur Belt und Leute tennen, fonbern auch Chre und Treue mabren, por allem feiner Geliebten Unna Glifabeth Schaufflerin gegenüber, an bie ibn in allen Berfuchungen ihre in feinen Arm geatten Unfangsbuchftaben wie an einen guten Schutgeift erinnern. 3m Sausbau tann es ein ob alten Grengftreites gurnenber Rachbar gleichwohl nicht mit ansehen, wie bem Feinde feine Bauleute Beit und Tagelohn ftehlen; und fein Tochterlein machft fich gar in auffeimenber Liebe ju bem nachbarlichen Bauberrn ju einer fo trefflichen Sausverwalterin aus, bag fie felbft ben vermilberten Solbaten ber Reichs: armee, bie in bem halbfertigen Bau einquartiert finb, Achtung abgewinnt und une bie Gewißbeit giebt, mit fold' einer Schaffnerin merbe ber Bauberr nicht bloß fein Saus, fonbern fein Lebensglud bauen.

Riess mußte nicht ber echte beutsche Sozialpositister sein, der ben beutschen Staat von Grund aus mur durch Berinnerschigung des deutschen Familientschend erneuern zu tönnen glaudt, wenn er nicht auch die er ziehende Kraft des Sebens in der Ese zum Krossem seiner Kovellen gemacht hatte. Mehr als der Stadthsfeiser und die Liebesbusse gilt dissen Vollen gemacht hatte. Mehr als der Stadthsfeiser und die Liebesbusse gilt diese Könne der Vollen der Demutt in Dutdhamteit gegen seine Fran, die aus lauter Liebe, Güte und Augend im Setsstungschafteit alles verdfraucht und berehaunt, umb stier in auf

herziger Chemann sein außeres und inneres Glud fast erft zu Grunde gehen lassen, ehe diese lernt, statt in anerzogener Weltslucht über der Erbe zu schweben, schlicht und recht wie ein natürliches Menschenkind zu leben.

Auch die zwei Mustergeschichten, die der Ansftliebhader Richt außer dem Stadtpleiser noch in die Wototogit verlegt hat, durchweht berselbe Jag biederer Wahrfaligfeit und ehrenhaften Jamiltenstunes. In Amphion wird der Quatenspieler Baronius vor Veitundenduntel zu Kninftlereddentul und natürlichem Menichentum bechen. Im Demophon von Bogel sindet Friedrich Bogel die Stimmung zum Romponieren, der er in Einfamteit und Infligem Junggesellentreiben gleich vorzehlich nachgesagt is, erft im Hafen der Ehe, in der er den Bater vor dem Kninftler beschäftigen sernt und nur noch zur Erzebung über die Wirtschieft tomponiert.

Selbst Riests Furften ber Rototogeit in Fürft und Kangler, Dvib bei hofe und im Leibmedicus find bei aller selbstherrlichen Launenhaftigteit und allem alamodischen Außeren "gut frihische" Landesväter.

In ber erften biefer brei Robellen perzeihen wir bem Martgrafen Bhilipp gern feine Raubeit und Sarte, vollends als fie fich im mefentlichen gegen bie Dachenichaften feines Ranglers menbet, ber ben Bujammenbruch bes martgraflichen Saufes fürchtet, wenn fein Berr bie beabfichtigte Berbindung mit einer burgerlichen Beliebten burchfest; und boch ift ber buntelhafte Sofiurift felbft ber Gobn eines burgerlichen Emportommlings. Diefer erhalt benn nur bie gebubrenbe Abfertigung, wenn ibm fein Gurft, wie er fur fich felbft ber Stimme bes Bergens Gebor icafft, einen burgerlichen Schwiegerfohn und in biefem augleich einen Rachfolger giebt. - Der Leibmebicus fubrt uns in bie gutmutig nichtige Bichtigthuerei einer beutiden Duobeshofhaltung, bie er als "ein mabrer Freund bes Fürften miber Billen" mabrer und beffer geftaltet. In Dvib bei Sofe machft ein jung berbeirateter Furft mitten in ben raufdenben Reftlichfeiten feines Sofes zu felbitherrlichfter Gelbft: bestimmung empor, faßt aber beren Smed mit einem alten Ahnen in ben Bablibruch aufammen: Aliis inserviendo consumor. Go vergeffen wir benn über ber launigen Geschichte gern bie großen Berwanblungen, bie an biefem Sofe ehebem bie Liebe gum Schlechten hervorgebracht bat, und freuen une ber großeren und iconeren, bie mehr noch ale bie Liebe aum anderen Geichlechte bie Liebe bervorzaubert, Die ein gur Bahrheit betehrter Fürft bem Rechten und Guten entgegenbringt.

Die einzige Novelle, die noch abrig bleibt, Die Luge ber Geichichte, ift zugleich bie einzige, beren positiven Borwurf die undeutsche Berleugnung ber Ebe bilbet. In einem Rloster ber bagerischen Alpen

fucht ein nieberrheinischer Graf, ben bie ungefunde Barifer Aufflarung jum frivolen Spotter über alles gemacht bat. Rettung por bem Aberbrufe am nichtigen Treiben ber Salons und noch mehr Aufichluft über bie Babrbeit ber Gefdichte, in ber ihn Renntniffe, Forfdungetrieb und ein: idneibenbes Urteil nur Luge auf Luge entbeden laffen. In ber Ginfamteit bes hochgebirges und am Bergen einer Gennerin berfpurt er wohl einen Sauch von ber mabren Große ber Ratur und bon ber ichlichten Babrheit eines unverdorbenen Raturfindes; aber nachbem er bem naiven Dabchen feine Unichuld genommen, treibt es ihn auch bon ba fort. Alle er nach amangia Rabren gleich unbefriedigenber Arbeit und Benufifucht von einer gebeimnisvollen Unrube wieber in bie Berge getrieben wirb, finbet er im Befprach mit feinem eigenen Rinbe, bem unerfannt au bleiben er fich in hartem Rampfe abringt, bem er aber feitbem aus ber Gerne ein Ebner feines Lebensmeges wirb, enblich ben gefuchten Aufichluß; Die Babrbeit ber Geichichte, bes Gingels wie bes Bolferlebens, liegt in bem fittlichen Rerne bes Sanbelns, ben bas eigene Gewiffen bestätigt und bas frembe Urteil ertennt.

So fteben bie Bestalten ber Riehlichen Robellen pon ber erften bie jur letten als lauter vorbilbliche ober marnenbe Enpen beutiden Innenlebens bor uns. Daß fie aber in 50 Beidichten ftatt in nur einigen wenigen breit angelegten Romanen auftreten, tann bie Birtung nur erhöben. Denn anftatt bag nur eingelne Sauptibeen in bie beffer ber Geichichte porbehaltene grelle Beleuchtung ber Saubtereigniffe felbit traten, tonnen fich fo bie treibenben Rrafte aller Bobe- und Benbepuntte unferer Beidichte in ihrem anbeimelnberen Biebericheine auf bem Grunde bes bauslichen Lebens bieberer Borfahren von unferem Gleifch und Blut fviegeln. Möchten bie Strablen folder Beleuchtung beutider Gegenwart und Bergangenheit balb immer reichlicher auch in bie beutiche Schule bringen! In englischen, ameritanifden und canabifden Schulen find 3. B. icon bie Banerben und bie Berechtigfeit Gottes bem beutiden Unterrichte burch Schulausgaben bienfibar gemacht. In anderer Beife tonnten und follten auch wir fie nuben, fei es fur bie erften Bortrage, fei es, indem bom Lehrer bes Deutschen ober ber Geschichte ber Sausfleiß ber Schuler barauf bingelentt wird; freilich ift bagu bie erfte Bebingung, bag jebe Schulbibliothet alle funfzig Rovellen wenigftens amei :, breimal befist.

# Bur Ginführung in die deutschen Altertumer im deutschen Unterricht, befonders der Certia.

Bon Arnold Behme in Duffelborf.

Die Forberung, Die Schuler im beutschen Unterricht in Die beutschen Altertumer einzuführen, fie mit ben Rulturverhaltniffen unferer Borgeit vertraut ju machen, ihnen bas Leben und Treiben unserer Borfahren anichaulich und lebenbig ju ichilbern, ift nicht neu. Schon Schiller') verlangt, bag bei ber antiten und beutiden Cagengeschichte bie verichiebenen Seiten bes öffentlichen und Brivatlebene in anschaulichen Bilbern vorgeführt werben, alfo g. B. Rriegemefen, Bewaffnung, Schlacht, Belagerung, Erziehung, Lebensweise, Rleibung, Bohnung, Spiele, Jagb. Er forbert auf allen Stufen "flare Bilber ber jeweiligen Beit" und empfiehlt "Gruppierung aller Anbeutungen ju einem ichilbernben Bilbe", fobaf a. B. bei bem Lefeftud "Der Trifele" pon Alerie gulent bem Schuler bie Ritterburg und bas Leben auf berfelben gum Gigentum geworben fein mußte. Much Lehmann") wunicht eingebenbe und baufige Gdilberungen biefes ritterlichen Lebens mit feinen Festen und feiner bofifchen Bracht mit Recht befonders in Tertia im Unschluß an Die Letture bes Ribelungenliebes und ber Gubrun, inbem er bas anichauliche Berftanbnis als Riel auf biefer Stufe betont; auch giebt er (S. 196) als Brobe fur bie Bertiefung und Ausnutung ber Letture burch Auffate amei fulturgefchichtliche Themata an (Reifen und Gaftfreunbichaft im Ribelungenlieb; Schilberung eines höfischen Geftes). Dit großerem Rachbrud aber ift bie Ginführung in bie beutichen Altertumer gum erften Dale von bem Berausgeber biefer Reitfdrift") por zwei Sahren als eins ber Biele bes beutiden Unterrichtes hervorgehoben und begrundet worben. Er bezeichnet es ale bie befonbere Aufgabe bes Realgymnafiums, ben Schuler in ben Beift bes beutiden Altertume einzuführen. Daber fei bei ber Lefture Berudfichtigung ber Rulturverhaltniffe unferer Borgeit von felbft geboten, ohne welche bas Berftanbnis ber altbeutichen Litteratur unmöglich fei. Un ber Sand ber Quellen folle ber Schuler in lebenbiger Schilberung erfahren, wie unfre Borfahren ihre Saufer bauten, wie fie fich fleibeten, wie ihr gefelliges Leben verlief. Dit bem Bau ber Ritterburg muffe ber Schuler bes Realgomnafiums fo vertraut fein, wie ber

<sup>1)</sup> Sandbuch ber Babagogit 2. Auff. 1890, G. 308 fig.

<sup>2)</sup> Der beutiche Unterricht 1890, G. 163,

<sup>3)</sup> Reitfdr. f. b. beutfden Unterr. 1893, 705 fla.

Ghmnafiaft mit bem Bau bes griechischen Theaters. Diefe Forberungen werben, wie alle bie übrigen, fo recht aus bem Bollen gefcopften Binte für einen fruchtbaren Betrieb bes beutiden Unterrichts, fo einleuchtenb begrundet, bag jeber Lehrer bes Deutschen guftimmen wirb. Rur icheint uns ber beutiche Unterricht bes Gumnafiums babei allgu ftiefmutterlich behandelt zu merben, und wir mochten fo unbescheiben fein, biefe Ginführung in ben Beift bes beutichen Altertums uns als eins ber ibealen Biele auch bes gymnafialen beutichen Unterrichts auf allen Stufen porichweben gu laffen. Dber wird ber Gumnafiaft nicht feinen Rameraben bom Realaumnafium um biefe Bertrautheit mit bem Bau ber Ritterburg beneiben, mabrend er nur ben Bau bes griechischen Theaters tennt? Das ift ficher eher als bas Umgefehrte angunehmen. Und fame bann als Rejultat bes gymnafialen Unterrichtes nicht boch vielleicht jener mit Recht fo gefürchtete "junge Grieche" heraus? Alfo moge es nur geftattet fein, auch auf bem Gomnafium nach jenem ibealen Biele gu ftreben. Dabei miffen wir uns eins mit ben neuen preugischen Lehrplanen, welche Belebung vaterlandifchen Ginnes verlangen, welche von uns erwarten, baß wir bie Bergen ber Mugend fur beutiche Sprache, beutiches Boltstum und beutiche Beiftesgrofe ju erwarmen" verfteben. In biefem Sinne fpricht fich auch Roch') aus, welcher beshalb auch ju Muffagen Themata über Beimat, Borfahren, Baterland, bie bem Schuler am Bergen lagen, angelegentlichft empfiehlt. Rulest bat Drud") biefe gange Frage behandelt. Andem er an Ciceros Bort "turpe est in patria vivere et patriam ignorare" erinnert, wunfct er, bag bem Schuler Belegenheit gegeben werbe, auch auf vaterlandifchem Boben beimifch au werben und bie Religion, bie Runft, bas öffentliche und private Leben nnfrer Borfahren fennen gu lernen. Aufgabe ber beutichen Altertums: tunde fei es, bas Rulturleben ber Borfahren als ben Rahrboben bentichen Bolfstums gur Beranichaulichung gu bringen. Dabei weift er mit Recht barauf bin, bag eine gewiffe Befanntichaft mit ber beutichen Rulturgeschichte gur allgemeinen Bilbung gebore. Als Stoff bis Tertia bezeichnet er die Ginrichtung einer mittelalterlichen Burg, bas ritterliche Leben, Befiedelung ber Gegend, Entstehung ber Dorfer und Stabte, Belagerung und Sturm ic., mobei ber beutiche Auffat fich leicht in ben Dienft biefer guten Sache ftellen laffe. Bang aus bem Bergen fpricht une ber Berfaffer, wenn er nebenbei bemerft, bag auf ben Sochichulen bem Lehrer ju wenig Belegenheit jur Ausbildung in ber beutschen

<sup>1)</sup> Das beutiche Bollstum im beutich. Unterr., Bl. f. bob. Schulwefen 1893, 32 fig. 2) Die baterl. Altertumefunbe im Somnafialunterricht, Brogr. Rgl. Gomn. Ulm 1894.

Altertumetunde geboten fei. Beld überreicher Stoff aber gur Gin: führung in bie beutiden Altertumer allein im Ribelungenliebe und in ber Gubrun verborgen liegt, zeigt ein Blid in bas gang portreffliche Bert von Sartung'), welcher biefen reichhaltigen Stoff nach bestimmten Befichtspuntten verarbeitet und gruppiert hat. Darnach laffen fich im Unidluß an bie Letture biefer beiben Even recht anichauliche Schilberungen entwerfen ber forverlichen und geiftigen Erziehung ber ritterlichen Rnaben und Anappen, bes Sangertums, ber ritterlichen Umgangeformen (hoveschheit: milte, zuht, maze, vuoge), ber Schwertleite, ber ritterlichen Eigenschaften (Rorperfraft, Bewandtheit, Schnelligfeit, Tuchtigfeit im Bebrauch ber Baffen, Belbenfinn, Gelbftbewußtfein und Dannerftolg), bes Alltagelebens auf ber Burg fowie ber hoben Gefte, bes Bebens ber Sahrenben, ber Freundichaft (Blutebrüberichaft, Beergenoffenichaft, enge Freundichaftsbundniffe), bes Turniers (Turnier, Buburt, Tioft), ber Jagb, ber Lebensmeife ber Frau, ber Formen ber Berlobung und Bermablung, ber Burg, ber Rleibung, ber Rahrungemittel, ber Gaftlichfeit, ber Arten von Behr und Baffen, bes großen Familienfinns innerhalb ber Sippe, ber Mannentreue. Das Bert von hartung wirb ergangt burch bas ebenjo portreffliche Bertden von Schauffler"), meldes bem Lehrer bie Moglichfeit giebt, fich ichnell ju orientieren und bie fulturgeichichtlichen Schilberungen ju ergangen und ju vervollständigen.

Bild eines alten Konigsichlosses ober einer Burg und ibrer boben Sefte: Das Globs ift oft auf boben, jabem Berce

<sup>1)</sup> Die beutichen Altertumer bes Ribelungenliebes und ber Gubrun, Cothen 1894.

<sup>2)</sup> Quellenbuchlein jur Aufturgeich, bes DR. A. n., Leipzig 1894, Teubner 3) Die Klammern enthalten bie betreffenben Lefestude.

gelegen (Das Riefenivielzeug). Es enthalt viele Stuben und Rammern, barunter auch eine Babeftube, ferner einen Turm mit enger Treppe, fleiner Thure, verroftetem Schluffel, fleinem Turmftubden, Bferbeftalle, einen Schloghof mit Jagbhunden, Tauben und "bem Baum" (ber alten Schloftinbe), Jahnen auf ben Dachern, Ruche mit Berb, einen Gaal, in welchem ber Ronig mit feinem Sofftagte am Tijde fist und aus golbenen Tellern ift (Marchen von Dornroechen, vom Frofchtonig, Sage von ber Rogtrappe). Die Frauen fiben oft an ben Schloffenftern (Sneewittchen). Im Schlafzimmer fteben bobe himmelbetten (Des fleinen Boltes Sochzeitefeft). Das Schlog hat einen Burggraben, Mauerturme, Remenaten (Landgraf Lubwig baut eine Mauer). Beim Gaftmahl an boben Feften fiben bie Eblen an Tifden mit iconen Trintgefägen, mobei Ebelfnaben bebienen unter Dberaufficht bes Truchfeß, ber einen Stab führt; ber Ronig fist auf einem befonbere prachtigen Stuble (Sage von Otto mit bem Bart, feine Sofbaltung in Bamberg). Bu foldem Freudenmable find alle Bermanbten und Dienftleute gelaben (Sage vom treuen Star). Spielleute erfreuen bie Gafte (Die Burgunben bei Ebel).

Rampf, Krieg, Baffen: Die Rampffpiele bestehen u. a. aus Speerwurf, Steinwurf, Beitfprung, wobei bie beiben Rampfenben in einen bagu gebifbeten Rreis treten (Gunther und Brunbifb). Bu einem Beereszuge entbietet ber Raifer alle großen Lehnstrager, beren Dienfteib ihnen Behorfam auferlegt; lettere entbieten wieberum ihre Dienftleute; auf bem Mariche merben Relte aufgeichlagen, barunter bas taiferliche Relt (Otto mit bem Bart). Die Ritter fampfen "mit festem Schilb und breitem Schwert" (Ubland, Siegfrieds Schwert), welches vom beften Stabl ift (Bie Rarl bie normannifden Schwerter prift); außerbem gehoren jur Ruftung ein Gifenbelm, eiferne Schienen, ein Gifenpanger, Speer, Streitroß (Sage vom eifernen Rarl).

Sagb: Dan jagte boch ju Rof mit Schwert, Bogen, Speer auf

Baren, Gber, Bergftiere, Auerochsen, Riefenbiriche; bas Beichen bes Schluffes giebt ber Ronig mit einem Sornfignal, worauf man gum Imbif in bas Reltlager gurudfebrt, bei meldem eine Relbtuche ift (Die Jagb im Dbenmalbe. Bie Rarl vor bem Auerochsen gerettet wirb).

Diefe menigen, carafteriftifden Buge, Die nach Bebarf zu erlautern und zu ergangen find, pragen fich bem Bedachtniffe und ber Phantafie bes Schulers ichnell und feit ein und merben aum eifernen Beftanb. Die gewonnenen Bilber merben in Quinta befestigt und erweitert: Rampf um bie Burg, Sturm (Gubrunfage): Der Burgmachter fieht in ber Ferne ichimmernbe belme und Schilbe und wedt bie ichlummernben Burgbewohner burch ein Bornfignal. Dieje verteibigen fich entweber auf ber Burg ober fturmen burch bie geöffneten Burgthore hinaus dem Feinde entgegen. Beim Kampfe hett man hörnerklang, weithinschallende Schwertschäftige, das Krachen der gerspititernden Langen, man sieht Seuerinsten aus den hemen hrüben, das Blut aus den Kangerringen hervorquellen, Küstungen im Sonnengange sunken, das Abanner im Binde siehen. Nanch Zweithampt vird auskeschaften, das Vanner im Binde siehen Langen, dann zu Juh mit dem scharfen Schwerte; wom Burgfenster und von der glienen die Frauen dem heißen Mingen zu. Große Seiene werden das Raneren feradsgeworfen, dach gehorden bei Krachen der Beraten den hehr führe des Beratiedes aufgeblant.

Gerner gewinnen bie Quintaner einen Begriff von ben Stabtegrungen (Seinrich I.), bem Außeren biefer mittelalterlichen Stabte, bem Urfprung der Stabtenmen (Ropiff, Frantfurt), bem Sanbwert in ben Stabten (Glodenguß zu Breslau), bem altgermanischen Bauernhaus (Der niederächsische Bollsfiamm) und feiner Gastlichteit (vgl. Gastfreundschaft von Alleba, ber Guttefaung der Mitterschaft.

Reicher ift icon ber Bewinn in Quarta.

Aur bie Beit vor Karl bem Großen ift recht ergiebig das Stidt dom Sach, die alten Germanen: das altgermanische haus (vergl. Duinta), offene Dorfschaften, Beld und Wald, Allgrungsmittet, Alebung, Lebens weife, Bertobung, Ebe, Jamilie, Jagd, Massiliten, Wergeld, Götterbiens, Kampf und Krieg, Zugenben und befofer.

## Die Beit Rarls bes Großen.

Kampfipiele, Rampf und Waffen: Bettlauf, Springen, Bogenschießen, Speerwerfen, Steinichleubern, Keulenwerfen (G. Freptag, aus Ingo und Ingraban). Rolands horn und treffliches Schwert Durenba (veral Cefelack, Raactina, Mimuna).

Sohe Keite: Rats Keilmaßt im Rittersad, Goldvotale, Flöten, Seitenspiel, Gelang, and bem Sofe Belöfigung vieler Settler (Uhsand, Klein Roland), auf dem Tisch Wilder, Flich, viel Goldseichirr und Ebelitein (Roland Schildräger); Krönung und Krönungsmahl, die vier Hoffatter (Otto ber Große).

# Die Beit bes Rittertums.

Kampf: Dietrichs Kampf mit bem Ricfen Ede und Sigenot als Beispiel eines erzwungenen unritterlichen Kampfes, wie er in vorritterlicher: Zeit wohl vortommen mochte. Der Ricfe lämpft mit Gifenftungen und Baumftämmen; er ergiebt sich nicht, baber reist ihm sein Gegner im Ringdampf die Bunden gewolfiem auf und tiet ihn endlich aus Kotwehr unritterlich durch den Schieb der Brinne.

3

Rachtlicher Ritt jum Angriff auf eine feindliche Burg, boch ploblicher Aberfall im Balbe burch ben Reind (Rorner, Sarras, ber fühne Springer).

Sobe Fefte: Das Mainger Reichsfest im Dai 1184. Schwerts leite ber Sohne Friedrichs (vergl. bamit ben einfachen Ritterfchlag im Balbe bei ber Jagb ale Lohn fur eine Belbenthat in bem Gebicht von Gruppe, Raifer Otto und Leopold ber Babenberger), mittelalterliche Brachtentfaltung, Sochamt, Spiele, Feftlichfeiten, Spielleute, Die ,milte'.

Ritterlider Sinn, Lehnstreue, ritterliche Ergiebung (Stol-

berg, Lieb eines alten ichmabifden Ritters an feinen Cobn).

Diefe Stofffammlung aus ben Lefebuchern fur bie brei unteren Rlaffen macht burchaus feinen Unfpruch barauf, ericopfend gu fein; fie foll nur zeigen, wie fich ber Berfaffer eine tongentrierenbe Gruppierung ber im Lefebuche gegebenen Andeutungen ju anichaulichen Schilberungen benft. Golde Rufammenfaffungen vollzieben fich natürlich nach beuriftifder Methobe unter lebhafter und freudiger Beteiligung ber gangen Rlaffe.

Die wenigen, aber ficheren Renntniffe in ber beutschen Altertums: tunbe, welche ber Quartaner nach Tertig mitbringt, laffen fich bier gut verwerten. Denn in ber Tertia beginnt am beften bie Ginführung in bie beutiden Altertumer in großerem Umfange. Die Grunde bafür find folgende. Bunachft weift icon bie burch bie neuen Lehrblane borgefdriebene Rlaffenletture (nordifche, germanifche Sagen, ferner auch u. g. "Rulturgeichichtliches") barauf bin. Die Tertianer lefen Abichnitte aus bem Ribelungenliebe, ber Gubrun, 1) aus Baltharius in guten fiberfebungen, ferner aus Rintels "Dtto ber Schut" und M. Gruns "Der lette Ritter" und ahnlichen neueren Dichtungen, welche als indirette Quellenwerte auch gut ju gebrauchen finb. Dagu tommen gabireiche Brofgftude mit gleichem Stoff, beren Aufzahlung zu weit führen murbe. Sodann wird auch bem Geidichtsunterricht ein naberes Gingeben auf bie beutschen Altertumer im beutschen Unterricht febr willfommen fein. Denn beffen Benfum (Deutsche Geschichte bes Mittelalters, befonbers in IIIb) wird bierburch nicht unwesentlich erganst und vertieft. Deutsch und Geschichte geben, wie fie es follen, Sanb in Sand.") Beibe teilen fich berart in die Arbeit, bag bem Geschichtsunterricht besonders bie politifchen, wirticaftlichen und Rechtsaltertumer überlaffen bleiben, bie übrigen bem beutichen Unterricht.5) Drittens macht auch ber beutiche

<sup>1)</sup> Cehr bantbar murben gewiß viele bie Aufnahme pon Abidnitten aus Bargival und ein entsprechenbes Projaftud begrußen (für IIIa von Lyon em: pfohlen in b. Beitichr. f. b. b. Unterr. 1893, G. 718).

<sup>2)</sup> Bartung in Mullers Reitidt, f. Gumn, 1892, 121fla.

<sup>3)</sup> Reitidr. f. b. b. Unterr. 1893, 719.

Auffat in Tertia (Ergablungen, Befdreibungen, Schilberungen) von felbft ein Gingeben auf bie Rulturgefdichte munichenemert. Belde Themata lagen ba naber ale etwa bie Beidreibung einer mittelalterlichen Burg ober Ruftung, bie Schilberung ber glangenben Refte ober bes alltäglichen Lebens innerhalb und außerhalb ber Burg? Solche Aufgaben, Die fich aus ber Letture in großer Babl bon felbft ergeben, find leiber in ben neueren Silfebuchern fur ben beutiden Auffat au menig berudfichtigt. Und boch bienen fie bem Swede bes Auffanes. "ber Bertiefung bes Berftanbniffes und Beberrichung bes Lehrstoffes"1), in hohem Grabe, wie fie auch viel jur Musbilbung ber Bhantafie beis tragen, welche ebenfo notwendig ift als bie bes Berftanbes. 2) Dit Recht wirb bie Muebilbung ber Anichauungefabigfeit auch von Drud (a.a.D.) betont. Da nun besonders in Tertia bie Bilbung bes Stiles wichtig ift und als Grundgefet bierfur "Reproduftion anschaulicher Borbilber" gelten tann, 5) fo icheinen folche fulturgeichichtlichen Schilberungen ritterlicher Refte und höfifcher Bracht gerabe in Tertig ale Auffantbemata angebracht au fein. Gie werben, wie Lehmann (G. 163) treffenb bemertt, ben Tertianer nicht fo leicht ermuben wie ben Erwachsenen. Mus eigener Erfahrung tann ber Berfaffer bestätigen, bag bie Schuler folche Muffabe, wofür unten einige Beispiele folgen, mit Intereffe und Freube und (vielleicht auch barum) mit gutem Erfolge angefertigt haben. Diefes Intereffe und biefe freudige Mitarbeit ber Schuler (und bamit tommen wir jum vierten Grunde) nach Rraften ju weden und rege ju halten ift aber befonbers in Tertia wichtig, weil ber Lehrer gerabe in biefer Rlaffe oft mit einer gewiffen "geiftigen Tragbeit" ber Schuler, Die auf ihrer "ftarten, torperlichen Entwidelung" beruht, ju tampfen bat und beshalb "ftarterer Unregungsmittel" bebarf. 4) Darum muß ber Lebrer bes Deutschen besonders bier fich bemuben, "beileibe tein langweiliger Menich"5) au fein. Und über "Mangel an Stoff" wirb er fich bann gewiß auch nicht ju beflagen haben,") er hatte im Gegenteil gern wochentlich noch ein paar Stunden mehr gur Berfugung (mas vorläufig wohl ein frommer Bunich bleiben wirb).

Darf aus ben angegebenen Grunben als erwiesen betrachtet werben, baß die Tertia sich besonbers bagu eignet, mit einer eingegenberen Einführung in die beutschen Altertumer ben Anfang zu machen, so ware zu

<sup>1)</sup> Rlaude, Deutsche Auffage und Dispositionen, Berlin 1881.

<sup>2)</sup> Rub. Silbebrand, Bom beutichen Sprachunterricht, 2. Mufi., G. 2.

<sup>3)</sup> Lehmann, a. a. D. G. 172.

<sup>4)</sup> Lehmann a. a. D. 152, mas gewiß viele aus Erfahrung bestätigen tonnen.
5) Berh. b. Dirett.-Ronf. b. Rheinbrob. 1890, 46.

o) beig. v. ettett. Rong. v. ot

<sup>6)</sup> Lehmann a. a. D. 150.

ermagen, in welcher Beife biefes am beften geschieht. Mus bem Bisberigen geht herbor, bag an eine fuftematifche Ginführung nimmermehr gebacht ift. Denn biefe murbe nach einer ben Gegenftanb vollftanbig ericopfenben Unterweisung ftreben, und bas ift bei ben menigen Stunben, bie auch nur jum geringen Bruchteil fur ben 3med verwendet werben burfen, unmöglich. Daber tann es fich nur barum banbeln, bie Saupt= ericeinungen bes Lebens ber beutiden Bergangenheit, insbesonbere bes Mittelalters, bem Schuler flar ju machen. Das aber gefchieht am beften im Unichlug an bie Letture, an welche, wenn notig, großere Er= furfe fo angefnüpft merben, baf bas Ergebnis ber Lefture pom Lebrer nach anderen Quellen vertieft und erweitert wirb. Diefe Erfurfe merben, wenn fie nicht bom Baune gebrochen find, bie Birfung ber Letture nur erhöhen und laben gewiß nicht bas Dbium von "Allotrig" auf fich. 1) Erforberlich ift aber unbedingt, bag bie Schuler gu vollig flarer Un= icanung über ben beiprochenen Gegenstand gelangen, benn bas anichaus liche Berftanbnis ift auf biefer Stufe befonbers maggebenb. Das ift auch wichtig befonbers bann, wenn ber Begenftanb burch einen Auffas bearbeitet werben foll. "Bir leiten," fagt Raufefter,") "bie Rinber an, ichlecht ju ichreiben, wenn wir ihnen jumuten, über Cachen fich ausaulaffen, bie fie nicht mit ganger Geele gu erfaffen vermogen, bie fie nicht wirflich flar angufchauen im ftanbe finb." Um einige Beifpiele anguführen, lagt fich an bie Gebichte von Anaftafius Grun "Der lette Ritter" und von G. Rintel "Otto ber Schus" (5. B. Rr. 10, mo leiber bas 8. Abenteuer, Die Reiherbeige, fehlt, und Rr. 11) bas Thema antnupfen: "Berlauf einer mittelalterlichen Raltenbeige". (Gine Schilberuna.) Die Disposition mare etwa folgenbermagen:

L. Ginleitung. Bur Gefchichte ber Falfenbeige.

## II. Sauptteil.

- 1. Die Ermerbung und Abrichtung ber verschiebenen Arten von Ralten mar teile Aufgabe ber Salfner, teile unterzogen fich bie Ritter und ihre Damen felbft biefer Dube.
- 2. Die eigentliche Jagb verlief in ber Art, bag man
  - A) allein ober in großerer Gefellichaft, ju Sug ober ju Pferbe unter Leitung ber Falfner meift im Frubling in eine an Bemaffern reiche Gegenb auszog.
  - B) hierauf bie Jagb auf bie jagbbaren Tiere mit Auffteigen= laffen ber Fallen begann und bem weiteren Berlaufe ber Jagb mit Spannung folgte,

<sup>1)</sup> Eb. Bogel in Aledeifene 3. 3. 1893. G. 7.

<sup>2)</sup> Brogr. Berlin, Joach .: Gnmn. 1883, G. 18.

lebniffe ber Jagb fich ergaftle. III. Schluß. Diefe Art ber Jagb fand bei uns im 17. Jahrhundert

C) jum Schluffe bie Falten wieber herbeilodte und mit ber Raabbeute nach ber Burg gurudtehrte, wo man bie Er-

III. Schluß. Diefe Art ber Jagb fand bei uns im 17. Jahrhunder ibr Ende.

Das in ben beiben genannten Gedichten anhaltene Material muß er Echrer ergafanen, mobei er seinen Schilberungen zu Grumbe legen måge die Anskibrungen bei Schulz, ') Hartung, ') Gögünger, ') Sach, ') Schulfter.') Kuch Möbilbungen von Kunftwerten, die eine Haltenbertellen, wird er, wenn möglich, dem Schilften zeigen. Berfolfer hat jüngt Gearbeitungen diese Themas dem Tertianern erfalten, die durch wird wird der die Anschlieben der die die die den gefertigt worden. An die Schwertenahme Siegfrieds (h. P. Rr. 3, b) läßt sich das Ahema anteiden.

"Beftlicher Berlauf einer Schwertleite" Der Name sowie ber Berlauf der hoben Beite, eines Bestmaßts ist den Schülern von Caarta her (f. a.) geläusig. Der im Lesbuch enthaltene Stoff wird vom Lehrer ergänzt nach Schuld, Gößinger, Hartung (an den Stellen, wo er von der Schwertleite, den hoben Besten und dem Leben der Frau bandelt), Schausster. Die Disposition ist etwa solgende:

- I. Einleitung. Bedeutung einer Schwertleite, hauptquelle für bie Schilberung (Ribelungenlieb).
- II. Sauptteil.
  - 1. Um bas Fest vorzubereiten,
    - A) lub ber Rönig burch Boten mehrere Bochen ober Monate vorher feine Berwandten, Freunde, Bafallen sowie bie "Schwertgenoffen" ein.
    - B) fertigten bie Baffenschmiebe neue Baffen und bie Frauen tofibare Rleiber fur bie Schwertgenoffen und jum Bersichenten an bie Gafte und Spielleute an,
    - C) wurden bie Raume ber Burg, befonders ber Saal, festlich geschmudt und Belte, hutten, Tische und Bante für bie Gate und ihre Mannen ausgeschlagen.
  - 2. Das Fest felbst fand zur Zeit ber Sonnenwende, im Mai, zu Bfingsten in folgender Beise statt:

<sup>1)</sup> Sof. Leben I. S. 368 fla.

<sup>2)</sup> a. a. D. unter " Falfenjagb".

<sup>3)</sup> Reallegiton ber beutichen Altertumer unter "Faltenjagb".

<sup>4)</sup> Deutsches Leben in ber Bergangenheit 1890, I, G. 333.

<sup>5)</sup> a. a. D. G. 59.

- A) Rachbem ber Birt feinen Gaften gur Begrugung entgegengeritten mar und ihnen auf ber Burg ben Bewilltommnunge: trunt bargeboten batte,
- B) gogen bie Schwertgenoffen in langem, prachtigem Ruge, begleitet von Rittern und Frauen, jum Dunfter, wo fie nach bem Sochamt bas Rittergelubbe ablegten, bierauf ben Ritterichlag empfingen und mit ihrem Schwerte, bei beffen Anlegung altere Ritter behilflich maren, eingefegnet murben;
- C) auf bie firchliche Feier folgten Rampffpiele im Burghof ober por ber Burg, benen bie Frauen von ben Rinnen ober Genftern aus guichauten, und an bie Spiele
- D) ichlof fich bas Festmabl, bei welchem bie Bornehmen beim Birt im Saale, von Ebelfnaben bebient, fpeiften, bie Mannen in ber Berberge ober im Freien, mobei bie "Sahrenben" unterhielten.
- E) Rachbem bas Feft mehrere Tage ober auch Bochen gebauert hatte, tehrten bie Gafte, benen ber Birt bas Geleit gab, beim.

III. Solug. Die Schwertleite erinnert an bie altgermanifche Sitte ber Behrhaftmachung (vergl. S. B. IV, Die alten Germanen).

In Anlehnung an bas Lefeftud Rr. 245 (Frentag, Die Bruber vom Deutschen Saufe) ergiebt fich bas Thema: Bie eine mittelalterliche Tioft (daz forest) verlief. Much hierbei liefern bie oben angeführten Berte bas ergangenbe Daterial. Abnliche Schilberungen find bie eines Turniers 1) ober Buhurts u. f. m.

Wenn bie Schuler einen Ginblid in beutiche Sitten und Gebrauche bes Mittelaltere gewonnen haben, wirb es fie lebhaft intereffieren, ein= mal ben Bau und bie Ginrichtung einer Burg tennen gu fernen. Auch bafur bringen fie, wie wir oben zeigten, aus ben unteren Rlaffen eine gewiffe Anschauung mit. Doch biefe genügt nicht. Da bietet fich ben Schulern vielleicht in manchen Gegenben Belegenbeit, eine folche Burg nicht im bumbien Rlaffengimmer bei ber Betture, fonbern auf froblicher Banberichaft bei einem Rlaffenausfluge gu feben. Denn warum foll immer alles "im Anfchlug an bie Lefture" gefcheben? 1) Gine folche Banberung machte ich mit ben Tertianern nach bem in ber Rabe gelegenen Schlof Burg a. Bupper, bem Refibengichlog ber Grafen von

<sup>1)</sup> Musgeführtes Bilb eines folden bei Enon, Minne: und Meiftergefang S. 42 ffg.

<sup>2)</sup> Unfer beutscher Unterricht "frantt ja an ju großer Abhangigfeit bom Buche." 28. Dund, berm, Muff. C. 162.

Berg feit 1133. Es wird feit 1890 nach einem alten Plane renoviert und zeigt alle Gigenschaften einer mittelasterlichen Burg. Daßer lautete des Thema: "Eine Banberung burch bas Schloß Burg a. B. zur Beit bes Mittelasters.")

Die Ausführung ift etwa folgenbe: Nachbem wir einen maßig hoben Berg erftiegen haben, ichreiten wir über eine fteinerne Brude, welche über ben Saupigraben führt, und fiehen bor bem Graben= thor. Es liegt in einem feften Bau, ber fich an einen Turm anichlieft. Auf ein Bornfignal lagt ber Thormachter bie fchwere, an Retten rubenbe Bugbrude nieber. Bir gelangen in ein bon boben, wehrhaften Bebauben und Mauern umichloffenes Borwert und von hier burch bas Mittelthor in ben 3winger. Gine lange Dauer umichließt ibn, in welche ein vierediger Turm bineingebaut ift; letterer gewährt einen weiten Blid in bas Land nach Rord und Weft. In bem Bwinger liegen mehrere Bebaube fur bie Minifterialen und eine bon bem Grafen geftiftete Rirche bes Johanniterorbens. Den Gingang gur Borburg ermöglicht uns bas Sauptthor. Bir ichlagen mit bem Rlopfringe an bas Thor, worauf uns ber Bfortner öffnet. Durch ben Thorweg, an beffen Gingang noch gur Sicherung ein Rallaitter angebracht ift, manbern wir in ben erften Sof, bie Bor: ober Mugenburg, welche eine befondere Dauer umgiebt. In ihr liegen bie Birtichaftsgebaube, Scheunen, Stalle, Bohnungen fur Rnechte und Dienftleute, bagu auch ein Dbft: und Gemufegarten. Den Sof burchichreitend gelangen wir enblich burch ein viertes Thor, über welchem fich ein hobes Thor: haus erhebt, in ben bon ber Ringmaner ober Bingel eingeschloffenen inneren Schlogbof. Unfer Muge fallt auf ben mitten im Schloghofe ftebenben boben, vieredigen Bergfrieb, fruber einfach "Der Turm" genannt. Gewaltig ftart (3,70 m) find feine Banbe und fparlich und flein feine Fenfter; ift er boch bie lette Rettung fur bie bom Feinbe bebrangten Burgbewohner. Erft nach feiner Erfturmung gilt bie Burg für verloren, auf feinen Binnen fteden bie Gieger ihre gabne auf. Der Bergfried hat vier Stodwerte, beren unterftes bas Buraverlief ift. Diefes wirb als Befangnis, oft aber auch als Borrateraum benutt. Den Gingang in ben Bergfried gestattet nur bie pon ber Schilbmauer ju ibm führenbe Rugbrude. Im zweiten und britten Stode befinben fich bie Borrate: und Schaptammern ber Burg, Die ber Mufficht bes Rammerere unterfteben, im oberften wohnt ber Burgmachter, welcher

<sup>1)</sup> Rupfer, bie Burg in Dichtung und Sage, Progr. Schneeberg 1880. — Sifder, Schloß Burg a. B. und andere Burgen bes Rheinlandes, Duffelborf, Schwann, mit gabfreichen Abbildungen.

bon ber mit Rinnen verfebenen Blattform aus Umichau balt, um bie Burg por feindlichem, ploplichem überfall ju ichuten. Bir fteigen wieber hinab über bie Bugbrude auf bie Schilbmauer. Go beift berjenige Teil ber Ringmauer, welcher auf ber Angriffsfeite liegt. Sie hat bier eine Dide von 41/4 m und eine Lange von etwa 17 m. Ihre Ber: teibiger werben burch Rinnen gegen bie feinblichen Beichoffe geicut. Auf ihrer Blattform manbeln gern bie Frauen, um frifche Luft au icopien ober bem Turnier auguichquen. Bon ben Rinnen ichquen fie ben tommenben Gaften entgegen und grufen bie fortgiebenben. Bur Berteibigung ift bie Ringmauer mit einem gebedten Behrgang gefront, welcher an ber Rorbede in einen feften Turm munbet. Reben bem Berafried liegt ber etwa 200 Guft tiefe Riebbrunnen, melden bie bichten Ameige ber alten Schlofilinbe beichatten. Run wenben wir uns bem Sauptwohngebaube gu, bem Balas, welcher fich an bas Thorhaus anichließt. Gein belles, weithin leuchtenbes Dach mit vielen Turmden und Ertern entrudte unfer Muge icon bon weitem. 3m Erbaeichon bes Balas befindet fich bie Ruche, in welcher ber Ruchen: meifter fein Scepter fcwingt. In Die oberen Raume führt vom Burghofe aus eine Freitreppe, neben welcher fich ein Stein befinbet, mo bie Gafte abfigen. 3m erften Stode bes Balas ift ber große Ritter: faal, ber Mittelpunft bes öffentlichen Lebens, Sier empfanat ber Schlogberr feine Gafte, bier finben bie Reftlichfeiten ftatt. Sobe, fpibbogige Fenfter mit tiefen Rifchen, ju beren Seiten Sigbante angebracht find, laffen reichliches Licht in ben Gaal fallen. Rings an ben Banben befinben fich Sisbante. Aber bem Ritterfagl liegen bie eigentlichen Bohnraume, bie Remenaten. Dazu geboren bie Familien: ftube, bie Schlafraume fur Berricaft und Gafte, bas Frauengemach, bie Remenate im engeren Ginne. In bem öftlichen Flügelbau enblich liegt bie Burgtapelle und in ben Giebelgimmern biefes Alugels mobnt ber Burgtaplan. -

Bie fich mit folden Ausflugen je nach ben lotalen Berhaltniffen noch gablreiche andere lehrreiche Unterweisungen verbinden laffen, bat Drud (a. a. D.) gezeigt. Es giebt alfo aufer bem Lefebuche, welches besonbers für Tertia recht viel biesbezüglichen Stoff enthalten moge, noch manche andere Silfsmittel und Untnupfungspuntte gur Ginführung in bie beutichen Altertumer. Dagu gebort auch bie Schulerbibliothet, beren Begiehung jum Lefebuche Sartung 1) bervorgehoben bat.

Damit ber besprochene Stoff bem Schuler gum ficheren Befit, gum Ronnen, werbe, tann bie Biebergabe besfelben außer burch Auffabe,

<sup>1)</sup> Mullere Beitidrift f. Gumn. 1892, G. 121fig.

beren Sahl au gering ift, burch mündliche Berichte, Ergähungen, Schiberungen, wie sie auch Lehmann!) empfieht, erfolgen. Bolder? nennt sie "mündliche Aufsher". "Reben lassen" ift je "der rechte Durch gang zum Schreiben". Diese Wort Andolf hilbebrands kann nicht oft genug wiederhoht werben. Am Schusse des Schuslopes wird ein übersichtliche Zussammenkaftung bes besprochenen kultungeschichtlichen Lehrhoffes zwechmäßig sein.

Benn es dem Berioffer gelungen sein sollte, das Intercife für eine stürkere Betonung der nationalen fulturgeschäckflichen Alltertimer im deutschen Untercrick etwas gesördert zu haben, so ist der Zwed biefer Zeilen erfüllt. Damit glaudt er keineswegs "im Überichwange nationalen Bewußsteins" gesandelt zu gaben. Moer en mödig folche Gädler vorgebildet sehen, die floth sind auf sip Baterland, weil sie nicht nur seine geschicktliche, sondern auch seine kutturgeschichtliche große Bergangenbeit lennen und tieben geternt haben. "Wir miljen" — so schließt Evonsteinen Bei erwöhnlich und ber erwöhnlich und ber erwöhnlich und ber Lutellen underer Gigenent allgeit bewiß befrieh."

## Bur Charakteriflik der politifden Reden des Surften Bismard.

Bortrag, gehalten ben 13. Robember 1895 im Gemeinnütigen Berein ju Dresben.

Bon Geh. Coulrat Dr. Theobor Bogel in Dresben.

"Jur Charakteristif der politifgen Reden des Fürsten Bismard" lautet das von mir angekändigte Thema. Daß es lich nur um Beiträge zu dieser Charakteristift handeln werde, war ihon aus der gewählten Kossum zu entnehmen. Beschiedentlich bekennt ich dazu, daß ich mer als Beiträge zu kleifern auch Bollia außer kande aeroten wöre.

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 189.

<sup>2)</sup> Bei Rethwifd, Jahresberichte Bb. VIII, Teil V, G. 42.

bei einem Staatkrohner) nur leichtstin ftreisen, überwiegend Ihre Aufmertsanteit auf das Akhetische und Menschichts hintenten werbe. Bieleleicht sohnt es sich boch einigermaßen, dei dieser Seite zu verweiten, von der andere Staatkrohner zu betrachten freilich wenig Ausstorbenen zu vorhanden siem möcke.

Rach biefen turgen Borbemertungen befinde ich mich in ber erfreulichen Lage, fofort in bie Behandlung ber Sache eintreten gu tonnen. Biele bon und tonnen fich bes Borguges rubmen, ben Barlamenterebner Bismard gehort ju haben, alle übrigen haben politifche Reben bes Altreichstanglers burch Beitungen und Cammelmerte genügenb tennen gelernt. Die Mertmale biefer Berebfamteit im Bergleich gu jeber anbern find aber fo icharf ausgeprägt und barum fo machtig fich ein= pragend, bag es fich bei einer pebantifch grundlichen Behandlung bes "Stildarafters" nur barum hanbeln tonnte, bas, mas in uns allen lebt, in tonenbe Borte umaufeben. Fruchtbarer und ergonlicher mochte es fein, burch Berweilen bei ben und jenen Gingelheiten gewiffe Gefichtes puntte ber Auffaffung ju gewinnen, Die fich weniger bon felbft barbieten und bon manden ber verehrten Unwesenben vielleicht noch nicht mit Bemuftfein perfolat worben find. Rommt bei folder Gingelbetrachtung auch fattiam Befanntes mit an bie Reibe, fo barf ich mich beffen ge= troften, bag niemand in biefem Saale mit ber Erwartung ericbienen fein burfte, über Furft Bismard aus meinem Munbe etwas Reues su hören.

Bor 26 Sanbtagen und ebenso vielen Reichstagen, 7 norbeattischen und 3 Soldparlamenten has färft Bismaret gesprochen. 200 1847 bis 1889 abyliglich der zehnjährigen Bause von 1852 bis 1862, also über ein Bensichenalter im Sinne Derodots erstrecht sich besten einer Erfäsigheit als Misperdneter, Brunistpraßbeiten und Kangler. Sinn gewisse Erfäsigheit als Misperdneter, Brunistpraßbeiten und Kangler. Sinn gewisse Breeddamteit on bloo an. Auf mid wor oliefe jummarische Behandlung geboten. Jum Gläd ift sie gerade bei Bismaret sattsprecht, als es bei jedem andern Rechner der Sall sein würder. Wie voll einer in seinem in groß verlaussense Sehn auch sing in der erhe geschen der in der eine Sehn aben der Schaft sie verlegen der eine Leiten und sing in der erhe größere Rede vom 1. Juni 1847 von der leiten am 18. Wal 1889 gestalten unter schribt, ritit zuräd sinter der fart ausgeschäften Familieneigentilmlich eitt, die diese wie alle Ergeunglie des Wismartschen Seiste aufweisten ausgeschaften Familienigentilmlich eitt, die diese mit alle Ergeunglie des Wismartschen Geste auch von der leiten auf 18. Wal 1889 gestalten unter

Bubem stehen wir noch erst in ben Anfängen einer litterargeschichtlichen Bitbigung ber Bismardreben. Schon bis jest sehle es ja nicht an schäpkaren Beiträgen zur Ertenntnis ber genialen Gigenart unseres aroken Altreichstanzlers als Rebner. Gine arinbliche Bebandlung dieser Frage nach der Seite des Stildparalters ist aber erst möglich geworden mit dem Ansange vieses Jahres, das uns den 12. und leigten Band der einig vollständigen, tritisch verlässen, mit gebeigente Sachgertstarungen verschenen und — last, not least — vom Fürsten selbst bevorvoorteten und durchgeschenen Ausgabe der Reden vom Horsten selbst bevorvoorteten und durchgeschenen Ausgabe der Reden vom Horst Ross gebracht hat. Durch sie hat die wissenschaftliche Grotung erst eine ausreichenbe Grundlage gewonnen, durch sie die Bismarcsiche Berechsmiteit ert einen würdigen Tique in den Ehrentweld der deutschaftlichen Grotung an den Ehrentwell der deutschaftlichen Grotung in den Ehrentwell der deutschaftlichen Ausgaben. — —

"Ich mache nicht ben Anspruch, ein Redner und ein Redeftinftler zu fein. Ich bin Minifter, Diplomat und Staatsmann und wirde mich für gefränft holten, werun man mich einen Kedner nennte", ha Phirft Bismarch am 26. Marz 1886 bem Abgeordneten Richter erwidert, auf bessen Vorwurf, daß der Angler sich zum östern wiederhole. Abnslich bet er sich auch bei anderen Gescenebieten achübert. 19

Lauf mußte die gange Nation dieser Sethssbeurteilung widersprechen, ergade sich nicht aus dem Jusammenhange, das der Auft nur den Kedefünster, den parlamentrischen Beursteiner des eichgene wollen. Das der durfte er thun. Rach den Geschen die Schotlinder Weben. Das der durfte er thun. Rach den Geschen der Bhetorit ausgebante und ausgeschwinder Rechen der Visioner mit gehalten, auch nicht als Abgeordneter in der Zeit ausgiediger Wusse. Eine dorher ausgeardeitete Rede in einem Parlamente vorzutragen, undefümmert um eben Boraussegangenes umb das augenblicktige Tableau der Recheschen (wie 3. W. Bismarch sicher erwischen eines Ausgehreiten werden, die erreitlichst vorderer etwogenen eine um ab zweistundigen Staatsetzen (wie 3. W. die vom 6. Jedruar 1888 mit 10 977 zu telegraphierenden Worten) sind der Form nach augenscheilich entweber gang oder doch in weiente lichen Teilen improvisiert. Ausgeschilte Visionarchsse Rechanft liegt uns nur in den Thromeson vor, sweiter als Berjaster berfelben mit einiger Beitimmtheit bezeichnet werdern kann.

Semisse Benbungen in biefen wie "Frinde von ber Landkarte wegfegen, berechnete Misseitung für personliche Boecke, eine Errenschuld
Tentschaften bei Arieges Fenereprode bestehen, das wiedere bergestellte Reich ein Bahrzeichen beuticher Größe" und Archfisse wie "Jodie Bergewaltigungen seines Rechtes und seiner Sere ertun Deutschland früher nur, weil es in seiner Berrifenhein nicht wußte, wie sant es war" sind sicher nicht Kabinettse, sonden Wissenarchiese Sitt. Überwiegend der between sich biefe vom Königskiron verschenen Rechen

<sup>1)</sup> Co am 3. Februar 1866: ich bermag nicht, mit Worten fpielenb, auf 3hr Gefühl zu wirten, um bamit Thatjachen zu verbunteln.

naturgemäß in ben hertommlichen Gleisen ber Staatsetitette und fühler Geschäftsbehandlung, sobaß herzhaftere Wendungen wie die angesubrten boch nur als bereinzelt ausgestehte Lichter wirten.

Runfvoller Aussel, reteviside Jiguren, wirtungsvoll abgerundete Rerven alles das ist Bismards Sache nicht, wie er auch allen Bfrasentun gründlich abhold ift. Wird er einmal pusteitsig und braucht hohe Worten in nie hertwoller braucht hohe Worten ist nie herbeiter brauch bie Ausselnet für die schulmsfigt, webechung ist, um so wertwoller werben eben darum biese Keden, gerade durch das Unmittelsare, Jupusse an ihnen, für ben, der Teieteren nachgeht, als den Regeln einer schellen kunft.

Bis auf Surft Bismard (fo bari man fich mobl ausbruden) mar man gewöhnt, ju ber unentbebrlichen Musruftung eines boben ftaatlichen Burbentragers neben einer gemiffen Granbegga bes Auftretens unperfonliche Sachlichfeit, fuble Referve bis jum Dratelhaften ju rechnen. Die Runft bes Berichmeigens wie bes flugen Berbullens feiner Gebanten bat Furft Bismard als Diplomat ficher geubt, fo oft es not that, obicon es ein offenes Bebeimnis ift, bag er auch als folder burch verbluffenbe Offenheit mitunter große Erfolge erzielt bat. Als Sprecher in beutiden Barlamenten macht er auch in ber Reit, in ber bie Raben ber europaifden Bolitit in feiner Sand aufammenliefen, überwiegend ben Ginbrud ber Offenheit, bes Rampen, ber, mit weitgeöffnetem Bifier auf fein Biel losfturmenb, fich gerabeburch eine Gaffe baut. Richt forgt er babei, wie ber von ber Rebnerbubne bonnernbe Beriffes, bag bie guchtigen Falten feines Gemanbes fich nicht bermirren. Ift er von einem Gebanten machtig erfüllt, fo lagt er auch als Minifter: prafibent und Rangler feiner ftarten Ratur bie Rugel fchiegen und rebet eine Sprache, wie fie in gleicher Deutlichfeit vom Miniftertifche wohl felten vernommen worben ift, nicht einmal frembe Regierungen, ja hochgebietenbe Souverane babei iconenb.

Ein paar Beipiele sir viele. Wie geißelt er das Parlamentsweien und Unweien! Kusbrüde wie: "Beptilien, Berufsparlamentarier, Resmanderarbeit, Angsprodukt, Semmssugsparlei, Parleimarasmus eine vernagelte Sipung, Whistochaftung eines Winisters, die Kommissionen Parterlammern der Regierungsvertreter, der Lugus der eigenen Meinung, Bygantinismus in der Andetung der Majoritäten" z. sind teils Geicköpse seiner iprachisibenden Phantasse, etils durch ihn wenigstens in Kurs gekracht worden.

Und was muß die Breffe fich fogen lassen! Da ift die Robe von Brechbengelpolitit und publigitigen Appliechern, von Druderiswarge auf Bapire, vor ber fich lein Menich farchet, von moralitiger Brunnenvergitung durch die Prelimens vergitung durch die Prelimens bestim ber bletch, ib woch auch wohr, lägen wie telegraphiert, "belanntlich", ein beliebte Schlagwort für unbefannte Dinne

Ermitdend mußte es wirten, wollte ich in diefer Weise bem Reduer noch auf andere Gebiete solgen. Jeder meiner hörer wird and der Erinnerung manches der Art beigussigen wissen und done wetteres jugeden, daß man bei vielen Stellen der Bismardreben an Anthers Lischgesprache und berbe Auskasjungen des jungen Goethe sich gewocht sicht.

Die Bucht und Derbheit ift aber wohrlich nur eine, so zu sogen und die andeht in die Augen sallende Signatur diese staatsmannischen Robners. Wie in Spatspeares Sinden Hobes und Riederes, Scherz und Ernft, Emispation Angeimm und helter Samplesyon wohls speaks ist die Angeis und Angeis der aufeinander sogen; wochstell ist der die Angeis und helter Anmeisen wohl bei hend die mit liedenswürdig graziösen Bemertungen, stachtigen, aber auch vollig harmlosen Scherzen, ja gemittlichen Riandvereien aus der großen wohl einem Webt. Diese Genagheit und Friche Die Genafichteit, die sich in der mot beinen Angeit wie Freihaltsteit, die sich in der mot despations eines stelle angeschaften, wiestand verfannten und gehäten Staatissenters — sich getiend zu machen weiß det eines gewährt und gehäten Staatissenters — sich getiend zu machen weiß det eines gewährt und gehäten Staatissenters — sich getiend zu machen weiß det eines gewährt und gehäten Staatissenters — sich getiend zu machen weiß weit nur sielten ausertelenen Geithern zollen.

Rie ware ihm dost möglich gerwefen, hatte er mit ber Annahme der Ministerprasidentischaft ben Gorpsburichen und Offizier, den Glichken Rittergutsbessiger, den josialen Tolltopf, der in Frankfurt und an den Höfen zu Betersburg, Paris so manche Allotria getrieben, wie Schlangen-haute abgesest und seine lebensbolle Perspilichkeit völlig in dem goldverbranken Antsmantet verfahinden fallen.

Beim landläusigen Schalonenmenschen wird mit jeder hößeren Zebenssorm die niedere als wertlos abgestoßen; beim inneren Bachstum einer wahren Ratur legt sich organisch Ring an Ring. Alles, was er je erlebt, lüngt in Bismarch Reden wieder — die Tedume und Sentimentalitäten des früßen Jagningskelters, die Rechsdomertelbnisse des Gorpsburtschen, der freiwillige Dienst, die Setromitd des sognannten "vollen Bismarch", das agrarische Stillleben aus eigener Scholle, der Bundestagskraneval der Tschenkimer Gasse, das Rantespiet, die Spisse Krebtit und der Jente Sport an Färstenhösen die zu den "Frittinnen" und Krecnissen in boken austiden wie in derfamentarischen Kreiten.

 fo verwebt er fie jumeift in feine Musführung, mobelt fie auch wohl frei um, mehr antlingend ale citierend. Bereinzelt ericeinen fo Erinnerungen an Leffing, romantifche, ichmabifche Dichter, auch an befanntere frangofifche Schriftfteller alterer Beit; recht baufig wird an Chatefpeareiches angeklungen. Beitab am baufigften aber wird auf Schiller und Goethe Begug genommen, bei bem erfteren pornehmlich auf Fiesto, Rarlos. Tell und bor allem auf die Trilogie Ballenftein, Die ju bem in feiner Dachtstellung immer bebrobten Reichstangler noch in anberer Sprache rebete ale ju gewöhnlichen Sterblichen; bon Goethe wirb neben ben Bebichten mit besonberer Beborgugung und immer wiebertebrend ber Sauft. 1. und 2. Teil, berangezogen. Auf bas Buch aller Bucher wird öfter angespielt, ale es ber nicht gang bibelfefte Lefer wohl mertt; befonbers ins Bewicht barf babei fallen, bag Antlange an weniger befannte Stellen bes alten Teftamente auch in folden Mus: fprachen fich finben, bie augenicheinlich gang aus bem Stegreif entftanben finb.

Daß Bismard es nach allebem bermieben bat, bei ben icongeiftigen Buthaten gu feinen Reben, wenn ich fo nüchtern fprechen barf, über ben Breis bes allen gebilbeten Deutschen Gelaufigen binauszugeben, ift ficher nicht bie Folge eines Grundfates gewefen. Er war thatfachlich nie ein Budermenich und Runftgelehrter; als felbftanbiger Beift fühlte er wenig Beburfnis, auf Auftoritaten fich ju berufen, als geiftvoller Mann brauchte er Anleiben nicht zu machen bei anberer Leute Geift. Un Schiller, Goethe, Chatefpeare und andere große Schriftfteller fnüpfte er an. fo oft es ibm fo in ben Dunb tam, weil gewiffe Bebanten einmal bon biefen mit einem Geprage berfeben worben finb, bas fie in gebilbeten Rreifen Deutschlanbs gangbar gemacht bat wie Scheibemunge. Gelegentlich eingestrente lateinische Broden geborten fur ben Juriften alter Schule nur gur Alltagegewohnheit, ein bann und mann eingewobenes Citat aus Borag, bergleichen fich giemlich viele in ben Reben finben, au ben Gepflogenheiten gelehrter Berren ber fruberen Beit. Abgesehen aber von Buthaten biefer Art, bie fich nur zeilenweife ba und bort einschmuggeln, find Bismards Reben von einer bewundernswerten Gemeinverftanblichfeit fur beutiche Danner und beutiche Frauen, Die nur bie Arbeit bes Dentens nicht icheuen. Abgerechnet eine Ungahl eingeburgerter Frembmorter, beren Bermeibung ein begeifterter Batriot wie Bismard nur als Dudenfeigerei angefeben baben murbe, ift bie Sprache ber Reben beutich burch und burch. Die gange Rraft und Berghaftigteit, beren unfere Mutterfprache fabig ift, aber auch bie feinfinnige, gemutvolle, bergige Rartbeit, Die ibr eignet, tommt in ben Reben boll gur Geltung.

Fanatiker bes reinen Deutschums mögen es betlagen, daß ber Sürft beispielsweife ber Symboliprage ber griechtich reimissen Muster oligie sig öftenmas bedient hat, daß bas Beklinsgenanh, die Silpsphisarbeit, die Kandorabüche, die introjanisse Beierd, das Kentopargewebe te. von ihm gelegentlich bitblich vertwenter werben, anstatt daß er in der Edda nach urgermanissen Kusbridten sir die beierde Gedanten geforsch hätte. Wir begnigen uns mit der Heitfung der Thatjacke, daß der politisse Redner Bismard auch bei deren Einkeldung der Thatjacke, daß der politisse Redner Bismard auch bei deren Einkeldungen seiner Gedanten nie über das hinnassgagungen ift, was jeder gebildeten deutschen Frau geläusig ift oder ein mödte.

Befundet fich biernach auch an folden Stellen ber Reben, Die einigermaßen auf bem Rothurn einbergeben, bas bewußte ober uns bemußte Streben bes Rebners, aus bem Bereiche bes Allgemeinverftanb= lichen, Bolfstumlichen nicht herauszutreten, fo tritt biefes naturlich noch voller ju Tage, wenn er fich, wie oft, in Bebanten und Musbruden pornehm geben laft. Rebensarten mie bie folgenben: "bie Guppe berfalgen, bas Reichsfaß anbohren, bie Reichsbube gumachen, ein Wort über bie Schnure hauen, ben Dedel bes Raftens offen laffen, ben betrubten Lohgerber fpielen, ichmubige Baiche von bem Muslande mafchen, Bferbehandel in ber Bolitif treiben" murben bei ben meiften anberen Staaterebnern als Berftoge gegen bie berfommliche parlamentarifche Stiletitette mirten. Der Gunftling ber feinen Softreife in Betersburg und Baris hat nie Bebenten getragen, bom Minifterplate aus, oft im unmittelbaren Unichluf an bochvathetifche Muslaffungen, fich in fo bolfstumlicher Beife auszubruden, wenn es ibm gerabe barnach ums Berg mar. Belegentlich bat er jogar Alltaglichfeiten von ber Berliner Gaffe nicht verschmaft, wie: "3 mo? icon raus, nicht hubich finben: frif Bogel, ober ftirb; bauft bu meinen Juben, bau ich beinen Juben, barum feine Feinbicaft nicht, auf bas Gis trete ich noch lange nicht" u. bergl. Richt einmal bas "Schwamm bruber" aus bem Bettelftubenten, ben Grafen Derinbur aus Mulners Schulb, "Deine Mittel erlauben mir bas" aus unferes Rabers Artefifchem Brunnen und ben "nichtgeschenften" Abler aus Rinbs Tertbuche jum Freischus bat Bismard fich gescheut ber Ehre einer Unfpielung von ber Minifterbant aus ju murbigen.

Überraschend ftarf ift auch das demliche Sprichwort vertreten, eine Behauptung, die ich durch eine Wolft von Belipielen zu erhärten vermöckte. Reben dem alleroris Gengharen sipst man dobei auch auf viel Eigenartiges, wie: "das lehte Geläute auf dem Dom ansagen, der Strohholm, der dem Kamel dem Anden bricht, wer das Kreuz hat, feignet sich, wer den Arteuz hat, feignet sich, wer den Arteuz hat, feignet sich, wer den Ausman auf dem Beutel fast, das die Wocht, unter

den Blinden ist der Einäugige König," — auch auf Plattdeutsches, wie: "wat nich will diefen, dat mut wieden". Reu war mir: "ein braves Bierd ftirbt in den Sielen."

Den Agrarier mit Leib und Seele befunden die gabstreichen Bilder and biefem Lebenderreich oder Hofenschere, der melfendere Auf, bem Abjahnen des Michtopfes, dem Toten der henne, die goldene Gier legt, der Jagd finter wilden Gairfen zu Pferde, dem "Auff" vor der Aribenhitte bis zu den stech höchst sach unden Aufmissen abschlieben und großen Brenners dor dem herr über ländliche Wittlicksferden.

Bleich ergiebig würde die Ausbeute sein, wollte man aus den ywöss Banden die Stellen zusammensuchen, die des Fürsten lebhaftestes gnteresse für jede Art von Wassenssügen, Kriegsdienst und noblen Swort bekunden.

Das alles untermischt mit hochpolitischen Ausführungen und nichternen Erörterungen geschäftlicher Tagesetragen würde stillwidig wirfen, hätten wir es mit fühl vortjer ausgearbeiteten, ausgeschielten Beden zu ihnen. So bient est nicht nur zur wohlthuenden Löwechschung, die wir stels embern verschaftlit uns die isteiere altheitliche Befriedigung, die wir stels empfinden dem freien, unmittelbaren Ergusse eines bedeutenden Menschenseitigs gegentüder, der mit einem gebieterischen "hie bin ich" und entsegentritt.

Ein weiteres Charafterifitum ber Bismardiden Reben finde ich in ber geradezu beispiellofen Schlagfertigteit und ber Unerichopflichteit an fuhnen, frappanten Einfallen, die in ihnen uns entgegentritt.

Die ibe alen Sößepuntte der Staatsreden Bismards find ja ohne Speifet die Kartien, in benne er siene überlegene haachminische Weisbeit, seine Vaterien, die henne er siene überlegene haachminische Weisbeit, seine Vaterlandsliebe oder begüglich großer Staats und Lebensfragen sein innerstes Julifen und Denken mit Pathos ausströmen läsi. Die Gigenart siener einer geichen Begabung dommt aber am flangenflegur Grickeitung, sowie er sich in die Parade legt, um Angriss aus zuschlägen von einer siener geit angaregisen. Bit wieser brauer Deutschen sie sich sowie das er bies ja nur zu oft und nachhaltig gethan. Auge um Auge, Jahn um Jahn, auch nicht des Keringste binnehmen 1), zehen Angris auf seine Berson und seine Sache zurächschagen die zur die gene Schlingen was der geners — das waren entschieden seine parlamentarischen Schlingen Ran richte darüber, wie man wolle, man finde barin eine vom Gottingen Bachtoben ger bewahrte Raustuh oder einen in seiner Natur zurächgelichenen Net den wunderheiten Sachschuhfung; ziehen kaut zurächzelte Sachschuhfung; den

<sup>1) &</sup>quot;Ich ichlage wieber, wenn ich geschlagen werbe" (30. November 1881). Beitidt. f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahrg. 1. heft.

falls find Rampfesluft und Rampfeszorn mefentliche Charafterzuge bes politifden Redners Bismard, wie bes großen Mannes überhaupt.

Bas auch jur Beratung ftand, Staate: ober Banbelevertrage, Steuerprojette aller Art, Riefenunternehmungen wie Gottbarbtunnel und Ditfeetanal, Arbeiterverficherung, Sozialiftengefet, bobe Rirchenpolitit ober Bagatellfragen ber inneren preufifden Bermaltung, immer erneut fühlte ber gebietenbe Staateleiter fich veranlaßt, mit gemiffen "Catonen" ber Opposition, mit gangen Fraftionen und Richtungen, mobl gar mit gangen Teilen bon Deutschland angubinben und ben Soblipiegel feiner Rritit babei grundlichft ju brauchen.

Die Erreichung bes nachften Zwedes bat er baburch jebenfalls oftmale gefahrbet, auch feine Mufgabe ale Barlamenterebner in fo ausgefebter Stellung fich arg erichwert. Sat er feiner innerften Ratur nach fo verfahren muffen ober geglaubt, ju Deutschlands Beil fo berfahren ju follen? Ber will bas enticheiben? Dhne Bweifel bat er burch bas hundertfältig widerholte ceterum censeo bezüglich bestimmter immer wieber von ihm berbeigezogener Streitfragen als Rebner fich ber Befahr einer gemiffen Gintonigfeit ausgefest.

Rur ein Beift von feiner Unericopflichteit und Schlagfertigfeit tonnte es magen, mit bem Bartitularismus aller Spielarten, ben ultramontanen Sonbergeluften, ber liberalen Abertlugheit, ben verschiebenen höfischen, geheimratlichen, Fraftions: und Intereffentenringen, wie mit gemiffen burchaus unbefehrbaren Barteiführern fich immer erneut auseinanberjufeben. Bahrend aber anbre fich verwirren, fo wie fie leibenschaftlich werben, verfügt Bismard nie mit fouveranerer Sicherbeit über fein ganges Biffen, feine Lebenserinnerungen, feinen Citatenichat, feine Diglettit. feinen fprubelnben Sumor, als wenn er fich ausgelegt bat auf ber rednerifden Menfur.

Einzelne Bieberholungen tonnten babei ja nicht ausbleiben. Der Abgeordnete Lieber . hat bies 1885 fogar einmal ausbrudlich festgestellt und Gugen Richter bem gehaften Rangler, wie icon gefagt, auch ben Bormurf nicht erfpart, er halte immer biefelbe Rebe. Der unparteifiche Befer wird aber feststellen muffen, bag bie Biebertehr berfelben Benbungen ober Citate auch bei bem amtemuben und von neurglaifden Schmergen gepeinigten Rangler in feinem Berbaltnis fteht ju ber gerabegu perbluffenben Fabigfeit besfelben, gehnmal icon Gefagtes in immer wieber feffelnben neuen Gintleidungen vorzubringen. Belch ein brillanter Ginfall war es 3. B., die Barlamentereben Gugen Richters auf ben eben ermabnten Borwurf bin mit bem endlos erscheinenben Festzuge in ber Jungfrau bon Orleans ju vergleichen, bei bem immer bie gleichen Statiftengruppen wiebertebren!

Auf ein paar Kunstmittel, die Fürst Bismard unbewußt anwendet, um auch widerwillige Horer immer wieder an seine Lippen zu fesseln, lassen Sie mich durch Anführung von Beispielen hindeuten.

Runachft eine ftart an Goethe erinnernbe Bilblichteit bes Musbrude, und awar eine folde, bie nicht nur "ornamental" wirft, fonbern ben Gebanten belebt und anschaulich macht. "Rufland und Frantreich find bie Sechte im europaifchen Rarpfenteich, benen gegenüber mir fo ftart fein mochten, bag fie une nur ermuntern. - Bwei Grofftagten find wie Reifenbe, bie gur Rachtzeit in einem muften Balbe fich treffen; bort ber eine bes anbern Sahn Ingden, fo feuert er icon. - Die Gicherheit bes Reichsgebaubes barf nicht ber Schonheit ber gacabe untergeorbnet werben. - Der Reichslofomotive merben Steine in ben Babnftrana geworfen. - Camphaufen als Finangminifter bat 7 Jahre gehabt wie bie fetten Rube Pharaos, aber feinen Jojeph, bie nachfolgenben mageren gu prophezeien. - Um ben armen Mann hat man fich geriffen wie um bie Leiche bes Batroflus. - Berlin, eine Bufte von Mauerfteinen, Bflafterfteinen und Reitungen. - Das Abgeordnetenbaus gleicht ber falfchen Mutter Salomos, bie lieber will, bas Rinb gehe gu Grunbe, als bag anderes als nach ihrem Billen bamit geschehe. - Die belgische Berfaffung erft 18 Jahre, ein fehr empfehlenbes Alter für junge Damen, aber nicht für Ronftitutionen. - Bemiffe Graftionen wollen burchaus, bak ein Tropfen bemofratifchen Dles, ben Uhland fur bie Calbung bes beutiden Raifers verlangt bat, gerabe ein Gimer werben folle (9. Juli 1879). - Dem Simfon ber Monarchie merben von ber tonftitutionellen Delila bie Loden verichnitten, um ibn ben bemotratifchen Philiftern mehrlos in bie Arme gu liefern. - Der preufifche Beift ift ein Bucephalus, ber ben gewohnten Reiter und herrn mit mutiger Freude tragt, ben unberufenen Conntaasreiter aber auf ben Canb fest. - Die preufifche Rrone ift ber tragenbe Mittelpfeiler bes Stagtsgebaubes, bie englische nur ein gierlicher Ruppelichmud."

Manches Reizende biefer Art hat unfer Dr. Lyon gusammengestellt in seinem Schonen Buche "Bismards Reben und Briefe" 1895.

Um Sie nicht zu ermüben, nur noch ein daar Prödegen aus bem einen staatswirtschaftlichen Gebeitet, wie: "Anfolge der Freihandelspolitik derricht wirtschaftliche Andmie. Die Produktionsmussklein des Landes er lahmen. Beue Hungerquellen drechen bervor. Das Biete, das Philifeen des armen Mannes ist ein stets jungfatzigen Kigiationsmittel. Das Birtschaften vom Kapital heißt die Hent zugende Kigiationsmittel. Das Birtschaften vom Kapital heißt der Hung die gebne Gier legt. Eine Existen quar der Anfall der Philip der

Rabe verwandt mit der Bilblichfeit ift der Bit, zumal wenn biefer befiniert wird als bas Auffinden fernliegender ober nur gang einseitig

vorhandener Ahnlichkeiten bes. Gegenfate. 3ch werde nicht bas Ungeschick begeben, auch bierfur Beifpiele angufuhren; bas fonnte boch nur abgefcmadt wirfen. Unbeuten mochte ich nur, bag bie 32 Jahrgange ber Reben alle bentbaren Spielarten bes Sumore aufweifen von bem feinfinnigen Bonmot, bem treffenben Citat, bem barmlofen, mitunter burch: aus nicht hoffabigen Schwant bis ju bem bittern Spott über Berfonen und Dinge, ja bem ichnobeften Sohn. Wenn Bismard in Beziehung auf ben alten Bindthorft fagt: "ein Jager ift er nicht, aber ber Sang jum Ubertreiben ift ba" ober bem Ehrenprabitat "Berle von Deppen" mit bem Bemerten guftimmt: fur mich hangt aber ber Bert einer Berle febr bon ihrer Farbe ab, ich bin barin etwas mablerifch, fo wird ber greife herr bagu ficher berglich mitgelacht haben. Unbere Abgeordnete bagegen, Gugen Richter voran (bas miffen wir alle), haben von leitenber Stelle aus eine Uberichuttung mit fo bofem Bobn ertragen muffen, bag ein unausreigbarer Stachel babon in ber Erinnerung wohl haften bleiben burfte. Bie unfaglich malitios ift 3. B. ber folgenbe Baffus aus ber Rebe bom 9. Dai 1884 bezüglich ber Abgeordneten Strube und Saenel:

"Ben Amdrud eines banauslissen Gelächters habe ich uur auf bas, mas som anne fram einen fram eine Amdrud eine Stimme sein vom eine Amdrud eine Getarban gedraucht. Ich habe vorsim eine Stimme sein vor eine Aglstieke, das ihm inzwissen die Sakgeordneten Stimus zu ertennen. — Ich signutisk hie bie de Abgeordneten Stimus eine Sakgeordneten der Getarbe vor eine der gedraft vor eine mitsten an biefer Stille und er, da er sich gangt der Artibine nicht vernessmitig macht, doch mindelten den Pflischen gegen seinen Vartei burch Lachen nach gekommen ist. Diese Art geschäftsmäßigen Lachens ist seine unsperanden was sich die den Abgeordneten Harel, einer Liefer verschieden von dem, mas sich die dem Abgeordneten Harel, einer Liefer verschieden von dem, mas sich die den Abgeordneten Harel, notlie ich besauben, das ich für meine Person Berartiges die mandre anderen Ette spinusel Rutz vielt van is dies und Derartiges an mandre anderen Ette spinusel Rutz vielt van is die ind die in mögen, einer Tilanennatur manches nachzießen, vons einem Kleintern Geicht nimmer Sicht errieben dürfenen die einer

Die Kraft und Schlagfertigteit ber Bismartichen Beredjamteit wir bielleicht am überzeugendsten nabgeglint burch die allehere Betrachtung einer beliebigen Kebe, bie einen Stoff von geringer Tragweite behandelt. Ich greife heraus die Auslassungen bes Ministerpräsibenten vom 3. Sebouar 1866, die Bereitigung bes Meinisterpräsibenten vom 3. Sebouar 1866, die Bereitigung bes fleinen herzogtums
Lauenburg mit ber Krome Breuken betressen.

Artifel 55 ber preußischen Berfassungburfunde lautet: ohne Einwilligung beiber Kammern fann ber König nicht zugleich herrscher frem ber Reiche sein. Liberalerseits war bieser angezogen worden, um barauffin ju bemangeln, bag bie Bereinigung Lauenburgs mit Breugen ftipuliert worben fei ohne ftanbifche Ruftimmung.

Wie ergöhlich ergeht sich Bismard über diesen liberalen Doftrinarismus, der im Sinne der antiken Soriten als nicht ausgemacht gelten laffen will, das Lauendurg lein Reich sei, da man nicht wisse, wie groß ein Staat fein muste, um als Reich zu gelten. Er fagt:

"Roch jest in dem amtlichen Kirchengebet wird bir unfer deutsches Barciand gebetet. Solcher Ihaliage gegenüber finnen Sie mir ein deutsiges Zand nicht als ein fremdes sinfellen. Mit dieser Auskegung verfündigen Sie sich an der deutschen Sprache, an unserer eigenen deutschen Kationalität, und die Keigerung will sich der Mitschull an dieser Sinde nicht eitschen im achen."

"Durch solche sprachliche Spielereien (bezieht sich auf bas Wort Reich) wird zulest bewiesen, daß ein Greis ein Kind und ein Kind ein Greis sei, weil die Grenze der verschiedenen Lebensalter sich nicht feftstellen lätt."

Der Abgeordnete Dr. Frese hatte ein Bismardiches Citat aus Schlespares heintich VI, 3, 2, 1., überfest von Schlegel, welches wijfigen herzogetum und Reich unterscheibet, bemagnest, weil es nicht gang bem Driginal enthpreche. Darauf erwibert Bismard in berfelben Sigung

"Es wäre mir in ber That ishwierig gewein, Schlieget englisch ju citieren und aus seinem Texte einen Streit über bie Bedeutung eines beutichen Wortes zu schlichten. Im übrigen ist Nedenhalten nicht meine Beschäftigung und ich lasse bistleft und Bornen bes herrn Borrebners untsontwortet. Beine herren, ich babe (son vorfer barauf hingedeutet, ich bin fein Redner (Wiberfpruch), ein Borzug, den ich bem herr Borrebner bereitwillig einnaume. Ich vermag nicht, mit Worten briefend, auf für Geschlich gut verbruften.

Beiterhin fagt er:

"Bem vir mit Ihnen eine gladfichere Ehe in biefen 3 Jahren geführt hätten, dann würben wir Ihnen auch diese Borlage gemacht haben, — ohne dazu verpflichtet zu sein —, aber wir würden dann entstelle Borlage in der die in bie bei Ihnen vermissen. Ben Bie jede Borlage nur dass benuben, um neue Etnemte zu einer Scheidungsklage in diese Ehe zu suchen, warum sollten wir Ihnen dinge vorlegen, zu deren Borlegung wir nach den Buchlaben der Berfallung nicht verpflichtet find?"

Dem Mbg. Tweften wird geantwortet:

"Mir sind die auswärtigen Dinge an sich Zwed und stehen mir höher als die übrigen. Sie sollten auch so benten, denn Sie könnten ja, was Sie im Innern etwa an Terrain verlieren möchten, unter einem etwaigen liberalen Ministerium, was vielleicht auch nicht ausbleiben wirb, rasch wiedergewinnen. Es ist dies keine Einduße auf ewig. In der auswärtigen Politik aber giebt es Momente, die nicht wiederkommen."

Auf eine Weile bitte ich gulet noch Ihre Gebanten bei einer britten Grundeigenschadt ber Reden seithalten zu bürfen. Ich möchte sie den großen prophetischen Aug nennen im Sinne der altsebrüsigen ung griechsichen Prophetie, bei der das Bocherlagen der Judunft ja doch nur die Zugade, bie haupliche der wert eitste Erfelsen der Wortenbergen der Wortenbergen der Wortenbergen ber antionalen Hospmangen, Wähnsche und Berpflichungen. Die ich zuwiel biermit abgelt abek. mögen Gie fachsessich einst arbeit einst eine Auftragen.

Der Propheten gewöhnliches Los ift, baß fie eine Zeit ihres Lebens ober ihr Leben lang als Sehenbe unter Irren Prediger in ber Bufte

bleiben, wohl gar verfolgte und verhöhnte.

Alle Welt weis, vie vielen Deutichen, auch vereifreten Patrioten, Bismard von 1862—1865 auß ein Greuct baltand, bis 1870 noch vielen eine unsteimtlich Gestalt wor, wie auch weiterhin bem auf beiben Demilphären gesiereten Staatsmanne als dem angeblichen Knechter der inneren Freiseit, übermitigen Hausmeier, Startfopf auf wirtschaftlichen und sopnigen Gebeiten, als dem "inneren Politiker mit der unglüdlichen Hand", jössehigtlich des dem "amskmidten, alternden Knassee, der gut thue, das Allenteil aufzusuchen", der Ausbau des neuen Reiches erschwerten vorden ist.

Alles bas fpiegelt fich mit bramatifder Birtung in ben Reben von 1862-1889 wieber. Geit 1859 hatten bie Traume ber Dichter von Barbaroffas Biebererwedung und ber Patrioten Begeifterungeruf: "Deutschland, Deufchland über alles", ju entschiebeneren Ginbeitebeftrebungen fich fruftallifiert. 3ch beute Derartiges nur obenbin an, benn bas Gebiet ber Bolitif will und barf ich bier nicht betreten. Rebenfalls baben aber bamale taum ein paar Dubenb Engvertraute bie bem gehaften Minifterprafibenten icon 1862 flar borichwebenben Etappen, hochfte Schlagfertigfeit Breugens, Sinausbrangung Dfterreiche, Militarconventionen mit ben fleineren Staaten. festgefügter beutider Staatenbund mit preufifder Spibe, auch nur geahnt. Da platten in bie berbruberungefelige Ganger :, Schuten: und Turnerfeststimmung ber erften fechziger Jahre Borte bon eifigem Realismus hinein: "bas Gelb nehmen, wo wir es finben", "Blut unb Gifen", "Macht geht bor Recht", nicht gang fo bon Bismard gesprochen, wie fie mit Entjegen von Lippe ju Lippe weitertonten, mit Ginfchran: fungen aber boch feiner innerften Meinung entsprechenb. Belche grellen Diftone in bie ichon in ben beften Bang gebrachten Berbruberungen von Gub und Rorb. Dit und Beit! Bie abitofienb verlebend fur ben

beutiden Abealiften, sumal ben liberal gerichteten! Blut und Gifen bas bem Bolte ber Denter und Dichter! Und Dacht vor Recht bas bem Bolte, beffen Befte in bem vielbewunderten englischen Barlamentarismus immer ber politifchen Beisheit letten Schluf gefeben hatten! "Das ift eine harte Rebe, wer tann fie boren?" (3ob. 6, 60) war bas nicht ber Ginbrud, ben bie frubeften Reben Bismards auf und Altere fast ausnahmelos gemacht haben? Bie viele berbe Reglismen in ihnen, gegen beren erfaltenb eiferne Umarmung wir uns gestraubt baben nach Bermogen! Der balb nach Bismards Auftreten anbebenbe Siegeslauf ber Darwiniftifden Lebre pom Rampfe ums Dafein, ber Musblid nach feinbielig-neibifden Rachbarn rechts und lints, ber Ginblid in innere Barungeprozeffe bebroblicher Urt, alles bas hat uns allmählich bagu gebracht, baß Gabe wie "Blut und Gifen" uns jest nicht mehr in Erstaunen verseben. Und ber Rocher de bronze ber Souveranitat! Bie vielen Ruborern bes Minifterprafibenten Bismard ift er ein Stein bes Unftoges gewesen, und wie viele flammern fich beutautage an biefen Relfen ale bas Reftitebenbe im Gemoge ber Reit!

Bur alle Schwächen ber Deutschen, von ber felbft in ber Befehung ber Birtehaustifche fich tundgebenben Rollerungefucht bes Gingelnen und fleiner Gruppen bis au ber Anstaunung alles Auslandischen, Die nur au gern von "bei uns bruben in England, in Amerita" fpricht, fur beutiche Rorgelei, Biep: und Beulmeierei bat teiner ein icharferes Muge und eine berbere Beifel gehabt als Surft Bismard. Bon ibm ftammt bas icharfe Bort, baf bei ben meiften Deutiden por ber Baterlandfliebe erft ber Dorf :, Stadt :, Lanbichafts :, Frattionspatriotismus tommt, bei Geheimen Raten bagu mohl noch ber Reffortpatriotismus. Gegen beutiche Gefühls: bufelei in ftaatlichen Dingen, ben autgemeinten Doftringriemus, ber allem Mogliden mit Grunbfaten und Statuten beigntommen fich getraut. gegen bas Rannegiehern ohne volle Sachtenntnis am Biertifch und in ben Frattionen bat er feine fpigeften Bfeile abgebrudt. Aber auch ber Dahnung "troftet, troftet mein Bolt! fpricht ener Gott, rebet freunblich mit Jerusalem" ift er nachgetommen. "Seben wir Deutschland in ben Sattel; reiten wird es icon tonnen", "ein Appell an bie Furcht finbet in beutiden Bergen niemals ein Eco", "wir Deutide fürchten Gott, aber fonft nichts in ber Belt", - batte Fürft Bismard gu allebem, was er fur Deutschlands Dacht und Ruhm gethan, nur biefe brei Gage bodfliegenben beutiden Gelbitgefühls gesprochen, fie murben fattiam begeugen, baß er in ber Tiefe feines Bergens feine Deutschen hochgehalten bat und bas bochfte ihnen gutraute, mas er auch im einzelnen an ihnen auszusen batte.

Welches Kapital nicht nur volitischer Sachtenntnis, sondern auch politischer Weisheit in den Reden beschoffen liegt, wird wohl erh ble Jutumlt voll ermessen. Wir sehre nechtsche gu jest mitten den, soneit voir Varteileus sin, soneit voir Varteileus sin, soneit voir Varteileus sin, soneit voir Vapet von Leidenschaft nun nur von nichts mehr Kespett zu haben", "von Leidenschaften frei zu sein, ist nicht immer eine össenliche Tugend", "das gehößigste aller Wonnpoole ist das der politischen Tinfat und Tugend", "das gehößigste aller Wonnpoole einerer", "Daueresprechen under eine Sache nicht und Tugend", "das Gerchiungskeben ist eine Reihe von Kompromissen", "Konsequenz sie das Berchiungskeben ist eine Keibe von Kompromissen", "Konsequenz sie das habe höchste Zobas nur für Volliter mit venig politischen Gedanten", "jedes Land ist auf die Tugener sie die Genefere verantwortlich, die seine Versie einschlächen, aus der verandenschlich und versieden von die Verdenschaft von mit Veranskaardischen Edisch

Das find ja alles teine absonberlichen Gebantenfunde, in großer Beit von bebeutenbem Munde ausgesprochen burften fie aber nicht bloß veraanaliche Eintaasaelcopie fein "aus ber Beit — für die Beit!"

Befondere Beachtung gebührt natürlich ben gablreichen ftaate: mannifden Binten, Die bem beutiden Bolte fur Gegenwart und Rufunft gegeben merben. Bierber geboren gunachft bie gablreichen Stellen, in benen Bismard von bem Standpuntte bes Batrioten gugleich unb nüchternen Realpolititers unferem Bolte feine Beichichte ausbeutet, beren Berlauf ibm mit einer ftaunenswerten Rlarbeit und Giderbeit bes Biffens immer gegenwartig mar. Dag er bei ben Sobenfigufen, ben Rampfen amifden Raifer und Bapft, bem Reitalter Lubwigs XIV., bes großen Rurfürften, Friebrichs bes Großen, bei Bilbern beuticher Donmacht ober beutider Erhebung verweilen - immer berfelbe Grund: gebante, baf bas begabte und tuchtige beutiche Bolt auf ber großen Buhne ber Belt eine gang anbere Rolle batte fpielen tonnen, wenn es feine Rrafte nur entichloffener gufammengefaßt, in feiner Berriffenbeit auch nur geahnt batte, wie ftart es fei. - Gin paar Beilviele auch bier. Dag Breufens Konig 1849 bie Raiferfrone abgelebnt bat, mar burchaus nach bem Bergen bes bamaligen Abgeordneten fur Beftbavelland Bismard. "Bir alle wollen", fagt er am 6. September 1849, "bag ber preußische Abler feine Gittiche von ber Demel bis jum Donnersberge fcubenb und berrichend ausbreite, aber frei wollen wir ihn feben, nicht gefeffelt burch einen neuen Reichstag von Regensburg, nicht geftutt an ben Alugeln von jener gleichmachenben Bedenichere aus Frantfurt. bie erft in Gotha ju einem friedlichen Inftrumente umgeschmiebet murbe, mabrend fie menige Bochen vorber in Frantfurt als brobenbe Baffe gegen bas Breugentum geschwungen wurbe." Go ber Abgeordnete Bismard.

Dem Minifterprafibenten (bas batten Frantfurt, Betersburg und Baris gewirft) ichwebt meniaftens feit 1867 ein machtiges Deutich: land por, mit preufifcher Spite und ohne Diterreich, aber nicht als Einheiteftaat. Belde Berfulesarbeit notig gemejen ift, um burch bie Armeereorganisation ein ftartes Breugen ju fchaffen, nach 1866 bie liberalen Gelufte ber einen, bie Unnegionsgier ber anderen abzumehren, bie gablreichen Bartifularismen, ben breufifden boran, nieberaubalten, einen Bund und bann ein Reich mit einer genugenb ftarten Centralgemaft burchaufeben unter fteter Befampfung offenbarer Bunbes: und fpater Reichefeinbe im Innern. - babon merben bie Bismardreben in ihrer lapibaren Sprache noch einer fpaten Rachwelt Runbe geben. Bie boch ober gering meine geehrten Ruborer bie Berbienfte bes erften Ranglere auf firchenpolitifchem, finangiellem, wirticaftlichem und fogialem Gebiete einschäpen, tann ich nicht wiffen, fummert mich auch wenig. 3ch fage nur bas: wie viele Golbforner tiefer Stagtemeisbeit in biefen Rachreben enthalten find, ermigt ein fpateres Gefchlecht ficher beffer als wir, pflegen boch auch bie Brrtumer eines großen Mannes bon ber Art gu fein, baß fich aus ihnen vieles lernen lagt. Gin nationaler Befit pon unbestrittenem Bert merben aber fur immerbar bie Reben bon europaifder Bebeutung fein, in benen ber größte Staatsmann ber Beit über weittragenbe Fragen ber boben Bolitit mit ber ihm eignen mutigen Offenheit fich ausgelaffen bat. Daß fich auch in bem Berben, Bluben und Bergeben ber Staaten ein harter Rampf ums Dafein abibielt, in bem jeber Staat moglichft große Borteile fur fich ju erraffen fucht und ber Rraftige bie minber Rraftigen ichlieflich überbauert, bag man bor jebem Grengnachbar ftets auf ber Sut fein muß, bag Ginmobnergabl. Steuerfraft, Ungabl ber Bajonette und Rriegeichiffe Gewichte in ber Bagichale find, welche nie außer Acht gelaffen werben burfen, bies und berartiges bat ber große Realpolititer bem gu' ibealen Gelbit= taufdungen nur ju febr neigenben Bolte ber Dichter und Denter hundertfaltig nabegeführt. Geine ftaatsmannifche Große liegt aber vielleicht noch mehr barin, bag er nicht nur fühler Rechenfünftler und Statiftifer mar, fonbern auch bas, mas er felbft 3mponberabilien ber Bolitit nennt, ftart in feinen Calcul bereingog, ale ba find Glauben und Aberglauben, berrichende Borurteile, tiefgewurzelte Bu: und Abneigungen, Grab ber Begeifterung und Aufopferungefabigfeit, Die Fabigfeiten und Befinnungen gerabe tonangebenber Berfonlichfeiten. Das größte imponderabile fur ben gangen Beltteil mar freilich er felbft mit feiner lowen: haften Unerichrodenheit, feiner nicht gu beugenben Energie, feiner bie letten Abfichten flug verhaltenben Offenbeit und ber meift fo überraichenben Rubnheit feiner biplomatifchen Schachzuge.

Und bas End: und Strebegiel biefer Bismardichen Bolitit ift feit 1871, mas mobl ieber Bismardfeind gugeben muß, ausichlieflich Deutichlands Dacht, Gbre und Beil gewefen; oft genug bat er ben Bormurf horen muffen, ber Breufe fei bei ibm allgufehr aufgegangen in bem Deutschen. Bie hat er, unter bem fcmarg : weiß roten Banner ftebend, von bes Reiches bochfter Binne bei fraftigem Gintreten fur jebes Bunbesfürften altererbte Rechte barüber gemacht, baf ber Ausbau bes Reiches nach innen ungefahrbet fich vollgiebe, wenn möglich gang nach feinen Baublanen, im Rotfalle auch nach abgeanberten, bag nur ja ber Dain fich nicht vertiefe ober fonft eine Rudlaufigfeit ber Reichsflut fich bemerflich mache! Muf bie Ginrebe von Bunfens am 11. Degember 1867, bie Balbeder, nunmehr Burger feines Staates, murben in Arolfen ihren Ditabo baben, in Berlin bagegen ihren erhabenen und machtigen Taitun, erwidert er bas icone Bort: "ben Balbedern bleibt ber Ehrenname von Deutschen; einen anderen als ben beutschen nationalen Batriotismus au pflegen, baben mir feine Beranlaffung; es ift nicht unfere Mufgabe."

Den prussischen Bollbattpatrioten, die 1866 am liebsten bie stimmungeneigen Gernspläcke bis zum Main und Erzgekirge vorgericht geschen hätten, hält er die seine Werte entgegen (1.7 August 1866): "Die Regierung bent die Schwierigkeiten auf beutsche Art zu überwinden, durch Schounung er Eigentümlichgeiten und almähliche Eine gewöhnung, nicht, wie es bei romanischen Böllern üblich ift, mit einem Schlage. — Be räckfaltlicher Verussen zeigt, daß es seine Frinde von der Landbatte wegsegen fann, umso pünktlicher muß es seinen Freunden Wort halten. In Gubbeutschland wird biese Glaube an unsere politische Röcklicheit von großen Gewich sein.

Kine geradeşu Kalificje Stelle and dem Jahre 1867 (4. Watz) ditte cin och im Austyge anführen zu dierien. Victore iei im Nittefalter von dem Rusjichen Keiche der Kurits dis zu den westgotichen und arabichen Eedsteten in Spannien, so werden Sie sinden, daß Deutschland von allen die Kussisch hatte, ein einiges Keich zu die hen. Was die der Grund, der wester der in einiges Keich zu beitehen. Was ist der Grund, der mis die Einheit verstieren ließ und uns die zieht verführert das, sie wieder zu gewinnen? — Es ist der Wangel jener Gestänglichti des Einzelnen und des Seammes zu Gunssten der Grund gesetz das, die wie erstrechen, sieh sich von der Grund gesetz das, die Wickels zu siehen der Versten der

In einer ber letten großen Reben, ber bentwurdigen vom 6. Februar 1888, heißt es ben ruffifchen Pregbrohungen gegenüber:

"Ber ben Frieben bricht, wird fich überzeugen, bag bie tampfesfreudige Baterlandeliebe, welche 1813 bie gefamte Bevolterung bes bamgle ichmachen, fleinen und ausgefogenen Breugen unter bie Fahne rief, beutzutage ein Gemeingut ber gangen beutschen Ration ift, bag ber, welcher fie angreift, fie einheitlich gewaffnet finben wirb, jeben 2Behrmann mit bem Glauben im Bergen: Gott wird mit uns fein."

Bar ich im Rechte, als ich bem großen politischen Lehrmeifter und Ruchtiger bes beutiden Boltes eine Stellung anwies pergleichbar (natürlich mutatis mutandis) ber alttestamentlicher Bropheten? - 3ch eile jum Schluß. Gin geiftvollerer Dann als ich tonnte bei folchem Stoffe um ein großgrtig mirtenbes Schluftablegu, beifpielebalber aus ber Gefchichte ber politifden Berebfamteit, nicht verlegen fein. Deinem Sinn und Ronnen entspricht es mehr, gang ichlicht bes nach ber menich : liden Seite erbauenben Ginbruds, ben bie Reben gurudlaffen, abichließenb noch furg Erwähnung gu thun.

"Sier bin ich Menich, hier barf ich's fein" fagt Sauft unter bem frohlichen Bauernvolte. Surft Bismard hat fich auch ale hochfter Burbentrager auf ber Minifterbant, wo er es nach bertommlicher Unicanung nicht burfte, immer als Denich mit feinem Lieben und Saffen, feinen hoben Tugenben wie ublen Gigenichaften gegeben. Bar fie bebrobt, fo bat er alle Rechte feiner amtlichen Stellung bis gum Jota geltend gemacht und ben major domus nicht finten laffen, ber er thatfachlich war. Dabei aber flingt unfäglich wohlthuend bas nihil humani a me alineum esse puto burch alle Reben hinburch von 1847-1889. Bie gern plaubert er gelegentlich Gelbfterlebtes aus! Aber auch bas. mas er bem Bolte abgelaufcht. Bie ber beutiche Tagelohner, Bauer und Forfter benft, wie bem Corpeftubenten burch bie Menfurbrille bie Belt ericeint, wie es in ber Urmee augeht vom General bis gum Diffiziereburichen binab, mas fur Rurgweil junge Dabchen gu treiben lieben, mas am Stammtifch geplaubert ju merben pflegt, moruber ber großftabtifche Bobel feine Scherge ju machen liebt, mas in Theatern eben gerabe bas Barterre und bie oberen Range ergopt, bis hinauf gu bem Leben und Treiben in hoben, bochften und allerhochften Rreifen alles tommt gelegentlich gur Musiprache, nicht felten in urfraftiger, oft aber auch in gragios jugefpigter und menfchlich in hochftem Grabe fiebensmurbiger Saffung.

Rach allebem ift es ficher nicht ale eine Uberichmenglichkeit abjumeifen, wenn Furft Bismard unter bem Gefichtspuntte ber Brophetie im bezeichneten Ginne neuerbinge oftere mit Luther und Goethe que fammengeftellt morben ift. Die Bergleichung mit Goethe tann freilich nur bem einigermaßen einleuchtenb fein, ber ben gangen Dichter fennt, insbesondere "den jungen Goethe". Bei alter sonstigen Undergleichforeteit haben diese brei sicher das miteinander gemein, daß sie gottbegnadete Kernnaturen waren, daß sie dem in der Tiefe von ihren ersaften deutschen Bolle auf ihren Gebieten seuchtendes Beispiel gegeben und auf weitsstands die Wege getwiefen haben. "Alte mich gat es immen nur einen einzigen Rompoß, einen einzigen Bosardenn gegeben, nach dem ich steure, das gemeine Wost!" sagt Vissmard an 24. Bedraut 1881, wie es auf resigissem Gebiete Luther, auf alfbeitschem Goethe von sich tühmen dursten. Freuen wir uns, das auch von dem großen Staatsmanne der Zeutschen der Zutunft nach etwos anderes über jestien sie sie das unterstellt der der der der der der der der der priesen der Kentle bei der der der der der der der keiten Rachrushm und die von ihm geschaftenen, dem Gesehe des Wandels ja doch unterstehenden politischem Gebiede, das wir neben gastreichen Briesen zu kernschaften aus Wenschaftlich sie Füllen und Bentens, seines Beutsch zu der Menschaftlich sie Spülens und Bertens, seines Beutsch aus Wenschanns zur Erdauung für alle Reiten.

Lassen Seie mich mit dem schichen Wunsche fchiefen, daß der erleuchtete "Brupbet" bes deutschen Bolles im Sachsenvolle uns noch recht lange dei seinder Kraft erhalten bleiben und auf seine alten Tage in dem Glauben an seine Deutschen nicht erschiltert werden möge, zu dem er sich in jüngeren Jahren trob viessacher unerfreulicher Wahren enhunugen wiedersolt im ersebender Weise defannt hat.

# geinemanns Goethe.1)

Bon Otto Lyon in Dreeben.

Die lesten Jahre haben uns givor insolge bed befannten Pereisausischreiben eine Jahl furger einsbmidger Georcheisographien gebrucht, aber
eine umsolssendere Biographie, die die den einzelnen Entwidelungsfüufen
des großen Jüderes eingefrader betweit und bem entliprechen überall
mehr in die Tiese dringt, sehlte uns, trohdem wir manche hübsige, abgerundete Dariellung des Geothissen Lebens bestigen. Ramentlich aber
machte sich deim Betriebe des beutischen letterrichts der Mangel einer
Biographie, die den Bebrij zugleich den Bedürfnissen des Unterrichts entbrechend glieberte und gruppierte, ganz andehrichtig gestend. Auch ein
Gottseilberalas, der im wesenlichen bie Forderungen erfüllte, welche
Friedrich glarung im 11. Bande der hier die Geothecilie-alien fellen Konden

riedrich angen den in 11. Bande der hier die gestellte gestenden.

<sup>1)</sup> Karl Seinemann, Goethe. Mit vielen Abbilbungen in und außer bem Text. Leipzig, E. A. Seemann 1895. 2 Banbe. 480 S. und 448 S. Preis Mart 12.

der Sächsichen Gesculschaft der Wissenschaften an ein solches Wert flette, war sown den Freunden unserer tlassischen Dichtung ersehnt und sine Schule und haus erwänsicht. Beiden Wansichen biedet sich nurd hie vorliegende illustrierte Goetschosprabsis heinemanns dar, die mit einer eingebenden Darstellung des Lebens und der Werte Goetsche eine trefflich ausgemöhlte Reite von eingeltreuten Absildungen verbindet.

Bunachit ichilbert Beinemann bie Borfabren und Eltern Goethes. Die norbbeutiche Bertunft bes Geschlechtes ber Goethe wird ermahnt, indem barauf hingewiesen wird, bag ber Urgrogvater Goethes, ber Suffdmied Sans Goethe, in Cangerhaufen geboren mar. Spater jog er nach Artern an ber Unftrut, und eine Abbilbung seigt bas ichlichte Bauernhaus, bas wir als Stammhaus ber Familie Goethe in Artern an ber Unftrut verebren. Der Sohn biefes Sufichmiebes, Goethes Groß: vater Friedrich Georg Goethe, ber 1657 in Artern geboren mar, murbe Schneiber. In liebevoller Beife foilbert Beinemann bie Thatfraft und ben Fleiß biefes Mannes, ber burch raftlofe Arbeit ben Grund au bem Bermogen ber Familie Goethe leate und ftete von einem Streben nach Soberem befeelt mar. Rach mehrjahrigem Aufenthalte in Franfreich ließ fich Friedrich Georg Goethe, etwa im Jahre 1686, in Frantfurt am Main nieber. Anfange erging es ibm recht fummerlich. Ale er fich im Jahre 1687 mit Unna Elifabeth, ber Tochter bes Schneibermeifters Lut, vermablte, mar fein Eintommen noch febr gering und noch 1691 betrug es nicht uber 300 Gulben. Aber im Jahre 1704 gehörte er bereits ju ben Sochitbefteuerten Grantfurts, beren Ginicabiumme minbeftens eine Sobe von 15000 Gulben hatte. 3m Jahre 1700 ftarb feine Frau und nach vierjährigem Bitwerftanbe vermählte er fich jum ameiten Dale. Seine zweite Frau mar bie bamals 36 jabrige Bitme Cornelia Schelhorn, gleichfalls bie Tochter eines Schneibers, Die mit bem Stallfnecht und ibateren Gafthofebefiner Robannes Schelhorn berbeiratet gemefen mar. Diefer batte ibr ben Beibenhof (jest Beil 68 und 70) binterlaffen, und außerbem hatte fie auch von ihrem Bater ein bubiches Bermogen ererbt. Mus biefer zweiten Gbe ging ber Gobn Johann Raspar, ber Bater Goethes, hervor, ber im Jahre 1710 geboren murbe. 3m Jahre 1730 ftarb ber Grofpater unferes Dichtere. und die Grogmutter bewirticaftete ben Gafthof noch bis jum Sahre 1735 und jog in bas befannte Saus auf bem Birichgraben, bas wir beute als Goethehaus verehren und bas fie im Januar 1733 fur fich und ibren Sohn gefauft batte. Gine Abbilbung ftellt bas Goethebaus in Frantfurt am Dain por bem Umbau bar, auch eine alte Unficht pon Frantfurt am Dain aus bem Jahre 1552 mit bem Birfcharaben und ben barin befindlichen Siricen ift beigegeben. Robann Rasbar Goethe

befuchte nun feit 1725 bas Gumnafinm zu Roburg und ftubierte fpater in Leipzig und Giegen bie Rechtswiffenichaft. Rach furgem Aufenthalte an bem Reichstammergericht in Beplar promobierte er 1738 in Giegen. Er bereifte gu feiner weiteren Musbilbung Stalien, Frankreich und Solland und febrte bann nach Grantfurt gurud, um fic bort um ein fleineres ftabtifches Amt gu bewerben. Er wollte auf biefem Bege allmablich in bie regierenben Gefchlechter Frantfurts auffteigen. Dbwohl er auf jeben Behalt persichtete, wenn man ibn ohne Rugelung in bas Umt einsette, murbe ber Schneiberefobn boch gurudgewiesen. Sierburch ichmer gefrantt fab er bon jeber weiteren Bewerbung um ein ftabtifches Umt ab und taufte fich im Jahre 1742 bom Raifer Rarl VII. ben Rang und Titel eines taiferlichen Rates. Run ftanb er ben Rateberren Frantfurts im Range gleich und murbe baber auch von einer ber erften Samilien ber Stadt als Bewerber um die Sand ber Tochter bes Saufes willfommen geheißen. Un ber Spige ber Bermaltung ber freien Reichsftabt Frankfurt am Main ftand ber Stadticultheiß Johann Bolfgang Textor. Diefer war nicht bermogenb, befag aber bier Tochter, und fo war ihm ber reiche taiferliche Rat Goethe als Schwiegerfohn nicht unwilltommen. Um 20. Auguft 1748 vermählte fich Johann Caspar Goethe mit Catharine Elifabeth Tertor, Die, am 19. Februar 1731 geboren. einundamanaia Rabre fünger ale ihr Gatte mar. Die Samilie Tertor mar eine fübbeutiche Belehrtenfamilie, und icon ber Urabne biefes Beichlechts, Georg Beber, ber in ber zweiten Salfte bes 16. Rabrbunberte in Beitersbeim an ber Tauber lebte, befaß gelehrte Reigungen; benn er war es, ber ben beutichen Ramen Beber in ben lateinifden Tertor umwanbelte. Der Entel biefes Beber, Johann Bolfgang Tertor, ber Ururgrofivater unferes Dichters. war Brofeffor ber Rechtswiffenichaft in Altorf und Beibelberg und murbe 1691 als Shnbifus nach Frantfurt am Dain berufen. Deffen Sohn, ber Frantfurter Abvotat Chriftoph Beinrich, vermablte fich mit ber Tochter bes Frantfurter Sanbelsmannes Johann Ricolaus Appel, und am 12. Dezember 1693 murbe biefem Chepagre Johann Bolfgang Tertor, ber fpatere Stadtfcultheiß bon Frantfurt und Bater ber Mutter bes Dichters, geboren. Er ftubierte feit 1712 in Altorf bie Rechtswiffenschaft und promovierte bort 1717. Dann ging er an bas Reichstammergericht nach Beblar als Rameralabvotat; hier vermablte er fich 1727 mit Unna Margareta Lindheimer, ber bamals fiebzehnjahrigen Tochter bes gleichfalls aus Frantfurt geburtigen Rammergerichtsprofurators Cornelius Lindheimer. Rurg nach feiner Bermablung murbe Tegtor im Dezember 1727 als Mitglieb bes Rates nach Frantfurt berufen und bezog bort bas elterliche Saus auf ber Friedberger Gaffe. Balb ftieg er gum Schöffen, bann jum alteren Burgermeifter und endlich am 10. Muguft

1747 jum Stablischikerien empor. Sowoss von Gosethes Ururgroßvater Johann Wossgang Textor, wie von des Dichters Größvater Johann Bossgang Textor und der Größmutter Anna Margarete Textor, ebenso von Goethes Vater und Writter sind haratteristische und gut ausgeschilte Vilber in den Text eingeschild

So führt uns Beinemann in eingebenber Beije bie Uhnen Goethes por und zeigt, wie Rord und Gub, wie Sandwerter und Gelehrtenftanb in Goethes Borfabren fich in iconer Beife verfcmelgen. Er ichilbert bann lebensvoll bie Charafterguge bes Baters und ber Mutter. Die ernfte Beharrlichfeit und Gebiegenheit bes Baters, fein überaus ftartes Bflichtgefühl, feine Beburfnistofigfeit, feine ftrenge Muffaffung bes Lebens und unerbittliche Ronfegueng merben ebenfo eingebend bargelegt wie bie Frohnatur, Frommigfeit und bichterifde Begabung ber Mutter. Much ber Ginfluß ber Baterftabt auf ben Dichter wird genau unterfucht und nachgewiesen. Gine turge Darlegung ber geschichtlichen Entwidelung Franffurte und ber Bebeutung biefer Stadt giebt einen Ginblid, wie auch bier Bergangenbeit und Gegenwart munberbar ineinanberfloffen. Die Sanbeleftabt und bie Rronungeftabt, bie bon Mauern, Ballen und Graben umichloffen ift und ber bie altertumliche Bauart ber Saufer. bie engen, minteligen, jum Teil burd Berbinbungegange überbrudten Straken, Die abgeichloffene Jubengaffe ein eigenartiges Geprage gaben, tritt uns in ben Schilberungen Beinemanns flar und beutlich entgegen. Ein großer Stadtplan von Frantfurt a. DR. aus bem 18. Jahrhunbert, bas bamals 3000 Saufer und ungefahr 33000 Ginwohner befaß, ift beigefügt, ebenfo find Abbilbungen von ber Friedberger Barte, ber Cachienhaufer Barte, ber Jubengaffe, ber Reil und ber Musficht vom Giebelgimmer bes Goethebaufes eingeftreut. Auch bie Schattenfeiten bes Frankfurter Lebens merben nicht verichwiegen; ber beidranfte Bartitularismus, bie Ginfeitigfeit in religiofer Begiebung, Die Sinneigung gu Baris und gu frangofifdem Befen, Die Abneigung gegen Breugen, an ber Goethe fein Leben lang festgehalten bat, werben in icharfen Umriffen gezeichnet. 3ch bebe als Beifpiel ber trefflichen Schilberungsweise Beinemanns bie Darftellung ber Jubengaffe aus: "Reben Samburg war Frankfurt eine Sochburg ber Orthoborie. Daß biefe ibre religiofe Unbulbfamteit befonbers ben Juben gegenüber zeigte, ift leicht erflarlich. Ursprunglich in gunftiger Lage und unter ben Schut bes Reiches geftellt, murbe ihnen icon in ber Ditte bes 15. Sabrbunberte biefer Schut geraubt und balb barauf ein besonberer Bobnfit angewiesen in ber nenen Jubengaffe, Die auch Reu-Agupten genannt murbe, in ber fie 334 Jahre bleiben follten. Die Gaffe mar febr flein; fie umfaßte 1811 159 Saufer, in benen nicht weniger als 2214 Menichen wohnen

mußten. Einer Abervolferung murbe baburch porgebeugt, baf nur 12 jubifche Chen im Rahre geichloffen werben burften. Rinfter und unwohnlich, an brei Geiten burch Thore geichloffen, bie Bochentags auch nur bis Sonnenuntergang geöffnet maren, batte bie Subengaffe meift nur eine Breite bon 12 Guk und mar bon beiben Seiten mit hoben, bicht aneinander ftokenben Saufern bebaut. Es mar ein un: gefunder, talter und enger Bobnfis. Sich mo anbers ber frifden Luft ju erfreuen, murbe ben Bewohnern febr erfcmert. Rein Jube burfte bie Stadtallee, Die ju Baffagen benutten Rreuggange ber Rirche ober bes Bfarreifens ober ben Solas ober Rimmergraben ober ben Romers berg außer ber Ditfeite betreten. Befonbere Erfennungezeichen machten bie Juben jebem fenntlich. Gie gu beschimpfen und gu fcmaben bielt ber Burger fur ein gutes Bert. Much glaubte fich jeber Chrift beberechtigt, einen Juben gu bugen. Der Rat fogar verschmabte es nicht, bas Schandbild am Thor unter bem Brudenturm an einer Bogenwand, bas zu ihrer Difhanblung aufforberte, noch 1747, als es gerftort worden war, ju erneuern. Es war wieberum eine andere Belt, bie bier bem Rnaben entgegentrat: Gin Stud Barbarei und Mittelalter in ber Reit ber Auftlarung. Trot ber bofen Urteile über fie, trot bes Schmubes und ber Enge ihrer Baffe rubte er nicht, bis er ihre Sitten und Ginrichtungen fennen gelernt batte, achtungewerte Menichen, thatig und gefällig, bie ibn freundlich aufnahmen und gur Bieberfebr einluben."

Rach allen Richtungen bin baut fo Beinemann ben Untergrund aus, um auf biefer feften und ficheren Grundlage nun bie Rinbheit und Jugend Goethes, wie fie fich unter biefen verschiebenen Ginfluffen ge-Staltete, mit flaren Strichen gu geichnen. Es ift ihm fo in meifterlicher Beife gelungen, bas Dilieu, Die Umwelt ber menichlichen und bichterifden Entwidelung Goethes bargulegen und für feine Darftellung feftguhalten. Genau wie bier verfahrt er auch bei ber Schilberung aller fpateren Lebensabichnitte bes Dichters. Bie bier Frantfurt ftellt er weiterbin Leipzig, Strafburg, Sefenbeim, Beblar, Beimar, Tiefurt, Die Sauptpuntte feiner italienischen Reife, Rarlebab, Die Sauptpuntte ber Reife am Rhein, Dain und Redar (befonbers bie Gerbermühle bei Frantfurt am Main) u. a. bar, überall bie Schilberung burch gablreiche eingefügte Abbilbungen unterftubenb. Bir feben in biefem genauen Gingeben auf bie Ortlichfeiten, an benen fich wichtige Greigniffe aus Goethes Leben abfpielten, einen befonberen Borgug bes Beinemannichen Bertes; eine folche lebensvolle Unichaulichfeit in Bezug auf bie Schilberung ber Umwelt Goethes finden mir in feiner ber bisher ericienenen Goethebiographien. Und ebenfo lebenbig ftellt ber Berfaffer bie verschiebenen Lebenstreife bar, in bie Goethe in feinem

reichbewegten Leben eingetreten ift. Wir beben bier eine ber Glang: ftellen bes Beinemannichen Bertes als Beifpiel biefer Schilberungsmeife berbor: ben Gintritt Goethes in ben Strafburger Rreis, mo er mit Salamann, Benland, Jung Stilling, Lerfe und bor allem mit Berber, fowie fpater mit ber Familie Brion in Sefenheim befannt wurbe. So wird bier, wie Beinemann fonft bie Borfabren Goethes ober einen Ort. an bem Goethe fich aufbielt, genau ichilbert, Berbere Berfonlichfeit, fein Lebens : und Bilbungegang mit furgen, fraftigen Strichen entworfen, fo far und feft, bag wir biefen Dann in ficheren Umriffen bor unferm geiftigen Muge fteben feben. Reben biefen ernften jungen Dann, ber burch feine gewaltigen Ibeen ber Reformator ber beutiden Geiftesmelt merben follte, tritt nun ber leichtlebige, vermobnte, bon Dannern und Frauen verhatichelte Bolfgang, noch fo findlich, bag er immer aufgelegt war, "narrifch Beug gu machen, gu bupfen und bei einem fleinen Borfalle febr faut zu fraben ober ein anberes Dal um ben Tifch zu tanzen und Befichter ju ichneiben." Dit feinem Sinne wird bargelegt, wie Berber in allen feinen Briefen aus Strafburg Goethes gar nicht gebenft, obwohl biefer boch taglich in Berbers Rrantenftube im Gafthof gum Louvre (jebt Salamanngaffe Rr. 7) tam und nicht mube marb, trop aller Grillen und Launen bes Rranten ibm Gefellicaft au leiften, wie Berber nur Sohn und Spott fur Goethe batte und ben Rlatterhaften mit beißenbem Bis furierte, wie aber trobbem Goethe monatelang ben Spott ertrug und mit ganger Geele an Berber bing um ber neuen großen Gebanten willen, bie von biefem Benius auf Goethe überftromten. Diefe neuen gewaltigen Bebanten, aus benen unfer mobernes Beiftesleben berbor: gegangen ift, faßt Beinemann mit Recht in bie Borte: Forberung einer Runft auf nationaler Grunblage und Bflege bes Rationalen und Inbivibuellen. Serber manbte fich pon ben Frangolen ab. weil beren Dichtung, Biffenicaft und Runft ber nationalen Grundlage entbebrte, weil biefe ein frembes Bolt, bie Griechen, als ihren Führer und Benter erforen hatten. Goethe, ber bisber fowohl in Frantfurt ale namentlich auch in Leipzig gang frangofifdem Borbilbe gefolgt mar, marf bier in Strafiburg, bon Berber bagu getrieben, alles frangofifche Befen über Borb, bas ibm auf einmal talt und abgelebt ericien. Babrenb Leffing in feiner Samburgifden Dramaturgie bas Signal gur Berebrung Shatefpeares in Deutschland gegeben und Shatefpeare neben Sophofles geftellt, bie Frage aber, in welcher Beife wir biefen Duftern nacheifern follen, offen gelaffen batte, zeigt Berber, baf beibe barum fo groß unb berrlich und boch in ihrer Runft himmelweit verschieben find, weil beibe auf natürlichem, nationalem Boben erwachsen finb. "Beibe folgen ben Forberungen ihres Boltes, ihrer Beit und ihrer Anfchauung. Dort bie

Schidigletragobie auf bem Boben ber Religion aus einer Opferhandlung entstanben, aus bem Chor bervorgewachfen, in ben einsachften Berbaltniffen und ben Sagen, die in einer Familie fich abfpielen, und barum Einfachheit und Ginheit von Ort und Beit, geringe Bahl von Berfonen; hier bie tompligierten Berhaltniffe eines großen Staates, profane Sanb: lung, beren Mittelpunft ber Gelb und fein Charafter ift, und ein Bielfaches von Stanben, Lebensarten und Gefinnungen, gur Darftellung ber Beidichte fich aufbauend auf Staats: und Marionettenfpielen, und bes: balb Charaftertragobie, unbeschrantte Babl ber Berionen, feine Beforantung von Ort und Beit, feine Bindung ber Scene, aber jebe in ihrem naturlichen Lotalton, Ginbeit ber Ibeen, und ber Dichter ber fouverane herr über Reit und Drt. Und weil Sophoffes und Chate: fpeares nationale Dichtung, Dichtung ihrer Beit, ihres Bolles, ihres Dramas ift, beshalb erreichen fie benfelben 3med, basfelbe Biel: bas tragifche Mitleib." Diefe Bebanten Berbers fielen wie Reuer in Goethes Seele. Gine begeifterte Bewunderung Shatespeares loberte in feinem Bergen auf und bernichtete mit einem Dale bie berworrene und unwahre Unichauung und Beurteilung Chatespeares, wie fie bon Bieland aus bisher Goethes Beift beberricht batte. Dit Dramen in frangofifcher Manier, wie fie in ben "Mitschuldigen" und in "ber Laune bes Berliebten" feiner Leipziger Beit entsproffen maren, ift es nun ein fur allemal vorüber. Er wollte einen Cafar bichten, und es find uns Bruchftude von biefem Drama erhalten. Leiber bat er es nicht vollenbet. aber Bob und ber Urfauft find gur Reife gelangte berrliche Fruchte ber Berberichen Lehre.

Bahrend bie Beit bor Berber und Goethe immer nur fragte, wem ber Deutice nachabmen muffe, mabrend man Bobmer mit Stola ben beutiden Somer, Gleim ben beutiden Anafreon und Turtaus, Gefiner unfern Theofrit und die Rarichin unfere Sappho nannte, fehrte Berber, baß jebes Bolt, wie es feinen eigenen Charafter und feine eigene Sprache bat, auch feine eigene Boefie babe. "Das erfte Mertmal ber Befinnung" beißt es in Berbers Schriften, "war Bort ber Seele unb mit ihm ift bie Sprache erfunden; fie ift eine Sammlung folder Mert: male, die innere Sprache, die gefühlte, empfundene wird gur außeren, gesprochenen. Bie eine Braut bei ihrem Geliebten, wenn berfelbe feine Urme um fie geichlungen, an ihrem Dunbe banget; wie swei gufammen Bermählte, bie fich einander mitteilen, ein baar Rwillinge, bie gufammen gebilbet und erzogen - wie Blatone Geele gum Rorper, fo verhalten fich Gebanten und Bort, Empfindung und Musbrud. Beil bie Em: pfindung ben Musbrud ichafft, barum muß ber Dichter in feiner Mutteriprache bichten. Gie brudte fich uns querft und in ben

garteften Jahren ein, ba wir mittelft Borten in unferer Seele bie Belt von Begriffen und Borten fammelten, Die bem Dichter eine Schapfammer wirb . . . in fie ift unfere Dentart gleichsam gepflangt, und unfere Seele und Dir und Organe ber Sprache find mit ihr gebilbet, Gie übertrifft, fo wie bas Baterland, an Reig alle übrigen Sprachen in ben Mugen beffen, ber ber Cobn ihres Bergens, ber Caugling ihrer Bruft, ber Bogling ihrer Sanbe gemefen, jest bie Freube ihrer beften Sahre ift, und die hoffnung und Ehre ihres Alters fein foll." Go zeigt Berber bie Muttersprache in einem gang neuen, ungeahnten Lichte und bat querft ibren Bert und ibre Bebeutung nachbrudlich bervorgehoben. Fort mit ber Rachahmung, bie man bisber als bas bochfte Ibeal gepriefen! lautet nun ber Bablfprud. Stubieren follen wir bie großen Briechen, unfern Benius an bem ihren entgunden, aber nicht nachahmen. "Damit war ber Bann gebrochen, ber Weg gezeigt, ben ber große Benius, ber jest noch als Schuler au ben Gugen bes Lebrere faß. betreten follte, um ein beutschnationales Bert zu ichaffen. Belden Einbrud biefe Lehre auf Goethe machte, ertennen wir aus einem Briefe aus Weblar, als er bie Fragmente Berbers gelefen hatte: "Wie eine Gotterericeinung ift es uber mich berabgeftiegen, bat mein Berg und Sinn mit warmer, beiliger Begenwart burd und burch belebt, bas Bort: wie Gebante und Empfindung ben Musbrud bilbet. Go innig habe ich bas genoffen." Der Dichter in Goethe fühlte fich munberbar getroffen. Es war bas Gebeimnis feines Schaffens, bas ibm bisber untlar, nun in biefen Borten beutlich entgegentrat; und welch berrlicher Mufichluß! Run ichreibt und bichtet er, wie bie Ratur ibn unterweift, wie die Empfindung und bas Berg ibm gebieten. Sur immer ift es nun mit bem Dichten in frangofifcher Sprache porbei, bas er auch noch in Strafburg betrieben hatte, borbei mit bem Plane nach Baris ju geben; Goethe mirb ein beutider Dichter. Best werben Regel und Amang abgeworfen. Richt Sprachnachabmer ift er mehr, ein gewaltiger Sprachichopfer wird ber Dichter. Run raufcht feine Rebe baber wie ber Bad. ber burd Berg und Stein fich Babn gebrochen, bann burch bie Ebene prangend flieft, ureigne Schopfung, Musbrud ber überichwellenben Empfinbung."

Reben ber Bernichtung der Rachschung ergab fic aus Serbers Lefter und ein gweites Erogest und Sertliches "Wenn die Empfindung ben Ausbruck schafft, wenn nicht bas Wissen, sondern die heilige Empfindung, das freie lebendige Bilden ber Durell wehrer Borse ist, wenn die erste Sprache übergabut Borse war, dann ist die Bosse, mich Privatelisch eingelner hervorragender, gebildeter Nänner, sondern sie muß Bellet und Bollergade sien"; damit wor das größe Ercgebnis

Berberichen Dentens ausgesprochen, Die Entbedung ber Boltspoefie." Rachbem Beinemann barauf hingewiesen, bag Berber nicht ber erfte mar, ber auf Lieber bes Bolles aufmertfam machte, bag icon Montaigne in feinen Effans bavon gesprochen hatte und in England ichon 1765 Bercus Sammlung ericbienen mar, bak fich auch icon bei Sageborn, Rleift und Leffing Intereffe fur bas Boltelied gezeigt hatte, führt er aus, bag bennoch Berber ber erfte mar, ber guerft bie Bebeutung und ben Bert ber Bolfspoefie feftstellte und nicht blog fur bie bis babin geltenben Ramen Reuterlieb, Gaffenhauer, Bubllieb bas einfach icone Bolfelieb feste, fonbern auch mit ber Anschauung eines Gottideb und Ricolai fur alle Beiten aufraumte, bag biefe Dichtung eine Dichtung bes Bobels und fur ben Bobel fei. Die Bertunbigung Serbers, bag bie Bahrheit ber Darftellung, bas lebenbige Empfinden, bas Ronfrete, bie lebenbige Gegenwart ber Bilber, ber Busammenbang ber Empfinbung und bes Ausbruds, mit einem Bort: bie Unmittelbarteit ber Ratur bas Gebeimnis bes Bolfeliebes und feiner Erhaltung burch Sahrhunberte fei, wirfte tief und umgestaltend auf Goethes bisberige Anichauungen. Run fammelt er auf feinen Streifereien burch bas Elfag Bolfelieber und Boltsmeifen, nun ertennt er, bag bie Runftpoefie nur gefunden tonne. wenn fie auf bie Boltspoefie gurudgebe. Bon bemfelben Standpuntte aus wie ben Somer und Chatefpeare betrachtet Berber bie Bibel; er fieht in ihren poetischen Buchern, s. B. ben Bigimen, Die alteiten Urfunden ber Boltspoefie und behandelt fie in mahrhaft miffenichaftlicher, geifts poller Beije litterarifc und afthetifc. Go bat Berber bem gefamten Deutschland ben Somer. Shatespeare und ben poetischen Gehalt ber Bibel eigentlich erft erichloffen, und Goethe ging mit Begeifterung auf feine Bebanten ein. Much Goethes Schrift "von beuticher Baufunft" gebt auf Berberiche Anregungen gurud. Go geigt Beinemann in florer und begeifternber Darftellung, wie burch Berbers Lebre ber Dichter und ber gange Menich Goethe umgewandelt murbe. Er weift Die tiefe Rluft auf. Die amifchen Goethes Leipziger Standpuntte, mo ihm Bielands Dufgrion als bie berrlichfte Bertorperung ber Untite ericien, und feinen Strafeburger Unichauungen besteht, wo er in homer und Binbar, Chatefpeare und Offian in ichmarmerifder Begeifterung nicht etwa nachzuahmenbe Borbilber, fonbern bie gludlichften poetifchen Ropfe ihres Bolles und ihres Beitalters, nicht aber aller Bolter und Beiten fieht.

Eine Einwendung möcken wir ober hierde mochen. Heinemann führt auch die Weinung, daß die Dichtung der Ansfüg einer geniaden Begadung, das Genius oder des Genies [ei, auf Herber zurül. Diese Leite war aber schon lange vor Herberd Kultreten durch Klopford verkindet worden, und das Erscheins der einer Beschape des Messiades des Mendels des Men

im Jahre 1748 hatte beie Lehre thatfachich offenbart; sie ist auferdem ber Rerupautt von Riophords Gelechterupubist, die Seitemann vie alle Geschephisologen mit Unrecht für ein abstruies Bert ertlact. Dur die Einsteidung ist sonderbar, die Gedanten sind aber vieisach perstig und groß. Doch auch Alopstod Einstei und Gesche wird höter von heimenann mit liebevollem Eingefen bargesest. Und so versteht es der Seriafier überal ben Einstei bedeutunder Fersonen sowie insbesondere auch vielkigte Frauengestalten, 3. B. Friedericks, der Frau den Seitin, Gertiftines z. mit Alfacheit und Batme darausegen.

Auf biefe Beife gelingt es bem Berfaffer, uns ein fo flares und beutliches Bilb ber geiftigen und menichlichen Entwidelung Goethes gu geichnen, wie wir es in feiner ber bieberigen Goethebiographien borfinden. Beinemann versucht es, überall bis in bas innerfte Befen Goethes vorzubringen, und wenn auch biefer Berfuch felbftverftanblich nicht immer gelingen tann, fo bietet er une boch ein Bilb ber inneren Banblungen und Entfaltungen bes Goethifchen Befens, wie wir es bisher mit Schmergen in unferer Litteratur vermißten. Dagu tommt, bag uns Beinemann jugleich mit berfelben Rlarbeit und bemfelben reinen gener ber Begeifterung in bie Entftehung, ben Beift und bie Bebeutung ber Berte bes großen Dichters einführt, fobag wir neben ber Berfon, bem Menichen, por allem auch ben Schopfer unferer gewaltigften Dichtungen in feiner Berfftatt por uns feben. Bang befonbers muffen wir bier ben britten Salbband hervorheben, wo bas Bufammenwirten Goethes mit Schiller in wirflich einzig iconer Beife bargelegt wirb. Bir fonnten io noch viele Abidnitte bes Beinemannichen Bertes bervorbeben, 3. B. bie gehaltvolle Darlegung bes Aufbaues ber Sphigenie (II, 3 fla.), bes Taffo (II, 25 fig.), bes Fauft (I, 302 fig., II, 171 fig., 413 fig.), ber Lebr : und Banberjahre (II, 133 fig., 402 fig.), bie prachtige Schilberung ber italienifchen Reife und ihrer Ginffuffe (I. 408-480). Die frifche und toftliche Darftellung ber Reifen an ben Dain und Rhein und bes Divans ale einer beutichen Dichtung (II, 296 fig.) ac. Aber wir muffen uns bier mit biefer burftigen Stige begnugen. Doge fie bagu bienen, bie Lefer unferer Beitichrift angufpornen, bem Berte Beinemanns mit allem Rachbrud Gingang in jebe gebilbete beutiche Familie und in jebe beutiche Schule ju verfchaffen. Dit allen Mitteln ber mobernen Biffenichaft mohl ausgeruftet, überall auf bem ficheren Grunde ber gegenwartigen Forfchung fugenb, ift Beinemanns Goethebiographie ein Bert, bas ale ein ficherer Subrer burch bas Leben unb Dichten unferes Dichterfürften bezeichnet werben muß. Dabei bat Beine: mann allen philologifchen Rotigenfram, all bie mubfelige Arbeit burch bas ungeheuer weitverzweigte Bebiet ber Gingefforichung, Die feiner aufammensafienden Tarftellung vorausgesten mußte, mit weiser Khlicht wochterbeckt, sodaß der Unkundige kaum ahnt, weiche Jülle von Beleinscheit und Einzesstum oft in wenigen Seiten diese Vertes kerkt. So hat es Heinemann verstanden, was ein kinstlerisch entworfenes und ausgestaltetes Vert zu geden, das mit wilkerichg entworfenes und ausgestaltetes Vert zu geden, das mit wielenschieften Awei-hundertachtundneunzig Abbitdungen geden dem Buche aben noch den besonderen den Vertesstumpen geden dem Buche auch noch den Kinderschaftundneunzig Abbitdungen geden dem Buche auben noch den despondern und verstanden fichte nur der Annach von der Vertessen und Gegenden, sowie den Annachsfristen und alten Pruchaachtsche zu geden verneng. Abhäte heinemanns Gestehbeiograchte übern dingug bald in Hans und Schule halten. Der reiseren Jugend wöge diese Wert, das ans dem Unterrichte heftimmt ift, gang desondern und namentlich auch für den Unterricht bestimmt ift, gang desonders in die Jand gegeben werden. Ann wird mit ihm zum kommenden Weithaachtssselte viel Freude bereiten Komen. Wan wird mit ihm zum kommenden Weithaachtssselte viel Freude bereiten Komen.

# Bur kursachsischen Prinzenerziehung (?) und zu dem sog. "schwarzen Register" auf der k. öffentlichen Sibliothek zu Dresden.

Mitgeteilt von Theaber Difiel in Dresben.

Die f. bffentliche Bibliothef ju Dresben befigt einen fleinen, biden Querband in fcmargem Leber, in welchem born von einer fpateren Sand folgenbes als "NB." eingetragen ift:

"Dieß buch ist das Schwarze Rogister genennet worden, zur Zeit als der Churfürft Johann Georg der Erste in seiner Jugendt scharff gehalten, so offite Er was voels begangen, undt nicht lernen wollen, ift Er darinnen abgemablet worden."

An verschiebenen Orten ift bereits über bieses Buch gehandelt worden. So beift es 3. B. bei Böttiger-Flathe: Geschichte von Sachsen II. (1870), 121 also:

"Johann Georg I. ... scheint in seiner Jugend eine strengere Ergiehung gemösen zu hoben, ab jener (Ghristian II.) Roch bestih tie Treibener Bibliothet das schwarze Buch, in welchem sein höfmeister Sebastian Leongard bit dem Pringen dittierten Strafen zur warmenden Erinnerung bitliftig darzessells hat". Es folgen zwei Beispiele.

Diese Angaben sind jedoch, wie schon Reimann in seiner sleißigen, lehreichen und manche Bersonalnachricht enthaltenden Brogrammarbeit: "Pringenezischung in Kursachsen am Ausgange bes 16. Jahrhunderts — nach archivalischen Duellen — (1874)" nachgewiesen bat, zu berichtigen.

"Die Autoricaft murbe ibm [Leonbard] mobl nur gugeichrieben. weil man in fpaterer Reit feinen anberen Ergieber ber Gobne Chriftians I. tannte." Auch ift Johann Georg (I.) nicht ber Belb bes Buches, vielmehr - entstand basfelbe wirflich bamals, und mit Bezugnahme auf einen turfachfifden Bringen - tann es nur beffen Bruber, Muguft (geb. 7. September 1589, geft. 26. Dezember 1615) fein. Liegen boch brei Drohichreiben Chrifti, besw. Marige an ihn, welche aus bem Barabiefe, aus bem Simmelreiche und von bem Simmelsthrone batieren, vor. Much bemertt Reimann icon richtig, bag mehrere ber Blatter gar nicht bie Dar: ftellung einer Strafvollziehung fein tonnen. (Man vgl. nur nachher unter Rr. 2.) - Die meiften Blatter bes Bertdens find leer, folgenbe neun, übrigens nicht bicht aufeinander folgende, noch nie aufgegahlte, bunte Bilber bilben ben Inhalt:

- 1. Bappen mit zwei gefreugten Ruten bon zwei Safen gehalten, oben ber Rarr mit einer Schellentappe, barüber ein Urm mit einer brobenben Rute (Titelblatt),
- 2. ber (ftets berfelbe) Rnabe (X.) fcreitet trommelnb vor zwei, Sellebarben tragenben, Safen,
- 3. ber ichwarze Mann mit ber Rute führt X. nach ber Thur,
- 4. ber (immer berfelbe) Buchtmeifter (Y.) rauft X. in ben Saaren,
- 5. X. fteht, bie Rute born im Gurtel,
- 6. Y. fist am Tifche, baneben ftebt X. mit ber Rute binten im Gurtel,
- 7. X. ftebt, mit übergeichlagenen Sanben, por einem Banichen, auf bem er wohl gezüchtigt werben foll (man bal, nachber 9), baneben Y., auf ber anbern Seite ein (ftets berfelbe) Beiftlicher ober bgl. (Q.), aus einem Buche porlefenb.
- 8. X. ift am Ofen angebunden, bor ihm fteht Q., ermahnend und
- 9. X. liegt mit einem entblogten Rorberteile follte einen Bringen fo au malen auch bamals nicht bebentlich ericbienen fein! - auf einem Bantchen (man vgl. vorbin 7), Q. balt ibm bie rechte Sand, Y. ichlagt mit ber Rute au.

Dit biefen Mitteilungen burfte ber bis in bie neueste Beit mit bem Buche getriebene, gebeimnisvolle Rultus nun auch fein Enbe er: reicht haben.

## Eprechzimmer.

1.

# Ru Uhlands Bolfeliebern.

Das von Uhland I 3. S. 84 abgebrudte Liebeslieb: "Sie gleicht wol einem rosenstock" ichließt in ber befannten Beife biefer Lieber:

Wer ist der uns diss liedlein macht, röslein auf der heiden? das hat getan ein junger hacht, als er von ir wolt scheiden . . .

Bas bebeutet hacht? Uhland bemerkt nichts barüber. Matthias in feiner Ausmahl aus bem beutiden Bolfeliebe in Belbagen u. Rlafings Schulausgaben, mo bas Lieb als Dr. 19 aufgenommen ift, erflart S. 124 hacht - Becht. Run wird ja biefe Bezeichnung befanntlich auf einen Menschen angewandt, boch enthalt fie bann einen Tabel. Faft immer beift es, ein übler, ein ichlimmer Becht (f. Beiganbe D. 286, I 8, 778), wie ja ber Bergleich urfprünglich von ber Raubgier biefes Fifches genommen ift. Schon beshalb tann ber junge Ganger biefen Ausbrud bier nicht von fich gebrauchen. Much ift Hacht als Rebenform von Becht nicht belegt, mabrent es mehrfach in Munbarten ale Bezeichnung für ben Sabicht ericeint, ber ig auch an Stelle bes Falten (mlat, capus) fteht. Man vergleiche barüber: Schmeller : Frommann, Baper. 286. I, 1048; D. 286. IV, II, 98; J. Grimme Gefch. b. b. Spr. 49 fla .: Firmenich, Germaniens Bollerftimmen I, 91, 19; 97, 1; 103, 10. Denten wir baran, bag beim Rurnberger und anberen mbb. Dichtern ber Geliebte mit einem Salfen verglichen wirb, fo liegt es nabe Hacht auch an unferer Stelle fo gu erflaren.

Mortbeim.

R. Sprenger.

2.

# Bur neuhochbeutichen Seemannsfprache.

Unter bem Titel "bie neuhochbeutiche Geemannssprache" hat in ben letten Seften ber Marine : Runbichau ber Marineftationspfarrer Gobel eine langere Abbanblung ericheinen laffen. 3ch babe auch mabrend ber letten Jahre folche Musbrude gefammelt. Die meiften Musbrude ber Seemannelprache find natürlich nieberbeutich ober englisch. Rach Gobels Meinung bat ber weitaus größte Teil ber Musbrude feinen Urfprung auf altem oftfriefifchen Boben gwifchen Befer und Ems; baber tommen bie vielen Unflange an bas Sollanbifde. Benn ber Berfaffer meint, baß baber auch bie Ubereinftimmung mit englifchen Bortern tommt. weil angelfachfifch und oftfriefifch benfelben Urfprung haben, fo ift au erwibern, bag viele Borte auch bireft aus bem Englischen genommen und umgewandelt find, genau fo wie famtliche Rlaggenfignale. Das ift ein Grund fur bie Gowierigfeit ihrer Ertlarung; bann tommt allerbings ber Umftanb bingu, bag febr viele nieberbeutiche Musbrude ins Sochbeutiche überfest finb, jum Teil falich, jum Teil gang verballbornt. Man weiß genou, wie mechanisch folde Abersebungen gemacht merben.

Biele Ausbrude ericbeinen in ihrer neuhochbeutichen Form gunachft unverftanblich. Go führt Gobel g. B. bas Bort "labsalen" an, bas mit nbb. Labsal natürlich nichts zu thun bat. Es tommt von "lap" - Lappen und "salben" und bezeichnet bas Beschmieren bes Tauwerts mittelft eines Lappens. Ebenfo ift es mit bem Bort "Pferd". Die fog. "Pferde" bienen ben an ben Ragen arbeitenben Leuten als Stutpuntt fur bie Bufe; fie treten in biese Pferbe binein. "Treten" ift nb. pedden, perren ober perden, baraus entftanb "Perd" als Bezeichnung für bas Enbe, in bas getreten wird, und baraus wurde bann fb. "Pferd". Löschen (vom Entladen ber Labung) ift nb. lossen - fb. losen - frei machen, trennen, entfernen (cf. Dinb. 286. losen). 3ch mochte bier an ben Musbrud "osen" - Baffer ichopfen und Osfass - Schopffaß erinnern. Beral Mnb. ose - Schöpfgefaf und oseammer - Schopfeimer. Die Worte find ftammbermanbt mit lat.: haurire. Gobel halt auch ben beim Beden angewandten Musbrud: "Reise! Reise!" für nieberbeutich (altfr.: risan; got.: urreisan; ghb.: risan; mnb.: rysen, verrysen, opstaen). 36 glaube, bag ber Musbrud birett von ne .: to rise abguleiten ift. Cehr intereffant ift bie Ableitung bes Bortes "Dukdalben"; ob fie richtig ift, Taffe ich noch babingeftellt. Im hollanbifchen Boltsmunbe foll es "Due d'Alf" lauten, hat alfo einen gewiffen Unflang an "Duc d'Alba". Man verfteht unter "Dukdalben" ober "Dukdalfen" bie brei im Baffer ftebenben, oben mit einander verbundenen Bfable gum Feftmachen ber Schiffe. Der oftfriefifche Seemann fpricht aber "Dikdallen". und bies führt auf bie richtige Spur gur Erflarung bes Bortes. "Dik" beift fcon im DRnb. Deich, und "Dallen" ober "Dollen" find mnb. Ruberpflode ober Rubernagel, nicht Bfahle, wie Gobel fagt. Roch heute verfieht man auch bier an ber Oftfeefufte unter "Dollen" bie furgen bolgernen Bflode im "Dollbord", bie ben Riemen beim Rubern als Biberiage bienen. Bgl. Dinb .: dolle, dulle, für Ruberpflod, Rubernagel. dolle, scalmus, lignum teres, cui struppis alligantur remi et obex remi. Kil. u. Chytr. 225; dolle to dem bothe. Strals. Voc. augenes, eyn naghel in eyrnen schepe, eyn dolle. Diefenb. n. gl. s. v. u. Brevil. 89l. Frisch 1.200, Br. Wb. 1.269 u. Grimm s. v. Dole nr. 9 u. Dulle. Rach Vilmar Idiot. 75 ift Dolle, Dollnagel im Fulbaifchen technischer Musbrud ber Rimmerleute für ben ftarten bolgernen Ragel, welcher balb in ben Durchaug und halb in ben Balten befeftigt wirb, bamit fich bie Balten nicht verschieben. Db alfo Dukdalben gleich Dikdalben ift und bies Deichpfahle, Bfahle am Deich bebeutet, ift mir noch febr zweifelhaft. Bebenfalle ift nicht an "Dolle" ju benten, fonbern an mnb.: dole, dol, Grengeichen (Bfahl, Stein, Rinne, Graben). Bgl. Dorntaat, oftfr. 28b. und Dinb. Bb. Rachtr. 102a, 5.

Doberan i. DR. D. Globe.

#### 3

In ber "hiltorischen Rachricht von benen Grassen zu Lindow und Auspin aus bewehrten Uhrtunden und Geschicht-Schreibern gesammelt ze. von Martino Dieterich, vormachligem Coa-Rectore Scholae Ruppin., igo Gwangel Luther. Prediger in Frankfurt a. D. 1725" heißt es auf S. 138:

Anno 1524 am Sonttage Genli sit Graf Wichmann, der leste teines uhraften und mit so vielen Chure und sürftlichen häufern befreundeten Geschliches in seinem nicht neungegaben, vie Chytraeus lib. II Saxonias p. 229 is. p. 615 schribet, sondern ein und yvontsiglien Jahr, entwoder durch gift, wie vermügtet worden, oder sonit durch einen hission Julal plöhlich versiorben und der verblichene Geoper dorung bei Sonntage Josainsodogoniti in dem Begräbnis seinen Vorsischen beipgesehet und mit ihm als dem legten seines Geschlichts der Gröffliche ham und Bahen zugleich eingeschelt worden. Caspar Wilten, essemaligen urzugemiestes au Muspin chron. MStam p. 4. Simon Wirmun, melcher Anno 1619 zum Diasono in Rudpin berufen worden, hat in seinen Agee-Bud niechstehen der Keime, besten Zodebssch derrichen, auf

<sup>1)</sup> Much für Bhitologen michig, die fich mit der deutschen Sermannsfprache fickfitigen motier, mis leigende ben erichtenen Beder: pandug der Germann-schaft den M. Wähleifen, Bawigationskiper in Bermen. Wil so Zachlen und des Tegtübern. Bermen (beinbung) 1993. 8°, XVIII u. 496 €. Darin find befonders die Anglie michigen, die des Griff und bei Merkengeichte Dekandeln. Bag. Lerner. Erichben für dem Unterreicht in der Wanigation. 1. und II. Zeil mit 64 Möbildungen. Bettim (Wittler) 1993. 0°, 8°, 111 u. 117 €. und daug: Leber, Wrinkels in Sommannship.

gezeichnet hinterlaffen, fo von ben Donden auf ber Gaffe abgefungen feun follen:

Bil go boren wie bas geichach Allmo be eble ber um fon Leben warb gebracht, De eble Lanbesherre. Der ebler ber Bichmann gog jagen aus, Eine faliche Fram ließ er gu Sauß Dit ihren bergulbeten Ringen. Er fprach: Rerften, lieber Jager mein, Dir ift im Bergen alfo meh, mir ift fo web, 3ch tan nicht langer reiten. Gie machten ibm eine Stube alfo beifi Und barin ein Bette fo weich, Darin folte ber herre ruben. Sie ichendten ihm Bein und auch bie Debe, Das nahm bem eblen hern fon Leben, Dem eblen berrn Bidmanne. Er fprach: Satte ich Bferbe und Bagen, Die gu bem Berlin wolten eingabn, Die mir wolten Apotheder und Mertte bolen! Allthohand fprach ber Rothbart: Wenn foldem herrn ein Ringer web thut, So fol man Apotheder und Merpte bolen. Auch fprach ber Graubart: hier ift fein Gelb gu biefer Sabrt Bomit wollen wir bie Mertte lohnen. Er fprach: Chidt gu Ruppin in meine liebe Ctabt, Da haben meine Freund einen berborgnen Coab. Gie werben mir hunbert Gulben fenben. Ad Grawlein Blone, liebe Schwefter mein, (Apollonia) Mochteftu bier in meinem Letten febn. Das Land Ruppin bas folt bein fenn. Ach bas ich bon euch icheiben fol Das macht ber bitter Tob Bie gern ich woll euch noch zu Trofte leben. Bartholomaeus lieber Lanbreuter mein Sted in mein Mund ein Tuchelein Und fubl boch meine Runge. Mis ber ber berichieben mas, Do weinet alles, mas auf bem Saufe mas, Be bas befroben funte. Gie legten ibn auf ein beichlagnen Bagen, Gie führten ibn au Ruppin in feine Stabt. Gie begruben ibn in bas Clofter. Sie ichoffen ibm nach fein beim und Schilb. Da fprach be alte Grafin: D web, o web, mein liebes Rinb,

Daß ich hier die letzte bin.
S. 191. "Bon ben Diaconis tan jur Zeit noch nicht die genaueste Rachricht ertheilet werden. Inzwischen find folgende bekant worden.

Nacob Rortenbed mar Archi-Diaconus ale A. 1541 eine all: gemeine Rirchen : Bifitation gefcabe. Er ift A. 1575 geftorben und bon ibm noch ein Bilb von Chrifti Sollenfahrt, nicht weit von bem Altar, borbanben mit baruntergefesten Reimen:

> Bie Samson gerret Lomen Dacht, Alfo brad Chriftus Damels Rracht. Dat all hat Rortenbed gelehrt 3m Leben mit Corifften probert. Be an Chriftum gelovet faft. 36 bry ban Tob und Dumels Laft. Anno 1575.

Berlin.

2. Ragel.

Ru ben Tautologien in ber Bortbilbung, Die E. Baffergieber im 7. Nahrgange biefer Reitschrift S. 606-608 anführt, fuge ich noch folgende: In Biefenmatte und Schaltetnecht ertlart fich bie Doppelfegung baburch, bag ber Ginn bes einen Beftanbteiles (Datte unb Schalt) allmäblich verbuntelt mar. In Beffen bort man fur Speifen unb Gefprache auch bie Ausbrude Effensfpeifen und Rebensgefprache. Ofter wird einem Fremdworte wie gur Erffarung ber beutiche Musbrud angebangt: Beftfeuche, Guerillafrieg, Attentateberfuch und in ber Sprace bes Boltes auch Blafterberanugen und vis-a-visgegenuber. Much manche Ramen weifen Berboppelung auf, fo bie Berionennamen Rarlmann, Sebwig, Silbegund, Gunhilb, Gunbobab und ber Beichlechtename Achenbad. In Bortern wie Buchelden und Bagelden wird bie Berfleinerung boppelt bezeichnet, in Ausbruden wie bie Bortis und bie Rollis bie Debrachl.

Befel.

Beinrid Gloel.

5.

Bu S. v. Rleifts Bring bon Somburg. III. 1,91 (880) fig. Sobengollern: Der Maricall bat, bodit feltiam ift's, joeben bas Tobesurteil im Schloß ihm überreicht;

und er ftatt, wie bas Urteil frei ibm ftellt, bich au begnabigen, er hat befohlen. bağ es aur Unterichrift ihm tommen foll.

Br. b. Somburg: Gleichbiel. Du horft. -Sobengollern: Gleichviel? Bur Unterfdrift? Br. p. Somburg: Sobengollern: Bei meiner Chr', ich fann es bich verfichern. Br. b. Somburg: Das Urteil? Rein, Die Gdrift? Sobengollern: Das Tobesurteil. Ner bie Bedeutung von "Schrift" in A. 98 Jucht man in ben ausgaden von Weisimann, Windel u. a. vergefolich eine Bemertung. Nar Jürn, her ebenso wie Benedict in der Frequagischen Ausgade von 1893, die Justerpunktion (Neint Die Schrift —) andert: bemettt. Edwa zu ergangen: meint du wohl, welche des wöhren dennies Beredict von Kriegsgericht ausgenommene Verolvoll enthält." Soviel für dar, deh mit "Schrift" etwos gemeint sein must, das von dem Urteils-brund des Kriegsgerichts wöllt verksieden is. Ich verstehe unter Schrift, den der der Kriegsgerichte wiel. Sach ist verstehe der Verlagen der Verlagen

Rortheim.

R. Sprenger.

6

Bu Uhlande Lubwig ber Baier.

IV. Aufzug 2. Scene B. 44 fpricht König Ludwig jum Burggrafen Friedrich von Bollern:

Die Guten fenn' ich, und vor allem du, Mein treuer gollern, führft mit vollem Recht Die Saul' im Bappen, benn du bist bewährt Als eine sette Saule meines Throns.

Da sich weder im Bappen der Grasien von Högensgollern noch in mer Burggrasien von Nürrnberg, noch auch im preußissien Wahpen eine Saule sindet, so liegt hier unzweississien in kerabissies Risperständinis der Dickers von Bermutungen, wie dassisse eine Kisperständinis der Jüdigers der Kormutungen, wie dassisse ein Verstagen sie Leidzig 1894 S. 23 mit. Bahricheinlicher ist es soda, das in der Saule ähnliche Secher untweissig der der Verstagen der Ve

Rorthei m.

R. Sprenger.



Jahresberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte, unter ständiger Mitwirtung von 42 Fachgenoffen, mit besonderer Unterfüßung von erfich Schmitb. Derausgegeben von Austus Elias und Mag Osborn. Dritter Band (Jahr 1892), 2 Wirelungen. Stuttgart, G. J. Goldensche Verlagshandlung. 1894 (vollfländig auskegeben fülnigan 1895).

Der ftarte Quartant, ju bem fich ber britte Band biefes gang neuartigen Unternehmens ausgewachsen bat, bedarf bier feiner eingebenderen Lobeserhebungen mehr, nachdem bie "Beitschrift fur ben beutschen Unterricht" in Übereinstimmung mit ber gesamten Fachpreffe und fonftigen öffentlichen Stimmen feine beiben Borganger mit befonberem Beifall begruft bat (querft VII 433-435 u. VIII, 413-416). Letterer gebührt voll auch biefem, auf 1892 bezüglichen Rabraange, und zwar fomobl grundfaklich, wie betreffe ber allermeiften Gingelbeiten. Rachbem nun bie Rebattion, Die in bem fruhverblichenen Szamatolsti ein hochbegabtes und thattraftiges Ditglied eingebuft bat, in festen Sanden ruht und ber Mitarbeiterfreis Die einschneibenben Banblungen überwunden hat, von benen Encuflopabien au Anfang nie vericont bleiben, werden ber Ausbau und die burch überaus portreffliche Regifter ausgeglichenen inneren Disharmonien bes groß: angelegten Nachiculagemertes balb enbaultig geregelt fein. In lenterer Sinfict bezeichnet die vorliegende britte Folge einen unleugbaren Fortfchritt, indem wir weit feltener Bieberholungen und Abmeichungen beguglich berfelben Gegenftanbe begegnen. Un ber Sammlung und Berarbeitung - in 44 Rapitel! - ber riefigen Materialien, Die fur ein einziges Rabr aufammenftromen, find nunmehr fo viele ber berufenften Ramen beteiligt, bag man bie bargebotenen Referate ungeprüft binnehmen fann und blog munichen mochte, etlicher Ballaft an Gintagefliegen von Nournalartiteln und bergleichen werbe fünftigbin bartbergiger über Borb geworfen, um nicht ofters bie Uberficht bes wirflich Geleifteten gu erichmeren. Wir empfehlen ben germanistischen Lehrern und bem beutichen Unterrichte, fur ben burch zwei regelmäßige Conberabiconitte noch im engern geforgt ift, biefen neuen Band mit feinem ichier erbrudenben Reichtum an Auftlarung und Belehrung aufs marmfte und erhoffen fur bas unentbebrlich geworbene Unternehmen fernere Bervollfommnung und ben nötigen materiellen Erfolg, bagu bie Doglichfeit - punftlichen Erfcheinens. [Ingwifchen ift vom 4. Banbe bie erfte feiner vier Licferungen ericbienen, fobag bie Berausgeber ihr Beriprechen raideren Unichluffes prompt einlöfen].

Manden.

Ludwig Frantel.



Quartalbericht bes Bereins für meklenburgische Geschichte und Altertumskunde. LIX, 1.

Erull' teilt einige Bemertungen gum Bappen ber b. b. Lube mit. Der Gebrauch eines fremben Siegelftempels ift mehrfach nachgewiefen, im Biemarichen Ratsarchip allein in 19 Sallen aus bem 15. Sabrbunbert. Es ift natürlich, bag bie fremben Betichafte meiftens von Beichlechts: ober Stanbesgenoffen genommen murben. Dft mirb bie Unmenbung eines fremben Stempels ausbrudlich bemertt, fo von Bergog Albrecht 1473 und 1479. Erull weift nun aus bem Bismarichen Ratsarchip nach, baß ein von einem Adim b. b. Lube an Bismar 1491 Montags nach Rubilate gerichteter, bon einem Schreiber gefdriebener Brief ein Siegel tragt, bas Tibete Desmater geborte. Das Siegel tragt einen breiten breiedigen Schild, in ben Eden je ein Bwiebelgemache mit brei Blattern. In bemielben Archiv befindet fich nun ein Schreiben bon Beinrich v. b. Lube bom Tage ber b. brei Ronige bes Rabres 1492. Es ift von berfelben Sand wie bas vorige gefdrieben, bat benfelben Durchmeffer, biefelbe Umfdrift, zeigt aber einen breiedigen Schilb mit einem gefturgten geginnten Giebel. Das Betichaft muß alfo umgearbeitet fein, ber Ritter Sinrich bat bamit 1501 bie biicoffice Confirmation ber canonifden Soren ju U. L. Frauen ju Bismar befiegelt. Es bleibt nun nachzuweisen, mer Tibete Desmater mar, in welchem vermanbtichaftlichen Berhaltniffe Achim und Sinrich v. b. Lube ju einanber ftanben, und wie bas Beticaft in ibre Sanbe tam.

3. Stuhr, ber als Forfder über die Kirchenbücher Mellenburgs betannt ift,") teilt ein Berzeichnis der Pfarrer in Lande Satzgard von 1496 mit, daß er bei der Durchsicht der Bederegister sand. Die Zukammenstellung ift wichtig für die Geschichte der tatholischen Kirche in Mellenburg während der lehten Jahrschnie. Ein in der verlichen Litteratur befannter Rame ist nicht dazwischen. Interestent sind die Mittellungen von F. d. Mehenn "Bur Geschäche der S. Kasharinenstapelle zum heiligen Moor bei Sanis," und "Wie das Alodengeleutte angesangen und ausgescht über die hochfürstlichen Berstorenen." Die leste

<sup>3)</sup> In Melfenburg erwöhnt die revölierte Kirchenordmung von 1602 guerft die Kirchenbücher und empfleht ihre Undage. Dier finden wir Spuren von Richenbüchern guerft 1602 in Teutenwinkt dei Rohod, damn 1880 in Moerds dagen gwiichen Nohod und Midnig. Ich sig hings, doß fich in Bieldow der Nohod auf erm Kirchenbüche ein, Jouppt Woul, der der hin in derheutigere der inz deuten der der in inderheutigere grund und der Bield gum Teil in niederbeutigere Sprache einnahmen und Nufgaben der Kirchenvölfete und der Aleren, Machrichen über Rirchenvölfete und der Aleren, Machrichen ein Kirchenvölfeten der Beitenbertonit.

Mitteilung nach einem Kongept im Schweriner haupt-Archiv enthält einen "Erlaß des Herzogs Abolf Friedrich I. an Bürgermeister und Musseller und Berneller wegen gottlofer Weben der Roftoder Bürger über Könige und Botentaten vom 3. Febr. Ao. 1644.

Doberan i. DR.

O. Glabe.

Gunther A. Saalfelb, Ratechismus ber beutschen Rechtschreibung. Leipzig, J.J. Beber 1895. VII, 353 S.

Saglfelb giebt gunachft in einer gewandt geschriebenen Ginleitung einen turgen überblid über bie Entwidelung unferer beutichen Rechtichreibung, ftellt bann in fnapper Form bie Regeln ber neuen Rechtschreibung und Reichensehung bar und fuat ein ausführliches albhabetisches Borter= verzeichnis bei, bas über bie Schreibung jebes Bortes nach ber neuen Orthographie Mustunft giebt. Dit Recht erinnert Saalfelb an Jatob Brimme Bort: "In ben letten brei Jahrhunberten tragt bie beutiche Schreibung fo ichmantenbe und ichimpflice Unfolgerichtigfeit an fich, wie fie in feiner anbern Sprache jemals ftattgefunden bat, und nichts halt ichmerer ale biefen Buftanb gu beilen." Dag man baber bem erften einheitlichen Seilungeversuche, ber im beutichen Reiche gemacht morben ift, etwas mehr Dilbe und Billigfeit in ber Beurteilung entgegenbringen follte, ale es gemobnlich geichieht, ergiebt fich bierque bon felbft. Saalfelbe Buch wird gur Rlarung ber gangen Ungelegenbeit vielfach beitragen, und wir empfehlen baber bie mit grundlicher Sachtenntnis und liebevoller Sorgfalt gegrbeitete Schrift allen Freunden unferer Mutterfprache, inebefonbere aber ben Schulen,

Dresben.

Otto Lyon.

Bilhelm Rund, Beitericheinungen und Unterrichtsfragen. Berlin, R. Gartner (hermann Senfelber) 1895. 40 S.

Muf ber 43. Berfammlung beuticher Billologen und Schulmaturer jau Köln hielt in ber pädagogischen Section ber Geheime Regierungsrat und Rönigl. Provingialspatterd Dr. Bilbeim Münch einen Bortrag, ber als eine vedeutsame Rundgebung einer geitig hervorragenden Personischer itt, weiche mit umpfelmer Bildung einen im practischen zeber geschulten Sinn verbindet, die Beachtung aller Gebilbeten, insbesondere aber der ber Schultreis verbein. Nachbem er in feiner hanppen und geitpotlen Sprach dargelegt hat, daß das große Gange der Erziehung nicht dauernd wohl gedeifen tann, wenn nicht immer das Auge offen bleibt für die ichte facht fachlichen Scheidungen und Streiben, der Bildungen und Streiben, der Bildungen und Streiben, der Bildungen und Streiben, der Kröten und Wortele, die Kröten und Wortele, die Kröten und Wortele, die

ein in folde ber fortidreitenben außeren Rultur und folde ber fich vertiefenben inneren, bie beriobenweise miteinanber abzumechseln pflegen. Der erfteren Urt rechnet er unfer Nahrhunbert au, mabrend er bas achtgebnte ju ber letteren jablt. Als erfte Sauptwirfung ber Erfindungen bes neunzehnten Sahrhunberts auf bie Menfchen unferer Beit bezeichnet er: Beichleunigung bes Lebenstempos, b. b. bas Tempo bes inneren Lebens ber Einzelnen ift ein viel belebteres geworben; bie Reize folgen einander rafder und bie Reigbeburftigfeit wird erhoht. Das gange Innenleben befindet fich gewiffermagen in einem fluffigeren Buftanbe. Biel Bhleama, viel Dumpfheit und Enge ift befiegt morben, bas Blidfelb ber Gingelnen febr erweitert, ibr Befen belebter: bas Innere befindet fich gleichsam im vielfeitigften Rapport nach außen. Und ber Erregung, bem Ginbrud, bem Gebanten folgt rafch bie Unternehmung. Das Befen bes mobernen Meniden ift überaus impuliib. Gin feftes Innere bilbet fich ober erhalt fich babei nicht leicht. Gin tiefes und ftetes Innenleben ift nicht mobern. Reue Gebanten burchlaufen raich bie vielgliebrige Rette ber Individuen, fie wohnen einen Mugenblid in bem Einzelnen als feine Bebanten und laffen eigene Gebantenbilbung nicht auftommen. So ift bie Rabl berienigen geringer geworben, bie in aufammenbangenbem Bebantenleben ju einer eigenen, geffarten Beltanichauung gelangen pher boch hinftreben. Mis meitere Birfungen ber mobernen Rultur führt Dunch bie gefteigerte außere Comierigfeit bes Lebens an, bie eine viel grofere Unipannung ber Rrafte bes Gingelnen erforbert ale frubere Beiten, bas Streben nach Straffbeit und Pragifion, bas Beburinis gleichartiger, alles burchbringenber Regelung, bie Gre ftartung und großere Erregbarteit bes Rationalgefühls ber europäischen Rationen, bas fefte Rufammenballen vericbiebener, bem gemeinsamen Baterlande feinblicher Gruppen, Die Scheibung ber Bevolferung nicht mehr nach Standen wie fruber, fonbern mehr nach Berufe: und Intereffen: gemeinicaften, Die mehr und mehr eintretenbe Bermifchung ber Grengen amifchen Gebilbeten und Bolt u.a. Befonbers bebt er bie unerfreuliche Ericeinung berbor, bag immer mehr und mehr febr beutlich eine obere Schicht ber Befellicaft fich abzuheben trachtet, bie, wie immer bie fpateren Muflagen ber Bornehmheit, aus ben Rreifen ber Gewinner im großen gewerblichen Lebensipiel ibren Saubtzumache erbalt, und bie fich burch ein tonfequentes Bufammenichließen mit Bflege aller Borteile und Berbindungen, burch bas gemeinsame Beilighalten bestimmter, ftarrer, perfonlicher Formen und oberflächlicher Intereffen und burch eine geschidte Gifeetalte gegen bie auferhalb biefer auten Schicht Lebenben fichert unb befeftigt, babei an völliger innerer Sobibeit feinen Unftog nimmt, auch trot berfelben Ehren und Erfolg genug erzielt, und mit bem burren 3beal ber "Korreftheit" nicht bloß burgerliche Tugenb, fonbern auch innere Ubergeugung, eigentliche Berfonlichfeit und fonftigen Menichenwert erfett. Sofern von einem Bilbungsibeal bei biefer Befellicafts: fchicht bie Rebe fein tann, erinnert es am meiften an bas unerfreulichfte von allen, bie fich im Laufe ber Beiten gefolgt find, namlich an bas Befpreigt : Ceremonielle, innerlich Starre bes fiebgebnten Sabrbunberte. Sinbilbung jum Beltverftanbnis bezeichnet Dunch ale bas Bilbungeibeal unferer Beit, wobei ber 3med ber Beltbeberrichung nabe liegt und bas Ibeal eine mehr prattifche Farbung erhalt. Daneben leben allerlei altere Bilbungsibegle thatfachlich unter uns fort: bas bofifcheritterliche, bas mittelalterlich-firchliche, bas protestantische bes Reformationsjahrhunberts, bas althellenische Ibeal, biefes freilich mehr als abstratter Bunich u. a. Reben bas allgemein menichliche Bilbungsibeal treten Stanbesbilbungsibeale, bie burchweg von groberer Ratur find. Außerbem tritt vor allem bie Rachbilbung beberrichend anf, fobaf ber Bilbung im allgemeineren und boberen Ginne nur wenig gelaffen wirb. Bubem wird Biffensbilbung in unferer Beit am bochften gefchatt. Bilbung bes Berftanbes, Schulung ber Ginne und bes Beobachtungevermogens, auch forverliche Musbilbung mirb geichatt, aber Bergens: ober Gemutsbilbung fieht nicht boch im Range. Und gerabe bas eigentlichfte Mittel gur Bilbung von Perfonlichfeiten fehlt bamit.

Bon ben Anwendungen, die nun hieraus Munch auf den Unterricht und die Erziehung macht, heben wir hier nur das heraus, was er über den beutschen Unterricht so treffend als wahr bemerkt:

"Beigt fich nicht, um mit bem Deutschen gu beginnen, gerabe auch im Gebrauch ber Mutterfprache recht beutlich bie geiftige Flüchtigfeit und Sahrigfeit, baran bie Gegenwart leibet, und nicht minber bie unerfreulich gleichmacherische Birtung unferer Rultur? Es ift erstaunlich, wie wenia Genauigfeit, um nicht ju fagen Gorgfalt, fich im fdriftlichen Musbrud auch ber Mitglieber unferer feitenben Stanbe gegenmartig fühlbar macht, wie felten irgent etwas Gigenes, mirflich Gelbftempfunbenes ausgebrudt wirb, wie raich bie neue Bhrafe burch bas Land lauft, wie laffig und ichief (faft mochte man fagen: ichamlos) fie allenthalben gebraucht wird, und wie febr bas Daflofe berricht, bas fich eben einftellt, wo man Birfung thun will, ohne Gigenart gu befigen. Auch ber immer gunehmenbe abstratte Charafter unferer Musbrudemeife bangt bamit aufammen; tonfret, einfach, volfstumlich rebet gerabe ber, ber felbft empfindet, beffen Inneres wirklich lebenbig ift. (Richt unrichtig fühlt man auch in biefer Seite feiner Sprache bie innere Große Bismards.) Rach wie bor ift Gleichgultigfeit gegen forgfaltige Sanbbabung ber Mutterfprache wie gegen bas Berftanbnis ihrer inneren Befete ein Stud unferer nationalen Gebrechen, febr im Untericbiebe bom Mustand, und es wirft bie fprobe und bumpfe Buchmagigfeit unferer afteren Schulbilbung mit bagu: an ichmerfallig pernachfaffigter Form nahm bas beutiche Bilbungeibegl felten Anftok. Die Liebe gur Mutterfprache pflegt fich mejentlich in gelegentlichen Bbrafen von ihrem beionberen Bobiffang und Reichtum ju außern, bie man einander nach: fpricht, ohne jum Beweife entfernt bie Ausruftung ju befiben. - Rach biefer Geite benn alfo ober nach biefen Geiten muß ber beutiche Unterricht besonbere fraftig eingreifen und wirten. Unerbittlich gegen bie triviale Bernachläffigung, bie unter bem Ginfluß bes Reitungebeutich und ber Rebeflachheit naturlich auch icon bei ber Jugend fich breit macht! Dag eine Benbung Dobe: und Beitungephrafe geworben ift, follte ihr an fich icon ben Gingang in Die beutichen Arbeiten unferer Schulgoglinge wehren und überhaupt in bie Schulwelt, bie auch in biefem Sinne boch bornehmer bleiben muß als bie Breffe und ber Salon. Aber weit entfernt, ju bemienigen Rage fprachlichen Ernftes und begrifflicher Echtheit zu erziehen, welches ben Boglingen je nach ihrer Stufe erreichbar ift, fubren nicht wenige Lebrer (und nicht wenige Silfebucher!) bei ben Auffaten gum blogen iprachlichen opus operatum bin und leiften alfo auf einem garten Gebiete Abrichtung ftatt Durch: bilbung. - Auch bie Behanblung unferer eblen flaffifden Dichtung muß fich - es murbe auch barqui icon bingebeutet - bor ben Arrwegen ber Beit buten ober bon ihnen gurudfehren. Statt bes rubigen Sichversentens fpielt bier gur Beit eine weitgebenbe Mugelnbe Unalpfe ihre Rolle, beren Ergebnis fur fpater ichwerlich liebenbe Erinnerung an bas Runftwert felbit fein wirb. Das aber bari bie Schule am allermeniaften: ibren Boglingen bie Freube an bem eblen Gut ber unfterblichen Dichtung verleiben. Um fo weniger, als außerhalb ber Schule eine blafierte Tagebrichtung ohnebin mit jenem aufgeraumt wiffen mochte, um nur Gigengrtiges und Reues, aber vielleicht febr Bertlofes gur Burbigung gu bringen. Inebefonbere foll unfere Jugend in ben Maifiiden Tramen in eine pinchologisch geflarte, reiche und icon burch: leuchtete innere Menschenwelt bliden und fich ben eigenen Blid fur bas Leben baran erhellen, aber nicht ftatt beffen im Rachrechnen technifder Mittel und Mittelden geubt werben. Und Freude foll ihr anergogen werben am iconen, reinen, belebten Bortrag (burch welchen bie ein: feitige Beschäftigung mit ber Dufit mit Jug ein wenig eingeschrantt werden tonnte). - Bur Gegenwart aber wieberum foll ber beutiche Unterricht mehr, ale bisber üblich, infofern in Besiehung feben, als bie Brofaletture und ber an fie angeichloffene Muffat auch mit ber mertvollften Gebantenwelt unferer Beit, foweit fie bem Schuler gugänglich ift, sich zu befassen hat, anstart allzu unbesangen und zu ausschließlich bei Stoffen und Fragen zu verweiten, beren Bebeutung kulturgeschichtlich abgelöst ift; beim Deutschen gerade ist es nicht gut, sormale Broede um ihrer selchst willen zu versolgen. Freislich muß sogleich wieber vor einer anderen Berschlung gewarnt werden, ber man bereits nicht selten wirklich besgenet, nämlich ber, daß der Unterricht des Lechrens in alle Gebantenhößen hintiges, wahrend die Schiller mit ihrer Racharbeit doch nur am Boden hintricken.

Die angeführten Proben werden zur Genüge gezeigt haben, daß die Rede Mings eine Unichau in unterer Zeit falt, die von einer hohen Barte aus unfer gefantes Geistelleben einer sorgsättigen Prüsung unterzieht. Bir haten die Rede Minchs für eine der hervorragendhen beutichen Reden sowohl dem Anhalte als ihrer Unsstigen Vorm nach, eine Rede, die mit Treitschelbe berrüchen Musstüffungen "Jum Gedächnis des großen Krieges" auf gleicher Hohe führt und baher burchaus dieselbe Beachung verbient, wie sie der Rede Treitsche Ausgestättig envorben sie eile Beachung verbient, wie sie der Rede Treitsche Auflag erworden sie

Dreeben. Otto Lyon.

Bilhelm Mund, Anmerkungen jum Tert bes Lebens. Bugleich zweite (verdoppelte) Auflage ber Tagebuchblatter bes Berfaffers. Berlin, R. Gartner (hermann hebtelber) 1896. XII, 200 S.

## Umgebenbe Luft (G. 9.)

Sie buften nicht, Flieder und Maiblumen und Jasmin, obwohl sie in einer Kills von Blüten den Garten zieren, sie duften nicht, wenn statt des echten Waien wohliger Warme winterliche Kätte sie umfängt Es geht ihnen nicht anders als jenen reichen Menschenferzen, die auch ber milb umgebenden Luft beburfen, um bas auszustrahlen, was Eigenes und Köftliches in ihnen ruht.

## Leichte Schleier. (S. 100.)

Die Frangofen reben bon ber mauvaise honte als einer fonber: baren und verlehrten Gigenicaft ber Leute "über bem Rhein". Und mancher unter une Deutschen hat in ber That Grund, fich etwas weniger verlegen ober lintifc unficher beim Gegenübertreten bon neuen Berfonen ju munichen; bei manchem bauert es gar ju lange, bis bie unfichtbare Rebelichicht ber Frembheit gwifden ihm und bem Gegenüber fich gerteilt bat. Das ift fein Borgug, bas mag ein Reft aus unferer fogenannten Barbarengeit fein, aus ber Beriobe, ba wir ben Raturvöltern noch gleichstanben ober zugehörten. Aber es liegt in ber leichten Befangenheit bor Fremben auch etwas von ber Rinbesnatur, bas wir gerne als unfer Gigentum icaben wollen; eine garte bulle um bie innerfte Berfonlichfeit, bie fich nicht ichnell gang öffnen will und ber anbern Berfonlichfeit ihren Schleier nicht miggonnen, ift uns Beburfnis. und es ftogt uns ein wenig ab, wenn biefe Sulle fehlt, wenn man gu raiden und unmittelbaren Rapport mit uns jucht. Gin foldes Bejen ift uns minber vornehm, auch wo es nicht als gemeine Reugier, Rubringlichfeit ober Dreiftigfeit fic barftellt.

So ftellen Munchs Anmertungen jum Text bes Lebens eine tieffinnige und eigenartige Lebensphilosophie bar, und niemand wirb bies Buch ohne wahrhafte Erbauung aus ber Sand legen.

Dresben.

Otto Lyon.

Martin Greifs gesammelte Berte. Erfter Band. Gebichte. Sechste, reich vermehrte Auflage. Leipzig, C. F. Amelangs Bertag. 1895. Preis M. 4.

erobern und die Stellung erringen wird, die er schon längst verdient und in einem leinesbogs lleinen Kreise von Geistern, welche einer vornesperen Gelchmackseichung zulöhzen als alezandrinische Undernerbeit oder rohe Tagestendenz sie zuläst, bereits sicher und sest einnimmt. Oder jollen wir auch sier wieder des alse Schapitig etreben, das die Schapitig etwa die und besten von die nicht inferenden das die Schapitig etwa die Lieben die Vergen die

Dreeben.

Otte Spon.

Dr. Dewald Reißert. Otto mit bem Barte. Gine beutiche Sage gur Aufführung in ber Schule bearbeitet. Hannover 1891. 21 Quarti.

> "Die Stimme bes Gemiffens trieb mich fort, Erog Acht und Bann ins welfche Land gu reiten."

Muf der Buffen felfst wird dangestellt, wie heinrich a. Rempten den Teuchfest wegen der Jückfigung des jungen Schwabenherzogs an der laiserlichen Tasset schwerzeit auch den Ander Den Baiser Ditto, der ihm bei seinem Barte den Tod geschworde hat, am Bart sollt inslossen finden kannt den Ander den Ander Leide kondente der Kaiser an Stelle der Zoodskrafe die Keichsach über ihn verhängt, wie aber tropdem seigtere den Picker den Picker die Angelen und gester der Verletzer den Picker der Michael von aus dem Runde des jungen Schwabenherzogs die Ausstührung diese Plannes und aus dem des Kaisfers seine Rettung aus der Hand ist lienischer der Verletze der V

und beshaft. Thatischisch ist es bem Dichter getungen, in zeiturig ein vortible chter beuticher Mannertreue und Baterlandsliebe zu zeichnen. Barm patriotisch sind auch Prolog und Schluß geholten. Durch die vierschisgen Halberte mit meist gehoarten, zwweilen getreuzten und umurenaben Reinen wird bas Hwiegespräch ein slette; versändigetweise ind ernife Secren in sinssission Wwiegespräch ein slette; versändigetweise ind ernife Secren in sinssission Wwenten gegeben. Einige vorzandens mede Ausdrück, wie: "Du woderspre der wodern Kerle", bestritigt bestrittig eine zweite Vererbriumg. Doch schon in der jedigen Gestalt empfelle ich dies Fethpiel zu Schalausstührungen an patriotischen Tagen und das wörmten.

Borna.

Carl Frante.

### Beitidriften.

- Baerns Aundarten, Beiträge jur kenischen Sprach, und Kollstunds prundsgraber von Dr. Delara Frenure, o. 8 priessfre vor kentssen könfelle Philosopie in Wichziems gund Dr. August Hartmann, Keded an der Könfal, 1607 und Eradsklöstebet in Assachen; Wohn I. 3, 1641 III. Indelit. E. Dartmann, Kaumbunger Tielsstygebicht. 8. Partmann, Juri III. Indelit. E. Grindsklösteleri. A. Freit, I. M. Budert, Juri Vielleringer um Thirtimgermold. E. Franke, Diffrantsjin um Oberfässisch, Schlig. L. Dertet, Mundart welle von Seitenbach a. E. und Sinchena. H. Ver e. vol. für Aufmarten Weltberger, Schließ. M. Dimmers, M. Dimme
- unter in Jagrevoletien von 8 probogen, von veren vort einen Kault vollen. Bolfromm, Revue de l'enseignement des langues vivantes, 12. Johrg 1895. (Wir emplehlen diese vortressiche Leichigfrist allen, die den Betrieb des Unterrichts in Frankreich lennen sernen wollen, und allen, denen der Betrieb
- ber neueren Sprachen am herzen liegt.) Erereichischer Echnische, 46. Jahrg. Ar. 10: Raifert. Rat Prof. Frauz Branty, Wie die himmelskörper als Menichen gebacht werben (1).
- Die Grengboten Rr. 40 und 41: Muller, Die forperliche Buchtigung in ber Bolbichule.
- Leipziger Lehrerzeitung, herausgeg. von E. Beyer, 3. Jahrg. Rr. 4 und 5: Georg Le Mang. Die Grenzboten und die Brügelftrafe.
- Die Rabchenschule, heransgeg von Karl Deffel. 8. Jahrg., 7. und 8. heft: Karl heffel, Die prenßichen Bestimmungen über das Mademichulvorien. V. Der Unterricht im Deutschen. — R. Beber, Bergleichung bentscher Schalausgaben.
- unrgaoen. Ber Kunstwart, herausgeg. von F. Avenarius. 9. Jahrg. Rr. 3: Abolf Bartels, über den Sill in der Dichttunft.
- Rene Bahnen, herausgeg von Joh. Meher. 6. Jahrg. 11. heft: Dr. A. Brunswid, Fur bie alte Methobe bes neufprachlichen Unterrichts.
- hamburgische Schulzeitung, 3. Jahrg. Rr. 44. 46. Dr. B. Bergemann, Bestimismus und Badagogit.

Bragis der Bollsichule. Reue Monatsheite fur Lehrerfortbildung und Reformenpflege. V. Jahrg. 1895. heft 2 und 3: The obor Arausbauer, Die preugische (beutsche) Bollshymme und die Rationalhymne ber Englander und Franzofen. Salle, hermann Schrödels Berlag.

Strafburger Boft, 1895. Rr. 753 (8. Dft.): Chriftian Schmitt, Geftgruß

an Martin Greif (Dichtung).

## Ren ericienene Bücher.

D. Beife, Unfere Mutterfprache, ihr Werben und ihr Befen. Zweite, berbessert Auslage. VIII, 270 S. Leipzig, B. G. Teubner 1896. Pr. geb. R. 2,60.

Moris Beine, Deutsches Borterbuch, 3 Banbe, 1282 Spalten, 1238 Spalten und 1464 Spalten. Leipzig, S. hirzel 1895. Br. Dt. 30

Gusta Rettner, Schillers bramatischer Rachtaß. 1. Bamb: Demetrius. 2. Banb: Reinere bramatische Fragmente. LXX, 312 S und X, 307 S. Preis des Baudes N. 6. Beinurg, hermann Bohfaus Rachfolger 1896.

Bolfgang Rirchbach, Eginharbt und Emma. Schaufpiel in funf Mufzugen. Dresben, Leipzig. Bien, E. Bierion 1896. 116 G., Br. M. 1.50.

- Brartin Greifs gefamuelte Berke. 1. Band: Gebichte. Sechste, reich vermehrte Auffage. Leivzig, E. F. Amelands Berka. 399 S., Br. geb. DR. 4.
- Dr. Anton Jonas, Brofeffor am Stabtgymnofium ju Settlin, Beutiche Auffabe für bie Mittelfalfen höherer Schulen. Berlin, R. Gartner (D. Depfelber) 1896, 143 C.
- 5. Schiller und B. Balentin, Teutige Schulausgaben. Schillers Jungfrau von Orteans, herausgeg, von B. Balentin. Dresben, 2. Ghlermann. 166 C. Doppelnummer Br. M. 1. Sophofites Antigone, überfest und herausgeg, von Beit Balentin. Br. M. 0,50.
- Orthographische Borterbuch nebft ben wichtigften Regeln ber beutiden Rechtichreibung. Jugleich Frembwörterbuch. herausgeg. vom Lehrerhaus-Berein in Wien. Bien, Berlag bes Lehrerhaus-Bereins XII, 174 C. Pr. 60 Rrz. ober M. 1.
- Das Biffenswerteste aus verschiedenen Unterrichtsgebieten. herausgegeben vom Lehrerhaus-Verein in Wien. I. Teil: Das Biffenswerteste aus ben iprachtich bistoriichen Jäckern (Sprache, Geldichte, Geographie). Pr. 40 Arz. oder 80 Fig.
- Ratl Bloch, Musjug aus ber alten, mittleren und neueren Geschichte. Elfte verbefferte Auflage. Berlin, Berlag von A. G. Ploch 1895. 434 G. Pr. geb. in Leinwand M. 3.
- Rarl Binberlich, Bhryne, Gin Lieb aus Alt-hellas. Dresben, Leipzig und Bien, E. Bierfons Berlag 1896. 141 S.
- Bilhelm Munch, Konigl. Gebeimer Regierungs, und Provingial. Schultat, Zeitericheinungen und Unterrichtigtagen. Bortrag, gehalten in ber pabagogichen Seltion ber 43. Berjammlung buricher Bhilologen und Schulmanner zu Koln. Verlin, R. Gattner 1895. 40 S.
- Bilfelm Mund, Anmertungen jum Tegt bes Lebens. Jugleich zweite (verboppelte) Auflage ber Tagebuchblätter bes Berfassen. Berlin, R. Gariner, 1896. XII, 200 S.
- Chriftian Schmitt, Alfalieber. Zweite, vermehrte Auflage. Zabern i. E., A. Judst. 100 G.

- 3. 3. Sahje, erfter Geminatchere in Etten, Die beutiche Grammatif in ihren Gundplagen. die im juglich ihr ben Ecksburterich beitimmte hand hande gemachten der Mittelfallen, Braberankenanstellen, Schulturteninarien und ben unteren und mittleren Alessen beiter Lethenungen eine Kurter Aurihalt Migerneine Worte werd Sonderen Greiburg und Verber, werde Kusigen. Bierrte Aurihalt Allgemeine Stiffett und Souft. Greiburg im Breisgun, herber, 1886. Et bet erften Rurtigs. 40 Mig. bed betten Gesch bed bei der Bertieben bei
- Lus Borrners franglische und englische Unterrückswert. Rach ben meiner Gehalten beneitet. Englischer Teil von Dit Boerner und Deftar Thiergen: Q. Boerner und D. Thiergen, Leitund her englischen Sprack ist. S. O. Boerner und D. Thiergen, Betrevergeichtig, um Arthuch der anglischen Sprack 200 f. Deftar Thiergen, Grammatit ber englischen Sprack 200 S. G. Seiping, R. D. Endern 1806.
- Hisjae und B. Schröber, Aufgaben aus deutichen Aramen. 4. Bahnden: Mitgaben aus Gob vom Bertidingen und Egmont, zulammengeftellt von heinge, 88 S. — 5. Bändben: Aufgaben aus Johigenie auf Tauris, zuimmengeftellt von heinge, 81 S. Leitzig, W. Engelmann 1895.
  - C. Ruller. Chochwis, Raifer Bilhelm II. und feine Familie. Salle, Sermann Schroebel, 88 G. Br. geb. 90 Bfg.
  - Ab. Grunbler, Gotthelf Beinrich von Schubert und Ernft Morip Arnbt. 108 G. Br. geb. 80 Bfg.
  - Albert Weber, Scharnhorft. 52 G. Br. geb. 60 Bfg.
  - Mibert Bener, Rettelbed. 48 G. Br. geb. 60 Big.
  - Albert Geger, Friedrich ber Große. 122 G. Br. geb. IR. 1.
  - Dr. Richard Staube, Seminarbireftor in Coburg. 120 S. Br. geb. DR. 1. Albert Beber, Balow. 45 S. Br. geb. 60 Big.
  - Albert Bener, Port. 44 S. Br. geb. 60 Big.
- Salle, Berlag von hermann Schroebel. Dr. Bilhelm Fabricius, Die alabemijche Deposition (Depositio cornuum.) Beiträge jur beutschen Litterature und Aufturgeschichte speziell zur Sitten-
- geichichte ber Universitäten. Frankfurt a. D., K. Th. Bolder 1895. 79 S. Dr. L. Reckes, Beiträge zur Lehre vom Gebrauch bes Institutes im Reuhochbeuthen auf historischer Grundlage. Erster Teil. Leitzig, J. H. Robolsky, 1896. 171 S.
- Sammlung Gojchen: D. & Jiriczel, Rutrun und Dietrichepen in Auswahl mit Borterbuch. 168 G. Br. geb. M. 0,80. Stuttgart, G. J. Gojchen 1895.
- Etto Bismard, Rettor in Gifenburg, Ginrichtungs- und Lehrplan für achtund fiebentlaffige Burger- und Mittelfculen. Halle, hermann Schroebel 1895. VII, 248 G.
- 6 hotop, Seminar Dberlehrer, Lehrbuch ber beutschen Litteratur. Salle, bermann Schroebel 1895. VII, 227 S.
- Bittider und Kingel, Dentmäler ber alteren beutschen Litteratur für ben litteaturgeschichtigen Unterricht an höheren Lehranfalten. I. Die beutsche bilbenfage: 2. Kubrun vom D. 26 fch porn. 2. Auflage. Halle a. S., Bersag ber Buchgandlung bes Baijenhaussel. Pr. W. 0,90.
- E. Bischer, Pfarrer in Quednau, Grammatif und Wortichas ber plattbeutichen Mundart im preiglichen Samfande. Salle, Berlag der Buchhandlung bes Knijenhaufes, 1896. 260 S.

Dr. Beinrich Schuschen, Schularzt und Brosessor der Hygiene an der Königl. Ungar. Staatsderrealisate im V. Bezirf zu Budapest, über die Aervosität der Schulingend. Jena, Gustan Fischer 1896.

L. Harcourt, German for beginners. Marburg, R. G. Elwert; London, Bhit-

thater & Co. 1895. 200 S.
Dr. Friedrich Basolt, Direttor bes Königl. Ghumofiums zu Brieg, Entwürfe zu beutschen Arbeiten für Tertia bis Brima nebst einigen ausgeführten Aufihen. Berlin, R öktiner. 1895. 2016 S.

28. Wilman nus, Deutsche Grammeill. Gotisch, Alte, Mittels und Reuhochbentich, Jweite Abteilung: Wortbildung. Erfte Hälfte. Straßburg, Karl J. Trübner, 1896. 552 Spr. R. 6,50.

Dr. L. Derte, hommelialobertebere in Britg, Thuringer Sprachicas. Cammlung munbartlicher Ausbride aus Thuringen nebst Einleitung, Sprachtarte und Sprachtrofem. 288 S. Br. R. 4.

306 Abolf herzog, Wie find Gebichte zu lefen? Eine Boricule ber Poetit. Baben (Schweig), M. Doppler, 1895.

Dr Ostar Retoliczta, Gymnasialprojesjor in Kronstadt, und Dr. Hans Wolfs Gymnasialprojesjor in Schößburg, Deutsches Lesebuch sür Mittelichusen. Hermannstadt, WB. Krasst 1895. 326 S. Rataloge:

Abolf Beigel in Leipzig: Antiquariats Katalog Rr. 21. Bolfstümliche Litteratur. Ruftur- und Sittengeschichte (Folklore).

Meber Nachf. B. Hönide in heibelberg: Antiquariats Ratalog Ar. 10.
Deutsche Sprache und Litteratur. (Mit Anhang: Frangoliche und engelische Litteratur.) Antiquariats Rataloge Ar. 11. Bertvolle Aussichnitte aus bem Gebiete der Philosophie, Gelchichte, Litteratur und Aunft.

Muguft Duhr, homers Gefange in niederbeuticher poetischer Übertragung. Teil I. Rieberbeutiche Jlios. Riel und Beipsig, Lipfius und Tifcher 1895. 666 C. Rargarete Leut. Amei Saustein um Bach. Grusblume für Kinber. Amiden

kargarere Lent, Ime Haustein am vacq. erzagiung jur ninder. Iwicau i. Sachsen, Johannes hermann. 57 S Br. 40 Bsg. (Wie alle Jugenbichristen von M. Lent, so ist auch biese warm zu empfehlen.)

#### Mbmebr.

Sert Dr. Julius Sahr beightigt mich in einer Ammerlung 9, Johra, 6, 672 elt X birler Alleightir beglight meiner Broisflure Ber fams Good (Rümberg 1894), eit Wolfein) ber Gelightiebstifdung intofern, als ich ben hans Sechs "nut einem Sojakhemotaten Sempelen "wolle. Des thus ich gar nicht; ich jorbert vielmehr meine Barteigenossen und beite Affreiter auf, bie Lichtungen bei Mirn-bregre Messter Sennen zu ternen, auch verteen bei abtgreifden Gedoraften ieines Gescholsteiles ausbeidlich gernorgehoben. 3ch ertude herren Dr. Sahr, ben Machmeid zu erforigen bosseller

- 1. daß ich Dinge behaupte, die falfch find bafur mare ich ihm nur bantbar! -
- 2. bağ ich Behauptungen aufgestellt habe, beren Unwahrheit mir betannt ift: bas erft mare Salichung ber Geschichte.

befannt ift: bas erft mare Falldjung ber Geschichte. Kann er beibes nicht, ober auch nur bas erfte, so hat er bie Pflicht bes Biberrus.

Leipzig, Ditober 1895.

Ranfred Bittid.

#### Entacanuna.

Die vorftebenbe Abmehr bes herrn Manfred Bittich veranlagt mich, icon an biefer Stelle ausführlich auf feine Schrift über bane Cache, wenigftens auf ben Beift, ben fie atmet, einzugeben. Es lag nicht im Blan meiner Arbeit, anbere ale in furgen Anmertungen auf bie falfche Auffaffung und Dangel feiner Schrift bingumeifen. Rufammenbangenb follte bies ipater (veral. G. 679. Anm. 1) geicheben. Dort und in meiner Fortjepung werben auch bie falichen Gingelheiten bon DR. Bittiche Schrift gur Sprache tommen. 3ch bebaure, bag herr Bittich nicht wenigftens bie Fortfesung und ben Golug meiner bans Gachs Arbeit abgewartet hat. hier habe ich Sans Cachfens Birten gu betrachten, und ba ich bemubt bin. überall meine Bemahremanner ober womoglich ben Dichter felbft ale Quelle angufuhren, fo burfte mobl ber blone Bergleich meiner Stigge mit ber Bittiche gwanglos ergeben, welches Bilb falich und mo es falich ift. Gin Bergleich Bittichs mit einer ber anertannt guten Cdriften fiber Sans Cachs tann benfelben Dienft leiften, g. B. mit Schweißer (1887, begm. 1889), Ramerau (1889, Sans Cache und bie Reformation), Goebe (1890 Sane Cache; 1894 Feftrebe in Rurnberg); Dummen hoff (1894). Ja, icon ber Bergleich mit bem anfpruchelofen Lebensbild in Banniers Musgabe (Reclam), bie Bittich G. 55 felbft empfiehlt, zeigt genugend, welche Rluft zwischen feiner Auffaffung und ben genannten befteht.

Doch ba bier von mir Beweise geforbert werben, will ich fie geben. -Berr Bittid idreibt "fur bas arbeitenbe Boll" (Titelblatt), fur feine "Barteigenoffen" und "alle Arbeiter" (Abwehr; Colunwort). Dagegen laft fich nichts einwenden; im Begenteil, es ift febr ermanicht, baf bas gange beutiche Bolt, alfo auch bie Arbeiter und Barteigenoffen bes herrn Bittich ben mahren Sans Cache tennen fernen. Bie fieht herr Bittich nun ben bans Cache an? Bom Standpuntte bes arbeitenben Bolles aus. Much gut; aber er geht meiter: Er ipricht ben anderen Rreifen ber Bevollerung bas Unrecht auf Sans Cache ab. Sans Sache gehore überhaupt nur bem "arbeitenben Bolle" (Bormort). Das ift icon febr bebenflich! Und wer ift bans Cachs? Er ift ibm ber "bichtenbe Arbeiter" (Bormort), "ber einfache Arbeiter" (G. 87), "ber Dann ber Arbeit" (G. 56); er ift ihm "ber lebenbige Beweis, bag Biffen und Ronnen, alfo Biffenichaft und Runft auch vom Arbeiter, vom Proletarier bei halbmeg gunftigen Lebensbedingungen erobert werben fonnen" (Borwort). Riemand wird biefem Cat. wenn man ihn im allgemein menichlichen Ginne auffaßt, wiberfprechen; aber wenn ein Unbanger ber fogialbemofratifchen Bartei über Sans Gachs fo für feine Barteigenoffen fcreibt, fo heißt bas boch mohl nichts anberes, als Sans Cache fei auch ein "Arbeiter," ein "Broletarier" im bentigen Barteifinne, b. b. eine Art Cogialbemofrat ober wenigstens ein Borlaufer babon gemejen? Richt? Gern will ich mid bon herrn Bittich eines Befferen belehren laffen, wenn bem nicht fo ift! Jebenfalls fteht feft, bag bei Anwendung folder Schlagworter aus bem beutigen Barteileben und beim Betonen bes Inhalts, ben Berr Bittich berausbebt, feine Barteigenoffen gerabegu auf ben Gebanten tommen muffen. Sans Cache fei im 16. Jahrhundert einer von ben ihrigen, ein Barteigenoffe, ein Arbeiterführer gemeien. Anftatt bag alfo ber Berfaffer, wenn er biefer Anficht nicht ift, alles vermiebe, mas feine Lefer veranlaffen tonnte, folde verfehrte Barallelen gu gieben, ja, anftatt bag er bem entgegenwirfte, leiftet er burch Anwendung folch moberner Schlagmorter und burch einseitige Ausguge aus Sans Cache ber Reigung ungenibter Lefer Boricub, bewußt ober unbewuft beutige Berbaltniffe auf bie Bergangenbeit gu fibertragen.

Berfen wir einen Bild auf herrn Bittichs Schrift. Bas bietet fie?
Es wirt geführer: Almberg S. 1.3; bie Martgleiffer geber (Mircher) Achdies)
S. 3,4; Leben bes hans Sachs S. 5,6,9,10,56; Breitergelang bis auf hans
Sachs S. 6-0; Reformation und bein Birtlen für S. 11-23; Jans Sachs
als volitifer: Journafifs S. 32-49 G. B. Etreit gegen Albrecht Alleibabes
S. 33-47); allegmein letrhafte fyldings S. 49-5; bommätische mir bermantungische Birtlen S. 54; Breiterführen S. 54; Schliebenertung S. 55; Schliebenertung S. 55; Schliebenertung S. 57;

Bit ichen: Hans Sadfens Leben, leine algemein lebt pafte und dem and iche Dietung is gan; ungenägend, dam Sach sell Beitgefanger, als Sawant umd fabelbidter fo gut wie gar nicht bedandelt. Das find leiffende Edden, die fin nicht ercheftenigen selfen. Im Bettlich Bell wird die gefunde Berfonlichteit der Leichers fin ihrer Gesambeit verstenungen der Berfonlichteit der Leichers Beiten find aus fehren andertillen Micha um bermand kernadertillen.

Ber erwögt, daß Wittich 5 reformatorischen Schriften des Jans Sachs die Seiten 12-28 und 5 politischen die Seiten 40-47 midmet, wird ohne weiteres zugeden, daß die Jülle von Jans Sachsens allgemein lehrhaften Idistungen – nach ibrem Untsag wie ihrem Wert – auf S. 49-64 viel zu schlicht wegt ohnen. Bollend der nicht zu erkeltreiten ist de, wenn ber Tammatifer, Weiter-

fanger und Schwantbichter Sans Cache mur gestreift wird. Dieje 3 Gebiete finb bod gewiß bon nicht geringerer Bebeutung, wie fein Birten fur Reformation und Bolitif: fie muffen boch meniaftens ebenfo febr bebacht merben. Sans Cache felbft faßt fein Birten ale Deifterfanger febr ernft auf; er ftellt es, fobiel ich weiß, ftete an erfte Stelle. Ubrigens fieht man neuerbinge allgemein ein, bag and biefe Ceite an ibm unfere volle Compathie verbient. Biele feiner Deiftergefange find trefflich; und auch icon por 1523 erhebt er fich weit fiber bas Riveau gewöhnlicher Deifterfanger (vgl. bagegen Bittich G. 10); man lefe nur Rr. 4-12 bei Goebele. Auf feinen Gall aber burfte Berr Bittich bie Dramen (208 Stud!) und Schmante (387 Stud!) nur ftreifen. Denn Schmante und Saft: nachtiviele (85 Stud) find fangft ale bas Bebeutenbfte und Bleibenbfte bon feinen Beiftungen anertannt. Gie find im boben Dane volleberftanblich und baber gans befonbers geeignet, noch heute harmlos gu unterhalten und gugleich gu belehren. Durch ihre Besprechung und Schilberung batte fich herr Bittich ein Berbienft um feine Barteigenoffen erwerben und ihnen jo eine ichier unericopfliche Quelle ebler Bolfebeluftigung erichließen tonnen.

Uber all bies bietet er aber, ftatt eingehender und fibergeugenber Dar-

legungen, nur ein paar Bemerfungen auf S. 31, 54, 55.

Co feben wir, daß ichon ber Anlage nach, Bittiche Cchrift Stild: und

Stidwert, und bon bornberein verfehlt ift.

1. fast nur die polemische Seite bon Sans Sachs wird, und zwar mit größter Breite, berudfichtigt. Un bem Positiven in seinem Befen geht bie Schrift ichnell ober gang verftanbuislos borbei;

2. fie ignoriert die burgerlichen Grundlagen, auf benen einzig Sans Gachiens großer Erfolg und tiefes Birten möglich mar.

Am find aber, wie maniglich melh, Glaube und Bürgertum ber erna, aus bem gam Sache ernachd, Ams ihnen lifest siene Ettlicheft; siene Kufissima von der heitzigkeit und Gottgefälligfeit der Ede, dem Kerchfüllis der Kuschen zu siener Debtgeit, zu gamsgenessen, Amtergebenen meh anderen Mitnenisen, seine Kuffellung von dem Wert der Kreit, sein harmtofer humen, kin nerendfüllere Dimitikums und biene Herfechseit – and ihnen fleigt auch sin heitiger Zorm und Giter gegen alles Unrecht, woher es auch fomme, wo es auf auftrete. Dies Mitel juckt mon in Wittigs Sechrift vergebens, der auf auftrete. Dies Mitel juckt mon in Wittigs Sechrift vergebens,

Es giebt aber feinen anderen Sans Cache ale ben auf Glauben und Burgertum fußenden! Jeber andere ift falich und ift energisch gurudgumeifen.

Man lefe Bittichs Schrift von Anfang bis Enbe burch, fei es ben Tert bes Erfaffere fei es bie Auszuge aus Sans Sache. Aufer bem Anfang (S. 1, 2) nitgands in Richtbild, nitgands Somnenfichen, Darmlofgleit, Deiterleit, guberigar Dumor, nitgand Bolffeijele von Bedinnt, von Ardennigelt, von Liebe, Aufoplerung — immer und üterall nur die Schlechtigleit ber Färflen, Hertfichnben und Regierenden, der Obrightight, iber Alfred wie der Färflen, Hertfichnben und Hertfichtbel, Prodern, Albeitender, Prodern, Albeitender, Dabert, Albeitendighaber ", Webbinger", Seighbert, "Musdingerung und Boshoftt", Unterbrotdung der Arbeite und wirtigschiftig Schwachen, Preuderiet, Arbeite und werden der Arbeite und der Arbeite und der Arbeite der Arbeite und der Arbeite der Arbeite und der Arbeite der Arbeite und der Arbeite der Arbeite der Arbeite und der Arbeite de

Ein Beifpiel mag zeigen, wie ber Berfaffer verfahrt: Die Bittembergifc Rachtigall (G. 12, 13, 14). Rach einer Beidreibung bes holgichnittes lefen wir bie befannten Eingangeberfe (B. 1-14, 17 und 18). Ein fleines Stud Profa ftellt bie Berbindung swiften Bere 19 und 118 ber, es folgen abgebrudt Bere 118-150 (124 feblt), in benen , alles Gebreften ber Rirche rudfichtelos burchgenommen" wird (G. 13). Beiter: "Auch Sans Cache murbigt ben wirticaftlichen Drud, ben bie Rirche auf ihre Blaubigen ausubte, in gebuhrenb icharfer Beife:" als Bemeis folgen Bers 201-212. Beiter: "Bas bie Romifchen fo " verbient" haben, bas leiben fie bann um Bucher aus"; folgen ale Beweis Berg 216-218, 222-224. Beiter: "Jagbichaben, am armen Bauern bon ben weltlichen, hoben Geiftlichen geubt, und andrer Frevel wird biefen porgeworfen:" folgen Bers 279-286. Beiter: "Dem gegenüber wird bie neue lutherifche Lehre warm empfohlen, die ja immerbin ein Fortichritt gang bedeutender Art fur bamals genannt merben muß" (C. 15). - Das foll einen Begriff pon ber Bittembergifden Rachtigall geben! 3ft bas nicht pielmebr eine Galichung? Bas giebt Serr Bittich aus bem 700 Berfe langen Gebicht? Ginige ben Solaichnitt ichilbernbe Gingangs: geilen und 58 Berfe ber icariften polemifden Art, wie fie nur in leibenicaftlichftem Rampfe bentbar find. Die famtlichen anderen 400 Berfe (B. 300-700), bie nun bas Bofitibe enthalten, bie beweifen, wie tief und richtig Sans Cache, ber ichlichte Burger, Die Reformation Luthers auffakte, aus benen man erft perfteht, wiefo jene ichlimmen übelftanbe bem Dichter fo harte Borte entloden -Die egistieren nicht fur ben Lefer Bittiche, Die werben ben Barieigenoffen borenthalten und noch bagu mit ber obigen Bemertung, Die icon an und fur fich beweift, bag bas Berftanbnis bes herrn Bittich fur Luthers Reformation fast gleich Rull ift. Diefes Berrbild muß aufs tieffte emporen; benn, wie jeber, ber Sans Cache fennt, weiß und wie Ramerau, ber befte Renner von Sans Cachjens Thatigfeit fur bie Reformation, fo icon bemerft (C. 25); "Richt in biefer Bolemit gegen Rom liegt ber Schwerpuntt bes Gebichts, fonbern in bem Betenntnis gu ber neuen Lehre, bie Luther an bas Licht gebracht"

An biefem Rern- und hauptpuntte im Gebicht und im Befen bes hand Cachs geht berr Bittich blind vorüber!

 Secie, die junn erft Leben, das Andsengerüß, das ühnen erft Grem under Allaumendung giebt. Um die Secie für wieder der compartifies Geft der ischneide Geft der ischneide Geft der ischneide Geft der ischneide Geft der Ge

Bas nuben, folden Dangeln gegenüber, einige treffliche Bemerfungen, Die Bittiche Arbeit feinesmegs abgelprochen werben follen; 3. B. über bie fprachlichen und bichterifden Borgiae ber Digloge (G. 28; allerbinge in recht genquem Unfolug an Comeiger G. 81), über bans Cachiens fittliche, gemutvolle Ratur, feine Ebrlichleit und Charafterfestigfeit, feinen Sumor (C. 18, 22, 28, 57), feine Baterlanbeliebe und feinen Wehorfam gegen bie Obrigfeit (G. 1, 82, 33, 34, 36). Bittiche Buchlein ift eben "gewandt gefchrieben und gefchidt gufammenaestellt" (m. Unm. E. 672). Die Spuren von Sans Cachiens Borgligen muß felbft Bittich aufweifen und anertennen. Aber ber gute Ginbrud folch einzelner Bemerfungen wird burch andere und burch bie gange Auffaffung wieber gu nichte gemacht! Go lefen wir 3. B. Ceite 49: "Sans Cache ift in gang befonbere hohem Grabe ber Morals prebiger burgerlicher Tuchtigfeit, ber eine gemiffe Ginfeitigfeit und altpaterifde Bebanterie mit einem Stich ins Fromme nicht abgefprocen werben tann;" und in obiger "Abmehr" fagt herr Bittich, "es werben bie bargerlichen Schranten feines Gefichtetreifes ausbrudlich herbor: gehoben".

Sollen bamit all bie "burgerlichen" Tugenben, Die wir an hans Sachs bewundern, die ihn erft gu bem machen, mas er ift, Frommigfeit, Glaube, Baterlandeliebe, tiefer Refpett por ber Obrigfeit - follen bie bamit in ben Angen ber Barteigenoffen enticulbigt merben? Satte Berr Bittich bas bor bem beutichen Arbeiter notig? 3ch tann es unmöglich glauben! Bie bem Berfaffer leiber ber Ginn fur bie Religiofitat bes Sans Cache abgebt, fo auch bie mabre Burbigung ber Reformation Luthers. Benn in neueren Berten, wie g. B. bem Friedrichs von Begold (Geichichte ber beutichen Reformation Berlin 1890), mit Recht and Die mirtichaftliche Geite ber Bemegung mehr betont wird ale fruber, fo find boch meines Biffens alle unparteifchen Befdichtsichreiber, bon bem noch beute flaffifchen Rante (1839) an, barfiber einig, bag bie Reformation Luthers eine großartige, in der Geschichte ber beutiden Ration einzig baftebenbe bewunderungsmurbige Ericheinung, bag fie ein Glangpunft unferer Beichichte ift. Und fur fie hat Bittich feine andere Auffaffung, fein anderes Lob, ale bie flagliche Bemertung: Die lutherifche Lehre fei "ja immerhin ein Fortidritt gang bebeutenber Art fur bamals" gu nennen (C. 15) und "gu einem Salbgott ober Rirchenheiligen" fei jebenfalls Luther fur bans Cache "nicht herausgewachsen" (C. 31). Es icheint, bag herr Bittich fein Gefühl fur Die fittlich religiofe Geite ber Reformation hat. Daß fie fur Luther, Sans Sache, fur Taufenbe und Abertaufenbe eine Befreiung ber geangftigten Ceele, bes gepregten Gewiffens bebeutete, baß fie aus ber Cebniucht ber Menichenbruft nach Simmelefrieben entfprang und bon vielen in ichwerftem inneren Ringen erfampft murbe, babon lefen wir nichts bei herrn Bittid.

Rein! Wittick Hans Sachs ist nicht der wahre! Hans Sachs war tein religids, stitlich oder bürgerlich verfrüpselter Nensch diese Seiten waren bei ihm voll ausgebildet. Er war auch kein "Kocheiter" oder "Krosckarier" im heutigen Barteifinne; auch fein "Startgeift" ober "Freigeift" - er war ein mit Gott. mit fic und mit ber Well verfohnter Menic.

Bill man Sans Cache geichnen, fo geichne man ibn auch, wie er ift, und

tonftruiere fich nicht einen Conber : Sans Cachs.

Much bem domnigen Biltgerfind wird Beiltigs Schrift in feiner Beifgerecht. Nut jim ruthe hand Soche Allien. Aun und nimmermit platte dam Secreti. Nut jim ruthe fam Schoff Allien. Aun und nimmermit platte dam Schoff alle, einsicher Alleiter was erreichen und wirten und solchen Einflug greinmen Bonnell Auch nicht als gkraftigie ober als Gelefetre, vols ist fin. Wohl aber sonnte er so als Valleger: de tonnte er noch oben wie noch unten wirten, de fand ber dem Berfähnbei und Vedleffin feines den bei eine Teiten gu fern. Will man ihr docher als Bertreter eines besonderen Sian betraupt antehen, is ann der nicht eine Vedleffin feinen den, aber fein anderen.

ben ober wird das in Herrn Bittich Schrift las? Rirgendd. Es if, als tenne er gar teinen Bürgeritand don damals! Das Wort Bürger tommt nur gang selten vor, und es wird nichts gestjan, um es mit dem rechten Jachott zu füllen. Zafür liedt der Berfolfer die Begeichnungen "das Bolt", "das arbeitende Bolt", "die Kantverger". Bo in aler Beil (old dann bei einen Lefen Ber-

ftanbnis jener Reiten bertommen?

Das ift ber Beift, aus bem herr Bittich über hans Cache "fur bas

arbeitenbe Bolt" fcreibt.

Bohin fommat man, wenn man mit slocken Grandbegriffen, Anfdaaumgen und Empfindwagen an einen Roman ferantirit, wob err Aumerbergen Weiter es war? Doch gewiß weber jur gefächschlichen Bahrheit noch jur phediocifichen Wählichen im der der der der der der Verläufigkeit. Ein slocker Damb Sachabit int übning ill mie man man ein zieleks Recretibt eine "Kälifchung" nenut, jo ift der Ausdruck zwar hart, aber wahrlich wondberbeiten.

Dresben, Anfang Rovember 1895.

Julius Cahr.

Fur die Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Bucher je. bittet man au fenben an: Dr. Otto Lyon. Dresben-A., Lubwig Richterftr. 211.

## Die dichterifche Aufgabe Goethes und ihre Behandlung in dem boberen Unterricht.

Bon Chriftian Cemler in Dresben.

Ein ebler Menich tann einem engen Rreife Richt feine Bilbung banten. Baterlanb Und Welt muß auf ihn mirten Ruhm und Tabel Ruß er ertragen lernen. Gich und anbre Birb er geamungen recht au tennen. 36n Biegt nicht bie Ginfamteit mehr fcmeidelnd ein.

Borte bes Alphone binfictlich Taffes.

Unichaulicher als in bem obigen Leitfpruch tann ber Grundgebante im Taffo nicht wiebergegeben werben. Aber berfelbe flingt leifer ober ftarter faft burch alle Berte Goethes. Das Emporftreben aus ber Enge ber Berhaltniffe und ber Abergang aus ber Befangen: heit ber Innenwelt jum außeren Leben und Beltvertehr ift ber Rern feiner bichterifden Mufaabe.

Bunachft feffelt ihn, im notwendigen Busammenhange hiermit, bie Entwidlungefabigfeit ber menichlichen Ratur. Goon Somer geigt biefelbe in Achilleus und Telemachos. Tiefer erfaßt fie Chatefpere in feinen Trauerspielen; benten wir nur an Ronig Lear, wo Lear und Blofter, Ebgar und Corbelia, Albanien und Rent au fittlich hoberen Stufen geläutert merben. Samlet geht unter, weil er hierzu unfahig ift. Spinosa behandelt in feiner Ethit bas Thema ber feelischen Entwidlung von bem philosophischen Standpuntte aus, nämlich als bas Emporarbeiten pon ben leibenben Affetten, ben Leibenichaften, ju bem thatigen und tapferen Affette ber flaren, Ertenntnis ber Beltorbnung und baburch aum pernunftgemaßen Leben und gur ebelen Gefinnung. Bei Boethe, ber bon Chatefpere und Spinoza tiefgebenbe Unregungen erhielt, geftaltet fich ber Bebante ber Entwidlungefabigfeit fo, bag bas Gehnen und ibeale Streben bingutritt, von ber nieberen Stufe auf eine bobere ju gelangen. Ift biefe bann erreicht, fo ermutigen bie Rudblide auf bie gurudgelegten Stufen gu weiterem Streben. Das lettere mirb ferner geipornt burch Anertennung und Biberfpruch, bie fich ablofen und gegenfeitig ergangen und fo gur Entwidlung und Erziehung beitragen. Beibe fonnen bon Berfonen ausgeben, welche Unbanglichfeit und Liebe willen; boch tommt ber Biberfpruch entichiebener gur Geltung in bem Bernf und in bem Beltvertehr als in ber Freundschaft, und in biefer mehr als in ber Liebe. Den gefährlichften, aber oft fehr erfolgreichen Biberipruch bringt bas Bofe. Dies zeigt Alba im Camont.

Das aufere Leben, ber Beruf und ber Staat boten in bem Reit: alter bes jungen Goethe wenig Anregung, und fie erwedten nur felten bas Gelbftgefühl. Gine ftarre Rechtglaubigfeit und eine fleinlaute frommelnbe Richtung erfrischten bas Gemut auch nicht. Woran follten fich nun bie Deutschen, jumal bie Jugenb, erheben? Abgesehen von ben Thaten Friedriche bes Großen, mar es bie lanbicaftliche Ratur und bas jugenbliche Beib. Beiben bulbigte Goethe vollgenugenb und hob fich baburd über bie nuchterne Alltaglichfeit empor. Aber mas er felbft tiefer erlebt hatte, gestaltete fich gu Dichtungen, bie wieber bie anberen ber Bhilisterwelt entrudten und ihnen eine reicher besaitete Innenwelt verlieben. Dit ber Raturbegeifterung und ber Liebe trat eine hobere Stufe ein; boch tam bamit jugleich bie Befahr, auf berfelben fteben zu bleiben und einer frantbaften Ratur: und Liebesichwarmerei au berfallen. Gin neues Berbaltnis mußte eintreten, um bas Streben mach ju erhalten; es mar bies bie Freundichaft. In ben Jahres: zeiten fagt Goethe:

Diefer ift mir ber Freund, ber mit mir Strebenbem manbelt; Lab't er gum Sigen mich ein, ftehl' ich fur heute mich weg.

Die Freundschaft beingt den erfolgerichen Widerfund, und ftect höhrer Ziele; sie bilde zugleich verch die gemeinsame Thatigfeit im Berus die Vride zum außeren Leben, zum Bertehr mit vielen Wenschen. Gubr num schließlich auch der Berus und Bertehr zu der Gesahr des Stehenbleibens, wie es Goethe vor seiner Aucht nach Italien in Weimar erging, so sie die Berise das Mittel zur Berissingung und Wiedererlangung der Entwicklungssähigsfeit. Der Berus ist es zugleich, der die finde Stehen der Verligen begründe und deren machnt, daß er für andere zu leben berusen sei. So gelangte Goethe auf einem selbständigen Wege, ähnlich wie Spinnga, zu der höcksten der ihren delchhändigen Wege, ähnlich wie Spinnga, zu der höcksten verlige das Erpsichen und gestellt übstet, der Selbstverleug num ausgestellt bietet, der Selbstverleug nur den,

Bir geben nun die größeren Dichtungen Goethes übersichtlich durch und schließen mit der ausführlicheren Besprechung Taffos. In dieser Beise tonnte vielleicht in der Obertlasse der Ghmnasien und Realadmasien verfahren werden.

Den tieferen Einftlid in die Schwäche feines Zeitalters hatte der junge Gothe wohl zuerft durch Schafejeres hamlet gewonnen, den er bereits in Straßdung eifzig las. Dier jah er die Iranthafte Anner-Lichteit, die eine Zanthabe findet, in dem fürstlichen Beruf, in dem Staat und dem Bateclande die Schaffense und damit die Lebensfreidigfeit zu erlangen. Es wurde ihm flar, wohin eine edel angelegte Ratur fommt, wenn fle, über dem Bosen in der Welt und dem Schaffense in der Welt und dem Schaffense in der in der Welt und dem Schaffen fan zu die flüskeist die in die wordersteilschaffen in die flüskeist die in dewartseinischen

Bruten alles ber Borfebung überlagt, ftatt bas Schidfal fich felbft au ichmieben. Inbeffen treten bie Rudblide auf Samlet noch nicht in bem Bos von Berlichingen ju Tage; erft im Berther burchbringen fie bas Bange. 3m Gob lant ber Dichter vielmehr ein Reitalter wieber aufleben, in welchem bas Gelbit: und Lebensgefühl eber au unbanbig mar, fobak es bas Entfeben Luthers hervorrief. Aber Goethe nahm boch bie Borbilber fur bie Charaftere aus feiner Umgebung und aus fich; er verftand es ig. bas Tuchtige und gefund Gigengrtige felbft in einer armen Dreebner Schufterftube au entbeden und hatte Rutrauen au ber oft aar arillenhaften und verfdrobenen Gegenwart. Die bichterifde und jugleich fittliche Aufgabe Goethes mar es, in bem Leben ben ibealen Behalt berauszufinden und benfelben funftlerifch ju geftalten. Dies wird recht beutlich, wenn man begabte Dichter, wie Grimmelshaufen und Baulus Berbardt, Die im Roman und Lieb feine Borganger maren, mit ibm vergleicht. 3m Simpliciffimus ift bas Ungiebenbfte bas Leben bes Ginfieblers in ber Balbeinfamfeit, und ber Roman foliegt auch wieber febr bezeichnend mit bem Rurudziehen bes Simplicius aus ber Belt. Lieber bes Baulus Gerhardt aber fublen fich nur in ben jenjeitigen Befilden beimifch. Es mar fur Goethe mahrlich teine geringe Mufgabe, folden Stimmungen, und noch bagu in einer fleinburgerlich und flein: figgtlich eingeengten Reit, entgegenautreten und bem mirtlichen Leben und bem verachteten Diesfeite auberfichtlich ins Untlib au ichauen: felbft nachbem ihm bie treffliche Mutter burch bie Rinbermarchen, Leffing burch Minna pon Barnbelm. Serber burch ben Sinmeis auf unfere alten Liebeslieber und Sans Cache burch feine Gomante ben reichen Gebalt bes beutiden Bolfegemutes erichloffen batten. Sein Bablibruch blieb; Billft bu bich beines Bertes freuen.

Billft bu bich beines Bertes freuen, Co mußt ber Belt bu Bert verleiben.

Erft in Berthers Leiben greift ber Dichter, jum Teil auf Roften ber Freunde in Beslar, in die unmittelbare Gegenwart und nimmt bie Innerlichfeit ber Reit, bie fich im Unblid ber lanbicaftlichen Ratur und in ber ichwarmerifden Berehrung eines Dabdens verzehrt. Aber wohl zu beachten ift, bag fich Berther, und zwar mit vollem Bemußtfein, ja, mit Ingrimm, über bie Philifter und ben Flitterfram abeloftolger Armfeligfeit emporgeichwungen bat und feine innigfte Teilnahme bem eigentlichen Bolle ichentt. Reben ber Dbuffee führten ibn bie Ratur und bie Liebe gu biefer boberen Stufe und erwedten bas Cebnen, welches fur bie Runglinge Goethes fo bezeichnend ift. Aber bon bem Gebnen tann er nicht sum Streben gelangen, und bon ber begeifterungevollen Empfanglichfeit tommt er nicht jum icopferifden Geftalten. Er tann meber Daler merben noch auch in bem ftagtemannischen Berufe ben Anordnungen feines Borgefetten fich fugen und ausharren. Der Beruf ift ibm nicht bie Musficht auf freudige Bflichterfullung. fonbern ber Inbegriff nuchternfter Brofa, und ju bem fittlichen 3beal Goethes, fur anbere ju leben, wie Lotte inmitten ber Beichmifter: ichar ibm ein Beifpiel giebt, ift er nicht im ftanbe fich aufzuraffen. Das Leben, welches er anfange nur ale ben Schauplat phantaffevollen Geniegens anfah, ericeint ibm baber auch balb, wie Samlet, als bas Bilb bes Bergehens und bes Grabes. Dem Biberfpruch geht er ichen aus bem Bege, ober er ficht bagegen mit Scheingrunden; beshalb bleibt er unfabig gur Entwidlung. Ebenfo verhaßt wie ber Biberfpruch ift ihm bie Gelbftentaugerung. Mus biefem Grunde tann er auch nicht ber leibenicaftlichen Liebe gur Freundin entjagen. Übrigens burchichaut er feine Schwache mit bem Scharfblid Samlets; boch gwifden bem Biffen und bem Bollen liegt eine tiefe Schlucht.

Wit in der Obertlaffe der Ghunnasien Werther im Auszuge gelesen, so müßen aus hamtet die mögsbenden Stellen zur Wergefichjung herangezogen werden. Auch darf das Gegenbild der sier ausgesprochenen Beltanschauung, die Odoffe nämflich, nicht underucksichtigt bleiben; sie sat je ebenfalls zur Entstehung der Wertsperdichtung belgetragen. Fit Dermann und Dorotche ist sie freifilch von weit größerer Bedeutung. Eine Haupisschiefen im Werther find, wie im Homer, neben ben Antare und Landischiebtern die Schilberungen einfachen Thuns. Berther entbedt bas Ammutige im schickplen Borgange, in dem Thun und Teiten ber Kinder, in dem Welfresoften am Brunnen, in dem Kläden des Hoftes dom Amm, in dem Filteren des Anaciervogeles, oder diese Einbert des festhes dem Baum, in dem Filteren des Anaciervogeles, oder diese Einbertäte festhylagten, festh ihm die Kusdauere, roost aber auch, wie Gotthe felbs, die nicht gegebaung gum Zeichnen und die schafterechte Grundlage. Hätte er, wie in unsterer Zeit Dendsche, durch Zeichausgen die Kritekenden erfreuen können, so wäre sein Selbste und Sekansorfülle erfankt.

Bir tommen jum Clavigo. Bie bie Freunbichaft bon Dann und Beib fo leicht gur Liebe fuhrt, feben wir auch in biefem Stude; aber bier gefellt fich, wie leiber fo oft in Deutschland, eine verfrufte und baber verhangnisvolle Berlobung bingu, bie burch ibre enblofe Dauer gur Erfaltung ber Liebe und entweber gum Treubruch ober gu einer freubearmen Che führt. Die Dannerfreunbichaft, welche bereits im Bog und Berther ihren Ginfluß geltenb machte, tritt burch Carlos in ben Borbergrund. Diefer gollt feinem begabten Freunde bie volle Anertennung; aber er vericont ibn auch nicht mit icarfem, ia. unbarmbergigem Biberfprud. Dit übergeugenber Gewalt ber Rebe wird bas Streben nach hoberen Stufen bem Jungling por bie Seele gehalten. Die Liebe ift ja boch erfaltet, warum alfo in lahmenben Bemiffensqualen fteden bleiben ober gar eine trubfelige Ebe begrunben? Reben ber Freundichaft ericeint ber Beruf als bie fittliche Orbnung, welche ber Liebe ben Rang abgelaufen bat. Der Bebante, auf anbere ju mirten und fur fie gu leben, ift ber Buleichlag ber Geele geworden. Benn Carlos feinem Freunde biefen Gebanten einscharft, benten wir lebhaft an eine bebeutfame Stelle in Spinogas Ethit: "Ein Affett tann nicht anbers eingeschrantt ober aufgehoben werben, als burch einen anbern ihm entgegengefehten und ftarteren Affett." Clavigo inbeffen tann in ber Sobe nicht willensftart aushalten, ber Schwinbel tommt ibn an. und bie Gemiffensangft, ber tleinburgerliche "betlemmenbe Jammer" treiben ibn in bas abgebrochene Liebesverhaltnis gurud, und er gerichellt. - Die fleinstabtifchen Berhaltniffe in ber Familie Guilbert burfen uns übrigens nicht binbern, Die Gutmutigfeit und Die bergliche Ausmunterung bervorzuheben, welche Clavigo jum Streben angespornt batten. Mus biefem Rreife ging ja boch ber ritterliche, wenn auch etwas theatralifche Begumarchais berbor, ber bie Ghre ber Familie gu mabren mußte. Das Rleinstäbtifche braucht nicht fleinlich ju fein, und bie Annigfeit erfett oft ben großeren Gefichtefreis, wie bies auch Goethes Beitgenoffe Chobowiedi fo angiebend gu behandeln meiß. Geine Stiche ober Lichtbrude nach benselben machen ben Schülern große Freube. Das Zeitalter Goethes wird ihnen ja höchst lebendig vor Augen gesührt und damit der Hintergrund für Clavigo.

Bir geben junt Sauft über. Das Emporftreben aus ber Enge ber Lebensverhaltniffe tritt bei ihm noch leibenichaftlicher zu Tage als bei Clavigo. Berbitterung und Gelbitmorbgebanten fuchen ihn beim wie Samlet. In feinem bisherigen Gelehrtenberufe tam er meber gur Er: fenntnis bes Rufammenbanges ber Dinge und einer befriedigenben Beltanichauung, wie fie Goethe in Spinogas Ethit fanb, noch auch gu einem die Entwidlungefabigfeit fichernben Ratur: und Denichenvertehr. Satte er als icopferifder Gelehrter nach einer befferen Dethobe geforfcht, fo murbe ihn Goethe nicht haben bichterifch geftalten tonnen. Die Liebe gur Bibel ift ba, aber fur bie Bunber fehlt ber Blaube; auch bie Angiehungefraft bes Jenfeits verfagt, im Gegenfat ju Werther und Samlet. Tropbem wird in Gretchen bas glaubige Gemut in feiner finbliden Unidulb verberrlicht. Die Bebeutung ber irbiiden Belt, alio ber Ratur und bes menichlichen Lebens, zeigt Goethe in großartiger Beife in bem Erbgeift. Die Berführung und Bergbstimmung, bie bas Leben bringt, wird burch Dephiftopheles vertreten; bie Berfohnung und Begeifterung, womit es begludt, burch Greichen. Aber burch biefes holbe Dabden fernt Sauft auch bas Schidial von einer Seite fennen. wie es fich ihm in ber Studierftube wohl noch nie gezeigt hatte. Bot ihm Gretchen bas Bild bes Ginflangs, beffen bie Belt fabig ift, fo lernt er burch es jugleich bie Befebe ber fittlichen Beltorbnung, bie Treue und bas Bflichtgefühl murbigen, welche ber Leibenichaft und Billfur ein jabes Enbe bereiten. Die Ericutterung bes Gemiffens wird ihm fo wenig wie Clavigo erfpart. - Das Streben bes Sauft ift ungeftumer und phantaftifcher als bei bem cafarifch angelegten Carlos. Die Berechtigung bes Foricens nach Bahrheit, auch wenn es fich nicht von ber Bibel feiten fant, vertritt ber Berr in bem Brolog im Simmel. Diefer begt volles Bertrauen gur Menfchennatur und ihrer Entwidlungs: fahigfeit; er überlagt beshalb Sauft ber Berführung und Demutigung bes Mephistopheles, b. b. bem Bösen im Leben, welches zur Erziehung beiträgt. Der herr benft nicht laftbilds, sonst aggeber ihm einen Beichtwater mit; auch nicht lutherich, sonst erhielte er die Bibel als Begietterin durch des Leben. Er will die weltsiche Erziehung des Joulf. Goethe verköpert in dem Herre seine eigene Bestlanschauung, wie Dürer sür das Antlis Christi seine Geschäntigkauung, wie Dürer sür das Antlis Christi seine Geschäntigk verwandte. Der Leufel ist sie eigenartig und doch son menschlich gezeichnet wie der Tod in dem Teckentang von Jans holbein.

Die Borte, welche Mephistopheles Fauft nachruft: Berachte nur Bernunft und Biffenicaft, Des Menichen allerhöchte Kraft,

Die Raturschilderungen in dem ersten Teil des Fault, wie in dem Seigng der Erzengel, bei dem Spaziergang, in Wald und höhle, ges hern zum Schwiften, was die deutliche Lücktunft befigt. Goethe triffisier den erhadenen Ton und den großen Lücktung, wie ihn die Jlias in den Bleichmisten vom Werer, vom Sturm und Feuer im Walde, vom Sturm und Fauer im Balde, vom Sturter im Gebirge n. f. w. hat. Der Lehrer wird dieselfeln die den ben Zelen des Fault zur Bergleichung heranziehen. Woerfinäsig ift serner die Ausmannenfellung mit den simmungsbollen Landschildbern im Werther.

In dem Liede Greichens von dem König von Thule, wie in somansen der Lieder Goetheb, vernehmen wir den anspruchklossen und dog so eigenartig ergreizenden Klang der ältesten Minnesanger, eines Kiternberg und Dietmar von List, sowie der Gesten alten Boldkicher. I. a. Goethe ist im Liede so unerreicht wie Wogart in der Artie. Das Boldkinstliche und das Kunstmäßige verschungen sich zu vollendeten Einlang, und die Kautwilder lind se friesch und ungefugt wie die Geschendinnungen. Wohl setzen der geglichen des Erchestens so rein ampinaden und zum herzen bringend ausgesprochen worden. Aber es sommt noch etwas hinzu. Die Ratur erscheint als die Racht, welche die Entwicklungsfähigteit des Mensigen, seit es durch Beruhigung oder durch Arregung, ferdert. Weie in den Liedern

Goethes zeigt fich bies im Jauft, zumal bei bem Spaziergang am Oftertag und in Wald und Höhlle. Die Natur wirft auf ben empfanglichen Wenschen wie bas Gespräch mit einem verständigen und gemutvollen Freunde.

Schließlich durfen wir im Jauft nicht das Komische überschen, welches burd Wagner, Archijtobjetes und Frau Marthe ben Lefte und noch mehr ben Auschauer im Theater plöhlich so heiter stimmt. Hand Sachs hätte Frau Marthe sehen missen; er würde sich gefreut haben, das bie Brauen in seinen Schwänken und Sassinachten Gwethe au einer so padend tomischen Sigur angeregt hatten. Jür Lebensheftühl sie erfeitern wir bie ist kronie Merbinds acensiber bem Schlift.

Der gweite Teil bes Faust gehort nicht in die Schule. Die biegerifche Kraft Goethes war bereits erloschen, und für die Jugend eignet sich nur das Beste. Schon in bem ersten Teil sind einige Scenen geringwertig.

Bir befprechen nun Egmont, ber an Got erinnert. Der Sieger von Gravelingen und St. Quentin erfullte gwar feinen Beruf als Golbat; boch eine bobere Stufe vermag er nicht gu erklimmen, wiewohl ibn bie gefährliche Lage bes Baterlanbes bagu branat. Die Unfpannung aller Rrafte, Die feine verantwortliche Stellung als Statthalter erheischt, ift ibm fo laftig wie Got bie Unterordnung unter einen Landesfürften. Er ift Dilettant im Beruf und geht baburch ju Grunbe. Der ernfte und einbringliche Biber foruch bes Freundes vermag nichts über ibn. Die Freuden bes geselligen Bertehrs und ber Liebe feffeln ibn mehr als ber berbe Ernft ber ftaatemannifden Sorge. Er lebt uub lagt leben; aber ber große Schnitt felbftverleugnenber Dannesnatur, bie fur Taufenbe einfteht, fehlt ihm, und feine verfonliche Liebensmurbigfeit, feine polistumliche Schlichtheit und fein Dut auf bem Schlachtfelb bieten feinen genugenben Erfat. Erft bas Schidfal bringt ibn, als es freilich gu fpat ift, jur Befinnung. - Die Armfeligfeit ber beutichen Spiegburgerei nach bem breifigjahrigen Rriege hatte Goethe nicht anschaulicher vor bie Mugen führen tonnen, als in bem Bolte, welches burch Banfen bie richtige Beleuchtung erhalt. Der Dichter ift bier ein Sittenmaler wie Abrigen Dftabe und Jan Steen.

Wir tommen ju Johigaenie. Auch hier tritt uns sofort dos Thema des Berufs entgegen. Die Lochter Agamemnons will nicht als Priefterin ein beschanftiges oder, wie sie keliss sagt, ein unnübes Leden führen; sie will auch nicht als Königin bewundert werden, sondern im elterlichen dauf nicht als Königin bewundert werden, sondern im elterlichen dauf sich sie wie der die beschaft nichts für sich die fellsbereitungenwe Liede erscheint mit der heibnischen Sage so sich werdem dassen wie die Gerbeit im König dezen. Ihren stittichen Rusch

bie Beilung bes Brubers und bie Sinnesummanblung bes Ronigs, fett fie burch bermittelft ber "Rraft in ihrer Geele Tiefen", und ohne baß Diana ein Bunber thut. Gie bilft fich felbft. Leffings Rathan wurbe an ber ebeln Griechin feine Freude haben, und wie Rathan ergieberifch auf Recha, ben Tempelherrn und ben Gultan wirft, fo feben wir bie Bunberfraft ber Rebe bei ber Ergieberin ber Scuthen. Sie entreift ben Bruber ben Bewiffensqualen, Die ibn labmten wie Clavigo, und fo bringt fie Thoas jur Gelbftverleugnung. Bei Thoas und Dreft tritt bie Entwidlungsfabigteit beutlich ju Tage. Beibe befreien fich, um mit Spinosa su reben, bon ben leibenben Mfietten ber Rache, ber Reue und bes Rleinmutes. Thoas gelangt ju bem tapferen Uffette ber Geelenftarte und bes Chelmutes, Dreft gur Lebensfreube und gur Thatfraft. Beibe find anschauliche Beifpiele fur Spinogas Lehre von ben Affetten, und fo tonnte ein Sas aus feiner Ethit febr mobl ale Beitibruch biefem Drama porausgeben: "Die Bergen merben nicht burch Baffen, fonbern burch Liebe und Chelmut gewonnen."

Der Lehrer, welcher Johigenie zu ertlären hat, wird gut thun, ausgewöhlte Photogrophien nach griechijden Edutaum der Alasse vorzuschen, dam deren, domit die Photogrophien nach gutregung erhölt, den plassischen Stil in dieser Dichtung innerlich zu schauen. Gipsabguss zu betrachten ift freilich wirsamen. In der Tochter Agamemnons schloß Goetse der Linienzus des Brazitelss mit der Seefenmunt Mogarts zussummen.

Bilbelm Deiftere Lebrighre behandeln wie Sauft bas Thema bes Strebens nach boberen Stufen. Rugleich feben wir bier, und noch beutlicher als im Clavigo, bas Anregenbe ber Rudblide auf gurud: gelegte Stufen. Das Biel ift ber Ginflang torperlich geiftiger Gelbft: bilbung. Deifter verlagt, Sauft nicht unahnlich, bie Enge bes bis: berigen Berufe, um in bas Leben binguszutreten, fich ber Schaufpielerlaufbabn ju wibmen und bon ber Bubne berab begeifternb auf anbere au mirten. Die Bretter fuhren ibn, trop feines Dilettantismus, gur aroferen Sicherheit in bem auferen Auftreten und in bem Bertebr mit ben verschiebenften Stanben. Rachber wenbet er fich, von bem Freundesfreise gebrangt, bem landwirticaftlichen Berufe gu, ber mabriceinlich ebenfo oberflächlich betrieben werben wird wie bas Spielen. Die Liebe wirft in febr mannigfaltigen Ericheinungen auf fein leicht empfangliches Bemut. Sober fteht bie Freunbicaft, welche von Unfang an entichieben auftritt und ibre ergieberifche Thatigfeit, wenn auch mit gu viel Bichtige thuerei und Gebeimnisframerei, ausubt. Den Biberfpruch, welcher Die bobere Stufe bes prattifchen Berufs im Auge bat, fest Jarno ins Bert. Boethe legt ibm bie gebiegenften Ausspruche über bie swedmakige Thatigfeit und ben Menidenvertebr in ben Mund. Der frommelnben Bir gelangen ju hermann und Dorothea. Bum erften Dale feben wir, wie bem Beruf in vollgultiger Beife Rechnung getragen wirb. Es geichiebt bies burd hermann binfictlich ber Landwirticaft. Aber biefe erfullt ben Sungling jo ausichlieflich, bag er barüber ben gefelligen Bertehr und ben Anteil an bem ftabtifchen Gemeinbewejen vernachlaffigt und in fich gefehrt wirb. Der Biberfpruch bes Baters macht fich hieruber in polternber Beije geltenb. Bas aber biefer nicht erreicht, fest bie Liebe burch, bie, trop aller Schuchternbeit, ents ichloffen ift und fo gebiegen ericheint wie ber Beruf. Gie verspricht gugleich eine echte Che ju merben, wie biejenige von hermanns Eltern, bie ungeachtet ber fleinstädtischen Berbaltniffe ber iconen Gbe pon Gos und Elijabeth nichts nachgiebt. Gigenartig gestaltet fich bei Dorothea ber Gebante ber Entwidlung fabigfeit; fie bachte baran, burch ihre Tuchtigfeit im Saufe bie Sand Bermanne ju ber bi enen. Aber icon am Brunnen hatte fie in bem Gefprach mit hermann ihre Gebanten über bie Frauen geaußert und biefen megen ihrer felbitlofen Sorge fur bie Ungehörigen bie Berricaft im Saufe guerfannt. Sier reichen fich Gelbftverleug: nung und Gelbftgefühl gur gediegenften Lebensbetrachtung bie Sanb. -Much bie Sausfreunde tommen in entsprechender Beije gur Geltung, jumal ber treffliche Bfarrer, ber fomobl ber menichlichen Ratur als bem Leben bas bolle Bertrauen entgegenbringt. Er icheut fich nicht, burch fein Ginfteben fur Bermanns Bahl bie gange Berantwortung auf fich ju nehmen. Der Bfarrer und bie Mutter gollen hermann bie Un= ertennung gegenüber bem Biberfpruch bes Baters. Aber bie Liebe bleibt für bie Entwidlung bes Münglings bie Sauptfache. "Babre Reigung vollendet fogleich jum Manne ben Jungling." Durch Dorothea flammt augleich ber Bedante an das Baterland in ihm auf, und fo wird er auch balb in bem Gemeindemejen bem Ehrgeis und bem Bormartsftreben bes Baters Genuge leiften. - Bie in ber Obpffee wird bas Gut und bas außere Leben, ber Denichenvertebr und bie Rotwenbigfeit bes

Reifens febr entichieben betont. Auch bie "Beit und bas Mustand" finden ibre Burbigung, und bie frangofifche Revolution erhalt in bem Gur und Biber eine unparteifche Beurteilung. Dem Gebanten ber Berganglich: feit, ber Berthers Leiben burchjog, ftellt Bermann am Schluß mit beredten Borten bie Dauerbarteit ober, wie Spinoga fagen murbe, bie Selbsterhaltung entgegen. Bur wollen Geltung tommt bie Gegenmart: bie "gute alte Beit" verfällt burch ben Upothefer bem Lacherlichen, Ent= iprechend ber Freude an ber unmittelbaren Birflichfeit ift es auch, bag bei ber Betrachtung über ben Tob ber philosophifden Beltanichauung Rechnung getragen wird neben ber glaubigen und gmar burch ben Bfarrer. Der Gebante, baf bas Bilb bes Tobes ben Beifen um fo mehr an bas Leben feffele, erinnert lebhaft an eine Stelle in Spinogas Ethif: "Der freie Menich bentt uber nichts weniger ale uber ben Tob. und feine Beisheit ift nicht ein Rachbenten über ben Tob. fonbern über bas Leben." Ebenfo erinnert an bie Ethif bie Urt und Beife, wie ber Bfarrer im Anfang bes Gebichtes ber Moralprebiat bes Apothefers entgegentritt. Spinoga fpricht von bem Leutieligen : "Much wirb er fich im gewöhnlichen Gefprach huten, bie Lafter ber Meniden aufzugablen, und über bas menichliche Unvermögen wirb er nur fparlich ju iprechen fuchen, besto mehr bagegen von ber menichlichen Tuchtigfeit und über bie Mittel, burch welche bieje vervolltommnet merben fann."

Wie das Nichtungentied die allgermanischen Chractterzüge nach ihren quien und schimmen Seiten pleigeft, jo veranschaufich Sermann und Dorothea den deutschen Jamillengrift dei dem Beginn der französischen Revolution, also in dem Weggnan aus der diespreigen Annerfischei zu dem nationalen Gedanten und dem Febenmäßigen. Dorothea fönnte lehr wohl ein Nächgen aus den Zeiten der Költerwanderung vorstellen und würde neben Brunsführe und Kytienstible in felner Keife; ihre Annziehungstraft einbügen. In ihr tritt der germanische Geist wieder zu Tage, doch freit vom den hedmischen Späten.

Die Entwissungsklissisti, welche Goethe in der Ausstung der bilbenden Aunst verjagt var, dewährte sich um so urspringssicher in ver Poeste. In der Zeichung Dorothens ist er plastischer Künliker. Wos sie dem Wagen mit den Stieren sent, glaudt man ein Bild von Zeopold Robert zu sehen. Umb sie ist Goethe eckerer homerbei in dem gangen Gebicht, mag man das Weltbild na Kuge sossen der die Gehrberungen der Landschaft umb es keinschaft Rums.

Reben hermann und Dorothea erwähnen wir flüchtig Goethes Bearbeitung bes Reinele Juchs. Seine Zuneigung jur Tierjage ging wohl nicht bloß aus ber politischen Beltlage hervor. Sicher war es die echt eisige Berwebung von Natur und Meniscunteen, die ihn feffeten. Dann aber mag er auch hier einen trefflichen Spiegel für die Affeitenslehre in Spinsgas Ethif gefunden haben. Deier Philosoph hatte ja alle die böfen Seiten ber menischichen Natur, wie haß und Rache, Lift und Bokheit, Jadgier und Sinnensuh, so gründlich die auf ihre Burgel, die Selheftschlung nämlich, unterlucht und erklart, das Goethes schares. Aus die aufhaulichten Bilder und Leften haber in der Tierfage err bilden mußes.

Bir geben zu ben Bablbermanbtichaften über. Diefelben erinnern an Berthers Leiben; nur ift Chuard ber gereifte Dann, ber jum zweiten Dale verheiratet ift. Diefen übermannt bie Liebe, in bie fich. abnlich wie bei Berther, Clavigo und Thoas, bie Freundschaft ummanbelt. Ebuard ift Dilettant in ber Che und im Beruf, wenn man bei feinen Liebhabereien im Garten überhaubt bon Beruf reben fann. Er ift nicht im ftanbe, wie es Thoas thut, ju bergichten und bie bobere fittliche Stufe ber Gelbstverleugnung einzunehmen. Er wurde gu febr verwöhnt, und fo ift er als Mann Jungling geblieben. Das Leben hat ibn, wie Berther, mit feinen Gaben überichuttet. Die Unerfennung burch Ottilie ichabet ihm nur. Der Biberfpruch ber verftanbigen und juberlaffigen, wenn auch etwas nuchternen Gattin und bes trefflichen Freundes tann ihn nicht entwidlungsfabig machen. Der Sauptmann und Charlotte find in ber Gefahr, bas Freundichaftsverhaltnis in Liebe umgumanbeln; aber fie haben fich in ber Gemalt. Der Saubtmann ift. im Begenfat ju Ebuard, eine icopferifde Ratur, wie fie ber Dheim in ben Lehrjahren bon bem mahren Manne verlangt. Charlotte ift in Glaubenefachen fo freibentend wie Ratalie, und trothem fieht fie auf ber vollen fittlichen Sobe. Das Schidial tann ibr nichts anbaben; fie bemabrt ibre Rube wie eine Frommoloubige.

Erst jeht besprechen wir Torquato Taffo und aussuhrlicher als bie bisherigen Dichtungen. Für bie Oberklassen ber Gymnasien und

Realgumnafien bat er eine große Bebeutung.

In bem hintergrunde feben wir die Enge ber Lebensberfallnisse im elterlichen Saufe, aus wedder ber angebende Dichter sich, wie Clavigo, emporarbeitete. Er hat ferner das Sehnen Werthers, welches durch bie landschaftliche Nather und die an Liebe streiftende Aerebrung eines eben Weisels bestägelt wird. Aber zu diesem Sehnen tritt, wie bei Faust, das männliche und von Schöpfertraft durchgrungene Streben. Zuse ist eine den die die Benehmen gene der den Zeligi fie ein von ben Bewilfensehuelen, benen Clavigo zum Opfer siel, und die auch an Faust und Derft erschützternd herantreten; ader eine trantsgifte Innertiafeit haftet ihm trobbem an und eine Menschächen, wie sie sie herman zeigte. Junädfe mögen die Anglänge einer

 so schon erregt genug war, biefem ihre Zuneigung in tinblich argloser Weise aussprach. Sie, die den Jüngling zur Selbstbeherrschung mahnte, übt sie in ihrer Unschuld auch nicht.

Taffo, burch bie berglichen Borte ber Gurftin in bochfliegenbe Begeifterung berfett, fturmt nun mit bollen Gegeln auf Untonio fos und bittet um feine Freundicaft. Gin ungunftigerer Mugenblid tonnte nicht gemablt werben, und außerbem ift es boch etwas burichitos, einen gereiften Mann Angll und Sall um feine Freundichaft anzugeben. Antonio wird noch bitterer ale borber, ia. Reib und Difigunft regen fich, und ichlieflich laft er fich ju bamifden Bemertungen binreißen, fobag Taffo ben Degen gieht. Der Fürft trennt beibe; Untonio empfanat eine rubiae. aber überzeugenbe Burechtweisung; Taffo muß auf feinem Bimmer bleiben. Alphone balt feinem gewiegten Staatemanne por, er batte beffer gethan. ben Mungling au leiten. Gine Stelle in Spinogas Ethit beleuchtet biefe gange Situation: "Es ift ben Menfchen bor allem nublich. Berbinbungen einzugeben, um fich burch folche Banbe aneinander gu ichließen, burch welche am eheften alle gur Ginheit werben, und überhaupt alles au thun, mas gur Befestigung ber Freundicaft bient. Doch bagu gebort Gefdid und Bachfamteit; benn bie Denfchen find mantelmutig, babei aber meiftens miggunftig, und mehr gur Rache als gum Dit: leib geneigt. Um alfo jeben, meldes Ginnes er fein mag, gu ertragen, babei aber fich felbft zu buten, bag man bie Affette ber anberen nicht nachabme, bagu ift eine befonbere geiftige Rraft vonnoten." Antonio gewinnt biefe Rraft infolge ber Dahnung bes Fürften. In bem letteren murbe Spinoga fein ethifches 3beal ber: forbert gefunden baben; benn Albhons folgt meber ben gebaffigen noch ben nieberbrudenben Affetten, fonbern lediglich ber Bernunft. Bei ben obigen Borten Spinogas benten wir jugleich an Leffings Rathan und fein Berhalten gegenüber Daja und bem Tempelherrn.

Bu Taffe fommt auch die Bringeffin, die von innigem Mitteld und tiefftem Schmerz über fein Misgefchie erfüllt ist. In ihrer anzlofen Gutherzigteit geht sie zum zweiten Mal zu weit, und zu spät merkt sie, daß der Jünglung, der anfangs so gekrochen war, in Liebescherei versigtit. Seis höße is in von sied, nicht, weit sie fich das Kringsstein wiell siendern weit sie wohl Vererbrung, Freundschaft und Mitteld zu Taffe dingen, dare bie Leibenschaft von Leibe. Die Gescher, wie leich Freundschaft in Liebe umschaft ann, haben wir bereits in anderen Lichtungen Gortes besondert. Tosse verfallt ihr.

Die Bringefin hatte hinfichtlich Toffios geingt, baß von fich felbft ber Menisch nicht scheine Tonne. Dennoch bat Antonios Schröfischie Entwicklungsfähigteit bes Jünglings ermöglicht. Die bösen Affette, wie Reid und Bitigungt, tonnen also, ahnich wo Gitten wer von Einter, Genere aber ist für Tafio ber bichter von Einter, Genere aber ist für Tafio ber bichterische Bentz, bem er nur zu eifrig und barum einseitig fich bisher hingegeben, ber Rettungsanter. Er begreif bies am Challes selbfte jelbft:

Und wenn ber Menich in feiner Qual verftummt, Gab mir ein Gott gu fagen, wie ich leibe.

Gethe fest Tass in den Mund, was er an sich selbst expreid batte, nämlich durch die dichteriche Betrachtung und Gestaltung leidenichsfillicher Erregungen sich innerlich frei zu machen. Spinoge entwickliwissenschaftlich, wie wir durch die derende Betrachtung der aufregenden oder niederbeichen Sittummonen Kert werben fünnen.

Die Erlebniffe bes beutigen Tages werben Taffo fünftig im Umgang bie nötige Borficht und Burudhaltung geben und jugleich feine Gebantenwelt bereichern. Durch ben toblich icheinenben Rwiefvalt gewann er einen zuverlaifigen Freund, und feine ichmarmerifche, aber untlare Leibenicaft ber Liebe bat ein plobliches und beilfames Enbe gefunden. Gine Lebensftufe ift übermunden und liegt binter ibm. Er verehrte die Bringeffin als ebles Borbild fur feine weiblichen Geftalten, und fie berehrte ibn um ber Dichtfunft und ber ingenblichen Begeifterung willen. bie ihr bas Leben erft wert und inhaltvoll machten. Jest fann Taffo in ber Außenwelt Umichau balten, mas ibm icon Alphons als paterlicher Freund geraten, und wie Goethe in Stalien ben Amang ber Beimarichen Berhaltniffe abichuttelte, auf ber Reife neue Ratur: und Lebensbilber in fich aufnehmen. Gine jugenbfrifche Raufitag wird ba vielleicht Berg und Muge feffeln und ihm vollere Lebensluft in bie Geele flogen als bie ichwermutige und allgufehr ber Selbstentaugerung ergebene Bringeffin. Muf ber Reife wirb er ferner auch lernen, mas er ficher bisber noch nicht fonnte, mit bem eigentlichen Bolfe zu perfebren, wie es Goethe auf feinen Reifen in Thuringen und fpater in Reavel und in ber Champagne fo gern und fo gewinnbringend that. Der Anblid bes Bolfes bei ber taglichen Arbeit wird verfohnend auf ihn wirfen, wie es auch Berther erlebt batte. Und ichlieklich tann Taffo noch eine Quelle ber Grauidung auf ber Reife entbeden, Die er bei feinem allau ibealis ftifden Ginne gewiß überfeben batte, bas Romifde, bem Goethe im gefelligen Bertehr febr jugethan mar, und bas er im Fauft und Egmont, in ben Lebrighren und in hermann und Dorothea gur Freude ber Lefer bichterifc verwertete. Das Romifche wird Taffo freimachen von ber geiftigen Aberreigung und ben Grobfinn bervorloden.

Torquato Tass sat, wenn wir ihn mit bem ersten Teil des Faust vergleichen, nicht so ledensfrische Farben und ist nicht se ergreisend; aber an Gedanstenreichtum und an lechreichen Einblicken in die Seiel übertrisst malerisch besehre Lichtung. Das heutige Geschlecht sinder nicht mehr recht die Stimmung, sich gesamment oder gar andachtsvoll in den Tass werterten. Bor 1848, ja, selbst noch vor 1866 war diestetzer möglich. Und erscheichter wöglich. Und erschein die Schniebert zu fein zertegt und ausgesponnen. Aber die Schönfeit der Sprache und der

Bir tommen jur Schlußbetrachtung. Shelespere hatte bie Entimidlingsflöhigteit ber Chrarttere mit fünfterischem Bewußtein burchgetührt und bamit bie geifig- fittliche Kraft ber Menichennatur bargefiellt. Beethe ging, wie wir sahen, noch tiefer auf biefen Gebanten ein.
Mit ber Entwidungsfähjetit hangt jugleich bie Frieheitisber jusiommen.
Schiller behandelt biefelbe von einem neuen Gesichtspuntte aus; nicht bie personliche Entwidung ist seine bicheriche Aufgabe, sondern biefenige
wie Einte, ber Stanten und Solfter. Er mach mit bem außeren Leben, vocauf Goethe immer wieder hinvies, gründlichen Ernft und zeigt die Kömpie in ber Weltgeschiebe; nich bie Entwickungskähzeit des Nenschen, sondern der Menschhen. Die Welt ift unendlich zeich an Aurzeungen. So dentt auch Lessings Nathan, der sich nicht aus ihr zuntägliebt wie MI Hofi und der Klosterdwer, sondern die Michtigkeiteiten des Veruß und die Aufrechtungen der Wenichen noch im Greisensteiten ihr Welchmut sinnimme.

Goethe war bes Lebens in hohem Grade tunbig, und wenn er nicht mude wird, es als den Schauplaß der Entfaltung des Idealen im Wahren, Guten und Schonen uns lieb und wert zu machen, so hohen wir die Berpflichtung, seine Ausssprüche ernstlich in Erwögung zu ziehen. Die Worte, die er Orest in den Mund legt, kamen ihm aus tiesem Semiti:

> Die Erbe dampft erquidenden Geruch Und ladet mich auf ihren Flächen ein, Rach Lebenöfreud' und großer That zu jagen.

Die Schmachen ber Denichen find, wie bie eigenen, feinem flaren Auge nie berborgen geblieben. Am icarfften beleuchtet er fie mohl in Bilbelm Deiftere Lehrighren. Aber trothem lautet einer feiner trefflichften Spruche: "Das Leben, fo gemein es ausfieht, fo leicht es fich mit bem Gewöhnlichen, bem Alltäglichen ju begnugen icheint, begt und pflegt es boch immer gemiffe bobere Forberungen im ftillen und fieht fich nach Mitteln um, fie gu befriedigen." Abrigens tommen auch in ben Lehrjahren, burch beren icalfbaften Ton ber besangene Lefer an bem tieferen Gehalte bes Lebens leicht irre merben tonnte, Stellen bor, welche ber Thatigfeit bes Menichen eine ungemein bobe Bebentung beimeffen. Der Dheim bafelbit verlangt von bem Dann in feinem Birfen und Sanbeln bie icopferifche Begabung eines Baumeifters, und Lothario fpricht fic über bas Beib aus, bag auch Luther feine Freude baran haben murbe. Da bie icone Stelle wenig befannt ift, geben wir fie wortlich: "Bie wenig Mannern ift es gegeben, gleichfam als ein Beftirn regelmaßig wiebergutebren, und bem Tage fowie ber Racht vorzustehn; fich ihre bauslichen Bertzeuge ju bilben, ju pflangen und ju ernten, ju bermabren und auszuspenben, und ben Rreis immer mit Rube, Liebe und Rwedmagigfeit zu burchwandeln! Sat ein Beib einmal biefe innere Berrichaft ergriffen, fo macht fie ben Dann, ben fie liebt, erft allein baburch jum herrn; ihre Aufmertfamteit erwirbt alle Renntniffe, und ihre Thatigteit weiß fie alle ju benuben. Go ift fie bon niemanb abhangig und verschafft ihrem Manne bie mahre Unabhangigfeit, bie bausliche, bie innere; bas, mas er befist, fieht er gefichert, bas, mas er ermirbt, aut benutt, und fo fann er fein Bemut nach großen

Gegenstanden wenden, und, wenn das Glüd gut ift, das dem Staatt ein, was seiner Gatin zu Hause so wohl ansteht." Unwöllfürlich denten wir sier an Dorothea, die sitt hermann dassselbe in Aussschlichteilt. Ba, es erscheint ihm das Leben durch sie als ein "unendliches". Geenstentperten schon Elisabeit im Ghb und Lette im Berther das ethische Inden Elisabeit im Ghb auch Spinusg sich an ihnen gefrent haben würde, trohbem er nicht, wie Goethe, das Gilliche in dem Andribuschlen, in dem Einzelwofen erfolden sonnte.

Benn nun Goethe fo hoch von Mann und Beib benft, fo muß er fich auch einer Weltquifaffung entgegenstellen, welche immer nur bie Schwachen und Schranten ber Menichen und nicht ihre Gottabnlichfeit feben will. Gein Urteil hieruber legt er bem Dheim in ben Dunb, welcher aus ber Menichwerbung Gottes bie bobe Bebeutung bes Menichen Beachten wir bieje überzeugenben Musfpruche in Bilbelm Reiftere Lebrighren, fo wird es une nicht beiremben, wenn Goethe por ben griechijden Statuen in Rom ausruft: "Bier ift Gott!" Er fab in biefen Bilbwerten bie Raturfeite, bie bas Chriftentum ber Geele gegenüber geringicat, in ihr ibeales Recht eingeseht, und beswegen ericbien ihm ber Denich in biefem Gintlang bopbelt mert. Schon Goethes weibliche Mobellftubie in Benf, bon ber wir in ben Bertherbriefen aus ber Comeis boren, zeigt une, wie fruh ber Dichter pon bem unvergleichlichen Bebilbe bes menichlichen Rorpers gefeffelt mar. Da mußte er ja auch, felbft ohne ben Ginfluß Windelmanns, blok von ber Ratur geleitet und unter bem freier und feiner fich bewegenben italienischen Bolte lebend, bie griechischen Statuen in bem rechten Lichte icauen. Die Bilbmerte in Rom zeigten ibm, baf bie Seele nicht blok in bem Gublen und Denten, in bem Glang bes Muges und bem Rlang ber Stimme liege, fonbern ebenjo in ber Glieberung ber Sand und beg Aufies, in bem Linienguge ber Bruft und bes Rudens, und nicht minber in ber anmutigen Stellung und Bewegung ber Urme und Beine bei bem einsachsten Thun, als in bem bestridenben Reis eines füblanbifden Tanges. Ginen Rachtlang biefer formfrohen Ginbrude ber Runft unb bes Lebens finden wir in ben Romifchen Elegien und in bem Reuen Paufias. Bei bem Unblid Dorotheas in Goethes Gebicht fagt ber Bigrrer freudig erregt, fo ein bollfommener Rorber bewahre gewiß auch bie Geele rein. Er heat bemnach Bertrauen zu ben bas Muge erfreuenben Formen ber großen Deifterin Ratur und fieht nicht fofort in einem iconen Untlit eine Debufa ober mit Samlet einen grinfenben Toten: Der Bfarrer ichaut bas Ewige in bem Arbifchen, wie fich Sauft burch bie Unmut Gretchens, bes ichlichten Rinbes aus bem Bolte, in ben Bauberbann eines himmlifden Befens verfett und verjungt fuhlt,

ober wie ber griechische Bildhauer aus bem Körper seines Modells eine Benus von Medos hervorgehen läßt und Raphael die "Dame im Schieter" zur fritnischen Modonna vertlärt. Die verreinen irbische Weit erhebt also ben, der empfänglichen Sinn und schöpferische Kraft besithet, wenn auch nur sur Augenblicke, in die geahnten und ersehnten bimmlischen Gestlibe.

Aber was biefe süchtigen Augenblide für eine Bebentung in sich schiefen, sagt uns Goethe in dem schoten Gedicht Das Bermächtnist. "Der Augenblid ist Ewigsteit". Dieset nügenblid ist, Ewigsteit". Dieset nügenblid ist, Good der die die haben die singling durch sie Schote das die nur der die Schote das ein unen bliches erschier. Sien burch sein Berlobet des Aben als ein unen bliches erschier. Eine kinne Spanne Zeit kann der Indegriff des Ewigen sein. Auch Tasse wird die die die die die die Berlobet die Berlobet die Erschnisse des einen Tages den angefährten das vor die Seele gehalten haben.

Da nun Goethe bie Belt, trop ihrer oft recht reiglofen Alltageprofa, fo bochicante, fonnte leicht ber Arawohn auftauchen, er verhalte fich gegen bas Religiofe, wiewohl er es bichterifc barguftellen vermoge, ablehnenb. Wer bie Religion lediglich in ber firchlichen Singabe an bie beilige Befchichte und bie Glaubenefabe erblidt, mag recht haben; wer bagegen in ibr bie Unterordnung unter bie emigen Gefete, unter bas Gange fieht, muß eingesteben, bag bas Goetheiche Ibeal ber felbftlofen Befinnung bem innerften Befen bes Chriftentums entivreche. Leben für andere, Teilnahme an bem Bobl und Bebe, ber Erziehung und bem Streben ber Mitmenichen ift boch mobl religiofe Dentweife. Bie ungemein icon ift eine folche Befinnung in ben Bebichten Gubbrofine, Almenau und Bueignung ausgesprochen. Sein 3beal ber Entwidlungsfabia= feit aber forbert nicht blog ben einzelnen, ber banach trachtet, fonbern tommt bem Gangen ju gut. Und mas ift benn ber Grundgebante ber Lehre Refu? Doch mobl bie Entwidlungsfabigfeit und foggr bes Armften und Beringften. Ergreifend ift biefer Gebante in ber berrlichen Ballabe Gott und bie Bajabere behandelt.

ber herr bem Fauft, Iphigenie ihrem Bruber und Thoas, Alphons bem jungen Taffo, Jarno Bilhelm Meister und ber Oheim ber "schönen Geele". hier burfen wir auch Lesfings Nathan nicht vergessen.

Goethe mußte fich von ber Affettenlebre in Spinogas Ethit machtia angeregt fublen, weil bier bie menfoliche Ratur, Die er bichterifc ju geftalten hatte, fo eingehend und grundlich erforfcht mar. Aber nicht blog besmegen, fonbern gugleich, weil Spinoga geigt, wie ber Denfch bon ben Affetten, Die ihm Leiben bringen, alfo bon ben Leibenschaften fich ju befreien und gu ber affettvollen Begierbe nach flarer Ertenntnis vorzubringen habe, bie ihn im Menichenverfehr aus ben Banben ber Selbstjucht jur "Seelenstarte", b. f. jum magigen und besonnenen Ber-halten, und gur "Großmut", b. f. jur bescheibenen und wohlwollenben Befinnung fuhre. Bir tonnen mohl verfteben, bag Goethe folche Musfprude jur Richtschnur feines religiofen Dentens machte. Spinoza fpricht im 4. Teile ber Ethit, in ber Affeftenlehre, von bem mabren Leben und ber Religion und führt aus, worin biefe besteben: niemand gu baffen, auf niemand zu gurnen, niemand zu verachten und nicht im geringften bodmutig ju fein. Dann fahrt er fort und fagt, ber Sag fei burch Liebe gu befiegen, und mer fich von ber Bernunft leiten laffe, muffe munichen, bağ bas Gute, bas er fur fich verlange. auch anbern su teil merbe. Die Beraprebigt und bie pantheiftifche Bhilosophie reiden fich bier bie Sand, und Goethe lernte von beiben. Gein Grundfat lautete ja: "Die Bahrheiteliebe zeigt fich barin, bag man überall bas Gute au finben und au ichaten weiß."

Die Aufgabe, welche fich Goethe in der Poefie gestellt hatte, tam ihm hinsichtlich ber ethischen Seite durch Spinoga jum beutlichen Bewust: fein. Diefes darf ber Lehrer nicht außer acht laffen, wenn er in den

<sup>1)</sup> Die bieber aus ber Ethit Spinogas angeführten Stellen find ber überichung bon 3. Stern (Leipzig, Reclam) entlehnt.

Dichter einbringen und ihn bem Junglingsalter überzeugend flar machen mill. Goethe erlebte bie Sittenfehre Spinpags, noch ebe er mit ibr vertraut murbe. Deshalb murgelte fie auch fo tief in ibm; boch ohne bas felbständige Denten und bie Freiheit ber ichopferifden Bhantafie eingufdranten. Der junge Dichter fab, burch feinen Freund Derd gur Befinnung gebracht, in bem Berbaltnis gu Lotte in Beslar bas Sab= menbe bes Affeltes ber Liebe, ber, um mit Spinoga gu reben, bie Thatigfeit und bie Tuchtigfeit fowie ben Billen nach Gelbfterhaltung nieberbrudt. In Strafburg aber hatte er Samlet gelefen und in bem fcmer= mutigen und perhitterten Bringen ein Geelenleben gefunden, meldes von bem leibenben Affett fich nicht ju bem tapferen und tuchtigen aufraffen fann. Go mar ber Boben borbereitet fur bas Beftalten ber Berther= bichtung und angleich fur bas Berfenten in Spinoga. Der Ginflug bes letteren wird gunachit beutlich in bem Berbaltnis bes Carlos gu Clavigo und in bem Streben bes Fauft, fein bochftes Blud in ber Ertenutnis bes Beltalle und in ber Singabe an bie irbifche Belt gu finben.

Billft bu ins Unenbliche ichreiten, Geb' nur im Enblichen nach allen Seiten.

IM Borbergrund des bichterischen Themas sieht bei Goetse, neben der Berherrlichung der landischrischen Ratur, der Freundschaft, des Benichenverleise und des Erredens nach gunmonischer Setchiebiblung, die Liede. Was er lünstlerisch gestaltete, hatte er mehr oder weniger erlebt. Seine Dichtungen sind abgestlater Mäckick. Alls er noch ein Knade war, erichloß sich sim in Gretchen der "Begriff des Schönen", und sicher faulte ihm die Freude an ammutigen Frauengeskalten den Blief für den Liniungs der grechsichen Estenen geschäft. In dem jugendlichen Beite gestender fich ihm, wie in der antiten Bildhauerei, das Göttliche. In der Mäcken und in der Radderpstalt schaute auch eine Kontingen der Beite gestalte und in der Radderpstalt schaute auch die der den sintlang von Natur und Seele, von himmel und Erde, wenngleich in in beiden das überwiegen der Naturstiet, des Körperliche besonders festliet. In den Waschungstalt isch werden der fleste. In den Waschungstalt is der der der Gestalte und G

Schönheit ausgesprochen: "Wer sie erblidt, ben tann nichts Ubles anweben; er fühlt sich mit sich selbst und mit ber Welt in übereinftimmung."

Barum fucht' ich ben Beg fo fehnfuchtsvoll, Benn ich ibn nicht ben Brubern zeigen foll?

Bricht jedoch die Leibenschaft der Liebe die Billenskraft, hemmt fie die Entwidlungsfähigkeit und führt gur lähmenden Gewissenungt, dann ist das Schickal bereits da. Dies feben wir von Beistingen und franz im Gib von Berlichingen an bis gu Eduard in den Wahle

Unser Dichter erblidte in ber Liebe ein Gottliches, also im Endlichen bas Unendliche, in bem Augenblid bie Ewigkeit. Balther bon ber Bogelweibe bachte abnlich:

> Minn ist ze himel sô gefüege, Daz ich si dar geleites bite.

Das Bergängliche der Freude hat für Goethe nicht, wie für Hamtet, den Addergeruch des Grades, denn das flüchligfte Erlebnis macht er durch seine Dichtungen zu einem Gemeingut, asso wurdergkasslich Kber auch die Bhantosse des gewöhnlichen Menschen schaft Afastickes, benn bas Bilb bes begeistert Geschauten bleibt in ber Seele haften und erheitert durch den Rudblid auf vergangenes Glud. Auch hier wieder gebenken wir eines Ausspruchs unseres Balther von der Bogelweide:

> Swer verholne sorge trage, Der gedenke an guotiu wip: er wirt erlöst: Und gedenke an liehte tage. Die gedanke wären ie min bester tröst.

So schaute Goethe in Wahrfreit und Dichtung noch einmal auf die Dauptabschnitte seines Lebensganges gurūd, in denen die Liebesverhältnisse ausgantlich und stimmungsvoll der und treten. Die Vergangenseit wurde für ihn gur Ewigsteit, das Endblich zum Unendlichen. Die Tenaer über das Vergeken weist er mit Entschiedenbeit gurüch; die Keischresse aus Italian bestänigen dies. Was für Ungähige die verlärten Bildere des Reiches der Jutunft sind, waren für ihn die Lebenswaßen Bilder der eigenen Vergangenseit und derzeinigen der Wenschäftet, wie sie und in den Pläckern der Geschädigte und in den Ventmällern der Keligion und Kissopen der Wenschaft der der Geschädigte und in den Ventmällern der Keligion und Kissopen der Wenschaft der Vergangenschie und der Vergangenschieden der Vergangenschieden und der Vergangenschieden der Vergangen der V

Die Dichtungen Goethes veranschaulichen in einer ber naib ichaffenben Bhantafie entibrungenen Gestaltung, aber bennoch mit einem an reichem innerem und außerem Leben gereiften Bewußtfein, mas fur Ginn und Berg erfreuende und geiftig-fittliche Unregungen bie irbifche Belt in fich birgt, und amar trot ber Enttaufdungen und Schmergen, Die fie teinem erfpart. Diefe Schmergen geboren gur Belt wie ber Schatten sum Licht; beshalb faat unfer Dichter im Taffo: "Des Lebens Dube lehrt une allein bes Lebens Guter icaben." - Gab Luther ben Deutschen bie verlorene Innerlichteit gurud, fo ichilberte Goethe bas Lahmenbe ber nach bem 30 jahrigen Rrieg beidranft und franthaft geworbenen Innerlichteit und wies einbringlich, wie einft Luther auf bas Beil ber Geele und bas Jenfeits, auf ben emigen Bert bes außeren Lebens bin. "Glaube bem Leben, es lehrt beffer als Rebner und Bud", beißt es in feinen Sahreszeiten. Die vielgescholtene Belt wirft "ber Gottheit lebendiges Rleib", und bie Gotterideale ents fteben und bergeben nicht uber ben Bolten, fonbern in bem Gemut ber oft recht bojen Erbentinder. Bringt ber Menich ben ernften und beiteren Borgangen bes Beltlebens einen unbefangenen Blid und empfanglichen Ginn entgegen, fo wird er fich nicht, wie bie "icone Seele" in Bilbelm Deiftere Lehrjahren, in unfruchtbarer Betrachtung feines ausermabiten 3chs ergeben, fonbern wie bie Ergengel im Sauft an ber Bracht ber Erbe fich freuen ober, bem Beifpiele Aphigeniens folgend, neben ber Forberung ber eigenen Entwidlungefabigfeit gugleich auf biejenige feiner Mitmenichen bebacht fein, alfo an ber Beltentwid:

lung sich beteiligen. Dann sommt mitten im Drang des Jedissen, und werm auch nur sin Augenblück, des Gesiglic ess Enzigen über ihn, wie es den weltmidden Jauft in dem Gesplander mit Gertigene Gegüldte und verjüngte, und wie es die Leidengeprüfte Jhhigenie erhob, als sie ihren Bruder von den Wahnbildern der Gewissensgli und Thoos von dem Ummut und dem Rachaedenden befreit bette

So machen wir benn Goethes Spruch, welcher bem tragischen humor Hantles entgegengeseth ift, und der die Westanichauung der Reuzeit in schlicht vollstümliche Worte keidet, ohne Bögern auch zu dem unfrigen:

Bonach foll man am Enbe trachten? Die Belt gu tennen und fie nicht berachten.

Bollen wir uns das Thema Gertifes in schaft gezichneten Umrissen ergegenwärtigen, jo mussen est erleben. Dies geschiebt und eine längere Re ist. Geweite gat wiederhalt an sich sicht die Bedeutung des Resiens erlaberen; seine amtlichen Wanderungen im Thäringen und diesengen gerichten genem der Schweizung der Erweiter der Erweite und in Justein stengt hieron gegenst ab. Er erweiterte dadurch seinen Welftlich mu beschiedt den bestehen gestigt gestellt genem gestellt der Betreben nach dieren gestigt, seitlichen Eusten. Diese Breisen besätzen in pagleich in der Aberrengung, daß das Bertisse in dem außeren geken zu soch eine Steten bäufig gum Ausburch, ganz besonders im Bauft und in Wisseln Beiselben Welten bauftig gum Ausburch, ganz besonders im Bauft und in Wisseln Weltere bäufig gum Ausburch, ganz besonders im Bauft und in Wisseln Weltere Deitzister. Der auch im Weltere wohl führ is sich führ und in en Verien aus Justein; sier gest sie Sand in Hand mit seiner Freude an der Schfehidduna.

Gine längere Reife singt mit bem Bercissen Semante, b, ber Enge beb Berufs, des häuslichen und gefelligen Lebens, an. hiere mit beginnen Bauft und Wilhelm Meister, und dem nervös anigeregten Zeiso wird vom Albsons eine Reife dringend empfossen. Rach eines Bei angeltengter Arbeit und eintbing gewordenen geschlichen Bertschaft bumt die Sechnsche hier uns, mit der sich Wertsper die Klüget des Arnicks die nicht um den Ausbermatch auf eines Ausbermatch werten gestellt der des Arnicks der den und kannte innen Ausbermatch

Ja, mare nur ein Baubermantel mein, Und trug' er mich in frembe Lanber.

Das erfte Gefühl, welches sich unser bei bem Antritt einer Reise bemächigt, ift das ber Breiheit, und hiermit wird die Schwelle zur sichigen Unwandlung betreten. Zunächst ist es num die Ratur, welche diese befühl träftig belebt, besonders wenn sich aum Merz oder in obegebitz die Bilber erhabener Größe austhum. Goethe weiß in seinen Brieft aus Vergebt und ber Schweiz dauch zu reden. Die Stiftenmenben

und niederdrückenden Stimmungen der bisherigen Enge werden bet derartigen Eindrücken rass versie ver den eine fein ungewöhliche Alftregnignen jumutet, venn Ausdeuer und Sesahren doss Schliegeright stärten. Bald erwacht dann wieder das Versangen, die Wenscheinh benen man früher als Sidrerrieden und Klageseistern aus dem Bergen, den neuem aufgusuchen. Das Wendern in den Bergen macht gesellig und bietet reichen Schl zu Unterhaltung. Die Adurt thut es nicht allein; der vielfeitige Wenschenkelben und hind allein; der vielfeitige Wenschenkelben und hind under innere Erneuerung sachen. Dies ih ja mit ein hauptigena im Tasso, und Wephistopheles ruft dem verbüsserten

Die ichlechtefte Gefellichaft lagt bich fühlen, Dag bu ein Menich mit Menichen bift.

Muf ber Reife find wir inmitten bes Menichenvertehre weit un= befangener gegenüber ber Unerfennung und bem Biberfpruch anberer, welche Begenfate, wie wir fruber zeigten, in bem Entwidlungegange ber Goetheichen Charaftere eine fo bebeutenbe Rolle fpielen. Die Schmeichelei wird als bunte Seifenblafe ber Soflichfeit und ber Biberfpruch in feiner Berechtigung angeseben. Bu biefem Gleichmut tritt bann balb bie Freude am Romifchen und ber Sumor, ber fich unbeirrt und lachelnd über bie Schwächen und Thorheiten ber Menichen binwegfest. Dit einer folden Stimmung fieht Goethe bie Belt in Bilbelm Deiftere Lebrighren an. Rest richtet fich bas Muge auch auf bas eigentliche Bolt, wie es Goethe im Berther und Fauft thut; hier ift fa, tros ber gelegentlichen Robeit und Bfiffigfeit, fo viel Berfohnenbes und Erheiternbes au finden. Muf ber Reife ift ferner ber Menich burch bie gesteigerte Erregung ber Ginne und bes Gemutes empfanglicher fur bie Reffeln ber Liebe und bie Banbe ber Freundichaft, bie in ben Dichtungen Goethes haufig genug bem gu höheren Stufen emporftrebenben Beifte bie Flügel leiben.

So breitet fic auf der Reife das gange Thema Goethes vor ben Bilden aus, und wir erteben es, wie er es erfebte. Wir überzeugen und, das bahlefte tein voribergefendes und vergängliches ist, sondern liets die tiefer fühlenden Gemitter seifeln und jum Rachdenken über die Belt auregen wird. Bon Goethes Dichtungen gelten for recht die Worte in den Bahlverwandsschiefen: "Wan weicht der Belt nicht sichere aus als durch die Kunft, und man verfnührt sich nicht sicherer mit ihr als durch die Runft. "Das Goethesche Idea wurzel in der Brittlisseit der Nachte und BRenschenen, deshalb erweckt es Freude an beiden und wacht bei teibische Bohnstätet, den unerquistlich sie auch oft ift, aum Seinstellach

Rommen wir nun aus ben Bergen ober von ber See in bie großen Stabte, bie wir vorfier gemieben, jurud, fo treten wir mit erfrifchten Sinnen

vor die Werke der Aunst. Wochenlang blidten wir auf die plätischerden Bellen der die beischeiten dispiel dei jeglicher Art der Belenchungun, und an tosenden Vollers gingen wir nicht seiten vorüber; da müssen und in den Mussen und Jahresansstellungen die Landshögliss und Serbilder erft recht annuten. Wir sehen ländliche Bergänge im Joort, Settlicher feiten und Tanz, und Scherz und Schemerei sossen güdlicherweise nicht; um so mehr feissen zie auf der Leienwand die Sittenbilder auf alter und neuer Zeit. So tritt, wenn auch nicht das Thema Gockfes, doch eine Studiengang, der die Jüchtungen reiste, lesbast vor die Augen. Gehen wir durch die Sasie der Glyptothef in München oder des Albertinungs in Dredden, so teilen wir sein Eutzialen der dem Antisis der geschischen Statume in Nom und verschepen seinen Ausetur: "höre ist Gostti" Sasien wir doch bisdwillen auf der Reise den göttlichen Hauch im Kinstischender Weisen wir Untsis keinder Weisen.

Bir find nach Saufe gurudgefehrt, und ber Beruf mit feinen eng gezogenen Schranten muß wieber angetreten werben. Doch wird biefer jest bei erfrischtem Rorber um fo leichter in feiner fittlichen Rotwenbigfeit und ewigen Bebeutung gewurbigt. Berther mare nicht bem Schidial perfallen, batte er ben festen Billen gefaft in feinem Berufe auszuharren. Die geordnete Thatigfeit giebt Lebensgefühl. Goethe fonnte Rauft recht wohl in bie Stubierftube und Bilhelm Deifter in bas Comptoir gurudführen, ohne bag bie Boefie barunter ju leiben brauchte. Er fanb fich ja auch nach bem begludenben Aufenthalte in Stalien allmablich wieber in ber Enge feiner amtlichen Thatigfeit in bem fleinftabtifden Beimar gurecht. Die oft febr unicheinbare Alltaaswelt ift ber Musgangsbunft und Boben fur alles Sohere. In biefem Ginne fagt unfer Dichter in ben Rabresteiten: .. Das Leben verlangt rubige Blatter im Rrang." Charlotte in ben Bahlverwandtichaften verforpert biefen Gebauten. Sierher gehoren auch die befannten Berie, Die als Motto fur ben Berther bienen tonnten: Alles in ber Belt lagt fich ertragen,

Bur nicht eine Reibe bon iconen Tagen.

Bird in biefer Beife Goethe in bem hoberen Schulmefen beleuchtet, fo muß er in die Bergen ber reiferen Jugend eindringen und eine bernunfigemaße und verfohnende Beltanichauung begrunben, welche ber Gegenwart ohne Borurteil und Beangftigung in bas nicht felten fphingartige Untlit ichaut und ben Berten ber Bergangenheit eine bantbare Berehrung entgegenbringt. Goethe ift, wie fur feine Beitgenoffen, fo auch fur uns und unfere Rachtommen ein Erzieher jum Guten, Babren und Schonen. Die Bolltommenbeit verlangt er nicht; beshalb ift er auch in feiner Beurteilung ber Belt fein Schwarzieher mie ber alternbe Balther bon ber Bogelweibe in bem Gebicht, worin er bon ber Belt Ubichied nimmt. Und ben lebensgewiffen Sumor bewahrt er fich, weil er, trop bes Einblids in bie Dacht bes Bofen in ben irbifchen Dingen, Bertrauen begt au ber Entwidlungefabigfeit ber Menidennatur. In biefem Sinne legt er Charlotte in ben Bablvermanbticaften bie iconen Borte in ben Dund, bie auch unferen trefflichen Balther bon ber Bogelweibe überzeugen murben: "Auch auf bem feften Lande giebt es mobl Schiffbruch; fich babon auf bas ichnellite zu erholen und berguftellen, ift icon und preismurbig."

## Was ift Rechtens in unserer Subftantiv-Komposition? Bon M. C. 3wipers in Emben.

Dem "attuellen" Charafter biefer Frage entnehme ich das Recht sie aufzuwerfen und durch ein paar Worte zu erkautern, wöhrend ich mich gern bescheid, die volle Lösung von einer kundigeren Hand zu erwarten.

Dri Umfande find es besonders, die mir die Frage jo nach eigten, daß ich ihr nicht mehr answeichen mochte. Junacht denngt jack beit be Beobachtung auf, daß die fich inmer manniglatiger geftaltende Brazis bes modernen Lebens auch neu Anforderungen an die Sprache fettl, und da sich ihr Borrat an Burgefin, Schammen und Nicktungen nicht willfürsich vermehren läßt, jo mächt die Menge neuer Zujammen-fehungen. Jede neue Geschannalage erfordert wenn auch nicht jofort ein neues Gisenbahndetriedbamt, jo doch neue Bufratrenausgaben, neue Bezisch und Beschennariter. Wag es auch, jo lange in deutschan endeme Kreig geführt wird, Beobachtungsbeere und Belagerungsarbeiten gegeben haben, erst jeit Roons und Molites diffentickem Wirten ist von eine Militäroberzaminantsbummission und do we Kenerassabartelien gegeben haben, erst jeit Roons und Molites diffentickem Wirten ist von einer Militäroberzaminantsbummission und do we Kenerassflabserien be Rede, und

Die andere Beobachtung, ber fich taum jemand entziehen fann, ift bie, bag bie Form ber Bufammenfehung fich neuerbings in etwas einfeitiger Richtung bewegt. Richt blog, bag im allgemeinen, ber Berbrangung ftarter Flerionsformen burch ichmache abnlich, uneigentliche Rompositionsform an bie Stelle ber fruberen eigentlichen tritt: abb. sorgfol, ubb. forgenvoll, abb. sunnalioht (freisich neben sunnan lioht), nhb. Connenlicht, mbb. tabbas, nbb. Taubenhaus, fonbern biefe Bewegung vollzieht fich in fteigenbem Dafe au Gunften bes urfprunglichen Genitib:8: abb. chunnigaphel nob. Ronig = 8 - apfel, mob. viurbrunst, wolfwurz (neben wolves wurz) nob. Feuer : 8 : brunft, Bolf : 8 : wurg; Luther: Adermann, Blut: freund, Friedebrecher, Friedefürft, jest burchgebende Uder = s = mann, Blut = s = freund, Frieden - 8 - brecher und Frieden - 8 - fürft; und innerhalb unferes Jahrbunberts merben Geichichtichreiber (fo Schiller, Grimm, Beigand und unfere größten Siftorifer), Beimatland (Uhland), Mittageffen (Bebel), Mittagbrot (Tied) burch Gefchicht - # :fdreiber, Beimat = B:land, Dittag = B : effen, Mittag: 8: brot fichtlich verbrangt; ben gleichen Bang geben bie nabeliegenben Mbjettivformen anfpruchlos, fegenreich, glaubenvoll, arbeitvoll u. a., bie bei Schiller bie Regel, bei uns beute bie Musnahme bilben.

Die britte Beobachtung enblich, die schwerlich ein Leser letugen wirte, gest bahin, baß unter ben Gegenständen beutscher Sprachlebre die Bertuguimmenschung auffallend seltene Migge erlagten hat. Jahre lang babe ich jüngere Rollegen von der Schule gefragt, ob ihnen nach deminus Germundt (2. Zeit) irgend eine eingegeben Behandung diese Bestentung beiten bei den Michten bei der Michten bei der Anfaber, die die die die mit Antonet erhalten, die ich mich an einem nur Antonet erhalten, die ich mich an eine unterer goben Autoritäten veralbe und der beite die Brotzusschlaften die Ronlegen der Anfaber die Brotzusschlaften die Ronlegen zur histophischen und burglichen der die Brotzusschlaften der die Anfaber die Brotzusschlaften der der der die Brotzusschlaften der die Brotzusschlaften der die Brotzusschlaften der die B

Es fei mir baber vorab gestattet, an einiges, was bie beiben Reifter lehren, in ber Kurge zu eriunern. — Bon ber echten Busammen-

fegung will Tobler die imperativifden Formen wie Reigaus, Stellbich: ein, Lebewohl, ober mit Umftellung bes 3mp. Beitvertreib, als unechte ausgeschieben baben, bie "nur ihrem logifden ober pfuchologifden Berte, nicht aber ihrer grammatifden Form nach mit Bufammenfepung fich meffen ober vergleichen laffen". Bon biefem Falle abgefeben, befteht bas Befen ber Rufammenfebung barin, "bag Borter, b. b. felbftanbige und bereits geformte Spracelemente, burch formliche Berbindung mitein-ander ein neues Bort erzeugen." Rur eine icheinbare Ausnahme bilben Bufammenfehungen, in benen "untrennbar geworbene, b. b. nicht mehr allein portommenbe Romina" ben erften ober zweiten Teil ausmachen: Bei-rat (abb. biwi - Che), Ber-wolf (abb. wer Mann), Racht-i-gall (abb. galau fingen), Braut-i-gam (abb. gomo Dann), bei Grimm auch Rein-harb (got, und abb. ragin Rat). - Rmed ber Rufammenfegung icheint nach Grimm ju fein, "bag baburd Begriffe leichter und iconer, als es fonft geicheben tann, ausgebrudt merben ... Wenn es ber Sprache an einem Bort, einer Ableitung fehlt, ober mas burch Abjettive, Bra: positionen und andere Bartiteln umschrieben werben mußte, gu bezeichnen ift, bann finbet bie eigentliche Busammenfebung ihre Stelle": Beinftod, Beinrebe, Beinbeere. "Sier ift fein bloges Rafus: noch Brapo: fitionenverhaltnis, ber Beinftod fein Ctod bes Beines, fonbern ein Stod, ber Bein tragt." Da biernach ein Sauptintereffe bei ber Bufammen: fepung auf ber Mannigfaltigfeit ber Begiehungen gwiften ben beiben Teilen befteht, fo entlehnen wir bem Berte Toblere eine logifc geordnete Aberficht biefer Begiehungen foweit, ale es fich barin um Substantiv : Rompositionen banbelt.

- I. Berhaltnis gegenseitiger Ergangung, Beiordnung: Mannweib, Gottmenich.
- II. Berhaltnis einseitiger Ergangung, Unterorbnung:
  - 1. Das zweite Wort verhalt fich jum erften wirtlich als Gattung jur Urt: Ringelblume, Rinbvieh, Maultier.
  - 2. Das zweite Bort wird im Berhaltnis zum erften als Gattung betrachtet:
    - a) Attributiv:
      - a) bilblich zuschreibend, vergleichend (aufzulofen burch wie): Staubregen, Goldtäfer, Riesenweib, Rabenmutter;
      - β) wirflich jufdreibend, rein appositionell (aufzulofen burch einen Refativiat):
        - aa) substantivifch: Sauptort, Refibengftabt, Ronigstiger;
        - bb) abjettivifch (mit abjettiv. Substantiv): Kreuzweg, Milchftraße, Blumentobl.

## b) Rafuell:

- a) genitivifch und amar
  - aa) fubjettiv: Bogelfang, Tageelicht, Ronigefohn;
  - bb) objektiv: Landbau, Minnefanger, Thrannenhaß (bei Grimm als aktusativisch, also zum folgenden gehörig, aufgeführt);
- β) übrige Rafus:
  - aa) Objette: Gelbgier, Gottesfurcht, Rachftenliebe;
  - bb) Abverbialbestimmungen und prapositionale Berhaltniffe (bei Grimm fehr speziell ausgeführt):

Ort: Heuschrede, Höllensaft, Fingerhut; Stoff: Feuerregen, Pelge tragen, Sederhut; Mittel: Windmuhle, Feuerprobe, Fingergeig; Grund: Rindbett, Frosseule, Angligeschrei; Zwed: Opserstod, Ornahrobe, Wetters halm: Grad: Todesbunnde.

Rebenbei ergiebt fich aus bem vorstehenben Bergeichnis ein Bwiefaches in Bezug auf ben Gegenfat von eigentlicher und uneigentlicher Gubftantiv-Romposition. Bunachft, bag bie eigent: liche Romposition, Die altefte, anfanglich mobl bie einzige Urt ber Bortjufammenfehung, überaus reich ift an Begiehungen, Die zwifden bem erften und zweiten Bort ftattfinben, fowie baf bie Innigfeit biefer Begiebungen burch unmittelbare Aneinanderfügung ber beiben Teile angebeutet wirb. Urfprunglich (aot. 1. ft. u. fcm. Detl.) freilich murbe bas erfte Bort burch einen Rompositionsvofal an bas zweite "geheftet": mot-a-staths Mautstätte, vein -a-gards Beinberg, skaud-a-raips Schuh: riemen. Diefer Botal, ben Grimm einem Mortel vergleicht, "ber gwei Steine verfittet und felbit mit ihnen gu einem neuen, eigentumlichen Begriff vermachft, baß fie je langer je meniger auseinander geriffen werben fonnen", fallt jeboch ichon im Althochbeutichen haufig aus, verdunnt fich im Mittelhochbeutiden, foweit er noch erhalten wirb, gu e und bat im Reuhochbeutichen nur noch wenige Spuren nachgelaffen: Sageftolg, Bergeleib, Rabemacher. (Tobler will gwar nicht in vollem Umfange ben "Binbevotal" anertennen, laft aber ale mefentlich gleich ben Stamm: ober Themabilbungevotal gelten.)

Im Gegeniah hierzu gift von der uneigentlichen Zusammenseingung, ein der frühen Sprache selten auftritt, dach allmöhlich sich einst in der eine gemeine gestellt der anstohen Kalus und Sautikan, wie sie der alten freien Konfruntion gemäh waren, gleichjam aus diese ziehe und mit dem zweiten Bonte verbindet"; das ferner die spiammengeseinen Worten als Andenken an diesen ihren Ursprung in ihren ersten Zeite das Ältzeinnehmen, meist das dernitiv, noch an der der einer Zeite das Ältzeinnehmen, meist das der Gemeine zweiten Zeite das Ältzeinnehmen.

neuen Bebeutung ber aus eigentlicher Komposition entstandenen Wörter, nur für ben bestimmten Begriff gelten, ben die Konstrution mit sich brachter, "Tageslicht, Donnerestag ist das Licht bes Tages, ber Tag bes Donneroottes": vol. oben unnan licht, wolres wure, Koniesbon.

Siernach icheim nichts leichter, als beide Atten der Jufammentfehum geinflich auseinndervollscheim: Bilmbürdich (Fefteriche, Donnerfracht, Hungerblume, Landabel, Tagftern, Generlaufe, Wassermann, Kindheit, Amtmann, Königerich, Kallertum, Brunnquest, Thorpiet, Opreting, Augapfel, Kirchhof gesperen auf die eine, Windsberaut, Feisedor, Donnerstag, Jumgerstant, Landesberrt, Tageskicht, Generis und Wasserwicksunden, Kindeskinder, Amthebiener, Königeberg, keinzefantern, Drumenrand, Thorensteid, hernischenen, Kindesberg, kirchenversammlung auf die andere.

Gleichwohl fehlt es nicht an Schwierigfeiten theoretifcher und praftifcher Urt. Bon ben ersteren genügt es fur unseren 3med, nur weniges turg ju ermagnen. Bunachft ein paar an fich zweifelhafte Salle. Die Rufammenfehungen mit Retten=, Bolten=, Raben= balt Grimm für eigentliche, Tobler für uneigentliche; für bie erfte Unnahme fpricht bie Thatfache, bag bas -en als ftammhaftes fich icon in ber alteren Sprache findet: mbb. keten neben ketene, abb. ketina. Lebn= wort aus lat. catena ("Rette" erft feit bem 15. Jahrh., vergl. Fr. Rluge, Etpm. Borterb.); ferner mib. wolken und wolke, abb. wolkan und wolka; mhb. raben und rabe, ahd. raban und rabo; die andere Annahme beruht auf bem Ameifel, ob biefe Rusammenfehungen bis in eine Reit binaufreichen, mo bie Stammhaftigfeit bes -en biefer Borter noch gefühlt murbe. Rach bem porbin Musgeführten mußte in jebem einzelnen Salle bie Bedeutung mit ins Gewicht fallen: Rettenglieb, Rabenfeber, Boltenrand murben gur uneigentlichen, Rettenrechnung, Rabenmutter, Boltenfaule (mbb. wolkensul, abb. wolchensul, - bei Ulfilas fehlen bie Rap. Erob. 13 und Bf. 99 - Quther Boldfeule und Bolden feule) gur eigentlichen paffen. Ahnliches wurde u. a. von Bufammenfehungen mit Berfen: (mhb. versen, abb. fersana, got. fairzna) und Ruchen: (mbb. küchen und küche, ahd. kuchina) gelten.

Eine andere theoretische Schwierigkeit ernöcht aus einem getlivdigen Borgang der Sprache, den Grimm als "unorganische Bere wechselung" beider Arten der Jusammenschung deseichnet. Richt immer stimmen Form und Bedeutung jusammen: Komposita, die sich gein einich untigestellen lassen, terein im Gestalt isgentlicher Palammentehung auf und umgekefet. Bon den Beispielen, die Grimm sitt den ersten Teil der Bedautung auf just gegen griffiger, die mir woßt Wom(d)an, Sonnate Frausfürft. Frausfreich für Wodobek, Sonnen tag, Frausfreit und veräch gefündlicht, Arantecich für Wodobek, Sonnen tag, Frausfreit und veräch

abziehen, fofern er felbft an fruberer Stelle fagt: "Je mehr ein Begriff bie Ratur eines Eigennamens angieht, besto weiter entfernt er fich aus bem genitivifden Berhaltnis." Begen bie gleiche Deutung von Regen: (und Baffer :)tropfen als Unomalie neben Blutstropfen macht Tobler Bebenten geltenb, bie er bann gur Balfte wieber aufhebt, burch bie Bemertung: "Bielleicht waltet aber bei biefer Rompofitioneform, fowie umgelehrt bei Blut stropfen, nur eubhonifcher Grund." Durften wir aber fur "euphonifd" phonetifd feben, fo mare bamit allerbinge ein Faftor angebeutet, ben wir fpater noch werben gu Silfe nehmen muffen. Immerhin bleiben als Beifpiele von eigentlicher Bortaufammenfebungs. form bei ber Bebeutung nach uneigentlicher Rompolition porlaufig bie bon Grimm aufgeführten Reuerflamme, Feuerfunte, Genfforn, Mond: idein. 218 Beifpiele umgetehrter Art finden fich bei Grimm und Tobler gemeinfam: Blumentorb, Fliegennes, Rofenftod (mit Blural: endung), die offenbar fein einfaches Genitivverhaltnis ausbruden, mogegen Rofenblatt, Lindenblatt, Glodenton (mit ber fcmachen Genitiv: endung) wohl nach Inhalt wie Form als uneigentlich gelten tonnen.

Bieten fomit bie Bufammenfehungen, beren erfter Teil auf -en auslautet, theoretifch, b. b. fur bas Erfennen bes porhandenen That: beftanbes, ben Rachteil, bag fie uns, wenigftens auf ben erften Blid. barüber zweifelhaft laffen, ob wir es in bem Beftimmungswort mit einem fammhaften -en ober mit einer Alexionsenbung bes Singular ober Blural au thun baben - und in letterer Besiehung fonnen uns idmache Rastuline und ftarte Femininformen in bie gleiche Lage berjegen: vergl. Drachenfaat, Bfaffenhutlein, Barentlau, Sahnenfuß, Bfauen: feber, Daufeohr, Daufefraß, Ganfeleber, Sanbebrud u b. a. - fo gemabren fie anderfeits ben praftifden Borteil, baß fie une bie neuerbings immer laftiger fich aufbrangenbe Schwierigfeit ber Frage erfbaren. ob nicht ein :8. fei es nun als Alerions: ober Rompositionstonfonant, ben Ubergang bom erften jum zweiten Teil ber Bufammenfebung bermitteln burfe ober muffe - einen Borteil, ben fie mit ben ungweifels baften Blurglformen: Roftenverzeichnis, Bilberbienft, Bornericall, Rinberftube. Rleiberbracht, Giericale, Beifterbeichwörung, Gotterfpeife, Lieberfaal, Lanbertaufch, Bollericheibe u. f. w. teilen. Rur: Rarren : 5 : poffe famt Frauen : 8: perfon und Frauen : 8:leute überfdreitet icon bie Grenge.

So sind wir benn endlich bei ber grage angesangt: wohin gehört bees find wir benn endlich sam Plage bei uneigentlichen Busimmelbeungen, beren Bestimmungsborer in beutschem Genitiverfältnist ein Raskulinum ober Reutrum farfer (mitunter auch gemischer) Dellination in Sturmeistoen, Jimmelhöpfer, lobelfinnde, Windstrut, herzensglitt, kingismann, Kinigsbochter, Glüdskind u. v. a.

Reben biefen werben auch etwas entferntere Genitivberhaltniffe wie Gefpracheton, Umlaufszeit, Musflugsziel nicht gurudzuweifen und ob: ieftipe Genitive wie: Gottesfurcht, Baterlandeliebe u. a. felbitverftanblich augulaffen fein, wenn auch Gintommen : 8 : verteilung und Rapital : 8: anlage - famtliche bier und weiter unten aufgeführte Borter find ans Buchern und Beitungen neuester Beit ju belegen - icon etwas bart flingen. Darf nicht ber Bortrag eines Befanges ber Rurge halber in einen Gefang : 8 : portrag umgefest werben? Raum bat es fich aber eine Reitung erlaubt, fo folgen Schulblatter mit Befang: 8:methobe, Befang: 8: lehrer, Gefang-8-feft nach. - Berfanglicher noch ift bie Unbangung bes :6 an Bestimmungemorter, bie im Blural gebacht find; smar einen Freunde: 8:freis laft man gern au, wenn es nicht eine Diebe: 8: banbe ift, und jeber Beicaft-s-mann barf feinen Beichaft-s-treis haben, wenn es auch nur Bering-s: fang mare; allein nachbem bas Ruaeftanbnis aemacht ift, beginnen felbft Litterarbiftoriter von Gebicht - 8 - auswahl, Bebicht: 8 arten und Gebicht : 8 gruppen gu reben, und namhafte Buch: banbler preifen Gebicht: & fammlungen als Gefchent : Bewerte an. Da tann es nicht munber nehmen, wenn fich in unferen Großftabten Leute als Fuhrwert: 8: befiger anfunbigen, Die es einem gewiß verübelten, wenn man fie im Ernft fragte, ob fie nur ein Subrwert beiafen. Es mag mobl berechtigt fein, wenn ein befannter Babagoge etwas verachtlich von Schulmeifter=s-funften fpricht, aber Schullebrer=8-tonferengen find in biefer Form fo wenig berechtigt wie bas Imenauer "Rachricht: 8: blatt". - Aberhaupt gilt bas Sprichwort vom bofen Beifpiel in ber Sprache nicht minber als fonft im Leben. Grimm führt bie jegigen Endungen sheit, sichaft, stum als abftraft geworbene Borter auf, führt ale Beweis fur ihren vollig abftraften Ginn an, "baß fie niemals uneigentliche Romposition eingeben" - "begreiflich", fagt er, "ba ein felbft leblos geworbenes Bort feinen Genitib gu regieren bermag" und registriert bann topficutteind ale gleichwohl in Brauch gefommen: Brubericaft und Bolfericaft, Gurftentum und Bolfstum; feitbem haben auch Mann : 8: tum und Ronig : 8 : tum (Deutsche Lebrergeitung!) fich ein: auburgern gefucht; Beere semefen ift nicht viel beffer. Much bie aus einem Affusativverhaltnis abftrabierten Genitivformen: Antrag:8-fteller und Recht=8=fprechung find nicht loblicher. - 3a, es ftellen fic :8:Formen ein in Fallen, wo an einen Genitib gar nicht mehr zu benten ift; Schiller nennt richtig ben Bagen am Simmel: Simmelmagen, aber Biehoff bezeichnet ein Bett, über bem ein fünftlicher Simmel fich wölbt. als himmel = 8 = bett, und ein anderer (R. Geger), ihm nach, fpricht von einer Simmel = 3 = bettlabe.

Run fpielt aber bas is ber Busammenfehung eine nicht geringe Rolle auch bei weiblichen Beftimmungewörtern. ... Unecht uneigentlich, b. b. eigentlich mit unechtem Binbetonsonanten" nennt Tobler "biejenigen Rompofita, bie aus falfcher Analogie ber gablreichen Dastulina und Reutra mit Benitiv : biefen Buchftaben auf Femining übertragen haben." Bunachft freilich fallen uns bier Borter ein, beren beibe Teile burch ein fubjettives ober objettives Genitivverhaltnis, mithin uneigentlich, verbunden find: Ginbilbungefraft, Feftungebau, Befestigungefunft, Berbeigungeland, Rrantheitefumptom, Babrheiteliebe, Liebesertlarung, Liebesbanb ("Band ber Liebe" D. Beyne, D. Borterbuch). Doch eine Menae ber gebrauchlichften Borter biefer Bilbung geht über biefe enge Bebeutung binaus: Liebe # bienft ift, nach DR. Benne, ein Dienft, ber aus Liebe geleiftet wirb. Liebe : frummer ein Rummer, burch Liebe verurfacht, Liebe-s. fcmur ein Schwur, burch ben man jemanben feiner Liebe berfichert: Sibung : 8 : fagl ift ohne Ameifel ein Sagl, wo Sibungen abgehalten merben, Barnung :8 seichen ein Beichen, bas gur Barnung bient u. v. a., benen nach Grimm volles Burgerrecht nicht au beftreiten ift; fagt boch ber Mitmeifter ausbrudlich: "Es bat fich julest aus bem genitivifchen = 8. als ber baufigften uneigentlichen Romposition, fur gemiffe Falle ein Analogon von Rompofitionebuchstaben ju eigentlicher entfaltet, bas formell und materiell ben Rafus verleugnet, baber fich auch an Reminina fügt."

Dennoch möchten wir nicht gern alles gutheißen, mas feitbem auf biefem Boben erwachfen ift. Un bas obige "Befang : & : feft" fchließt fich Boot: 8 : fahrt, an Recht : 8 : [prechung: Rudficht : 8 : nahme und Aus: tuft:8:geber, an Bebicht:8:ausmahl: Radricht:8:blatt ("Die Benne" in Imenau) und Sammlung : # = faal (fur mineralogifche und geologifche Cammlungen im Bibliothetgebaube in Göttingen) wurdig an. Dit bem Rompositum Bibliothetgebaube fteben wir ichon nicht mehr auf ber Bobe ber Reit, benn namhafte Schriftfteller reben neuerbings nicht blog von Bibliothet-s-angelegenheiten, fonbern eben auch bon einem Bibliotel-8-gebaube und Bibliothet : 8 - mefen, fobag auch gegen Fabrit : 8 - artitel taum noch etwas einzuwenden ift. - Huch bier icheint ein Bort leicht bas andere nachaugiehen; nachbem in unferen Stabten (g. B. Sannover) Diet: 8: tuticher festen Bug gefaßt hatten, burften bie Beitungen beginnen, iber Diet-s.mohnungen und Diet-s:tafernen au berichten, und ber preußische Berr Finangminifter tonnte feine Steuergahler über bie Bebeutung bon Diet: 8 : wert, Diet: 8 : preis und Diet: 8 : gins belehren; Beiganb und noch Senne haben lauter Bufammenfebungen mit ber Form Diet: und beuten nur erft leife an. baf man meniaftene auch Diet : # : mann und Diet : &: leute fagen tann,

Borin besteht benn ber Borgug ber neuen Formen? Die Ginführung ber icheinbaren Genitivform an Stellen, mo fie nicht genis tivifch genommen fein will, tann unmöglich bem befferen Berftanbnis bienen. Doch vielleicht bem Bobllaut? Das tonnte ja als Gefcmads: fache bem individuellen Urteil anbeimgufallen icheinen. Aber marum haben wir benn allgemein bas Genitiv : bes ftarfen Abieftive fallen laffen? Bwar pflegen wir in beiterer Stimmung mobl noch qutes Mutes ju fein; ber fprachlich genaue Ubland aber ichreibt in feinen Bebichten: "jeden Opfers wert" und "ichweren Banges", und wir alle laffen nach Schillers Borgang ehrliche Leute an Raubern .. eilenben Laufes" vorüberfliebn. - Run ichreibt gwar Grimm anno 1826 in anscheinend verbrieflichem Ernfte: "Solder Berberbnis im einzelnen uns geachtet, bauert im gangen bie richtige und notwendige Unterideibung swiften eigentlicher und uneigentlicher Bufammenfepung bis auf ben beutigen Tag fort. Dit Berfennung jeber berfelben find erft neulich unbefugte, hoffentlich erfolglofe Ungriffe gegen bas genitivifche B gerichtet worben; eingebilbetem Bobllaut ju Gefallen follte es aus ben meiften Kompolitis getilgt merben. Bon fo frantlicher Unficht ber lebenben Sprache miffen fich unfere Rachbarn frei au balten; feinem Bollander .. wird es einfallen, fein koningszoon, vuursnood in koningzoon, vuurnood . . . ju berberben." Allein bie Falle bon "Berberbnis", auf welche ber Deifter bei feinen Borten gurudblidt - Bolfstum, Bolfelieb. Boltsfage find bie allerargiten - icheinen nach unferm beutigen Sprachgefühl fo harmlofer Art, bag niemand mehr baran Anftog nimmt: bie Beifpiele aus bem Sollanbifden zeigen, bag bas, mogegen er Berwahrung einlegt, etwas anderes ift, ale bie Bucherung einer "unecht uneigentlichen Romposition", bie wir bervorgehoben haben, und gerabe bie Berufung auf die Rachbarfprachen erinnert uns baran, baß minbeftens bas Sollanbifche und Englifche, bes Frangofifchen ju gefchweigen, im Laufe bes gegenwärtigen Jahrhunderts nichts Ahnliches aufzuweisen haben. Rann nun im Entwidelungegang einer Sprache nicht mobl bon bloger Mobefache bie Rebe fein, fo muffen bei ber fichtlich machienben Reigung fur bas Rompofitions : & andere politive Momente mitmirten. und ich glaube nicht in ber Unnahme ju irren, bag biefe phonetischer ober vielmehr lautphpfiologifcher Art finb. Formen wie Frubling se tag neben Sommer=, Binter=, Berbfitag, bas nicht mehr ungewöhnliche Mittag=8=effen neben Abenbeffen und Morgenbrot, Liebe=8:traum neben Dichtertraum (Uhland), Engel:8:bilb (Gichenborff) neben Engelftimme und Engelgunge (Goethe und Luther), Gefecht : 8 : felb (Moltte) neben Rampffelb und Rampfplay u. b. a. icheinen barauf bingubeuten, bag burch bas eingeschobeness ben Sprachorganen ber Abergang pom

ersten zum zweiten Teil der Zusammensehung erleichtert werden soll, und das vor allem ist es, was ich einer kundigeren Feder zu näherer Untersuchung übersallen möchte.

Immerbin freilich zeigen, neben manchen anbern oben aufgeführten Formen wie Blut : 8 : freund fur bas richtigere altere Blutfreund neben Braut-führer, Beimat : s : land neben beimat : lich, großmut : 8 : voll neben arbeit-voll (beibe bei Schiller) und gar bas faft beifpiellofe "beifpiel-8. los" (Brof. Roch, Gefchichte ber beutschen Litteratur), bag auch bie Analogie ale blinber Trieb bier Ginfluß ubt - nicht gu Gunften einer einfachen und wohllautenben Sprache, und ba gilt benn ein videant consules fur alle, benen die Bilege ber Mutterfprache bei ber Jugend obliegt. Go gut ein Leffingifches "Bewegungsgrund" bem einfacheren Beweggrund hat weichen muffen, wird auch bas Ginbringen von "Schreibungefehlern" (Dr. Große, Ajope Fabeln) und anbern uniconen Rompofitioneformen fich hindern laffen. - Roch befiben wir einen reichen Chat rein erhaltener eigentlicher Rusammensebungen - ich erinnere an bie gablreichen mit taufaler (Bmed-) Begiehung, wie: Sagbtafche, Rirdweg, Ropftiffen, Rrautgarten, Leimtopf, Magentropfen, Daultrommel, Morbgewehr, Saumroß, Segeltuch u. f. m.; ober mit ftoff= licher, wie: Sanffame, Beufchober, Bolggerat, Bonigfucen, Rornahre, Rreibefele, Leberfarbe, Lehmwand, Mohnol, Bechfrang u. f. m., famt ben vielen Bufammenfepungen mit Blech . Blei . Blut . Brot . Gis ., Gifen ., Erg ., Gold ., Sand ., Stahl . u. f. w.; ober auch mit raum : licher wie Die meiften Rompofita von Dorfe, Ede, Enbe, Felde, Grabe, Saus . Sof ., Reer ., Bald ., Reller : u f. w. - und mogen auch Dubenbe bon unwilltommenen Ginbringlingen, auf einen unbewachten Augenblid wartend, hart an ber Grenge fteben wie: Sammelebraten, Sentersmahl, Sutsfutter, Jahresgebalt, Ralbefett, Rindebett (Rindetaufe icon bei Berod!), Mondeviertel, Rachbarshaus, Bflichteteil, Branntweineglas und andere, famt ben verwandten gefchmades, teilnames, gewiffenes, rudhalte:, fritits:los, gemuteboll, himmelshoch, fingeredid, tampfe: unfabig, monatemeife und andere: ba wir ben Feind tennen und miffen, bon welcher Seite er eindringen will, fo wird es ja hoffentlich beißen tonnen: Lieb Baterland, magft ruhig fein!

### Die renidierte Bibel.

Bon Albert Beinge in Ctolp.

Die im Auftrage ber "Deutschen evangelifchen Rirchentonferen," burchgesehene Musgabe ber beiligen Schrift, welche im Berlage ber Cans fteinichen Bibelanftalt (1892) ericienen ift, bat neuerbinge in fprach: licher Sinficht einen beftigen Angriff erfahren, und gwar von feinem Beringeren als Moria Senne, bem Ditarbeiter an Grimms Borterbuch und Bergusgeber eines besonderen, furalich vollenbeten beutichen Borter: buches. Senne fagt (in ber "Beitidrift fur beutiches Altertum und beutiche Litteratur" Bb. 38, Beft 4, G. 350-52):

"Rach bem Bormort ift bie bisberige gemobnliche Bibelausgabe noch eine Lutherbibel und boch quch langit feine Lutherbibel mehr; biefe Musgabe foll nun eine echte "jebige" Butherbibel fein, fie macht Anfpruch barauf, bas afte Sprachgut gu buten und boch auch feiner Fortbilbung ju neuem Sprachgut Rechnung ju tragen, ein Schullefebuch, ein Bolts: lefebuch und auch ein Behaltnis unferes gegenwartigen Sprachgutes ju fein, auch Rudficht ju nehmen nicht nur auf Die vielfach erftarrte Schulgrammatit, fonbern ebenfo febr auf bie fluffige Grammatit ber leben: bigen Bollsfprache. Dag bie Musgabe leifte, mas bas Borwort veribricht, leuane ich enticieben; nicht einmal eine tonfequente Stellung in ihrer Revifionsarbeit nimmt fie ein; viele Roche haben auch bier ben Brei perborben. Das tann man fogulagen aus jebem Rabitel ber Urbeit nachweisen, und ich mußte ein Buch fcreiben, wollte ich an jebem einselnen Beilviel bartbun, mas verfehlt ift. Sprachlich naturlich; benn theologiich geht mich bie Cache nichts an. Es ift nicht mabr, bag biefe Bibel Rudficht nimmt auf bie Sprachgestaltung ber Begenwart: Die Sprache in ihr ift eine Leiche. Die Rinber in ber Schule verfteben fie nicht, und bas Bolt, fomeit fie fie verfteht, mirb fie befpotteln."

Someit Benne. Rum babe ich biefe revibierte Bibel boch auch baufig aufgeichlagen und verglichen, ohne bag fie auf mich einen folden Ginbrud gemacht batte. Diefer Ungriff bat mich baber febr überrafcht und veranlagt, wie fruber icon bie fogenannte Brobebibel, fo jest biefe ben Abichluß ber gangen Revifionsarbeit bilbenbe Musgabe von 1892 einer

moglichft genquen Durchficht ju unterziehen.

Dag eine grundliche Revifion ber Lutherbibel abgefeben von ben mannigfachen Uberfepungefehlern, welche entsprechend ber feit mehr als brei Sabrbunberten fortgeichrittenen Biffenichaft enblich eine Berichtigung erheischten, auch in fprachlicher Begiehung notwendig geworben mar, wird wohl niemand, ber rubig bie Lage ber Dinge erwägt, in Abrebe ftellen, Mulerbinas mar an Luthers überfegung, um fie mit ber weiterfdreitenben Entwidelung ber Sprache einigermaßen in Ginflang ju erhalten, jahrbunbertelang geanbert worben, aber feinesweges in gleichmäßiger unb einheitlicher Beife.1) Infolgebeffen maren einerfeite Borter, Die niemand mehr verftebt, wie Beren, thurftig, glum, enbelich, loren, quch Unrat - Bergenbung (Matth. 26, 8), erhaben - aufgehoben (Apoftelgeich. 8, 33), enthalten - aufrecht halten (Jef. 63,5) und viele anbere fort und fort fteben geblieben, anberfeits maren moberne Difformen eingefcmargt, wie unferer und eurer ftatt unfer, euer (s. B. Bfalm 79.8: "Erbarme bich unferer balb!"), verberge ftatt verbirg (Bfalm 51, 11: "Berberge bein Antlit von meinen Gunben!"), halfe ftatt bulfe u. a. Lettere Ericeinung mußte besonbers unangenehm berühren; menn irgenbmo. fo burfte man hoffen in ber ehrwurbigen Lutherbibel auch bas alte Schrot und Rorn ber beutiden Sprache bemahrt gu feben, und nun mar felbit bier bie in ber Tageslitteratur fich breitmachenbe Sprachverwuftung unb Bermahrlofung icon eingebrungen.

So war benn, wie bas Borwort ber burchgesehnen h. Schrift gutreffend bemertt, "bie bisherige gewöhnliche Bibelausgabe wohl noch eine Lutherbibel, und boch auch längst teine Lutherbibel mehr."

Eine umseisende, gründliche Revisson war asso der intending geworden, und eine solche ist nun eben unter Mitwirtung der Nirchenregierungen und der Bibelgesellschaften, vor allen der Cansteinschen Anftalt, durch eine Kommisson von Mannern der Wissenschaft und der Praxis in einer Riebe von Jahren durchgeführt worden; dos Ergebnis hat dann in der sogenannten "Brobebibet" zwei Jahre lang vorgelegen, um vor dem Missellaß des gangen Wertes "jedem ein Urteil über die Arbeit zu ermöglichen."

Die jahlerichen infolgebessen auch eine genongenen Beutzeilungen und Gutachten hat man sorgsättig in Betracht gegogen, und bann ist in einer
allgemeinen Kouserenz zu Sulle (Januar 1890) die ganze Revissionsk Arbeit zum Alfschieß gebracht worden — unter ber Gesamtleitung des Direttors der Fanndelchen Schlingen Dr. Fried.

Betrachten wir nun biefe burchgefebene Bibel, bie feit 1892 vorliegt, in sprachlicher hinficht genauer, so werben wir febr balb finben,

<sup>1)</sup> Es gab gulett 11 verichiebene Grundgeftalten ber Bibel, f. Kleinert (Mitglieb ber Rommiffion), bie rebibierte Lutherbibel S. 10.

<sup>2)</sup> Daß biefed Bert nicht einem Einzelnen übertragen, daß nur an eine "gemeinfame Altion Berufener" gedacht werden fonnte (also an "Rolleftiv-Arbeit" Benne), barüber f. Keinert a. a. D. E. 20 ffg.

baß fie, auch gegenüber ben letten gewöhnlichen Musgaben ber b. Schrift,

gans bebeutenb ber Sprache ber Gegenwart angenabert ift. 1)

Bunächt sind die deratteten, nicht mehr verstandenen oder wenighens siedwer everständichen Wörter faht sämtlich ausgemerzt sein vollständiges, über 400 Wörter umschliches Berzeichnis, von Fr. Zehle zusammengeschilt, i in der Zeitschwirden Berzeicheren Bernen, vollschie der Verkisch vollschaft der Zeitsche Verkisch vollschaft der Verkische Verki

Bas an Allertümlichleiten flechen geblieben, ist mit menigen Ausnahmen (wovon fpäter) auch jeht noch verständlich und findet eine Stühe an ber eblen, insbesondere der bichterischen Sprache unsteres Jahrhunderts. Uberdieß find die meisten vielen Ausdrücke in dem der Bibel angehängten Berzeichnis schwierierer Wörter erklärt (in der hier folgenden Aufgählung mit \* bezeichnet). Dabin gedben:

# a) Bortericas.

\* Elend (Ausland, Berdannung), die Fafte (Fustenzeit), Fest (Fester, Schltritt) \* Freund nefet Freundschaft (Bertombter, Bermandischift, die firstenzeit (Marmor), \* Schnur (Schwigertochter) — einig (einig), \* Königlischer (Rungin), \* Schnur (Schwigertochter) — einig (einig), \* Königlischer (Uniglischer Beamter), rauch (rauß) — so (welcher, welche, welches, wie; wenn), \* etwo (trendwo) — fasten nofte umplachen, spüsten, \* wollen (in der Fremde fein), (sin und ber in weben (betwegen), \* zerlechen (led werden) — lich als umflandswörtliche Endung in ewiglich, feltiglich u. a., \* rijch (rasch), \* schwertenzeit (ledt) — die welcheit, sintemal.

Entiges ift auch formelhoft gedunden, wie Greuel und Scheuel (Sch. 7.20), dei bessen Anderung der Reim geftört mürde,) seben mit weben (sich bewegen) — wegen (— bewegen) und wiegen (Stabreim, Sph. 4, 12); anderes sit sprichwörtlich geworden, wie das "unverschämter Gestelten (megtiame Bettein Int. 11, 18), "widder lockenstagen der Gestelten (ungestime Bettein Int. 11, 18), "widder bestacht locken (Appolicasion, der es ist durch allbefannte Sprücke seine seine

ibie argern (gum eregen, Sojen bertenen).

2) Bergl. Baul hepfe, Giechentroft: - "ale ob ein Schenel und Greuel fich am hellen Tage bliden laffe".

<sup>1)</sup> Bon ben nafegu 3000 Berbefferungen ber Lutherichen überjehung (Engelharbt, Unfere beutiche Bibel S. 26 fig.), feben wir hier natürlich ab, fo febr auch burch biefe ber Wect ber Arbeit erhöht wirb.

### b) Formenlehre.

Der Angel (flatt bie A.) — berfelbige — nadet — zween, zwo, zwei — -et (Prafens, Imperativ, Bartigip z, B. gehorchet, zu-geschet), beut, fleucht, fleugt, zeuch u. f. w. 1), hub nebft erhub, fommen (flatt ge-), worben (flatt ge-), funb.

### c) Sablehre.

Der Teilungsgenitiv: "bes Baffers trinten", "Maums genug", "viel Bolls" u. f. w. — bie ftarte Biegung bes Eigenschaftswortes im Genitiv: "träges herzens", "voll sußes Weins" — bie doppelte Berneinung: "nie feinmal" u. a.

Die dis jeht aufgegählten Worter, Hormen und Schaumgen werben mit noch ohne weiteres verstanden; wo abre eine Nachhälfe etwa notig sein möchte, wie dei Elend, Freund u.f.m, do ist sie durch das erwöhnte Kerzeichnis von Sach- und Worterstärungen in ausereichendem Nach gearden.

Im öbrigen linden fich diese allertinntichen Ausbrück größtentich nicht nur bei ben Alcfliften, londern auch die ben bieften Zichtern unferes Jahrhunderts die June Gegenwart, dei Uhland, Platen, Rückert, Geibel, Fettigraft, d. Schaft, Paul Heißt, Aus die Aller die Ausbrück der Geschlich die Ausbrück der einstelle die Ausbrück der einstelle die die first die heine die geschlich die Kircht im einzelnen belegen ließe. Dier ist als was die Sprachgurt in angemeistern Beile, nachter die Ausbrück der die Berachgurt in angemeistern Beileg nachter".

Kinigek ledt auch im Volksmunde (in Aundarten) fort, wie der ngef, Freundschaft — Verwandtschaft, rauch – rauh, die Eefglechtesmterichedung dei zwei (in sest allen oserbeutschen Mundarten), die doppelte Verneinung u. a., und somit dürste die Vemerkung im Vorword ter Biele grechsserigt sein, daß man auf die ledendige Volksjrache Rudschaft genommer habe. Auch die Auskassung eines Hartweit aus einem die eine Verlage der die Verlage der die Verlage genacht vielschaft aus dem Borkgregsenden ergänzt werben lann, genacht vielschaf an dem Volkston, wie z. V. I. Wol. 4, 1st. "Siehe, du trücks mich genacht vielschaft wir der die Verkracht."

Soweit ware die "burchgesehene Bibel" wohl gerechtsetigt; benn gang auf ben Boben bes "gemößnichen täglichen Gerebes" burfte bie "Grache ber Bropheten und Apostel", die "ehrwürdige Kraft ber Luthere frache" nicht beradenbrückt werden, es mußte ihr immer, gegenüber ber

<sup>1)</sup> Es ift ein Berbienft ber Rommiffion, baß fie biefe fconen, volltlingenden Formen, für bie auch 3. Geinm in bem D. 28. eintrilt, wieder herzestellt hat fi meine Schrift, Gut Dertifd " VII Auft C. 56)

"Bolitur bes modernften Schriftbeutich", ein ebler altertumlicher Sauch verbleiben. 1)

Einiges freilich ift noch ubrig geblieben, wobei eine Anberung wunschenswert gewesen mare. hier ein alphabetisch geordnetes Bergeichmis biefer Ausbrude:

\*Befem, Dativ ber Dehrzahl Befemen, nur Lut. 11, 25: "mit Befemen gefehret", wo bisweilen felbft Gebilbete Befomen lefen.

\*Blid ftatt: Blib, Glang'); \*umbliden Apostelg. 22, 6: "— umblidte mich schnell ein groß Licht vom himmel" (Freilich kommt Blib von Blid her, mittelhochd blicken, bliczen, bliben, noch jett mundartlich Blip — Blib,

\*būrfen: 1) brauchen, Ursache haben. 1. Mos. 47,22. Hoob 33, 7 u. ö.
2) sich erbreisten, wagen 3. Mos. 26, 87. Köm. 10, 20 u. ö.

ete in bem Imperfelt ware manchmal wohl beffer burch bie jest allein übliche fürzere Form erfest worben, 3. B. in hoffeten, Ges falbeten, Auserwähleten.

\*Fahr: Apostelg. 19,40: "wir stehen in der Fahr", 1. Theff. 5, 8: "es hat keine Sahr", alleufalls verftändlich, doch besser burch Gefahr erselbt (troh Schillers "aus jeder Jahr und Not" Tell III, 1, und Rüderts "obne Fahr").

\*Bebrame: Saume bes Bewandes Rah. 3, 5.

\*Gebinge: Mietwohnung Apostelg. 28, 30.

gegen mit bem Dativ (an einigen Stellen g. B. Bfalm 5, 8).

gelingen Spr. 28, 132 "dem wird nicht gefingern" (es nicht od. nichts.) helfen in dem Sinne von nüßen, fördern mit dem Accasalie "hel. 33, 12 "lo wird'd ihn nicht helfen", Matth. 16, 26 "Was histlie ed den Mentschen, o er die gange Welt gewönne" Bereingelt noch bei den Klasstern Gwoethe. Schliert), doch ind werelte, bödfende

in einzelnen Mundarten weiter lebend. heulen Ph. 22, 2 u. d. unebel flatt Magen, wehllagen — boch in der häufigen Berbindung "Heulen und Sähntlappen" sprichwörtlich und dedurch feltackeat.

hinnen - hie innen, brinnen 1. for. 5, 12 (wenn auch aus bem Gegenfah im folgenben Berfe "bie braugen finb" ber Ginn allenfalls entnommen werben tann).

ihm ftatt fich, meift geanbert, aber boch noch bie und ba fteben geblieben, freilich, wie es scheint, nur in ber Berbinbung mit

<sup>1)</sup> S. die von der Kommission angenommenen Grundsähe, welche Andolf v. Naumer und Karl Frommann für die jewachliche Behandlung des Lutherichen Bibeltegtes aufgestellt gatten, insbesondere § 3 — 5 und 15.

<sup>2)</sup> Sabafut 3 (4), 11, mo es freilich fcmer gu erfeben-mar.

felbft, felber: 1. Mof. 1, 11 ("bei ihm felbft"), Pfalm 15, 4. Matth. 27, 42. Apoftelg. 12, 11.

(nicht) tennen mit bem Genitiv. Anethr 25, 12: "ich fenne euer nicht". Nart. 14, 71: "ich fenne des Meufden nicht" satt des sonit auch in der durchgeschenn Bibel angewenderen Accusaities. "Der Genetiv ist in alter Weist abhängig von nicht". (hilbekrand in Geimms 2. W.).

\*löden: Bialm 29, 6: "löden wie ein Kalb" — hier boch besser burch hüpfen ersest, wenngleich das Wort in dem sprichwörtlich gewordenen "wider den Stachel löden" (ausschlagen, Apostelg. 9, 5) beibehalten werden mußte.

\*Ort statt Ende, Jes. 11, 12: "von den vier Örtern des Erdreichs". rufen schwachformig: rufete statt rief, an einigen Stellen 3. B. Matth. 22, 3. 25, 14. Die schwachen Formen (vom mibb. russen) sind längst

20, 14. Die jazioayen Formen (vom mgo. rusten) jund tangte vollftändig erloschen. Spotten mit dem Accusatio Matth. 27, 29: "Die Kriegsknechte spotteten ihn."

"Teiding sleute flatt Schiedsmanner 2. Mos. 21, 22. (Teiding — leeres Gerede, hiod 35, 16 ist eher zu halten wegen bes noch üblichen Rarrenteibinge).

\*Abersatz fiatt Abersorberung 3. Mos. 25, 36, 37. Spr. 28, 8. Hes. 18, 17
— hier überall parallel mit Bucher.

Bucher, wo es nur Fins (ofine üblen Rebenfinn) bedeutet, wie Matth. 25,27 (rówoc), durch diefen Ausbrud zu erfeten, um bedenktiche Missverftanbniffe von vornherein abzuschneiden.

Das wird im wesentlichen alles sein, was etwa noch zu ändern gewein. Es ist im Berbättnis zum Gangen (1404 Setten) äußerst wenig dazu semmen noch, des auch sierevon des Weiste immer noch ontwere an sich ober aus dem Busammenspange verstanden werden kann, oder weigliches im dem Wörterverzeichnis ertflärt ist, vieles überdies nur an icht weinigen Seitellen (3. T. mur an einer Stelle) vortommt, wie 3. Besein, Bild, Fachr, Gedinge, hinnen u. a.

Bit ba nun wohl bas Urteil, bag "Die Sprache biefer Bibel eine Leiche fei", bag fie in eine "Alliertumssammlung" gehore und ben Spott betausforbere, gerechtsertigt?

Aber Beine führt einige Belege für feine Behauptungen an; biefe baben wir nun ju prufen.

Er jagt: "Wie lähpilis wirtt isson bie gehänfte Unmendung ber wollem ober breiteren Berbalformen: er siehet, bescheret, lobet, die höreß, er reisete, gesenet u. j.w., und man weiß nicht, worum auf der andern Seite 3. W. Walth, 1.7.; führte, Walth, 5,2 sehrte sie Aufrejfrie (von Unter freier), du. 1, 40, 41 grüße, höter, birthis (kuller grüßet, höret, hüpfel) u. f. m. geleşt worden ist." Hier ist guyaçden, dab bi El Amperfekt-schwag -ete (B. B. Hosftel) flatt et noch in mehr Formen hätte beseitigt werden können (I. das vorhin darüber von mir Bemerstel). Was dave die Formun auf -et (Passsen, Imperatio, Passtys) und auf -est, betrifft, so sind die die der Gegenwate sie Kongele bestellt der Gegenwate sie keinesvogs gang erloßen, sie teben noch in der Dichtung und der Kangelberelhandtei, wessel elektre Spung elsst auch gestellt gibt zu der Anglede für der gegen eine erneute Viele sie siehen serven einen Kussel, wie der Seitsfarist des allgemeinen deutschen Sprachverink, Jahrg. VI., Sp. 85 flg., wo viele Belege aus beiden Gesiehen gegeden sind.) Um so wenigte Laun selbs die hauf der Seitschward der Formen in der Aufles die fremden um unangenehm derüßern. Auf hätt dem ellsseh sie haufige Veilehaltung dieser Formen in der Entscheid ben da auf dem Khylhmus noch mehr Kadssich nehmen können; so wäre 4. Berechtlich wie für ferte frei kan bes 1. Basselms. Alle versecht in bestierer. Socials des 18 Kallans aus der versecht in bestierer. Metaliserer. Socials des 1. Basselms aus der verseter

"Und mas foll bie Beibehaltung bes relativen und forrelativen fo,

bas langft ber fomischen Rebe anheimgefallen ift?"

"Der Zweig, fo jungft voll Reifes hing." (Unnette von Droftes bulehoff.)

"Das Opfer, so mir Gott bestimmt." (Rub. Baumbach, Bate bes Tobes.)

Aber auch das forcelative so (flatt wie) kann nicht Auftoß geben, in Stellen wie: "So er spricht, so geschieft's", ja, man könnte sagen, es tritt burch beises so – so bie Gleichgeitigkeit des Sprechens (Wollens) mb Geichelens noch schafter hervor, als bei dem jehigen wie – so.

In dem Berzeichnis der altteftamentlichen Bucher hatte man allerbings flatt: "Bucher, so man Apofrephen nennet" ("eia, wie erbaulich llinget das!" Gepne) besser einsach: Apofrephen geseht.

Sbenso ware gagr beffer burch Gefahr, fahrlich burch gefährlich erigit worben (1. vorlim). Doch Stahrlichfeit, welches Dezue hierbei nicht ermöglint, allo wolg gelten lätz, wird hinreichen bieber burch ben Katechismus gebecht (1. Artifel Erffarung: "wiber alle Sahrlichfeit befeirmet"), gang abgeschen von ber neueren und neuesten Litteratur (Wolcager, Dans Hossmann u. a.)

Weiter misbilligt Seyne, das Gir. 9,4 fatt Gingerin — Singerin gefeht ift, dem Sangerin fei heutigen Toges eine technische Bezichnung und joger ein Titel geworben, und in Rüdlicht darauf fei bie Anderung "gang schieftum". Daß Sängerin, welches ibriegens läuge auf an beifer Gielle in neueren Biblausgaben fand, heutzulauge nur thänische Bezichnung fei, muß ich befreiten, es wird ebenso wie Sänger auch in allgemeinerem Sinne gebraucht.

Wenn aber hepne auf bas Griechische ber Septuaginta verweift, and pupuddow koot, fo find boch pupuddes, als Aberfehung bes hebraitien - 1727; (rebbabboth), nicht "Millionen", auch nicht hunberttausenbe, sondern nur gestitausenbe.

Ein enticiebenes Berfeben aber begeht Sebne in Betreff bes Bortes enbelich Lut. 1, 89: "Maria - ging auf bas Gebirge enbelich." Er fagt: "Das lette Bort mußte burch ein anberes erfest werben, ba es icon feit bem 17. Sabrb, nicht mehr verftanben wirb. Die revibierte Bibel nimmt eilenbe - fo ubel wie moglich: benn eilenbe ift bei une noch ein Bort von frifch finnlicher Bebeutung, man fieht gleichfam bie Suge bes Gilenben fich bewegen, und biefe Bebeutung wohnt bem fcon gu Buthere Beit verblagten enbelich nicht inne; es burfte baber nur alsbalb genommen werben." Dag enbelich nicht bleiben tonnte, giebt Senne felbit au; wenn nun ein Musbrud, gumal ein folder, ber an mehreren Stellen in verichiebener Bebeutung portam, ganglich ju befeitigen mar, fo ift bie Rommiffion mit Recht, auch im Beift und Sinne Luthers, auf ben Grunbtert gurudgegangen. Demgemaß ift enbelich in ben Spruchen Sal. 21,5 (bebr. 2777 charuz) burch emfig, 22, 29 (hebr. mahîr) burch bebend gegeben. In ber neuteftamentlichen Stelle fieht wera onovons; bag biefes bier nicht mit alebalb überfest werben tonnte, murbe Senne mohl felber gefeben haben, wenn er ben Tegt nach feinem Bufammenhange genauer verglichen batte: bas "in biefen Tagen" fteht bem im Bege. Go haben es benn alle mir befannten ueueren Musleger mit eilends, in Gile überfest: Gerlach "in Gile", Meyer "mit Gile", und holhmann1) fagt: "Ginige Tage nachher (εν ταις ημέραις ταυταις fchließt wenigstens fofortigen Mufbruch aus) macht fich Maria auf - und befucht, in wortlicher Erfüllung bes idov B. 36, mit von Soffnung befdwingten Schritten (uera

<sup>1)</sup> Sand Rommentar jum Reuen Teftament, bearbeitet bon Solhmann u. a. Die Synoptifer, bearbeitet bon Solhmann. 1892.

σπουδής) ihre Freundin." Damit wirb "eilends" wohl gerechtfertigt fein, wie biefes auch langft in anderen beutschen Bibeln fteht.

Auffallend ist es in hemes Kritit, daß er seine Belege zu einem merchalinismigig großen Aufe, bei einem operhylissien Buche, dem Girech, enkommen hat, während es doch auf die Aportuphen weit weniger and bommen kann, als am die kanonisjen Bucher, Bucher dan, man diefte den Kovijenswerf ausgeschiellen fie die Koptuphen überchapte von ihrem Kovijonswerf ausgeschiellen hätten. "Das find Wücker, so der heitigeschiellen gehalten über "... was der gehren fie den auch nicht in der Wibel gehalten über "... man, dan gehren fie den auch nicht in der Wibel spiechen wie in den den der beitigen ausgeschiellen, wie in den von der beitigen ausgeschiellen, wie in den von der beitigken und ausfährlichen Biebeln.

Somit feben wir benn mohl, bag Sennes Ausstellungen teils nicht begrundet find, teile, fomeit vielleicht begrundet, nur Beringfügiges betreffen. Jebenfalls reichen fie nicht bin, um fein verwerfenbes Urteil auch nur entfernt ju rechtfertigen, ba mußten erft noch gang anbere Beweise geliefert werben. Es find ja nicht alle Buniche erfullt; aber unlengbar ift bie burchgesehene Bibel ein hochft bebeutenber Fortidritt gegen bie bisherigen Bibelausgaben, und bie Danner, welche biefer mubfamen, bornenreichen Arbeit einen großen Teil ihrer Beit und Rraft gewibmet haben, verbienen nicht berben Tabel, fonbern Unertennung und Dant. In bemfelben Ginne bat Brof. Dr. Schott icon über bie Probebibel, welche boch namentlich burch Musicheibung von Archaismen noch fehr verbeffert worben, bas Urteil gefällt, bag biefe burch einträchtiges Aufammenmirten ber epongelifden Rirdenregierungen und ber Bibels anftalten nach mehr als zwanzigjähriger Arbeit bollenbete icone und idwierige Bert ein Dentmal fei beutider Grunblichteit und Gelehrfamteit, freier Unbefangenheit und echter Bietat gegen ben Uberfeper, beffen Ramen unfere beutiche Bibel feit mehr als 300 Sabren tragt.

Sum Schluß noch eine Bennerungl Wenn M. Sepnne gegen bie vonstücke Form ber revidierten Bibel so sarben bei Frobebiet, warum bet er dannt nicht seine Stimme erhoben, möhrend die Frobebiet, von der Buchgandlung des hallissen Weisenbeuets (1883) heraussgegeben, ausbrädlich zu dem Junes vorlag, der dem endgiltigen Klösug des yngen Kreissonsberetes "jeden ein Urteil über die Arbeit zu ermöglichen wo Vehenken achten du modenn?

Schreiber biefer Beilen hat seine Bebenken gegen bie sprachliche Seite ber Probebibel in einem Auffațe bes "Gangelischen Monats-Nattes für die beutsche Schule" ausgesprochen (Jahrg. 1885, woselbst auf



<sup>1)</sup> Begen ihres anertannt ungeschichtliden Geprages und wegen ihrer gang auferlichen Bertarrechtigteit (.. Almofen ertofen von allen Cunben" u. abnt.)

S. 263 — 69 ein alphachtische Berşcichnis der noch zu andernden Jorene und Fägungen), er hat diesen Mussel auf eine Auflade vertrauensvoll an die Kommission eingesendet und hat die Gemusstung gehabt, das mindesen hie den gestellt die Bedeuten Berüffichtigung gefunden. Direttor Dr. Grief schrieb mit unter dem 18. Juni 1887: "Nachdem wir heute unsere erste Siyung stünstlich des fellen haben, teile ich Ihmen ergebenst mit, daß sigt alse Ihmen Kommission der Kommission der Verlieben der Verl

Benn nun schon das Urteil eines wenig bekannten Gymnasiallehrers Beachtung gesunden hat, so ware doch sicher die Stimme eines so hervorragenden Germanisten und Lexifographen nicht wirkungslos verhallt.

Übrigens hat die durchgefehen Bibel schon in weiten Areiem Anzeienung und Eingang gefunden. So in Baieen, wo die Generassprode im Herbeit 1893 ihre Zustimmung dazu erstärt hat, daß diese Ausgindere Euglierbides, "allmählich und mit ihnnlächter Schonung der heitegenden Berhäftlisse eingestührt, und daß dere Arzei den Untereichbeidagen der neuen Ausschaftligen dersetzten au Grunde gesegt werde." Und wie in Baiern, so ih saht überall von den Bibelgeschlichgieten beschöftliche worden, von sieht ab ein durchgeschene Kusterbiefe zu derucken und au verfreiten. Selbst die sächsliche Hauptliche Ausgeschlich werden und der Revisson abgeneigt schien, hat lürzlich die revolderete Bibel anzeinsmmen.

# Gefdmundenes Sprachbemußtfein.

Bon D. Beife in Gifenberg.

"Die Worte einer Sprache gesth in der Entwicklung üßere Bebeutung nicht einen schumgenaden Weg; wer sie über das Gerüft eines sogisch entworfenen Schemas spannen wollte, der würde sie zu Tobe martern, den Geist srichen, leichfereingen, teden Lebens, ihre eigentliche Seele, verscheufen."") 3m der That ist es oft wunderden, was für Erchenstein von für Gebantensprünge das leichsteckswingte Voll der Worter möhrend seines der werden und auflührt. hat man doch feines der und auflührt. hat man doch begaupter, es gabe kaum zwei noch so weit voneinneder abstegated Begriffe, die nicht boch möglicherweise geschichtlich betrachte durch eine Reibe von Altstelasten und entwoeren und entwoeren werden und ernen der eine Reibe von Altstelasten und entwoeren der

<sup>1)</sup> Bergl. Litterarifdes Centralblatt 1852 G. 484.

<sup>2)</sup> Bhitnen, Die Sprachwiffenichaft überfest von Jolly G. 163.

ber eine aus bem andern ober beibe von einem gemeinsamen Grund: begriffe berftammten! Bie himmelweit vericieben find nicht an fich Golb und Papier; und boch treten beibe in nabe Begiehung ju einanber in bem Musbrud Gulben, ber gunachft eine Munge von Golb, bann aber auch burch Ubertragung ein gleichwertiges Stud Bapier (Bapier: aulben) bezeichnet; ebenfowenig bat von Saus aus bie Bogelfeber etwas mit bem Stable gu ichaffen; aber feitbem ber Banfefiel einen metallenen Rebenbubler gefunden bat, fennt man auch Rebern pon Stabl. Bie bort fein Denich mehr an bie bem Golbe eigentumliche Farbe, feine Schwere, feinen Rlang und anbre Mertmale bentt, fo ift bier gleichfalls nur bie Bermendungsart von enticheidenbem Ginfluffe auf bie Entwidelung ber Bebeutung gemefen. Die alten Grammatifer nannten biefe Ericheinung abusio ober catachresis, Diffbrauch, mas fie ficerlich nicht gethan batten, wenn fie fich barüber flar gemefen maren, bag fic aller Bebeutungewandel nur auf biefe Beife erflaren laft: Das Strachbewufitfein ichwindet, man lagt bon ben urfprunglich bem Gegenftanbe gutommenben und anhaftenben Mertmalen eine ober mehrere fallen und halt nur ein bestimmtes fest, bas bie Brude ju ber neuen Berwenbungsart bes Wortes ichlagt. L'esprit, frappe d'abord du rapport que le second objet présente avec le premier, après les avoir embrassés dans un même regard et désignés sous le même nom, s'attache peu à peu au second, identifie avec lui de plus en plus complètement le nom emprunté du premier, et finit à la longue par faire de ce nom le signe exact, le représentant fidèle du nouvel obiet. C'est donc l'habitude seule qui amène cet oubli du sens primitif et cette adoptation complète de l'ancien nom à la chose nouvelle. La catachrèse est fille de l'usage et du temps.1) Sur bie Beiterentwidlung ber Bortbebeutung ift alfo bas Berblaffen ber Grundonicauung entichieben erforberlich. Rur baburch, bag fie allmablich ju bloken Reichen für Begriffe berabfinten und fich ihr urfprungliches Bemage fart vermifcht, ift es ermöglicht, baß fich neue Borftellungen baran antnupfen, bie nun allerbings oft in birettem Begenfage gu ber Grundbebeutung ftehn. Quintilian VIII, 6, 34 führt ale Beifpiel bafür bie Stelle aus Bergils Aneibe II, 15 an: equum divina Palladis arte sedificant und fnupft baran bie Bemerfung; abusio κατάγοποις necessaria, quae non habentibus suum nomen accommodat; mille sunt baec. Aber er untericheibet biefe Art bes Bebeutungemanbels forgfältig bon ber translatio. Sicher ift, bag ju ber Beit, mo man ben Musbrud

Brigi. A. Darmsteter, La vie des mots étudiée dans leurs significations. Paris 1887 S. 68 fig.

aedificare (— aedes facere) auf den Bau von Schiffen u. f. f. anwandte, das darin steckende aedes vollfiändig in den Hintergrund des Bewustefeins gebrängt worden war, sodaß dem Redenden der Gedanke daran überhaupt nicht sommen sonnte.

Un Beisvielen für biefen Borgang find alle Sprachen auferorbentlich reich. Wenn bie Inber bas Bort goshta, Rubftall in allen erbeutlichen Bufammenfebungen fur Stall überhaupt gebrauchten und 1. B. sinhagoshta, Löwenstall ober acvagoshta Bferbestall fagten, fo mar ihnen an ber Reit, als fie bieje Reubilbungen fcufen, bie Grund: bebeutung pon goshta nicht mehr gegenwärtig ober ber Gebante an bas beftimmenbe Glieb Rub fo febr aus ber Borftellung gerudt, bag es als vollftaubig verblagt gelten tonnte. Abnlich ift es im Griechifchen. Bie mare es moglich geweien bon einem roinous rerounous ju reben, wenn bamale, ale bas Eigenichaftewort rerpanous bingugefügt murbe, noch bie Dreifufigfeit bes Gerate als ber mefentlichfte Rug bem Bewuftfein porgefdwebt batte? Dasfelbe gilt von ben Bortverbinbungen o ent τοῦ ελέφαντος εππεύς (vergl. έππος, Rob), κυνέη κτιδέη (Sundes) Saube aus Biefelfell, noligopoos avlos, Flote mit vielen "Saiten". Much bas Lateinifde ift reich an folden Ericeinungen. Außer bem oben genannten eguum gedificare führe ich noch an solarium ex agua (Baffer: uhr - Connenuhr bon Baffer), lorica ex cratibus (eigentlich Leber: panger aus Flechtwert), atramentum rubrum (vergl. ater), exercitus tiro (peral, exercere), auspicia ex quadrupedibus (peral, auspicium avi spicium, Bogelfchau), iaculari pilis, lapidare glebis; im Fransöfischen findet fich être à cheval sur un ane, le cheval est ferré d'argent, un pave en bois u. a.1) Alle biefe Beifpiele beftätigen bie Babrbeit ber Borte bes Gellius (N. A. 16, 5; pleragne sunt vocabula. quibus vulgo utimur neque tamen liquide scimus, quid ea proprie ac vere significent, sed incompertam traditionem rei non exploratae secuti videmur magis dicere quod volumus quam dicimus. Die Borte gleiten uns über bie Bunge wie Dungen burch bie Sand; wir feben und felten ibr Gebrage genquer an.

Und nun jum Denischen! hier gilt es, eine größere Reihe von Fällen zu betrachten. Gigentlich ift es ein Unfinn, von einem alten Junggeillen ober einer alten Jungfer zu reben; benn da augenscheinlich alb ben in ben genannten beiben Worten liegenben ersten Begriffe ubetrprickt, i legt eint econtractie in saches ober, aber nur icheinber.



 <sup>3</sup>n gleicher Beife b. h. burch Betwischen ber zu Grunde liegenden Borstellung erstätt sich die Biederholung eines Begriffes in den Ausbritchen βowie eingboraldes, Minderhitt der Minder, βowie die βöeien, ödör ödonoiete, postrictie eins dies, tripertite exercitu diviso.

Denn bie Grundbebeutung von jung tritt bier fo gurud, bag man in ben Begriffen Junggefelle und Jungfrau nur noch bie Unvermabltheit als mejentliches Dertmal finbet. Ebenfo thoricht muß es auf ben erften Blid ericheinen, wenn wir bon einem filbernen Sufeifen ober bon einer Stadt Duffelborf fprechen. Denn fo wenig ein Gifen von Gilber fein tann, fo wenig tann auch eine Gemeinbe jugleich Stadt und Dorf fein. Denfelben icheinbaren Berfiofen gegen bie Logit begegnen mir bei Badegunbholg, Bapiermaiche und Gifenbahntnotenpuntt. Rann es mobl bolger bon Bache geben ober wird bas Bapier gemafchen und ber in Frage fiebenbe Buntt wie ein Garntnoten gefnüpft? Ift es ferner nicht mertmurbig genug, ban man ein Dabl auch bann noch Abendmahl nennt. wenn es am Tage (in ber Rirche) ftattfinbet, und bag man eine Dunge, ber tein Rreug aufgepragt ift, noch als Rreuger begeichnet ober einen Gegenstand noch mit bem Ramen Barmflafche belegt, ber einer Glafche nicht im minbeften mehr abnlich fieht? Go nennen wir auch ein Lebrbuch fest einen Leitfaben, ohne uns baran ju erinnern, bag biefer Brauch auf ben Raben gurudauführen ift, mit beffen Silfe fich Thefeus aus bem Labyrinthe wieber herausfanb. Bir fprechen ferner von einem Reffinaborn (veral, Rubborn), einem Blechaich (urfprunglich aus Giden: boly hergestellt und baber Mich genannt), einem Rofentrang (ber teine Rofen enthalt), einem Reibeifen (obwohl es jest meift aus Blech bergeftellt wirb). Rupfen ift aufgetommen zu ber Reit, ale man noch jebermann am Bopfe faffen tonnte, alfo im Beitalter Ronig Friedrich Bilbelme I von Breufien, und taufen bamale, ale man ben Taufling noch in bie "Tiefe" tauchte. Dag bie Fenftertafeln ehemals rund maren, lebrt uns ber Musbrud Fenftericheibe. Bon Bleiftiften tonnte eigentlich Mog im 14. bis 17. Sahrhunbert bie Rebe fein, wo bie Daler folche aus wirtlichem Blei bestehenbe, meift aus Italien bezogene Stifte gebranchten; feitbem man aber ben 1664 in Cumberland entbedten Graphit ju biefem 3med vermenbet, ift ber Ausbrud im Grunbe genommen unberechtigt. Und wie wir uns taum noch bes Biberfinnigen bewußt merben, bas in ber Wortverbinbung vierblättriges Rleeblatt liegt, fo finden wir auch nichts mehr barin, wenn eine Frau fagt: "Ich tann meinen Dann ftellen" ober ein Mabden: "Ich bin in ber Schule brei Rann hinaufgefommen"1), "ich will fcon feiner (uber ibn) Berr (fatt Berrin) merben" ober gar: "Ich bin ein Gel." Saben mir boch auch noch niemals gehört, bag bie Efelin als Ginnbild ber Dummbeit gebient batte! Wenn folde Rebeweifen burch ben Sprachaebrauch gebeiligt

<sup>1)</sup> Bergl. Leffing, Rathan V. 5 von einem Mabchen: "Db biefe mabchenhafte Seele wohl Manns genug ift, ben Entichluß gu faffen."

werden, wer wollte es da dem Geistlichen verargen, daß er am Grabe eines eben beerdigten Mannes answift: "Friede seine Algeit" oder ben Bewohnern ber Salten Kongert-haufes einsach geist, daß sie dem Annen des alten Kongert-haufes einsach auf das neue übertragen haben und von einem neuen Gewandhaufe sprechen, obwohl in diesem niemals eine Gewandniederlage awerfen in?

Gelbstverftanblich leiften Frembmorter biefer Art icheinbar logischer Diggriffe gang besonders Boricub, weil ibre Grundbebeutung fur bie ber fremben Sprache untunbige große Daffe noch viel weniger burchfichtig ift.1) Der urfprungliche Ginn von Equipage - Schiffsausruftung (bon nieberbeutich skip, Schiff mit frangofifcher Enbung; eskipage équipage, vergl. estoile - étoile von stella, espée - épée von spatha) ober von Bouquet - Bebola fommt ben menigften beim Musibrechen bes Bortes noch in ben Ginn. Bei Banfrott (- banco rotto, gerbrochene Bant, veral, lat, ruptus) bentt man taum noch an ben fruberen Brauch. ben betreffenben Gelbwechselern thatfachlich bie Bant gu gerbrechen, ebenfo= wenig bei Simbeerlimonabe an bie urfprunglich gur Bubereitung vermenbeten Limonen ober bei Rumpan (Brotgenoffe) an panis - pain, Brot. Buchfe ift eigentlich ein Gefaß aus Buchebaumholg fur Argneien (abb. buhsa - πυξίς) - Salbenbuchfe, bann jebes ahnlich geformte Befaß auch aus anberem Stoff, enblich eine Buchfe jum Schiegen (Sanbbuchfe, Steinbuchfe icon mbb.). Dragoner maren im 16. Jahrhundert Schuben gu Bferbe, Die einen "Drachen" in ihrer Stanbarte führten, Grenabiere von Saus aus Golbaten, Die Granaten marfen, und Sarticiere Bogenicunen (italienifch arciere von arcus, Bogen). Borter wie Tragobie (Bodsopfergefang) und Softie (Opfertier) brauchen wir unbefangen fur Trauerfpiel und geweihte Oblate. Ahnliches gilt von Ranbibat; benn wenn wir auch babintertommen, bag eigentlich nur jemand fo beißen tann, ber in weißen Rleibern (candidatus von candidus) umbergeht, fo fühlen wir uns baburch nicht im minbeften in unferem Sprachgefühle verlet. Und wer benft bei ftopfen noch an bas Werg (stuppa) ober bei taufen noch an ben Beinschenten (caupo), von benen fich biefe Begriffe berleiten? Rrebengen gemabnt uns an bie traurigen Reiten, wo ber Munbichent, ber Uberbringer ber Getrante an fürftlichen Sofen, vortoften mußte, um Bertrauen (ital, credenza) megen etwaiger Beraiftungegefahr ju geben, Ballabe (von ballare, tangen) baran, baß folde Lieber urfprunglich gur Begleitung ber Tange gefungen murben. Elogen (Lobeserhebungen - elogia, Grabichriften) an bie lobliche Sitte,

<sup>1)</sup> Bei vielen von ihnen hat fich ber Ginn ichon in ber Grundfprache in ber angegebenen Beise verschoben.

bon ben Toten nur Gutes ju fagen (de mortuis nil nisi bene). Der Bedante an plumbum, Blei ift bei bem Musbrud Golbplombe ganglich geschwunden, ebenso ber an bie Bapierbute (charta) bei Rartufche. Solbaten find nicht blog Golbner, fonbern auch ausgehobene Truppen, Rellner nicht mehr Rellermeifter, fonbern Aufwarter in Gafthofen. Relter ift gunachft eine Borrichtung gum Stampfen bes Beine mit ben Sugen (calcatura von calcare, vergl. calx, Ferfe), bann aber auch eine Beinpreffe. Der Rame Indianer (- Rothaute) beruht gleich bem Mus: brud Oftinbien auf ber irrtumlichen Muffaffung, bag Rolumbus in Amerita bas lange gesuchte inbifche Land gefunden habe. Dagnet tann eigentlich nur ein aus Magnelia, Rubfer nur ein aus Enbern (aes Cyprium - cuprum) ftammenbes Detall genannt werben. Das Ralfulieren wurde bei ben alten Romern mit calculi, Steinchen, vollzogen, Die Brille beftand urfprunglich aus zwei Berpflen (berylli), bie man, um beffer feben ju tonnen, bor bie Mugen bielt. Rapelle bezeichnet gunachft einen fleinen Mantel (capella bon capa, Rabbe), bann ben Raum, in bem ber Rantel bes beiligen Martinus mit anbern Reliquien aufbewahrt murbe, idlieflich jebes fleine Bethaus, aber auch ben Cangercor in ber Rirche und überhaupt jebe Bereinigung von Dufitern. Protofoll ift nach mittelalterlicher Unichauung ber formelhafte Gingang ber Urfunben im Gegenigs jum Eschatofoll, bem Schluffe, und ber Formel, b. b. bem Terte bes Schriftftuds. Bei Ralenber benft man fcwerlich noch an bie Grundbebentung "Lifte ber Ralenben", ebenfowenig bei Salair an Salggelb. Flor ift bon Saus aus ein Stud bunnes, blumig (ital, flore, Blume - latein. flos, floris) gewebtes Beug und Firma bie fefte (latein, firma), binbenbe Unterschrift, bann bas Sanblungsbaus, bas bamit zeichnet, endlich bas Schilb an einem folden. Und halten wir es nicht mit bem gefunden Menichenverstande vereinbar, bon einer fünfzehntägigen Quarantane ju reben, als ob quarante nicht vierzig bebeutete? Dber laffen wir uns etwa im Genuffe bes Buniches burch bie Beobachtung ftoren, bag ber Trant jest nicht mehr aus funf Beftanb: teilen bergeftellt wirb , wie ber Rame bejagt1), fonbern icon gu Schillers Beit aus .. vier Elementen . innig gefellt" b. b. ohne Rimt bereitet murbe? Enblich will ich noch an bie Grundbebeutung von Rubrit (von lat. rubrica, Rotel), Bignette (Beinrante), Bulle (lat. bulla, Rnopf, bann Kapiel), Ranapee (lat. conopeum, Mudennet), Babier (lat. papyrus, Bapprueftaube), Bombaft (lat. bombyx, Baumwolle) erinnern.

Aus allebem ergiebt fich, bag bie Bortbebeutung - und barin liegt ihr außerordentlicher Bert - für uns haufig jugleich eine Quelle

**Militar** 



<sup>1)</sup> Benn Bunsch wirklich, was zweiselhaft ift, vom indischen pantschan, finf bertommt.

fulturgeschichtlicher Belehrung ift. Denn fie zeigt uns in vielen Sallen, wie unfere Altworbern bachten, fühlten und hanbelten, überhaupt, welches Dag ber Befittung fie batten. Go finben wir, um nur bies eine noch au ermahnen, bag bei ihnen nicht felten faliche naturmiffenschaftliche ober physiologifche Borftellungen berrichten, Die langft über Borb geworfen worben find, die fich aber gleichwohl im fprachlichen Musbrud vielfach bis jum beutigen Tage erhalten haben. Bohl ift bie Unschauung langft überwunden, bag bie Erbe eine Scheibe fei, aber fie lebt noch fort in unferer Sprache: benn wir reben noch gegenwartig vom Erbfreis, ents fprechend ber icon bei Griechen und Romern vertretenen Auffaffung eines orbis terrarum b. f. einer auf bem Deere ichmimmenben Scheibe: und wer zweifelt jest noch baran, baß fich bie Erbe um bie Sonne brebt? Tropbem "geht" fur une noch immer wie bor Jahrtaufenben bie Sonne tag: lich "auf und unter". Bir wiffen ferner gang genau, bag bie Gleftricitat burch Atherichmingungen erffart merben mun, aber boch balten wir noch an bem alten Sprachgebrauche feft, und laffen fie ale galvanifden "Strom" burch bie Drabte fliegen. Much ift bas Gefet ber Schwerfraft fcon langft entbedt; gleichwohl laffen wir noch Rorper auf bie Erbe nieberfallen.

Durch Einwirtung bes Wondes auf den menschlichen Körher ertlärte man früher die Wondlucht, wie benn auch das laumische Westen auf einem Vergleich mit der Veränderlichfeit diese himmeskörpers (Laumelaum, Wond) zurächzlichen ist. Ind wenn wir heutigen Tages noch wo hrissbälligiet iv der Ralibiligieter iven, so macht uns diese Verstloß gegen die Lehren der Wissenschaft in kopfgerbrechen; dach sehn wir aus den Bezichungen, daß unsere Borlahren die menschliche Gemitskissimmung (Temperamen) mit der Koptenduren (Emperamen) wert gehrende von der in Verstloßen Gemerkauf in Verstloßen Verstloßen Verstloßen des Woshbefinden des Menschaftlichen des Menschaftlich des in der kieft daßen Verstloßen von der richtigen Berteilung der Feuchigteit abhängig machten. Und wiede merhwirdige Anschauung von der Thätigteit der Leber 1967 unsährigteit der Leber ist in den Worten. Arrisch von der Leber 1967 unsährigheit der Leber ist in den Worten.

Wohl laßt fich bie Zahf solder Ausbride, bei denen man fich die ursprüngliche Bedeutung ganz aus dem Gedächnis schlagen muß, um einen befriedigenden Sinn zu erhalten, noch flact vermehren, aber ichon die vorgeführten Beitpiele geigen zur Genüge, welche eigenartigen Weg bie Sprache oft wondelt und wie sich in int dem gefunden Menschenbertlande zum Troh allerhand Sinnesberänderungen und Bedeutungse verschiedungen vollziehen, die sich nur aus geispwundenem Sprachberwühlein erklären lassen.

<sup>1) 3</sup>m übrigen berweise ich auf meine Schrift: Unsere Muttersprache, ihr Berben und ihr Befen, 2. Aufl. Leipzig, Teubner 1895, S. 226-246,

### Sprechzimmer.

### Rleine Rachtrage.

Bon Ludmig Erankel in Munchen.

1. Reueftes über Balthers von ber Bogelmeibe Seimat.

3m Anichluß an meine (Btidr. f. b. b. U. VI 440 und VIII 480) und Saufenblas' (ebenda VIII 191 fla.) Mitteilungen über bie Ergebniffe neuerer Forichungen über Baltbere Beimat mogen aus zwei fürglich erichienenen, für meitere Rreife bestimmten Charafterbilbern, Die Rollegen über unfern herrlichen mittelhochbeutichen Sangesmeifter entworfen haben, bie bezüglichen Stellen mitgeteilt fein:

1. Baltber von ber Bogelweibe. Bon Theobor Uhle, Oberlehrer in Gorlit. Samburg. Berlagsanftalt und Druderei M.= G. (vormals 3. F. Richter). 1894. (Cammlung gemeinverftanblicher, wiffenfchaftlicher Bortrage, berausgegeben bon Rub. Birchow und Bilb. Battenbach. R. F., Reunte Serie. Seft 196.) 48 Seiten.

S. 7: "Da nun Leutolts Beimat, Seben, am Gifad bei Brigen nachgewiefen ift, fo ift gewiß ber Schluß berechtigt, bag Balther, beffen Beidlechtenamen im 13. Nahrhundert ein Sof nicht weit von Geven

führte, auf biefem Bofe mabricheinlich geboren ift."

Dagu als Unmerfung auf G. 45: "Es barf nicht verfchwiegen. werden, baß neuerbings burch eine Untersuchung von Dr. Berm. Sallwich b. i. bie burch Saufenblas ben Lefern ber Stichr. f. b. b. U. vermittelte, bie neueftens Schonbach ale Specialift eingebend und enticieben ablebnte: Ange, f. btid. Altert. 21, 228 - 233 | bie Rachricht eines Meiftersanges, nach ber Balther ein Landherr aus Bohmen gemejen fei, ein großes Gewicht erhalten bat. Rach ber ermannten Untersuchung, Die inbes noch ber Brufung bebarf, mare Balther bei Dur in Bohmen geboren. (Diefe Reinung icheint gang baltlos au fein. Reb. [b. i. Brof. 28. Battenbach].)"

2. Balther von ber Bogelmeibe. Deutschlanbe größter Lyrifer im Mittelalter. Bon Dr. Lubwig Battenborf 1). Frantfurt a. Dr. Drud und Berlag von U. Roeffer Rachfolger. 1894. Frantfurter geitgemafe Brofcuren. Reue Folge, herausgegeben von Dr. Joh. Dich. Raich. Band XV. Beft 6. 32 Ceiten.

S. 24: "Befonders ber innere Bogelweibehof - im Lanener Rieb unweit Beibbrud im Gijadthale - ift als herrenfit nachgewiesen, und th liegt eine gemiffe Bahricheinlichfeit vor, baf bort bie Biege Balthers

<sup>1)</sup> Oberlebrer am Reglammafium au Roblena: allo nicht Battenbach () o.), wie bie Bibliographie ber "Deutich. Beitichr. f. Geichichtswiffenfchaft", Bb. XII C. \*151 b angiebt.

ftand, jumal gewichtige Grunde fur Tirol fprechen ... Gine folche Musmechelung ober übertragung von Liebern fand namentlich ftatt amifden Balther von ber Bogelmeibe, Reinmar bem Alten und Leutholb bon Geben (o. Saben). Es ift leicht erflarlich, wie ein folder Mus: taufch moglich murbe gwifden Balther und ben beiben erfigenannten Dichtern, benn fie ftanben ju ihm in bem Berhaltniffe eines Lehrers ober Schulers. Schwieriger bagegen ift es bei bem britten, wenn man eben nicht annimmt, bag er mit ibm (G. 3) bon ber gleichen Scholle ftammte. Rimmt man bas aber an, bann gehort Balther Tirol an und gwar bem Gifadthale, in beffen romantifchftem Teile bie Burg Gaben noch heutzutage auf einem ftolgen Bergtegel liegt, gang nabe bei ben Bogelweibehöfen. Es fommt noch ein weiterer Grund bingu. Das berrliche Gebicht: Owe war sint verswunden allin miniu jar, gehort, wie ja icon aus biefem Anfangsverfe ju ichließen ift, in bie letten Sabre feines Lebens ... Da es feinen Bug enthalt, ber gang unber: tennbar auf ein bestimmtes Bebiet binwiefe, fo bat es manche Schwierig: feiten fur feine Deutung geboten. Dieje alle aber fallen fort, wenn es auf Tirol geht, bas er bann, ben Rreuggug Friedrichs II.1) mit feinen Liebern begleitenb, 1227 nochmals wieberfah.

Rachbem fo bie Saubtgrunde, welche fur Tirol iprecen, angeführt find, foll auch nicht verschwiegen werben, bag mit ihnen burchaus nicht in unzweifelhafter Beife bie Berfunft Balthers erwiefen ift. Dug es boch feltfam ericheinen, bag ein Land mit fo carafteriftifden Bugen und von fo hervorragenber lanbicaftlicher Schonbeit nirgenbmo in feinen Liebern gefeiert worben ift, und noch feltfamer, bag er, tros all' feiner Rreug: und Querguge, auf benen er alle ganber fab "von der Elbe unz an den Rîn und her wider unz an der Unger lant", nic, außer vielleicht am Enbe feines Lebens, bie berrliche Gubmart bes Reiches, in ber feine Biege ftanb, wieber aufgefucht bat ... Dan tann es baber begreifen, bag manche Foricher, bie ben Bunich ber Tiroler, einen folden Bollegenoffen ju haben, wohl verftanben, tropbem ihre Unfpruche gurudweifen gu muffen glaubten. Gie haben ibn bann, ber Debrzahl nach, bem eigentlichen Ofterreich jugewiefen, fur bas auch manche Grunde fprechen (G. 4) ... Wie es nun auch um ben Uriprung Balthers fteben mag, nehmen wir einmal an, er fei in Tirol geboren und gwar, wie bas auf bas ficherfte bezeugt ift, aus ritterlichem Stamm."

Bern benute ich bie Belegenheit, um bie Schule auf bie beiben fleinen, jebes in feiner Art, empfehlenswerten Schriftden aufmertfam gu

<sup>1)</sup> Bgl. jest R. Fischer, Das Berhaltnis Balthers von ber Bogelweibe gu Friedrich II. Brogramm Damm 1894.

machen. Das erftere ftellt ben litterargeschichtlichen Gefichtspuntt in ben Borbergrund und verwertet feffelnb und mit viel Gefchid alle Runbe und Ronjefturen ber neuesten Untersuchungen; bas zweitgenannte faßt ein breiteres Leferpublifum ine Muge und vergichtet barum mit Recht auf alle nur philologisch belegbaren Gingelheiten, malt aber bafur bie bunten Reits berhaltniffe und ben fulturbiftorifchen Boben, Die gu Balthers Geftalt geboren, liebevoll und ohne jebes einseitige Urteil. 200 bier fo gable los Dilettantenbanbe pfuichen, begrußen wir bie allgemein verftanbliche Arbeit, die ber Fachmann fur ben Laien leiftet, mit noch größerem Bebagen. In Diefem Sinne fei auch auf G. Soffmann-Rrabers gur erften Ginfuhrung in ben berrlichen altbeutichen Sanger gut geeigneten Bortrag "Balther von ber Bogelweibe" (Bafel 1895, 46 Geiten) bingewiesen. Außerbem barauf, bag im 26. (G. 5-25, 244-297) unb 27. (G. 44-65) Banbe ber "Blatter bes Bereins für Lanbestunde von Rieberöfterreich" (1892-94) Sof, Lampel bie Frage von "Balthers beimat" ausführlich mit vielem frifchen Material erwogen bat.

# 2. Beiteres ju "Aus Sachfen, wo bie fconen Dabchen auf ben Baumen machien".

Rob. Sprenger war in dieser Zeitschrift VII 426 aus diese eigentümliche der die Bereicht gestellt der die Belte dann ebb. VIII 648 fle, die Keitschweise und prechen gestellt bei der bei ich fin um im stande, in verschiedener hinsicht unser dieberiges Material zu ergänzen, so daß de vollberechtigte Frage in der Hauflach erschielt wird: freisig verklicht die Wolfdieft im werfolder Deutung.

Rüglich siefe ich in bem äußerst inholatserichen'), wenn anch wenig pienatischen und manchmal etwas untritischen Buche Dsfar Schwebels ber "Tob und etwiges Leben im beutschen Boltsfalmben" (1887, S. 27 fig.) auf eine Riche von begüglichen Ausführungen, die hier in gibter Anaphelie herausksschen feine:

<sup>3)</sup> Bgl. meine begägliche Notig in Krauß' "Monatjdrift für Bollstunde", am Ur. Cactle" VI 193. Cdb. IV. 224—226, V (81.) 162, 264 fg., 287, VI 41, 168 fdm vidte Belege für die Bollstanfdauung, die finder tämen auf Bäumen den Fölfen (ho auch B. 3. Soarhoff, Die Bantu-Etämme Süd-Affrikas, Leipziger Äktation 1896, 6. 44, 47, 48, 50).

manischen Nochen antressen, mussen ihresheldeigen einstmals auch gehabt haben in dem deutlichen Süden, d. h. im heutigen Deutlissland.
Wir meinen jene Mussen, welche besaupten, daß die ersten Mentischaus Bäumen entstanden seien. In der redenhaften Sage des germanischen Nochens sinden belanntliss Gorers Sohne Odhinn, Wil und
Be... am Meeresstrande zwei Bäume, aus welchen sie zwei Nenschen eischaffen .... Den Kermpuntt der Erzsölung halten wir sein, und der besteht in der urtalter Trobition: Die Menchgen sind aus Bäumen entstanden.

"in Sachsen Wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen!" — "Hätt' er sich recht bedacht, So hätt' er eine mitgebracht

Gur ben Altgefellen auf ber Boft!" - ...

Roch lehrreicher aber find une bie folgenden Thatfachen. Bie Zacitus in ber "Germania" berichtet, bielten bie Deutschen ben beiligen Sain ber Gemnonen fur bie Geburteftatte ber gefamten Ration: - bort ftanb ber "Stammbaum" aller Germanen ... Aber auch fur bie ein: gelnen Canbicaften bes Baterlandes und ihre Ginmohnericaften finben fich Lebensbaume, - freilich in einem etwas anberen, humoriftifchen Sinne - in unfern Sagen bor. ,Bo ift ber fleine Bruber, bas fleine Schwesterchen benn eigentlich bergetommen?' Go fragt bas altere Rinb naib ben Bater, wenn ein Familiengumache angelangt ift. Dan ants wortet auf biefe findliche Frage nun freilich in Deutschland fehr berfchieben ... Bir haben inbeffen bier bie Thatfache befonbere gu betonen, bag nicht felten ein Baum, ein Lebensbaum bie Stelle bes feelenerzeugenden Baffers bertritt. Go merben 3. B. bei Rierftein in Beffen : Darmftabt bie Rinber aus einer großen Linbe ,geholt', unter welcher man tief unten in ber Erbe einen Brunnen raufchen bort. Bei Brunned in ber Graffcaft Tirol ,tommen' bie Rinber aus einem hohlen Efchenbaume hervor. Belch' beutliche Erinnerungen an Metr und Embla ober Elmia, Die Stammeltern ber Denichheit!"

3ch vergichte auf weitere auszugsweise Biebergabe ber von Schwebel noch bargebotenen Belege fur bie Symbolit bes Lebensbaumes, mor-

Muß ich nun also doraussin meine Annahme, eine ndretliche Aufisfung im rein anthropologischen Sinne liege seitad (a. a. D. S. 5.44), einschränken, so bestätigt mir andernteils ein Zusalbalband die ebenda ges brachte Bermutung, est sei irgendvelche phantalische einzunologische Anlehung an des saxum, auß dem Urigen Nenschen erstehen lassen, mit im Spiele. In einer Sammfung von Aughlättern u. f. w., die die Leipziger Stadvibilistehet aus dem breifigigübrigen Kriege besigt, steht, sich Blatter umschied, eine längere, teilweise halberamatische Dichtung "Vietoria Blenssendurgiea" (1631), in der der Ragdeburger Student der Theologie Theophil Campert den Sieg die Mettelnehole siefett. Aelfolis hist es Blatt 5 b unter "ehliche Teutsche Anagrammata" als Erlänterung

bon , Sagen':

en: "Bağ Saren feyn vod han gerhan, diftorien Midie zejigen dip., Saxum auff Teuffd, ein Steinfeiß heife, We dig die die die Steinfeiß heife, Bei fig auch in ber Zhab kweitj. Tenn gleich fich im Veceres Enüden, Zenn gleich fich im Veceres Enüden, Gift Geffen wed Steinflippen finden.
Bu die die die die Geffen den Beitag dernabe gahn.....

Wie weit ber alte Boltsspruch, ber uns auf all bied geleitet, gebrungen if, sonnten wir untangst merken, als ihn ber Barifer 3. Grands Garteret mu 25. September 1895 auf bem Dressber internationalen Kongreß jum Schule bes geistigen Sigentums in seine französische Rober über "La semme en Allemagne" — so lautet auch der Tittet eines stoff- und eeitreichen Wertes seiner Fober (1887) — einstockt

# 3. Rochmals ju "Gigerl".

In Anfalusse an die Erdretenugen über dies neumobische und dach erterbte Wort, Zischr. VII 692 und VIII 539 und 541, bemerfte ich, daß die Horen "Gischreit und niederbayerischen Landvollte nach der österreichen kritiste beim obere und niederbayerischen Landvollte nach der österreichsichen Gerenz zu für zugunger Hohr allemein in Gebenach ist. Annumetz gieltes sogna and ein Bemininum: der "Jüngsbeutsche" D. 3. Wierdaum bringt in der Wonatslögrift "Die Geschliche" X. (1894) S. 1030 ein Gebich; "Gigertette": "Bräuslein Gigertette lub mich ein. ..." (jest abgedruckt in Vierdaums Gedichtsumung "Nent, Fronne die Arrans" Verfin 1894, S. 27). Zu unserer Wöckstung des Vergriffs, "Gigert" vergleiche man übrigens dem Argot-Wusdend lion sin "Wodeherrchen, Stuher", der um 1840 ausstan. G. Bilatte, Parisissen, 4. Auss. 1895, S. 171a) und gewiß ebenfells auf die Gangart zielt.

# 4. Bu "Rapoleon, bu Schuftergefelle"

und den in der Afche, f. d. bifchn. Unterer. 1890—92 nach und nach angesammetten Karaulein iß iest auf die saubere verzleichenden Archeungen diest in sahlteichende Unterfied ber grundverschiedenen Archeungen diest in sahlteichen deutlichen Landschaften der Archeungen in einer gründlichen die Konflick ist die Konflick der Archeungen in einer gründlichen Einde Gerind ist der "Das deutsche Bottstied in Ofterreich-Ungann" Stiche. d. Bereins f. Bottstunde IV., 26 flg. Ann. 2 bardietet. Die belachtet die Karierung der Archeungenschaft der and Steiere mart, Kilch, Thüringen, auf welch fehrere die Sammtung in d. Atfant der der Archeungen der Archeungen der Archeungen der Archeungen der Verleichen der Schaftliche Guellemnetrati ist von Auften aus gestätzt, Oslar Schades Mitteilungen im "Weimarischen Jahrend" sind das Wichtight davon. Agl. nun auch Ert. Vöhner, Deutscher hort (1898 fl.) In S. 1644—166.

### 5. fiber Eberhard Tappe,

biesen bisher fast unbekannten "beutschen Schulmeister und Germanisten" in ber ersten Salfte bes 16. Jahrhunderts, hatte ich 1894 in unserer, als Ergangungsband zur Aliche, f. b. bifchn. Unterr, erschienenen "Festschrift jum 70. Geburtstage Rubolf Silbebrands", S. 298 - 309, eine Lebens: und Charafterffigge gu entwerfen berfucht. Ich erlaube mir, jest bie Rachgenoffen auf meinen mit neuem reicheren Daterial ausgeführten biographifch bibliographifchen Artifel bingutveifen, ber ingwijchen (1894) in ber "Allgemeinen beutiden Biographie" (XXXVII 390-394) erichienen ift, alle Erwähnungen nennt und feine Bebeutung ale beuticher Schriftsteller erft richtig beutlich macht (vgl. Feftschrift S. 298 Anm.). Berichtigenb trage ich nach, bag ich jest geneigt bin, Tappe, ber Lunensis genannt wirb, ale aus bem Stabtden gunen im westfalifden Regierunge: begirt Arnsberg ftammend au betrachten, womit bie baufige Anipielung Westphali (f. Feftidrift S. 301 A. 3) beffer erffart mare; gebracht hat mich barauf Rarl Bufch's tuchtige Abhanblung "Uber Sebaftian France Sprichwörtersammlung bom Jahre 1541" im 1894er Dfterprogramm bes Gumnafium Georgianum ju Silbburghaufen, G. 4. mo fiber Tabbe manches Reue fteht. Uber Tappes Druder, ben Strafburger Benbel R(e)i(c)bel, und feinen Berlag vgl. "Befdreibenber Catalog bes Bibliographifchen Mufeums bon Beinrich Riemm" (Drest. 1884), G. 152 bis 154, über Tappes Berbaltnis jum nieberlanbifden Sprichwort Sarrebomee in feinem "Spreetwoorbenboet" I p. XLIfig., wo auch &. Latenborf ju Bort tommt, berfelbe, beffen genaue Renntnis bes germanifchen Sprichworts fonft ebenfalls Tappe ju gute gefommen ift; man vergleiche 3. B. feine trefflich erlauterte, auch babagogifch febr mertvolle Renguegabe von "Seb. Frand's erfter namenlofer Sprichworterfammlung bom 3. 1532" (1876), S. 294 fig., 299, 313, 339.

### П.

Die Stelle bes Freiligrathichen Gebichtes "Der Lowenritt":

Abenbs, ...

Benn bes iaben Tafelberges bunte, wechielnbe Gianale Richt mehr glangen . . .

bat, foviel ich weiß, brei Erflarungen gefunden. Rach ber einen follen bie "bunten, wechselnben Signale" bie verschiebenen Bewachsarten bebeuten, bie in bunten Lichtern leuchten. Allein bas Beibefraut und bas fonftige Grun famt ben bon ben Sollanbern angepflangten Silberpappeln und Binien find meber bunt noch glangend und wollen gegenüber ber Begetationsarmut, die vorherrichend ift, wenig bebeuten, ebenfowenig wie bie roten, weil eifenhaltigen Stellen. Rach einer anbern Erflarung maren bie Signale bie Farben und Reflege ber Bolten und Rebel um ben Berg. Dann mußte aber "ber Bolfen" erwartet werben. Much bleibt ber Musbrud "Signale" buntel. Gerabe er führt auf eine anbere Erffarung.

Ronigsberg (Rm.).

G. Bert.

Detar Bohme. Bur Kenntnis bes Oberfrantischen im 13., 14. und 15. Zahrhunbert mit Berüdigdigung ber altesten oberfrantischen Sprachbentmaler. Inaugural Differtation 3. E. d. phil. Dottorm. a. b. Univ. Leipzig. Gablong a. R. 1893. 83 S.

Borliegende Abhanblung ichließt fich ben fur bie Renninis bes Grantifden fo bebeutungevollen Untersuchungen von Dullenboff und Braune murbig an, fie teile ergangenb, teile berichtigenb. Die Urfunden ber in Frage tommenben Jahrhunderte find ebenfo fleißig burchforicht wie icarffinnig verwertet. Babrend ber Berfaffer bas Mittel: und Dit: frantifche nur ftreift, behandelt er bas, mas man feit Braune unter Rheinfrantifch verftebt, febr eingebenb. 3m Gegenfat ju Braune. ber bas Gubfrantifde nur als eine Unterabteilung bes Rheinfrantifden anfieht, betrachtet er biefes als eine bem Rheinfrantifden und Oftfrantifden toorbinierte Mundart. "Die Saubtuntericeibungsmertmale amifchen Rheinund Gubfrantifd, bie une in althochbeutider und mittelhochbeutider Reit entgegentreten, finb" nach ihm "folgenbe: 1. Das Rheinfrantifche bat bie inlautenbe Dentalmebia unverschoben erhalten, mabrend fie im Gubfrantifden verichoben ift. 2. Altes anlautenbes p ift im Gubfrantifden verschoben worben, im Rheinfrantifchen nicht. 3. 3m Gubfrantifchen tommen Spuren bes unverichobenen t nicht vor, wohl aber im Rheinfrantifchen" (G. 10).

Das unter I Gefagte beschmant ber Berfolfer selbst wesentlich, im em er feisielt (E. 54), daß in Vater, Mutter, Gott und ftellemweise auch in Veter, gut und batten auch im Reichfantlichen bie Berfolsebung bes insautenden d nach Bolasen zu t eingetreten sei, während fonst altes d wie auch in biefer Geklung zu r ward. dieraus schießes ich, daß das alte stimmhaste d zwischen Botalen sowoh den rhein: als auch den läbstäntlichen Bordauertzeugen mutde, das Substäntliche sen und burchweig stimmtos machte, das Reinsfänfliche der nur in einigen

Bortern, mahrend es in ben meiften ben Stimmton beibebielt, boch fur d bas nab verwandte Bungen-R eintreten ließ. Siergu ftimmen bie Urfunden, von benen bie fubfrantifden nur t, bie rheinfrantifden bei ben meiften Bortern d und felten t, bagegen in ben Bortern und Formen: vater, muter, gotes, gote, gute, veter, zyten und lute jablreich (G. 54) t, tt und td geigen. Diefe gablreichen t fcbliegen boch wohl bie Unnahme aus, baß fich im Rheinfrantifden ftimmbaftes d erhalten habe; fonbern fie weifen auf ben Laut bin, ber wie in vielen bochbeutiden Munbarten, fo auch nach bem Berfaffer (S. 37) jest im Subfrantifden, b. b. fublich von Des, Borms und Beibelberg, fur d und t gefprochen wirb, einen "Mittellaut gwifchen Lenis und Fortis". Mithin berricht binfichtlich bes inlautenben d amifchen Rhein: und Gub: frantifd nur ein quantitativer, fein qualitativer Untericieb. - Am iowerwiegenbften ericeint mir Buntt 2. Da fiellt nun ber Berfaffer felbit G. 39 und 40 feft, baß "noch jest bie Grenze zwifchen p und pf im Anlaut" "burch bie Baffericheibe gwifchen Dofel und Rhein und bie Grenge gwifden Elfaß und Pfalg" gebilbet wird und "gwijchen Bruchfal und Beibelberg" fowie "unterhalb Redarelg" liegt, "bie Guboftede ber Bialg, Speier eingeschloffen" bem rheinfrantifchen p gumeifenb. Dithin felt fic boch in bem m. E. wichtigften Bunfte bas norbliche Gubrantifche jum Rheinfrantifchen. Anbers ift es mit ber Beigenburger Begend: bag Otfrib im Unlaut unverschobenes p, bie jegige Beigen: burger Munbart aber pf bat, erffart ber Berfaffer burch bie Unnahme, bis Otfribs Seimat swifden Beigenburg und Speier, alfo im norblichen Subfrantifchen gefucht werben muffe. Irgend einen geschichtlichen Unhalt für biefe Unnahme haben wir nicht; außerbem ift aber Otfrib icon als Rnabe nach Beigenburg getommen; baber mare es bochft eigentumlich, wenn er noch als Mann biefe Abweichung feiner beimifchen Munbart beibehalten hatte. Gleichwohl ift bie Beobachtung bes Berfaffers febr wertvoll; ich fchliege baraus, bag in jener Begend feit Otfrib bie Beridiebung bon anlautenbem p ju pf etwas meiter nach Rorben bor: gtrudt ift, bag bemnach im 9. Jahrhundert bas gange Subfrantifche anlautenbes p unverichoben, alfo in biefem Buntte rheinfrantifchen Lautfant hatte, jest aber ber fubliche Teil bie Berichiebung erlitten, mitbin ben rheinfrantifden Lautftand aufgegeben und ben oftfrantifden angegenommen hat. Gine allerdings fcwache Stube findet meine Unnahme in bem bom Berfaffer angegebenen Umftanbe, bag noch Ditte bes 14. Jahrhunderts auch in einer Wimpfener Urfunde ein einziges an: lautenbes unverschobenes p auftritt. - Auf bas an britter Stelle genannte Untericheibungemertmal (G. 41) legt ber Berfaffer weniger Bebicht; in ber That beweift es gegen Braune nichts. Dag in bas Rorb: rheinkantlisse mittelfrändlisse dat u. j. w. hinübergreift, erstart sig aus ber Nachbarschaft; wenn nun schon im Sübrheinfrantlissen berartige Formen seltener werden sergt. S. 80 und 81), so it das ganglides Mussen bereiben im Sübrfantlissen nur als Annäherung an das Oltefräntlissen wur alle Mundherung an das Oltefrantlisse und Allemannisse zu weterathet.

Die Berbienfte ber vorliegenden wertvollen Untersuchung beruhen m. G. bauptfachlich barin, baf burch fie nachgewiesen ift:

1. Die ftreng durchgeführte Regel Effibs: im Anlaut bleibt altes 4, im Indaut wird es zu t, ift nich orthographische Willitz, sondern bereits damals unterschieden sich die Weisenburger Mundarten von den anderen rheinfrührlischen durch infautendes t, d. h. durch jenen tonlosen Mittelfaut, wie er zieht noch dobt achrochen wird (S. 37).

2. Da später auch ansautendes d zu diesem Mitteslaute verschoben warb und in ben füblichen (im wesenlichen Clfasser) Mundarten des Siddfrantischen auch ansautend p zu pe', 10 haben jeht shasidatisch setzet hinschlich er Lautverschiebung nicht mehr teiner, sondern obstratischen Australia des find pen nohm per echalten haben); denn im Offräntlischen und Thürnigisch-Obersächssichen ift gleichssals d und t zu diesem sodern wie den find und kanten der zu der er den ficht abnischen Wittellaute geworden und anautend p zu ap d verschoben.

3. Das Rorbfübfrantifche (i. m. bas Bfalger) unterscheibet fich bon

scher Saufpundert, dem Mheinfrantischen, daburch, daß intautendes ab burchung zu jenem tonlosen Mitelnifrantischen, daburch, daß intautendes ab burchung zu jenem tonlosen Mittellauf und nitzendes zu ze zeworden ist, serenanisch intautendes um ausschundendes frechtlen und zu nach untern Botalen und nach zu Berichtungstaut ist, während im Rheitzschaftschen zermanisch intautendes f zu w und aussautendes zu b ward und zu 8 Kitcheaut gehrochen wird.

4. Fulba ift wegen bes in ben Urfunden haufigen inlautenben d nach Botalen und bes jeht noch unberichobenen anlautenben p bem

Rhein : und nicht bem Ditfrantifchen gugurechnen.

Borna. Carl Frante.

Neumanns Detsfezison des deutschen Neichs. Ein geografhische, flatifitiges Nachischagebuch für deutsche Landestunde. Dritte, neudearbeitete und vermestre Auflage von Villes Meicl. Leipzig und Biten. Bibliographische Swittut. 1894. XIII. 1034 S.

Das vorliegende Buch will neben einer allgemeinern Renntnis bes Baterlandes vor allem praftischen Beburinisen binen. In erster Linie find bager alle nennenswerten Drite in alphabetischer Anordnung aufgeführt, daneben mußten aber auch die Landichaften und Gebirge geographich geichitbert, die wichtigsten Berge, Ruffe, Kanale, Seen u. f. w. geboten, ebens wie sämtliche Staaten und beren Bertvaltungsbezirke (Provingen, Regierungsbezirke, Kreife, Bzirtsämter u. f. w.) in gebrängter, aber möglicht erichopfender Beichreibung dargeikelt werben.

Diefer ichwierigen Mufgabe ift ber Berausgeber ber britten Muflage Bilbelm Reil - Direttor ber Brobingial-Taubftummen-Anftalt in Solberftabt - in jeber Begiebung gerecht geworben, nachbem er fich burch viele Banberungen im beutichen Baterlande fowie burch graphische und geographifche Arbeiten biergu aufe befte vorbereitet batte. Aufgenommen find circa 70 000 Bohnblabe in albhabetifder Reibenfolge, nämlich alle Orte von 300 Eintoohnern an, alle Orte mit einer Bertehreftelle (Boft-, Gifenbahn: ober Telegraphenftation) und fleinere Orte, wenn in ihnen eine Bfarrfirche, ein großes Gut (von 20 Em. an), ein großes Borwert ober ein großer Sof (von 100 Em. an), eine nennenswerte Induftrie u. f. m. borbanben ift. Die ftatiftifden Angaben beruben auf ben befis nitiven Ergebniffen ber letten Bolfegablung vom 1. Dezember 1890. Ebenfo gemiffenhaft find bie Mitteilungen über bie Gemerbe und bie Landwirtichaft. Dem Ortelegiton geht voran eine geographifch= ftatiftifde Stigge bes beutiden Reiche, in ber auch bie Sprach: famme und Rationalitaten ausreichend behandelt find. Ginen besonderen Sonud erhalt bas Bert burch bie beutiden Lanber: und Stabte: mappen mit graphischen Abbilbungen fowie burch bie überfichtlichen Blane ber bebeutenberen Stabte mit Ramenregifter aller Stragen und Blate.

So wird das Buch, welches das Bibliographische Institut durch Appier, Druck und Eindand zu einem Brachtbands gestaltet hat, allen Anjorderungen eines Ortslezitons des deutschen Neichs vollständig genägen und sollte daßer in feiner Bibliothef sessen.

halberftabt.

Robert Coneiber.

August Zimmermann, Dispositionen zu beutschen Aufsähen für die obern Klassen höherer Lehranstalten. Hannober und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung. 1895. VIII u. 95 S.

Im Jahre 1891 veröffentlichte ber Berfasse in der wissenschafte bei Berfasse um Jahrebericht best Konige. Umriengmundsums zu Agien Stiege üben bei ben dem die Leichgeite U. f. e. 720 bei bie bamals (Beitägeite U. f. e. 720 bei bie bambig beutreit und freue mich, über die mie jeht vorliegenden Stiegenschaften ebestallt ein guftiges Utreif abgeben zu können. Es is zeine belannte Thatsache, baß einem Lehrer von den gebruckten Thatsachen und der die Berkentlich und der die Berkentlich

Behrers, bann aber auch barin, bag eine gute Disposition gu liefern febr fcmer ift, und bag baber auch in ben beften Dispositionebuchern nur wenige Dispositionen fich finben, bie allen berechtigten Unforberungen entibrechen. Rimmermann ichlieft aus biefem Umftanb, bag eine größere Ungahl von Dispositionsbuchern nicht vom Abel fein wirb. Es wird wohl taum einen Lehrer geben, ber ein Thema mit feiner Disposition einfach fritiflos übernimmt und bie Schuler banach arbeiten laft, vielmehr wird bie Bahl bes Themas und Berftellung ber bagu gehörigen Disposition beim Lehrer ftets eine felbftanbige Sanblung fein. 3ch habe meine Unficht über folche Dispositionsbucher icon in ber Ungeige bon Boebme Dispositionen zu beutiden Muffaben (Ardip fur neuere Sprachen. XCIV, S. 96-98) ausgesprochen. (Ahnlich auch a. a. D. in biefer Reitschrift.) Der Unterricht muß ben Stoff ju jebem Muffat geben; Lehrer und Schuler muffen bas Thema gufammen mabrent bes Unterrichtes finden. Es barf beshalb tein einigermaßen gefchidter Lehrer in Berlegenheit megen eines Themas tommen. Dak man fich aus gebrudten Sammlungen Anregungen und Belebrungen bolen tann, gebe ich gerne gu, begruße fogar bas vorliegenbe Buchlein mit großer Freube. ba es mehr bietet, als ber Berfaffer in feiner Befcheibenheit verfpricht. Ihn leitet bei ber Berausgabe ber Gebante, bem einen ober anbern Lehrer ein paar ansprechende Themen, bier und ba eine relatib aute Disposition au bieten und fo feinen Teil gur Forberung bes beutschen Unterrichts beiautragen. Die Balfte bes Raumes nehmen fogenannte allgemeine Themata ein. Die gehotenen Dispositionen find faft alle in ber Schule entftanben, alfo aus bem Unterricht bervorgegangen und bon Schulern bearbeitet. Einige find auch anberswo icon bisponiert worben, 36 will ben Sachgenoffen einige Broben geben, um mein gunftiges Urteil gu rechtfertigen. S. 3-51 enthalten 32 Themata aus ber Letture und Beidichte, S. 55-95 folde allgemeinen Inhalts. Debrere bon ben Themen icheinen bireft fur bie Gomnafialbrimg berechnet gu fein, fo 12 und 13 bes erften Teiles: Bas beranlafte ben romifchen Befdichtichreiber Tacitus bagu, in feiner Germania 0.5 in Begug auf bie Germanen ben Musspruch ju thun: "Argentum et aurum propitiine an irati di negaverint dubito?" unb ber Bergleich ber Dbe bes Spras (I. 3) mit bem erften Stafimon aus Sophoffes Untigone.

### 12.

A. In seiner Germania kommt Tacitus auch auf die Bobenbeschässenstein Germaniens zu sprechen und auf seinen Wangel an eblen Metallen; an letztern frührft er die Bemerkung: Aurum et argentum etc. Bas veranläste ihn bazu? Ba. Auf ben ersten Gebanten, daß ben Germanen die Götter in ihrer Gute bas Gold versagt hatten, mußte er geführt werben, wenn er bedachte, wie in seiner heimat burch die übermäßige Anfausung von Gold

- a) Berweichlichung,
- β) Entfittlichung

herbeigesuhrt, tury soviel Schaben angerichtet wurde, daß Dvid (Met. 1, 141) zu bem Spruche fich berentigt sühlte: "ferro nocentius aurum", während auf daß gehlen biese Wetalls bei den Germanen nach seiner Ansicht die Erhaltung

- 7) ihrer Rorperftarte,
- d) ihrer Sittlichfeit

gurudguführen mar.

- Bb. Benn er aber wieber erwog, wie bie Menichen in feiner Seimat mit Gulfe bes Golbes imftanbe maren,
  - a) fich gu einem mubelofen, behaglichen Dafein gu verhelfen,
  - β) wie burch ben Reichtum erft, b. h. burch bas Golb, Runfte und Biffenschaften emporblühten, turz erft ein hoher geistiger Fortidritt möglich war,
- und wenn er bann fah ober gu feben glaubte, wie bie Germanen infolge biefes Mangels
  - y) ihr Leben nur fummerlich frifteten,
- d) fich auf einer ziemlich niedrigen Rulturftuse befanden, bann mußten es naturlich di irati fein, bie ben Germanen biese Gabe

C. Bir werden uns heute bafür entscheiben, daß Gott es gut mit

. Det werden inns genue organe entqueiteen, oas wort es gur mit und meinte, als er unfere Amo nicht so verschwenderisch ausstattet wie den Sidden Europas. Die Kargheit unseres Landes hat und zur Anspannung aller unsferer Krösse genötigt. Dadurch sind wir vor der Berweichsschiedig bewacht geblieden, sind nicht entstitlicht worden und sind, wenn auch sanglamer wie die romanischen, auch in unserer geistigen Entwicklung allmächlich doch so fortgeschritten, daß wir heute hinter keiner Ration Europas zurücklichen.

Dies eine Beispiel mag zeigen, in wechger Weise der Verkesste der eiststhätigen Lehrer zu Hulle tommen will. Der Wergleich zwischen der Ode des Jorcz und dem Stassimon aus der Antigone ist edenfalls sein habich durchgestützt; gut gesällt mir auch die Disposition S. 65. 'Had vondfern nierhoden nowen, währtend ich dem lehten, wie XXXVI Wogn dienen Denkmäler und XXXVI: Läßt sich vielleicht auch etwos zu Eunstein der Dummseit lagent, weniger Geschmad abgewinnen kann. Doch ich gede gerne zu, des andere anders urteilen. Auf ziehen Sall fann auch ber Belefenfte, und gerade ber, sich eine Menge Auregungen aus bem interifianten Schriften hofen, das das gange Gebiet ber allen und neueren Litteraturen benußt. Es sud eigenartige, selbst erfundene Themata, die oft zum Wiberspruche reigen oder wenigkenst zur Umformung Anfals geben. Sicher ist, das Jämmermann Dubbs bequeme Mahnung nicht befolgt hat: "Medio tuttsissinus ibbs."

Doberan i. DR.

D. Glabe.

Mebiginisch padagogisch Monateschrift für die gesamte Sprachheitlunde. Herausgegeben von Albert Guhmann, 1. Lehrer an der städt. Taubsummenschufe in Berlin, und von Dr. Herm. Guhmann, Argt. Berlin. Rr. 1. Januar 1891. 40 Seiten.

Borliegenbe Rummer bringt vier Driginal : Arbeiten, bie zwei erften leiber ohne Schlug: I. Aber bie Fortichritte ber öffentlichen Dagnahmen in Breugen gegenüber ber großen Musbreitung ber Spracgebrechen unter ber Schuljugenb von Albert Bub: mann. - Sierin zeigt ber Berfaffer, ein befannter Taubftummenlebrer, mas in Breugen feit Mitte ber 80er Rabre auf feine Unregung und bie Empfehlung bes Rultusminifteriums jur Beilung bes Stotterns gefchehen ift. - II. Umgangefprace unb Bortragefprace von Dr. Coen. - Diefe turge Abhanblung ift bie einzige, bie bas Bebiet ber Bermaniftit ftreift; fie geht von ber Berfchiebenbeit aus, welche bie Bortragsiprache und bie Umgangesprache bei ein und berfelben Berfon zeigt und beginnt bann bie phyfiologifchen Borgange bei vollflingenber und aus: brudevoller Rebemeife zu erortern. - III. Uber ben Rufammenbang gemiffer Sals: und Rafenleiben mit Stottern von Dr. R. Rafe: mann. - Rach einem gefchichtlichen überblid ber Stotterheilfunbe zeigt ber Berfaffer auf Grund reichlichen ftatiftifden Dateriale, bag ber bei weitem großere Teil aller ftotternben Rinber an Strophulofe leibet, unb folieft baraus, bag bas Stottern wie bie Sale: unb Rafenfrantheiten meift auf bem Boben einer Schmache ber gefamten Ronftitution ermachfe. - IV. Die Brognofe bes Stotterns von Dr. Berm. Bubmann. - Der in biefem Muffat vorgetragenen Unficht gufolge bat fich bie Brognofe gu richten nach 1. allgemeinen Berbaltniffen: Ror: perliche Ronftitution, Charafter, Energie, Intelligeng; 2. fpeziellen Berhaltniffen: Gebler und Beranberungen ber Sprachorgane, Art ber Entftebung bes Ubels, Berebitat, Flufterfprache, Grab bes Ubels.

Ferner folgen noch Berichte über Schuler: und Lehrerturfe, Ditteilungen aus ber Berliner Debiginifden Gefellichaft, eine Bucher: besprechung und Meine Rotigen. - Rach biefer Rummer erwedt biefe Beitschrift bie hoffnung, bol fie nicht bloß Taubfimmenlehrern, sondern auch Sprachforidern mandes Belebrende bieten wirb.

Borna. Carl Frante.

Rarl Boermann, Deutsche Bergen. Ergablenbe Dichtungen und andere Gebichte. Dresben, L. Shlermann 1895.

Bie beutiche herzen fern im Guben bochen Und widerhallen alter Zeiten Rang, 3ch fuhlt' es, als ich in begladten Wochen "Reapel" und "Au Zwei'n im Suben" jang.

Wie beutsche herzen in ber heimat ichlagen, Erft, heimgelehrt, empfand ich's inhaltsichwer. Bie Lieb' und Luft fie, gorn und Leiben tragen, Ich fang's im beutschen Wald, am beutschen Meer.

Dit biefen Bibmungsverfen an ben Lefer erflart ber Berfaffer ben Titel feines neueften Bertes. In ber That quillt in biefen Dichtungen überall fo mabrhaft beutiches Rublen und echt beutiches Beben, bak ber Titel mobl berechtigt ericeint. Boermanns Gigenart ift es, ein tiefes und gefundes Empfinden in einer abgeflarten und formvollenbeten Beftaltung barguftellen. In famtlichen Bebichten Boermanns giebt es auch nicht eine einzige Beile, bie nicht burch und burch bornehm ift. Es ift eine mabre Bergensfreube fur einen gefunden und unberbifbeten Beidmad, biefe Dichtungen ju genießen und fich an bem marmen Tone und ber fruftallreinen, feingeichliffenen form biefer Lieber ju erbauen, Richt bas talte Glangen und Funteln eines Brillanten, in bem fich nur frembe Strablen brechen, tritt uns bier entgegen, fonbern ein eigener, toftlicher Inhalt bricht mit marmem Leuchten burch biefe pollenbeten Formen und gieht uns in feinen Bauberbann. Diefen Inhalt, ber fo vielen Dichtungen unferer Beit fehlt und namentlich ben Dichtungen ber meiften fogenannten Realiften mangelt, Die in ihren Berten gewöhnlich nur bie Birflichfeit ber nachften Umgebung wieberfpiegeln und baber in erboratem Glange leuchten, mochte ich furg ale bie einbeitliche bichterifche Anfchauung bezeichnen, die allen Liebern und Gebichten Boermanns gu Grunde liegt. Gewöhnlich fragt bie Rritif: Ift eine Dichtung icon ober ift fie nicht icon? Dit biefer Frage trifft fie aber nicht ben Rern ber Sache. Es tann ein Bebicht nach Form und Inhalt febr fcon und boch im Grunde genommen recht berglich unbebeutend, ja volltommen wertlos fein. Die Frage ift bielmebr: Tritt uns in einem Bebicht etwas Schopferifches, etwas Urfprungliches, Gigenartiges ent: gegen, bas uns gerabe nur biefer Dichter und gerabe nur in biefer Geftalt fagen tonnte? Benben wir biefe Frage auf Boermanne Dicht: ungen an, fo muffen wir zweifellos befennen: Sier fpuren wir beutlich bie wirfliche icopferifche Gewalt bes echten Dichters. Bas ift nun bas eigentlich Schopferifche? Das innere Erlebnis. Ungablige Menichen erleben außerlich febr biel, fie tonnen bas alles auch bubich beidreiben in Briefen ober in Romanen und Berfen; aber ihr Inneres bleibt verichloffen, fie fpiegeln alles tot mieber wie eine Glastugel im Barten bie Baume und Strauder. Diefen Meniden febit bas innere Erleben. 3hr Berg gebt ohne Unteil an biefen Ereigniffen, in benen fie boch mitten brin fteben, burch bie Belt. Unbers bei Boermann. Dan empfinbet bier beutlich, wie bas golbreine Berg bes Dichters bie Ereigniffe mit gewaltigem Unteil erfaßt, in fich in ichweren Rampfen burcharbeitet und bann umwanbelt ju Bleifc von feinem Reifd und Bein von feinem Bein, um fie bann in neuer, abgeflarter Geftalt aus feinem Gigenen wieber zu erichaffen. Er bat bas große und gewaltige Mitleib mit ben Menichen und Dingen, bas allein ben Dichter macht. Bewegung von innen beraus ift baber bas eigentlich Charafteriftifche ber Boermanniden Dichtungsweise. Bir vergeiben ibm baber gern manche Lange, bie uns in feinen epifchen Dichtungen, g. B. in feinem Robannes, Bolf Sanfen, Sans Bilb u. a., entgegentritt. Biffen mir bod, baf biefe Langen gerabe in ben entideibenben Gefprachen unb Situationen nicht etwa auf bichterifdem Unbermogen beruben, fonbern gerabe auf bem Gegenteil: auf bem überftromenben Sergensanteil an bem Beidid feiner bichterifden Geftalten, ber liebevoll bei ben Beidopfen feiner Bhantafie und ihren tragifden Erlebniffen verweilt und fo ben rafden Berlauf in ber Birflichfeit vergigt, um bafur biefe Geftalten und Situationen bichterifc unaufhaltfam ju erweitern und ju vertiefen. Boermann muß, um biefen epifchen Dichtungen großere Bragmans und engeren Unichlug an bie Birflichfeit ju geben, ben überichaumenben icopferifden Strom feines Innern an ber rechten Stelle, b. b. an bem enticeibenben Buntte ber Sanblung, bammen und burch ben fteten Sinblid auf ben wirflichen Berlauf regulieren. Abgefeben von biefem Mangel, ber in feinen ebifden Dichtungen an vereinzelten Stellen berbortritt, bat er und aber in biefen poetischen Ergablungen tief empfunbene Berte mit einer von Anfang bis ju Enbe fraftvoll verlaufenben Sanblung gegeben, bie fich im Bolf Sanfen und Sans Bilb an ben Sauptftellen gu mahrhaft bramatifchem Leben fteigert. Bon munberbarer Birtung ift auch bier feine icarfe Beobachtung bes Thatfachlichen. Bie er uns im Bolf Sanfen bas Sees und Schiffahrteleben mit unglaublicher Treue barftellt, fo Schilbert er uns im Sans Bilb eine Feuersbrunft und bie Thatigfeit ber Regermehr, im Robannes bie Berrlichteit ber Albennatur, in ber

alna Neister Segen" bie Salle ber Dredbner Blibergalerie u. s. w. und bendy gesingt es ihm in seinen Meerstlebessseben, in seinen Liebern von deutschen Walbe und in seinen Gestangen "Am heimischen Seebe" sernsche Buttlichteibstliber von sarbenkaltiger Ursprüngsichteit zu schaffen. Benn er in seiner ergerischen Traßblum "Des Begeddnist" sogt:

> Ralt war's. Der Schnee lag wimmernd in ben Spuren Der Trauerwagen, bie mit leifem Klagen

In langer Reihe nach bem Rirchhof fuhren,

s betunden biese ber Wirflichsteit abgelauschien guge, die hier vertvendet werben, um tote Dinge als teilnehmend am Menschenschief darzujullen, deutlich ben echten Dichter. Ober man höre folgende Stelle aus "Bolf Hansen":

Das ift ein garmen beim gofchen und gaben,

Mm breitgepflafterten Safenftaben,

Ein Raffeln von Rabern mit ichweren Saften, Ein Rnarren ber Rrafine unter ben Maften,

Ein Beben und Schweben, ein Steigen und Fallen

Bon machtigen Riften und Warenballen -Und nirgend ein Rubn - und nirgend ein Raften!

Dber bie folgenbe Stelle aus "Johannes":

pinnas, hinnal Etc Melt ift fo groß, Der himmel fo hoch, fo fenderhob te Unit hinnas hinnas ind Dochauer Mood! hinnas in dem Made und Mood in hinnas ind Dochauer Mood! hinnas in ber Malte und ben hindelte hinnas ju ber Miller melt mit Licht zu bohen, In bestellen bestem, hinnagbetem Glang Gle hiegels bet einem Allen Meltengelspaten, Hebbring und Lughing mothige Brag. Meltengelspaten und Millergelspaten hind hinning Melten als Ultrifumer! Und bestelle hie Kontamasshole in Mille patent und bestelle nicht gestellt wir der hand bei Melten die Millergelspaten und bestellt werden der hand bestellt wir der hand bestellt werden werden hand bestellt werden werden hand bestellt werden hand bestel

Debnt ringe fich bie lachenbe Berrlichfeit!

Unter den tyrifgen Gebickten dieses Kandes Seben voir als maßtracht filliche Lieber bervor: Im meiner Bäckerei: Mätselfragen. Welfenpkorne Liebe. Das Meer die Liebe (mit dem jehonen Metrain: Blaues Meer, du bist diebe). Wertleuchen. Lendsjende Jerene. Jada Bragnan. Im Sachboot. Ermoden des Waldes. Mm Nachdusell. Clitatany. Waldebeaussischen. Allbeutsschaft die Liebessisch (zur Mismarcks dernistig am 1. April 1891). Nierzig Jahre alt. Ein heibetrauß. Unter der überschrift, Aus filler Wertstatt" und "Neue Joviegespräcke", zieht der Verschrift und Schulke eine Kriebe Gericke. Die in knapber zieht der Verschrift und Schulke eine Kriebe Gericke. Die in knapber Form fraftige und gesunde Gebanten bieten. Rur eine Probe fei bier mitgeteist:

"Folgt lieber boch als gahme Gerben Der Rlaffiter geweihtem Stern, Unftatt fo wilb euch ju geberben, So unberfroren und mobern!"

Ei, Freund, ber Klaffigiften. Orden Und Rlaffiter find zweierlei. Ber jemals flaffich ift geworden, Bar einmal eigen, neu und frei.

So seien benn biese neuen Schöpfungen Woermanns, bie zu bem Besten und Bebeutenbsten gehören, was die Dichtung ber Gegenwart berborgebracht bat, allen aufs warmste emwfohlen.

Otto Lyon.

### Ermidernug.")

Herr Sahr fei unterrichtet, daß ich nach den äugerlichen Bedingungen meines Berlegers nicht alles, mos ich weiß und gagen wollte, in meiner Brofchüre sogen konnte. Daß der Ginndymart des Herra S., vom dem aus er Gelchiche betrachtet, nicht der meine ist, ändert nichts denna, daß ieiner, der landäufige, eben10 inlieftlit geschet und nach meiner Auflassing elst ist gelche und nach meiner Auflassing elst ist gelche und nach meiner Auflassing elst ist. Betratten Gud hat herr G. den Dolius vernetualis in die littenrische Kritif übertragen. Beniefen hat mir gerr S nichts, geschet auch nichts

Leipgig, im Dezember 1895.

Ranfred Bittid.

1) Bir ichliegen hiermit die Erorterung über biefen Gegenftanb. D. L. b. Bl.

Gur bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon, Alle Beitrage, Bucher ic. bittet man gu fenben an: Dr. Otto Lyon, Presben A., Ludwig Richterfir. 2 IL

### Enuns und Individuum in der Litteratur.

Bon Cb. Edhardt in Dreeben.

Raffen wir Geschichte in ber Bebeutung bon Entwidelung, fo laft fich jebe hiftorifche Biffenicaft in biefem weiteren Ginne in zwei Teile gerlegen: 1) in einen rein geschichtlichen Teil, ber ben Bang ber einzels gefchichtlichen Entwidelung fchilbert, und 2) in einen allgemeinen Teil, ber bie allgemeinen Ericeinungen gufammenfaffent bebanbelt, bie Befebe fucht und aufftellt, bie in ber betreffenben einzelgeichichtlichen Entwidelung bemertbar finb. Dan tonnte einen folden allgemeinen Teil bie Bhilosophie ber bagu geboriaen Gefchichtswiffenfchaft nennen, wie ja auch bie Begeichnung "Bhilofophie ber Gefchichte" feit Berber haufig gebraucht wirb. Ebenfo tonnte man auch von einer Philosophie ber Rulturgefchichte, ber Runftgefdichte, ber Sprachgefdichte u. f. w. reben. Aber ein Musbrud wie "Bhilosophie" in obigem Busammenbange ift zu verschwommen, zu viel: beutig und ju leicht mifgauberfteben, als bag man ibn ohne genauere Begriffsbeftimmung ichlechtbin gebrauchen tonnte. Denn & B. unter "Bhilofophie ber Befdichte" werben gewöhnlich nicht bie in ber Beichichte enthaltenen Entwidelungegejebe verftanben, fonbern vielmehr bie allgemeinen Lehren, bie Ruganwendung und Moral, bie fich aus bem Bange ber geschichtlichen Entwidelung erichließen laffen. Gin Ausbrud wie "Bhilosophie ber Sprachgeichichte" tonnte leicht mit "Sprachphiloforbie" verwechfelt werben, mabrent beibes boch gang verichiebene, ftreng auseinanberguhaltenbe Begriffe finb. Erftere befaßt fich mit ben fich in ber Sprachgeschichte zeigenben Entwidelungsgeseben, lettere behandelt bie allgemeinen Ericheinungen, bie allen Sprachen, gang abgefeben bon ihrer geschichtlichen Entwidelung, gemeinsam finb. Dit anbern Borten, Die Sprachphilosophie ift meniger bie Biffenicaft bon ben Gefeben bes Berbens, ber Entwidelung in ber Sprache, fonbern eher bie Biffenicaft pon ben allgemeinen Ericeinungen bes ipracificen Geins, wenn ber Musbrud erlaubt ift. Sene Biffenichaft bon ben Gefeben bes Berbens in ber Sprache tonnte man jum Unterfchiebe bon ber Sprachbfilofophie, und um überhaupt ben vielbeutigen Musbrud "Bhilofophie" ju ber: meiben, im Anichluß an ben Germaniften Brof. Bermann Baul in Munden, beffer bie "Bringipienwiffenfcaft ber Spracgefcichte" nennen. Baul bat in feinem Berte "Bringipien ber Sprachgefchichte" fur biefen allgemeinen Teil ber Sprachwissenschaft eine neue vortressische Grundlage geschäften. In entsprachenter Beist wäre auch pwissen ber "Kringivienwissenschaft ber Rechtsgeschichte" und der Rechtsphilosopsie, ober der "Bringivienwissenschaft der Kundgeschichte" und der Kunsphilosopsie zu unterschieden, und auch die kitteraturgeschichte ließe sich in einen besonderen Teil, die eigentliche Kitteraturgeschichte, und einen allgemeinen, die "Kringivienwissenschaftliche Stitteraturgeschichte", gestegen, wechse leberschieden und Westenschaftlich wie die "Kringipienwissenschaftle" und verfachte sich zur Boeitl ebenso verfall, wie die "Kringipienwissenschaft der Eprachochfachte" um Sprachabisolophie u. f. w.

Bisher ift man bei ber Betrachtung ber allgemeinen in ber Litteratur bervortretenben Ericeinungen und Gefichtspuntte viel zu febr ausichlieflich von ber Afthetit ausgegangen, und bat babei außer acht gelaffen, bag baburch ein - ich mochte fagen - frembartiges Element, ein Element, bas in ber Litteraturgeschichte als folder nicht enthalten ift. bon außen in biefe bineingetragen wirb. Denn bie Aftbetit ale bie Lebre von ben Gefegen bes Schonen bat nichts mit ben realen Ericheinungen ber Litteratur gu icaffen, fonbern ftellt ibeale Forberungen an biefe. Die auf Die Litteraturgeichichte angewandte Afthetit untersucht bie Berte ber Litteratur nicht baraufbin, wie fie finb, fonbern baraufbin, wie fie fein follen; fie mißt beren Bert an bem Dagftab bes fich aus ben Befeben bes Schonen ergebenben 3beals. Reben und unabhangig von biefer afthetifchen Betrachtung ber Litteratur ift eine anbere Art ihrer Bebanblung burchaus berechtigt, ja notwenbig, bie nichts von außen ber in fie bineintragt, fonbern gerabe umgefehrt, bon innen beraus, aus ben Einzelheiten ber litteraturgefdichtlichen Entwidelung, bie barin enthaltenen allgemeinen Gefchichtspuntte und Gefete berborfucht und fammelt. Auf biefem Bege tommen wir au ber icon oben ermabnten " Bringipienwiffenicaft ber Litteraturgeschichte". Sie ift eine noch zu begrunbenbe Biffenfchaft; wir befinden uns bier auf einem noch fehr wenig angebauten, faft jungfraulichen Boben. Die folgenben Musführungen follen ein fleiner Beitrag zu biefer neuen Betrachtungsmeife fein.

Ehe wir nun zu bem eigentlichen Thema übergehen, ift es vor and nötig, sich darüber klar zu werben, was überhaupt unter einem Thyus zu verlehen sei. Bor einigen Jahren las man in den Zeitungen von einem interesianten Verluch, der in Amerika gemacht worden ist, se breissig oder mehr Versonen von gleicher Verussart auf bieselde Battel, immer ein Bild auf das andere, photogravhissig aufzumehmen, und auf diese Verlese und Durchschmitsisch aller jener Vertreter des betressenden Verusses von Verusses von der Vertressen von der Verusses zu gewinnen. Das so bergestellte Bild enthjeit, in rohen und groben Umrissen, mur die Säge, die allen photographierten Versonen gemeinsom woren, während alle andern nur für den eingesten eigen

tümlichen Zidge als unwesentlich weglallen musten. Die in dem Durchichnitthölich vorhandenen sind die für den betressenden Stand typischen Zige, die im Weglall gesommenen ind birduelle Jüge. So gelangen wir zu dem Gegeniche zwischen dem Typischen und dem Individuellen, der des Sountstenen unserer Unterfuchung über

Auf die soeben geschilderte Beise versuchte man die Durchschnittsbie von Arzien, Lehren, Secteuten u. f. w. zu erhalten. Je mehr Bersonen bei wiesen Beruchen — natürtlich inmerfalle des Bereiches bei technischen Möglichteit — auf jedes einzelne Bild tamen, besto eher tonnte man biese auch wirtlich als ein von allen individuellen Bügen freies Aurschnittstilb ber betreifenden Beruskart antschen.

Dbiges Berfahren bient bortrefflich jur Beranfchaulichung beffen, wie wir uns bas Entfteben eines neuen Toous in ber Litteratur im Beifte bes Dichters, beffen icopferifche Thatigteit bei ber Mufftellung eines folden Inbus, ju benten haben. Diefer Borgang auf geiftigem Gebiete entspricht jenem mechanifchen Berfahren recht genau. Der Topus in ber Litteratur entfteht in gang abnlicher Beife, inbem bei einer Reibe gleichartiger Individuen alle rein individuellen Charaftersuge ausgeichieben, und nur bie allen gemeinsamen Gigentumlichfeiten beibehalten werben. Der Begriff bes Tupus lagt fich alfo mit bem naturmiffen: ichaftlichen Begriff ber Gattung vergleichen. Aber mabrend biefer ein rein abitratter Sammelbeariff ift, gewinnt ber Begriff bes Inbus ibm gegenüber baburch an tonfretem Inbalt, bag beim Tobus alle ber betreffenben Denichengattung gemeinfamen Gigentumlichfeiten in einer Berfonlichteit vereinigt werben, gleichsam Fleifch und Blut annehmen. Dan tonnte ben Tupus eine personifizierte Gattung Menschen nennen. In genquerer Beife liefe fich ber Begriff bes Tubus etma folgenbermaßen befinieren: ein Tubus in ber Litteratur ift ber in einer Berfonlichfeit bargeftellte Inbegriff aller ber Gigentumlich: feiten, Die einer gangen Reibe bon in irgend einer Begiehung gleichartigen menfolichen Inbivibuen gemeinfam finb. Be nach ber Beichaffenheit biefer gleichartigen Inbivibuen tann man untericheiben amifchen Stanbes: und Berufstupen, Rationalitätstupen, Charafter: inben, Alterstupen und Gefchlechtstupen. Alle biefe verfchiebenen Arten von Enpen laffen fich wieber in gablreiche Unterarten gerlegen; außerbem tonnen auch mehrere Urten von Inben in einer einzigen Berfonlichfeit vereinigt auftreten, wie wir noch weiter unten feben werben. Ferner taffen fich bie Typen einteilen in folde bon allgemein menfclicher Urt, bie ju allen Beiten und an allen Orten bentbar und möglich find, und in Topen, Die blog eine burch rein zeitliche ober örtliche, ober gugleich geitliche und örtliche Ruge begrengte Bebeutung baben. Die lettere Urt

von Typen tann teinen allgemeinen Wert, sonbern hochstens ein gewifies tulturgeschichtliches Intereffe beanfpruchen.

Rur alle in ben vericiebenen Litteraturen auftretenben bichterifden Geftalten giebt es zwei Sauptarten von Quellen, namlich 1. unmittel: bare und 2. mittelbare. Die unmittelbaren Quellen ber Litteratur gerfallen wieber in a) eine innere unmittelbare Quelle; bie bichtes rifche Ginbilbungefraft und b) eine außere: bas unmittelbare ben Dichter umgebenbe Leben. Die mittelbaren Quellen laffen fich auch wieber in zwei Unterabteilungen gerlegen, in a) birett übermittelnbe: bie (fdriftliche ober munbliche) geidichtliche Aberlieferung und b) inbireft übermittelnbe: burd bie Litteratur überlieferte Bor: bilber, bie felbft auf irgend eine anbere Litteraturquelle gurudgeben tonnen. Dichterifde Geftalten, bie fo aus ber Litteratur felbit abgeleitet find, find alfo gleichfam ale potenzierte Litteraturgestalten angufeben. Go erhalten wir im gangen bier Quellenarten, je nachbem bie Geftalten ber Litteratur freie bichterifche Erfindungen, ober aus bem "bollen Menidenleben" felbft gegriffen, ober Darftellungen von geschichtlichen Berfonlichfeiten, ober endlich Rachabmungen irgend welcher littergrifder Borbilber finb. Reine bichterifche Geftalt laft fich nur auf eine bon biefen Quellen allen gurudführen; ftets tonnen minbeftens zwei nach: gewiefen werben: in ben allermeiften gallen laffen fich aber brei von biefen Quellen jugleich annehmen ober feststellen. Much bie unbebeutenbfte und geiftlofefte Dichtung, bas armfelige Dachwert irgend eines Rach: tretere felbitanbigerer Beifter, muß, wenn es nicht bloke Abidrift eines fremben Duftere ift, einen wenn auch noch fo fleinen Beftanbteil eigener Erfindungsgabe bes Berfaffere enthalten. Much bie phantaftifcite, un: glaublichfte, abstrattefte Geftalt, bie je einem Dichtergebirn entsprungen ift, fnupft in irgend einer Begiebung an bie Erfahrung und fomit an bas wirfliche tonfrete Leben, ober an irgend eine geschichtliche ober fagenhafte Uberlieferung an. Much ber originellfte und felbftanbigfte Dichter ift in Form und Inhalt feiner Dichtungen mehr ober weniger an gewiffe in feiner Runft porberricenbe Uberlieferungen gebunden, und fomit von litterarifchen Borbilbern abhangig. Reine Geftalt aus ber Beidichte ift gang ohne weiteres fur bie Rmede bes Dichtere gu gebrauchen; fie lagt fich nicht einfach aus ber Beichichte abichreiben, fonbern erfahrt auf bem Bege bon ber Befdichte gur Dichtung verichiebene, wenn auch oft nur unbebeutenbe Beranberungen, Bufage ober Beglaffungen, bie burch bie Berfonlichfeit bes Dichtere und feine fubjeftive Auffaffung, ober burch bie aus ber Uberlieferung übertommenen Runftgefege ber betreffenben Dichtungsgattung bebingt finb. Die gefcichtliche Geftalt bebarf alfo auch, um in ber Litteratur verwertet

ju werben, ber Mitwirtung bichterifcher Bhantafie ober litterarifcher Borbilber.

Benn auch, wie schon erwähnt, in jeder in einem Litteraturbentmal uns begegnenden Gestall sich gewöhnlich der von jenen Quellen ererinigt finder, eine sloße hesstal sess ols gemeinieme Produkt dere Jattoren anzuschen ist, so ist doch die Stärte und der Grad der Betrifigung biese Jattoren an ihrem Produkt auf den verschiedenen Kniwidelungsligten der Litteratur febr versicheben.

Und fo find wir wohl berechtigt ju fagen, fo wiberfinnig es auch anfceinend flingen mag: je rober und unentwidelter eine Litteratur ift, befto groker ift bie Abbangigteit bes Dichtere von littergrifchen Borbilbern, von überlieferten Formen; befto weniger Spielraum bat feine eigene Erfindungegabe; befto weniger ift es ibm auch moglich, feine Beftalten unmittelbar bem Leben, unbeeinflußt burch anbere Litteraturbentmaler gu entnehmen. Bwar ift bas Menfchenleben gu allen Beiten und auf allen Rulturftufen reich genug an mannigfachen Bergweigungen und Geftaltungen, um, mo man's auch padt, intereffant ju fein und fich litterarifc verwerten gu laffen. Und boch ift ein folder Briff ins bolle Menichenleben burchaus nicht gu allen Beiten möglich. Im fiebzehnten Jahrhundert, ju einer Beit, als Chaffpere bie englifche Litteratur ichon langft auf ben Sobepuntt ihrer Blute gebracht hatte, hatte auch ein Dichtergenius bochften Ranges fich in Deutschland burch bie noch fo un: gehobelte beutiche Sprache, und bie noch fo wenig ausgebilbete litterarifche Technit beenat und an bobem Rluge bebinbert gefühlt. Go lange bie form noch fo große Schwierigfeiten macht, lagt fich ber Inhalt noch nicht reich und tief genug gestalten; und erft wenn bie bichterifche Beftaltungstraft schon eine hohe Entwickelungsstuse erreicht hat, last sich bas unmittelbare Leben selbst wirklich ausgiebig und ganz uneingeschränkt als reichste litterarische Quelle verwenden.

Eine geschichtliche Versontückeit unbesengen zu ersoffen und objeitht zu schieben ift ebenfalls unmöglich zu einer Zeit, voo die Litteratur sig noch auf einer roßen Anfangsstuft defindet. Zu einer solchen Zeit sied auch der begabte Dichter noch ganz in den engen Anichaumagen sienst Gegenen Botles und seiner Zeit, und ein auch nur annähernd richtigtes Verschändnis für fremde Asgenart und fremdartige Versältnisse ist im unmöglich. So ertlärt est sich seicht, dos der Dichter des altniederdentsjone derbeithes, "Gestand" im enzumen Zohöpubert ürftijke dorftellt wie einen mächtigen deutsjone Vinnerunen Zohöpubert ürftijke dorftellt wie einen mächtigen deutsjone Dichters ganz von selcht zu zwolf eben Nannen, die auf der Burg üters Geren wochen und bim im Treue dienen, die auf der Burg üters Geren wochen und bim im Treue dienen.

Ihrem Befen und ihrer Ericheinung nach gerfallen alle in ber Litteratur bargeftellten bichterifden Geftalten in zwei große Gruppen, in Enpen und in Inbivibuen. Bei biefen beiben Gruppen, beren Dert: male und Unterfchiebe wir fcon oben befprochen haben, find nur bie beiberfeitigen außerften Endpuntte reine Begenfage; eine icharfe Grenge gwifden beiben lagt fich nur in theoretifcher Begriffebeftimmung gieben, ift aber thatfachlich nirgends borhanden. Es giebt ebenfo wenig gang reine absolute Enpen, ohne irgend welche individuelle Beimengung, wie es absolute Individuen giebt, die gar feine mit andern gleichartigen Wefen gemeinsamen, also topifden Eigenschaften befiben. Enpen gang obne inbivibuelle Ruge maren beim Rugreifen in nichts gerfliegenbe wefenlofe Schemen ohne fefte Formen und beutlich ertennbare Umriffe, bloße abstratte Allegorien, wie bie als Berjonen auftretenben Tugenben und Rafter in ber "Moralitaten" genannten Dramengattung bes frango: fifchen und englifchen Mittelalters; ihre Borte und Sanblungen maren genau ichematifch borgezeichnet und rein icablonenbaft. Rurg, einem folden Thous murbe alles bas fehlen, mas für eine Berfonlichteit wefentlich ift; bie Gigenicaft ber Berfonlichfeit aber, bie, wie wir oben gefeben haben, ein notwendiger Bestandteil bes Topusbegriffe ift, macht es unbedingt erforberlich, baß jeber Tupus menigftens mit einigen inbivibuellen Rugen ausgestattet werbe. Gerabe biefe und nur biefe finb bas mefentlichfte Mertmal ber Berfonlichfeit; fie allein rufen auch am Tupus ben Ginbrud ber Lebensmahrheit in uns bervor. - Roch viel weniger ift ein Individuum bentbar ohne wenigftens einige Gigenichaften, bie fich auf eine Allgemeinheit beziehen laffen, ein Inbivibuum, bas fich nicht in irgend einer Sinficht mit abnlichen Befen vergleichen lagt und fomit topifche Gigenfchaften an fich bat. Benn wir alfo gwifchen Tupen und Individuen unterscheiben, so hat eine solche Unterscheidung nur resative Bedeutung, indem bei einigen Gestalten in der Litteratur die typischen, bei andern die individuellen Züge vorherrschen.

Dier bemerten wir nun bebeutfame Unterschiebe in bem Berhaltnis ber berichiebenen Litteraturgattungen zu bem Tupifden und bem Inbivibuellen, Unterschiebe, bie in bem Befen ber einzelnen Litteraturgattungen begrundet find: bie topifden Bestalten überwiegen in ben Litteraturgattungen, bie bas Leben bes gewöhnlichen Durchichnittsmenichen jum Begenftanbe haben, alfo im fogenannten "burgerlichen"1) Drama, im "burgerlichen" Epos und Roman. Bang befonbers wichtig find bie Ewen für alle Ameige ber tomifchen Litteratur, foweit biefe bas Miltags: leben behandelt. In ben Dichtungen aber, Die fich auf geschichtlicher Brunblage aufbauen, alfo im geschichtlichen Drama, im Belbenepos und im geichichtlichen Roman, find bie Inbivibuen in ber Debraabl. Beil bie Sage nichts anderes ift, ale bie fich in bichterifche Formen fleibenbe Beidichteauffaffung eines noch in ben Anfangen ber Rultur ftedenben gangen Boltes, ober, in fpaterer Reit, auf hoberer Rufturftufe, nur ber naib bentenben und empfindenben unteren Boltefchichten, find auch bie in ber Litteratur guftretenben fagenhaften Berfonlichfeiten eber zu ben Individuen als ju ben Typen ju rechnen.

Auch der Keinfte Jug aus Bismarch Leben, jede Wort, das er spricht, und jede wem auch moch so alksgliche dendung, die er vornimmt, wird in der Preffe aussührlich berichtet; alle Schilderungen, die mit seiner vouchigen Personlichkeit in Justemmenhang stehen, dürten sicher sien, ein millionenschaed Selepublikum zu sinden. Am gewöhnliche den Durchschmitt in einer Weise krechen Durchschmitt in einer Kreife taum in irgende einer andern hinschliefischen der Verprecht land, das insofern er sich als sozialer Aupus aussalies und der verein läkt.

Im Alltagslichen sind es gerade bie Festler und Schmöden bet einzelnen Menischen, die sich am ehrlten und leichteften auf eine Allgemeinbeit beziehen lassen; gerade biefe sallen bem Betrachter best großen menischlichen Amerikanders als hervorstechendhe gemeinseme Gigentümslichtein all ber vielen Einzelwesen zuerst und am stärtsen auf. Die menschlichen Bestler und Schmöden eignen sich so ganz besonders zu einer typischen Behandbung. Kein Wunder, daß gerade ber Jowig der Litteratur, der alle jene Festler und Schmöden, zum Gegenstande hat, sie entwoder mit bitterem Spotte geißelt, oder sich mit gutmütigem Humor über sie lustig macht, tein Wunder, daß gerade die Stiteratur an typischen Geftalten am reichten ist.

Der Bosewicht war in ber englischen Litteratur vor Shafipere eine burchaus typische Gestalt. Es ist eine psychologisch mertwurdige Thatsache, daß unsere abenblanbischen Kulturvöller das Schlechte so gern

<sup>1)</sup> Ein anderes Mittel, Einsormigleit in der Gestaltung gleichartiger Tupen gu vermeiden, ist übre möglichst manntsjaftige Spastung und Schidung in Unterarten, wodei die verschiedensten Geschäspunkte und Einteilungsgründe von mehr ober weniger nebenschästiger Bedeutung in Betracht sommen tonnen.

mit bem Fluch bes Lacherlichen umtleiben. Es liegt offenbar ein gewiffer Troft fur bie arme, burch bas Bewußtfein von Gunbe und Schulb bebrudte und gequalte Menfchenfeele barin, fich uber all bies Elend mit überlegenem Sumor binmeggufeben, inbem man bie Rigur, bie nach driftlicher Muffaffung bie Berfonifitation und jugleich ber Urbeber alles Bofen in ber Belt ift, mit Spott und Sohn übergießt. Go macht ber Teufel in ber mittelalterlichen Litteratur bes Abenblanbes fast immer einen burchaus lacherlichen Ginbrud. Dan braucht nur in unfere beutiden Boltomarchen einen Blid gu werfen, um gu feben, wie baufig er überliftet wird und in bie Rlemme gerat. Mus folden Borftellungen ftammen noch heute übliche Musbrude, wie "armer Teufel", "bummer Teufel" u. f. w. Und feinem ftanbigen Begleiter in ben englischen "Doralitäten", bem "Lafter" (Vice) haftet bie Gigenicaft ber Lächerlichteit noch viel mehr, und gwar in fo bobem Grabe an, bak er allmählich boll: ftanbig jum Saupttrager ber Romit, jur luftigen Berfon bes Studes, und Vice ichlieflich mit Clown und Rarr gleichbebeutenb wirb. Erft Shatfpere hat in feinem Richard III, ben Bofewicht gu einem Selben nach ber ichlechten Geite umgestaltet, und ihn gugleich mit feinem Berftandnis für bie einem Belben gutommenben Gigenicaften fo reich mit individuellen Rugen verfeben, bag wir biefen Richard III. mohl ale ben bebeutenbften Bofewicht aller Litteraturen anfeben burfen. Bie ber Belb nicht ale Tupus gezeichnet werben bari, fo ift auch ber Bofewicht, ber ja nur eine besondere Urt Selb ift, nicht ale Tubus barauftellen; benn ebenfo wie es ju wenig ift, wenn wir bon einer bichterifchen Geftalt weiter nichts fagen tonnen, als bag fie ein Belb ift, fo ift auch ber bloge Bofewicht ohne inbividuelle Eigentumlichteiten ju blag und farbe 108, um einer ftarten und nachbaltigen Birtung fabig gu fein. Bon biefem Standpuntt aus muß ein Frang Moor, ber als einer ber beiben Saupthelben ber "Rauber" jugleich als Charafter ber Gegenpol bes anbern ift, verworfen werben, eben weil er weiter nichts als ein Bofewicht und ju fehr Typus ift. Ginen abnlichen Ginwand tonnen wir gegen bie Geftalt bes Jago im "Dthello" erheben, obgleich biefer nicht eigentlich als Saupthelb angufeben ift. Unbere Bestalten verwandter Art find als Difchungen bon Beld und Topus aufzufaffen; fo ift Shplod sugleich Bofewicht und Raffentpous.

Als bas hervorcagendie Beispiel eines tragischen helben, der durchaus Individuum ist, wäre vor allem hamlet zu nennen. Und zwar ist dieser so reich mit individuellen Zügen ausgestatte, daß sein Wesen sach untergrändich und unerichhöpstich scheint, daß die Aussachien zeines Charalters ze nach dem individuellen Standpunkte des Beurteilers auch gang individuell verschieben zu sein psiegt. Der Begriff des Individualen ist reicher an Inhalt, ber Begriff bes Typus reicher an Umsang in logischem Sinne. So muß bas Individuum als verwiederter einzelner Organismus einer viel mannigsaltigeren und verschiebenartigeren geber utteilung unterstegen als der allaemeinere, leichter verständliche Twys.

Mis Beifpiel eines bebeutenben Tupus im Charafter: und Sitten: luftfpiel, bas gegenüber ber blogen Situationstomit ber Boffe ober bes Luftfpiels nieberer Art ben Gipfel bramatifcher Romit bezeichnet, fei Tartuffe angeführt, ber berühmtefte Tubus eines Seuchlere in allen Litteraturen. Sein Befen ericeint awar burd Ort und Beit begrenat, benn er ift nicht ichlechthin Beuchler, fonbern ein echt frangofifcher Beuchler, und noch bagu ein Beuchler, wie er nur in ber Beit Lubwige XIV. bentbar ift, und boch enthalt biefer Beuchlertupus foviel allgemein menich= liche Ruge, baß er auch außerhalb Frantreiche und noch beutzutage eine fprichwörtliche Bebeutung befitt. Befannteftes Beifpiel eines enalifden Beuchlers ift Bedeniff in Didens' Roman "Martin Chugglewit", ein rein englifder unferer Beit angeborenber Topus. Da es einen mobernen Beuchlertubus außer in ber englifden Litteratur taum giebt, fo lagt fich annehmen, bag nur in England bie Beuchelei fich gegenwärtig noch ber Dube lobne. Aus ben Bericiebenbeiten in ben Beuchlertypen eines Tartuffe und eines Bedeniff lernen wir, bag ein allgemeiner Topus, wie icon mehr: fach angebeutet murbe, wieber nach Reit. Drt und anbern Umftanben in sablreiche Unterarten gerfallen fann. Go ergiebt fich für jeben Tubus eine un: enbliche Rulle von in Befonberheiten fich unterscheibenben Ericeinungsformen.

Babrend in ben Trauer= und Schaufpielen, beren Mittelpuntt ein Beld bilbet, bie Bermidelung baburch gefdieht, bag biefer Belb gerabe infolge feiner Selbennatur mit feinblichen Dachten in Biberftreit gerat. bie ber freien Entfaltung und Bethatigung feiner fraftvollen Individualitat binberlich find, breht fich bie Sanblung bes "burgerlichen" Dramas nicht um einen Belben im eigentlichen Sinne, und überhaupt nicht um einzelne Individuen als folde; bier find es meiftens bie großen fogialen Wegenfate ganger Gefellicafteichichten, bie aufeinander platen, wie g. B. in Schillers "Rabale und Liebe", Stanbesvorurteile, ober Berichiebenheiten ber Beltanfchauung, bie bie Berwidelung berbeiführen. Daraus folgt, baß bie Geftalten bes "burgerlichen" Dramas nicht Inbivibuen, fonbern Enben fein muffen, tubifche Bertreter eines bestimmten Stanbes ober Berufes, ober einer bestimmten Beiftesrichtung. Go ift 3. B. ber alte "Stadtmufitant Miller" in "Rabale und Liebe" ein wohlgelungener Typus eines ehrlichen braben Mannes aus bem Burgerftanbe, ber als folder jum Opfer ariftofratifder Unmagung und Billfur wirb. Der Ronful Bernid in Ibiene "Stuben ber Gefellicaft" ift ein tubifder Bertreter ber fogenannten "guten Gefellicaft".

Umgetehrt im geschichtlichen Luftspiel. hier, wie im geschichtlichen Drama und Roman überhaupt, burfen gwar bie Rebenpersonen mehr ffiggiert als forgfältig gezeichnet, eber Typen als Inbivibuen fein. 218 Rebenberionen nehmen fie unfer Intereffe meniger in Unfpruch, und menn es nicht erfundene, fonbern wirflich geschichtliche Gestalten find, fo find boch ihre Ramen weniger wegen ihrer eigenen Bebeutung, als burch gufällige Umftanbe ber Rachwelt überliefert; fie find nicht berborragend genug, um ibr geschichtliches Charafterbilb bauernb por bem alle icharfen Umriffe verwischenben Staube ber Bergeffenheit gu bemahren. Gie find, mit einem Borte, feine Selben.1) Aber bie Saupttrager ber Sanblung im geschichtlichen Luftfpiel burfen feine Topen fein, Gin Topus ift ja, wie ich icon flar gezeigt gu haben glaube, niemals bas Abbilb einer einzelnen Berfon, fonbern einer gangen Gattung bon Menichen, Sene Saubtpersonen wenigstens muffen Individuen fein; benn fie befiben ig, wenn fie auch tomifche Buge an fich tragen mogen, boch bie Gigenicaften, bie ben helben ausmachen; außerbem bietet bie Beschichte in ben meiften Rallen fo reichlichen Stoff fur bie Beurteilung ibres Befens und ibrer Gigenart, bag ber Dichter fich leicht aus ber Beidichte felbit ein beutliches Bilb bon ihrer Berfonlichfeit machen tann. Als paffenbes Beifpiel eines Belben im gefcichtlichen Luftfpiel fei ber Ronig Friebrich Bilbelm I. von Breugen in Gubtows "Bopf und Schwert" genannt, biefer autmutig polternbe Solbatentonia, ber burch und burch originelles tnorriges Individuum ift; benn ein Driginal ift ftete burchaus Individuum, niemals Topus; ber fo tomifc und babei boch nicht lacherlich ift; benn ionft mare er eben fein Selb.

Der Unterschied zwischen ber inpischen und ber individuellen Behandlung sallt uns besonders draftisch in die Augen, wenn wir, "Ballensteins Loger" einerfeits mit Den "Biercolmini" und "Ballensteins Do" anderseits vergleichen. Dort das Alltagsleben des Kriegslagers, nicht ohne Beimischung won somischen Jügen, das buntbewegte Leben und Teriben der gemeinen Soldaten, bier die lange Reibe ihrer Jührer.

geschicktich bekannter Beribnichsteinen, bie als Freunde oder Feinde sich um die alle überragende Gestalt des Jaupsteben gruppieren. So jengt es von Schillers dichterischem Feingefühl, daß jeder einzelne Soldat des "Lagers" das vollsmäßige Abbild seines Truppensigeres sit, die Soldaten also den individuellen Hauptcharafteren in den beiben andern Stidten nachgebildete Appen sind. Auch die andern Berfonen des "Lagers" neben den Soddaten, der Bauer, der Birger und der Rapuziner, sind, wie ichon aus diesen allegmeinen Bezeichnungen selbst bervorgeht, durchaus typische Bertreter ihrer Stände. In den, "Bircolomini" und in "Ballensteins Tod" aber, deren Gestalten der Geschaus der Beiten die Bertreter führe bei der Geschaus der Beiten der Bellensteins Tod gesch der zu den der der Bellensteins Flode auf von des Apptisch und das Individuelle betrift, in ähnlichem Berhältnis, wie das Apptisch und das Individuelle betrift, in ähnlichem Berhältnis, wie das Alberteiles um ordischilden Prama.

Gang entipredent verhalt fich auch bas Selbenevos gum burgerlichen Epos. Auch im Belbenepos begegnen uns vorberrichend Inbibibuen; burchaus als folde find bie homerifden Belben Adilles, Douffeus u.f. to. aufgufaffen, obwohl Reftor eber ale topifcher Bertreter bes weifen Alters gelten tonnte. Abnlich find auch bie Belben ber "Ribelungen", Sieg = frieb. Sagen, Gunther und Geftalten wie Menegs, Bargival u. a. ju beurteilen. Die Belben ber großen Bolte: und Runftepen find alfo meift als Individuen angufeben, wenn auch oft bie noch ungeubte Runft ber alten Reit eine icorfe lebenbige individuelle Charafterifierung bermiffen laft, und wenn aud, befonbers im Bolfsevos, ber Schwerpuntt nicht in ben Charafteren, fonbern in ben Greigniffen liegt. "burgerliche" Epos jeboch, als beffen berrliches Dufter Goethes "Bermann und Dorothea" ju nennen mare, erforbert feiner Ratur nach borwiegenb twifche Geftalten. Der Birt sum Golbenen Lomen und feine Gattin in bem genannten Epos find 3. B. tubijde Bertreter bes gemutvollen fleinburgerlichen beutichen Lebens, und jugleich ein topifches Eltern: und Chepaar. Die ftrenge und leicht aufbraufenbe Gemutsart bes Baters fteht bierbei ju ber fanften, verfohnenben und vermittelnben Ratur ber Mutter in iconem Gegenfas. Go find bie fonft gleichartigen Typen bes Baters und ber Mutter als Geichlechistypen bon einanber gesonbert. Dies ift auch infofern lehrreich, als wir baraus erfeben tonnen, bag nicht nur ein einheitlicher Typus, wie ber oben ermannte bes Beuchlers, fich in mehrere Unterabteilungen zergliebern laft, fonbern baß auch in einer einzigen Berfonlichfeit mehrere Inben augleich ber: einigt werben fonnen. Abnlich find auch ber Bfarrer und ber Apothefer in "Bermann und Dorothea" nicht allein als Berufstypen neben einanber, fonbern jugleich auch ale Charaftertypen einander gegenüber geftellt.

Die Gestalten vieler mittelalterlichen Ritterepen nehmen eine Mittel ftule zwischen Individum und Thous ein. Berfonlichfeiten wie Eref und Jwein bei Haftram von Eichenbach lassen fich als eine Art Zwitterweien, halb als Erlben im eigentlichen Sinne, halb als ippische Bertreter bes Rittertums auffallen.

Mis Belipiet einer feinen individuellen Charterfilt im geschichtichen Roman sichre ich die meisterhaft gezeichnete Gestalt des K din ig 8 Ludwig AL von Frankreich in Walter Scotts Koman "Quentin Durvord" an. In der Personischteit diese Konigs wird uns ein Charatter vor die Augen geleckt, bestie gestigte Kretegensteit über eine Umgebung gerade in dem untdinglichen, geradezu ärmlichen Gewande, in dem der Rönig aufzuteten liebt, nur um so schärer hervortritt. Er ist reich an achstosenden und wiederigen Jägen, oft kleinlich, und doch groß genug, um das Hauptinteresse Skomans in seiner Berson wie in einem Brennpunkt us vereinigen.

Daß im "bürgerlichen" Koman die tipisschen Gestalten vorwiegen, sehn wir am besten an einem so ausgezeichneten Berte wie Freizags "Soll und haben". Dier erblichen wir eine bunte Menge von durchaus tippischen Charatteren; der beutsche Kaufmannsstand einer Brobinzstadt von mittlerer Größe wird und in einer Reise den tente kabe unter sich mannigstatig gegliederten Bertretern vorgesicht; und auch die Hrerte Große wird, Beitel Jzig u. j. w. verdienen es, als wochgetrossen Toppen bes "nuserwößsten" Boltes begeichet zu werden. Jur Bergseichung und als Gegenbild sei her der in der Gestalt bes Mr. Dombey ein Dicken Koman "Dombey und Sohn" dere erkellte Louvs eines englichen Kaufmann berangezogen, des slocken, der kelte Louve ines englichen Kaufmann berangezogen, des slocken, der sollen gestellte Louve ines englichen Kaufmann berangezogen, des slocken, der

hochmutigen, auf feinen Reichtum pochenben Großtaufmanns ber Lon-boner Citt.

Re mehr ein Enpus allgemein menichliche Ruge enthalt, je weniger er in feiner allgemeinen Bebeutung burch rein zeitliche ober örtliche Ruge beidranft ift, befto langer erbalt er fich, ohne ju welfen ober ju verblaffen, auch in ber Rachwelt. Chaffpere zeigt fich uns nur in einigen tomifden Typen feiner fruheften Jugenbbramen noch gang in bem engen Gefichtefreis bes bamgligen Englands befangen. Gine Beftalt wie ber Spanier Don Abriano be Armabo in ber "Berlornen Liebesmub", ein Bertreter bes fogenannten "Euphuismus", jenes gegierten ichwülftigen Stile, ber fic, von bem "Marinismus" ber Italiener aus: gebend, bamale in ber englischen Litteratur breit machte, tann in unferen Tagen fein obieftives Intereffe mehr in Unfbruch nehmen, fonbern nur als fatirifder Inbus einer Mobethorbeit in ber Beidichte ber Beidmads: verirrungen einen Blat finben. Spater bat fich Chaffpere aus ben Unschauungen feiner Beit und feines Baterlandes ju ben bochften Bebilben ber bramatifden Runft burchgerungen. Gein berühmter Beitgenoffe Ben Sonfon blieb jeboch ale Dramatifer zeitlebens an ber beimatlichen Scholle fleben; feine bamals fo boch angefebenen Berte find fur uns ungeniegbar, weil ihre ungabligen geitlichen und örtlichen Unspielungen ohne einen ausführlichen Rommentar unverftanblich find, und fo einen reinen afthetifchen Benug unmöglich machen. Er war gwar ein febr witiger und icharfer Satirifer, aber ibm fehlten bie Schwingen bes Benius, bie einen Shaffpere ju ber erhabenen Sphare reiner Denfch: lichfeit emborgetragen haben.

Das auch rein äußere Umftände einen bedeutenden Einssus auf die Entliebung und Entwiedelung von Typen ausüben tönnen, sehen wir an den stehen Garattermasten der mitteren und neueren attischen und der römischen Komöbie, die die Kubsildung von seinen Genema Kupen zur unadvosischigen Bosse delten. Diese stehenden Wasseln des Kupenns haben sich nicht nur in ununterkrochener Kette in den typischen Gestalten der hentigen italienischen Bollstomöbie, dem hartelin, Bolicinell u. s. w. sortzeschel, sondern auch durch des Bindeglied des Humanismus sehr befruchtend an der Ausstäldung des kuntmäßigen Luftspiels unserer modernen Kulturvöller mitaervirt.

Bon ben ermögnten vier Hauptquellen für alle in ber Litteratur begegnethen Geschlichte nummen Geschichte und, in größerem ober geringerem Zusah, eigene Ersindungsgabe des Nichters, vorzugsweise für die Individuen in Betracht, soweit es hier überhaupt möglich ist, Grengen zu ziehen; für die Toppen dagegen sind das unmittelbere Leben und litterarische Borbilder von größerer Wichtigkeit.<sup>1</sup>) Die meisten Tupen entsprechen nicht allein, mit mehr ober weniger Ahnlichteit, irgend einer im wirtlichen Leben worfommenden Menschandung, sondern haben wuckte gewisse jehen überlieferte Züge an sich, die sich durch Rachanung fortreben.

Re mehr ein Thous fich mit feinen im wirflichen Leben borbanbenen Driginalen, ber Battung Menichen, bie er barftellen foll, bedt, je mehr wir ibn ale naturgetreu und lebensmahr empfinden, besto machtiger ift feine Birtung auf und. Dft wird burch einen gludlichen Griff ins volle Leben ein neuer Inbus geschaffen, und wenn es feinem Schopfer gelingt, bem neuen Stoff auch eine recht fraftige in bie Mugen fallenbe Form ju geben, fo tann er eines großen Erfolges ficher fein. Aber gerabe ber Erfolg lodt bie Rachahmer an, wie bas Licht bie Motten. Bebe litterarifche Reufchopfung, bie einen bebeutenben Erfolg erlebt bat, pflegt eine Reit lang unermublich, mit mehr ober weniger Gefchid, oft gang blinblings, nachgeahmt zu werben. Die Rachtreter betreiben ihr Sandwert gewöhnlich noch immer mit großem Gifer, wenn ber betreffenbe Typus unterbeffen icon langft veraltet ift und bie ihm im Leben entfprechenben Drigingle überhaubt nicht mehr vorfommen. Wahrend bas Leben feine Formen ewig wechselt und umgeftaltet, balt alfo ber Tupus in ber Litteratur nicht Schritt mit biefen Beranberungen, er bat eine langere Dauer als feine Driginale; wir bemerten, bag bie blinbe Rachahmung alterer Borbilber ibn in eine gewiffe Erftarrung ber Formen verfallen lagt. Gine folde Erftarrung muß ja in jeber Runft unpermeiblich eintreten, bie nicht unmittelbar nach ber Ratur ichafft und nicht immer wieber auf biefe gurudgreift. Rur eine ftete erneute Beraleichung mit bem Leben und mit ber Ratur ber Drigingle, beständige Anpaffung an bie emig neuen Lebensformen, fann bie Tuben bor ber ihnen fo leicht brobenben Erstarrung bemahren. Außerbem burfen mir nicht vergeffen, bag bie Tuben icon ihrem Wefen nach ju einer gewiffen Ginformigfeit und Gleichartigfeit ihrer Formen neigen, weil auch im Leben felbft immer biefelben Typen wiebertebren. Go tonnen fich auch febr abnliche Enben gang unbeeinfluft und unabbangig bon einanber berausbilben, wie wir bies 3. B. befonbers an ben überraichenben fibereinstimmungen ber Typen bes indifden Dramas und Chaffperes beobachten.

Der Enpus bes gerftreuten Brofeffore in ben "Fliegenben Blattern" ift burchaus nicht mehr bas getreue Abbilb bes heutigen beutiden Gelehrten. Rener Enpus fammt aus einer langft vergangenen Beit, wo ber beutiche Univerfitatsprofeffor noch in farglichen Gelb= verhaltniffen und in weltfrember Abgeschiebenbeit nur feinen Buchern lebte, und für bie prattifchen Beburfniffe ber Augenwelt fein Berftanbnis hatte. Der Brofeffor ber Gegenwart lebt meift in behaglichen Bermogensumftanben, icon beshalb, weil unfere atabemifche Laufbahn beut= autage für ben minber Bemittelten fo gut wie verichloffen ift. Diefe veranderten außeren Berhaltniffe haben bem beutigen Brofeffor auch in ben meiften anbern Begiehungen ein neues Geprage gegeben, ibn vielfach jum gewandten Beltmann umgebilbet, und wenn bie Berftreutheit unter unferem Gelehrtentum auch jest noch immer, befonbers unter ben Bertretern ber rein theoretifchen, abfeits bom braftifchen Leben liegenben Biffenfchaften, haufig genug fein mag, fo ift fie boch teineswegs mehr ber hervorftechenbfte Rug im Befen bes heutigen beutiden Brofeffors. Minbeftens einseitig wird auch in unfern Bigblattern, Die fur bie tomifden Tupen bes Alltagelebens bie willfommenfte Beimftatte barbieten. ber beutide Stubent aufgefaft. Richt nur ber emig burftige, jeben anrempelnbe Bummler ift ein bantbarer tomifcher Enpus bes beutichen Stubententums, fonbern ebenfo auch ber bestanbig "ochfenbe", bor feinem Brofeffor friechenbe Streber, ben bie Binblatter nicht fennen, und ben ber fich in ber Reugeit immer mehr vericharfenbe Rampf ums Dafein boch leiber nicht mehr fo gang felten bervorbringt. In welcher Beife ber ungludfelige Enpus ber bofen Schwiegermutter in ungabligen gleichartigen Biben noch immer totgeritten wirb, bas ift icon oft rugenb erörtert morben.

Aus meinen Ausführungen ergielt sich der merknirdige Widerspruch, daß ber rectisstische Dickter es im allgemeinen mehr mit den eigentlich doch abstratieren Typen zu than hat, wöhrend die tonkreiteren Indiv üduen ehre im Bereich gerade des idealistischen Dickters liegen. Doch dürfen wir einen solchen Sap natültich nur unter Wordebalt aussprechen Auserdem ist, wie sich von betont wurde, nur der absolute Typus der Theorie rein abstract. Die in der Sitteratur wirftlich vortommenden Typen erhalten einen lonkreiteren Inhalt werd, das sie nem Beimischung ind wie von der Verlagen erfagen. De sindet von beiden Seiten eine Art Ausgleich statt, die der Andport gleichen sich werden Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen erfagen. De sindet von beiden Seiten eine Art Ausgleich statt, die beiden Embyole schieben sich mit Keite wieder aus der eine Art Ausgleich sich zu, die erher und der der Verlagen der von der verlagen der Verlagen

jo auffallende Sonderbarteit. Gerade die befanntesten Typen der Litteratr sind auf an individuellen Gigentlinschlieften beschnets zeich. So it z. B. der berühmteste aller Prasthänse, Falstaff, durchaus nicht scheidung vom Brastlans un der ischem Jedickung vom Brastlans und vorzuschen Andern Andeibunum. Dingsquer sonnen wie die größen Individuen aller Litteraturen, Hamtle und Faust, jenen in seinem tiessungen Grüben dier bie Kastle des Dosiens, diesem in einem tiessungen Ereken auf wollkommener innerer Befriedigung, auch als typische Vertreter der archaus für Michael der Vertreter der archaus für Anders der Vertreter der archaus Prosthöfen tartsfelne.

# Bur Tellkritik. Bon Rubolf Bodid in Greifswald.

Im solgenben will ich es unternehnen, eine ber hauptschwierigricht imweggurömnen, die man bisher im Schillerichen Arll gefunden bat. Die Angrisse, die find möglicherweise gegen meine Erstaung erketen werden, sürche ich einesbugs; im Gegenteil, ich hosse, dob sie bamen werden, damit ich durch meine Entgegnungen die Sache, um ber es sich hanbelt, noch mehr ausstätzen kann.

36 tnupfe an Bellermann1) an. Bei feiner Untersuchung über ben Rufammenbang ber Tellhandlung nach ber Apfelichuficene mit ber Someigerhandlung beißt es folgenbermagen: "Dber ift vielleicht bie Berfnüpfung fo gu benten: Durch bas Schidfal Tells wirb bas Riel ber Rutliverichwörung nicht vereitelt, fonbern nur fruber gum Musbruch gebracht. Der Dichter zeigt une erft bie gewitterschwere Stimmung, gleichfam ben Bunbftoff, bas Bulverfaß, und bann ben Funten, ber einschlägt? - Sa, wenn es nur fo marel Es ift aber leiber anbers. Ran ftelle fich nur folgenben Berlauf bor: Der Rutlibund fei geichloffen; nun geschebe bie Bewaltthat, bie alles emport, und infolgebeffen iowolle bie allgemeine But fo an, bag bie Bartegeit, bie bamale beichloffen mar, jeht einfach umgeftofen murbe. Bahrenb bann bie Lanb: leute in bochfter Aufregung fich gufammenicarten und bie Barung immer brobenber anwuchse, einige icon gur Wehr griffen, um bie Burgen ju fturmen und Tell que feinem Rerter au reigen, ichluge ploblich in ben allgemeinen Aufruhr bie Rachricht von feiner Befreiung und Geflere Lob binein. Er felbft ericbiene etwa, und in machtigem Unfturme wirben nun bie Gibe ber Tprannen gerftort, bas Land befreit. Dann wiren beibe Sandlungen in wirtfamer und verftanblicher Beife vertnupft,

<sup>1)</sup> Schillers Dramen II, S. 428 fig. Beitigt. 1. b. beutiden Anterricht. 10. Sabra. 3. Deft.

und es wurde wenigstens vom Einfegen ber Tellhanblung an volle Einfeit vorhanden fein."

Man wird jugeben, es bort fich bies alles febr verlodenb an. Dennoch muß ich miberfprechen. Runachft mare auf biefe Beife ber Charafter Tells gerftort worben; Tell hatte gu feiner Beichamung gefteben muffen, bag boch ber Starte nicht am machtigften allein fei, fonbern baß er fich mit ben Schwachen verbinben muffe. Wir batten bann alfo eine Entwidlung im Charafter bes Selben gehabt, bie ihm in unferen Mugen in biefem Ralle nicht sum Borteil gereicht batte. Rerner ift nach ber Apfelicusficene bie Bernichtung bes furchtbaren Gefler jeben: falls bas Bochfte, ben Ginbrud hat jest jeber Bufchauer, und bie Erfturmung ber Burgen und bie Berjagung bes einen Lanbenberg fleht an Bebeutung entichieben binter ber Bernichtung jenes fürchterlichen Mannes gurud. Tell hatte, nachbem er bas Größte vollbracht, bie Bewaltigung einer, wenigftens bramatifd, minberwertigen Aufgabe übernommen; eine Steigerung in ber Bewunderung biefes Mannes mar alfo auf folde Beife in unferen Mugen nicht mehr möglich, und wenn man jenen von mir querft bervorgehobenen Buntt bagunimmt, muß biefe Bethatigung Tells erft recht an bramatifcher Birtfamteit verlieren. Enblich rein außerlich werben wir betennen muffen, bag, wenn bie Beiterführung ber Sanblung in ber von Bellermann angegebenen Beife moglich gemeien mare, Schiller ficherlich fo berfahren mare; benn bagu liegt ber Bor: folg Bellermanne boch ju nabe, ale bag ein fo gefchidt tombinierenber Ropf wie Schiller auf ihn nicht geraten fein follte.

Aber die hauptsache. Diese besteht boch schließlich immer barin, bag wir in ben Sinn bes Dichtwerks selbst, wie es ba vor uns ftebt, einzubringen und die Intentionen seines Schöpfers zu erforschen und

grundlich nachzubenten uns bemühen.

Bei ber Abführung Tells hat fich aller anweienben Lanbteute in bumpfer Schmerz bemächtigt. Diese Naturmenschen haben ben ungehenre Schmerz bes Batters alle mitgelitten, mit einer viel größeren Jinnerlichfeil als andere Sterbliche, die sich fulltwierter nennen. Der Schweiger, so chieber ihm uns ber Dichter, ist lein hoft; hochsitender Allane, ber wußtes Ringen nach einer Joee ist seine Sache nicht. Die Welt außerhalb seiner Berge ist ihm ein Geroßes, Ungedemes, vor dem er zurückschoft, ein mächtiges Kremdes, das ihm nicht zugehört mib für des er, wie er sich bewußt ist, fein Berständnis hat. So sieht ihm er Bog, der Betretter des großen, mächigen, door draußen sinter den Berga alles beherrichenden Kaisers, als ein großer, gebietender Fremder gegen über, vor dem er Schau hat als vor einem Stild Welt, das er nicht versteht, zu dem er nicht linnas und binnarteicht. Dies muß man sesthalten, um auch bas bescheibene, ja bemutige Benehmen Tells bem Bogte gegenüber zu versiehen, ein Benehmen, an bem sich mit Unrecht die Kritiker gestoßen haben.

Diefem ihrem Charafter gemäß ist nun auch das Aufreten ber Schweiger in der Apfelsaussieren, und zwar die gange Scene hindurch bis jum Schuß. Auch als Gester icon weggeritten ift, stehen fie noch unter dem Eindruch dieser grimmig gewaltigen herrischergestalt, aus deren Munde sie obeen die fruckforen Worte boern mustern.

"Rebellen seid ihr alle gegen Kaisers Gericht und nahrt berwegene Emporung. 3ch fenn' ench alle, ich durchschau' euch gang. Den nehm' ich jeht heraus aus eurer Mitte, Doch alle seid ihr eeithaft seiner Schuld. Ber flug ift, serne ichweigen und gehorchen!"

Bie batte Begler es magen burfen ober wie batte er fo unvernunftig fein burfen, folche Borte ju gebrauchen, wenn er ein politisch gebilbetes Bolt vor fich gehabt batte? "Ein harmlos Bolt von Sirten" nennt es Attinghausen; "ein Bolt, bas fromm bie Berbe weibet", wird es vom Dichter an einer anberen Stelle feiner Berte genannt. Roch niemals ift es in ber Beichichte felbitthatig hanbelnb aufgetreten, es bat noch mit niemand einen Rrieg geführt. Attinghaufen freilich weiß es, welche Rraft in ihm ichlummert, aber es felbft bat bavon tein Bewuntfein. Diefer ibnilifde Charafter mar es mohl auch gemefen, ber einft Goethe an biefem Bolle jo angefprochen hatte, bag er faft ein Epos "Bilbelm Tell" gefdrieben hatte, balb nach feinem hermann. Und biefen Charafter bat nun Schiller mit größter Beinlichfeit feftgebalten. Gin foldes Bolt vermag politifc nur aus Rotwehr gu banbeln; ein anberes Auftreten fteht mit feinem Charafter in Biberfpruch. Much Rache ift ihm eigentlich fremb: wenn bies Bolt fich racht, fo muß man eigentlich fagen, Die Ratur rache fich burch biefes Bolt; es felbit bagegen ift fich nur bewußt, aus Rotwehr ju banbein.

Diefem Charafter nun glaubte ed Schiller schutbig zu fein, wenn er bies tief innertich angelegte Bolt nach der That Geffers nicht wib fich empbren ließ — bei einem politisch reiferen hälte er es gewiß gefhan —, sondern wenn er gerade im Gegentell es unter dem Schrecken bes soeben Chefenen und Gehoten zunkahft fich ertigen ließ.

Dazu nehme man noch den außerordentlich wesentlichen Umftand, daß gerade so einschafe, schischer Landeute, wenn sie einmal in seiereichster Bersammung etwos desschossen, mit zähefter Gewissenhaftigkeit an solchem Beschulfe seithgatten und im allgemeinen nur dann zu einer Anderung besielben sich versiehen konnten, wenn sie wieder in ebenso seierscher Kommunkanden und durch eine neue

Abstimmung einen anderen Befglus seissehen. Dies liegt, wie mit mein Gestiss seige, wie mit mein Gestiss seine Botte konstauten, des Characters, wie isn ber Konstauten. Dies liegen Botte in biefer Periode seiner Geschächte aufgesat wissen wollte. Langlam, bedäcktig, sörmlich ist der Weltgische aufgesat habet Schiller peintlichs seiner Setzie der Kultur; das hat Schiller peintlichs seiner Stattur; das hat Schiller peintlichs seiner Verlaufer genann und geschien haben, haben dem Ichster und bas Bolt, das er und vorführen wollte. nicht verstanden.

So, meine ich, fpricht ichon ber Charafter ber Schweizer gegen bie Urt, wie Bellermann bie Fortführung ber Sanblung munichte. Ich

tomme nunmehr ju weiteren Grunben.

Das Berlangen Bellermanns und ber übrigen Prititer ift, bag für bas Sanbeln ber Gibgenoffen Tells Schidfal und Leiben maggebend fei; bann mare eine Berbindung ber Sanblungen borhanden. Gefeht nun ben Rall. Schiller batte es fo eingerichtet, ich zweifle nicht, bag ibm bann bie Rritit folgenbes vorgeworfen batte: "Bie? Um einen einzigen Menichen mirb alles, was eine große Berfammlung von 33 Mannern in ernfter Beratung feierlich befchloffen bat, ploblich über ben Saufen geworfen? Bogu bat bann erft ber Dichter jene große Dafchinerie in Bewegung gefett? Er wollte offenbar bas Boll auf ber Buhne zeigen und es patriotifche Reben halten laffen, bas wirft auf bas Bublifum - Theaterbichter! Und ber eine Mann, ber Tell, fcmebte nicht einmal in unmittelbarer Gefahr; er war nur gefangen gefest morben. und man tonnte ibn ja am Chriftfeft befreien. Und mar benn ber Mann ihnen fo wichtig gemefen? Muf ber Rutliverfammlung batte ja boch niemand nach ihm gefragt, ja mehr noch, als einer feinen Ramen ermahnte, überging man's mit Stillichweigen. Ja, wenn es noch Stauffacher ober Deldthal ober Balther Gurft gemejen mare!"

"Bas noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Last bie Rechnung der Tyrannen Anwachen, bis ein Tag bie allgemeine Und die besondere Schuld auf einmal zahlt. Bezähme seder bie gerechte But Und hoper für das Gange seine Kacke!"

Dies fann boch unmöglich in ben Wind gefprochen fein; fo fchreibt man boch fein Drama.

örteur (hofigh sich bis zu einem gewissen Grade Bellermann selber, sie einer anderen Sellet') bedauptet en nämich, do. j. einem der Landbogt ihn nach dem geglüdten Schusse zu fragen, Tell rusig nach den geglüdten Schusse zu fragen, Tell rusig nach Daufgegangen wörze, denn der Schusse, von dem er im Woordog zerech, mit dem er im Augenflich der höchsten Lual sich derprijehigtet gade, den weiten Petel, auch venn er den Apple glüdtet gericht, dei der nächsten der Gerbirtschusse der der Verlegungen der Gerbirtschus der der Gerbirtschusse zu fragen, jener Schwerz ist eschieden der felt eine Schusse der der der hierardingen Tells geroren. Wenn als Tell selber nicht einmal an Acht der für der erzwungenen Schus, mit welchem Rechte, die must man doch dannt fragen, darf Bellermann jene Rache und bamit die Umfohing des Kültsbeschusses.

Ain, sollte wirtlig der Ratitbefchus, wie von Tell selbst, so auch en Wegenoffen umgestofen verden, so mußte etwas ganz anderes, wid Bedeutenderes eintreten als das venn auch noch so bittere Leiden aus einglinen Mannes. Und hiermit fomme ich zur weiter Foderenz bet biskerigen krittl, der gagenuber sich diese dere bis auf den heutigen Tell die ohnmächtig erwiesen hat; sie heißt: Weg mit dem Bertha-Mobil

3ch getraue mir nun zu behaupten, baß biefe Forberung gegenftanbs: los ift; benn es giebt gar tein Bertha:Motiv.

Sur völligen Klarfegung biefes vichftigen Bunttes wird es gundöft mehrn eine, Vellermanns Borte vorguificer:", "Dem Miben," jogt er, "ift bie Befreiung des Landes nur ein Mittel zu bem Zweck, eine Kittle nie bei Bergugebinnen. Das mag mit seinen fentimentalischen zu umminnlichen Charafter abereinstimmen, aber auch bei den Landelung fläggen gerade viele Borte burch. Meldighaft fimmt ihm ber zielet zu, "wommt, figher uns an I Wir sofgen euch," Er erwähnt zu, "Nommt, figher uns an I Wir sofgen euch," Er erwähnt zwer auch hier voieder Tells, um die Anderung des Rütlibeschlusses zu krynden:

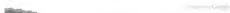

<sup>1)</sup> H. a. D. S. 452.

<sup>2)</sup> H. a. D. S. 430.

"Frei war ber Tell, als wir im Rütli schwuren, Es bringt die Reit ein anderes Gefes." 1)

Aber diese Beziehung tritt durchweg nur in zweiter Linie und allzu vereingelt auf; der Eindruch der ganzen Seene ift entschieden der, des, um Bertha sir Mudenz zu befreien, Staussfacher, Melchista und all die biedern Landleute, die um Talls willen nicht daran bachten, die Wartegei zu fürzen, zu sosrtigem Handle bewogen werben. Wan kann nicht leungen, das bie die die der Tabet recht schwäcksich wirft."

Auch höffmeifter, ber geistwolle Lobredner imferes Dichters, weiß fich hier nicht zu besten; er betennt nämlich): "Das aber mussen wie allerdings bermiffen, daß, als Audeng die Berbundenen wegen seine verschoundenen Bertha auffordert, die Festungen mit ihm vor ber anberaumten getzt zu erobern, die Festunde ihm nicht unter ber ausbricklichen Krifarung beipstichten, dies wegen der möglichst schnellen Befreiung Kells tim zu wollen."

Rein, die Sache liegt gang anderes, und bie Bebeutung ber Seen mit Aubeng, IV 2, sie eine gang andere. Ein so steintliches Dramatissern barf man bei Schiller nicht erwarten; nicht einmal eines Zell wegen sonnte er sich dazu versteben, den Belfchus und die Angeleganheit eines gangen Boltes einem eingefenn untergurobenn, und der sollte fich ber Bertha wegen bagu versanden haben? Das kann die Bebeutung und ber Kern biefer Seene unmöllich sien.

Weine Auffossung ift solgende. In diefer Seene sind die gauptpersonen Kudeng und Rechtsfast; jener der Bertreter den Abels, dieser den Bürgertums, das sich zu ställen beginnt. Ein knorriger Stolg und ein tiesgrouwgestes Mistraum jenem Abligen gegenüber, der den Wauern verachtet und sien Vasteraum der der, geichnet ihn aus:

> "... Wos ift ber Mitter ohne und? Und unfer Samb ift alter als der eure!" "Ihr habt ben Landmann nicht geachtet. Sprecht, wessen joll man fich zu euch derschen?" "Der Arm, herr Freiherr, der die gerte Erbe Sich unterwirft und ihren Schof befruchtet, kann auch des Monnes Brut beschäften!"

Da fieht fich ber Ritter gezwungen, die Gleichberechtigung bes neuen Standes anzuerkennen:

<sup>1)</sup> Ich bitte, wohl zu bemerken, daß Bellermann hier zwischen den beiben Schen ein Komma ieht; in den Tellausgaben aber steht, richtig, ein Punkt. Ferner läßt er die Zeile dazwischen: "Das Ungeheure war noch nicht geschen" weg.

<sup>2)</sup> Banb V, G. 198.

"... 3fr Sollt meine Bruft, ich will bie eure ichuben; So find wir einer burch ben anbern ftart."

Aber fo leicht ift ber hanbel nicht, fo einfach ift bas Diftrauen ber Manner nicht befeitigt. Der Ritter fühlt bies, wenn er fagt:

"... Bie? Berbien' ich's noch nicht, baß ihr mir vertraut?"

Und nun giebt er ihnen einen Beweis feiner Gefinnung, inbem er barauf hinweift, bag er, tropbem ibm bie gange Rutliverichmorung befannt gemefen fei, bas Bebeimnis wie ein beilig Bfand bemahrt babe. Dies Mitwiffen um bie Berichmorung und boch nicht Berraten hebt ben Ritter mit einem Dale in bas Bertrauen ber Lanbleute. Freilich, fo groß und fo ploblich ift bies Bertrauen noch nicht, baf fie fich benten tonnten, Rubens merbe fich auch jum Rampfe, jum pofitiven Rampfe gegen bie Bogte erheben tonnen. Zweifelnd ruft baber noch Delchthal: "Bas? Ihr wolltet -?" Aber in biefen Borten liegt boch jugleich eine aufleuchtenbe Freude; benn er burchichaut fofort bie gang neue Situation: "Der Ritter, ber Abel bes Landes mit uns verbunden, freis willig verbunden jum Rampf gegen bie Tyrannen!" Und ba giebt Rubeng ben letten Beweis fur feine Gefinnung und nimmt ben brei Dannern auch ben letten Bweifel an feiner Aufrichtigfeit, inbem er nicht nur erflart, bag ber Rampf um bie Freiheit bes Lanbes ihm eine beiligere Bflicht fei als bie Sorge um bie Beftattung bes geliebten Dheims, fonbern auch und por allem inbem er verrat, bag er biefen Rampf auch in feinem eigenften perfonlichen Intereffe fuhren muffe; benn es banble fich für ibn um bie Biebergewinnung ber teuerften Berfon, feiner Braut Bertha, bie ihm Wegler geraubt babe. Rest erft, ba fie feben, bag ber Ritter auch fur fich felber fechten muß, faffen bie Danner alle brei gu ihm ein uneingefchranttes Bertrauen, und ber lette Schatten bes Grolls und bes Diftrauens ift verichwunden; jest find fie feiner ficher. Bon einer Begeifterung fur feine Braut aber ift bei ihnen gar feine Rebe; barin, glaube ich, hat bie bisherige Rritit biefer Scene vollig unrecht. 2Bo augert fich biefe benn? Dan zeige es boch! Gerabezu beleibigt merben Diefe Manner, wenn man ihnen ein fo erbarmliches Motiv unterfchiebt.

ba fpricht Meldthal bas enticheibenbe Bort, und berfelbe Dann, ber porher am meiteften pon ibm abgestanben batte, tritt ibm jest am nachsten. Mus ben Worten, Die er gebraucht, lefe ich folgenbe Bebanten beraus, bie bie Bergen ber Manner in biefem Mugenblide bewegen: "Mit biefer, bes Abels, Silfe find wir bes Sieges gewiß. Es bat bie Beit, bie Befdichte uns in biefer Stunde ein anderes Befet gebracht ale bas auf bem Rutli: wir tonnen aufammen banbeln, aufammen tampfen Schulter an Schulter mit bes Lanbes Rittertum. Ja, eben: burtig find wir ihm geworben; benn ce ift "berabgeftiegen von feinen alten Burgen und hat uns feinen Burgereib gefcomoren;" in bes toten Freiherrn Brophezeiung ift ber erfte Cat icon in berrliche Erfüllung gegangen. Und wenn wir jene Gibgenoffen, bie in anaftlicher Borficht fich fur ben Mufichub entichieben, jest gurufen, fofort ans Bert gu geben, inbem wir auf Tell binmeifen und auf bie machtige Silfe, bie uns burch ben Beitritt bes Rubeng geworben, bann werben fie mit uns einig fein, baß jenes Befet nicht mehr gelten tann. Feige mare ja ber Dann, ber jest noch, mo wir einen fo machtigen Bunbesgenoffen gefunben haben, jagen tonnte. Rommt, führt uns an! Bir folgen euch!"

Dies fpricht Melchthal nicht alles so beutlich aus; natürlich, in Rüdsicht auf Rubenz tann er bas nicht; aber es liegt alles brin in

feinen Worten, fo fury fie finb.

Bor allen Dingen teine ismärmerische Begrifterung Sals über Kopf, lomit sommt ber Aufschuer im Theater softer in des nechschafte Gefählichten, als risse Welchibal, der aus dem Jüngling ein Mann geworden ist, ein Enthjalasmus für Bertsa sin; sondern nur ein ernies, geschossenschaft werden bei einem Bestimmtstett: "Rommit, wir baden nun genug gehort, wir wissen jeht, ihr seid unser; führt uns an, wir sossen den gehort, wir wissen jeht, ihr seid unser; führt uns an, wir sossen den gehort, wir wissen jeht, ihr seid unser; führt uns an, wir sossen den gehort, wir wissen jeht, ihr seid unser; führt uns an, wir sossen den gehort, wir wissen der bei den gehort.

Die solgenden vier Zeilen gehoren eng gufammen, und gwar fprechen fie solgenden Gedanten aus: "Der Ruttibefichig ift zu ftande gefommen burch eine Majorität von Zagenden, zu beren Meinung auch vier mit leiber verteiten ließen; wenn wir diese damals zaghaften Leuten jeht

Bellermann, wie schon oben gesagt, interpretiert so: "Delchthal erwähnt auch hier wieber Tells, um bie Anderung bes Rutlibeschluffes zu begrunden:

"Frei war ber Tell, als wir im Rutli ichwuren, Es bringt bie Beit ein anberes Gefet."

Rimmt man biefe Auffaffung fo tabl und trag an, fo bente man boch nur auch an bie Ungereimtheit: Cobalb bie bier in biefem Mugenblid berfammelten Manner ben Ebelbof Attinabaufens berlaffen, erfahren fie fofort aus bem Munbe bes Sifchers Ruobi, bag Tell bereits "frei" ift! Denn Ruobi ift von Tell bringenb gebeten worben, ju feiner Bebwig gu eilen und ihr feine Rettung mitguteilen; er muß, ber Beit nach, fcon in Burglen gemefen fein und ift augenblidlich jebenfalls bereits unterwege nach Attinghaufen gu ben Freunden; benn auch biefen foll er's verfunden. Bas murbe nun folgen, wenn Bellmanns Interpretation ber obigen Stelle richtig mare? Delchthal mußte gurudeilen und gu Rubeng fagen: "Run geht es leiber boch nicht; benn ber Tell ift wieber frei, und alfo hat bie Beit boch fein anberes Gefen gebracht!" Rimmt man bagegen meine Interpretation an, fo fallt biefe Ungereimtbeit meg; benn es bleibt bann Delchthal immer noch fein größtes Mgitationsmittel, wenn ich mich fo ausbruden barf, namlich ber Sinweis auf bie machtige Unterftupung, bie bem Bunbe burch ben Beitritt bes Rubeng gu teil gemorben ift.

Ferner möchte ich mir die Frage gestatten, wie wollen jene Krititer mit dem Bertha=Motiv — und es sind alle — die Stelle in Welchischals Bericht erklären, in der 1. Seene des V. Attes, wo es heißt:

> "Da galt Geichwindsein und Entichlossenkeit! War' er nur unjer Ebeiman geweien, Bir hatten unfer Leben vohl geliebt; Boch er war unfer Eidgenoß, und Bertha Ehrte das Boll. So sehten wir getros! Das Leben bran und fürzten in das Feuer."

Gest aus biefer Stelle nicht flar hervor, daß, wenn Rubeng nur ihr Ebelmann gewesen wöre, sie sie Bertsa ihr Leben nicht gewast hätten? Das Schickal Berthas aber soll sie vorher zum hanbeln und zur Abanberung des Rittlibeischiusse begeiftert haben? Rein, hier siech es flar und beutlich: weil ber Ebelmann ihr Gibgenoß geworben war, beshalb fturzten sie in die Flammen.

Und bamit vergleiche man enblich noch, was Melchthal einige Beilen weiter berichtet:

"Und jeht, als fie geretiet fich erfannte, Die Mugen aufsching zu bem himmelslicht, 3cht fürzte mit ber Freigher on bos hera, Und ichweigend ward ein Bündnis jeht beichworen, Das, felt gehärtel in bes Freuers Gut, Belkeken wirb in allen Schiftalsbrocken."

Wer nun noch nicht ben großen historischen Blid erkennt, mit bem Beldighal bas Gange übersieht, und jomit das Potivib begreift, aus bem allein er geschnelt hat, — ja, bem ist nicht zu hesten; er glaube auch jerner an sein "Bertha-Wotiv", ich will ihm neiblos seinen Glauben lassen.

### 2. Die Rettung Baumgartens,

Bellermann findet die Scene mit Baumgarten (I, 1) bebenklich fur bie Einheit der handlung. Sie fei, fagt er, 1) bem Gesamtziele (b. h. der

<sup>1)</sup> Schillere Dramen. II, 425 fig.

Befreiung der Wahlbädte) teineswegs so untergoordnet, daß sie als ein notvendiger Bestandteil gesten tönne. Es sei mehr ein Situationsbicd. "Sie schickert uns die Lage der Dinge, welche zu solchen Entigklissen und Verschungen lübern muß, in schhafter, ergerisender, überzeugender Beise, aber sie bringt sie nicht unmittleden betwo. Zs, nam sann von ihr nicht einmal behaupten, daß sie zur Tellhandlung in einem solchen Verschlisse untrembarer Jugehörisseit sehen. De Baumgarten gretiet wird der hich, ist sie das gange Stidt gleichgistig, seinen Kerfon ist in solgenden durchaus bedeutungslos. Ihr keichen würde kerfon iht in solgenden durchaus bedeutungslos. Ihr keichen würde kerfon iht in solgenden durchaus bedeutungslos. Ihr keichen würde der ibrige Danblung weder zersiden noch erschättern. Man benke etwa an ein Sidd wie Waria Stuart: in seinem gangen Verlause ist kein Auftrit, von dem sich etwas Khnische sagen sieher, ist ein sessen die Wieden besten kann den der bei der verlagen wirde.

Run, ich muß bier boch ben Bormurf erheben, bag man bie Rette nicht forgfältig genug gefucht bat. Bang richtig gwar bemertt Beller: mann, jene Scene fei bortrefflich erfunden, um uns mit einem Schlage mitten in bie Ruftanbe bes Dramas zu verfeten; fie fei binreifenb ausgeführt; fie laffe ben Saupthelben in rafder Sanblung, in verwegener Thatfraft machtig hervortreten: aber eine Sauptfache bat ber Rritifer boch überfeben, und gerabe fie ftellt jene vermißte "Rette" ber. Scene bat namlich gerabe fur ben Bau bes Dramas eine gang berpors ragenbe Bebeutung, fobag ibre Berausnahme jene "Rette" fogleich fprengen murbe. Gine flammenbe Begeifterung fur bie Berfon Tells foll fie in une erweden, weil wir biefe Begeifterung notig haben, wenn wir feben, bak er von einem Rufammenfchluft feiner Landeleute und von einer mannhaften Abichuttelung bes öfterreichischen Roches burch bie vereinten Rrafte bes Bolles nichts wiffen will. Dan bente fich bie Scene meg: mas follen mir bann mit bem Tell, wie er fich balb barauf in ber Unterrebung mit Stauffacher zeigt, anfangen? Diefe Unterrebung mare bann nicht blok völlig unverftanblich, fonbern auch ber Charafter Tells ericiene in einem fo ublen Lichte, bag wir ibn im bochften Grabe migbilligen mußten, und unfre gange Sympathie, wenn wir von Tells Schlugwort abfeben, murbe Stauffacher geboren. Go aber, nachbem jene Scene mit Baumgarten und jene berrliche Rettertbat poraufgegangen ift, gewinnt bie Sache eine gans anbere Beleuchtung. Run tann bie fonberbare Stellung, bie Tell feinem Lanbsmanne gegenüber einnimmt, mohl noch unfre Bermunberung ober unfer Bebauern machrufen, fie ift aber nicht mehr im ftanbe, ibm unfre Sympathien gu rauben; tropbem ber Berftanb Stauffacher recht giebt, bleibt ber Berfon Tells unfre berglichfte Teilnahme und Achtung gefichert; wir ertennen eben bem belbenhaften Dann, ber fo ungewöhnlich groß und ebel banbeln tonnte, bas Recht zu, einen besonberen Standpunkt zu haben, ber abweicht von bemjenigen eines gewöhnlichen Denichen.

Eine weitere Erdrterung meiner Auffaffung tann ich mir wohl ersparen und bem Rachbenken bes Lefers überlaffen. Daß nun die Scene mit Baumgarten tein "Situationsbilb" mehr ift, burfte jebem einseuchte.

Bas bann noch im besonberen ben Gat Bellermanns anbetrifft: "Db Baumgarten gerettet wirb ober nicht, ift fur bas gauge Stud gleichgiltig; feine Berfon ift im folgenben burchaus bebeutungelos"1) - fo meine ich, hierauf tommt es auch gar nicht an; vielmehr ift ber Rern ber Sache biefer, bag Tell es ift, ber bie That vollbringt, und bann ift allerbinge "Bugeborigfeit" vorhanden. Abgefeben von bem oben Angeführten ift bier bies zu bemerten: Baumgarten hat ben Bogt Bolfenichießen erichlagen, er bat gemorbet; wenn alfo Tell ibm gleich: wohl beiftebt, was beift benn bas? Das beift, Tell billigt burchaus bas Motiv, bas ben Morber leitete; bas beißt, er, Tell, hatte an Baumgartens Stelle genau ebenfo an bem Bogte gehandelt. Und ferner, wenn in ber Apfelichuficene Begler höhnisch ausruft: "Das Steuerruber führft bu wie ben Bogen! Dich fcredt tein Sturm, wenn es gu retten gilt! Best Retter! - Bilf bir felbft, bu retteft alle!" - fo folgt baraus, 1. bag Tell ale Retter bes Morbers Baumgarten ben Bogten befannt war, und 2. baf Befiler im ftillen bem fubnen Retter megen biefer That grollte. Dimmt man bies alles gufammen, fo tann man nicht leugnen, bag bie Rettung bes Algellers mit bem Sobepuntte ber Tellbanblung und auch mit ihrem Bielpuntte, ber Ermorbung Geflers, im engsten Rusammenbange ftebt.

#### 3.

#### "... 's ift heut Simons und Juba, Da raft ber See und will fein Opfer haben."

Se dürfte faum einen Aufkommentar geben, ber nicht zu ber angeführten Stelle sein säubertich bemertte: "Der 28. Oftober". Paul Marfops hübicher Aussah in der Gegenwart vom 21. April 1894 "Die Aufgade ber beutichen Hoftheater" enthält eine rocht beherzigenswerte Stelle: "Die Schulmeister dürfen als die ehrenwertesten und kenntnisrechissten Männer der fritischen Gilbe gelten, hoben nur feber nicht der Tropsen des Bähnenblutes in sich, dos in den Abern des kiedter freudigen Aunstrückters so gut pulsseren muß, wie in denen des Dichters und Schulpvielers." Ja, und wie oft hört und lieft man nicht die

<sup>1)</sup> Ahnlich bei Frid Gaubig "Wegweiser burch bie Maffischen Schulbramen" S. 362.

Berficherung, ber Dramatiter Schiller babe bei feinem Dichten fort und fort bas Theater im Muge gehabt, und bas folle man boch ja recht feftbalten. Run, machen wir benn alfo Ernft mit biefer Ginficht unb beffern wir une in bem von Marfop angebeuteten Ginue! Benn ich Dies, mit aller Beicheibenheit, junachft bei mir felber verluche. fo muß ich fagen: Weg mit jenem 28. Oftober, ber in allen Rommentaren fein Befen treibt! Dber meint man benn, Schiller babe fur Bhilologen. Ralenbermacher ober Ratholiten') gebichtet? Gebe bich ins Theater. überwiegende Daffe bes beutfchen Boltes, und bann, Sand aufs Berg, fage mir, weißt bu, wenn ber Fifcher Ruobi erffart: "'s ift beut Simons und Juba, ba raft ber Gee und will fein Opfer haben", weißt bu bann, bag bas ber 28. Oftober ift? Sicherlich, bu weißt es nicht. Und Schiller, ber fur bas Theater ichrieb und gerabe bei biefem Stude es vielleicht mehr als bei irgend einem andern that, ber follte nicht baran gebacht haben? Aber bas nimmt ja auch bie Rritit nicht an; nach ihr hat er vielmehr burchaus baran gebacht, fo gwar, bag er bon allen feinen Ruhörern jene genaue Renntnis bes Ralenbers verlangt bat!

Aber ich fobre ichon ben Einwurf: Wo bleiben num die Julchauer, die jenes Datum wissen? Allerdings, sin dies biese fangt bie dramatische Sandlung am 28. Ottober an, und der Dicher muß dasste ingen, daß diese, wenn auch noch so geringe, Bruchtil seines Bublitums durch den weiteren Berlauf der Ereinssisse in einem Datum irre werde. Dier bleibt nichts andres überig als die Annahme, daß die Bordecettungen um Berjammlung auf dem Rütti sich die in den Dezember hinein andbehnen, eine Annahme, die durchaus natürlich ist. Wenn Staussachen, eine Annahme, die durchaus natürlich ist. Wenn Staussachen

<sup>1)</sup> Bielleicht muß feloft auf biefe bergichtet werben. Wenigstens haben mir febr ftrengglaubige Ratholiten ohne weiteres zugegeben, daß fie ben Tag Simonis und Juda zu datieren nicht im flande feien.

<sup>2)</sup> hoffentlich wird feiner mit bem Einwurf tommen, bag boch ber Fischer Rubei und bie übrigen Bersonen ber Seene felber ben 28. Oftober barunter bereften muften.

zu Melchthal sagt: "Großes habt ihr in turzer Frist geleistet", so ist ja sehr die Frage, was hier unter turzer Frist verstanden wird, und jeden:

falls fpricht biefer Sat gans und gar nicht bagegen.

Für Bellermann<sup>13</sup> beginnt nicht nur bie handlung am 28. Ottober, sowern für ha fallt sogar ber Mitfischur auf ben 8. Wobember und ber Apfelfchuß auf ben 19. November, weil biese beiben Daten — übertiefeter seien! Ber ich meine, es bedarf wohl nur bieser Jatterietton, um ben in so vielschafe hinflicher binfisch vortressischen krititer zu veransassen, beite wunde Stelle an seinem Werte zu heiten. Freilich, bie Konseaurente.

## Dornamen als Gattungsnamen.

#### Bon Ricard Reebon in Bauben.

Sich mabrend ber Schulftunde mit ber Entftehung und bem Bebrauche ber Ramen, Familien : und Bornamen gu beschäftigen, ift bem Lebrer bes Deutschen nur felten und beilaufig pergonnt; um fo bantbarer ift aber eine gelegentliche Abichweifung auf Diefes Bebiet. Da ift taum einer von ben Jungen, ber nicht gefvannt laufchte, wenn bie Borte bes Lehrers gum erftenmale bem toten Dinge, bas bisher fein Rame ober ber bes Mitfdulers für ibn gemeien. Leben einhauchen. Rallt boch burch bie Deutung bes Samiliennamens ein blitgriges Licht auf Die Gefchichte feiner Familie in grauer Borgeit - nach Blibesart tury freilich, aber es lagt boch biefen ober jenen Buntt einer fouft fernen, in undurchbringliches Duntel gebullten Begend ertennen. Es weift ben Rnaben barauf bin, bag auch er einen wenn auch gar beicheibenen Blat in ber Gefchichte einnimmt; er fpurt fich ale fleines Blieb in einer unenblich langen Rette. Auch ber Borname tann wohl einen hiftorifchen Glang haben, wenn er auf Familientrabition berubt. jebenfalls gewährt feine Deutung boch einen fulturgefchichtlichen Musblid. - Aber es tommt wohl auch bor, bag ber Lebrer im Unwillen über eine Unart bes Schulers biefem einen Ramen guruft, ben er gar nicht befitt, und ben er bennoch ruhig, ohne fich ju verwundern, binnimmt. Da ift ein Spielmas, ber feine Sanbe, ein Blaubermas, ber feinen Dund nicht fille halten tann, ein Traumpeter, ber traumerifc por fich binftarrt, mabrend einem vierten bie lieberliche Führung feines Sefts einen "Lubrian!" eintragt. Da ift benn mohl Belegenheit, auf Die

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 423; vergl. auch S. 426; "Da wir uns Anfang Rovember befinden."

mertwürdige, oft auch ergöhliche Thalfache hinzuweisen, baß sich unter ben Amen im weitern Sinne ein Areistauf beobachten läßt, indem Der Cigenname, ber bod urtprünglich ein Gattungsnam wen, sich am Inde wieder in einen Gattungsnammen wandelt. Für den, der auf diese Erichenung aufmertlam zu machen gesonnen ist, mag im solgenden einiger Eirff zusammengetigen nub dergedeben werben.)

Mussugeben ift von ber Thatfache, baf auch in ben Ramen fich bie Robe als machtige Bebieterin erweift, bag bemgemag bie Bornamen wechseln nach Beit und Ort. Dabei find bie alte Beit, etwa bie bes Mithochbeutichen, und bie neue Reit, wenn wir une auf bas Deutiche befdranten, im Borteil gegenüber bem fpateren Mittelalter. Die altbeutide Reit mar reich an Bornamen aus bem Schabe bes eignen Bolletums und feiner Sprache beraus, Die Reugeit bat Die Moglichfeit großer Musmahl und häufigen Wechfels infolge bes Mustaufches mit anbern Bolfern und ihrer Renntnis ber Gefchichte, bas Mittelalter aber ift außergewöhnlich arm an Bornamen, ba es ale bie Reit ber Daffenbereinigungen, bes Burudtretens ber Gingelperfonlichfeit, auch feinen inbivibuellen Gefchmad an ben Ramen fannte und fich mehr und mehr auf eine Angahl Beiligennamen und einige wenige anbre beichrantte. Es ift befannt, bag man in ben Urfunben und Chronifen ber Stabte bom gwolften, begw. breigehnten Jahrhundert bis ins funfgehnte binein taum mehr ale ein Dugend gebrauchliche Ramen ber Burger antrifft, in Oberjachien und Thuringen beifen etwa brei Biertel aller Bewohner Ritolaus (Ridel), Sans, Beinrich, Ronrad, Beter - bie übrigen meift Baul, hermann, Matthias, Frang, fpater Rafpar und Georg. Erft bie Beit ber Renaiffance bringt wieber großere Mannigfaltigfeit.

ist som hier nicht die Alfisch fein, die mendlich mannigfaligen Beptungen und Jissenmenfehrungen, in deren fis die einfolgigene Aufmannen is nach Gegend und Ausnahm zu der die die einfolgigen Aufmannen ist nachtes beier Ammiglatigkeit dere numehölich. Aus die Aufmannen zieht, die die im Bernacht demmen, sind venigftens annahrend vollflächdig aufmmenzumlichen erfacht. Auch dem der aufmährend vollflächdig aufmmenzumlichen erfacht. Auch dem debenachterisch jede eingelenn Berokachtungen des Verkfres erfrechen für auf verfeicheren Gegenneh wes Kontzerfalls Godlich auf verfeicheren Gegenneh wes Kontzerfalls Godlich

Ausgebeute find neben eigener Redodiung und Sammtung natürlich in einte Rinie die verficheren deutlichen Watertbilder, namentlich des Feirum fos, knere Göhingers Reallegiton ber beutichen Altertümer, bessen Hiller und gestellt der Allereitum gr. des Waternagts Aktein in Picklien dermanis IV. und ben Alleren Schiffelt III. beruhl Lüsigs Benachdere bietet des sonst allerdings nur mit Bortfick zu berweiten des dem die Konferen und Bollterannen Menute find ten der die den Aller nam 18 Bollterannen Menute find ten der niege verstreute Wenerlungen in biefer Zeitschrift, sowie Jacob Grimms und elizards berichte Auflähreit gestellt gestellt der Verstellt gestellt der Verstellt gestellt der Verstellt der Verstellt gestellt gestel

Es ift nicht ju vermunbern, wenn guerft bamals bei einer folden Ginformigfeit ber mittelalterlichen Bornamen fich ber Charafter bes Gigennamens bei biefen von Sunberten in jeber Stadt getragenen Ramen allmablich faft gang verwifchte; benn gum Mertmal bes Gigennamens gehort es boch eben, bag in einem größeren Rreife er immer nur einer Berfon (wenigftens burchichnittlich) eigen ift. Auf bie 3bee ber Doppelvornamen ift man erft in fpateren Jahrhunberten (im 17.) gefommen; im Mittelafter half man fich, ba bie Bornamen nicht mehr jur genauen Bezeichnung und Unterscheibung ber Berfonen ausreichten, jumal bie Familiennamen noch nicht feftftanben, vielfach mit Spignamen, an benen jene Beit beshalb einen fpater nicht mehr vorhandenen Reichtum aufzuweisen bat. Es mar nicht anbere moglich, ale baß fich mit ber Reit, besonbers als man wieber neue und wegen ihrer Reubeit feiner flingenbe Bornamen tennen fernte, ein gemiffer überbruß an jenen bisher fo viel gebrauchten Ramen einftellte. Die Bornehmen guerft griffen begierig nach Abraham, Jatob, David, Daniel, Delchior, Racharias u. a. Geringichabig blidten fie nun auf Being und Rung, Sans und Beter, Ridel und Mathias, an benen bas ichwerfalligere niebere Boll noch langere Beit festhielt. Go murben Sing und Rung gerabegu gur Begeichnung fur ben beichrantten Rleinburger. Ginen Menichen, bem man nichts Befonberes gutraute, einen de plebe, beffen wirklichen Ramen man nicht tannte ober nur vornehm nicht fennen wollte, nannte man Sans ober Das, wie eben alle Belt in ben nieberen Rreifen bieg. Rur bag man feine besondere Untugend ober bas befonbere Rennzeichen feiner plebeiifden Art noch burch einen Rufat ausbrudte. Die auf ben Strafen ober an ben Genftern Maulaffen feilhielten, hießen Baffhanfen, ber burftig lebenbe Rnapphans, ber Saufer Saufhans (anberswo fpater Saufjochen), ein anbrer Schnard: hans, Schlumphans und fo fort. Der wohlgenahrte Batrigier erfand mohl fur ben bungerleibenben Broletarier ben Schmalbans, ber Ruchenmeifter mar, mabrent fich biefer burch bie Titel Brabthanfen ober große Sanfen fur bie Gegner ichablos bielt. Dem Sans ents fprach im Dieberbeutichen Jahn als Abfürzung von Johannes, mit feinem wenig anmutigen Befolge, bem Dummeriahn, Schlenbrian, Grobian, Lubrian und Stolprian, bei benen freilich bie lateinifche Enbung -anus nicht ohne Ginfluß blieb. Benn Große Sanfen gerabegu gum Schimpfwort ober wenigstens gur migfalligen Bezeichnung ber ftolgen Batrigier geworben ift, fo bezeugt auch bies, bag Sans ber allerbaufigfte Rufname bes Mittelalters mar, fomit auch am allermeiften appellativ geworben. Denn fonft baften alle biefe entarteten Gigennamen am Riebrigen, Schlechten. Go beift es bei Luther: "unangefeben, ob

es ber große Sans ober flein Ridel gefagt." Daß Ridel gerabe bie Borftellung bes Rleinen erwedt (auch fleine unansehnliche Bferbe beigen fo), liegt mohl baran, bag es ein Robolbname ift, wie wir noch weiter unten feben werben. Eben beshalb ruft man im Schwäbischen eigenfinnige, boshafte Dabchen fo, mahrend es bayrifch und farntnijch allgemein für fleine Rinber gebraucht wirb. Uberhaupt werben biefe allgemeinen, verblagten Eigennamen leicht ju Rinbernamen. Das Rinb ift eben noch fo wenig ausgepragte Berfonlichfeit, bat auch zuerft noch fo wenig Intereffe fur ben eignen Ramen, bag biefer Gigenname noch gar nicht recht paffenb für es ericheint und ein farblofer, jugleich allvertrauter ibn erfest. Darum rufen auch wir noch bas Rinbden Sanschen, auter ober bummer Sans, bas ungefchidte Sanstaps, bas nicht auf ben Beg acht hat, Sans Bud in bie Luft; jum Beulpeter gefellen fich ber Fafelhans und ber Blauberman, ber Unaufmertiame wird als Traumpeter, ber Saumfelige als Trobelmay ober Dubelpeter getabelt, baufig find auch bie Rafchfrigen, bie Sintepeter, Umftanbepeter und Sielpeter (fachfifch, ber fich auf ber Erbe herumwalgt). Much ber Strumelpeter, ber ftruppige, beffen haar fich ftraubt, wirb wohl nicht erft von bem verftorbenen Dichter Soffmann erfunden fein. wenn er auch burch ibn erft allgemeine Anertennung und Bermenbung gefunden bat. Muf ber Beingenbant fagen bie faulen und ungehorfamen Schuler. Rlobmichel bief in Rorblingen ber Schuler, ber gulebt in bie Rlaffe tommt. Auch bie weiblichen Geitenftude bagu fehlen nicht. Dag ber Sans feine Grete friegt, verlangen bie Damen von jeber Beidichte, bie ihnen gefallen foll. Reben bem bummen Sans unb Beter fiebt bie bumme Trine, ihr reiben fich bie Rlatichliefe, bie faule Grete, bie Trobel: ober, wie man in ber Laufit fagt, bie Temperliefe und bie Beigliefe an, abnlich verwendet wird Sufe, mabrend in ber Schweig ein Dabchen, bas viel und unnut lacht, eine Ritterelfi beift. Das noch niebrigere Schimpfmort Schopschriftel tann mannlich (Chriftian) ober weiblich (Chriftine) fein. - Der bem Meinen Rinbe aus bem eben angeführten Grunbe gegebene Rame biefer Art blieb auch bem großer werbenben gegenüber, auch wenn aus bem hembenmas und hemedlenz (von Boreng) ein Sofenmas geworben war, und barüber bingus felbit bem Erwachsenen. Saften boch folche Untugenben wie bas Faul-lengen (wieberum von Beng : Loreng) nicht nur fleinen, fonbern auch großen Leuten an. - Statt bes gur naberen Bestimmung bavorgefesten Bortes fann auch ein felbständiger Spigname, ben Familiennamen nachahmenb, babinter treten. Go bieg Das Fot ein weibifder, Das Bump ein eingebilbeter Menfc, Das Rlot ein baurifder. Leopolb von Deffau pflegte gu fagen: "Gin Solbat ohne

Gottesfurcht ift nur ein Dat!" Gine befannte und bie Bertichatung bes Ramens beutlich bezeichnenbe Rebensart lautet: "Wenn bas fo ober fo ift (ober wenn ich bas thue), fo will ich gleich Dat beigen (wofür allerbings auch Sans eintritt). 3a ichließlich heißt bie finbifche Gebarbe, ein albernes Strauben, felbft Dagden - "Dach teine Dabden!" fagt man. Der Rame Das war eben - feines etwas weichlichen Rlangs wegen vielleicht? - in bochften Diftrebit getommen, fobaf er benn auch jest wohl ale Rufname ganglich, in ben oberen Schichten ber Befellichaft wenigftens, verichwunden ift, mabrend ber noch viel baufigere Sans fich trot allen appellatipen Diffbrauche gehalten bat. Schier unenblich ift bie Babl ber Busammenfegungen mit Sans; nur bie gebrauchlichften feien berborgehoben: Sans in allen Gaffen (in allen Sagen finbet man bei Reuter), Sans Gud in bie Luft, Sans Rarr. Sans Unvernunft, Sans ober Jan Sagel, bas wie burch einen Sagelichlag gufammengebrachte, gufammengelaufene Bolt, Sans Dift, ein alter Schimpfname fur ben Bauer, ber bem Canbetnecht bafur Sans Marter entgegenrief. Bon allen Sanfen ber berühmtefte ift Sans Burft, ju bem bie Reugeit bas Seitenftud bes bummen Muguft ichuf. Bom Erhabnen jum Lacherlichen ift nur ein Schritt: Der Surftenname, ber recht eigen bagu gefchaffen war, bas Erhabene au bezeichnen, in Deutschland etma feit ber zweiten Salfte bes fechzehnten Sahrhunberts beliebt, vom loyalen Bolfe ergriffen und weiter verbreitet, ward folieflich grabegu gemein. Richt gang fo folimm ging es Georg. bas weber mit feiner unbeutichen Betonung auf ber letten Gilbe, noch mit feiner gezwungenen beutichen auf ber erften bolletumlich marb, am eheften in ber Form Jorg. Dit ber frangofifden Aussprache murbe es im Munbe ber Reifenben, bie frember Sprache funbig im Sotel, wo man frangofifden Brauch nachaffte, am meiften mit bem Rellner vertebrten, jum üblichen Rufnamen fur biefen. Gemutlicher ift in gleicher Berwendung bas beutiche Frit, ein Allerweltsname feit bem vorigen Jahrhunbert. Ihm gur Geite bantiert Johann, ber Rutider ober Sausfnecht, in bemertenswerter Ubereinstimmung mit bem frangofifden Sean, bem englifchen John und bem ruffifchen 3man. Gin alterer Dienername ift Being. Der Bferbefnecht ober Bereiter ift Satob, in ber englifden Form Joden, bagegen Jad ber Matrofe an ber Rorbfeefufte, mabrent berfelbe, wie ber gemeine Dann im plattbeutichen Gebiete überhaupt, fonft auch Rlas (haufig mit bem Rufat grober ober bummer, auch Dromtlas u. a.) beißt; benn ber beilige Ritolaus mar ber Batron ber Seefahrer. In welcher Beife fich biefer letigenannte Rame im obern Deutschland appellativ finbet, ift icon oben berührt. Boninger ermabnt ferner Filgnidel (ber Beighale), Giftnidel (ber Rantfüchtige).

Gronnidel (ber Murrtopf), Laus: und Rotnidel (ber in Rot unb Armut ftedt), Saunidel, Schornidel (bem bie Sagre frifch gefchoren finb), Dumennideli (Daumling); im Deignifden wirb Schinbernidel icherzhaft gebraucht. Die Rofeformen bon Jatob, Jadel, Bodi, Rodeli, auch aufammengefest Sanodel (- Sansjodeli) bezeichnen bann befonbers im Dberbeutichen auch ben Bauern, bagegen verfteht man in ber Laufit a. B. unter Rotel (vielleicht mit Unflang an bas lateinifche jocus?) einen Menfchen, ber eine befonbere Leibenschaft ober Lubhaberei bat, man tennt Sunbes, Ragens, Spieljotel; in Bauben ift ber Gierjotel eine ftabtbefannte Berfonlichfeit. Ginen anbern eigentumlichen Ginn bat Barthel, ber ale Schmus: ober Dredbarthel eine Rolle bei ben Duttern fpielt. Bielleicht liegt bier aber nur eine ideinbare Berftummelung von Bartholomaus ober Bartholb vor. in Birflichfeit ift "Schmugbart" ju Grunbe ju legen, b. i. ein folder, beffen Bart von Schmut ftarrt, ober bas Rinb, bas einen Bart von Comus im Gefichte aufgemalt bat. Biergu ftimmt auch, bag Beiß: bartel (ein ungeschidter Menich) wohl mehr mit bem tappischen Biegenbod ale mit Bartholomaus ju thun bat. Der ungezogene, tolpifche Menich beißt ein Rubel, ober ber geschwarzte, vermummte Gffentebrer beift Reuerrupel. Runachft ift babei mobl an eine gleichnamige, luftige Berfon bes alten Schauspiels ju benten, bie fich oft bas Geficht geichmarat baben mag, um ben unbeimlichen ober tomifchen Ginbrud au erhoben, weiter hinauf ift Rupel ber Rame eines Feuergeiftes, Robolbs, und Reuerrupel bie lette Spur bapon, baf biefe Reuergeifter fich aus bem Reuergott Donar (Hruodperaht, ober vielleicht mit Boltsetnmologie eber Rotperaht, ber Roiglangenbe) entwidelt haben. Der Rame eines larmenben, banbelluchenben Bauern in ben Saftnachtelpielen mar Diltab: biefes Dil, fonft Till, ift Rofeform von Megibius, inbem ber Schluß: laut von Santt fich mit 31g (ftatt Bilg, von Gibilo) verbunben bat.

 und verblieben bem Banbvolf, ba eben bem burgerlichen Rationalismus ihr Rlang ju altväterifch fromm war. Uhnlich erging es ben an fich fo iconen Gottlieb und Gottlob, bie auch einen fpottifchen Beigeichmad baben. Daß Chriftian noch ber medlenburgifche Allerwelts: name für ben Rnecht ift, wiffen wir aus Reuter. Much bas Dienftmabden bat feinen nach Lanbichaft und Munbart, auch wohl von Jahrgebnt au Rabrgebnt, unenblich oft wechfelnben Ramen. In und um Dresben bieß fie fruber bie Darie, in Berlin braucht man wohl Gufte und Rette, anberemo Minna, Chriftel u. a. - Much bie Angehörigen anberer Stanbe und Gemerbe murben im Mittelalter nach ihrem Lieblingsnamen benannt. Go beifit in ber vollemafigen Dichtung bes fechgebnten Sahrhunberte ber Lanbefnecht Bruber Beit; Meifter Martin mar ein Sammelname fur bie Debger. Fur bie Arbeiter beim ftabtifchen Robrenwert findet fich in Rurnberg Die Bezeichnung Robrenbeingen. Der Scharfrichter, bon beffen unehrlichem Gewerbe man nicht gern fprach, warb Deifter Sans, Beter ober Das gerufen. Gigentumlich und fur bas beutiche Gemut befriedigend ift ber Umftanb, bag bie Bezeichnung fur bie Menichenart, welche fich ben verworfenften Beruf erwählt hat, frangofifchen Rlanges ift; Ludwig XIV., ber einen fo berberblichen Ginfluß auf bie Sittlichfeit ber beutichen Bofe und fomit auch bes beutiden Bolts geubt bat, ift bem Muche verfallen, gemillermaken ber Beros epontmos (Louis) biefer Menichen ju werben, mabrent in Frantreich felbit Alfonse und Arthur Diefelbe traurige Rolle fpielen follen. Dagegen bient leiber fur ein weibliches Befen von verwandter Riebrigfeit neben Ridel, wie icon ermahnt, ein beuticher Gigenname bon urfprunglich bober Schonheit; ber Rame Dechthilb, ebebem febr beliebt und Rame ftolger Fürstinnen, fintt tiefer und tiefer, aumal in feiner Rofeform Debe: Ihn führt querft noch bas Bauernmabchen und bie Dagb, bann bie Jungfrau, bie gur Ghe begehrt wirb und um bie man wirbt, ferner die Bfaffentochin, die nur allau oft die Rubalterin ber Beiftlichen mar, banach bie Begleiterin bes Sanbefnechts, Die Lagerbirne, gulest bas feile, leichtfertige Beibebild überhaupt. Das ift bas Schidfal ber iconften Ramen; von aller Belt mit Freuben ergriffen. find fie am Enbe feinem anftanbigen Menfchen mehr gut genug, icheinen nur noch bem Berachteten eigen und angemeffen. Much bie polfsbeliebte Bertrub ift biefem Bofe nicht entgangen, eine Trube, Trutichel ober Trautichel ift wenigstens eine plumpe, gemeine Beibsperfon. Life, Grete, Raiche (aus Ratharina unter flavifchem Ginfluß) werben gelegentlich abnlich verwenbet.

Selbst Angehörige ganger Rationen entbehren bes Spignamens nicht, ber mit hierher gehört. Der 3re verbantt seinen Ramen Pabby

dem Schuhelicgen St. Natrit, nach dem die Sohne des grünen Eilande alleithesen getault wurden. Aruber Jonathan ist der Mencilaner der Vereinigten Staaten nach der Huber Jonathan ist der Mencilaner der Vereinigten Staaten nach der Huber Jonathan ist der Mencilaner der John Bull der Englander. Unter Bott schmidte und schmidt vohl nach sie eine flüssen wischen Vereinigten der Vereinigten der Michael der Krickfels der der Vereinigten von der Vereinigten von der Vereinigten von der Vereinigten der Vereinigten

O magnae heros gloriae Dux Michael Protector sis Germaniae.

Die berbreitetsten und beliebteften Namen wurden schließlich so gemein und wohlfeil, daß man sich sogar bagu verstand, die haustiere mit ihnen zu rufen. Bunacht liegt allerbings noch tein Uppellativum

<sup>1)</sup> Den Namen Rarl im übrigen beranguigten filt alle bie fälle, wo wir von einem braven, hummen Rerl u. in. byreche, hat ich filt untempfracht, die im vir von einem braven, hummen Rerl u. in. byreche, hat ich filt untempfracht, die im vir ober der in bei bei Bebertungen von Rerl ich beit die beiten Den Berl ich wirt ab bem alle in Berl ich bei den Den Berl ich bei den Den Berl bei den Berl bei der Berl

bor, wenn ein Bferd ober eine Ruh Sans ober Liefe genannt wirb, bagegen ift bies icon ber Fall, wenn in einzelnen Lanbftrichen bas Schwein turamen Runt (ober Runtich) beifit, jebes junge Bferb Seing, ober wenn mir bom Staarmat reben. Das ift aber auch ein anberer gabmer Bogel, jest bor allem ber Ranarienvogel. Die Rachbarstinber unterhalten fich wohl in biefem Sinne von "unferm" und "eurem Dab", mabrent taum ohne meiteres bafür in bemielben allgemeinen Gebrauche ein anbrer Rame, etma abgefeben von Sans, eintreten murbe. Die Doble, sunachft bie gegahmte, bann aber auch bie frei fliegenbe, beift an vielen Orten Rlas, bas Rottebichen in ber Laufis mobl auch Rathel, bie Sorniffen find im Deigner Sochland als Bferbehansten gefürchtet. In England foll Jad nur bas Mannchen verfchiebener Bogel (Doblen und bergl.), aber auch ben Gfel bezeichnen. Bon ben berichiebenen nieberbeutichen Sperlingenamen ift in biefer Beitichrift icon mehrmals bie Rebe gemefen: Baftors Joden, Grot Joden, Joden Drieft, Johann Rlappftart, Dadpeter. Der Bolf mar in ber alten Beit ber Granhans: ba fvielt mobl noch befonbere bie Sage von ber Ber: wanblung von Menfchen in Bolfe (Bermolfe) binein. Die übrigen Ramen ber milben Tiere, wie Reinete, Braun, gehören nicht birett hierher. Es find burch bie Tierfage feststebenbe Gigennamen, nicht burch bie Dacht ber Gewohnheit zu Gattungebegriffen erwachfen, wie wir bisher immer beobachteten. Dicht gang gleiche Bewandtnis hat es mit Sing, bem Rater, ber uns vielmehr in ein neues Bebiet über= führt. - Beinrich und Ronrab, von ben machtvollften Raifern und Surften geringern Ranges pom gebnten bis breigebnten Sabrbunbert in Mufnahme gebracht, waren, wie ermahnt, mittelalterliche Lieblingenamen. Beinrich, und vielmehr bie Rofeformen Beinge, Binge, Beingel. Bein, Benn murben nun gang besonbers gur Bezeichnung unbeimlicher, bamonifcher Befen gebraucht, obwohl auch anbere haufige Ramen in biefer Berwenbung vortommen. Die Beifter, beren Balten ber gebunbene Sinn bes ungebilbeten Menichen in ben Ericheinungen ber Ratur au bemerten alaubte. waren einerfeits mobilthatig und bem Denichen mobil= wollend, tonnten aber auch icablich und boshaft merben. Go maren fie auch bem Bolfe auf ber einen Geite vertraut, anberfeits jugleich gefürchtet, und halb gutraulich, halb fpottifch geringichatig nannte man fie mit einem altbeliebten, aber eben beshalb auch von ben Denichen icon mehr ober weniger als gemein verschmaften Ramen. Dag babei gerabe bie Deminutiva von Beinrich bevorzugt murben, erflart fich aus ber Etymologie bes Bortes: "Bein, Sain" ift gleich "Sagen", bem gehegten, beiligen Balb bes Beibentums, beffen Bewohner, Die beibnifden Gotter, bann ben Chriften ju greulichen Sputgeftalten und Damonen

wurden. Dort wohnten bie Sagebiffen, Begen, Die einftigen Rornen ober Balfuren, bort mobnte ber Tob, beffen von Matthias Claudius in bie Litteratur gebrachter Rame Freund Bein auf alter nieberbeuticher Bolfsüberlieferung ju beruhen icheint; in Ugritolas Sprichwörtern heißt er Senn, ber Tob, und auch Senn ift ia eine Rofeform bon Seinrich. Much ber ebenfalls appellativ gebrauchte Musbrud fnotern Sinrich für einen außerft magern Menfchen icheint auf ben ale Berippe gebachten Tob bingumeifen. Statt "Baingobe", bas fich in ber Bolfsfage wie auch in Luthers Bibelüberfetung (3. B. 2. Ronige, 21,7) ofters finbet, wirb auch ichlechthin "Sain" gefagt, 2. Ronige 23, 6; im Ringels berge bei Berteborf auf bem Gigen liegt ein "golbner Sain", beift es in Saubte Sagenbuch ber Laufit S. 22. Allgemein befannt find bie Beingel: ober Singelmannden. Die Alraunmurgeln beigen ebenfalls Beingelmannlein. Bir feben nun auch, wie ber Rater gu feinem Ramen Sing gefommen ift; bas nachtlich umberichleichenbe Tier mit feinen funtelnben Mugen, feinem Budel und feinem greulichen Gefchrei hat etwas Unbeimliches, Damonifches. Doch finden wir auch andere Gemeinnamen fur Robolbe und Bichte: Betermannden. Beterlein, Solleveter, Chiemte (Rogdim), Bolterten (Balther), Riffen (Ritolaus), Ridel. Die Robolbe nebft ihren Ramen fteben in enger Berbindung mit bem geiftlichen Bolfefcaufpiel bes Mittelalters, So war Rafpar einer ber brei beiligen Ronige aus bem Mohrenlanbe; wegen feiner ichwarzen Sarbe mar er unbeimlich und machte boch augleich bem Bolfe großen Gpaß. Go marb er allmählich auf ber einen Geite ein Robold, anderfeits bie luftige Berfon bes nach ihm gerabegu benannten Theaters. Much ben beiligen Rifolaus, ber als Begleiter bes Seilands neben Betrus auf ber Buhne auftritt, finden wir als fpagmachenben Rnecht Rlobes ober Rlaus, als Rnecht Riflas neben Rnecht Ruprecht, und als Robolb Ridel und Riffen, in ber erften Form ber Bate bes jest ju Ehren gefommenen Metalls, beffen fruber wertlofer Rund ben Bergmann ehebem fo verbroß, bag er meinte, ber Ridel, ber ichelmische Berggeift babe es ihm in ben Beg geichoben. Doch ift im Gegenfage ju Rafpar Ritolaus, wie wir feben, einer ber weitefts verbreiteten Ramen bes Mittelalters gemefen, mobei wieber mitgemirtt bat, bak ber beilige Rifolaus in mancher Begiebung ale Rachfolger und Erfat Botans betrachtet warb, auch wohl bes Baffergeifts nihhus abb., bes fpatern Rir (wofur auch Ridel gefagt wirb), ber wieber eine befondere Ericeinungeform Dbins ju fein icheint. Alle Robolbnamen Diefer Art vereinigt enblich ber Teufel auf fich; wir tennen fie aus ben begenprozeffen: Bans, Sanschen, Junter Sans, Graubans, Grunbans, Sans vom Buid, Beinrich, Grauheinrich, Singe, Rung, Rachbem wir bie menichlichen Rufnamen als Gattungenamen im Reiche ber Menichen, Tiere und Damonen aufgefucht baben, bleibt uns übrig, eine Angahl Beispiele aus bem Bereiche ber leblofen Dinge (einschließlich ber Bflangen) vorzuführen. Da ift es gunachft naturlich, baß bie bilblichen Rachahmungen bes Menichen auch feinen Ramen auf fich sieben. Bir meinen bie Riguren bes Buppentheaters, Darionetten genannt, weil urfprfinglich nur fleine Figuren ber Maria (Mariolette) barunter verftanben maren. Unfere Borfahren aber biegen fie Rungchen, Beingel ober Jadel. "Rungenjager", "Rungenfpieler" und "Rungmann" mar ber Tafchenfpieler. "Dit einem ben Rungen fpielen" beißt; ibn gum Rarren haben, ibn banfeln. Letteres Bort gebort mobl meniger unmittelbar au Sans, als au Sanfe - Schar, Berbinbung, Berein. Die Aufnahme in eine folche gefchab unter beftimmten Gebrauchen, bie oft fur ben betreffenben Reuling nicht besonbers angenehm maren. Dies bief banfen. banfeln, bavon 3. B. Banfelbier, bas einer bei ber Erlangung bes Deifterrechts fpenben mußte. - Jest giebt befanntlich Rafperl ober Sansmurft ben Ramen gur Bezeichnung fur bas Boltetheater ber. Auf einer Stellvertretung bes Menichen beruht auch Stiefelbeingel, gebraucht fur Stiefelfnecht. Gine anbere Detonpmie liegt por, wenn ein geringes Bier in Schoppenftebt, wie es bie Rnechte tranten, felbft armer Beinte bieg, ober wenn in Gubbentichland eine Biertaltichale Biernidel, eine Bfanntuchenart Bauternidel genannt wirb, anbermarts ein gemiffes Bier Beterl, Betermann und ein Ruchen aus ber erften ober Binfi: mild einer Ruh Rubpeter, mabrent Beterlin fur Beterfifie nur vollsetymologisch aus petroselinum, bem botanifden Ramen ber Bflange, verberbt ift. Uber ben Brotnamen Bumpernidel ift viel geftritten worben, als ameiter Teil bes Bortes ift aber jebenfalls ber Rame Ridel, als appellativer verwandt, angunehmen. Benn eine Riegenfrantheit Ridel beißt, fo glaubt man bie Tiere wohl von einem bofen Beift befeffen.

Sie brehten fich bann wohl unruhig im Rreife, wie ber Rreifel, ber benfelben Ramen Ridel führt. Dagegen ift Biegenpeter (auch Bauernmengel) als Befchwulft bes Befichts vielleicht eber barauf gurudauführen, baf bie Sirtenjungen fich oft bei ihrem Aufenthalt im Freien ein gefcwollenes Geficht gugieben mogen. Gin unbeimliches Bertzeng für bie Rinder ift bie Rute, Birthanfel gefcolten. Der fcmarge Beter im Rartenipiel ift leicht ju erffaren, ichmer bie Bezeichnung bes Fenfterfreuges als Fenfterpeter. Die vier Bengel im Rartenfpiel erhalten mit ihrer bebeutsamen Stellung bie Erinnerung an bie furze Blutezeit bes Ramens, ba Raifer und Ronige fich mit ihm fcmudten. Doch auferhalb Bohmens hatte er geringen Rlang: Laufemengel wird ein fclechter, ftintenber Tabat betitelt, von beffen Rauch bie Laufe fterben. Rur polfsetomologifc findet fic berfelbe Rame in Scharmensel und icarmengeln, übertrieben höflich und unterthanig fein; benn gu Grunbe liegt eigentlich bas italienische servente. Beachtung verbient noch ber Rame Marie, bon bem Goginger juviel behauptet, wenn er fagt, er babe wegen feiner boben Batronin wohl nur bochft felten appellative Bermenbung gefunden. Dies murbe nur fur bie Reit bor Luther gelten. Bir ermannten icon bie Darionetten; ob bamit ber Begriff Marotte gufammenhangt (bas, mas ein Rarr im Ropfe bat), laffen wir babingeftellt. Unter Darunte verftebt man in ber Laufit wohl in icherzhaftem Bergleiche mit einem runben brallen Dabdengeficht bie große rote Gierpflaume, Bon Darie ale Dienftmabdenname, fowie Marufchel mar fcon bie Rebe, nachgetragen fei noch, bag in ben beutschen Oftseeprovingen ein junges Dabchen, bas wir etwa Badfijd nennen murben, eine Marielle beift. Technifche Musbrude, wie Beingentunft für eine Bafferbebemafdine bes alteren Bergbaues finden fich eine gange Ungahl. Benn ber Durchfall bas laufend Ratterl ober ichnelle Rathrine und Jungfer Rattel bie Meuftruation genannt wirb, fo liegt bier mohl ber griechische Stamm für Reinigen in volfsetumologifder Umbullung por. - Bas enblich bie Bflangen betrifft, fo tragen manche bon ihnen Menfchennamen, wie 3. B. Butheinrich, Gretel in ber Sutte, im Bufch, in ber Bede, unter ber Staube (lettere fur bie Bflange, Die fonft auch "Braut in Saaren" beifit, gebraucht), aber es fommen hierbei muthologifche Begiehungen ins Spiel, auf bie wir nicht naber eingehen wollen.

3.mm Shith mag noch einmal auf die bezeichnende Abatlage hingewiesen werden, daß die gebräuchlichften Annen, welche diese Entwistlung zu Gattungsnamen durchgemacht haben, entweder urhprüngslich deutliche find, wie Seinrich, Konrad, Fritz, Auprecht, Mcchtiblic, Gertrub oder boch an altvertraute beutliche Simme anflingen, die dem Vollengen oder boch an altvertraute beutliche Simme anflingen, die dem Vollengen

anfange meniaftens noch beim Gebrauche ber Ramen mit porichwebten. ibater freilich vericollen finb. Bas ben Ramen Sans betrifft, fo ift bas gotifche und althochbeutiche hansa, ftreitbare Schar, mit im Spiele gemefen; Mitglieber einer folden biegen ja fpater noch Sanfen. Ferner lautete bie Rofeform von altbeutiden Ramen wie Unshelm, Ansraban (worin befanntlich bie Bezeichnung ber germanifden Götter, Afen, got. ansis, anorb. aesir ju fuchen), Anso, was gleichfalls nicht ohne Ginfluß auf bie Beliebtheit von Sans geblieben fein wirb. Much bie Grete, bie jum Bans gebort, ift nicht gang bie griechische Margarete. Rach Mannharbt (germ. Mythen 382 fig.) trat bie beilige Margarete an bie Stelle ber Schidfalsgottin Burth, ber totenwählenben Rorn. Benn bie "fcmarge Margret" in Rieberfachfen ale Tobesvorbotin ericheint, anberes wo berfelbe Rame mit verichiebenen Attributen ein bofes Gefpenft bezeichnet, fo liegt ein uraltes beutiches Wort zu Grunde, altf. Martrib, abb. Martrit u. f. w. - "Balbreiterin", worunter auch eine Balfure gu verfteben. Bulfila icon giebt Margrete mit Marfreitus wieber. Das tann ale Rofeform von Mabalfrid u. a. angefeben merben, aus Mazo verfürzt, welches ale abb. porfommt. Dichel berührt fich mit bem got. mikils, abb. michil. Bon Ridel, bas fich an Rig und Rifur anlehnt, war icon oben bie Rebe; auch Riffen fur ben Robold tann man mit bem Beitwort nissen - "im Saufe berumpuffeln, fich balb bier, balb ba ju thun machen" gufammenbringen (Mogt, Mythologie 1034). Go blieben bon ben Allerweltsnamen ohne beutlich erfennbare Unlehnung an beutiche Stamme etwa nur Beter und Jatob, obwohl fich auch bei biefen Unflange ber befprochenen Urt allenfalls finben liegen.

### Uber eine Stelle in Goethes ", Sauft". Bon Friedrich Schaper in Rauen.

In ber an tiefen philosphischen Gebanten so reichen beitten Seene bes, "Gauft" tennzichnet sich Rephistophetes mit den Worten: er sei ber Geit, der steat ben genement ein Teil von jener Krast, die seits das Bose wolle und steits das Gute schaffe, als ein Entwicklungsprinzip der Welt, und zuwar als das gegenwirtende, siehnetende, verneinende. Was der einemalt? Was sindernd? Welt gegenwirtend? Ann unzweischigft dem Buten, oder vielmege der das die steit signifienden Krast oder Votenz. Dem Ochser, der siehe unt gegenwirtende, siehende, der der Votenz. Dem Sindingeschen hat, sowied die Welt als eine verdende, sich entwicklichen Krast votenz.

geordneten Belt, bes Matrotosmos, bann in Geftalt einer fittlich georbneten Denichenwelt, bes Ditrotosmos, nicht icon von vornherein ift, ionbern wirb, und awar wird im Rampfe gegen ein Entgegenwirfenbes und burch Aberwindung eines folden, bas bas urfprungliche Chaos, bie urfprungliche Racht aufrecht halten will. Bare bies Entgegenwirfenbe, Sinbernbe nicht, fo murbe auch bie Dacht, bie Boteng bes Guten und Bottlichen nicht fein: Diefes hatte feinen Begenftanb, an bem es feine Rraft in ber Ubermindung ftarten, an bem es fich bethatigen und berwirklichen fonnte. Demnach ift bas Gegenwirkenbe ebenfo notwenbig wie bas Uberminbenbe, Orbnenbe, Geftaltenbe, ober mit anberen Borten: bie Boteng bes Guten wie bie Dacht bes Bofen find notwenbige Entwidelungepringipien in biefer merbenben und fich entwidelnben Belt. Diefe Botens bes Bofen in Berfon gebacht ift ber Catan. Demnach ift ber Satan gunachft nicht einmal bas Bofe nur im moralifchen Ginne, als welches er in ber gewöhnlichen Borftellung erfcheint. Diefes Bofe ift nur ein befonberer Fall bes Biberftreites auf bem Billens : unb Sanbelnegebiete inbivibuell vernünftiger Befen. Der eigentliche Begriff bes Satans umfaßt alfo viel mehr als bie gewöhnliche Borftellung. 2018 biefer Beift bes Biberfpruches, an bem bie Dacht bes Guten fich ftarft, ohne ben es nicht murbe, gehort Satan mit gur Beltregierung Gottes. So erflaren fich bie mertwurbigen Außerungen im zweiten Briefe Betri und im Briefe Juba, bag biefe Dacht bes Satans nicht verlaftert werben burfe, womit ihm boch ungweifelhaft eine gemiffe Burbe gugefcrieben wirb. Alles bas macht in bem oben angeführten Goethijden Berfe feine Schwierigfeit. Wie aber find bie Borte gu beuten, Die balb bernach folgen: "3ch bin ber Teil bes Teile, ber anfange alles mar, Gin Teil ber Ginfternis, Die fich bas Licht gebar"? Dag beibe Berfe einen Barallelismus bilben und fich gegenseitig erflaren, liegt auf ber Sanb. Ungweifelhaft ift in biefe Worte etwas "bineingeheimnißt" worben, trobbem fie nicht in bem Teile bes "Fauft" fteben, in ben Goethe eingeftanb: lich allerlei "bineingeheimnißt" bat. Sier icheint nun bie Schellingiche positive Bhilosophie auf bie richtige Spur gu leiten. Rach ben Bringipien biefer Bhilofophie ertfart fich alles burchaus einfach. Damit foll feinesweas behauptet werben, bag Goethe gerabegu einen Schellingichen Bebanten benust und Schelling entlehnt habe. Dies ift wenig mahricheinlich; bie Borlefungen über bie positive Philosophie, bie Philosophie ber Mythologie und Offenbarung, bie lette Beftalt bes Schellingichen Dentens, find erft lange nach Goethes Tobe ericbienen. Bohl aber ift angunehmen, bag ein fo außerorbentlicher Dichtergenins, wie Goethe war, jenen Bebanten gleichjam prophetifch vifionar aus bem Beifte feiner Beit beraus gefunden bat, vielleicht ohne bag er felbit eine flore und

bewußte Ertenntnis von feiner Tragweite hatte, Darauf beruht ja eben alle geniglifche Ertenntnis, baf fie ein Lichtgebante ift, ber in vollfter Unmittelbarteit gleichsam im geiftigen Schauen, nicht im bisturfiven, bom Grunbe gur Folge fortidreitenben Denten fich barbietet; baß etwas erfannt und ausgesprochen wirb, wozu die Bermittelung fehlt, und bas boch Bahrheit ift. Dichter und Philosophen finben fo und fprechen aus, mas an lebensfraftigen Gebanten noch unbewußt zu ihrer Reit im Reitbewußtsein lebt und gur Augerung brangt, jene im Sumbol und Bilb. biefe in berftanbesmäßiger Entwidelung und Antnupfung an geltenbe Bahrheiten. Goethe und Schelling waren vielleicht bie genialften Geifter unferes Bolles in ber erften Salfte unferes Jahrhunberts. Gie haben beshalb fo manche Berührungspuntte in ihrem Denten und Dichten. wenngleich natürlich in ber eigentlichen philosophischen und fvefulativen Entwidelung Goethe mit Schelling fich nicht meffen tann. Go biel, um bie eigentumliche Abnlichteit eines Schellingiden Bhilosophems mit einem Goethifden Dichterworte gu erflaren. Fur bas volle Berftanbnis besfelben ift es nötig, etwas weiter auszuholen.

Betannt ist, daß Schelling in feiner lebten Beriobe bom Bantheismus jum theitlichen Bantheismus sich sindburchgetampst hat und dadurch anschienend vorbiblich für ben wahrscheinlichen Entwidelungsgang der modernen Dentweise geworben ist.

Eine Beltertlarung (Detaphyfit) tann nicht mit bem Richts anfangen; aus Richts wird befanntlich Richts. Bon einem Seienben irgenbe welcher Art muß bie Welt ausgegangen fein. Rach Schelling ift biefes allererfte "unvorbentliche" Seienbe nun nicht eine tote, unlebenbige Subftang, nicht blog ein gegenftanbliches Gein, nicht Dbjeft, fonbern ein Gubjettives, abnlich bem menschlichen 3ch und beffen wenngleich an Bolltommenbeit barüber weit erhabenes Urbifb; es ift mit anbern Borten ber perfonliche, bewußte Gott; benn lebenbig ift nur bas Gubieftibe. bie "Ichheit", und je weniger Gubjeftives in ben Dingen ift, befto toter find fie. Die, welche ben beutschen philosophischen Ibealismus biefes Jahrhunderts fennen, werben wiffen, mas bamit gemeint ift. Leben ift nun nicht ein Gein, fonbern ein Berben; es entfteht baburch, bag bas, mas lebt, bas Subjett bes Lebens (bier bas Bort in einem anberen Sinne genommen) nicht ift, fonbern immer wirb, und in biefem beftanbigen Werben fich erhalt als bas, mas es fein foll, als feine Ibee, 3. B. als Bflange, als Tier, als Menfch. Diefes Berben, biefe Berwirflichung, noch beffer biefe Entwidelung tann nicht unenblich fein, benn bas ift ein unbollgiehbarer Gebante, fonbern muß in Grengen eingeichloffen fein, muß einen beftimmten Rreis burchlaufen, muß einen Anfang haben, eine Mitte und ein Enbe. Das maren bann brei Geins:

ftufen ober Geinsmöglichfeiten. Der Anfang muß ein mögliches Gein fein, in bem in ber Unlage, im Reime alle Entwidelungeftufen bis gur Bollenbung, bem fein follenben Sein, gleichfam unentwidelt enthalten find, aus bem beraus fie bann ftufenmäßig entwidelt und verwirklicht werben, wie g. B. bas Bachfen und bie Entwidelung ber Bflange lehrt. 3m Camen ftedt ber Doglichfeit nach bie gange Bflange. Es ift gwar Leben in ihm, aber ein ruhenbes, unentwideltes. Ginb aber bie Bebingungen fur ben Progeg bes Bachfens gegeben, wie Licht, Erbe, Baffer, Barme, fo beginnt biefer Brogef, burchichreitet Stufen, bis bas erreicht ift, mas erreicht werben follte und westwegen ber gange Brogen war, namlich bie bestimmte Bflange, bie in bem Samenforne vorgebilbet war. Diefe brei Entwidelungsftufen bezeichnet Schelling als A1, A2, A3, als ein Sein erfter, zweiter ober britter Stufe. Er bezeichnet fie auch als bie Seinsmöglichfeiten, und ale Doglichfeiten (bas Dogliche ift auch immer bas Dachtige, wie bie Sprache ichon anbeutet, bie beibe Musbrude bon ber namlichen Burgel berleitet) find fie auch bie eigentlichen Beltmachte, bie alleroberften und allgemeinften Bringipien alles Geins, bie bie Entwidelung eines Aufquftierchens fowohl, wie bie eines Beltforpers und eines Beltinftemes beftimmen und leiten, und ebenfo auch bie geschichtlide Entwidelung ale bie Entwidelung bes Beiftes. Diefes uns überall umgebenbe, fich aus gahllofen Reimen entwidelnbe, fich vollenbenbe und abfterbenbe Leben, in bem wir felbft leiblich wie geiftig mitten inne fteben, ift nun nicht ein mubelofes Berben; es geht nicht fo bamit au. wie Schiller in "3beal und Leben" es fchilbert:

> "Richt ber Maffe qualvoll abgerungen, Schlant und leicht, wie aus bem Richts entsprungen, Steht bas Bilb bor bem entzudten Blid",

subern es ift ein mubjesiges Ringen, weil eine "Spannung ber Potrezen" vorhanden ist, ein Wirtenbes und ein Entgegenwirkendes, und das letztere überwunden werden muß.

grundet ift. Demnach muß bas Sein ber Belt von Gottes Sein aus: gegangen fein: es muß in irgend einer Beife Gottes Sein fein. BBar urfprünglich Gott gles ober bas Bange, fo muß bie Belt gleichfam ein Teil biefes Bangen fein, ober es muß ber Doglichfeit nach bie Belt auch in Gott vorhanden gemefen fein. In ber Urmöglichkeit feines eigenen Seins befaß er auch bie Grundlage jebes möglichen, bon ihm bericiebenen Seins, alfo auch bes Seins einer Belt. Diefe Urmoglichfeit (fie ift als eine Urt rubenben Billens gu benten) mar bie große Weltenmutter (materia bon mater), in ber bas Bange, Gottes Gein, wie auch bas ber Belt murgelte. Der Schöpfungsprozeg beftanb nun barin, bag bieje Urmbalichfeit von Gott ins Sein erhoben murbe, um Grunblage eines von Gott verschiebenen Seins ju werben. Diefes allererfte geworbene Sein bezeichnet Schelling als B. Gine anbere Begeichnung als biefe allgemeinfte mar nicht möglich; benn es mußte ein Gein bezeichnet werben, bas all und jeber Bestimmtheit, all und jeber Qualitat entbehrte, bon bem man nichts weiter fagen tann als: es ift. Diefes allererfte enbliche Sein ift nun ber Urftoff, nun nicht mehr ber Dog: lichfeit, fonbern ber Birflichfeit nach, aus bem alle enblichen Dinge hervorgegangen finb. Fur bas Dafein ber Beltbinge ift biefes B bas Gange; faft man unter bem Begriffe bes Gangen gles Eriftierenbe que fammen, Gott eingeschloffen, fo ift es ein Teil. Bon biefem Teile, bem urfprünglich bestimmungelofen Urweltstoffe B. will nun Dephistopheles ein Teil fein ("3ch bin ein Teil bes Teils, ber anfangs alles mar", alles namlich in Bezug auf bas Gein ber Belt). Diefes B muß fich bemnach wieber teilen laffen. Wie oben icon ausgeführt ift, muß alles Berbenbe fich mubiam gum Gein emborringen und Biberftanbe bes maltigen; baber auch alles Gein ohne Musnahme mit bem Fluche ber Dubfal und Trubfal gefchlagen ift, bas menfchliche Leben mit eingefchloffen. Dit Schmergen wirb es geboren, mubfelig ringt es fich empor, mubfelig behauptet es fich im Dafein, bis es enblich ber Dubfal erliegt. Renes unbeftimmte Urfein B mar am fernften von bem inbivibuell geftalteten, perfonlichen Sein, bem eigentlich fein follenben, bem boll= tommenen Sein, bas beshalb auch bas Biel und bie Abficht ber Schopfung mar; aber es foll zu foldem ftufenmeije erhoben merben; bemnach muffen Brafte in ibm thatig fein, bie es bagu erheben mollen, und wieberum anbere, Die fich bem wiberfeben. Das verfteht Schelling unter ber Spannung ber Botengen; benn mo Spannung ift, ba ift eben ein Biberftrebenbes und ein überwindenbes, wie bas Beifpiel bes Bogens, bem bas Bilb entlehnt ift, lehrt. Das Aberwindenbe will gottliches und volltommenes Leben in ber Welt bervorbringen, will bie Belt zu einem volltommenen Rosmos ausgestalten, jenes bies nicht bulben. Diefes

Wiberfrebende, personlich gedacht, ist der Satan. Das ist also der eigentliche pölischopssische Speriff des Zeufeles das die göttichen Kröfte Berneinende, hindernde, ihnen Wiberstrebende. Das liegt auch in dem hebraischen Worte, "Satan": der Widerstrebende. Der ist überall da, wo cohe, ungeordente und wilde Pröfte walter, nicht nur auf wosclischen Gebiete, sondern auch in der Natur. "Bas sich dem Richts entgegenskulle, sondern auch in der Natur. "Bas sich dem Richts entgegenskulle, sondern auch in der Watur. "Bas sich dem Richts entgegenskulle, sondern auch in der Vatur.

"Das Ermas, biefe plumpe Belt,
ed viel als ist sich som unternomen,
Ich wüße nicht, ihr elziufommen,
Ich wüße nicht, ihr elziufommen,
Kit Welfen, Keitnene, Editletten, Prand,
Gerahg bleibt am Ende Mere und Dand,
Under und der Bereit und Dand,
Lud mussen licht anzugeben.
Lei nicht um gar nicht anzugeben.
Lei viel zu die sich eine eine gestellt und der eine der e

Und Fauft entgegnet bierauf:

"So seheft bu ber ewig regen, Der heilsam schaffenben Gewalt Die kalte Teufelssauft entgegen, Die sich vergebens tüdlich balt. Bas andres suche zu beginnen Des Chaos wunderlicher Sohn."

Diefen wilden Kraften in ber Natur, die aller Ordnung fich wideriehen und das Geordnete zu gerstören suchen, sind die Leidenschaften und Begierden der Menschen zu bergtieigen, ja, sind im Grunde das selbe wie jene. Alles Bose im Menichen beruft eben auf ordnungslofter Begierde und Leidenschaft, die nur jich will. Darum ist Sadan auch in diesen und velbenschaft, die nur zu fich will. Darum ist Sadan auch in diesen und vied darum zum moralischen Berstützer und zum Grunde jenes raditaten Bosen in der Menschenkur, auf das ein jeder ohne Auskanzum dei sich wie bei anderen im Eden sie oft füsse.

Dem geneigten Lefer tonnte diese Abschweifung auf das spetulative metaphpfiche Gebiet auch aus bem Grunde nicht erspart werden, damit sich zeige, wie tief oft ein einsaches und turzes Dichterwort hinabreicht in die Ratiel des Dafeins.

Faffen wir gufammen. Gott war urfprunglich alles Sein. In ihm war eine Boteng, eine Doglichfeit auch eines zweiten, enblichen

Seins, namlich ber Belt. Gott und Belt find alles Sein; Die Belt ift alfo ein Teil biefes Gefamtfeins (Dephiftopheles: "Ich bin ein Teil bes Teils"). Diefer Teil bes Geins war anfange alles, nämlich in Bezug auf bas geworbene, enbliche Sein ber Belt, mit Musichluß Gottes als bes ungeworbenen, unporbentlichen Geins. Diefer Teil laft fich nun noch einmal gerlegen, ba er einen Biberftreit von Rraften in fich birgt, von gottlichen und teuflischen, Bernunft und blinbem Billen: erftere bie ichaffenben und orbnenben, lettere bie gerftorenben, bemmenben, wiberftrebenben Rrafte. Diefe lettere Boteng ftellt Satan bar. Er ift alfo ein Teil bes Teils, ber anfange alles mar, und gwar bie Rraft, ber Beift, ber ftets verneint, ber aber boch in biefem Biberfpruche nur bem Entfteben bes Guten und Gottlichen bient. Der Teufel gebort bemnach gur Beltregierung Gottes. Darum erfcheint er im Buche Siob wie im Brologe jum "Fauft" unter ben Gohnen Gottes por bem Serrn.

Db bie obige Erflarung ber Stelle icon in irgend einem ber gablreichen Berte über "Fauft", bie gufammen gange Bibliotheten fullen murben, gegeben ift, enzieht fich meiner Renntnis. In bem Dunberichen Rommentare finbet fich barüber nichts. Rebenfalls ift bie Ubereinstimmung ber beiben genialen Manner fo mertwurbig, baß fie ein= mal öffentlich bargelegt ju merben verbiente.

# Sprechzimmer.

1.

Ru VIII, 441 fla. Goethes Rauft I. 1705 fla.: Die Uhr mag ftehn, ber Reiger fallen. Es fei bie Reit fur mich vorbei!

Much biefe bisher für gang verftanblich gehaltenen, fachlich vielleicht

bon mir querft erläuterten Berfe baben eben eine neue fünftliche Deutung gefunben, bie ich für einen ungludlichen Ginfall balten muß. Deine Ertlarung foll "aus mehreren Grunben unrichtig" fein. Die Berichtigung geht von bem ohne weiteres als "auf ber Sand liegenb" bezeichneten Sage aus: es foll "ber Ablauf eines enticheibenben Beitabichnitte finnfällig gemacht werben, und gwar bes mit bem Beitverlauf überhaupt in Barallele geftellten Tagesverlaufs". Das miberipricht gerabesu bem Bortlaut und bem Rufammenhang. Das Muslaufen ober Ablaufen ber Uhr ift fo entichieben bie Bezeichnung bes Aufhorens bes Bebens, bag Goethes Berther bavon gerabegu fchreibt: "Deine Uhr ift

noch nicht ausgelaufen" (13. Dezember). Go fagt auch Schillere Tell ion Befiler: "Deine Uhr ift abgelaufen!" Richt anders heifit es bier pom Aufhoren bes Lebens: "Die Uhr fteht." Dies entspricht burchaus bem Bufammenhang. Der Teufel hat bem Fauft verfprochen, auf Erben in feinen Dienften nicht gu raften, wenn biefer ihm bruben bas Gleiche thun und ihm angeboren wolle. Diefer, ben bas Druben gar nicht fummert, bietet ihm im ftolgen Gelbitbewußtfein, bag er burch feinen bom Teufel ihm gebotenen Benug bauernb ju feffeln fei, bie Bette an, im Mugenblid, wo ihm bies gelingen murbe, folle er bas Recht haben, fich feiner au bemachtigen: bann will ich gern au Grunde gehn. Er führt bies 1703-1706 mit ber leibenicaftlichen Site ber Rebnerei, auf bie jener balb barauf fpottet, in gwei bilblichen Musbruden weiter aus, in bem Lauten ber Totenglode jum Begrabnis und in unfern beiben Berfen, bie bas Mufboren bes Lebens bezeichnen: swifden beiben ift noch bemertt, "ber Teufel werbe bann feines Dienftes frei fein," biefer aber unterlagt nicht, gierig barauf bingubeuten, bag er ben Toten gang in feiner Bewalt haben werbe. Ru bem Stills fleben ber Uhr fügt er noch bie abichließenbe Rolge, bag ber Reiger mit einem Beraufch gurudfallt. Durch biefe genaue Biebergabe bes Inhalts ber Berfe platt bie neue Blafe, es fei von bem Beitraume eines Tageslaufs bie Rebe: bas Stillfteben ber Uhr ift nicht Folge bes Ablaufens ber Uhr, fonbern bes gewaltfamen Innehaltens burch ben über Fauft Berr geworbenen Teufel, bas Stillfteben ber Uhr nur ein Bilb bes gewaltfam eingetretenen Tobes.

Seltfam ift ber Unftog, ben Schulte an ber Ermagnung von nur einem Reiger nimmt, woburch bie Unichaulichteit leibe. Aber weiß er benn nicht, bag bei paarweifen Rorperteilen, Mugen, Ohren, Lippen, Urmen, Banben, Rugen, Schultern, oft bie Ginbeit fteht, ohne bag blog bie rechte ober linte Seite gemeint mare, unbeschabet ber Unschaulichteit, mit Ausichluß bes laderlichen Difeverftanbniffes, bas man etwa baran nehmen tonnte, wenn man beim Laufe blog bom Guge, beim Ceben blog bom Muge fpricht. Benn Goethes Fauft fagt: "Der Ginfamteiten tieffte ichauend unter meinem Buß", "Mein Muge war aufs hohe Deer gejogen", fo fteht er beshalb noch nicht auf einem Beine, fieht noch nicht mit einem Muge, und auch bie Anschaulichfeit hat baburch teinen Schaben gelitten. Go ift es nun auch bei bem Beiger ftatt beiber, wenn man nicht etwa nur an ben bebeutenbften, ben Ctunbengeiger, benten will, ber am ftartften gurudfallt und auch allein icon, wenngleich nicht fo gang genau, bie Beit augiebt. Birtlich wird fo ber Beiger haufig gebraucht. Unfer Erffarer bemertt nicht, bag an einer bon ihm in anberer Begiehung angeführten Stelle Schillers (Rinbesmorberin 2) fo bie

Singalf steht. Ebenso im Gedicht Der Genius (23). Da sommt benn ber Entbeder auch noch mit dem Einspruch, das Fallen des Zeigers sei so unmerstlich, daß es nur dem Ulprmacher, dem Technister oder Kommentator bekannt sei. Zedensalls so bekannt wie die von ihm selbst servorgagene Ulpr mit dem Engelsslächschen! Und George wor von früh an mit Jandwertern und Gewerben aller Art bekannt, auch dürfte sein Bater ihn wohl mit den Haubeubern nach seiner Weise besteht gewerben auch den gewerben aber der Art besteht, auch der feine Weiter Konden, gar nicht eines Weiters Andreas Gortse in Frankfurt zu gedenten, der Größuhrenhändler war und auch zu der allen hand gewerben Gewertsellung erfolgen hatte, eine nur liefert werden.

Eine haus ober Turmuhr genügl durchaus jum Berftanbied ber Sausstielle, wir brauchen uns beshalb nicht in die Untersuchungen zu vertiefen, welche alten und neuen Uhren ber junge Goethe in dem dag auf bem alten hirfdgraden und in ambern hufern an Kirch und Schlostirmen in und auferbald krantfurts erfenten.

Köln a. Rh.

Beinrid Dunger.

2.

In bem Kuffan "Domer in Uberfehung im beutichen Unterricht" (glicher, i. b. U. VII, 7 S. 470) bedauert ber Berfaffer R. S. in b., baß nicht bie vom Scherer fo gerühmte Bofiche Dbuffee Überfehung von 1781, sondern bie von bem genannten Litteraturbiftveiter mit vollem Rechte als ein "Mudfchrit" bezeichnet Umarbeitung von 1793 biejenige fei, "welche fich beute allgemein in den haben bes Aubiftums befindet und überall in den Schilen gebraucht wirb, wo die überfehung von Boß überhaupt Anwendung findet.

Dem gegenüber geftatte ich mir baranf hingumeisen, doß meine bereits an vicien Unftatten gebrauchte, mit Ginichtun gub Ertädusterungen vereifigene Ausgabe ber Bossichen Dobifferelberfegung (- Bandchan 41 - 43 ber "Meisterverte unserer Dichter". Manter in Bestif, Alchendorffiche Buchbandlung. 1888. Preis 60 Pig.) auf die erfte Fassung von 1781 guruddareist.

Danfter i. Weftf.

D. Bellinghaus.

3. Bur Gefchichte ber Merfeburger Zauberfprüche.

Betanntich ift ber in ben Merfeburger Zauberfprüchen ausgesprochene Zauber in eine mythologische Ergähung eingekleibet, in ber er ben Göttern selber in ben Mund gefegt wird. Eine gang ähnliche Einkleiburgeine Speligaubers bietet ein Mittel gegen Zahnichmerzen, bas mir während meiner früheren Amtsikhätigteit in Elgersburg in Thuringen von einer Bauerin, aus bem benachbarten Gickreburg debritig, mitgeetit

ward: Setrus ftand an einem Weitbensomm und weinte. Da trat zu ihm er herr und hyrach: Betrus, voarum weinest dus? Da antwortete Betrus: meine Zähne sauten mit in meinem Nunde. Da hyrach ber derr: gehe ben Bach hinauf, nimm breimal Wossfer in ben Nund, plate banit ben Nund und hyrici, im Nannen Gotterb de Bactes und bes Sohnes und bes heitigen Geistes, so werten beine Zähne gefund. Diefelde Frau teilte nun auch weiter als Jauber gegen heftige Blutung siegent Bestehung mit.

Bint gu Bint, Bein gu Bein, Aber gu Aber, Im Ramen Gottes bes Baters u. f. m.

- gang entiprechend ber Merfeburger Formel:

bên zi bêna, bluot zi bluoda, lid zi geliden.

Bei ber alten Formel hanbelt es sich um eine Berrentung, bie noch gebründsiche hat mehr eine Blutung im Ange, daßer die Abwandlung in bet britten Beile. Diese Formel soll übrigens angeblich auch im babischen Schwarusalbe vorfommen.

Chemnis.

Raro.

Ragel "Giner bem bie Augenbrauen gufammenwachfen".

Der Tiername nhb. ratte, bigl. bb. ratz, ber auf ein zu fat, rodere ju ftellenbes ratt- aus rodn-gurudgeführt werben fann, fieht viel gu altertumlich aus, um bie Unnahme glaublich ju machen, er hatte von Anfang an nur ber erft verhaltnismaßig fpat im Mittelalter bei uns eingeburgerten Ratte, mus rattus, geeignet. Wenn wir heff .: naff. ratz "Ilis" (Bilmar Rurheff. 3biot. G. 143, Rehrein Bolfsfprache in Raffau E. 324), befonbers aber ichlef. ilster "Itis, jumeilen auch fur Ratte gebraucht" (Beinhold B. g. e. fcblef. 28b. G. 38) vergleichen, fo feben wir gang flar, bag ratz uriprunglich Benennung bes Altiffes gemefen fein muß. Dies ift auch bie regulare bochbeutiche Form; ber jebenfalls in Rieberbeutichland guerft von ber Gee ber befannt geworbene Rager murbe ubb, ratte genannt, und mit bem fremben Tiere tam auch ber frembe Rame nach Sochbeutichland. Dit ratz "Iltis" nun ift bas bemin. ratzel ibentiich. S. Hoffmann giebt nämlich Frommanns Mag. 5,166 gu Rallersleben: Marte bie folgenbe Gloffe: "1. Marber; 2. Mip. Much pflegt man Reniden, beren Mugenbrauen gufammengewachfen find, Marten gu neunen, weil fie nach bem Bolfsglauben im Berbachte fteben, gur Rachtzeit ben Edlafenden bas Alpbruden ju verurfachen." Benn biefer Bolfsalaube realen hintergrund hat (vgl. Bauls Grundriß 1, 1022), so tann doch seine ethmologische Ertlärung vor ber Kritit nicht bestehen. Denn die hier zu Grunde liegende betannte Benennung des Alps hat mit bem Mabel gewiß nicht bas Geringste zu thun.

Greifsmalb.

3obannes 29. Bruinier.

5.
Die Rhone, nicht ber Rhone.
Boher rührt ber Geschiebeiteitelle mancher Lehnwörter?
Bu Reitschift IX, S. 188.

In manchen geographischen Lefthischen lieft man also neuerdings nicht mehr die Rhone, dies der vor breißig Jachren noch agna allgemein hieß, sondern der Ahone, dem frauglischen to Rhöne zu lied, odwohl die weiten Flukmannen weiblich sind. Es ist mit nicht möglich gewesen, zu ermitteln, ob und vie man vieses mannt. der Rhone in jenen Büchern veil Arten möglich: 1. (val. Knabe) der Rhone, des dem die es sind nur zwei Arten möglich: 1. (val. Knabe) der Rhone, des dem, den Rhone. 2. (vgl. Käse) der Rhone, des Rhones, dem, den Khone. hat man es etwo schon erfreigt, eine dieser beiten Lesstandissandische inzugükene?

Man hat oft barüber gespottet, daß viele bem Frangofischen entlehnten männlichen Subsantiva auf ze im Deutschen weiblich sind, 3. B. la role, le controle, le baute — die Kolle, die Kontrolle, die Büste. Wich man es in wohnneinenber Khisch, den begangenen Fehler wieber gut zu machen, auch für biefe Wörter verfugen, das männliche

Befchlecht einzuführen, wie bei Rhone?

Auf ben ersten Blick scheint die Sache allerdings sonderbar; sie läßt sich jedoch ertsaren, wenn man die Detsination in Betrach; zieck. Het mein mit Beibehaltung des franglischen männtschen Geschiechen bes Kolle nach der Käse delsinieren wollen, so hätte man im Genitiv des Kolles sond miget unterscheiden; der erstere müste dann die Kolle lauten (1941. die Käse). Beit weitem die meiste dann die Kolle lauten (1943. die Käse). Beit weitem die meisten männt Substantiva auf ze sind aber schwach, und man hätte also siehe wohrscheinsch best, des geschen von der Berdoppelung des 1, im unveränderter Gestalt ins Deutsch aufgenammen worden; mithin siegt die Bermutung nache, daß es dem Sprachgesich widersscheiden der die kann die geschafte der die kann die geschaft die Auflieden auf die den die kann die hospische der die kann die hospische den die kann die kann die der die kann die ka

<sup>1)</sup> Der Rame Rhone ift bis jest, soweit wir haben beobachten tonnen, bei ber Deflination noch immer unverandert geblieben. D. L.

unterscheiben, was nur baburch möglich war, baß man die betreffenben Botter weiblich machte; benn die weiblichen Substantiva find im Singular bekanntlich unveränderlich.

Es ware gu munichen, bag ein grundlicher Renner bes beutichen Bortichabes biefe Frage in umfaffenber Beife historisch untersuchte. Er mußte fich naturlich zunacht auf bie neuhochbeutiche Sprachperiobe beschränken.

Baris. Alfred Bauer.

#### 6. Lefefrucht.

3ch bin sonft teiner von benen, die gerne überall Antlänge und verfühle wittern; undängst dober ift mit eine Seitlle in Wicknabs Gehrüchen unter vier Augen (Werte, hempeliche Ausgabe 33, 291) aufzeitigen, die ich boch, da Weledand ja sich teines beschnorte großen Leferniels erfreut, mitteilen möche, weil man sie nicht selen tann, ohne spiet an einige befannte Schilleriche Berfe erinnert zu werden. Wickands derträche erichienen zum Text im Teutschen Werther 1789, die betrösinde Seitle aber erst 1799 im britten Teil seiner sämtlichen Werte.

"Bebente, bag gegen Ginen, ber gur Beforberung mahrer Aufflarung thatig ift, Sunbert find, bie ihr aus allen Rraften entgegenarbeiten, und Rehntaufend, Die feine Dienfte weber begehren noch bermiffen. Much bitte ich nicht gu vergeffen, bag man unter gehn Mufflarern menigftens bie Salfte rechnen muß, bie ihre Bechfadel io ungefchidt und unvorfichtig handhaben, als ob es ihnen weniger barum gu thun fei, und gu leuchten, als uns bie baufer über bem Ropf angugunben." Schillers Glode murbe am 30. Geptember 1799 jum Drud abgefdidt. Schiller bat bies Gloden: lieb icon feit 1797 in feinem Beifte bewegt und manche Banblung bamit vorgenommen, ehe es feine endgiltige Geftalt gewann. Der Bebante ber perberblichen Birtung unberufener Aufflarer ift barin in einem Bilb ausgebrudt, bas fo ftart an Bielands antlingt, bag man fich bes Bebantens nicht erwehren tann, Schiller habe unter ber Rachwirfung bes nicht lange gubor gelefenen Bielanbichen Gesprachs jene Berfe gebichtet: Beh benen, bie bem Emigblinben

Des Lichtes himmelssadel leihn! Sie ftraftt ihm nicht, sie tann nur gunben Und aschert Stadt' und Länder ein.

Aber in ber Art, wie beibe Dichter benfesben Gebanten jum Ausbrud bringen, brudt fich auch bie große Berschiebenheit biefer beiben Beifter aufs sprechenbste aus, bort bei allem Ernst ber Besinnung ber geistreich wigelnbe Con bes Fenilletonisten, bier ber tief empfundene Schmerz bes großen tragischen Dichters.

Calw. Paul Beiglader.

Sauffen, Abof, Die deutsche Sprachinfel Gotticher: Geschäck und Mundart, Lefenderschläftliffe, Sitten und Gerbruche, Sogen, Märchen und Lieder. Mit 4 Abbildungen und einer Sprachfarte. Grag, Styria, 1895 (Cuellen und Jorischungen gur Geschäche, Littendur und Sprach Schrerrich und hietene Kromländer. Herausgegeben von J. hirn und J. E. Wadernell in Jundbruch, III. Bh.)

Die Gotitsfer liegt mitten im Slovenensland, mißt 15 Geviertmeilen und zählt etwa 24000 Einwohner in 177 Ansiedlungen.') Die
gleichnamige Haupstadt (1471 zur Stadt erhoben) hat 1500 Einwohner
(S. 466). Das Ländsche besitzt zur Eind erhoben) hat 1500 Einwohner
om Natur aus geschäßt burch bewalder höhensige, die est einsschiefen,
4 von NW—SO streichenbe Bergriden durchiefen es, und an diese
reihen sich mehr ober weniger sentrechte Higgelteten. Bon einer Durchauerung (S. 4) darf geographisch nicht gesprochen verben, da diese und von A. Dumboldt vermutet Erscheinung niegends vorsommt. Dier sit zum Unterschiede von dem nohn (seit der Serrisch) kon den im Wittel
um Erschalung der nationalen Kraft im Sinne von W. D. v. Swish
Daussen untwirt sehr händige landschaftliche Schilberungen und britt mit
wohltsender Währme sir die Sache seiner Landschete ein. Weil das
flein lösse Erzegnisch der Seuchtune ist, gewinnen es die das

<sup>1)</sup> Ein Rartchen im Anhange erleichtert ben überblid.

Lefern ohne Ameifel. Befchidt ichlieft bier ber Berfaffer eine geschichts liche Stigge an. Das ichwer zugangliche und unwirtliche Land mar bis jum 13. Jahrhundert faft unbewohnt. Ruerft famen Glowenen bieber und lieben ber Wegend ben Ramen; Gottichee ift von Rocevie (Socevie)-Unfammlung von Gutten (flow. toca, Gutte) abguleiten, feineswegs etwa, wie fcon verfucht murbe, von ben Goten. Die Berren von Rrain waren geiftliche und weltliche Große, beren Lebensleute Die Ortenburger Grafen maren. Diefe riefen beutiche Unfiebler berbei, bie baberifcher Abftammung maren, "mit allen neuen Sprachericheinungen bes ausgebenben Mittelalters"; in einer Urfunde von 1363 fommt guerft ber Rame Botiche por. In ben Turtennoten litt auch biefes Bebiet viel, mofür ben Ginwohnern 1492 ein Saufierprivileg verlichen wurde, bas nun: mehr wefentlich eingeschrantt werben foll. Bielleicht ift es fur bie Erbaltung bes Deutschtums von Wert, wenn bie braven "Gotticheber" nicht mehr mit Subfruchten und anderen Rleinwaren baufieren geben burfen! Seit 1641 find bie Muersperge Berren und feit 1791 Bergoge von Gottichee.

Die Bewohner bes Landchens find rebliche und tuchtige Lente. Intereffant ift es, bag auch ber frubere beutiche Reichstangler Graf Caprivi aus ber Gottichee abstammt (G. 35, Unm.). Ihre Dunbart ift nach Beinholbe Urteil "baperifch mit windischen Ginfluffen". 3m Anfoliuf baran versucht Sauffen eine grammatifche Firjerung ber Spracheigentumlichfeiten, inbem er mefentlich fich an Beinholb und an Schroers Borterbuch halt, in Gingelheiten aber biefe Gelehrten ergangt und ber-Die Dunbart ift bemnach im gangen baperifch softerreichisch beffert. mit flowenifchem Ginfchlag. Im einzelnen batte manches icharfer unterichieben ober beffer figiert werben follen. Bu penel (S. 24; S. fchreibt für gg bie nicht afpirierte tenuis c) ware zu bemerfen, bağ bağfelbe mahricheinlich mit flow. banka nichts ju thun hat, benn punggl (- harte Beichwulft) und ponggl (Laft) tommt im Dberbayerifchen noch beute por, ebenfo tatschen (gergerren) und kaldr (Behalter, Reller?). Das u fprechen auch bie tirolifden Billerthaler beutlich wie u. Diefer fdwierige Abichnitt zeigt überhaupt einige Gebrechen ber Darftellung, bon Drudfehlern abgefeben, bie im Unhange wohl verbeffert find. Unangenehm wirten auch baufige Bieberholungen; fo ift bas Saufferprivileg und bie Einwohnergabl ber Stadt Gottichee gweimal (vericieben) angegeben. Lobenswert bagegen ift bie "magvolle" Lautbezeichnung. Wie in ber Sprache, fo erweift fich auch in Tracht und Sausbau, in Sitten und Gebrauchen bie oberbeutiche Abstammung ber Gotticheer. Reu ift ber Ang, nach bem Gifen ben Tifc au fuffen (G. 57). Fragmontag beißt auch in Rorbtirol ber Safdingsmontag. Sier ift ferner bas Blod

gieben befannt (2. b. Bormann, Die Jahresgeiten in ben Alben. 188). Uralt find bie Berlobungegebrauche1) und bie Totenmable. tirolifden Unterinntbale wird unmittelbar nach bem Begrabnis ber "Dreifigift" gegeben, eine Bezeichnung, bie nicht vom Tage, fonbern von bem Gebot herguruhren icheint, ben 30. Teil bes Befiges fur bas Dabl und bie Armen gu geben. Der Weihnachtsbaum und Erntegebrauche fehlen in Gottichee. Reicher als an folden Bolfebrauchen ift bie Sprachinfel an Marchen, Sagen und fcherzhaften Erzählungen (G. 96 fig.). Bor: wiegenb find bie Schlangenmarchen, bie in allen Begenben porfommen, besonbers bie Schlange ober Ratter mit bem Ebelftein ober einem Golbfronchen, biefe namentlich bort, wo Ebelmetalle fehlen. Bei ben Rorbflamen finbet fich biefe Sage befonbers an ber Gobula (Rieber= ichlefien). Much bie Bolfeschmante find weit verbreitet; fie in Gottichee aufguweisen und aufgugeichnen bat nur bann Bert, wenn Abweichungen von bem befannten Texte vorliegen, ober wenn fie genau örtlich fixiert werben fonnen. Da bat fich nun aber Sauffen eine arge Berfehrtheit gu iculben tommen laffen; er fest namlich, um "niemanben gu verlegen" (S. 114), ftatt ber Gotticheerifchen Orte überall "Schilba" ein. mobei es bann febr fomifch flingt, wenn in bem gutbeutichen Schilba flamifche zupane porfommen. G. 121 lefen wir von biefen Gotticheer Schifbburgern; Rach einem anberen Berichte tamen fie einmal aufällig au einem Bohnenader, bielten ibn fur einen Teich und ichwammen burch. Das Abgrafen bes Daches, bas Berichieben ber Rirche ergablt man fich auch von ben beutichen Roloniften in Bilamowis (Beftgaligien), bagegen fann bie Ergablung bom Raffee mit ben gefottenen Raffeebohnen nicht febr alt fein (mohl erft aus bem Anfang biefes Sahrhunberts).

<sup>1)</sup> Benn ber Brautigam ber Braut beim Chebersprechen einen Thaler giebt, fo weift bies auf ben ursprunglichen Gebrauch bin, bie Braut (bem Bater) abjulaufen. Beine Beifiche find nattlicht feine Ausstungen am gonffen iden Buche.

397) ift wohl eine Ueine Bernechfung polifert? Jouffen hölte vielleich noch auf bie Iymbolischen Zahlen hinneisen konnen, die durchweg deutlich find. Ividen die Köhandlung über die Bollskieder und den Abbruch berielben ind der häblighe Eturie eingeschoben: 1. über die Berbreitung von "immalde" im golfstiede; que 6.172 hätte in Aug der Sowold Walfere legnde aus Seefeld im Arol angeführt werden diejen. Au 2. "Dit mein is, die im Tein" hat für ehrert der hiefen. Au 2. "Dit mein is, die im Tein" hat für ehrert, der deutliche Muniegung 1, 64 migs beigeltwert. Zu 3 Allumen auf Gradern gabe est taufenhache Belge; in einem Bollstiede aus Attbielit (Biefür Bialaer Stabetblatt R. 33) beist es 4. B.:

"Dunkeirote Rellen wuchsen auf bes Madchens Grab, Da tam der stoffe Jäger und ris sie wieder ab; Er fiedt sie aufrecht in seinen Jägershut, Und konnte nicht vergesten aufs junge, junge Blut."

Bon ben mitgeteilten "Ballaben" (G. 245) intereffieren uns megen bes litterarbiftorifden Bertes jene von ber iconen "Mergrin" (Frau am Meere), in ber Urform eine Erinnerung an bie Rubrunfage; aus Rr. 44 ftammen alle anberen Ballaben biefes Rreifes, wie Sauffen gegen E. Martin mit Recht behauptet (G. 405). Mis "Meer" ift ber Golf bon Siume gu benten. Sauffens Erlauterungen und Unmertungen gu ben einzelnen Liebern erweitern fich oft gu formlichen Erfurfen und bitten eine bebeutenbe Bereicherung ber "Stoffgeschichte". Dr. 54 ift ein Beitrag gur Leonorenfage, ber befonbere baburch mertwurbig ift, meil er mit Burgers Borlage bie großte Berwandtichaft aufweift. Bur Ballabe pon ber verfauften Dullerin mochte ich fur S. 424 bemerten, bak die mittelafterliche Legenbe (bas Passional) vom Ritter, ber fein Beib bem Teufel verfauft - bas aber von Maria gerettet wirb, teilweife mit Beibehaltung bes bantelfangerifden Tones von 2B. v. Bidenburg : MImafy als "Marienlegenbe" (Bingerle, Lieberfpenbe, 72) am beften nachgebichtet wurde. Gine noch ungebrudte Barallele gum Brautmorber fant ich in bem Lieberbuche gweier Bauernmabden aus Brigibau in Ofigaligien (bergl, Gilefig bom 20. April 1894). Den Schluß ber Sammlung bilben bei Sauffen "Rinberlieber" (Rr. 142-168), intereffante Barallelen unb Borignten au anbermeit befannten Aberlieferungen. Doge biefer nur angebeutete Reichtum bes Sauffen'ichen Berfes recht viele Freunde ber Boltsmufe und Rachleute jum Lefen besfelben anloden; jeder wird Unterbaltung, Belehrung und Unregung genug finden. Das bubich ausgefrattete Buch ift bem jegigen "Bergog von Gottichee", bem Fürften Rarl Auerspera gewibmet.

Innebrud.

G. SR. Drem.

Deutsche Klassiques allemands Librairie Ch. Delagraye 15 rue Soufflot Paris). Fortschung zum 7. Jahrg. 11. Hest S. 775.

M. Girot: Grimm, Rinber: und hausmarden, choix annoté, 1893.

Das früher von mir über Girots beutiche Musgaben Gefagte gilt auch für bas vorliegenbe Buch. 26 ber beften Darchen hat er ausgemablt: Der unbantbare Cobn, Der Grogvater und ber Entel, Die Sternthaler, Das Sirtenbublein, Der Bolf und ber Denich. Der Bauer und ber Teufel, Die Rube, Die Bichtelmanner, Dottor Mumiffend, Der Bolf und ber Guche. Das Lumpengefinbel, Die brei Spinnerinnen, Der Bauntonig und ber Bar, Die fieben Raben, Der Bolf und bie fieben Beiflein, Frau Solle, Bom flugen Schneiberlein, Die Bremer Stabtmufitanten, Reifter Bfriem, Dornroschen, Rottappchen, Sans im Glud, Daumenbid, Afchenputtel, Sneewittchen, Bruber Luftig und eine Sage: Das Riefenivielzeug. - Gegenüber bem bei uns fich bier und ba icon breit machenben Bebaren, Die Bebrüber Grimm als veraltete und übertroffene Groken au behandeln, mutet einem bie Barme, mit ber bie frangofifch geschriebene Ginleitung bie Berbienfte biefes großen Bruberpaares in bas rechte Licht rudt, febr an. - Bon Drudfehlern habe ich nur bemerft S. 47 Begen für Bagen, S. 95 Reberman für jebermann, S. 98 erfdrad für erichrat und auf ber letten Seite bes Umichlags soldatengluk für Soldatenglück.

Belierhin hat Girot noch veröffentlicht: Heiner Speine, Socia wäh Kroja, Schilter, Der Reife als Duelf mit Ammertungen und Beiterbuch, Frentag, Die Journalisten; Poésies Lyriques suivies d'un Choix de Ballades Allemandes, b. t. eine Ausbucht Schilterfere und Gestlefcher Weiter, Sobiet, jouve josfere von Blüger, Uhland, Chamiljo, Körner, Blaten, Heine u. a., und läßt erscheine: Acil. — In ähnlicher Weife Met Levy pterusgegeben: Herder et Liedeskind and Krummader, Schmitt. Historiens allemands, Briois: Euvres historiques, A. Pey: Hoffmanu and Schmid.

Borna.

Carl Frante.

#### Beitichriften.

Litteraturblatt für germanisse und romanisse Philologie. 1996. Rr. 11. Svoember: Rarl Bojefess, Germanisse Berdungssegen. I. Sugdietrich, besprachen von Ludwig Fränkel. – Anton Cattler. Die religisse Missaugung Basslems von Eschendos (Geograf erübeta gur deutschen Philologie, herausgegen von Anton C. Schondach und Bernnato Ecusseriert, hett), desprochen von Kanz dagen. — Alter Zeitler, Die Quellen von Rubolis von Ems Bilheim von Orlens, bejprochen von D. Lambel. — Rich B. Bulder, Bibliothet ber angelfachtiden Poetie, beitrochen von fr. Eluae.

— Rr. 13. Dezember: Gotthold Riee, Grundpige der duischen Eittreaturgidichte, beitrochen von Miebert Leitmann. (Der beste Erich gir ben gricht) eine Ollen Ande im vollen Miche in bollen Ande im vollen Miche in biogaphischer Beitrag zur Gehächte ber Arformationstzit, betprochen von Albert Leitmann. Citie gedigene und erstimationstzit, betprochen von Albert Leitmann. Citie gedigente und erfimmedoole Gediemderstellung des Sichters, Gere Gestellunger, E. T. Loftmann, Cein Leben und beine Berte, betprochen von Albert Leitmann. (Eine andere in and der formellen wie inshaltlicher Gette gleich ichenswerte Annaprachei). — Ichan bet frank, ktymologisch Woordenbeck der nechelnachen bal, betprochen von F. Alege. Briteften Brudner, Bie Sprach ber Langsberchen, betprochen von F. Alege. (Eine fer grundliche umb gedigene Arbeit)

— 1896. Pr. 1. Januar: E. Karpten, Studier ofere de nordiske Sprikens primäm nominalbildning, befproden von F. Klustbad, Vom Mittfalter zur Mejonantion, befproden von H. Burtbad, Vom Entittalter zur Mejonantion, befproden von H. Burt-bertich. "Dolf hauften Steet if aufs märmble zu empfelen; es reih fich ein befen Arbeiten, de wirt auf dem Gebeite ber Solfstande befigen, nöderig an.) — Karl Mülter Frauerenth, Die Nitter und Mülterennane, der prodem von Mitert Leipmann. (eine ledsen und anfigatig gefügeben Terfeltung, die als der erfe Berind nier zusammenssischen Gehiberung der Miteral Nicolais Jagundskriften, ebroche von Arter Leipmann. — Rieberd Nicolais Jagundskriften, ebroche von Arter Leipmann.

- Rr. 2. gebruar: Jalins Elies und Mag Coborn, Igkrederight in neuer beniche Gitteraurgidicht. elegroche von Gorga Pittowell. Git ihmen jejt mit und fiberer Giderheit als frifer des mutig begmunen und being gliedlicht elegrochen no Gorga Pittowell. Git ihmen jejt mit und fiberer Giderheit als frifer des mutig begmunen und eine mid beitig inchgendert, als eine ihre heurfchiet in bei Gegenwart und eine offentlich erte lange Zulumf begeichnen. De beutigene Bidtern. Gesimmelt Auflige von Franz Kern, befroche von Albert Zeigmann. - Richard Seigenelle Sechet im Etzum und Drung, heprodem von 3. Gollin. (Die gründliche und ischiedlich Erbeit Weigenelle ist mit Frunden zu begriffen als ein mit der golben Godfenmatis unternommerer Berfuch, uns ein Bild bes jungen Gerhe im Mahmen feiner Seit zu geben.) - Andolf Goldber, Arbeiten Stiftem Gotter. Geften Leben und feine Verte, birproden von Albert Leigmann.

setigerir jur verliege viellen ger gentlogie, 20.3: W. Symolok, 3ier altschijdiger Gentlisch. Er gerntwooll, eine mutjelogische interlaumen.

– A. G. Scho boch, Jum Franchenbe Ultrick den Erhann F. G. Schollenbeit. — K. G. Schollenbeit. — K. G. Schollenbeit. — K. G. Striege, Ober G. Schollenbeit. — G. Serie, Ju dem von Böwenberc. — E Wilfen, 2rr Grarikanst, eine mutjelogische Unternieums (Schollenbeit.) — K. Sprenger, Aus Erffährung von Geotige Fauft. — D. Bunger, Geotiges Werte (Weimarische Ausgabe).

Reitidrift fur beutides Altertum und beutide Litteratur, 39.4: Dreves, Profane lat. Lyrit aus firchlichen Sanbidriften. - Coonbad. Difribftubien III. - R. Deper, Rb. Schaufpiel von Jacob und Gfau. -Stiefel, Ritter Beringer und feine Quelle. - Ballner, Bu Balther bon ber Bogelweibe. - Recenfionen. - 40,1: Frand, Der Diphthong ea, ie im Mithodb. - Baliner, Erec 7906. - Bed, Bur Rritif unb Erffarung bes Brun von Schonebed. - Schonbach, Otfribftubien IV. - Schorbach, Jungere Drude bes Ritters von Staufenberg. - Dartin, Bum Beliand. -R. Comibt. Altfachliche Genefis V. 22. - Recenfionen.

Blatter für litterariide Unterhaltung 1895, 37: 91. Corpeter. Gine neue Schiller Biographie. - 39: E. b. Sallwurt, Chatefpearefdriften. -44: M. Goloffar, Rur beutiden Bolfs- unb Dialettfunbe. - 45: E. Leh mann, Goethe und bie bilbenbe Runft. - 46: R. Beinemann, Reue Goetheichriften. - 48; R. Buftmann, Die beibnifchen Gachien und bie Bibel. - 1896,

1: D. Luon, Martin Greif.

Beitidrift besallgemeinen beutiden Sprachvereins XI, 2: Th. Matthias, Ein fprachreinigenber Jurift bes vorigen Jahrhunderte. - Friebrich Bappenhans, Gin frangofifdjes Urteil über bie beutiche Sprache und bie Frembworter. - 3. E. Bulfing, Berbeutschung bon Strafennamen. -DR. Stier, Ameiter Bericht über bie Berbeutichung und Berbefferung ber Weichäftsichilber.

Alemannia 23, 2 und 8; Die Ruben im Bistum Strafburg, besonbere in bem jett babifden Teile, von Rarl Theobor Beif. Bom Ralle Strafe burgs bis gur frangofifchen Revolution. - Uber Murners Berhaltnis gu Geiler bon Rari Dtt. 1. Brant Geiler Murner. (Schluß folgt.) - Baftlofereime aus ber Begend von Beibelberg von Otto Beilig. - Rachtrage ju bem Auffas "Schwaben und Alemannen", Alem. XXIII, 50 - 74 von Endwig Bilfer. -Angeigen und Radrichten: Bartich, Deutsche Lieberbichter. 3. Auflage pon Golther, befprochen bon Friebrich Bfaff. Anfrage nach Raufringer Danb. fchriften von R. Guling. - Die Juben im Bistum Strafburg, befonbers in bem jest babifchen Teile, von Rarl Theobor Beif Bon ber frangofifden Revolution bis jur Auflojung bes Bistums. - Uber Murners Berhaltnis ju Beiler bon Rarl Dtt. 1. Brant Beiler : Murner (Fortfebung). 2. Beiler-Murner. 3. Birfung ber Bredigten Geilers und ber Gatiren Murners.

Beitidrift fur vergleichenbe Litteraturgefdichte. Reue Folge. IX, III: Abhanblungen: Uber bas Berhaltnis ber Dichtung gur Birflichfeit und Geschichte. (Ctubien gur hamburgifchen Dramaturgie I.) Bon Bilhelm Bes. - Die Dramen von Berobes und Mariamne. III (Colug.) Bon Marcus Landau. -Beiteres über bie Geichichte ber fprachlichen Formen ber Dichtung, Bon Bolbemar Freiherrn von Biebermann. - Bermifctes: Bum Dialoge von Lollius und Theobericus. Bon Rubolf Schlöffer. - Schiller, Bieland, Berber, Matthiffon und Bieffel im Urteile ameier Reitgenoffen. Bon Ernft Daller. Beiprechungen: B. Steinthal: Les Fabliaux, Etudes de litterature populaire et d'histoire littéraire du moyen age par Joseph Bédier. R. Borinsti: Albrecht von Sallers Staatsromane und Sallere Bebeutung als politifcher Schriftfteller bon Dag Bibmann. & Frantel: Reinholb Robler, Auffage aber Darden und Bolfelieber. Aus feinem banbichriftlichen Rachlaß herausgegeben von Johannes Bolte und Erich Schmidt. Theobor Gubile (+): Louis B. Bes, beine in Franfreich. Gine litterar- biftorifche

Untersuchung.

Reue Bahnen 7, 1 u. 2: Baul Bergemann, Abam Smithe pabagogifche

Deutide Beitidrift fur Muslanbifdes Unterrichtsmefen. Berausgeg. bon Dr. 3. Buchgram. Inhalt bes erften Beftes (Oftober 1895). Rur Ginführung. Bergeichnis ber Mitarbeiter. Das Unterrichtswefen ber Schweig Bon Dr. Largiaber in Bafel. - Die "Ecole Normale Supérieure" in Baris. Bon M. Chrhard, Brofeffor an ber Faculté des Lettres in Clermont. Ferrand. - Coeducation. Bon Brofeffor Dr. Stephan Baebolbt in Magbeburg. - Der gegenmartige Stand bes Ergiebungsmelens in England. Bon Senry Solman, D. A. in London. - Die neueften Bewegungen im Unterrichtemelen von Rorb : Umerila. Bon Dr. Ernft Colee, Direttor bes Realgymnafiums in Altona. - Die tonigl. Rommiffion fur ben hoberen Unterricht in England. Bon Mlice Bimmeru in London. - Das mediginifche Inftitut fur Frauen in St. Betersburg. - Die beutichen Schulen in Ropenhagen. Bon G. Spinbler, Schulinfpettor in Ropenhagen Runbichau (Amerita. Belgien. Danemart. Frantreich Grofbritannien. 3talien. Ofterreich. Rugland, Comeig.) Bucherichau. Bucherfunde. Ungeigen. - Inhalt bes zweiten Seites (Nanuar 1896). Borbemerfung bes Beraus: gebers. Beranberungen bei unferen Ditarbeitern. Die Erziehung bon Sanb und Muge in Frantreich. Bon Dr. 2B. Goebe, Direttor bes beutichen Gemivars für Anabenhanbarbeit in Leipzig. - Die weueften Bewegungen im Unterrichte. mejen von Rord : Mmerita. Bon Dr. Ernft Golee, Direttor bes Real: ghmnasiums in Altona (Schluß). - Die "Ecole Normale Supérieure" in Baris. Bon M. Chrhard, Brofeffor an ber Faculte des Lettres in Clermonts Berrand. - Die Stellung ber Frau an ber engliften Univerfitat. Bon Th. Dabis (Ropal Sollowan College). - Bericht ber tonial, Rommiffion über bas hohere Schulmeien in England. - Bemerfungen au ben letten frangofifchen Univerfitats. tongreffen: Caen Frubjahr, Lyon Berbft 1894, Lille Frubiahr 1895. - Die Reform bes hoheren (Gefunbars) Unterrichts im Ronigreiche Bortugal bom 22 Dezember 1894. Bon Beh. Dberichulrat Brof. Dr. Schiller in Biegen. -Das Unterrichtsmefen in ben Rieberlanden. Bon Dr. 2. 2Birth. Gerbifches Unterrichtemefen. Bon Brofeffor Dr. 28. Bafitich in Belgrab. Bon ber Beltausfiellung in Chieago. Runbichan. (Amerita. Belgien. Bosnien und herzegowina. Danemart. Franfreich. Großbritannien. Raptolonie. Rieberlande. Ofterreich: Ungarn. Schweben und Rorwegen. Schweig. Gerbien.) Bucherichau. Buchertunbe.

örtifortit für Kuturgeisjägiet III, 8: Inhalt bes dritten Heites. Wriche Silaus Vanued. Som Audolf Burdmann in Edygia. Am Erefalimas efläcisch der Ereichungssessische der Ereichungssessische der Ereichungssessische der Ereichungssessische der Ereichungssessische Ereichung erfehrt werden Ereichun

38 Halberstadt 1896. Bilbeim Munch, Gebanten über Sprachichonheit. Sonberabbruck aus ben brubischen Jahrbudern 1896. Band 83. Deil 2.

Beitidrift fur lateinlofe hohere Schulen 7, 1: Bierte Sauptverjammlung bei Bereins Schifficher Realiguliehrer am 27. u. 28. Sept. 1895 in Dresben finsbefonbere: Wotelungsfigungen. 1 Abteliuna für Deutsch

Ofterreichifder Schulbote 45, 11: Frang Branty, Bie bie Simmelstorper als Menichen gebacht merben (II. Schluft).

Leipziger Lehrerzeitung 3, 14: Julius Beeger, Geftrebe gum 50 jahrigen Aubilaum bes Leipziger Lehrervereins am 12. Januar 1896.

Reitidrift bee Bereine fur Boltefunbe IV, G. 444fig: Lubwig Frantel,

Das Bolleichaufpiel gu Engemar.

Mitteilungen bes Deutiden Sprachbereine Berlin VI, 8: Ernft Jeep, Gulenipiegel (Reep faßt ben Ramen ale Imperativbilbung auf: Ul'n fpeigel! b. i. Rege ben Spiegel; mache (mit ber Uhle, ber Rehreule, bem Borftbefen) ben Spiegel rein! Unter Spiegel verfteht er ben Teil bes menichlichen Garners, ben Gifchart in feinem Gebicht "Entenfpiegel Reimensmeift" in ben Borten ermabnt:

> "Bnb bot ben Bamren fein ben ruden Bnb fieß fie in ben hinbern fuden, Dien fie in feinen ipiegel feben").

Die Dabdenicule, berausgeg. v R. Deffel, IX, 3: Rarl Deffel, Uber bie Bflege ber beutichen Aussprache beim Unterricht. (Bir empfehlen biefen portrefflichen Muffat alljeitiger Beachtung.)

#### Reu ericieuene Bucher.

Bentichel, Ben und Lyon, Sandbuch gur Ginführung in Die beutiche Ritteratur mit Broben aus Boefie und Brofg. Qualeich fünfter Teil bes beutichen Lefebuche fur bobere Lehranftalten, berausgegeben von Lehrern ber beutichen Sprache am Ronigl. Realgymnafium ju Dobeln. Bweite, vollig umgearbeitete Muflage, XII, 590. Breis Darf 3,60.

D. Beife, Unfere Mutterfprache, ihr Berben und ihr Befen. Bmeite, verbefferte Muflage. 5. - 8. Taufenb. Leipzig, B. G. Teubner 1896. IV, 270 S.

Leinm. geb. Breis Mart 2,60.

Bermann Stobn, Lehrbuch ber beutichen Boetit. 2. Muff. 3n Leinm. geb. Mart 1, 60. Birth, Deutsches Lefebuch fur hobere Dabdenichulen. Reu bearbeitet von E. Schmib u. Fr. Speper. Dritter Teil. (Gur Rlaffe IV u. III) 6. u. 7. Chuljahr. Leipzig, B. G. Teubner. XII, 404 G. Breis geb. Mart 3.

Bolfgang Golther, Sanbbuch ber germanifchen Muthologie. Leipzig,

C. Sirgel 1895. XI, 668. Breis Mar! 12.

Mibert Bielicomsty, Goethe. Gein Leben und feine Berte. Banben. Erfter Banb. Munchen, C. D. Bed 1896. IX, 520. Breis broich. Mart 5, geb. Mart 6.

Albert Deinte, But Deutich. Gine Anleitung gur Bermeibung ber haufigften Berftoge gegen ben guten Sprachgebrauch und ein Ratgeber in Gallen ichwantenber Musbrudemeife. 7. mehrfach ergangte Muflage. Berlin, E. Regen-

harbt 1895. VIII, 200.

Carl Bentid, Grundbegriffe und Grundiate ber Bollswirticaft. Leipzig. Grunow 1895. VIII, 446. Breis geb. Dart 2,50.

Jahresbericht über bie Ericheinungen auf bem Gebiete ber germanifchen Philologie, berausgegeben von ber Gefellichaft für beutiche Philologie in Berlin. 16. 3abr. gang 1894. 2. Abteilung. Dreeben und Leipzig, Carl Reigner 1895. Breis bes 16. Nabraanges Mart 9.

- Fribrich Bfaif, Beutiche Orthnamen. Berlin, Trowissich u. Sohn 1896. 16 S. Breis Mart 0.40. (Das gang bortriffliche Schritthen, bas auf wenig Seiten einen Aberaus reichen Inhalt bietet, ift eine wahre Goldgrube far ben beutichen Unterricht D. L.).
- Carl Boll, Siftorien. Bien, Bilbelm Frid 1896. 101 G. (Dichtungen, Die geichichtliche Stoffe behanbeln.)
- A Durnwirth, Gin Bruchftud aus Stridere Rarl. 38. Jahresbericht ber
- Staats Oberrealichule zu Klagensurt. 1895. I hnie, Deutsches Lesbuch für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Kusbuah beutscher Boesen und Volgen mit litterarhistorischen Darstellungen und
- liberschien. Erster Teil: Dichtung bes Mittelalters. Dritte, verbessert Anligae, Freiburg i. Br., herber 1896. Bris geh, Nart 1, 20, geb Mart 2,20. Ernft hermann, Seban. Zwei bramatische Seenen sir vaterlandische Seste. Diterwied (horz), N. 28. 3lidfeld 1895. 27 S. Pered Mart 0,20. (Sonder-
  - Abbrud aus bem "Pabagogischen Archiv".) Lat fischer, Grundzüge einer Sozialpsbagogit und Sozialpolitik. Anhang: Aufwentwicklung und Erziehungsausgaden. Ein Spilog als Protog. Preis Die Anhangs Mart O.3. Silenach, M. Wildens 1896.
  - Rarl Rnabe, Deutschlands Errettung aus ber romifden Rnechticaft. Caffel, Theobor Ray 1896. 20 G.
  - Fantrag Chrat, Die Bedeutung ber Logit beziehungsweise bie Ertenntnistheorie für Biffenschaft, Schule und Leben. Mit besonderer Rüdsicht auf bie Lehrerbildungsanstalten. Bittau, Bahl (M. Haafe) 1896. Breis Mart 1,00.
  - 2. f. Nicht, Die Familie. Schulausgabe mit einer Gineting und Ammerkungen von Theodor Matthias. Stuttgart, Cotta Rachfolger 1896. 199 S. Breis Mart 1.20.
  - Einft Dahn, Bereinsachte Lehre ber Zeichensehung. 2. Auflage. Braunschweig, E. Kallmeyer 1894. 16 S. Preis Mart 0,25.
  - Paullel Grammar Series: A. Third German Reader and Writer, by Georg Fiedler. London: Swan Sonnenschein & Co. 1896, VIII, 176 S. Fitt Press Series: Bertrand du Gueselin, par Emile de Bonnechoes edited by Stanley M. Leathes. Cambridge, University Press 1896. Part I. XX, 188 & 1896: Part II. XXVI, 147 ©.
  - Boethe, hermann und Dorothea. Schulausgabe mit Einleitung und Anmertungen von Professor Dr. & B. Straub. Stuttgart, Cotta Rachsolger 1896. Preis Mart 0,40.
  - h Ediller und B. Balentin, Deutsche Coulausgaben:
    - 5. Buger, Quellenbuch für bie griechifche Geschichte. Doppel Rummer. Breis Dart 1.
    - Buftab Eitner, Die höfiche Lyrit bes Mittelalters, herausgegeben und zum Teil überfest. Doppel: Rummer. Preis Mart 1.
    - Beit Balentin, Sophofies. Antigone, überfest und herausgegeben. Breis Mart 0,80.
    - Beit Balentin, Schiller, Jungfrau bon Orleans. Doppel Rummer. Breis Mart 1. Dresben, L. Chlermann 1896.
  - Mitch G. Reber und Louis Ragel, Deutsches Lesbuch für Realschulen und berwandte Anstalten. Oberstuse Brosabelt Rr. 4 für die Klassen II und I. Leipzig, Burr 1898. 167 S. Breis Wart 1,66.
  - Bilhelm Biet or, Bie ift bie Aussprache bes Deutschen gu lehren? 2. Auflage. Rarburg, Eiwert 1895. 28 G. Breis Mart 0,50.

Mag Riehtl, heinrich heine als Dichter und Menich. Beitrage ju feiner Charafterifit. Berlin, Diticher u. Roftell 1895. 170 G.

Sammlung Glifen: D. Q. Zirtigef, Andrum und Virtischern in Nabusdi mit Weiteruch, Breis ged. Vand do. Schulzeri Gdischen. Die führer Kr. 10 der Sammlung Glischer: "Rieckungen und Andrum im Kudendhi" ib um mehr geteilt im Pr. 10 der Rieckung von Prof. Dr. W. Griffer. Preis Part der der Andrum und Kudendh auf dem der im Ausbend im Weiseld und Preis Warf O.s. Es ile damit lögendern Vallischen Federschaft (im Vired.) Preis Warf O.s. Es ile damit lögendern Vallischen Federschaft (im Vired.) Preis Marf O.s. Es ile damit lögendern Vallischen Federschaft der tragen: 1. Größerer Andre des Treis und des derinder des Kochung getragen: 1. Größerer Andre des Treis und beinders des Vösertendes. 2. Die Ausbach, befonders des Z. Treis ilt erhöllig vermehrt durch Veigen der Westultzen 5, 19, 23, 47, 93, 03, 23, 33, dem 28 39, dien de hieren, die Altzungen der erhen Architectung der gegenommen worken, die dem Ernische fellenden Eckle is dieren die karpen verkindender Treis eingefäalter, do dos der Eine der angung Ergeldigung nitzende untertvochen ist.

Mbolf Socin, Basier Munbart und Basier Dichter. 74. Renjahrsblatt herausgegeben bon ber Gefellichaft jur Beforberung bes Guten und Gemeinnubigen.

Bafel, in Rommiffion bei R. Reich, 1896. 63 G.

hermann Baul. Deutsches Borterbuch. Erfte Lieferung (A-Gebuhr). Salle, Max Riemeyer 1896.

Kromayer, Alte Gefchichte. Ein Lehr: und Lefebuch. 3. Auflage. Altenburg, S. M Bierer 1895, VIII, 114 G.

R. Frisiche, Baufteine fur ben Geichichtsunterricht in ber ebangelischen Landichule. Eine handreichung fur Lehrer und Seminariften. Eifter Rurfus (Mittelfuse), A. Mierer 1896. Preis Mart 1,80.

Rarl Juft, Der abichliegenbe Ratechismusunterricht. heft 1. Breis Mart 0,90. Altenburg, h M. Bierer 1896.

Far bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Bucher ac. bittet man ju fenben an: Dr. Otto Lyon, Dresben A., Lubwig Richterftr. 211.

## Bohann Sifchart als Patriot und Politiker.

Bon Rigerd Ciegemund in Rebichtau im Bogtlanbe.

In Johann Sifdart vereinigt fich bas bedeutenbfte fprachliche Talent feiner Beit mit umsaffendfren Gelehsfamkeit und einem bieberen, ge-finnungstücktigen Charolter. Wie fein großer Zeitgenofie Luther befah auch er ein warmes herz für Sprache, Runft, Sitte und Recht feines Baterlandes. Dies im eingelnen aus feinen Werfen nachzuweifen, foll bie Aufagle bes vortigendem Aussigese feinen Werfen nachzuweifen, foll bie Aufagle bes vortigendem Aussigese feine

Wit ficherem Bilde überschaute Rischart bie Borguge und bie Schmöden einem Boltes vom den höchfen bis zu ben niebrigen Geschlichaftlichein. "Die Beitschenschläge seiner Satire waren immer wohls gezielt und von vernichtenber Kraft". Treue Liebe zu seinem Bolte und bessen ehrwürdigen Sitten ertennen wir aber auch aus allen benzeinigen seiner bichterichen Erzeugnisse, die ih bem schlichen Rachmen gereinter Diebatit bewogen.

Befonders in feiner "Gefchichsklitterung" (der vollftändige Tiet biefes 1752 erfchienenn Bertes lautet: "Affentheuerlich, Raupengeheuerliche Geschichsklitterung (d. i. Geschichssichfrit) von Thaten und Bachte der vor lurgen langen weifen Bollen wohlbespreich helben und herren Grandpulfer, Gergantun und Bantaguret, Knigen in Aborien, Ischwell und Richmenreich u. f. m.") erschließe und Kischweiter eine reiche Fundgrube beutiger Sitte und beutischen Bestend feiner Seit.

Die Falle feiner Gestaltungstraft befähigte ihn, ben auslänbifden, nach bem frangolichen Ausler Rabelais' umgebichteten Stoff, wie er fich selbeit ausbeitatt, auf einen Teutichen Mertibian zu viljeren ober, vie es in einer späteren Musgabe heißt, "fustig in einen Teutschen Mobel zu veraissen."

Beniger latirisis, als vielmept lehyhoft ist die "Ernfliche Ermachnung an die sieber Teutschen", die entfalten sie in feinen 1573
erschienenen Werte "Bisones cum brevissimis descriptionibus daodecim
primorum primariorumque quos seire liest veteris Germanise Heroum
Bithunssen der Contrescuturen der XII. Erschen Alten Zeutschen König
und Järsten." Wie schon der Langatmige Titel diese Schrift besogt,
entfatt diese die Bilter ber auf ersche erschieden früsten. Derartigen erin

buchhanblerifchen Unternehmungen, bei benen ein Berleger gu bereits borbanbenen Bilbern Texte bestellte, begegnen wir in jener Beit baufig. In ber Regel wurden bie Bilber als Sauptfache, ber Text als Rebenfache angefeben. Bei Rifchart jeboch übertraf ber Tert bie jammerlichen Solsichnitte gang bebeutenb. Gin vorangestelltes Bilb ber Germania gab unferem Dichter bie Beranlaffung ju ber ermahnten "Ernftlichen Ermahnung". Mus jeber Beile berfelben fpricht einerfeits ber Stoly auf bie Bergangenheit bes Baterlanbes, anberfeite ber Schmers über bie gegenmartigen Berbaltniffe. Behmutig flagt Gifchart barüber,! bag mit ber Dacht Deutschlands auch fein altes Anfeben gu manten beginne. bag bie Deutschen feiner Beit wohl immer bereit feien, bie alten Tugenben gu preifen, aber leiber vergafen, fich felbit in alter auter Sitte au üben, bag bie alte Freiheiteliebe ber Deutschen geschwunden fei und bag immer mehr Reuerungen, frembe Gitten und auslanbifche Bebrauche in beutiden Lanben Blat griffen. Boll reblichen Gifere und treuer Sorge mabnt er:

> "Aufrecht, Treu, Redich, Eynig und Standhafft,") Das gewinnt und erhällt Leut und Landschafft. Als wird man gleich vniern Alten; Als möcht man sorthin erhalten Den Ehrenruhm auf die Rachsommen,

Daß fie benfelben auch nachomen Bub alfo tann man febn ebn Schreden

Den Rachbarn, bag fie une nicht weden."

Im weiteren Berlaufe bes Gebichtes ertennt er zwar an, bag noch etliche zu finden feien, die ihr "anererbt Teutich Ablersgmut" fich ershalten hatten, schließt aber mit bem Buniche:

"Gott geb, daß ihr es recht berstah'n, Bnb beibes, Treu seib euren Freunden Bnb auch ein Schen all euren Feinden."

In einem weiteren Stude berfelben Schrift ("Erflärung bepber hier für gemalter Tenticher Angenden") preift Fischart bie Stanbhaftigleit und bie Trene als die Grundbedingungen für Dentichlands Einheit und Gröfe:

"Daber unfer Borfahren frei Bruch Redliche Standhaffte Tren Schühren ihr Freihert, Land und Leut", Ja weiterten ihr Land auch weit Wie Lewen thäten fie bestahn, Bann sie ein Jeind that greissen an,

<sup>1)</sup> Die angeführten Stellen nach J. Fischarts famtlichen Dichtungen. Derausgegeben und mit Erlauterungen versehen von heinr. Rurg, Leipzig, 1866-67.

Wit flarem Blide hatte Fischart bie innere Zereissenheit und Unnighti be deutsichen Bostes als einen Saupt- und Erhichaden besleiken ertannt, und er icheute sich nicht, dies seinen Zeitgenossen freimäss vorzubalten. Ich bente sier vorzugsbereife an die Berfe, die er zu ben "Bildung bes Wohlschermen Beren Peren Lastaus von Schwenki, Frührern zu Hoben Landsberg u. f. w." dichtete. Gleich am Ansange bricken flagt et.

> "Bie tompt euch boch an ber verfall, Ihr driftlich Rationen all,

Daß ihr so unaushbetich heut' Beber eynander selber fireit? Bie? Houbr ihr mit ber linden hand Euch selbs die Recht' ab? O ber Schand! Bas ift dies sir eine Kriegessucht, Die wider sich selbs Krieg versucht?"

"D, wieviel Lands hat man gewunnen Mit diesem Blut, welchs unbelunnen Wan nun ein lang geit hat bergossen Mit Einheymischem Krieg on mosen? Hab spir nicht tennbe Nationen, Die weber Geit's noch Menschen (donen?"

Und menige Reifen meiter unten fefen mir:

Rachdem er ben Raiserlichen Felbobersten von Schwendi, ber "in der Türden und Christenheit

Durch feine Kriegsersahrenheit Bnb burch fein Manlich Raht und That Dem betrangten Batersand wohl raht"

mit begeisterten Borten gepriefen hat, ichließt er fein Gebicht mit bem frommen Bunfche:

"Ja, ber Almächtig Gott bescher Der Kriegsersahrnen Selben mehr, Die bei heutiger Gfchrichseit Dem Battersand mit Mut und Frend Bu Dienst sehn allegeit bereit." Tas beste Zeugnis seiner begeisterten Freiheits- und Vaterlandsklieb sha und Kiligart jedoch hinterlassen in seiner "Ordenlichen Bestaretübung. Welcher Geschalt die nachdenliche Bündnuß und Berain der deren Löblichen Freihen Stätt Jürich, Bern und Strößburg, diese gegenwörtigen 1888. Aus im Monat Maeis eit ernwert, bestättigt und bollogen worden.

Einige grobe holsschnitte bringen bie Bilber ber brei vereinigten Stabte, sowie eine Angahl spmbolischer Bestalten und Figuren gur Darftellung. Etliche berieben finden geleich am Ansana bes Gebichtes eine

.. turbe Erflerung". Rifchart beginnt:

"Beiß Lith ift ein lieblich Mum',
Die winter allen hat den Rhum,
Daher wird jip vergischen auch
Nach ver voralten weiten versich iber voralten weiten weiten
Die Freihelt, so auch lieblich ift." —

" Zarum, sieht, aur einem Stengel da
Drei Wiein der hen nach and,
Beiche berg freue Staft" bedeiten,
Jürch, Bern und Strehburg unn zur geiten."

Rornafren und Rebenlaub follen als Symbole ber elfaffifchen Fruchtbarteit gelten.

"Die Baffer, fo ben Garten gieffen, Seind die Fluß, fo bie Statt umbfliegen."

Rachem in ähnlicher Beife noch bie Gritgen auf bem Titelbilde bargestellten Gegenstände erklärt worden find, beschliebt der Dichter seinen erfen Teil, den man als Borwort bezeichnen kann, mit den beaestierten Borten:

"Freiheitsblum' ift die schönfte Bluh Gott laff' diese werde Blum' In Teutschland bluhen omb vnd vmb, So wacht dann Frid, Freud, Rhu und Rhum."

Im sweiten Teile, ber überichrieben ist: "Erchstigung ob ber Geeimung ber zusamen Eynigung ber Gottpartischen Dreyströmigen Art
von jepre very Tächter", segt er zumächt bie geographische Bebentung
ber Hüsse in allgemeinen, sowie bann ber der Küsse Skrien, Aar und
Timman als Berefesströgen und Einigungshmittel für die Amwohren berselben dar und bezieht dies dann im besonderen auf die drei Städte
Bern, Jürich und Straßburg, die er wegen der Erneuerung ihres
Schuse und Turbhöndussisch nicht genung versein kann.

"Gott geb, daß dieser Bund bleib wirig, Solang die Lindmat lausst für Jurich, Beb, daß er allen Reib brech durch, Jumassen ber Rhein durch Straßburg, Gott geb, daß er hab gläd und stern, So lang die Auf ausst von bei Bern." Sieran schieft sich als britter, vierter und fünfter Teil je ein Zobreis der verbündeten Städte, deren herrlichteit und Macht er gesährend hervorhebt. Am besten tommt hierbei natürlich sein gestiedte Strasburg weg, bessen Namen er sich höchst ergöhlich solgendermaßen erflärt:

"Terjenig, so beweifen thot, Tag Straßburg etwann gleffen bat Traufburg, und soldes fehr fein abnahm Mig Michentont, bem alten Mig Totentont, bem alten Mig Der trol es recht, well alts und new Deirin gulammen fimmen frecht. Stribert und Texenborg genemet burth, Teithert und Texenborg genemet burth, Teithert und Texenborg genemet burth, Mis Trautenburg und Burgenthaut, Termod, elde bei Milmannen lamen, Segten fie, wie jür Bound, jum Namer Gin S. mozeund bann Ettnigbrig motten."

Die "Argentea Lilia" ber Freiheit und Freimutigteit blühte gang besonderst in seiner Stadt, sodaß er sie des weiteren auch mit Jug und Recht einen "Liliengarten", eine "Florentia" und "ein rechtes Gottesbaus" nennen fann.

Ein so großer Freund des Deutschtums und ein so grimmer Feind des Wilfchtums Fischart auch ift, so ift er doch gerecht genug, für seine evangelischen Glaubensgenossen in Frantreich mit bemselben Sifer eine purcken, voie für alle gerechten Sachen des eigenen Boltstums. Mit bitteren Worten flagt er über die Unterbrudung des evangelischen Frantreichs in seine 1575, also der Jahre and der Racifer Blutdockzit erschienen Schrift, Reveille matin der, Wyacht fru durft,

Bie bas Barnen eines in ber Ferne grollenben Donners klingt bier fein Dahnruf:

"Wenn man's Feuer lang jum hafen fourt, So lauft er legtich über, Stoft Decel ab und was ja irrt Gang brunter ober brüber. Alfo wenn lang man bie Gebulb Gereit hat und gefib So wird sie müttig and Snichulb Kaft nit, wen sie betrübt."

Auch an das "Aufrecht Reblich Teutsch geplüt vnd gemut" wendet sich Fischart, daß es Frühwacht halte Tag und Nacht, denn

- "wanns Rachbarn haus prent und fracht, So hab beines haus auch acht!" Am weiteren Berlaufe des Gedichts vergleicht er die zu feiner Zeit herfinden guftände in Frantreich mit denen zur Zeit Gilperichs und Fredegundes und endlich die Bitme heinrich II, Katlgarina von Medich ber er die Schuld an den unseligen Berhaltniffen Frantreichs beimigt, mit ber alttelammettlichen Zichel.

Bunachft weist er nach, inwiesern bie beiben in ihrem Leben einanber ahnlich feien:

> "Man fragt, wie man vergleich forthin Die Jlabel und Catharin": Jlabel Isbael verberbt, Catharin gang Frankreich verhergt Jlabel ichter bie Baciel Wider Gotts Wort durch Thranneh, Die Catharin die Adhlicer Durch Movoligat und Berrätherel."

Rach ihrem Tobe freilich, fo zeigt und Fischart, ift bas Schidfal ber beiben Frauen ein gang verschiebenes:

"Endlich war die Straff Jfabell, Daß sie die Hund auffrassen ichnell; Aber hierin wird Catharein Bon jener unterschieben seyn, Tenn jhren Wadensach vermessen Die Hund nit werd wollen fressen!"

Befentlich diestlene Gebanten wie "Neweille matin" enthälf fissgarts vielleicht balb darauf erschienen Schrift: "Offentlich und in warheit wohlbegrünis Aussigreiben, der vbelbefreidigten Stadt in Frankreich, die fich Maloontents nennen." In einigen in diesem Aussichreiben enthaltenen Sometten, die man mit Bug und Recht als "gedpantliche" begeichnen tönnte, greift der Dichter in scharfen, rücklichslofen Worten die Regierung Ratharinas an. So nennt er sie 3. B. "eine florentinischemen", die galos wie den die herben deh gehonen, abs fries Franken Franken Franken bas hahngeschiecht zu Auspaunen, aus freien Franken Franken ihreund vom Weiberersgiment ist, wiewohl er am Schlusse siehen sein fechsten deh eine Franken Weiberschieden in findlich auf die von ihm hochverehte, männlich gesinnte Königin Eissabeth von England jagt:

"Gleichvohl sag ich nicht, daß nicht auch Ein Weib mbg hertschen nach Landsbrauch (!) Känechmich, wenn lie in jem kat Pliegt der Wänner Nath und Thot, Denn solches man noch lieber hat Als Hern, die Weiber ha'n zu Rath. Beldes Gewicht Fischart barauf legte, daß Fürsten von guten Ratsgebern umgeben seien, sehen wir auch aus dem "Antimachiavellus", an dessen Berdeutschung Fischart teilgenommen hat, wo es heißt:

"Gut Rat und mahr Religion Sampt Bolicen ftarden ein Kron'!"

Wie hoch unfer Dichter bie Rönigin Elisabeth schähet, ist erificitich aus der 1588 erichienenen Schrift: "Bergeichnuß, wie die Spanische Armada zu grund gerichtet worden." Rachdem er über den Untergang der spanischen Flotte triumphiert hat, preist er Elisabeth mit solgenden Borten:

- "Aber bu, englisch Königin, Bon ftanbhafit gmut, gant helbenfuhn, Du einig Bierd ber gangen Welt, Den Kurften au eim Borbild gftellt --"

Im zweiten Teile bes Gebichts, überschrieben "Satyrischer Engellanbischer Bruß an die Lieben Spanier" zieht er mit scharfen, spihigen Worten gegen die svanische Regierung au Felbe.

> "Denn, was den spanier treibt und jagt, Mag mit vier Worten werden glagt: Es ist der Hochmut, gflärt durch Eslagt. Es ist der Heiz, den Geld macht flief, Es ist auch Ehrjucht, so wird gemehrt, Beil er vor andern wird gerhrt, Es ist auch Erreiben der Bergonst und Neid, Der teins eins acieden eis sie für leid."

Dit warnenbem Borte mahnt sobann ber getreue Fischart Deutschland und feine Fürsten vor Spaniens Geluften nach Gebieterweiterung:

> "Auch ihun schon eilich tentsche Färsten Rach spanischer hilfse jehnlich bürsten, Borab die, so fein Eyser haben Wie es gang, wenn sie sein vergrachen Bnb wissen nicht, was Freiheit ist, Weit sie fill seind in ihrem Wise."

 bugenb hervor. Richten wir nun unsern Blid jum Schlisse beises Teiles unserer Untersuchung noch einmal zurüd, so stellt sich und Fischarb dar als ein von warmer Liebe zu seinem Boltstume erfüllter energischer Bertreter politiger und religiöfer Selbfandsaketit.

Achten wir weiter barauf, wie fich Fischarts Batriotismus in Bezug auf beutsche Sprache, Litteratur und Runft außert.

Wie er überhaupt die deutsche Sprache meisterhalt beherricht, wie ein anderer seines Jahrunderts, so psiegt er dieselbe mit Bewungtsein besonders in ber bereits am Eingange unierer Worterung erwähnten "Geschichtellung", wo er in der "Börterdangelung" ausbrücklich sagt, , — daß auch die Teutsche sprach stüßigficht wie griechsiche "

In ber gwar von feinem Berleger Jobin unterzeichneten, ficher aber von Fischart felbft geschriebenen Borrebe gu bem 1578 erichienenen

"Bhilofophifden Cheauchtbuchlein" werben alle Berachter beutider Sprace als "frembgenaturte, lanbfprachicheue Biblinge" gebrandmartt, bie fich "grob an ihrem Baterland vergeffen, welche heutige tage fo hochbegabt ond und flugem Berftand und funftlicher Erfindung allen anberen Rationen vorgiehet, ja mit bem Glang ber ewigen Bahrbent und Simmlifder Beishent erleuchtet ift; fintemal fein großer Bierb' bem Batterland mag wiberfahren, benn fo man feine Sprach übet, fcmudet, herfür mubet und excoliret. Gie (namlich bie Berachter ber beutschen Sprache) thun eben, wie enner, ber in einer ferngelegenen und berlaffenen Gegend große Ballaft aufe foftlichft bnb berrlichft bauet, onb er babenm in feiner ftatt in enm baufalligen, ichnoben Buttlin wohnet. Deshalben, fo laft une nit mehr fo pnachtfam fenn, bag mir mehr frembe, ale bufere engene Ader bauen, fonbern lagt unfer jeben fortbin nach permogen fenner ibm verliebenen Gaben, neben ben Griechischen und Latinifden Ballaften auch bniere bie Reit ber vngeachtete Saufer ftattlich aufbauen, ja foviel möglich, benfelbigen gubauen: fo merben wir erfahren, bak Gott, ber in allen Sprachen will gelobt fenn, auch in onferer Sprach wird Bunber wirden."

Spricht aus jedem biefer Sige eine ebe, fittliche Entriftung über ib berrichende Michaftung ter gelieben Mutterfprache, fo fleigert lich ein Gire um diefelde bis gur Berbsendung, wenn er in der "Geschicht-flitterung" nachguwolfen verfuch, daß hegeameter und Bentameter urlyrünglich beuriffe Erfühungen feten, wonn er fich mit rührender Auchabunungen iber, wenn er fich mit rührender Auchabunungen biefe, bren den gliebt, der die eine Nachabunungen biefe Berstmaße als ein angeblich von Griechen und Könnern den Beutifden entwenders Eigentum wieder in die Rutterlyrache einzusühren. Er faat:

"D herfinveil Topfens, jehumst somet widenumb hoche Tein artige Neimenerly, zu hiejmen erfem Preis 200 ein artige Neimenerly, zu hiejmen erfem Preis 200 ein Arnefer dem Gebert wid Acetonisfen Sprache, Der erft hoch einternies Fremdh Solfern allemeis. Beleitsigen lange zeit deben mit unserer Lincolne. Beleitsigen lange zeit deben mit unserer Lincolne Allen ich den Arten fich folgspild Gebermant mubliglisch Gebunnal num baß berichty", wollen wir ben falsschieden dem zu dem einem zum Erhegbeicht."

Blattern wir in ber "Geschichtsklitterung" weiter, so begegnen wir einer begeisterten Berherrlichung ber Buchbrudertunft als einer vaterlandischen Erfindung. Es heißt baselbst:

> "Gelobet jey ber löblich Fund Der edlen Arnderey. - Şâti' Belissland biesen Fund ergründ, Seins rühmens wär tein End', Kun hats euch Teutschen Gott gegünnt, Deshalb ihn wohl anwende.

In Beziehung auf Seb. Brant, bem wir einen ähnlichen Lobpreis ve Auchruckertunft in lateinischen Bersen werbenten, jagt Jarnde: "Die Krindung der Buchruckertunft war eine Sache, die auch den falleren Echrichen, zumal er der Zeit der Erfindungen noch um so wiel näher kand, zum Arectandbegesich erwären mußet.

Um wieviel mehr mußte asso unser Fischart, den tein tätterer Gechiter, sondern ein warm empfindender Dichter war, die neue Runft zu würdigen wissen. Teat er doch auch für die deutsche Kunft überall mit warmen Worten ein. Am deutlichsten sehen wir dies aus der Vorreck zu dem 1573 erschienenn Bilderwerte, "Aocurates effigies pontischen maximorum," sowie aus den Wilderwerte, "Aocurates effigies pontischen der Wildersche und der Wilderwerte "Aocurates effigies pontischen ben 1576 erschienenen "Figuren biblischer hiftorien" und ben "Emblemen Matthias holzwarts" (1581).

Beiterhin solgt ein Lobpreis des berühnten Albrecht Dürer, "der eine solche Angabi fürnehmer Maler hin vond wider in hochteutschland bat erwedet, daß sie an Wenge und Kunft gewößlich seiner Nation, wie hunftfänstlich sie sich auch verschere, disselbeit vereine Platz räumen." Sieran solchieht sich die Ausgablung von nicht weniger als 35 deutschen Platz siener des Stünftlern, weiche "die bestendige und ware Geschäftlicht und Art des rechten Malens durch jöre Wonumente erhalten und sich der fremben Bestigen art zu malen (die bett" der mehfle theil nachäfft, und doch nicht für die beste weiß gründlich bestehen und beschützt kann werden) entschafft aus Wesch warmer Patriotismus spricht aus biefer wackern Erkrentrettung deutscher Kunft.

Rach allebem barf wohl mit Jug und Recht behauptet werben, daß Johann Sischart an allen Zeitz und Streitfragen seines Jahrhunderts lebendigen Anteit nahm, daß er sich immer auf von nationalen Stande puntt stellte und so wohl geeignet erscheint, in einer Zeit, in der unser Bott um seine nationale Wiedergeburt ringt, als nachahmenswertes Boft um seinen antionale Wiedergeburt ringt, als nachahmenswertes Bortib zu bienen.

## Der deutsche Unterricht in der padagogischen Preffe des Jahres 1894.

Bon Rub. Dietrich in Ranbern.

S siand zu erwarten, daß das Jahr 1894 auch unter den Bostsichullestern wiele veranfassen werde, Kudolf Silbeberad mit der Jeber zu seiern. Diese Erwartung ist jedoch nicht erfüllt worden, vermutlich deshalb, weil des Weissers persönliche Bergältnisse zu wenig bestammt geweien (erst nach seinem Tode in weiteren Kreisen bestammt ge-

worben). Go hat uns bie pabagogifche Breffe 1894 überhaupt nur wei') tuchtige Auffane uber Rubolf Silbebrand gebracht, und givar ftammt ber eine nicht von einem Lehrer ber Boltsschule. Muf biefen (Rubolf Silbebrand im Dienfte ber Biffenichaft und ber Schule, von Mug. Dublbaufen, Rhein. Blatter 1894, V VI) bat icon ber Beraus: geber biefer Beitichrift (1895, G. 4) fury bingewiefen. Dublbaufen veranichaulicht bie große Birtung, welche von ber Berfonlichfeit bes einzigen Mannes ausging auf feine Sorer und auf biejenigen, welche bas Glud hatten, in engere Begiehungen ju ihm treten gu burfen. 3ch fühlte fo etwas wie bie Samariterin am Brunnen - befennt Mublhausen von fich felbft -: bas Brot, bas ich in Silbebrands Familie gegeffen, ift mir ein Brot bes Lebens geworben. - Den größten Teil feines lebensfriiden Berichts aber mibmet Dublhaufen bem trefflichen Lebrer - bem Grammatiter, bem Bortfundigen, bem Ertlarer bichterifcher Berte und bem "Borterbuchmann". Die Gigenart Silbebranbifder Urbeit, Die Bielfeitigfeit feines Beiftes wird wirtfam nachgewiesen an etlichen Gingels beiten ber Borterbuchftude Rummer, Ririche, Rirche, Rerl, Beift. -Schlieflich murbigt Dublhaufen bas Buch vom beutiden Sprachunterricht. In biefem Abichnitt find von besonberem Bert bie ausführlichen Dittrilungen über bie nachahmenbe That eines Frangofen (bes Dichel Breat Quelques mots sur l'instruction publique en France, auerst erichienen 1872) 1). - Dubihaufens Arbeit ift etwas fpat, teilweife erft nach bem Tobe beffen, ben fie feiert, veröffentlicht worben. Rechtzeitig bagegen als Geburtstagegabe - tam ber erfte Teil bes Muffages von Ebmin

<sup>1)</sup> Bon Georg Berlits auch burch Conberbrud verbreiteter Arbeit burften wir bier abieben.

<sup>2)</sup> Dablhaufen meint am Enbe feiner Abhandlung: "Dag bie eigene freie Berfonlichfeit machfen tonne in allen unfern beutiden Schulen, machfen, bluben und gebeiben, bas ift es, mas Rubolf Silbebrand erftrebt." Der Ginn biefer Borte tann fur benjenigen, welcher Silbebrand fennt - und Dublhaufen lehrt ibn ja tennen - nicht zweiselhaft fein. Der Untundige freilich tonnte bermuten, es handle fich - nach bem Buniche gemiffer Bhilojophen - um bie Ents faltung ber unbeichranften Gigenheit. - Ubrigens ift in jenen Borten nicht bas, fonbern nur ein Biel ber Silbebranbifden Babagogit genannt. Auf biefe geht Rublhaufen fonft nicht ein, auch Bilte nicht, bagegen einigermaßen Alb. Richter in einem Muffab, ber gwar bem Jahre 1895 (Braft, Schulmann I) angehort, aber bes Bufammenhangs megen boch ichon hier angezeigt merben barf. Richters Barlegungen gipfeln in bem Gabe: "Bir find ficher, baß jeber, ber hilbebrand felbft gelefen, gugeben wirb: Go hat mich uber meine Mufgabe ale Lehrer noch niemand aufgeflart, und wenn alle Lehrer Silbebrande Dahnungen und Beifpiel folgen, fo muß es beffer merben in ber Coule, im Saufe, im gangen Bolle." Richter forbert bie Bollefchullehrer auch gum Ctubium ber Silbebranbiiden Borterbucharbeit auf; aus biefer (Richter nennt bie Urtitel Ge-

Billte (Aubolf Hiberand und feine Bebeutung für den veutischen Sprachunterricht, Pdagogische Zeitung 1894, Nr. 10, 11, 18). Er derbreitet sich über die eigenartig sichne Schreibweise Silbebrands, zeigt, was das Buch vom deutlichen Sprachunterricht vollt, mittelst Aussigen, ertennt im Berlosser einem "Naturebdogogen" und, dem Esongschien der deutlichen Erziehung". ("Das Herz geht einem auf, wenn man nach dem Studium der Spühlpädogogen einmaß zu Audolf Hibebrand in die Schule geht. Se sit, als wenn man auß ver Schulftweinfult in die freie Natur tritt.") Weiter dann berichte Wilfe ausssprich über die Schriften eines selbslindigen Mitarbeiters — des Leipziger Schuldrichtens Albert Richtlindigen Nitarbeiters — des Leipziger Schuldrichtens Albert Richtlichten Rocht, Schule (Friemar bei Gotha), E. Hährel und R. Ashig (Leipzig) und des Gymnassiale bei Gotha), E. Hährel und R. Ashig (Leipzig) und des Gymnassiale

"Unfere Beit - bemerft Bille am Schluffe feines Berichts - beraufcht fich fo gern an gefchriebenen und gehörten Borten, aber fie manbelt fo gern weiter in ben altgewohnten Beleifen." Bohl mahr. Aber bie "offizielle Babagogit", bie "gegebenen Berbaltniffe" geftatten einen beutiden Sprachunterricht, ber mit "beuticher Erziehung unb Bilbung überhaupt" eins ift, gar nicht. Als Banges geftatten fie ibn nicht. Einzelnes ift erlaubt ober lagt fich wenigstens einschmuggeln in bie Schule. Go haben benn auch nur einzelne Arbeitegebiete ober Mittel bes beutiden Unterrichts einen boberen Bilbungswert gewonnen: nämlich Gegenftanb und Urt ber munblichen und ichriftlichen Abungen, und hauptfachlich bie Bortfunbe. Diefe befonbers wirb mit großem Gifer und Gefchid in unfern Sachblattern erortert. Ihren hoben ergieb: lichen Bert bezeichnet & & Beit treffend mit folgenben Gaben ( .. Bort: bilbung und Bortbebeutung, ein Beitrag zum methobijden Musbau ber Silbebranbifden Unregungen", Allgemeine beutsche Lebrerzeitung 1894, 41-43): Die Renntnis ber Bortgefchichte berhilft gu einem tieferen Berftanbnis abstrafter Bezeichnungen, bietet gunftige Untnupfungspuntte für fulturgeichichtliche Betrachtungen, wedt bas Intereffe an ber

bante, Gebächnis, Gefähl, Geift, Gemail) lönnten jene "gar viel ternen, mes im Lehfühlgen ber Pädbaggalt nicht zu finden ih, dem Lehrer aber ah tradker reichem Nachbenten über feine Nulgade und fein Thun von großem Riegen fein binntet." Der Tilligheit ladber ir ist dieffühl ermöhnt, das and die Gerbarts Billerischen "Abdogsgischen Studier" (Presben, Bieg) u. Kämmerer) nachtraflich, aus ber Here tipes Herausgeberer En. Alleje, einen Nulfga über Freibern die fiele Verscheferen En. Alleje, einen Nulfga über Rubolf zuber brand gebracht deben (1896, II), der zwar teine Verscheferung der hierbernab fehrfied von der Kercher aber die Verscheferung der hier Verscheferung wielde ber Kercheffer, der ein wöllighennes Engang abeige now bei einen Kerchen wielde ber Kercheffer, der Kerckere einer bestimmten, ihren eigenen Weg wandelnben "Schule", dem Gefäller", der Geiterten genendere begit

Rundart (bie mancherlei fprachgeschichtliche Aufschluffe zu geben vermag) und febrt fie fcaben ale ein Dittel gur Belebung und Bertiefung bes Sprachunterrichts, forbert mefentlich bas Berftanbnis ber bichterifchen Sprache, feiftet ber Stilbilbung bebeutenbe Dienfte, ift insbesonbere ein Brufftein und Bertmeffer fur bie Reinheit und Bahrheit bes Musbruds. Die Durcharbeitung bes erflarten (in "Borterhefte" eingetragenen) Borticases bentt fich Beit fo: Das Gefammelte wird verglichen und in Gruppen gebracht, bie ichlieflich ihren Blat in zwei Sauptabteilungen erhalten: bie eine zeigt "etymologische Bufammenbange", in Bortfippen - bie andere birgt fachlich Bermandtes, "fprachliche Lebensgemeinschaften". Diefe Borterhefte liefern auf ber Dberftufe auch ben Stoff fur bie Schreibubungen. - Fr. Borftel ("Bortbeutung und Sprachbilbung", Babagogifche Reform [Samburg] 1894, 52; Fortfegung: 1895, 2-4) ertlart es als "eine unferer Sauptforberungen fur bie Bebung ber Sprachbilbung in ber Schule, bag in allen Unterrichtefachern auf allen Stufen, wo nur irgend bie Moglichfeit fich barbietet, Bortbeutung getrieben werbe, nicht fcablonenmäßig, etwa ausschlieglich nach Bortfamilien, fonbern mo es ber fachliche Rufammenhang mit fich bringt." Borftel bietet aut gemablte Beifpiele aus bem Lefebuche, ber Rulturgefchichte, ber Ratur= und Erdtunbe. Um ergiebigften finbet er (natur= lich) bie Lefestunde; und werbe fie fur bie Wortfunde ausgenutt, bann muffe "bas geiftlofe Berlefen aufboren; bie Rinber erlefen fich etwas." Die Berwertung ber Munbart forbert er noch bringlicher als Beit. Er weift u. a. barauf bin, bag in Gegenben, wo bie unverfalichte Munbart noch bie Sprache ber gefamten Bevollferung ift, Die Leiftungen ber Soule in ber beutichen Sprache, binfichtlich ber "Richtigfeit" großer find ale etwa in ber Großftabt. Sie tonnen auch mohl leicht großer fein; benn bie Rinber, welche eine reine Munbart vom Baterhaus in bie Schule mitbetommen, haben bas Beburfnis (wie Borftel fagt), bis sum finnlichen Sintergrund ber Borter ober Rebemenbungen porgubringen. und fie befiten ein ungetrübtes Sprachgefühl auch für bas Schriftbeutiche, ober erwerben es fich leicht.1)

Uber "bie Munbart im Sprachunterricht ber (fdmeigeris iden) Bolleidule" hat, nach einem Bortrage Mb. Geilers, bie "Freiwillige Schulfynobe von Bafelftabt" am 21. Rovember 1894 verhanbelt. Bit ber Bortrag auch erft por furgem (Schweig, pab, Reiticht, [Rurich] 1895, IV) gebrudt, fo find boch bie Ergebniffe ber Berbanblungen felbitverftanblich ichon im Berichtejahre veröffentlicht worben. Diefe Ergebniffe burfen - um ber wichtigen Sache willen - bier wohl vollftanbig Blat finden; fie find in folgenben Gaten niebergelegt: Die fdmeigerifde Munbart als Stammesibrache und altes Erbaut, ale Mus: brud nationaler Sitte und Eigenart, als bas machtige Banb, bas, tros mannigfacher Unterschiebe von Ranton ju Ranton, alle Schichten unferes Bolles einander naber bringt, bilbe ben Musgangepuntt für die fprachlichethifche Ergiebung ber ichmeigerifden Jugenb. Muf biefer naturgemaßen. volletumlichen Grundlage ift fomit auch ber Sprachunterricht ber Bolts: idule aufzubauen, guerft burd Unwendung und Betonung bes ber Dund: art und ber Schriftsprache in Laut und Ausbrud Gemeinfamen, fpater burch Auffuchung ber Unterschiebe und Erfegen mangelhafter Formen ber Munbart burch bie volltommeneren und ebleren ber Schriftiprache. Siegu find neben bem Lefebuche planmagig geordnete Spracubungen notwendig. Unterrichtsfprache fei möglichst fruh bas Sochbeutich. und gwar bie finblich-naturliche, naiv-heimelige Ausbrudemeife unferer beften Jugenbidriftfteller. Die munbliche und ichriftliche Anwendung bes Soch: beutichen bewege fich in bem einfachen, turgen Sagbau bes voltstumlichen Musbruds. Der grammatifche Unterricht ber Boltefcule ift blog ein Mittel gur ficheren Uneignung und richtigen Unwendung bochbeuticher Bort : und Sauformen und tritt nur ba ein, mo fonit bas Sprach: gefühl ben Schuler im Stich liefte, ober mo es fich um bie Erreichung einer fichern Orthographie und Interpunttion und bie gur Erlernung einer Frembiprache notwendige Terminologie handelt. Die Aussprache bes Schriftbeutichen halte fich insoweit an bie in ber gebilbeten Sprache geltenben Regeln, bag fie bialettifche Gigenheiten und Rachlaffigfeiten moglicift ju perbuten fucht; fie entwidle auf unferm Sprachboben großere Energie in ber Artifulation, ftrebe jur Unterftupung ber Rechtidreibung

<sup>&</sup>quot;recht erichlich jur Ammendung dringt", was herr K. wänsicht — der fisst nebesteil über die "flegreich vorschreitende Bautskissteile" freut, weche, die der versinstslutliche (!) Sprache jum Aussterben" zwinge, dagegen über die "gesteigerte Thörtieten und der die Beite der Täcksteilschaung" sich genen über die "gesteigerte Abrie Beig zur Außein er unt bei der Kentlich und der die die Bundert neuerdings kraftig verfunden die aus bei nach sich die flesse Wundert neuerdings kraftig verfunden die plate die "Gergl. ben Aussiche mit einem Angantungen Atteil wer Schlie Schulz 1, 1884, 60, 51).

Dit "Stimme und Sprechen" überhaupt beichaftigt fich Bb. Seltenreich in ber Bab. Schulg. (Rr. 18). Er erörtert bie Bebeutung ber "Stimmbilbung" fur Sprache und Befang, betont bie Berpflichtung bes Lehrers, Die findliche Stimme gu ichulen, weift auf Die Borteile bin, welche bie Stimmbilbung bringt - und gelangt ichlieflich, mit Rudficht auf bie bobe Bichtigfeit ber Cache, bie er vertritt, gu ber burchaus berechtigten Forberung: Der funftige Lebrer muß im Geminar eine ftimmliche Schulung erhalten, bie fich befaßt mit ber Fubring bes Atems, Bilbung bes Anfabes, Lautverbindung, Stimmverftartung, ben bei ber Stimmbilbung arbeitenben Teilen, mit ber bialetifreien (f. bie Unmerfung jum borigen!), richtigen und reinen Erzeugung ber Laute, mit ben Sprachgebrechen, ber Schonung und Erfrantung ber Sprechwerfzeuge. mit ben berichiebenen Arten ber Stimmveranberung, mit ber Unwendung ber fur bas Sprechen geltenben Befete auf ben Befang. Bon ben Borteilen ftimmlicher Schulung burfen etliche befonbers bervorgeboben merben; Gie erzeugt bie Sabigfeit, ben Bebanten jebergeit ben richtigen und wohlllingenben Musbrud zu verleiben; für manche fann fie auch bei ber Musubung bes (fpateren) Berufs von großem Bert fein. Rur einer gefunden und mobigebilbeten Stimme gelingt es, bie Mutterfprache in ihrer gangen Schonbeit barguftellen, im einzelnen; finngemaß gu betonen, alfo gut ju lefen ober vorzutragen. - Gemiffermagen eine Ergangung m bem letten Buntte bietet ein tuchtiger Mitarbeiter ber Deutichen Eculpragis (vermutlich beren Berausgeber), ber fich "Bracticus" nennt. Er zeigt (in Dr. 48) aufe anichaulichfte, was beim Lefen "in ber Geele

Da beißt es allerbings: gang bei ber Sache fein, jebe Gingelheit fich lebenbig vorftellen, fie greifbar vor fich feben. Golde "Anschaulichteit beim Lefen" ift naturlich ein gutes Mittel grundlicher Sprachbilbung überhaupt. 3. Schurter weift benn auch in feiner Beantwortung ber Grage "Bie bringen wir unfere Schuler gu einer befferen (!) munbliden Beberrichung ber Mutterfprace?" (Someig. Behrerg. Rr. 17 - 20) barauf bin. Beiter forbert er fur ben angegebenen 8med regelmäßige Ubungen im Chorfprechen und Chorlefen, Bewöhnung an felbstandiges Antworten, Bflege ber Ergablung, furge munbliche Bieber: gabe bes behandelten Stoffes burch bie Schuler am Schluffe ber Lehr: ftunbe, "tonfequente baufige Ubung" ber Schuler in ber munblichen Darftellung pon Selbiterlebtem, Selbitembfunbenem, Selbitbeobachtetem.1) -"Munbliche Beberrichung" unferer Mutterfprache - wenn mans fo nennen will - ift freilich ein bringliches Riel, mas ja ichon einer ber Saupt: und Grunbfabe in unferm Buch vom beutiden Sprachunterricht lebrt. Much ber "Schwerpuntt aller Stilbilbung" - betont ein Ungenannter in ber Mug. beutichen Lehrerg. (Dr. 12/13: "Der ftiliftifche Unichauungsunterricht in ber Boltsichule") mit Recht - liegt (für bie Boltefcule) in ber Pflege ber munblichen Rebe, eine Mufgabe, bie notwendig eine andere: Ubung in ber Runft bes Borens einschließt. So muffen benn "bie Schuler angeleitet merben, ben Inhalt bes Gelefenen burch bloges Boren aufzufaffen. Das Bebor ift nun einmal ber eigents liche Sprachfinn, ber naturliche Bachter ber Sprachgefebe, und bas Stile gefühl gieht aus ihm ben beften Theil feiner Rraft." Rur muß ber Schuler auch "sur fritifden Betrachtung ber Form angeleitet" merben;

er muß lernen, "mit tritischem Blid zu lesen, bei bem Eindringen in ben Inhalt bem einzelnen Ausbrud scharf ins Angesicht zu schauen und ibn auf seinen stilistischen Wert bin zu mustern".

Der "ftiliftifche Unichauungeunterricht - beißt es in ber aulebt angeführten Arbeit am Schluß - bringt ben Schuler ber Oberftufe joweit, bag er geinen eigenen Inhalt, Erlebtes und Angeichautes, in felbftanbiger Beife angemeffen und torrett barftellen" fann. Aber jo lange braucht man mit folden Aufgaben boch nicht zu marten. Fr. Sachie ("Bum Auffas in ber Boltefcule", Leipzig. Schulg. 1894/5, Rr. 8) municht - und es burfte taum etwas bagegen einzumenben fein - baß icon auf ber Unterftufe, im 2. und 3. Schuliabre bas Rind gewöhnt werbe, "nicht nur Gelerntes, fonbern auch Bebachtes niebergufdreiben. Es muß bei ber Borbereitung eben aufmertfam gemacht werben, woran es benten fann, und bie Begiehungen gerabe, bie es mit feinem finnlichen und geiftigen Leben ju bem Stoffe bat ober haben tann, muffen besonbers betont merben." Schon im 4. Schuliabre fei "bie geitweilige Unwendung ber Briefform munichenswert: nicht um bie Formalitäten, bie beim Briefichreiben ju beachten finb, einzupragen, auch nicht, um ben Briefftil an fich ju uben, fonbern um ben Schuler noch mehr ju notigen, von fich aus feinen Stoff ju behandeln und perfonliche Bemertungen, auch humoriftifcher Urt, einzuflechten." Für alle Stufen gilt: "Dicht im Thema an fich liegt bas Beburfnis und bie Fabigfeit ber Sabre bes Schulers angebeutet, fonbern einzig und allein in ber Art ber Behanblung, und biefelben Themen, bie man in ben unteren Rloffen giebt, tann man febr baufig auch in ben oberen ftellen. Dan bermeibe nur und gwar je junger bas Rinb, befto mehr, alles Generalifieren und lente bas Denten jebergeit auf gang bestimmte Dinge ber Beobachtung, wobei Ort und Reit und Umftanbe von besonberer Bebeutung find. Dur an gang eng begrengten Stoffen tann bas Rinb Gigenes beobachten unb Borftellungen geminnen, und nur an eigenen Beobachtungen, und wenn biefe auch noch fo geringfügig find, wirb bas Denten und bie Sprache gebilbet." Dit einem Borte: Rleinmalereil Gine Lehre ober Dahnung, bie icon oft ausgesprochen worben, aber nicht oft genug ausgesprochen werben tann. 3. Ruoni hat fie gludlich befolgt (vgl. "Die fdriftlichen Arbeiten in ber oberen Brimarichule", Schweig. pab. Beitichr., IV. Beft). Er berichtet & B., wie ihn bie "Erinnerungen an einen Langbeinigen" (bie er in einer Jugenbzeitschrift gefunden) und bas Rehr: Pfeiferiche Bilb "Der Storche Antunft" auf 11/2 Jahr mit Stoff berjorgt. Er teilt auch Schulerarbeiten mit, nicht weniger als 42:1)

<sup>1)</sup> Leiber ift eine außerlich und innerlich arg verfehlte babei: Gefprach wichen bem "Schopfer und ber Biene".

Britider. f. b. beutfchen Unterricht. 10. Jahrg. 4. Beft.

"Auffah" und "Rorrettur" geboren in ber üblichen Schulpragis fo innig gufammen, wie taum zwei anbere Unterrichtsgefchafte. Gin Mitarbeiter (Born) ber "Reuen Bahnen" hat es nun einmal (im XII. Seft) unternommen, "bie Rorrettur in ihren Gigentumlichteiten" au "beleuchten". Sauptfachlich tommt es ibm barauf an, Die Bichtiathuerei. Die Spipfindigfeiten, fleinlichen, ja laderlichen Gigenheiten Dieler Berren "Rorrettoren" (Babagogen find natürlich gemeint und baubtfachlich "bobere") ju geifeln. Bo er fich bon ben Berfonen gur Sache wendet, ftellt er ben Untrag: "Die Muffage werben nicht torrigiert, fonbern mit einem Brabitat verfeben, bas nicht aus einer Rabl ober einem porgefdriebenen Musbrud befteht, fonbern ausführlich begrundet ift." Den zweiten Teil biefes Untrages haben fruber icon andere Leute befürwortet (vergl. "Der Unterricht in beutider Sprace am Lebrerfeminar", im 2. Jahrg. b. Btidr.). Ginen noch öfter ausgesprochenen Bunich vertritt ein Unbefannter im "Rebertorium ber Babagogit" (1894. I), ben nams lid: bie Rorrettur=Stunden bes Sprachlebrers follten als Bflichtftunden gegablt und bezahlt merben - an bie Erfüllung biefes Buniches glaubt er aber nicht. Wir empfehlen bie anmutige Blauberei ibres guten Stils und frifchen humors wegen; fie ift auch nur 3 Achtel :(Dttav): feiten lang. -

Bit fosiegen unsern Bericht mit ber Anzeige einer Arbeit, bie wir eigentlich an bie Spipe hatten ftellen muffen, und auch geftellt hatten, wenn wir nicht zu einer andern Ginleitung verpflichtet gewesen waren. Es ift B. Grats Darfegung ber "Borbebingungen eines

gebeiblichen Sprachunterrichte in ber Bolte: und Burger: foule" (Dft. Schulbote Rr. I. II). "Borbebingungen" auf Geiten bes Lehrers find gemeint, und es werben als folche bezeichnet: Tiefe und Bielleitigfeit bes Dentens - Umficht und Feinheit ber Untericeibung (bei Musmahl , Anordnung, Berbindung, Durchführung ber Stoffe, Dagnahmen, Arbeiten) - volltommene Beherrichung ber Sprachformen, ausgebilbetes Sprachgefühl; flare Ginficht in bie Sprachentwidelung; vielfeitige, von einem felbftanbigen und gelauterten Urteil unterftuste Litteraturfenntnis - bebeutenbe, von philosophifchem Beift burchbrungene allgemeine und bon marmer Begeifterung für Schule und Rinberwelt getragene pabagogifch bibattifche Bilbung überhaupt. Dit ber Rraft ebler Ubergengung weift Ghrat bie Unerläglichfeit biefer Bebingungen nach; ferner zeigt er, wie fur ihre Erfullung vorgeforgt werben tann. Breilich - ber Bolfeichullehrer, welchen und Chrat porführt, ift ein Reifter, ber in ber Birflichfeit außerft felten gu finben ift; er felbft geftebt, bak bie Bereinigung ber pon ibm gewünschten Gigenschaften .. nicht fo leicht bei einem und bemfelben Lebrerindivibuum vortommen tann". Infolgebeffen muß er notwenbig eine bon ber gegenwartig betriebenen wefentlich abweichenbe Lehrerbilbung forbern: einen Bilbungsgang, ber nicht icon - bas ift in erfter Linie ju bebenten (Chrat fpricht jeboch nicht bavon) - mit bem 20, Lebensigbre abicbliefit. Denn bas ift flar: ein Amangigiabriger tann jene Gigenicaften noch nicht befigen. - Dit biefer Anmertung wollen wir ben bebeutenben inneren Bert ber Ehrat= iden Forberungen nicht im geringften berabfeten; nur burfen fie erft bon einer giemlich fernen, beute noch gar nicht absehbaren Rufunft Er-

# Bur Auffaffung des Charakters von Schillers ,, Jungfran von Orleans".

füllung erwarten.

Bon Chuard Otto in Darmftabt.

An ben Berichten des Freien beutichen Sochiftis (Reur Bolge 18), e. 18 ftg.) das Breiffto er. Reit Idalentin einem gedanten richen Bortreg über des fünftlerische Sandptroblem in Schillers "Jung-fing Bortreg über des fünftlerische Sandptroblem in Schillers "Jung-fin, eine reine Seele, wie sie auf dem Boden einer bestimmten Weltsuchgung sich gestalte, unterliegt zeitweilig den Verfausgen des eiles Landens ihred Seegen den abeitet sich, durch eine schorer Strafe zwichen und gewecht, zu bem ernauten Justiand höchster Seedenreinspiel wird, der und aber erföhler Mert hat word eursprünglich Jahrunnlage

mar, wird ichlieflich bas Ergebnis eines fittlichen Sanbeins" (S. 37). Diefe Auffaffung untericeibet fich von ber gewöhnlichen wefentlich baburd, baf fie bie tragifche Schuld ber Selbin nicht in ihrer Liebesleibenichaft für Lionel fieht, fonbern in bem "eitlen Trachten ibres Bergens." Darunter ift bas Streben nach irbifcher Grofe, bie Rubmfucht ju berfteben, beren fie icon Dunber gegieben bat. Die gange Darftellung Balentins ift jo geiftvoll und feffelnb, fie ericheint auf ben erften Blid fo folgerichtig, fie giebt bor allen Dingen eine fo anfprechenbe Motivierung ber vielbesprochenen und vielangefochtenen Montgomernfcene, baß ber Befer, ber über bas Broblem ber Dichtung vorher anbers gebacht bat, fur ben Mugenblid an feiner Deinung irre wird und fich ju einer Brufung feiner eignen Auffaffung und ju einem Bergleiche feiner Meinung mit berienigen Balentine angeregt fühlt. Go ift es menigftens mir ergangen, als ich ben Muffat las, Mls Lebrer bes Deutschen in ber Oberfetunba, fur welche bie Letture ber "Jungfrau von Orleans" vorgeschrieben ift, hatte ich besonbere Beranlaffung, mich mit ben bier porgetragenen Unfichten auseinanberaufenen. Das Ergebnis biefer Brufung und Bergleichung möchte ich ben verehrten Rachgenoffen im folgenben barlegen.

Rach Balentin (G. 26) muß bie Jungfrau, bie eines überirbifden Bertehre gewürdigt wird, fich bevorzugt glauben und ale Grund bafür annehmen, baß fie beffer ift ale ibre Umgebung. "Damit", fabrt er fort, "ift ber Reim bes Duntels, bes hochmuts in fie gelegt; bie, bie fie am beften tennen, find fich auch beffen febr mohl bewußt." Daß Die Berufung au einem boben Berte auf ben Menichen biefe Birfung ausuben tann, wird man ohne weiteres augeben, ja vielleicht fogar, baß biefe Folge mabriceinlich ift; baß fie aber eine "Rotwenbigfeit" fei, wird man nicht beweisen tonnen. Doch feben wir, wie Balentin bas Borbanbenfein biefes Gigenbuntels icon por ihrem Gingreifen in Die Beidide ihres Baterlandes nachaumeifen fucht. Er beruft fich gunachft auf bas Reugnis ibrer Angehörigen. Freilich wird in ber Regel bie Gigenart einer Berfonlichfeit ben Ditgliebern ber Familie am meiften vertraut fein; bei Johanna aber trifft bies offenbar ausnahmsweife nicht gu. Gie ift fo grundperichieben von ben Ihrigen gegrtet, bag fie ihnen faft fremb gegenüberfteht. Ihre Bebantenwelt ift eine vollig andere als bie ihres Baters und ihrer Schweftern. Ihr Gemutsleben ift von einer Tiefe, bie gewöhnliche Raturen eben nicht gu ergrunben vermögen. Gin Dann, ber angefichts ber Rot feines Baterlanbes und ber Bebrangnis feines Ronigs feine Rachbarn ermahnt, ftill gehorchenb au barren, wen ber Sieg ihnen jum Ronig geben wirb, muß feiner bon Baterlandeliebe burchglubten Tochter fremb fein, tann fur beren eble

Leibenschaft tein Berftanbnis haben. "Bas fur ein Geift ergreift bie Dirn?" ruft er verftanbnislos, ale fie ihre Begeifterung fur bie Sache ibres Ronige und ibres Baterlandes in binreifenden Borten ausftromen lagt (Brolog 3). Ja, man barf fagen, ber Rachbar Bertranb, ber bem Bater Urc guruft: "Guch gab Gott eine wundervolle Tochter", fteht biefer innerlich naber als Thibaut. Bie in anbern Studen Schillers - ich erinnere an ben Brafibenten und Ferbinand, an Don Philipp und Don Carlos, an Octavio und Mar Bicolomini - fleben bier Bater und Rind in ichroffftem Gegenfate, verforbern fie einander entgegengefehte Beltanicauungen. Dag Johannas eigenartige, tiefangelegte Ratur ben Ihrigen unverftanblich ift, beweifen bie Worte Louifons: "Sie war uns fremb, ba fie noch unfer war" (IV. 7). Es liegt fein gwingenber Grund por, aus biefen Borten mit Balentin ben Schliff ju gieben, Johanna habe fich burch Duntel und Sochmut ben Un= gehörigen entfrembet. Bohl bat fie gu einer Beit, wo ihre Geele von ichwarmerifcher Baterlandeliebe und von bein Bunberbaren, mas fie erlebt, gang erfüllt mar, mit ben Ihrigen nie "fo freundlich" gesprochen. Diefe aber haben ihr Berhalten eben infolge bes Unvermögens, ihren Seelenguftand gu ertennen und ju murbigen, falfch gebeutet. Much Margots Bermunberung baruber, bag bie Schwefter "nicht ftols" fei (IV. 9), tann nicht als Beweis für Johannas Uberhebung gelten. Ber bas Bauernvolf fennt, ber weiß, bag es fich einen Menfchen, ber aus nieberen Rreifen ju einer hoberen Schicht ber Befellichaft emporgeftiegen ift, gar nicht anbere porftellen tann ale bodmutig, und baf es gu biefer Borftellung gewiffermaßen berechtigt ift. Das naive Landfind Margot tann fich bie Schwefter, bie unter ben Großen biefer Erbe manbelt, nur ftolg benten und ift überrafcht, ale biefe ihr freundlich, ia gartlich entgegentommt. Daraus, bag bie turgfichtigen Ihrigen Robanna fur hochmutig halten, geht mabrlich nicht hervor, baß fie es wirflich ift.

 mehriad erkannt und gerühmt. Der Erzbischof giebt ihr (III, 4) vos schöne Zeugnis, daß sie verschämt ben eitein Blid gemeiner Augur metbe (III, 3). Des Auspmischigen Art aber ift es nicht, sich den Blied einer ihr bergöttenden Menge zu entziehen. "Johannas schönker Schmud", gat A. zier (III, 4), "kenn ich sie recht, sie sie he befahren Sechgund", gat A. zier (III, 4), "kenn ich sie recht, sie ihr beschönen Sechgund", gat bei der Beiteit vorführen, sie der Dicker eine vom Sireben nach irbischer Grieße Albeite vorführen, sie that er wahrlich nicht wohl barn, ihre Bescheidenbeit und Demut is nachvielden bervorbeken zu lasse.

3ch glaube, bie angeführten Reugniffe fprechen laut fur bie Mufrichtigfeit ihrer eigenen Borte: "Bill es ber himmel, bag ich fleggefront aus biefem Rampf bes Tobes wiebertehre, fo ift mein Bert gethan, und bie Sirtin bat fein Geidaft mehr in bes Ronias Saufe"(III.4). Es ift fein eitler Berfuch, ihr Gemiffen au betauben (wie Balentin meint), wenn fie fpricht: "Dich treibt nicht eitles, irbifches Berlangen" (Brolog 4). - Ein Unberes noch wiberftreitet ber Auffaffung Johannas als eines burch Ruhmfucht geblenbeten Beibes: ihre Tobes: abnung und bie Urt wie biefe jum Musbrud fommt. "Ich muß mich treibt bie Gotterftimme, nicht eigenes Geluft - euch gum bittern barm, mir nicht gur Freude, ein Befpenft bes Schredens murgenb geben, ben Tob verbreiten und fein Opfer fein gulett" Diefe an Montgomern gerichteten Borte (II. 6) find mahrlich nicht Borte einer Brablerin. "Gin Gefpenft bes Schredens"! Spricht fo eine Gitle, eine Ruhmfüchtige? Bom Belbentobe, ben fie abnt, mußte fie boch nicht im Tone bufterer Melancholie, fonbern im Tone freudiger Etftafe fprechen, ware Rubm ibr Riel.

<sup>1)</sup> Mus Deutschen Lefebuchern, V. Bb. 3. Abt., G. 186.

idweigt, weil fie nicht ablebnen will und nicht banten tann,"1) Aber bas ift feine befriedigenbe Erffarung. Barum will fie nicht ablehnen? Gine Ablehnung murbe ber Ronig, ber bas lebhafte Beburinis fühlt, Johanna gu belohnen, ale eine unberbiente Rrantung empfinden. ideint bie Deinung bes Erffarers gu fein. Er mag recht haben, boch tommt auf biefe Rudficht auf ben Ronig wenig an, enticheibend ift vielmehr folgendes: "Johanna muß biefen Beweis toniglicher Onabe betrachten ale bie Erfüllung ber gottlichen Berbeigung: "Doch merb' ich bid mit friegerifden Ehren, bor allen Erbenfrauen bich vertlaren" (Brolog 4). Diefe Ehre ift alfo für fie etwas von Gott Gewolltes, mogegen fie fich nicht ftrauben barf, mahrend fie antampfen muß gegen bas Borhaben bes Ronigs, fie ,,einem eblen Gatten ju vermahlen", weil es ihrem Bunbe mit Gott wiberftreitet. Daß 30= banna bem Ronige nicht bantt, erffart fich febr einfach barque, baf bie an bie Abelung fich unmittelbar anschliegenbe Brautwerbung Dunois' und La Sires bas Intereffe aller Unwefenben, vornehmlich aber ber Jungfrau felbit, auf etwas gang anberes ablentt.

Rach Balentine Meinung freilich ift jene gottliche Berbeigung nichts als eine Musgeburt von Johannas Phantafie. Uber ihre Berufung berichtet fie befanntlich zweimal, einmal im Brolog (4. Auftritt), ein andermal por Rarl (I. 10). Beibe Berichte find nach Balentins Reinung Ergablungen bes namlichen Borgangs, nur bag ber zweite Bericht bie Thatfachen unverfalicht wiebergiebt, mabrent bas Gelbftgesprach bes Brologe ben Bergang in ber Farbung porführt, ben ibm Johannas hochmutige Gelbftgefälligfeit gegeben bat. Es ift bies ein meines Biffens gang neuer icharffinniger Berfuch, Die manchen Afthetitern bermunberliche, ja anftogige Thatfache gu erflaren, bag fich überhaupt wei berartige Berichte finben. Bermunberlich tann fie jeboch nur ber finden, ber fich bon bem Borurteile nicht gu trennen vermag, bag es fich bier nicht um zwei miteinanber verwandte, aber boch unterschiebfiche feelische Erlebniffe, fonbern in beiben Fallen um bas namliche banble. Benn man einem Dichter wie Schiller gutraut, bag er fich burd Achtlofiafeit und Ungenquigfeit mit fich felbft in Biberfpruch febe. io heißt bas ihn beleibigen. Balentin hat alfo volltommen recht, wenn n bie zwifchen beiben Berichten bestehenbe Berichiebenheit als eine vom Dichter gewollte betrachtet. Und boch irrt meines Grachtens auch er und war barin, bag er in ber Ergablung bes Monologs allerlei willfürliche Buthaten ertennen will, bie Johannas Gitelfeit und Gelbfttaufdung ihre Entftehung verbanten follen. Dagu gebort nach feiner Deinung bie

<sup>1)</sup> Chenbai, G. 184, Anm. 1.

Berbeifung "friegerifcher Ehren". Er fieht barin eine willfürliche phantaftifche Umbilbung bes wirflichen Bergange burch bie von Duntel und eitler Ruhmbegier angefrantelte Geele ber Jungfrau. Diefe Berheißung ift allerdings etwas gang anberes als ber von ber Simmels: fonigin angebeutete Lobn ("Die bier gebienet ift bort oben groß"). Dan mag es immerbin bebauern, bag Schiller ber boberen Berbeigung eine niebere an bie Seite geftellt bat, aber bies Berfahren erflart fich aus bem rhetorifden Charafter bes Monologs. Die Stimme Gottes mabnt Robanna an bie Entfagung, Die fie uben muß, um ihren boben Beruf gu erfullen; mas ift naturlicher, als baß fie auch bes Borguges gebenft, ber ber entfagenben Gottesftreiterin por anbern Beibern befchieben ift? Dag bie Gottheit burch bie Buficherung friegerifcher Ehren bie Aungfrau loden wollte, tann natürlich nicht angenommen werben. Rriegeruhm ift vielmehr nur bie notwendige Folge ber Er: füllung bes Berufes, ber Johanna auferlegt wirb. Gin Dabchen, bas fein Baterland befreit und feinem Ronig bie Rrone erringt, es fann ig friegerifden Ehren gar nicht entgeben. Wenn man aber mit Balentin annimmt, bag bie fpatere Ergablung ben mabren Sachverhalt mieberfpiegle, mabrend ber Bericht bes Monologe burch Giteffeit und Rubm: fucht tenbengios gefarbt ericeine, wie ertlart es fich bann, bag biefer an erfter und nicht vielmehr an letter Stelle fteht? Dug nicht 30= banna burch ben glangenben Erfolg ibres erftmaligen Auftretens auf ber Rriegebubne beraufcht merben, wenn fie ber Ghrfucht augunglich ift; muß nicht bas Sochgefühl, von einer jubelnben Menge ale "Erretterin" gepriefen gu werben, bie Reinheit ihres Bergens gerabe in bem Mugenblid truben, in bem fie fieggefront jum erstenmal por ben Ronig tritt? Barum nun gerabe in biefem Moment bes Siegesraufches ber befcheibene, fachgemaße Bericht über ibre Berufung? Ift es erflarlich, baß bie "Unwandlung felbftgefälligen Empfindens untertaucht, fobalb fie por bem Dauphin fteht"? Sollte nicht vielmehr gerabe jest ihre Sybris aum Durchbruch tommen? 3ft es bentbar, baf fie, beren Bera icon im Borfviel von Stola und Rubmfucht vergiftet ericeinen foll, ploblic ihre verlorene Bergensreinheit und Befcheibenheit wieberfindet, um fie alebald wieder einzubugen? Bie ftimmt bas ju ber "ficheren Folgerichtigfeit", Die Balentin bem Dichter nachrubmt? -

Wie glaufinnig die Kombination des Frantstrete Gelehrten, wie bestehend seine Verweissügung auch sein mag, einer schärferen Krüfung die bestehend seine Verweissügung auch sein mag, einer schärferen Krüfung diesten Der Odpspelserich bebart einer einscharen Ertlärung. Eine solche giedt 3. B. Gnudig. Nach ihm haben wir thatschiftlich zwei bertwandte Erschniffe zu unterscheiden. Buerst ist der heite Krüfung weite der die beilige Aumafrau wiederholt erschienen, um sie aum bestiene Werten

au mahren. Nach anfanglichem Wiberftreben beugt sich Johanna als "bemütigs Nach" bem göltlichen Willen. "In biefen Nigliande innerer Bereitschießen Will bem Hauftlichen Willen. "In biefen Nigliande innerer keis Gottes." Mit bem Höchsten elles schießen ber Eiche hernalb von Webfest Gottes. Mit bem Höchstelle gegen gegen der Befest des Gottes. Mit bem Hochstelle gegen der Aufglung muß es grache sin Johannas beschieden eine Einn sprecken, dos sie von bem König und seinem Kose ihre Beusung durch die heilige Zumgfrau schieden Konig und seinem Kose ihre Beusung durch die heilige Zumgfrau schieden krädigt, von jener höchsten Gene dere, beren sie gewürdigt worden, der Anreche Gottest und von seiner Werselsung schweigt.

Rach Balentine Meinung befteht bie tragifche Schulb ber Belbin nicht in ihrer Liebe ju Lionel, fonbern barin, bag fie, bon Gitelteit und Ruhmfucht angeftachelt, ben ihr erteilten Auftrag willfürlich umbentet und bamit von ber ihr quaemiefenen Babn abirrt. Dies foll fich junachft in ber Scene (II. 4) zeigen, in ber ibr La Bire guruft: "Den Beg bes Siege bezeichne bu bem Beer. Die Fahne trag uns por in reiner Sand, boch nimm bas Schwert, bas tobliche, nicht felbft, verfuche nicht ben falfchen Gott ber Schlachten, benn blind und ohne Schonung maltet er." Diefe Borte umgrengen nach Balentine Deinung gang richtig bas, mas fie thun foll. Aber bagegen ift por allem gu erinnern, bağ bie Dahnung La Sires (abnlich wie bie voraufgebenben Borte bes Baftarbs) von gartlicher Beforgnis um Johannas Leben eingegeben ift und vornehmlich ben 3med bat, fie vor ben Gefahren bes Rabetampfes zu marnen. Um nicht felbit ein Dofer bes Rampfes gu merben, foll fie nicht felbft bas Schwert führen. Go faßt benn auch Johanna bie Borte auf, wenn fie entgegnet: "Richt beut', nicht bier ift mir bestimmt zu fallen." Die Schroffbeit, womit fie bier ben um fie beforgten Selben in feine Schranten gurudweift, ift nicht bie Folge von Duntel, fonbern entipringt bem volltommen richtigen Bemußtfein, bag er wie Dunois in ihr mehr bas Beib als bie Gottesftreiterin fieht. Sie muß infolgebeffen bas empfinden, mas fie fpater (III, 4) in bie Borte faßt: "Der Danner Muge fcon, bas mich begehrt, ift mir ein Grauen und Entheiligung!" Und fo muß fie fühlen, wenn fie bem Bunbe mit Gott treu bleiben will; benn biefer beifcht ein blindes Bertzeug: "Der Bfeil muß fliegen, wohin bie Sand ibn feines Schuten treibt." Sie barf fich in ihrem Thun burch anbere nicht beirren laffen. Benn La Sire fpater bie Jungfrau ob ihres "beicheibenen Bergens" rubmt und ihr bas Rengnis giebt, "fie ftrebe nicht ichminbelnb irbifder Sobeit nach", fo beweift er bamit aufs

<sup>1)</sup> Mus beutichen Lefebuchern V. Bb., 3. Mbt., S. 164.

flarfte, daß Johannas versönliches Eingreisen in das Handgemese für isst eine Teachers um birre Kundmicht fil. Gerade vielen über die Arabeiten um die Kundmicht fil. Gerade biese Ahnliche läßt ersennen, daß Balentin den Worten: "Die Bahne trug uns vor in reiner Hand" eine Bedeutung beiligt, die se dem Wortlauten nach wohl hoben kömtlen darb einer fiehen kömtle nach wohl hoben kömtlen darb eine fiehen kömtle nich einer auf das Wörtchen "rein", das hier nur schmüdendes Beiwort sein kann, der den kondernal sein.

Roch fcarfer foll biefes "Uberfdreiten ihrer Aufgabe" in ber Scene mit Montgomern (II. 7) berportreten. Balentin behauptet, ber Erfola. ber nie verfagenbe Sieg, ber im Gingeltampfe ftete errungene Triumph habe ihre Geele immer mehr verblenbet, und in biefer Berblenbung fcreibe fie fich eine Aufgabe gu, Die ibr nicht gestellt fei, wenn fie fage: "Dem Beifterreich, bem ftrengen unverleglichen, verpflichtet mich ber furchtbar binbenbe Bertrag, mit bem Schwert ju toten alles Lebenbe, bas mir ber Schlachten Gott verhangnisvoll entgegenschidt." "Das Sinmorben ber Feinbe ift Johanna niemals geboten worben", fagt Balentin. Den Beweis fur biefe Behauptung bleibt er uns freilich iculbig. Die Borte ber Dichtung aber beweifen bas Gegenteil. Ift ber Jungfrau in ber That nichts anderes geboten, als bas frangofifche Beer jum Siege und ben Dauphin jur Rronung nach Rheims gu führen? Ift ihr nicht vielmehr bie verfonliche Teilnahme am Rampf, Die Rubrung bes Schwertes gerabe nach bem Berichte befohlen, ben Balentin als bie Darftellung bes thatfachlichen Berganges ber Berufung ausbrudlich anertennt? "Diefes Schwert umgurte Dir!" fagt bie Simmelstonigin, "bamit vertilge meines Bolfes Feinbe." Benn Johanna gemäß iener Mahnung La Bires .. bas Schwert, bas tobliche, nicht felbit" nehmen foll, warum wirb von biefem Schwerte in unferem Stud fo viel Mufhebens gemacht? Barum wird namentlich fo viel Gewicht barauf gelegt, baß bas richtige Schwert, bem Gott ben Sieg verheißen, bas Schwert von Fierbous, gefunden wird? (I, 10). "Die Baffe", wird man viels leicht entgegnen, "bat bier nur bie Bebeutung eines Sumbols." Aber bedurfte es benn eines folden zweiten Symbols? Reichte als foldes nicht bie gabne aus? Wenn bas Schwert nicht als wirfliche Baffe bienen foll, marum ber Belbin bann ein unnuges Deforations: ftud anbichten? In ber elften Scene bes fünften Aufzuges, wo fie in ichmeren Feffeln, aber gelautert und innerlich frei, feiner Schwachbeit fich bewußt, Die bochfte Rot ber Ihrigen vernimmt, wo ihr in beißem Bebet bie Bunberfraft wiebertehrt, wo fie bie Retten gerbricht, ba greift fie wieberum gum - Schwerte. Die tobliche Baffe fdwingt fie in ihrem lesten und berrlichften Rampfe. Dit ihr befreit fie ihren Ronig, erringt fie ihrem Bolle ben Sieg, fich felbft ben Selbentob furs

Baterland. Sollen wir etwa von ber Bertfarten icheiben mit bem bitteren Gefühle bes Unmute barüber, baß fie, bie wir befehrt geglaubt, bier wieberum "ihre Aufgabe überichritten" bat? - Rach meiner Empfindung ift es völlig flar, bag nach Gottes Billen Robanna biefes Siegesichmert im Rampfe ichmingen foll. Auf eine gegenteilige Auffaffung tann man überhaupt nur bann verfallen, wenn man unfere moberne, fentimentalere Auffaffung vom Bollen und Birten ber Gottheit willfürlich an bie Stelle ber naiveren unb berberen Auffaffung bes Mittelaltere fest. Schiller aber hat feinen oftbemabrten biftorifden Ginn in unferm Stude unter anberm auch baburch bewiefen, bag er bie Borftellung vom Befen Gottes bem Beifte ber Beit anbequemt, in ber bie Sanblung fpielt. "Bertilge meines Bolles Feinbe!" gebeut bie Mutter Gottes. Die Gottheit nimmt alfo Bartei für ben rechtmäßigen Erben bes allerchriftlichften Ronigs. Bie einft bas Boll Asrael mit bem Gelbaefdrei: "Sier Schwert bes Berrn und Gibeon!" und bie Rreugfahrer mit bem Rufe: "Gott will es!" in ben Bernichtungstampf gegen bie Feinbe Gottes fich fturgten, fo bier bie Frangofen unter bem Schlachtrufe: "Gott und bie Jungfrau!" Die Gottheit ift - sit venia verbo - gleichfam perfonlich intereffiert. Sie betrachtet bie Englander als perfonliche Feinde und will beren Bertilgung burch bas Schwert. Ihr auserwähltes Ruftzeug barf fich biefem Bertilgungebefehle am allerwenigften entziehen. Ge bebarf einer febr gefünftelten Deutung, um ben flaren Befehl ber Simmeles tonigin fo gu entfraften, bag nichts befteben bleibt ale bas Gebot, ben Beind "tollettiv"1) gu befiegen und ben Dauphin gu fronen. Johanna banbelt volltommen im Sinne ibres Auftrage, menn fie im Rampfe bie einzelnen Geaner erbarmungelos ihrem Schwerte obiert. Es ift burchaus teine Bhrafe eitler Uberhebung, fonbern bittere Bahrbeit, wenn fie bem gagenben Ballifer guruft: "Die beil'ge Jungfrau opfert bich burch mich" (II, 6). Der Ginfluß Somers, beffen Gotter im Belbentampfe perfonlich Bartei ergreifen und beffen Ginmirtung gerabe in ber Montgomerbicene fo greifbar bervortritt, mag Schiller in biefer Muffaffung noch bestärft haben. Daß bie Barte bes gottlichen Blutbefehls in biefem Auftritt gu einem unferm fentimentalen Empfinden fremben Ausbrud tommt, will ich nicht im minbeften leugnen, aber gerabe biefer Umftand ift mir ein Beweis bafur, baf ber Dichter biefer .. romantifden" Tragobie bei bem Rufchauer, bem er ein Berfenten in ben Bunber-

<sup>1)</sup> Diefen Ausbrud gebraucht Evers in einem Auffahe biefer Zeitschrift (Banb IX, S. 55 Ann. 1). Aus ben baselbst gegebenen Andentungen scheint mir bervorzugesben, daß seine Anschauung mit der Balentins im wesentlichen übereinbimmt.

glauben bes Mittelalters gumutet, auch bie Rabigfeit porquefest. fich bie naive mittelalterliche Borftellung bom berfonlichen Balten ber Gottheit im Bolterfriege angueignen. Bem biefe Sabigfeit gebricht, ber mag bie hiftorifche Muffaffung Schillers als für fein mobernes Empfinden anftogig immerbin bedauern, aber er hat fein Recht, ber Selbin aus einem Berhalten ein Berbrechen zu machen, bas iener hiftorifden Muffaffung burchaus entfpricht.

Mertwürdig ift es übrigens, bag, mabrend Johanna ben meiften Erflarern bei biefer Belegenheit ju graufam ericeint, andere fie allgugroßen Mitleids fur ben Ballifer geiben. In ber That, aus ben oben angeführten Borten, womit fie Montgomern jum Rampfe mahnt, fpricht beutlich ber geheimnisvolle Schauber, ben ber Belbin menichliches und weibliches Gemut bei ber Musubung ihres "furchtbaren Berufes" empfindet. Das tragifche Motiv bes Ronflifts zwifden menichlichem Rublen und übermenichlicher Bilicht flingt bier leife aber mertlich an. Denn gerabe barin liegt bie ericutternbe Tragit bes Studes, bag bas gartempfinbenbe Beib1) in hober Begeifterung einen Beruf auf fich labt, ber fie swingt, in gemiffen Momenten ihre innerfte Ratur au verleugnen, meil fie aus bem bem Beibe bestimmten natürlichen Birfungefreise bergustreten muß.

Bei folder Betrachtung ericeint benn auch Johannas bitterer Borwurf gegen bie Gottheit verzeihlich: "Dufteft bu ihn auf mich laben, biefen furchtbaren Beruf? Ronnt' ich biefes hers verharten, bas ber himmel fuhlend ichuf?" (IV, 1). 3ch fage, Diefer Borwurf ericheint abnlich wie bie Rlage ber Raffanbra, wenn auch nicht vollberechtigt, fo boch verzeihlich. Denn es ift menichlich, bag ber Menich, wenn er im Bollbringen einer eblen That, ju ber er fich berufen glaubt, fcheitert, wiber bie Borfebung murrt, ba er vermoge feines gebundenen Sinnes Die Beisheit bes gottlichen Ratichluffes nicht fofort ertennt. Es ift bie: felbe ericutternbe Rlage ber iculbbelafteten Menichenfeele, bie uns aus ben Worten bes harfners entgegentont: "Ihr führt ins Leben ihn binein, ihr lagt ben Urmen ichulbig merben; bann überlagt ihr ibn ber Bein, benn alle Schuld racht fich auf Erben." Es ift bas bem menichlichen Berftanbe unfagbare und unlösbare Ratfel bes Biberftreites gwifchen menichlicher Billensfreiheit und gottlicher Schidung, bas bem Schulbigen bie Geele verwirrt. Die Auflehnung Johannas gegen ben gottlichen Billen, bie uns bas Gelbitgefprach zu Anfang bes 4. Aufzugs ertennen lagt, ift allerbings eine - wenn auch menichlich leicht begreifliche -

<sup>1)</sup> Bal. biergu bie vortreffliche Musfuhrung Bellermanns (Schillers Dramen. II. Banb, G. 251 fig.).

Bermessuchet, eine Überhebung, die eine wohre Reue noch nicht auffommen läßt. Erst muß sie zu der Erfenntnis tommen: "Berdeint ish
Gesenbete zu sein, wenn ich nicht blind des Reisters Willen
ehret?" (V,4). Eine Jäuterung ist notwendig. Sie vollzieht sich inder Seine der Erstellen die eigene Kochter als Aufsehdrie vor
König und Bolt vertlagt (IV,11) und in den Tagen, wo Johanna,
von dem treuen Valimond geseitet, von den Jösigen verbannt, verfannt und
verstoßen, vom Kampf der Estemente untdoch, die Willstüds durchfundert.

Beftunbe Johannas Schuld nicht in ber Liebe ju Lionel, fonbern im eitlen Trachten nach irbifder Groke und in ber Uberidreitung ibres Berufes, fo mußten bies ihre Gelbftantlagen im 4. Afte ober ihre Betenntniffe im 5. Afte boch irgendwie anbeuten. Das ift mit nichten ber Sall. Aberall empfindet fie ale Schuld einzig ben Bruch ihres Gelubbes, ber irbifden Liebe gu miberfteben. Gine einzige Stelle tonnte, obenbin angefeben, fur Balentine Auffaffung au fprechen icheinen. Den wiebergefundenen Schweftern ruft bie Jungfrau bie Borte ju: "Bie eine niebre Dagb will ich euch bienen, und bugen will ichs mit ber ftrengften Bufe, bag ich mich eitel über euch erhob" (IV, 9). Aber auch biefe Gelbftantlage tann, naber betrachtet, fur Johannas Sochmut nichts beweifen. Im Gefühle ihrer ichweren Schuld empfinbet fie es fchon ale frevelhafte Uberhebung, bag fie, bas funbhaft geborene fcwache Beib, ber gottlichen Berufung gefolgt ift, anftatt bei bem bemutigen Biberftreben gu beharren, bas fie anfanglich ber Simmels: tonigin entgegengefest batte: "Bie tann ich folder That mich unterwinden, eine garte Dagb, untunbig bes verberblichen Gefechte!" (I, 10). Daß fie, bie in ber Beimat "wie eine niebre Dagb bie fcwerften Bflichten fill gehorfam übte" (Brolog, 2), biefen nieberen Dienft aufgegeben hat, um einem hoberen Berufe zu leben, bas icon buntt ihr im Buftanbe ihres Schulbbemußtfeins ein Frevel. Sonach fann auch bas an Raimond gerichtete Befenntnis: "Doch in ber Dbe lernt' ich mich ertennen" (V, 4) nicht als ein Beftanbnis ihres fruberen eitlen Strebens gebeutet werben. Die Borte find gang einfach auf ben Streit gwifden Bflicht und Leibenschaft gu beziehen, ben ber Unblid Lionels in ihrer Bruft entfeffelt hatte. Diefer Streit tobte am furcht: barften am Tage ber Rronung, wo fie "am meiften gu beneiben fchien." In ber Ginfamteit bat fie fich ertannt, b. b. fie bat fich wiebergefunben, indem fie ihre Liebesleibenschaft überwand und ihr Murren wiber bie Schidnng Gottes bereuen fernte.

In engem Ausammenhange mit feiner Auffaffung ber tragischen Schuld ber helbin fieht Basentins Ansicht, baß fich Johannas Seher: aabe und ber wunderbare Rauber ihrer Berfonlichteit nur ba

rein offenbare, wo fich ibr Berg nicht von Gitelfeit getrubt zeige, g. B. ba, wo fie jum erftenmale por ben Ronig tritt (I, 10), und ba, wo fie ben Burgunber mit bu Chatel verfohnt (III, 4). Die Unnahme fann ieboch bor einer naberen Brufung ebenfalls nicht befteben. Bemabrt bie Jungfrau ibre Bunbergabe nicht auch in ber nach Balentine Unficht für ibre Rubmfucht besonbere bezeichnenben Montgomerbicene? "Furcht= bar ift Deine Rebe", fagt ber Ballifer, "boch Dein Blid ift fanft, nicht ichredlich bift Du in ber Rabe anguichauen, es giebt bas Berg mich ju ber ruhrenben Beftalt." Alfo auch auf ben erichredten Reinb, ber bas Furchtbare ihres Berufs am meiften empfinben muß, wirft bie urfprungliche Dilbe ihrer weiblichen Ratur mit magnetifcher Ungiehungefraft. Gerabe biefe Borte find fur bie Muffaffung von Johannas Charafter von größter Bebeutung und geben ber bentenben Darftellerin ben wichtigften Fingerzeig, ba bier ber Dichter ben Gegen: fat amifchen menichlichem Rublen und übermenichlicher Bflicht, ber fpater jum tragifchen Ronflitt fich gestaltet, icon in ber außeren Ericheinung ber Belbin, in bem Rontraft ihres milben Befichtsausbrudes ju ber harten Rebe bem Bufchauer feinfinnig jum Bewußtfein bringt. -Gleich nach ber Befiegung bes Ballifers und nach bem angeblich .. felbftgefälligen" Gebet offenbart fie ibre munberbare Dacht über bie Gemuter auf bas herrlichfte burch bie Befehrung bes Burgunbers gur Sache feines Ronigs und feines Baterlanbes. 3a, bewahrt fie ben geheimnisvollen Rauber ber Berfonlichfeit nicht fogar im Mugenblid ihres Salles? 3ft es nicht ein munberbares Etwas, bas ben befiegten Lionel gu ben Borten hinreißt: "Dich faßt ein ungeheurer Schmerz um Dich und ein unnennbar Sehnen Dich ju retten"? (III, 10.) - Bas nun Johannas prophetifche Gabe anlangt, fo ift es allerbinge nicht leicht, fich bon beren Trag: weite einen flaren Begriff ju machen, aber foviel leuchtet ein, baß fie nicht unbegrengt gebacht ift. Inwiefern find nun ihrem Geberblide Grengen gezogen? - "Der Lanber und ber Ronige Gefchid liegt fonnenflar bor meinem Rinbesblid" (III, 10). Die Bahrheit biefer Borte bewährt fie ba, mo fie bem Daubhin ben Inhalt feiner Bebete nennt (I, 10), und ba, wo fie ibm und bem burgunbifchen Bergog bie Rufunft ihrer Baufer enthult. Dagegen weiß fie über ihr eignes Schidfal nichts Beftimmtes außer bem, mas ihr verheißen ift. 3n biefer Begiebung geht ihre Gebergabe über ein gemiffes prophetifches Mhnungsvermogen nicht binaus. Bobl abnt fie buntel, bag fie bas Opfer bes Rampfes werben foll; bem fragenben Ergbifchofe aber antwortet fie: "Ich weiß noch nicht zu fagen, mas mir ber Beift gebieten wird zu thun, boch, wenn bie Reit fommt, wird mir feine Stimme nicht ichweigen, und geborchen werb' ich ibr" (III, 4). Sie, bie bie funftigen

Beichide ber Bolfer fennt, muß fich bezüglich ihres eignen Schidfals bei bem Biffen beicheiben, beffen Offenbarung fie von ber Rufunft erwartet. Bie ihr ber "fcmarge Ritter" entgegentritt (III, 9), abnt fie mobl, "baß ihr bas Unglud an ber Seite fteht", bag fie es mit einem Sollengeift ju thun bat, und infofern tann fie bem bohnenben Befpenfte fagen, bak bie Prophetenftimme laut in ihrer Bruft rebe; ba aber bas Ericheinen bes Beiftes und bie gefamte Unterrebung mit ihm ihr eigenes Schidfal jum Gegenstanbe bat, fo zeigt fie tonfequentermeife auch bier fein bepimmtes Biffen. Man wird bemnach nicht behaupten tonnen, es fei darafteriftifch fur bie Entfrembung Johannas von ihrem eigentlichen Berufe, bag ihr hier "bie Stimme bes Brophetengeiftes fcmeige". Das Berfahren bes Dichters, ber bie Belbin bon ihrem eigentlichen funftigen Schidfal nur foviel miffen lagt, ale ihr bie gottliche Berbeigung fagt, bağ er ihr barüber hinaus nur ein unbestimmtes Ahnungsvermogen auertennt, rechtfertigt fich von felbft. Man fege boch einmal ben Fall, Johanna mußte bestimmt, bag fie ben Bund nicht ju halten vermoge, bag fie ber Liebesleibenschaft fur ben Geind erliegen werbe, um fofort ju begreifen, bag alsbann ihre Befreiungethat unbentbar und mitbin bas gange Drama unmöglich mare.

Benn ich in bem porftebenben Auffate bie Bebenten mitgeteilt babe, bie eine Rachprufung ber Beweisführung Balentins in mir mach: gerufen bat, fo will ich pon bem Gegenftanbe meiner Betrachtung nicht ideiben, ohne eines Borguges ber gebantenreichen Arbeit zu gebenten, ber wich hochft fympathifch berührt hat. Es ift bas grunbfagliche eble Bemuben, ben Dichter burch ein liebevolles Gingeben auf feine Gigenart ju begreifen und ju genießen, bas glangenb abfticht von bem Pharifaers buntel vieler fogenannter Afthetiter, bie fich berechtigt glauben, über einen Schiller ben Stab gu brechen, weil er bie Welt anbers gefeben und bargeftellt, als fie fich in ihren Ropfen malt. Diefe befcheibene Urt ber afthetifchen Betrachtung, wie fie Balentin in feinem jungft erschienenen Berte über Goethes "Fauft" mit fo iconem Erfolge bewährt hat, und bie bem portrefflichen Buche Bellermanns über Schillers Dramen einen fo hoben Rang in ber Schillerlitteratur anweift, fie geziemt mabrlich gang vornehmlich gegenüber einem Berte, bem fein bescheibener Schöpfer bas ftolge Bort mit auf ben Beg gab:

"Dich fcuf bas berg, Du wirft unfterblich leben."

### Ubungen jur Forderung des dentschen Auffates in Gbertertia. Bon Oster ublie in Schneeberg.

Mich beihöftigt, solange ich ben beutichen Unterricht in Obertertia habe, beionders lebhaft die Frage: auf welche Beise hift man ber Klasse, baß sie im beutichen Auflah besseren, bas war etwo die Auflage Millah besseren, bas war etwo die August meiner Debertertianer in ben lesten dies Wis gabragiaren, sind die mohl ber von bei Kugasse meine bis beitte Teil indigig und geschick, baster eine find die home kontie Teil indigig und geschick, baster find die Solfte soft immer nur gang sowerstäusse Arbeiter und der Rest ist einsag undvaudbar, sosen von ihm verlangt, was vorgeschieben steht, nämstög auch Erstetterungen von Sentengen oder Sprichwörtern, Vergleichungen, seichte Characterschieberungen

Da bin ich nun von Jahr ju Jahr immer mehr ber Aberzeugung geworben, daß man nicht genug Beit verwenden tann auf manbliche Rebeitbungen, wie sie ja auch in der Lehrordnung vorgeschen sind. Dort beißt es hierher gehörig: Leichte Abungen im freien Bortrag im An-

ichluß an Durchgefprochenes ober Gelefenes.

Auch (onft bat man auf derartige Abungen Singewiefen. Schmib in dem Alfschnitte, "Aufsche in höberen Minfalen" (Engeldophiet I. S. 203) dezeichnet sie als eine wichtige Borstufe der deutlichen Aufsche in jeder Klasse. Mat is jas in einem Lemgoer Gymnassafrerogramm (enthalten ist darin ein außererdentlich geschiefter Lepfelan d. d. 11.) geit. "An Tertin milsten die llebungen den schriftlichen Arbeiten beständig vorarbeiten, so daß sehe etze organiss das ben mindischen Etikabungen servorbachsen. Wan arbeitet auf dies Weise am erfolgreichsen an gegen das sich in Tertianer-Arbeiten abzie ins Kraut schiefende Kintenbeutsch.

Run aber ist es bei ben 2 Siunben, die dem deutlichen Untereichte zustehen, iberaus schwer, für solche Ibungen in mindlicher Rebe auseichende Zeit zu getoinnen. Marg in einem Aufliche, "Redelbungen"
(Ancytt, VI. S. 888) empficht, immer höchstens bie vierte Stunde days au vertwenden. Damit tanu ich mich aber nicht einwerlanden ertäkren. Ich nähme am liebsten von jeder Stunde 10, auch 15 Minuten days. Leider läht jich dos nicht immer durchflichen, und 15 obse ich seit geraumter Zeit einen Raub begangen an den lateinlichen und griechsichen Legen der glindlichen Lager ist, außer in Deutsch, zumindest werüsch nicht in der glidtlichen Lager ist, außer in Deutsch, zumindest werüsch nicht werden. Der felden Allesse der felden, wird wohl doer übet sich sogen ein erselben Klasse zu unterrichten, wird wohl der Klasse sich under der henden des Einnben spoiel Beit auf jene Übungen zu vertwenden, daß etwas dabei herausstommt, bab ber Klasse damit eskellen wird. 3ch will nun in turzen Zügen zeigen, wie ich biese Übungen, also vorzäglich auch während ber altsprachlichen Letturestunden, handhabe.

Runachft laffe ich bie Schuler im Anichluk an bie Lefture fleinere Referate geben. Aft alfo s. B. bas Gebicht "Der Rampf mit bem Drachen" gelefen und befprochen, fo merben etwa folgenbe Themata geftellt: Entftehung bes Johanniterorbens, Gefchichte bes Johanniterorbens bis 1312, Orbenstracht und Ginteilung ber Ritter, ber Drache auf Rhobos, bie Ravelle auf Rhobos, turge Lebensgeschichte bes Ritters und abnliches. Unter biefen Uberichriften referieren bie Schuler über bas, mas ihnen mitgeteilt murbe und mas ihnen aus bem Gebichte befannt geworben ift. Den Ginmurf, bag auf folche Beife bem Schuler ber ungetrubte Genug eines Dichterwertes verleibet merbe, meife ich gurud. 3ch habe eine babingebenbe Bemertung nicht gemacht, habe im Gegenteil bas reafte Intereffe beobachtet, eine Art Spannung ber Rlaffe1): unter welchen Befichtspuntten werben wir benn heute Bericht zu erftatten haben über bas Dagemefene? Ratürlich muß bie Sache mit Frifche betrieben werben. nicht fquertopfifc. Wenn alfo & porn ftebt und will nicht recht pom Blede tommen, fo hilft man ihm mit einem Sabe auf bie Sprunge, tommt ihm überhaupt gleich ju Silfe, wenn er ftodt, nicht in tabelnber Beife, fonbern aufmunternb, bas mertt ber Rnabe aus bem Tone. 3ft er bann fertig, fo fommt ein anderer an bie Reibe, mit einem anderen Thema. In 5 Minuten muß jeber bie Aufgabe erlebigt haben. Rabinettftudchen unter ben überichriften, bie's wohl werben tonnten, find es gunachft natürlich nicht. Dan muß viel Gebulb haben, barf fich's nicht berbrieften laffen, immer und immer wieber angutampfen gegen bas Unnaturliche bas Besmungene in ber Ausbrudsmeife. Der Aufmunterung: ergable fo, wie Du etwa braugen einem Rameraben ober babeim iemanbem berichten murbeft, begegnen fie immer mit einem leifen Zweifel, fie trauen bem Lanbfrieben nicht, fteben lange Reit unter bem Banne bes Gefühls. als follten fie etwas gang befonberes leiften. Bon biefem Banne aber muffen fie befreit merben, und besmegen habe ich je langer je mehr Reit auf folde Ubungen permenbet.

In ben lateinischen und griechischen Letturestunden laffe ich in berfelben Beise, von verschiedenen Seiten betrachtet, mir turz ben Inhalt ber gelesenen Rapitel wiedergeben. Alfo etwa so, daß, nach ber Durch-

<sup>1)</sup> Bir tonnen bem nur beiftimment. Durch eine solche Behandung des Inbalts wirb de ibm Schiffern in den meiften fällen überhaupt erft das Interesse am dem Lefeftlich oder Gebicht erwell. Das millen trautige Lefter fein, die so weig Kunft in der Behandlung eines Gebichts geigen, daß daburch dem Guller bes Geleicht verficht wird.
2. D. B. T.

nahme ber erften feche Rapitel bes erften Buches bes Ballifden Krieges, ber eine bas Thema betommt: Barum wollen bie Belvetier ihre Beimat verlaffen und wie bereiten fie ben Muszug vor? Gin anberer wieber giebt unter ber Uberichrift "Drgetorig" eine Lebensbeschreibung bes Dannes u. f. f. Gelegentlich biefer Stunden habe ich noch einen anderen Berfuch gemacht, bie Schuler zu einer ungezwungeneren, fluffigeren Musbrudemeife au bringen. Gine Rachuberfenung, lebiglich munblich geleiftet. binbet Lehrer und Schuler au febr an ben Bortlaut, und ba ift es un= gemein ichmer, vielleicht gerabesu falich, ben Schuler gu ungeniertem Drauflos zu ermuntern. Gine munbliche Rachuberfegung ift bem gu uberfebenben Autor foulbig, gang gewiffenhaft beffen Borte in autem Deutich wieberzugeben. Aber bie und ba, an Stelle einer Rachuberfepung, in bem Ralle, mo ein abgerundeter Stoff vorliegt, eine fleine ichriftliche Ubung machen laffen, etwa unter ber Uberfdrift: "Bas wir in ben letten Cafarftunben gelefen haben," hat fich mir febr bemahrt. Boblgemertt, Musarbeitungen, wie Muffape gur Korrettur, will ich beileibe nicht haben, ichlantweg bingeworfen, frifc von ber Leber meg gefdrieben foll's fein. 3ch bin gar nicht bofe, wenn ba ber eine ober anbere fich etwas febr bat geben laffen und recht werttäglich ben Orgetorir feine Belvetier anreben lagt: Ihr werbet euch boch nicht hierherfegen, wo wir bas icone Gallien haben tonnen. Go hatte er natürlich in einer beutichen Arbeit nicht gefchrieben. Er wurde geftust, fich's überlegt haben, wie benn anbers und batte ichließlich gang bestimmt eine geschraubte, lang: weilige Wenbung gu ftanbe gebracht, bie ficher weniger wert gemefen mare als bie oben mitgeteilte. Raturlich mache ich ben Schuler aufmertfam, bag bas "bierberfeben" gewöhnlich flingt und nicht einmal richtig ift. Die Belvetier find ja feghaft, es mußte allo boch mohl beißen; Ihr merbet boch nicht langer bier figen wollen. Aber auch fo ift ber Ausbrud noch gewöhnlich. Im Mustaufch mit ber Rlaffe wird folieflich ein gutes, ben Sinn treffenbes Berbum gefunben. Das "wo": wo wir bas icone Gallien haben tonnen, ift ichwer tlar au ftellen. Daß es bier nicht Abverbium ift, fühlen alle. Es foll Ronjunttion fein, ale folche aber ift "wo" jest nicht mehr üblich, und nun wird bie richtige fofort gefunben. Bu folder Rorrettur ber Alltagerebe, bes Sausbeutich, wie es Silbebrand nennt, giebt es in Rlaffen mit gebirgifden Schulern vielfach Belegenheit, bas beißt, wenn man bie Schuler erft einmal gum Reben gebracht hat. Gie figen bann auch bei ihren beutschen Arbeiten, getrauen fich nicht ju fdreiben in ihrer Musbrudeweise und qualen fich anftatt beffen ein Deutsch ab, bas weber gehauen noch geftochen ift, mit bem man abfolut nichts angufangen weiß, bas man am liebften burchftreichen möchte.

Hier fei mirs erlaubt, eine Bemertung nedenher zu machen. Ich sholische unter 25 Schüllern gewöhnlich zwei Drittel erzgedingische und vogtsländische. Die es nicht richtig wäre, noch mehr als ichs schon geken habe, dies Schüller zu ermuntern, vom Silie vor allem aber and bem Borrische ihrer Mundart getroß dies und jenes herüber zu nehmen in die Schriftprache? Die Sache darf natürlich nicht übers Ante gebrochen werden. Man würde während der mindlichen Abedidungen Gelegenheit hoben, die Gerugten zu seigen, innerfalle deren des gefochen berne der gefrechen könnte. Unterflührt sinde ich mich in diesem Berjuche durch dassingehende Anzegungen in dem Buche des Dr. Fannte "Keinstelt und Rechigum der beutsche gestellt und keichzig Keulenst-

Aber, um gu unfern Ubungen gurudgutommen, man fonnte mobi einwenben, berartiges werbe boch auch icon in ben vorhergebenben Rlaffen geubt und fur Obertertia vermiffe man ba ein Bormartsfchreiten. Run, barauf ermibere ich nur, man tann biefe munblichen Ubungen aar nicht oft und leicht genug ftellen. Aberbies aber liegt boch barin ein Fortidritt, bag ber Schuler nicht mehr einfach nacherzählt, fonbern que einem größeren Bufammenbang, einer Ballabe, ein paar Rapiteln Caefar, Kenophon, unter einem befonberen Gefichtspuntte Unwesentliches, Untergeordnetes meglaft und fich auf bas ftrifte gum Thema Behörige befchrantt. Co gewinnt ber Schuler bie rechte Uberficht über eine großere Stoffs maffe und wird jur Disposition geleitet. Indem ich alfo, 3. B. nach ber Letture bes Rampfes mit bem Drachen, folgende Themata im mundlichen Bortrage behandeln laffe: 1. Bober bat Schiller ben Stoff gu feiner Ballabe? 2. Urlaub bes Ritters und Borbereitung jum Rampf bis jur Rudfehr nach Rhobos; 3. Ruftung bes Ritters und Berlauf bes Rampfes; 4. Triumphaug jum Rlofter, Berhandlung mit bem Orbensmeifter und Urteil bes Deifters: 5. Rame. Abstammung und meitere Schidfale bes Ritters; ift eine Disposition bes Inhaltes bes Bebichtes nach ber Ordnung ber Reitfolge gegeben, auf bie blog bingemiefen zu werben braucht, wenn fpater au einer bauslichen Arbeit bas Thema geftellt wirb; "Der Rampf mit bem Drachen". Ein anbermal wirb man naturlich bie Disposition Die Rlaffe felbft finden laffen. 3ch verbante babei viel Anregung bem Buche von Binbel: "Dispositionen zu beutschen Auffaben", nur bag bie bort ftebenben Dispositionen fur Obertertia gumeit ins einzelne geben. Das verleibet bem Obertertianer ben Gefchmad am Disponieren. Gine Steigerung gegen Untertertia, wo man bamit anfangen mochte, wirb icon infofern ftattfinden, als nun bei zeitlichen Borgangen, ftatt bes einfachen Anfang, Fortgang und Musgang, Die naberen und entfernteren Urfachen ober Beranlaffungen, bie handelnben Berfonen und ihre Motive. Schauplan und Reit, bann ber Berlauf in feinen periciebenen Mbe

fcnitten, bie angewandten Mittel und eingeschlagenen Bege und julest bie mittelbaren und unmittelbaren Folgen unterschieben werben.

Rur barf man eines nicht außer acht laffen; bie Ubungen muffen ichmadhaft gemacht werben. Dan tann ba nicht erfinberifch genug fein. Ift man babei einmal auf einen Solgweg getommen, fo ichabete auch nichts. Much bas ift ein Gewinn, bag bie Rlaffe fieht: ber Lehrer fucht nach einem Wege, auf bem er euch am beften jum Biele bringt. Gur Solawege haben fie eine feine Bitterung. Gie gebens einem fofort gu verfteben, bag ba fein Bormartetommen ift, und nötigen einen fcnurftrade umgutebren. 3ch tonnte Falle ergablen, wo ich im Beifte ber Rlaffe bantte, baf fie mich turgerbings absteben bieft von vergeblichem Duben, ja gerabesu auf ben rechten Beg binleitete. Run, folche Erfabrungen haben mahricheinlich alle icon gemacht. Dich haben fie immer mit einem Befühl ftiller Freude erfüllt, einer Reflegempfindung, ftelle ich mir bor, ber Stimmung, wie fie in biefem Falle bie Schuler gehabt haben werben, bie gar mohl merten, wenn burch ihr Daguthun bies und bas anders und beffer gemacht wirb.

Die fleinen Ausgrbeitungen einzelner Buntte aus einer eingebenben Disposition eines großeren Abschnittes altsprachlicher Letture laffe ich a. B. nicht mehr, wie früher, alle Schuler augleich beforgen - ba tam nichts babei beraus, hauptfachlich weil nicht alle Schuler auch ihr Elaborat vorlefen tonnten - fonbern beftimme immer nur etwa zwei, entweber beffere Schuler ober weniger aute, auf alle Ralle immer mehr gleich: artige, mit bem ausbrudlichen Bemerten, bag man gespannt fei, wie bie Betreffenben fich ihrer Aufgabe entlebigen, wer feine Sache geschidter und beffer machen werbe. Beshalb bie beiben Schuler gleichartig fein möchten, fieht man leicht ein. Dber tann es mobl, wenn ber eine von beiben mefentlich abfticht von bem anbern, biefem ichlechteren Schuler Freude machen, in einen Rampf einzutreten, in bem er beim beften Billen nicht bestehen tann? Bielleicht geht man babei am ficherften, wenn man nur einen ber beiben beftimmt, und biefen feinen Rivalen fich mablen lagt.

3d weiß, biefer und iener wird bas alles fur Rinterlischen erffaren. Das macht mich aber nicht irre, ich werbe nach wie por barin einen Bebel fuchen, meine Beute aus ber tragen Rube, in ber auch anbermarts gerabe bie Schuler ber Mittelflaffen verharren, berausgubeben gu freiem, meinetwegen ungeswungenem Reben und Schreiben - ich verftebe bier bie fleinen Musarbeitungen, bie nur ins Diarium geliefert werben.

3ch mochte lieber auf ben Auffat verzichten, als auf Ubungen, wie ich fie oben gu fchilbern verfucht habe. Und wenn im Auffat fo baufig trop aller Dube nicht ber erwunschte Erfolg erzielt wirb, wo ift benn bie hauptfachlichfte Urfache ju fuchen? Doch wohl barin, bag man icon

in den unteren Klassen glaubt Ausseigen machen zu mussen, das nan auch meirer in den mitteren Alossen dem Schüler zu viel zumutet, seine Kraste überschäft und eine Leistung von ihm verlangt, der er noch nicht gewodssen ist. Diesen frühzeitigen Beginn der Ausschälen, der er noch nicht gewodssen ist. Diesen frühzeitigen Beginn der Ausschälen der Ausschäftlich aber schaftlich aben feln Boderengel und Schrader als die bei beiben hauptible des Ausschäftlich ab geschaftlich aben feln unterrichte Sezischnet, und andere ersahene Schulennner haben es geradezu ausgesprochen, daß sie von Ausstein Wissen der erken sam Erhalt genachten am Symnasium gern absehen wirden. Dabei erinaere ich an Rägessbach Borte, die ich in dem Buch von AR. Riller "Aus Ausschaftlich der Ausschlassen unterrichte von Winklassen der Schulektung zu gestalten Ausschlassen ab ein gestalten Ausschlassen ab ein der Ausschlassen ab ein der Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab ein der Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab ein der Ausschlassen ab eine Ausschlassen ab e

Wenn irgendvo, jo ift auf dem Gebiete des deutschen Aufliches das, we quid aimis" des alen Weltweifen am Nage. Und wer erft einmol, geigentlich jocker Abungen, wie ich sie oder darzustellen verluckte, die außerodentlich große Schwerfälligkeit seiner Schülter erfannt hat, fommt way von selbs dayn in nicht ja viel vom Aufleg zu verlangen, die Aufga weitengen, die Aufga zu berdangen, die Aufga der eines der in weitendern auf mudviche Vertregeklungen. Ich sie einis dobei gun in übereinstimmung mit R. Miller (f. o.), der die füllengen als das gezignetste Übungestell bezichnet zu der die die bei gestellt bengestellt der die bei pertrettige Eitstübtung, abe bei gestellt der die bei bei Verdreitling und Kaftlichen Darftellungen anzuhalten, ehr sie in ber midblichen ansetrichen gestell sinde find.

#### Warum verandert fich die Sprache?

Bon Ernft BBaffergieber in Rlensburg.

Es ift allbefannt, baß Sprachen fich im Laufe ber Rabrtaufenbe und ber Sabrhunderte anbern, und amar bis au einem folden Grabe, bag fie faft von Grund aus als neugeschaffen ericheinen. Go bat fich bas Lateinifche in einer Reihe von Lanbern, Die burch Romer unterworfen und langere Beit beherricht murben, in mannigfacher Art veranbert ober, wenn man will, entwidelt; auf ber Bprengenhalbinfel in zwei Dunb: arten ober Sprachen (fpanifch und portugiefifch), in Ballien ale frangofifch, auf ber Apenninhalbinfel ale italienifch u. f. w. mehr. Aberall aber, in allen fieben romanifchen Sprachen, ift bas Latein noch beutlich erfennbar, wenn auch bie einzelnen Borter und Formen bebeutenbe Beränberungen erlitten haben, manche gang verloren und burch Unleiben aus anberen Sprachen erfett finb.

Much bas Lateinische, Germanische, Griechische, Inbifche u. a. m. haben fich, wie feit Bopps Forschungen jebermann weiß, als Entmidelungen einer und berfelben Grundfprache ermiefen, Die man bie inbogermanifche nennt. Bas man an ber lateinischen und inbogermanifchen Sprache beobachten tann, bas wieberholt fich bei allen Sprachen ber Belt, gleichviel, ob es überall empirifch gezeigt merben fann ober nicht.

In welchen Beitraumen bat man fich nun bie Beranberung einer Sprache gu benten? Rechnet man eine Generation ju 30 Jahren, ein Rabrbunbert alfo su reichlich brei Generationen, fo bat bas fogenannte Mittelhochbeutiche eine Eriftens von 12-15 Generationen gehabt. Rach Berftreichung biefer Beit batte es fo ftarte lautliche Beranberungen burchgemacht, bag wir es von ba ab mit einem anbern Ramen belegen: neuhochbeutich. Diefes wird jest, am Schluß bes 19. Jahrhunderts, ebenfalls feit 12-15 Generationen gefprochen, und unfer Reuhochbeutich weicht ftarf von ber Sprache Luthers ab. Wenn nach E: Generationen eine Beranberung an ber Sprache mabraunehmen ift, fo muß fie logifcher Beife auch nach einer Generation vorhanden fein, wenn auch felbftverftanblich weit geringer. Denn unfinnig mare bie Unnahme, bag auf gebn Generationen Stillftanb ploblich in ber elften eine Entwidelung ftattfanbe. Unbere ausgebrudt: Der Cobn veranbert bie Sprache, Die er von feinem Bater übertommen bat, etwas, wie ber Bater bie Sprache bes Grofvatere etwas veranbert bat. Dan barf nicht erwibern: Dein Grofvater faate Ronig, groß, laufen, mein Bater fagte basfelbe, ich auch, und mein Cohn wird wieber Ronig, groß, laufen fagen. Da bie 15. Generation vor uns künie und bie 30. Generation vor uns kunie und bei 30. Generation vor uns kunie und beinig mochaning sagte, wie zweiselsos selftsteit, da serner sprungweise Enwicklung nitzends in der Vadure, also auch in der Sprache nicht vortommt, so ist anzunehmen, das zweishen den der Sprache nicht vortommt, so ist anzunehmen, das zweishen beri Formen einem, die graphisch nicht dargestellt wurden oder, richtiger gesagt, nicht dargestellt werden sonnten. Diese der Honarten. Diese der Honarten insten Honarten insten Honarten wieder schwähre, so hie Bereinberungen statter, bei auberen wieder schwähre, so heift z. Genach der Generationen geloude, vor breisig Generationen gilonde, Sast, das gegen hat eine graphisch darfellbare Beränderung während berselben 3eit nicht erstieten. Rannde Wörter der Sprache veründern ist, aber der fehrette, mande sonter Exprache veründern gader besteht, denstler, das Erstünderung aber besteht, denstler, mande besteht der Beränderung aber besteht.

Belches find bie Urfachen bafur?

Der Sauptgrund ift ungenaue Muffaffung mit bem Ohre und mangelnbe Biebergabe mit ben Sprechwertzeugen. Bir boren als Rinber nicht gang genau, mas unfere Eltern uns vorfprechen; und wenn wir es auch genau borten, fo fehlt uns boch bie Sabigfeit, es genau wiebergugeben. Denn unfre Sprachwertzeuge find nicht gang genau ebenfo eingerichtet wie bie unfrer Borfahren; es giebt vermutlich nicht gwei Menichen, bei benen fie fich völlig beden. Rimmt man noch bingu, baß jebes Rind von feinen Eltern eine etwas verfchieben gefarbte Sprache bort, mighort und migverftanblich nachbilbet; ermagt man ferner, bag immer brei Generationen gu gleicher Beit leben, Grofvater, Cobn, Entel, und bag bie gretumer von allen breien fich in Auffaffung unb Biebergabe vermifchen; fo tann man fich über bas Ergebnis biefer Art ber Sprachubertragung und Spracherfernung nicht munbern. Bunbern muß man fich nur, bag eine fo ftarte Ronftang befteht, bag bie Sprach: veranberung eine fo langfame, allmähliche ift. 2018 mitwirfenbe Urfache tann vielleicht bie Schreibung gelten, bie bie Laute auch bann noch fefthalt, wenn fie garnicht mehr gefprochen werben. Schwer entichließt fich bie Orthographie, wie man fie euphemiftifch nennt, einen Buchftaben, beffen Bebeutungslofigfeit furs Dhr einleuchtet, fallen gu laffen, wir ichrieben bis vor furgem noch Thier, mo gwei Buchftaben ju viel waren, und wir ichreiben jest noch Tier, wo ein Buchftabe überfluffig ift. b. b. feinem wirflich gefprochenen Laute entspricht.

Besionbers bei der übernasme vom Weteren aus fremden Sprachen, eren Aussprache dem Ungebildeten – und biefer ist hauptjäcklich maßzebend sir die Sprachentwicktung, nicht der Gelechte – fremd sein mußte, treten inssige Misserskändnisse farte Beränderungen ein. So wurde aus palatium Blafa, aus serdrese schriefen, aus äladdien Teufel. aus commandeur Komtur u. s. f. Auf dieser Thatjache beruht bie tomische Wirtung, die Shatespeare, Reuter und andere Schriftsteller durch falich angewendete ober fallich ausgesprochene Fremdwörter erzielen.

Unfahigteit, bas Gesprochene richtig aufzusaffen und genau wiederzugeben — bas scheint mir ber wichtigfte Grund aller Sprachveranderung.

Aber es sommen noch andere, schundere Gründe hingu. Früher fogte man consentutionem – die Frangolen hoben contume berans gemacht, also aus 5 Silben 2! So wurde aus fat. vivarium — Beiher aus einem wiesslichen ein wesselbiges Wort, aus dem mittstateintigen parveedus, franz palefroi, engl. palfrey, deutst Physics, von Silben auf 2 begu. 1! Und so in viesen anderen Hällen. Und spekton wurde phagen, aus sunam Sommer, aus frida Friede, diere sig javar fein Bertlügung, aber bodg eine gewisse Stellechterung eingetreten, indem die wollen Millestenvolles in des beaumen tonlete e überxingen.

Mis zweiten Brund ber Sprachveranberung hatten wir fonach bie Bequemlichfeit. Das Berlangen banach fleigert fich mit gunehmenbem Bertehre, mit ber Ginficht in ben Bert ber Reit. Dit moglichft geringem Aufwande an geiftiger Anftrengung wollen wir ben Bwed ber Mitteilung - und einen anbern bat boch bie Sprache nicht - erreichen, wir geben uns infolgebeffen feine Dube, brummen in ben Bart, verfoluden manches, fuchen ju fparen, wo es fich mit ber Deutlichfeit irgend vertragt. Sier ift aber augleich bie Grenze ber Bequemlichfeit: bie Deutlichfeit, Berftanblichfeit barf nicht barunter leiben. Die Ameritaner leiften in bem Streben nach bequemer Ausbrudemeife Großes: aus gentleman wurde gent, aus Omnibus - bus, aus photography photo, aus chromolithography - chromo u. f. w., beutlich bleiben biefe Borter aber boch noch. Gind Borter allgufehr abgefchliffen, fobag, mas früher verfchieben flang, jest gleich flingt (s. B. Maul in Maultier, Daul beere, Maulwurf, wo fie aus mulus, morus, molt - Erbe entftanben finb), fo fcreitet man, eben ber Deutlichfeit wegen, ju Bufammenfetungen, Reubilbungen, Die, wie bie angeführten Maultier und Maulbeere, fogar tautologifch finb, inbes nicht ale folche empfunben merben.

 Eingreifen ber Belehrten, ber Biffenichaft in bie Sprache. 3mar ift ihre Birtung ftete gering gemefen, aber boch bie und ba bemerflich. Engl. island bat fein s boch mohl ber meifen Uberlegung zu verbanten, bağ es mit franz, isle (lat, insula) gufammenbange; bie Bolfsausibrache bat fich freilich nicht baran gefehrt und betrachtet bas s richtig als nicht vorhanden. - Sierher gebort bie Schaffung ober übernahme neuer Borter fur nene Dinge ober Gegenftanbe. Bei Bolfern, bie feinen Lowen ober fein Bferd tennen, tann es auch tein Bort bafur geben; es wird, wenn beibe Tiere befannt werben, auf gelehrtem Bege neu geichaffen 1) ober, mas baufiger ift, von bem Bolte berübergenommen, bon bem bas Objett fommt. Es braucht nicht immer bas Bolt zu fein, bon bem ber Begenftanb wirklich ftammt, fonbern es tann ein bermittelnbes Bolt fein. Als nach ber Entbedung Ameritas Tabat, Rartoffeln, Ratao ju uns tamen, nahmen wir mit ben fremben Gegenftanben zugleich bie indianischen Ramen; "Rartoffel" aber entlehnten wir nicht bireft aus bem Inbianifden, wie bie Spanier (patata), Englanber (potato) und bial. beutich (frantisch Bataten), fonbern burch Bermittelung bes Stalienischen (tartufulo). In ahnlicher Beife haben bie Germanen in vorgeschichtlicher Beit bie Ramen Sanf und Gilber gugleich mit ben Brobutten bei nicht mehr nachzuweisenben Boltern tennen gelernt und entlehnt. Go bebeutet Sprachentwidelung nicht felten Sprachbereicherung, Gine britte Urfache abfichtlicher Sprachveranberung beruht auf religibfen Anfchauungen. Bon jeber icheuten fich bie Denichen ben Ramen Bottes auszusprechen ober gar zu migbrauchen. Dan fest eine anbere. abnliche Bezeichnung an feine Stelle. Statt pardieu beißt es parbleu, was mit bleu blau nichts zu thun hat; ebenfo morbleu, sacrebleu für mort de dieu und sacredieu. Im Deutschen mare ju erwähnen Bogtaufend flatt Gottstaufenb, Saderment für Saframent (Leib Chrifti). Deiter (fur Teufel), auch ben Ramen bes bofen Befens fuchte man gu vermeiben.

Joffen wir die Gründe für die Sprachenberung und Sprachents widdung noch einmag zusammen, o gerfallen sie in wei Grunpen: unabschild und absichtlich wirtende. Zene sind weit wichtiger, und weitende Zene sind weit wichtiger, und Grechtlich wirtende zu betrachten die Unsfähigtetigere Gerachion, die von der overhegegenden ihr überlieferte Sprache genau zu heren und wiederzugeben. Aus untergeordnete Urfachen sommen sping die Schriebung, die mit der Aushfrache nicht Schriftlich, und die Staten und die Australia der Verliebung der

<sup>1)</sup> a B. bas Wort Gas burch ben Entbeder besielben,

Biffenichaft, und bei einzelnen Weterner erligiofe Anfichen. Alle beife Ursachen ausammengenommen bedingen eine fortwährende, teils ensfere, teils fanglamere Berächberung der Sprache. Kommt biefelde den Arentigen zum Bewuhffen, so suchen fie sie durch Benennungen zu sondern (abb., midde, nhh); sib); ist sei die zu einem gewissen Erden erbeiten, so greif man zu verschiedenen Ramen (tateinisch — italienisch, prodenzisch au. f. m.).

### Bemerkungen über Leffings Laokoon und feine Einführung in die höheren Schulen als Lektüre.

Bon Griebrid Blod in Manfter in Beftf.

Seinrich Dünger bezeichnet in seinem Werte über Lessinge Leben alle Aussighteunen im "Laotoon" als ein Leuchtendes Muster von Seinheit der Boodachung, er rühmt neben der philosophischen und ässei isischen Bedeutung dies Wertes auch seine klantlectische Form und sinder isischen Bedeutung dies Wertes auch seine klaste zu werden klantlectische Form und sinder, als dodurch, das seine Lesung auf den höheren Schulen ieht soft allgemein zur Einsigkrung gelangt ist. Dünger sigt aber hinzu: diese Einsigkrung eie von einem unsetere bedeutenden Aunstandalogen sie eine der gesten Bertehrtheiten erstärt worden. — Einem Grund für diese das gerächten der ernicht an. Dasselbe sis aber wohl derauf zurächzischen, das iener Kunstandaloge der Weinung ist: auf den Schulen werde ein selfcher Rultus mit dem "Laoton" getrieben und die Bedeutung der in dem Schelen werde veissah überschäpt.

Auf solche "Grillen" ift benn Leffing auch bei Aufstellung seiner Theorien mehrsach versallen, und bies tonnte um so leichter geschehen, als er durch bloße Schluffe ju richtigen Kunftanschauungen glaubte ge-

langen zu tönnen (Diss), zum 2. Teil des Loofoon XXXI), und als ihm eine umschlichend Knichauung antitter Aunstinerte fehlte. Es ih bekannt, daß die den gestellt der Knichauung antitter Aunstinerte fehlte. Es ih bekannt, daß die den gestellt waren; Elde hält es soge für zweiselhoft, do Lessin je febr von dem Wecken, das weichen sien Wood den Namen sührt, einem endständigen Sieden Knichauft gestellt die Knichauft gestellt die Knichauft gestellt geste

Daß fich unter ben Theorien Leffings manche recht anfechtbare Sabe befinden, bat icon Berber in ben "Rritifchen Balbern" nachgewiefen. Muf unferen boberen Schulen fteht aber ber "Laotoon" in unbeftrittenem Unfeben und feine Lehren werben bort fortgefest als unan: fechtbare Babrbeiten verfundet. Es wird bierburch ein Autoritätsalaube großgezogen, ber ein felbitanbiges Urteil bei ben Schulern ichmer auf: tommen lagt und ichlieflich bagu führt, bag fich gewiffe irrige Schulmeinungen bauernd feftfegen, bie bann einer bem anbern fritiflos nach: fpricht. - Muf ben boberen Schulen follte ber "Laotoon", wenn er gelefen wirb, nur im Ginne Berbers gelefen, und es follte bas bebergigt werben, mas Berber am Schlug bes 23. Balbchens fagt, mo es beißt; "Benn meine Ameifel und Biberfpruche bie Lefer bes "Laofoon" babin vermogen, ihn nochmals, ihn fo forgfältig als ich gu lefen, und ihn aus meinen Ameifeln, ober meinen Ameifel aus ibm gu verbeffern, fo babe ich ber Cache bes "Laotoon" weit mehr gevorteilt, ale burch ein taltes Lob ..."

Burbe in diefem Sinne bie Lefture bes "Laofoon" auf ben Schulen betrieben, so wurde fich jener Kunftarchaologe wohl nicht so ablehnenb bagegen verhalten haben.

Wie anfeckbar manche ber vom Lessing aufgestellten Besauptungen sind, zeigt sich schoon venn man sie an ber Statute des Zaotoon prüft, also ein Berschizer anwendet, zu dem Lessing selbst aufjordert, indem er im Abschmitt XVV sogt: "Bos die alten Künstler gethan, wird mich lebren, wos die Künstler überbaupt tum sollen."

Bunachft muß bier bie Begauptung genannt werben: baß es in ber Kunft vor allem auf bie Schönheit ber Jorm antomme und baß ber "Ausbrud" hinter ber Schönheit jurudfteben muffe.

Diefer Ausspruch pagt jebenfalls auf die Werte aus ber Blutegeit ber Kunft und somit auf die Laotoongruppe, die nach Leffings Anficht ben Berten aus biefer Zeit gleichzustellen ift, nicht; benn in ber Blutezeit bericht gerade bie bolltommenste Harmonie zwischen Form und Ausbruch, und eben baburch wird ihren Schöbfungen ber Stempel höchster Bollenbung ausgebrägt.

Wit besonderer Schaffe tritt das Enseitige in Lessings Behauptung hervor, wenn man sein Urteil über die hiltorienmalerei betrachtet, von der er (Kollestanten zu Laofoon 10a und 10b) fagt: sie habe nur insiefern Bedeutung, als sie dem Anissier die Gelegenseit biete, lovperliche Schoffielten von mehe als einer Wit ausammenzubringen; der Ausbruch, die Borstellung der Sistorie sei für ihn nur ein Mittel, seine letze Ab-

ficht, mannigfaltige Schonbeit, gu erreichen u. f. w.

Es ericheint uns heute gang unverftanblich, wie Leffing gu einer fo außerlichen, bas geiftige Empfinden fo wenig berudfichtigenben Auffaffung gelangen tonnte. Dan bente nur, abgefeben bon vielen berrlichen Schopfungen ber neueren Runft, an bie Gemalbe bes Bolognotus, bie gerabe burch ihren geiftigen Inhalt, burch bas Ethos, bas Ariftoteles an ben in ihnen bargeftellten Berfonen rubmte, verebelnb auf bie Gefühle bes Bolles einzuwirfen, Die Gemuter zu erheben, bas nationale Em: pfinben gu ftarten geeignet maren! Ber hatte mohl por folche Gemalbe treten und lediglich ben Leffingichen Dafftab ber Burbigung an fie legen fonnen! Burbe mohl auch Ariftoteles bem Brotogenes ben Rat erteilt haben, bie Thaten Alexanders bes Großen gu malen (vergl. Abichnitt XI), wenn bie alten Runftler von bem Befen ber Siftorienmalerei eine Auffaffung gehabt hatten, wie fie Leifing vorausfett? Unmoalich tonnte Ariftoteles mit feinem Rat meinen, Brotogenes folle jene Thaten, "bon benen bamals alle Belt fprach und von welchen er vorausseben tonnte, baß fie auch ber Rachwelt unbergefilich fein murben". nur als ein Mittel benuten, um forperliche Schonheiten von mehr ale einer Art gusammengubringen.1)

Weiter erweift sich als unhaltbar bie Behauptung: ber Künstler ber in Affelte barfellen, die den gangen Köper in gewaltsame Stellungen (epen, deß alle bie soben gangen, die in einem rubigen Stande umschreiben, verloren gingen; namentlich durften höchste Affelte nicht dargestellt werden, well sie sich nur in häßlichen Verzerrungen der Geschickshäge abgern fönnter.

Es ist schwer zu begreifen, wie Leffing beim Anschauen ber Statue bes Laokoon, selbst wenn er fie nur aus Abbilbungen gekannt hatte, nicht

<sup>1)</sup> Baß es in der hiftorienmalerei nur auf Barftellung "ichoner Rörper in ichonen Gtellungen in einem der Kunft vorteilhaften Raume" antomme, sagt Lessing auch in Abschatt XVI.

von Bweifeln an ber Richtigktie einer solchen Theorie erfaßt werden tunnte, denn wir testen in ber Europe die genoralfamften Eklungen und die höchsten Affette bargestellt, asso gerade das, voas Lessing dem bistdenden Känftler unterlogt. Das sich aber höchste Affette nur in hößlichen Beregrungen der Geschänzigse aberen sonnten, ist eine Bedaubung, die, abgeichen von Laoson, durch zahlertiebe Werte der alten und neueren Kunst wörtend wird. Ran der mit na nie bisiden

Das "Maßhalten" aus äußeren Schönheitsrücklichten tönnte übrigens nur zu kreit- und ausdenacksofen Darftellungen führen, zu Werten, die ein nachhaltiges Interesse nicht zu erwecken vermöckten, wem sie auch nach so schönen zeigten; soche Werte zeichen, wie Goethe in den Schwäcken mit Eckermann von Gemälden dieser Art sagt, Schwerkern, die nicht hauer, und Vestein, die indit tresse, und versteren, die

Eine weitere unhaltbare Behauptung ist es, wenn Lessing sagt: ber von Kinstler gewöhlte Roment dürfte nichts ausbriden, was fich nicht warber als transfurzisch benten loffe. Wenn Goodoon cheeie, jo erholte ine solde Darstellung durch die Berlängerung der Kunst ein wider-natürliches Aniehen, da er, wenn er schon schreie, doch nicht unadischied Aniehen, da er, wenn er schon schreie, doch nicht unadischie Kniehen,

And biefer Aufschung vom Transstorischen wäre die Gruppe bek eaben gan seriestt. Dem Cessus Aufschung die den Anders einzigen, also, nach seiner Aufschung, gemildert schreien —, Laotoon ringt in gewaltlauer Anftrengung gegen die Unistrickung der Schlagung —, der alles dehn winder sich berreits im Zobestample —, aber alles dies danzet das in der Aufschung der Aufschung der Aufschung der des in der Aufschung dem Knüsster, wie Lessing algr, nicht geschuste sin ist. Auf das Frige in Lessings Ansicht hierüber hat auch Bischer aufmertsam gemacht, indem er darauf hinveile, wie siehe ber ber Spickarum ber Bildvertungt eingenegt werben würbe, wenn es nicht ersaubt sien sollte, das Augenbischisch arzustellen, wie wir es doch in den meisten Bildverern darzeitell finden.

Ferner joll nach Lessings Ansicht ber Künstler ben Ausbrud nicht aus dem höchsten Kuntte der Handlung nehmen dürfen; denn, thue er dies, so nötige er die Khantasse, die über den sinnslichen Eindruch nicht binauskonne, sich unter ibm mit schwäckeren Bildern zu beschäftlicen.

Auch biefe Ansicht wird burch bie Laotoongruppe entidieben widerlegt, benn in biefer wird bem Auge zweifellos bas Außerste gegeigt, ber bargestellte Moment tonnte gar nicht surchbarer gewählt werben, ba er uns bie Kataftrophe unmittelbar vor Augen fiellt.

Wenn man den vorsitesende erdrecten Freimeren die Ansisten erffinges über die Borträte, Genres und Landischaftsmalerei hinzusügt und dazu die geringschätzige Art in Ervodzung zieht, mit der er über die neueren Knünfter im allgemeinen urteilt, indem er ihnen 3. W. auch empfiestle, sie loulten sich den Dichter als Bootbiln nehmen und die Gehichte als eine Art von Vergrößerungsgläsen betrachten, durch welche sie Vinge bemerten könnten, die sie mit ihrer eigenen bloßen Augen nicht unterschieden haben würden — (nam bente babet an das von Gedremann mitgetiest Urteil Goethes über die genialen Zeichnungen zu Faust von Delacroix) — so kann sich nicht wundern, weren die Lechen bes "Laotoon" bei den Anstielen bes "Laotoon" bei den Anstielen eine Beachung gefunden haben.

Die Jertümer, in die Lessing bei seinen Unterjudjungen über die bilbende Kunft geriet, tonnten nicht ohne Rüdwirtung auf seine Urteise über die Hoselse Ocione, als er die Grenglinie zwischen beiden sestale und sie zu diesem Behalf in engem Aufammenbange mit einander zu bertrachten unternahm. Da er überdied die Hoselse die Auffeldung seiner Geste über die Bossie nur die epissie ind Auge sabte, mußte eine weitere Quelle treiger Besoudungene aufleden.

In Abidonitt XVI ftellt Leifing folgende Gape auf: Die eigentlichen Gegenstände ber Malerei find Körper; es tonnen aber auch Sanblungen von ihr bargeftellt werben, wobei jedoch nur ein einziger Augenblid berfelben genut werben tann.

Die eigentlichen Gegenftanbe ber Boefie find hanblungen; es tonnen aber auch Rorper von ibr geschilbert werben, wobei jeboch mur

eine einzige Gigenichaft berfelben genutt werben tann.

Albgesehen bavon, daß Lessing fier ber Boesie und ber Malerei ju enge Grenzen anweist, zeigt sich bei näherer Betrachtung die lestere Behauptung auch als sachlich ganz unbegründet. Denn wenn ber einzige Augenblid ber Sandlung bei ber Dalerei ber pragnantefte fein muß, wie Leifing fagt, bamit aus ihm bas Borbergebenbe und Folgenbe am begreiflichften merbe, fo mußte bie einzige Gigenfcaft, welche bem Dichter fur bie Schilberung eines Rorpers gu mablen nur erlaubt fein foll, biefelbe michtige Bebeutung fur ben bervorzubringenben finnlichen Ginbrud haben. Dies ift aber in feiner Beife ber Fall, wie fich aus ber Betrachtung ber Beifpiele ergiebt, bie Leffing gur Begrunbung feiner Theorie aus homer anführt. Denn ob man ein Schiff bas fdmarge, ober bas hohle, ober bas fcnelle Schiff nennt: fur ben Grad ber Anichaulichfeit, ber nach Leffings Meinung bierburch erreicht werben foll'), ift bies ohne jebe Bebeutung; folche Beimorter haben lebiglich ben Wert eines epitheton ornans, und auch homer bat ein weiteres mit ihnen nicht bezweden wollen, benn er bat fur jebe Sache, bie ofter bon ihm ermabnt wirb, gemiffe bertommliche Beimorter. Die bon Leffing aus obigem Sabe abgeleitete Regel bon ber Ginbeit ber malerifden Beimorter und ber Sparfamteit in ber Schilberung forperlicher Begenftanbe tann baber feine Geltung beanspruchen und finbet in bem, mas Leffing bie "Braris Somers" nennt, feine Stuse. "Benn homer ein forperliches Bilb braucht, fo fchilbert er's", fagt Berber, und bemgemäß ichilbert Somer fowohl bie Schonheit bes Mgamemnon in einer Reibe bon Berfen (Mias B, 478-483), wie bie Saflichfeit bes Therfites.

Bevor naher darauf eingegangen wird, wie sich Lessing jur Aufrechischung seiner Theorie mit diesen Thatsachen abgufinden sucht, muß eine Ansicht über die "Brazis Homers" noch einer naheren Betrachtung untersogen werben.

Es heißt hierüber in Abschnitt XVI: "Boingen ben Homer ja bewer Umfahre, unfern Blick auf einen einzelmen förperfichen Gegenlund länger zu heften, so . . . weiß er durch ungablige Runfgriffen eine in eine Hosse von Augenbliden zu sehen, in deren jedem er anders erscheint, und in deren leigtem ihn der Maler erwarten muß, mu uns entstanden zu zeigen, was wir bei dem Dichter entstehen spen 30. 28 MI ower uns den Wagen der Aun sein esten der, so muß im hobe vor unsferen Augen Seinst von eine Jehen ber Maber, bie Alchen ber Alber, bie Alchen u. f. w.

Leffing erwartet alfo von jenen "Kunftgriffen" (Berwanblung bes koezistierenben in ein Successives), bag wir vermittelft berfelben gu einem anschaulicheren und lebhafteren Begriff eines torperlichen Begen-



<sup>1)</sup> Lessing sagt in Abschnitt XVI ausbrucklich, baß burch die einzige Eigenschaft ein möglichst finnliches Bild eines Körpers erweckt werden solle.

standes gelangen, als wenn uns berfelbe nach feinen Teilen nebeneinander geschilbert wirb.

Weiter sagt Lessing hieriber im Bischnit XVII. "Der Dichter soll immer malen, und nun wollen wir leben, inwiesern Körper nach fixen Teilen nebenetiander sich zu bieser Nacherei schieden. ""Beiest auch, der Dichter sütze uns in der schönsten Ordnung von einem Teile des Gegenstandes zu dem andern; gesehr er wisse uns die Berteindung biefer Teile auch noch so standen; voie volle Zeil gebraucht er dagu? Was das Auge mit einem Wase übersicht, gächt er uns mertlich langsam nach und nach zu, und oft geschieft, haß wir bei den seine Auge den erften schon vor geschieden gaben. Zedennoch jollen wir uns aus die felt Rigne ein Gaben. Zedennoch jollen wir uns aus diesen Afgane ein Gangas bilden.

Auch Herber tritt in biefer Sache der Auffolfung Lessings entstieben entgegen und gest dabei auf die von ihm angesührten Beispiele, den Wespen der Juno, den Bogen des Pandarus 11. fin. aussissische der Ischleißt seine Betrachsungen damit, daß er unversößlen durchlicken fallt, Lessing abed das Welenden der Godifferungen boslig verfannt, namentlich seit das, was er über die "Runfgriffe" sogt, deren sich Homen der holle der fine Somer der feinen Schliebenmoen beisien doben volle. aan verfellt.

Was nun die Schiberung ferperlicher Schönheit antangt, so such geffing wiederum aus Homer nachguweifen, doh ber Dichter ich einer eingehenden Ausmalung derselben zu enthalten habe, weil die Einennte der Schönheit, nacheinander geordnet, anmöglich die Wirtung haben fönnten, weiche sie, nedereinander geordnet, äuherten. Homer sei hier wieder das Ausster unter Wirtung haben fon ich der Rufter. Er sage: Nixeus war sich nicht war noch schoner u. f. vo.

Gleichwohl hat homer, wie icon oben bemertt, die Schonbeit des Agamemnon ausführlich geschildert. Aber hier foll es wieder "ein fehr mertwurdiger Runftgriff" fein, ben homer angewandt habe, um mit

ieiner Vegais, wie sie sich Lessing zurchhaftegt bat, nicht im Widerjunch zu fommer; und zume foll diese Amplgriff in dem Gleichnis bestehen. In solden Mitteln, um auf die Phantosie zu wirfen umd die Anschaumg lebendig zu machen, in bloden, "Wendungen, die alles gut machen", wie Lessing von geschauften Schlebungen die Alles am die Orden die Angleich eine Gleichungen der Angleicher wah Orde junch die Angleicher der Gleichungen der Angleicher Angleicher, sondern wohl begeit, sollte man jedoch nicht, Kunftgriffe" erblicken, sondern vonliche Vernen, wie sich deren jeder Dichter bedient. Aeinesfalls kann die Anwendung der Alles die Angleicher bedient. Angewöhnliches, als ein kein merdwirdere Annlacher Beständte werden.

Leffings Behauptung, daß die Etemente der Schönheit, nacheinander gevobnet, unmöglich die Wirtung gaben fonnten, die fie, nebeneinanber geordnet, haben wörben, berufti übrigens auf einer gang fubjettiven Auffassung; benn wie oft tommt es vor, daß man sich der Beschreibung eines schönen Gegenstandes einen viel fogeren Begriff vom der Bussimmenkeit besschen mocht als nam fübre finder won der Bussimmenkeit besschen mocht als man fübre finder

Das Bunderlächte an Auskegungskunft, um feine Theorie mit der ermeintlichen Parzis Homers in Übereinfirmung zu holten, findet ich aber in Alfchmit XXIII, wo sich Zessing über die Schilderung der lörzeitigen höhlichtet ausspricht. Er jagt hier: "Rur die ferperliche Höllichte werden. So hat homer die äußerste Höllicht in dem Arftikes geschildert, und hat sie nach gieren Arlien nebenniander ger schilder Worten. We die fin nach gieren Teisten nebenniander ger schilder. Warum war ihm bei der hällichtet vergonnt, was er bei der Schildert is einschaftlichte Barum war ihm bei der hällichtet der gennt, was er bei der Schildert is einschaftlichte und falle fielt unterlante?"

Leffing beantwortet biese Frage bahin: Die Höhlichteit werde bei biere Art der Schilderung zu einer minder wöberwärtigen Ersseinign berpertiger Ilwoollfommenseigt, sie haber gestellen von der Seite übere Birtung auf, Höhlichteit zu sein; sie werde so dem Dichter brauchbar, um gewisse vernissische Empfindungen herborgubringen: Domer habe den Bertiels höhlich gemecht, um in läckersse zu mochen.

Man fragt sich sier verwundert: wie sann jemand im Ernst bebeuten, das für hässlicher Wenfch, wenn man seine forprectiese Unwonfbenuten, dass im hässlicher Wenfch, wenn man seine forprectiese Unwonfeiten näher angiebt, deduurd aufhöre, hößbich zu erscheiten. Benn Leffing in Abschaftlich wie Minfalt ausgesprochen hatte, doß die
Edemate der Schönfeit, nacheinander gevordert, anmöglich die Wirtung
bleten finnten, die sie nebeneinander gevordert, anmöglich die Wirtung
bleten finnten, die für nebeneinander gevordert haben würden, so konfer strans das dur ressegen, abs de filch mit der Schiffesteit abstucht were
jetrans das dur ressegen, abs de filch mit der Schiffsteit abstucht were
blate, und das beiefelbe durch Aufgabilm ihrer Etemente ebenfalls nicht
das gefange, ihre volle Wirtung zu äußern.

Daß aber bie Saglichteit burch ihre bloge Schilberung ju einer minber wibermartigen Erscheinung forperlicher Unvollfommenheit werben,

Tros ber polligen Grunblofigteit in Leffings Behauptung bat biefelbe boch manche Unbanger gefunben. Ramentlich ift bier Sugo Blumner au nennen, ber in feinem befannten Berte, bas befonbers von Schulmannern gelefen wird und vorzugsweife bagu beitragt, bag bem "Laotoon" auf ben Schulen bie Bebeutung eines "afthetifchen Ranons" erhalten bleibt, ben Unfichten Leffings bier wie in ben meiften anberen Fragen volltommen beiftimmt. Dit Bezug auf bie vorftebenbe Frage ift er ber Meinung: Somer habe nicht gewollt, bag wir uns ben Therfites in feiner abftokenben Saftlichteit porftellen follten, und babe aus biefem Grunde bie coeriftenten Teile biefer Saflichteit ichilbern burfen. Blumner überfieht babei, bag homer nach Leffinge eigener Angabe gerabe beabfichtigt hat, im Therfites bie "augerfte Saglichteit" ju fchilbern. Somer wird baber nicht bemubt gemefen fein, burch bie Urt feiner Schilberung biefer Abficht gerabegu entgegengumirten. Aus welchem Grunde batte er uns auch verhindern follen, uns ben Therfites in feiner gangen abftofenben Saglichteit vorzuftellen! Gin Grund biergu mußte ihm um fo ferner liegen, als er uns zugleich ben bosartigen Charafter besfelben ichilbern wollte.

Es würde sich gar nicht lohnen, auf so wunderliche und haltloss Behauptungen nöher einzugehen, wenn bieselbe nicht bie Mutorität eines Lessing für sich hätten und nicht noch heute sortgeletzt durch geschret Werte und durch eine Angass von Schulausgaben des "Laostoon" verbreitet und in Ansehen erschlern würden.

Über Leffings Behauptung, homer hobe ben Thersites lächerlich machen wollen, mag noch bemerkt werden, daß "ein Scheilal, ein schmädsüchiger, von dsmischer Berlieberungssjuch erfüllter Mensch", wie Lessing den Thersites neunt, nicht lächerlich, sondern widerwärtig und verächtlich ihr

Was irme Schlausgaben anlangt, so sind biefelben nach Art der alten Rschiffler unter dem Text meift mit Kunnerungen verfehen, die sich sehr lediglich auf Wort-Erstärungen und archäologische ober biographische Rotigen beschändten und nitzends auf eine Beutretiung der von Lessing ausgebellten Seige eingehen. Nachgurtühmen ist jenen Ausgaben, Delts je, im Gegensch zu den son son fich und beschändte erschienenen Ausgaben, Zestings Weisings gemäh, den gangen den der gespische Frechte

betreffenben Abichnitt meggelaffen baben, nachbem fich bie im "Laptoon" enthaltene Deutung ber Statue als Irrtum berausgestellt bat. Um fo auffallenber ift es, bag in einer weit verbreiteten Musgabe, ber Cottaichen, in ber Ginleitung jum X. Banbe (Laofoon) noch ju lefen fteht: "ber fogenannte borghefijche Fechter ift bie von Corn. Repos befchriebene Statue bes Chabrias." Sollte ber Berfaffer ber Ginleitung mirflich bieruber nicht beffer unterrichtet gemefen fein? Rebenfalls beweift jene Rotig, wie notwendig es ift, bag Leffinge Beijung (antiquar, Briefe Rr. 38, Schlug) endlich von allen Berausgebern befolgt wirb, bamit fich berartige Brrtumer nicht wie eine ewige Rrantheit forterben.1)

Benn übrigens Leffing, nachbem er in ben antiquarifden Briefen feinen Brrtum betreffs ber Deutung ber Statue enblich eingeräumt bat, gulett fagt: bie Barallelftelle bes Diobor enticheibe megen bes Sages: rag agnidag noog to yove nalivortag alles, und enticheibe alles allein, io hat er enticieben unrecht. Er behaubtet biermit, baf er mit feiner Deutung bennoch recht behielte, wenn jene Barallelftelle nicht porbanben mare. Er fest fich aber hierburch in Biberfpruch mit bem, mas er über feine Deutung in bem antiquar. Briefe Rr. 36 gefagt bat, wo es beifit: "Batte ich mir bingegen ben rechten Schenfel bes Rechtere porgeworfen und ben gangen Rorper auf biefem rubend lebhaft genug vorgestellt, fo glaube ich nicht - wenigstens glaube ich es jest nicht -, bağ mir bie Lage bes Chabrias fo leicht babei murbe eingefallen fein."

Es mare eine intereffante Aufgabe fur Die Brimaner eines Gomnafiums, wenn fie einmal ben Rachweis ju führen batten, warum Leffings Behauptung: jene Barallelftelle enticheibe alles, und enticheibe alles allein, ungutreffend ift, und aus melden Grunden Leifing überbaupt bem Gebanten, Die Statue fei Chabrias, niemals hatte Raum geben follen.

## Sprechzimmer.

Rachtrage ju bem Musbrud "Schau haben". (Jahrg. VII S. 567 fig. und VIII S. 775 fla.)

Bei C. Molbech, Dansk Dialect-Lexikon, Kjöbenhavn 1841, S. 477 finbet fich bas Berbum siuve, sigve (bas i ift bier wie i ju lefen) in ber Bebeutung "vor Freude laut ichreien", und bies Bort wird vom Berfaffer ale ivegifiich zu ben ichlesmigiden Munbarten geborig aufgeführt. Rugleich bemertt Molbed, bag er in ben banbidriftlichen Sammlungen bes gelehrten Bredigers R. Duten, bie ihm burch Bermittelung bes

<sup>1)</sup> Der Abidnitt über ben borabefilden Rechter murbe paffenber ale Anhana au ben antiquarifchen Briefen unterzubringen fein.

Brof. Fald gu Riel im Jahre 1828 gur Benutung überfanbt morben feien (vergl. die Borrebe S. XX fig.), die Bemertung vorgefunden habe, baß bas Bort mit got. sifan (3ob. 8, 56) ibentifch fei. In bem Gloffa: rium ber friefifden Sprache besfelben R. Duten, herausgegeben von 2. Engelstoft und C. Dolbed, Ropenhagen 1837, finbet fich bas Bort auf S. 310 erffart burch folgenbe Benbung: "mit einem pfeifenben und freischenben Gefdrei nach einem Entfernten rufen". In Auguard, Beskrivelse over Torning Lehn, Kjöbenhavn 1815, mp fich eine Mnath von fpegiell norbichlesmigiden Ausbruden und Rebeweifen findet, wird bas Bort nicht genannt; auch tommt es weber in Dolbech, Dansk Glossarium, Kiob. 1857, 66, (2 Bbe.), noch in besfelben Berfaffere Dansk Ordbo g2, Kjob. 1859, por. - Das Bort "Schauermann" finbet fich in einer von Samburg aus an bie "Tagliche Runbichau" gerichteten Bufchrift vom 26. Oftober 1893 (Rr. 252, G. E) und wirb in Rlammern burd "Safen : Arbeitsmann" erffart. - In ber normegifden Beitung Dagbladet, gebrudt in Chriftiania, 26. Dars 1896, lefe ich in einem Theaterbericht folgende Stelle: "Teatrets Maskinfolk er i fuldt Sjau med Dekorationer og Sætstykker", mo bas Bort "Sjau" nur "Arbeit" bebeuten fann.

habereleben.

R. M. Chrober.

Boten, babei wieber etwas vom Befprechen ber Rrantheiten Bur gtfchr. f. b. btfc. Unt. VII, 1, S. 63.

Teet führt aus ber Udermart und Bommern für bas Befprechen als ausschließlichen terminus technicus bas Bort "boten" an. 3. B .: "Lat di de Swaer, de Back boten", alfo mit ber Rrantheit begm. bem franten Rorperteil ale Dbiett, nicht wie bei pastern u.f.m. mit ber Berion bes gu Seilenben. Bortommt berfelbe Musbrud im fub: lichen Deflenburg auch, wenn auch felten. Boten - bugen bat in Bismar aber noch beute bie im Althochbeutichen und Mittelhoch beutiden allgemein gebrauchliche Bebeutung von "abhelfen", "beilen" in bem Stragennamen "Altboterftrage". Das nieberbtich, botan beißt: beilen, ausbeffern, fliden. Rach biefem Bort mar im Dittelalter in Bismar bie Bunft ber "Altboter" benannt, b. h. Altflider. Bartich (Sagen, Marchen und Gebrauche aus Mellenburg, II, S. 318 fig.) fcidt feiner Sammlung bon Stillformeln eine furge Ginleitung vorauf, worin fic allerbings manches nach neueren Forfchungen anbers barftellt. Die Un: wendung ber aberglaubifden Ruren bezeichnet bas nieberbeutiche Bolf mit ben Musbruden "boten, ftillen, fegnen, befprechen". Dag man ben Husbrud ,ftillen" nur noch felten bort, ift nicht richtig, ich babe ibn felbft haufig gebraucht und gebort. Daneben tommt auch "jemanbem

etwas gebrauchen" por. "Segnen" ift im Bolfsmunbe felten geworben, "befprechen" bort man baufig. Statt "boten" fagt man jest allgemein "blutftillen". Das Stillen im engeren Sinne, Die Wortfumpathien, werben nach Bartich borgugsweife nur gegen innere und außere Rrant: beiten angewenbet, mobei als Rrantheit nach bem Bolfsbeariffe allerbings auch Buffanbe zu betrachten finb, bie ftrenger genommen nicht babin geboren. Fruber murben mahricheinlich auch gegen außere nachteilige Ruflanbe und Ereigniffe Bortfympathien angewandt, wo man fie jest nicht mehr gebraucht ober mo fie fich aus bem Bebachtniffe bes Bolles verloren haben. Ginige gegen Feuersbrunft, gegen Diebe, gegen bofe Bferbe u. a. angewandte Spruche find uns erhalten. Unbere aberglaubifche Gebrauche, bie man noch jest anwenbet, laffen ihrer gangen Saffung nach vermuten, bag fie fruber von Worten begleitet worben find. Die Borte werben naturlich lautlos und mit taum mertlicher Bewegung blog burch bas Gebachtnis wieberholt. Benn bie Sympathie belfen foll, fo barf man feine ungehörige Bewegung machen, am wenigften lachen (veral. Bartich a. a. D. II, S. 318). Dit ift es auch notwenbig, baß ber Stillenbe genau benfelben Beg gurudfehrt, auf bem er gu bem Rranten gegangen ift; bie Formel muß ftets buchftablich richtig geiprochen werben. Bartich meint, es fei erft feit neuerer Beit gebrauchlich, ban ber Stillenbe Gelb für feine Dube nehme: fruber erhielt er Lebens: mittel. Much forbert er nicht, fonbern lagt fich nur ichenten. Gine mir befannte weife Frau nahm ftets nur eine Stednabel ober einen "Bitten" (b. i. ber vierte Theil bes alten Roftoder Schillings). Daneben wirb nun aber in ben meffenburgifchen Stabten und auf bem Lanbe ein wirfliches Gewerbe aus bem "Stillen" gemacht. Es ift nichts Augergewöhnliches, baß man folgende Frage und Antwort bort: "Wurvon lêwt dis oll Wittfru? So got up't Stillen." Bovon febt biefe afte Bittme? Sie geht aufs Stillen aus. Die Unwendung ber Sympathien muß breimal zu möglichft gleicher Tageszeit an brei aufeinanberfolgenben Tagen ober an ben gleichen Tagen ber folgenben brei Bochen gefcheben, bas lettere habe ich fehr felten gefunden, einmal beim Stillen einer naffen Rechte. Bartich (a. a. D. II, S. 319) weift auf bas Sprichwort bin: "Dreemal hett Recht", ber Burger in ben Stabten fagt: "Dreemal is Borgerrecht" Daf biefer Gebrauch naturlich mit ber Dreieinigfeit mammenhangt, ift flar. Go fagt Road. Schrober 1563 (bei Bied: mann, Meffenburgs altn. Lit. 2,50): "Etlyke ick weth nicht wat vor Thöverers, Warsager edder Christallenkykers, de mit grotem Holde unde Gaven besocht werden, dat se den Krancken van der Thöverye helpen schölen. Desse geven sonderliken Radt und Arstedye dem Krancken, dat he nicht anders denn up dremal solckes moth gebruken, und dat erste Deel moth he nemen und by her lesen edder seggen laten, im Namen des Vaters, dat ander Deel im Namen des Sons, das drudde Deel im Namen des hilligen Gevstes. Wo de dre Namen nicht by den dren Delen underschedtlick genömet werden, so geldt ydt nicht" Ferner muß bas Befprechen bei Bollmond ober ab: nehmenbem Mond geichehen, wenn Lebenbes getotet ober abgetrieben werben foll, bei gunehmenbem Monbe bagegen, wenn es fich um Forberung und Rraftigung bes Lebenben hanbelt. Die Spmpathie formeln muß man bon einer Berfon anberen Befdlechts fernen, ich habe bie meiften von einer alten Frau, viele allerbinge auch von Schafern, eine mabre Sunbarube fur ben Bolfforicher. Die Sumpathien find aumeilen fo fraftig, bag "ick orntlich fohlen kann, wo mi de Kraft afgeit" (namlich wenn er fie anwandte), fagte ber alte Schafer ju R. (Bartich, a. a. D. C. 319). Das "boten" ober "Blutftillen" gefchieht nach Bartich vermittelft bes Unhauchens ober Beftreichens ber Bunbe ober baburch, bag man biefelbe blog anfieht und ben Gegen über fie fpricht. Bei ben mir mitgeteilten Formeln wirb ein Strobbalm ober ber Defferruden breimal freusmeife über bie Bunbe gelegt. Beionbert Arten ber Sympathien find bas Abichreiben, bas Bergraben von Rrant: beiten, bas Abbinben ober Stodberbinben, bas Durchfriechen ober Durch: greifen burch Offnungen, bas Bannen ober Feftmachen und enblich bas Suchtenbreten, ein auch bei ben Glaven verbreiteter Aberglaube (vergl. Grimm in ber Mpthologie und meinen Artifel: De Suchten breken in Meklenburg, Am Ur-Quell, Band III, Seft VIII. S. 236 fla.), Bartid bat ausführlich barüber berichtet, meine abweichenben Beobachtungen bringt eins ber nachften Sefte ber Monatefchrift "Um Urquell".

Doberan i. DR.

D. Glöbe.

Bu einem Bauspruch.
Reuter ergählt im 34. Kopitel ber Stromtib: "Untel Bräsig habd von den Jimmerling Schul, en ollen Bulpruch sicher um habd den ub 'ine Stuw' tau Kah matt un taulest nach en Strämel Trossied ut fl ültben achter an bläch't, un fo laub de Preife.

3.

"Weine liebe Bath!
Tie Stub' is mein
Un body nich mein,
Der bor mich war,
Dacht auch, 's wir fein.
Er gung hinnein,
Ich gung hinein;
Und bin ich fort,
Wirb's auch io fein. "

Brösigs Troftlied lasse ich sein. — Der Baulpruch, den Brösig von "Simmerling" Schulz, d. i. Zimmermeister Schulz in Reubrandenburg (Gesbert, Arth Meuter-Meldinien S. 144), gestent hat, schein in Deutschlad weiterbreitet zu sein. In der Fempelschen Ausgabe von Gesches Berten sinde ich nämlich auf S. 109 des 4. Teiles in einer von G. von Loeper, dem Herausgeber dieses Teiles, herrührenden Anmerkung zu einem Spruche des weste lichtlichen Idaamstrung zu einem Spruche des weste lichtlichen Idaamstrukt (VI, 40) folgende Bewertung: "Betannt sind dahriche deutsche Gaussfriche:

Dies haus gebort nicht mein, Der nach mir fommt, auch nicht fein; Dan trug auch ben britten hinaus, Bem gehort benn biefes haus?"

Die Ahnlichteit zwischen ben beiden Sprücken ist augenscheinlich. Looper girbt als Ducellen sür den von ihm angesührten Spruch an "Deutsche Deusbrücke aus Tyrol" (Jamsbruck 1871 B. 25) und "Jord", Deutsche Juschierlen" (Verfün 1866). Ich sobe beide Sammlungen nicht nachten finnen; es scheinlich sieden auch ans der bei den Multerlangsabe in Berbindung mit ber Reuterselle schon und aus der bei bogen Ducklenangabe in Berbindung mit ber Reuterselle schon bervorzugezehen, daß der Sprücksund im Vorden Deutschlands (Verdlenburg) als im Süben (Tirol) betannt ist dere von.

Run noch einige grammatifche Bemerfungen gu ber bon Loeper angeführten Form bes Spruches! Gleich in ber erften Beile ift gehoren mit bem befigangeigenben Furwort ftatt mit bem Dativ bes perfonlichen Burmorts verbunben. Diefe Ronftruttion gebort vornehmlich ber Bolts: brache an, finbet fich aber, hauptfachlich mobl in bewunter Unlebnung an ben politetumlichen Musbrud, burchaus nicht eben felten auch bei unfern Rlaffitern. Beifpiele finbet man in binreichenber Menae in ben Borterbuchern, Silbebrand, im Borterbuch, balt biefe Musbrudemeife für febr alt und führt gu ihrer Ertlarung folgenbes an (Bb. IV, Abt. 1 Sp. 2509): Schmeller sieht es als sehr alt an: "eine sache, (früher wol blosz), eine person gehört mein u. s. w., ahd, gahôrit mîn, mei audit, ist mir gehorsam" . . . der gen., den Schmeller angibt, ist allerdings gerade so noch nicht belegt, aber Otfrieds horta sinero worto, hörte auf seine worte, kann einstweilen für hôrta sîn mit eintreten, und das mit dem bann der bildung belegte gehört mein verdient auf jeden fall keine verfolgung mehr, ist genügend gedeckt durch seine allgemeinheit, die für sich schon hohes oder höchstes alter beweist, wahrscheinlich aber auch nicht nur durch einwirkung von ist mein entstanden, sondern echt und recht; auch in ist mein ist ja übrigens mein ursprünglich gen., wie in ist meines vaters." biergegen babe ich erftlich zu bemerten, baf in ben von Silbebranb

aus ber alteren Sprache angeführten Beifpielen (f. auch Sp. 2505 unten und 2506 oben) bas Beitwort gar nicht bie bier in Betracht tommenbe Bebeutung hat. Benn ferner wirflich unfer geboren (angehoren, Gigentum fein) auf ben fruberen Stufen ber Sprachentwidlung mit bem Genitiv verbunden gewesen mare, fo mare es boch in ber That auffallend, bag bie Berbindung mit bem Genitiv felbft vollig verschwunden und nur bie mit bem befitangeigenben Surmort bavon übrig geblieben mare. Enblich aber icheint mir eine Rebewendung, bie man in Berlin nicht eben felten bort und bie fich nun auch in anbern Stabten bes norblichen Deutsch: lands ausbreitet, wenn fie freilich auch mohl nie Ausficht hat, in bie Sprace ber gebilbeten Rreife Eingang ju finben, bafur ju fprecen. baß in ber That bie Berbindung bes Reitworts gehoren mit bem befit: angeigenben Fürwort einzig und allein burch Ginwirfung von "ift mein" entstanden ift. In ben Rreifen bes ungebilbeten und viertelgebilbeten Berlinertums wird nämlich ber Musbrud "ber mirige" gang gewöhnlich für "ber meinige" gebraucht, mas benn auch bie etwas hoher ftebenben Rreife gumeilen in bewußter Beife nachahmen. "Bem gebort benn biefer But?" - "Erlauben Sie, bas ift ber mirige!" Bie bier bie Benbung "ber mirige" burch Einwirfung von "gebort mir", vielleicht unter Unlehnung an "ber Ihrige", entstanben ift, fo umgetehrt "gebort mein" burch Ginwirfung von "ift mein".

In ber zweiten Beile unferes Spruches ift gu "fein" naturlich aus ber erften ... gehort" ju ergangen, fo bag ber Sinn ift: "Auch bem,

ber nach mir fommt, gehort es nicht."

In ber britten Reile fteht bas Imperfettum .. trug" in fo auf: fallenber Beife fur bas Brafens, bas auch bem Bersmaße nicht wiber: ftreben murbe, ober noch genauer fur bas Futurum, bas allerbinge nicht in ben Bers paßt, bag ich bie richtige Aberlieferung ober Abertragung ber Beile aus ber Munbart angweifeln mochte. Bei bem Dritten megen bes Imperfettume an ben gu benten, ber bor bem Sprechenben bas Saus befeffen hat, fo bag ber Ginn mare "einen Dritten trug man icon binaus", icheint mir icon beswegen unmöglich, weil ber Sprechenbe, wie in Sausspruchen gewöhnlich, boch mohl ber Erbauer, ber erfte Befiger bes Saufes ift. Es ift vielmehr offenbar ber gemeint, ber nach bem in ber zweiten Beile angebeuteten bas Saus befiben wirb. Das Imperfettum ift nur fo ju erflaren, bag man annimmt, ber Sprechenbe verfege fich in ber Ginbilbung aus ber Begenwart in bie entfernte Rutunft, in ber auch ber britte Befiber bas Saus icon wieber verlaffen bat, fo bag er von beffen Reit als einer vergangenen fprechen fann.

Berleberg.

3. Mertens.

.

#### Bu "Da brobn aufm Berge."

Beber in G. Meyers Effats, noch wo in ber Beitschrift für ben beutschen Unterricht von Schnaderspupfeln ober Runbas die Rebe ift, wie 3. B. V, 422 zc., finde ich eine Bariation angeführt, die mir besaftenswert erscheint.

Da brobn aufm Berge Da fteht ein Karfiell (Karuffell) Da tangt ber Herr Baftor Mit feiner Mamfell.

So lernten wir es bor vierzig Jahren von ben Dorstindern, so fingt man es noch beute auf bem linten havelufer halbwegs zwischen Berber und Brandenburg. Das Dorf beißt Deeb.

Manches in ben Beilen ichien ja ju paffen. Berge batten wir namittelbar beim Dorfe, naturlich nicht hober, als Savelberge eben finb. Da ber Brediger bes Orts bei feinem großen Saushalt feiner frantlichen Frau eine Birtichafterin bielt, Die allgemein Die Damfell bieß, fo hatten wir vollauf Recht gu glauben, Die Strophe mare eigens fur unfer Dorf gebichtet. Daf mir ben alten ehrwurdigen herrn nie hatten tangen feben, jam wenigften aber ihm einen Tang mit feiner Damfell augetraut batten, ftorte une weiter nicht, gab es boch ein luftiges, ber Jugenb sufagenbes Bilb, bas übrigens unferer Chrfurcht teinen Abbruch that. Bebenten aber erregte mir, wie ich mich beutlich erinnere, fcon als Rind, baf bas Raruffell, wie wir es ju unferer Freude von Reit ju Reit unten por bem Birtshaufe ericheinen faben, auf bem Berge fteben Aber es bien einmal fo, und fo murbe es und wird es noch fleifig gefungen. 3ch habe in letter Beit mich bei alt und jung nach bem Terte erfundigt, nie eine andere "Lesart" ju boren befommen und großes Erftaunen ober auch unglaubiges Ladeln mit ber Belebrung bervorgerufen, bag es urfprünglich Rapell' geheißen habe. Bang natürlich, tennt boch niemand in biefer rein protestantifchen Begend eine Rabelle. am meniaften auf einem Berge. Bie bies Schnaberhupfel fich io weit nach Rorboften hat verirren tonnen, ob es bort icon vor ber Reformation befannt mar, als es noch Rabellen aab, von benen allerbings feine Epur vorhanden ift, ob, mas mir mabriceinlicher bortommt, bas Raruffell, bas mit feinem froblichen Treiben gu bem Tangen in ben letten Beilen fo gut zu baffen icheint, feine Ginfubrung in bie Stropbe bauptfaflich ber Schwierigfeit, einen inhaltlich paffenben Reim fur bas fremblanbifche "Damfell" gu finben, verbantt, bas find Fragen, beren Lofung jur Beit mobl nur auf Bermutungen beruben tann.

Berlin. Gruft Besel.

Um 6. Auguft b. 38. fant in Berford eine aus allen Teilen bes Rreifes Berford befuchte Berfammlung ftatt, um über bie Errichtung eines Dentmale fur ben alten Sachfenbergog Bittefind gu bergten. Die anmefenben Berren aus Enger, ber Stabt Bittefinbs, in beren Rirche bie angeblichen Bebeine Bittefinbe ruben, ftimmten bafur, bag an biefem Orte bas Dentmal errichtet werbe; befonbers eifrig bie Inhaber ber fieben "Cattelhofe", bie es noch in ber Rabe von Enger giebt, bie fogen. "Sattelmeier". Reitungen, u. a. bie Berliner Tagliche Runbicau bom 22. Auguft 1895, geben bagu eine lanblaufige Erflarung biefer Mus: brude, bie mir auch fonft begegnet ift. Lettere bemerft. baf bie Gattels meier Rachtommen berjenigen Manner feien, Die immer treu gu ihrem herren gehalten batten und bafur mit Lanbereien ausgestattet worben maren, auf benen fie fich anfiebelten. "Beil fie jeben Mugenblid bereit fein mußten, ihrem angeftammten herren in ben Rambf au folgen, und beshalb ftanbig ein gefatteltes Bferb bereit bielten, murben fie "Sattelmeier" genannt." Dagegen ift ju bemerten, bag bie bochb. Aberfebung bes nieberb. Sabelhope, Sebelhope (bismeilen auch in gu: fammengezogener Form Salbobe, Selbobe) burch Sattelhof an und für fich awar nicht unrichtig ift (benn fabel ift "bas worauf ober worin man fibt"), bag man aber babei nicht an Sattel im befonberen Sinne ale "Bierbefattel" benten bari. Die Musbrude find übrigens nicht auf Beitfalen beidrantt, fonbern auch in Bapern begegnen Gebelhof, Sebelbauer und Sebelmaier (lettere beiben auch als Familienname noch beute 1) in alterer Reit ofter. Es werben als Gebelhofe bort nachweislich folche Bauernhofe bezeichnet, Die ehemals ablige Sibe maren. Sie waren urfprunglich fteuerfrei und hatten auch in beschranttem Um: fange bie Berichtsbarfeit. Beiteres über Bebeutung und Etymologie ber Borter findet fich in Schmeller-Frommanns Bagerifdem Borterbuch Bb. II, G. 223 (unter Sebel), fowie im Mittelbeutichen Borterbuch von Schiller und Lubben Bb. IV, G. 6 fig. hierher gebort auch bas Gigen: icaftemort fattelfrei. 3m Bremifden Borterbuch (1768) Bb. III, S. 571 wird bemertt: Sabel-frij beigen bie Buter, melde von "Ritter: bienften frei finb". Diefe Erflarung bes Bortes, offenbar burch ben Bebanten an ben Bferbefattel beeinflußt, ift nicht richtig; es

<sup>1)</sup> Fur ben übergang bes "Gebelmaier" aus einer Stanbesbegeichnung gum Samiliennamen finden wir ein Beifpiel in ben Monumenta Boica X, 586, vom Rabre 1526: "Bie benfelben Cebelhof jet Ulrich Geblmabr au Affalterbach befist, und Leibrecht barauf bat."

bebeutet vielmehr "frei von Diensten und Abgaben, wie es eben ein Sabel(hof) ift.

Rortheim. R. Sprenger.

Die Dresbner Innungen von ihrer Entstehung bis jum Ausgang bes 17. Jahrhunderts von Mag Flemming, Oberscher an ber Annenschule ju Dresben. I. Teil, 308 S. Oresben, 28. Baenich, Berlagsbuchgandlung. 1896.

Das im Ranuar biefes Jahres ericbienene Beft ber "Mitteilungen bes Bereins fur Beidichte Dresbens, gebrudt bei 28. Bgenich, Dresben, in Birtlichteit 3 Befte, bas 12. bis 14. umfaffenb, bringt eine umfang: reiche Arbeit über bie Dresbner Innungen bon Realgymnafial Dberlebrer Alemming. Sie behandelt bie Entwidlung ber Dresbner Innungen bon ihrer Entftehung bis jum Musgang bes 17. Jahrhunderts. In einem 2. Teil follen bie inneren Runfteinrichtungen befprochen merben. Das Material ju ber vorliegenben Arbeit ift zweifellos mit gugerorbentlider Dube und größtem Gleife aus bem Roniglichen Sauptftaatsarchiv, bem Dresbner Ratsardio und ben Archiven ber Dresbner Innungen jufammengefucht. In ber Ginleitung wird ein Aberblid über bie allgemeine Entwidlung ber beutiden Innungen gegeben. Der Berfaffer weift babei barauf bin, bag ber Berfall ber Runfte feine Burgeln in malten Bunfteinrichtungen batte, bie in ben alteren Beiten vortrefflich Duften, ben erweiterten Berbaltniffen ber fpateren Reiten aber nicht entiprachen, jest vielmehr burch bie Gelbitfucht ber Deifter gur Befeitiaung unbequemer Konfurrens ausgenunt murben, mabrend eine gleichzeitig eintretenbe Berfnocherung ber althergebrachten Gebrauche iene ben letten Bahrhunderten daratteriftifche Erftarrung bes Bunftmefens berbeiführte. 3m erften Abidnitt fpricht ber Berfaffer über bie Aufftellung ichriftlicher Orbnungen überhaubt und beren Ronfirmation, mobei von besonderem Intereffe ber Rachweis ift, wie allmählich beim Erftarten ber lanbes: berrlichen Dacht bie Innungen bie turfürftliche Beftätigung ihrer Orbnungen ber Ratstonfirmation porzogen.

 in ber bas beutiche Sandwert im allgemeinen feinen Sobepuntt erreicht batte, weshalb auch ber Rampf um bie Stabteverwaltung bier erft im 15. Nahrhundert burchgefochten wurde. Die altefte Innung burfte bie ber Tuchmacher fein, Die einzige, Die ihre Entftehung vielleicht icon bem 14. Jahrhundert verbantt. Um 1400 ober balb nachher entftanben bie Innungen ber Schuhmacher, Schneiber, Schmiebe, Rurichner unb Bader. Muffallend wenige Annungen tommen im Laufe bes 15. 3abrbunberte bingu, bie ber Duller 1434, ber Fleifder, Buttner unb (1472) ber Leineweber. Um ftartften ift bie Bunahme unter ber Regierung ber Rurfürften Morit und Muguft (24 Innungen), hervorgerufen burch bie gleichzeitige Runghme ber Ginwohnerzahl, burch bie großgrtige Bauthatigfeit, bie bamale in ber Stabt berrichte, burch bie Gurforge ber beiben Fürften für bas Bohl bes Landes, burd bie bamalige politifche Dacht: entfaltung Sachfens, wie burch bie Bereinigung Alt: und Reu : Dresbens. Benige (15 im gangen) tamen in ber folgenben Beit bis 1700 noch bingu.

Der britte Abichnitt behandelt bie Bereinigung mehrerer Bunfte ju einer Innung. Der Berfaffer unterfcheibet bier bon benjenigen reinen Stadtinnungen, bie lediglich Dresbner Deifter gleichen Sandwerte um: faften, Innungegrubben, in benen verwandte Dresbner Sandwerte vereinigt find. Dresbner Innungen mit vereinzelten Landmeiftern, enblich Landinnungen, bei benen entweber beftimmte Stabte ober Bebiete einer Saupt: ober Rreislade untergeordnet find, ober bie verbundenen Stabte in ber Sauptfache volle Gelbitanbigfeit behielten. Die Landinnung benti fich ber Berfaffer abnlich wie bie mittelalterlichen Baubutten entstanben. Die Musbreitung folder Sandwerte ging pon gemiffen Mittelpuntten, großeren Stabten, aus. Die allmabliche Musbreitung ber Ruftur veran: lafte junachit einzelne Deifter, fich in anberen Stabten niebergulaffen. Sie hielten fich als "Landmeifter" ju ihrer Mutterinnung. Dit ihrer Bermehrung berlor allmählich bie Mutterinnung ben Charafter einer Stadtinnung, Die Bereinigung murbe gur Landinnung, Die "Mutterlabe" wurde jur "Sauptlabe", unter ber jumeilen mehrere "Rebenlaben" ftanben, bie felbit wieber au Rreislaben murben, wenn auch fie wieber bie Berr: ichaft über ein großeres Gebiet ihrer Umgebung gewannen.

Befonbere eingehend wird bei biefen Lanbinnungen, von welchen naturlich nur bie gur Sprache tommen, bei benen Dresben beteiligt mar, bas Berbaltnis ber verbunbenen Runfte gu einanber bargelegt. Die Berricaft ber Sauptlabe bestand bauptfachlich in ber oberften Entideis bung über alle Sandwertsangelegenheiten, bie ber Rreislabe bagegen barin, bag por ihr fur alle einbegirften Stabte Deifterrecht erworben, Lebriungen aufgebingt und losgezählt werben mußten.

In einem Ansong find alle vom Berfosser ib ber Sammlung bes Materials gefundenen Angaden über die Stärt der Junungen zusammengestellt, die, so lidenhaft sie auch nur sein konnen, voch einen überbild über das Wachsen und Schwinden der Weisterschl in den einzelnen Jandverten gerodigen. Endhich ist im elehen Absah ooch der Streit zwischen Reu- und Alte-Orendene Kreichern bestrochen, der durch die Ginverteilung Alte-Orendene betroogensche wurde.

Rlemmings Arbeit ift bie Frucht langiabrigen Quellenftubiums; jebe Seite liefert von bem ftaunensmerten Reife biefes Belehrten ichlagenbe Beweife. Bum weitaus größten Teile murben bie vorhandenen Aften auch sum erften Dale benutt, fobak bie Lotalgeichichte in Bezug auf bie Renntnis bes behandelten Begenftanbes eine außerorbentliche Bereicherung erfahren bat. Sobe Anertennung verbient fobann bie bon bem Berfaffer bewirfte Sichtung bes vorhandenen Materials; mas bie fiberlieferung bot, mar offenbar eine Sulle pon Gingelbeiten, aus ber erft burch eingehenbe miffenschaftliche Untersuchung allgemeine Befichtspuntte, bon benen wir einige in ber porfiegenben Befprechung berborgeboben baben, gewonnen werben mußten. Ber ferner mit ber Form ber Aberlieferung bes Innungemefens vergangener Sahrhunberte einigermaßen pertraut ift. ber wird bie Riefengrbeit bes Berfaffers au murbigen miffen. bei ber er burchaus nicht auf einfache Benubung ber Quellen angewiesen mar, die vielmehr an feine Leiftungsfähigfeit in Bezug auf Ronjetturals fritit und Interpolationsmefen gewaltige Unforberungen geftellt bat. Bahrend auf biefe Beife ber Fachmann an Flemmings Schrift feine belle Freude baben muß, burfte boch auch bas allgemeine Intereffe an berfelben im hohen Grabe in Anfpruch genommen werben, in einer Beit namlid, wo man ber Forberung bes beutiden Sanbwertes bon privater Seite und in öffentlichen Rreifen wieber lebhafte Teilnahme

juvendet. In dieser Richtung virb zweiselss auch der zweite Teil efen schähderes Material bringen; aber die Grundlagen sind in dem vorliegenden bereits geschaffen, und zwar in einer Weise, daß es vernige beutsche Sisobe geben wird, deren Janungswesen in so gründticher wissenschaften Derstellung niedergesest worden ist, der gründticher

Dredben.

hermann Unbefdeib.

Unter ben Schulprogrammen bed Jahres 1895, melde bisher von ber Tenherichten Sammelichte verfandt worben find, beimbet fig eine recht beträchtliche Mngelif solcher, bie ben beutschen Unterezigt behandeln. Die außerendentliche Bedeutung, welche jest allgamein dem beutschen Unterezigt beigetigt wird, sindet in dem Brogrammen einen Krätigen Wiberhall. Der solgemden Belprechung lege ich der Brogramme zu Grunde, melde bie Lettlier is den oberen Kleifen behandeln. Eine weitere Belprechung von Mbgandlungen, die den beutschen Unterricht betreffen, befalte ich mir vor.

herzogliches Gymnafium ju helmstebt. Oberlehrer Dr. Bagenführ: Die Lefture bes Ribelungenliebes und ber mittelhoch: beutsche Unterricht auf bem Gumnasium.

Die Abbanblung bringt als Ginleitung einige allgemeine Musführungen über bie Rotwenbigfett einer nationalen Erziehung, Schon Berber hat barauf bingewiesen, bag ber nationale Charafter unferer Schule icarier betont merben muffe. Die Berbartiche Schule bat ftete berborgehoben, baf bie Grundlage bes Unterrichts bie nationale Aber: lieferung ift. Diefe Schule bat aber nicht nur gezeigt, baß bas nationale Element in bie Ditte gu ftellen fei, fonbern fie bat auch bie Bege gezeigt, bie eine in gutem Ginne nationale Erziehung geben muß. Der Be: finnungeftoff, bas Familien=, Seimats : und Baterlanbegefühl, bas Gthifch: Rationale muffen auf Befühl, Berg und Gemut bes Schulers einwirten. In erfter Linie ift ein ethifches Thema bem Schuler fumpathifch, baber feine Borliebe fur bie Douffee, bas bobe Lieb bes Beimwebs. Da alfo Liebe jur Beimat ber Ausgangspunft ber Jugenbergiehung werben muß, fo muffen wir unfere Jugend in bie Jugendzeit unferer Ration einführen, wenn auch bie fomplizierten Berbaltniffe bes Mittelalters bem Schuler weit großere Schwierigfeiten bieten als bie einfacheren Berbaltniffe bes flaffifchen Altertums. Das Altertum foll ber Jugend nicht vorenthalten werben, aber bie Jugend befitt bie Burgeln ihrer Rraft in bem beimatlichen Boben.

Das Ribelungenlied ift am beften in ber Oberfefunda gu behandeln, wie es bie neuen preußischen Lehrplane vorschreiben, fur bie Unter-

prima, in welche manche bie Behandlung bes Ribelungenliebes verlegt baben möchten, eignet fich am beften außer Brofaletture bie Lurit Goethes. Rlopftods und Balthers, welcher lettere vielfach jur Bertiefung für manche aus bem Ribelungenliebe geichopfte Unichauungen berangezogen merben tann. Die Glieberung bes Unterrichts wird am beiten unter Rugrundelegung ber Berbartichen Formalitufen erfolgen, beren Berechtigung nicht bestritten merben fann. Der Berfaffer menbet fich beme nach jur Stufe ber Borbereitung. Sie bat mit einer gufammenfaffenben Rudichau ju beginnen, bei welcher im Unichluß an bie bereits bor: banbenen Borftellungen bie Ausmertfamteit fowie bie rechte Stimmung für bas Mufgunehmenbe ju erweden ift. Der Begriff bes Dhthifden ift au vertiefen, bie Berbinbung muthifcher Borftellungen mit biftorifchen Uberlieferungen, woraus bie nationale Sage entfteht, ift bem Schuler flar gu legen. Bu biefem 3mede ift an bie Berfonlichfeiten Giegfriebs und Brunbilbes fomie an bie Bebeutung bes Sortes angufnubien und ju zeigen, wie urfprunglich bie Rrafte und Gefebe ber Ratur ale lebendige Befen aufgefaßt murben und wie fich bas Bolf aus ber Raturfymbolit jur Freiheit menichlicher Sanblungen auffcwang. Siegfried ift urfprunglich ber lichte himmelsgott, fruh muß feine Lichtgeftalt verbleichen wie ber icone Leng. Alles Muthologische, mas fur bas Berftanbnis bes Ribelungenliebes von Belang ift, muß teils burch Fragen reproduziert merben, teile burch Sinmeije und furge Unbeutungen erbellt merben. Dabin geboren Men, Balfuren, Bort, Riffheim, Alberich. Tarntappe u. a. Ramentlich wird auf bie Mbee bes Sortes naber einaugeben fein. In feiner phofifch elementaren Bebeutung als ber lieb: liche, lebenerwedenbe Sonnenichein ift er ein integrierenber Teil bes Siegfriedmuthus und verfinnbilblicht, indem er bon ber finfteren Betterwolle perichlungen wirb, ben emigen Rontraft von Licht und Sinfternis. Bie bie Begriffe bes Lichts und ber Finfternis aber icon nach altarifder Anichanung auf bas Sittliche (aut und bofe) bezogen finb, fo liegt auch bem bort eine wefentlich ethische 3bee ju Grunde. Diefe ift, inbem bie Unichauungen einer fpatern Beit umgeftaltenb auf fie einwirften, weiter entwidelt infolge ber phylifchen Abnlichfeit, welche gwifchen Golb unb Sonnenichein befteht. Diefe wird burch bie Bebeutung, welche Sonne und Golb fürs Menfchenleben haben, fo gehoben, bag zu ber Reit, in welcher bas moralifche Intereffe ftarter hervorgutreten begann, ber urfprungliche Inhalt von ber Trauer um ben entichwundenen Sonnenichein fich vergroberte; bas Golb trat an bie Stelle ber Sonne. Der Bebante, bag bem Grobfinn bringenben Sonnenicein bie Racht, bag bem Commer ber Binter folgt, feste fich um in ben Bebanten, bag bas Gold Unglud und Berberben nach fich giebt.

Rachbem gezeigt worben ift, aus welcher tiefen Raturauffaffung ber Duthus entftanben ift, ift aus Sage und Gefchichte alles bas ju reprobugieren und ju ergangen, mas über bie berichiebenen Sagenfreife im Erfahrungefreife ber Schuler bereits porbanben ift. Ramentlich ift barauf bingutweisen, wie bie Sage in bem Beftreben nach Forts und Umbilbung bes Stoffes bas eine mit bem anbern zu verfnupfen und bie Schidigle ihrer Selben miteinanber au permeben fucht, inbem fie, weiter bichtenb, bas Gange mit bem Rauber ber Bhantafie umfleibet. Der Trager biefer Beiterbifbung aber ift ber Bolfsgeift, ber uns augleich bas gange geiftige Leben bes Bolfes in feiner Beiterentwicklung miber: fpiegelt. Allmablich wirb ber Sagenftoff bas faft ausichliefliche Gigentum ber Sanger, Die, jugleich Dichter und Romponiften, Die verschiebenen Teile bes Stoffes burch individuelle Thatigfeit bem Gefchmad ibrer Beit gemaß bichterifc umbilben. Damit gelangen wir gur Betrachtung bes Ribelungenliebes in feiner jegigen Geftalt, und es gilt nunmehr, nach: bem gezeigt ift, ein wie weiter Beg vom Dothus jum Gpos führt, ben Begriff bes letteren au ergrbeiten und auf bie Bebeutung und Entftebung bes Ribelungenliebes einzugeben. Den Begriff bes Epos, bas für Sefunda ein Rongentrationsgentrum ift, tennen bie Schuler. Es erubrigt nur, in Form einer litterargeschichtlichen Drientierung bie per: ichiebenen Unterabteilungen bes Good, namentlich ben Gegenfas gwifden Bolts: und Runftebos berausfinden au laffen und einen Musblid auf bas bofifche Epos und bon biefem auf bie bofifche Lurit ju gewinnen. Sat fich bann berausgestellt, bag allen epifchen Dichtungen im mefentlichen biefelben ethifden Grundbegriffe wie Mannesmut, Selbenebre, Bebor: fam, treue Bflichterfüllung u. f. m., au Grunbe liegen, fo ift nunmehr auf bas Ribelungenlied infofern einzugeben, als turg bie Grunbibee mit ihrem Reichtum an Motiben und Ronflitten flarzulegen ift. Da biefe aber bem Rittertum angehören und überhaupt bas gange Epos im Be: manbe bes Rittertums ericeint, fo ift hiermit in Berbinbung auch noch fura bie Frage ber Abfaffung an berühren, bie au ben wichtigften ber Borbefprechung gebort. Die Musführungen bes Berfaffere über bie Befprechung ber Entftehung bes Ribelungenliebes bieten nichts Reues. Da ich bem Lefer zeigen wollte, mas nach ber Unficht bes Berfaffere ber Abbanblung alles in bie Borbefprechung gehort, babe ich biefen Teil ber Brogrammidrift recht ausführlich, meiftens mit ben eigenen Borten bes Berfaffere wiebergegeben. Uber bie weiteren Formalftufen tann ich mich fürger foffen.

Mit Recht verwirft ber Berfaffer ben Gebrauch ber Simrodicen Aberfebung mit bem frembartigen Redenbeutich, die Abertragung von Legerlob icheint ihm ben Anforderungen ber Schule am besten zu ente

hrechen. Feellich meint ber Becfoffer, doß eine ibeale, allen Anforberungen in Begang auf Michtigleit, Bodlout, linntidie Friche genügenbe überietung zu ben unlösbaren Aufgaben gehört. Das bürfte wohl niemand befreiten, do eine Überriedung niemals das Original erreichen Jann. Zeltweife aus sociom erwängungen it ja auch die Leftwich etwas schalberein biebereinisthrung des Altitelhochbeutschen berbeigeführt. Bergens ben mittelhochbeutschen, nicht eingeht, sondern die Thema auf eine hötere Edskandlung verfaches.

Die Stufen ber Darbietung und ber Bertiefung behanbelt ber Berfaffer in febr ausführlicher Beife, boch treten babei neue Befichtspuntte nicht bervor. Auf ber Stufe ber Bermertung (Anmenbung) ift mit homer ju bergleichen. Der Berfaffer führt aus: Raturliche Rongen: trationspunfte ju einem Bergleich bes Dibelungenliebes mit Somer und Bergil ergeben fich icon baburch, bag biefe ebenfalls in bie Beroenzeit ihrer Bolter einführen und beren tapfere Thaten, Borguge und Fehler ichilbern, wie benn überhaupt bie Rongenialität ber Dichtungen, bie burch bie Jugenbzeit ber Bolfer bebingt wirb, abnliche Berbaltniffe und Ruftanbe ichafft. Bon biefem Befichtspunfte aus bat eine aweite (por= wiegend bausliche) Lefung ber Dichtung ftattzufinden, an welche fich bann eine fruchtbare und fliegenbe Repetition antnupft, in beren Berlauf alles, was nach bem Gefebe ber Ahnlichfeit ober bes Gegenfabes Antlange an bas Ribelungenlied aufweift, gufammengutragen ift. Dabei foll bie Schule aber nicht allgemeine afthetische Urteile berausforbern, fonbern unter Berudfichtigung ber in ber Ratur ber Sache liegenben Berichiebenheiten fur beibe Teilnahme zu ermeden fuchen.

Wenn ber Berfalfer jedoch meint, daß die Berechtigung der Hernen uch eine nicht in Zweisel gegogen werden könne und somit auch das Niedengensche streng nach diesen Stufen bekandelt werden mitste, so kann ich beistimmen. Die Strenge, mit welcher der Kerfalfer bit nighten Eufre nadeinanderschlie, führt zum Schemalismus Dem Schema zu liebe werden alle Bergleiche mit Homer, die sich doch zum größten Zeil dei der Ausbienung ungezwungen ergeben, auf die Stufe der Anderschaft gener der Geschaufte aus findet logar eine webnung verschofen. Ben die eine Geschäuntte aus findet logar eine

yweite Lefung statt, die nach meiner Ansicht einen guten Acil des opeilische Hauches beider nimmt, den die erste Lefung in die Serfet des Schillers legte. Bon einem bestimmten Geschöderbuntte aus soll der Schülers legte. Bon einem bestimmten Geschöderbuntte aus soll der Schülers legten. Unstere heutliche Kabengolf steht unter dem Zeichen ber Gormalfung, woh gede ich die Empsthung, dos die in ihren Grundsglagen so gesunde Serbartsche Leber allmäßlich zu einm dieren Grund mirt, das die eine natürliche Singade des Lesteres dei der Behandlung einer Dichtung ernstlich zu gefährden droch. Ich habe die bei bei Lestere der Ulksandlichen Vorläusse nie der die Geschäder der beutischen Borfe im Mittelater eine die besseretung für die Behandlung unserer Dichtung ist, als alles sorgsame Einteilen nach Formassung unserer Dichtung ist, als alles sorgsame Einteilen nach Formassung werden.

Schießich möchte ich nochmals die Lettüre der Wogenführschaften Archite mutschen. Nese nan auch mit manchen Kriniziren nicht ganz einverstanden sein, so wied man erichfüch entschätzt durch die ankreichen der die de

Großberzoglich hessischen JuGießen; Symnafiallehrer Dr. Clemm: Uhl and B Trauerspiel "Ernst, Herzog von Schwaben" als bramatische Ansangsletture im Gumnasium, I. Teil.

Der Berissje halt ben Herzog Ernst sir beste bemeitiche Aufmassiehten im Gymnassum, er bedauert, daß in Breußen bie Ulstadischen Tennen nicht in dem Interricht einbezogen worden sind. Und Derziss Ernst läß sich vor allen Lingen der Begriss der Tendellig sich der Schallen fahr der Schallen fahr der Schallen fahr der Schallen fahr der Beschieder der Schallen fahr der Beschieder der Schallen fahr der Beschieder der Schallen fahr der Schallen f

ber herzog Ernft an ben Unfang ber bramatifchen Lekture im Gymnafium gestellt werben.

3ch muß biefen Musführungen bes Berfaffere auf bas Enticiebenfte wiberiprechen. Rach meiner Anficht eignet fich Bergog Ernft fur bie bramatifche Unfangeletture burchaus nicht. Es ift möglich, baß fich aus bem Bergog Ernit ber Begriff bes Tragifden befonbers leicht ableiten lant, aber biefer Begriff tann bem Schuler bei feiner erften bramatifchen Letture überhaupt noch nicht flar gemacht werben, bagu fteht ber Schuler bem Drama noch viel zu befangen gegenüber. Für bie bramatifche Anfangeletture eignet fich überhaupt feine Tragobie, ein Schaufpiel (Tell) wird ben Schuler viel leichter und ficherer in bie bramatifchen Grund: bedingungen einführen. Der Berfaffer giebt felbft gu, bag bon manchen Litterarbiftorifern ber Wert ber Ublanbichen Dramen recht gering ge: fcatt merbe, boch tommt bas nach feiner Anficht nicht febr in Betracht. Rach meiner Unficht wiegen bie Bebenten biefer Litterarbiftoriter febr fower, und ber Babagog barf bie toftbare Beit ber Schule nicht auf ein bramatifc minberwertiges Bert verwenden, nur weil aus benfelben ber Begriff bes Tragifchen und bie Grundbegriffe ber Technit befonbers leicht abgeleitet werben tonnen. Go fumpathisch ber treue Ernft ift. ein bramatifcher Belb ift ber Uhlanbiche Bergog nicht, bagu fehlt ihm bie attive Energie, bie einem bramgtifchen Selben niemals fehlen barf. Much bie Art ber "borbereitenben Borbefprechung" bes Berfaffere fann ich nicht billigen. Er berlangt, bag etwa 3-4 Bochen bor Beginn ber eigentlichen Bebanblung bes Dramas bem Schuler bie Aufgabe gu ftellen fei, bag bis babin ein zweimaliges Lefen erfolgt und ber Inhalt foweit angeeignet fein muß, bag eine Ergablung ber im Stud aufeinanberfolgenben Greigniffe aus bem Gebachtnis ftattfinben tann. Beiter berlangt ber Berfaffer bon ber vorbereitenben Lefture gu Saufe, bag jeber miffen foll, welche Berfonen bie Sauptrolle in ber Sanblung bes Studes fpielen, wie ihr Berhalten ju einander im allgemeinen ift, auf welchen Schauplaten und in welcher Beit bie Ereigniffe flattfinben; enblich muß er bie hauptfachlichften zeitgeschichtlichen Stromungen tennen, unter beren Ginfluß fie fich vollgieben,

Das alles joll ber Schäler bereitst können und wissen, wenn bie Schablung bes Dramas in ber Atasse beginnt! und noch bagu ein Schablung bes Dramas in ber Atasse beginnt! und noch dagu ein Schafter, ber noch niemals ein Drama gelesen ha, also auch gan nicht wis, wie ein solches Atasse bestände und solchen Wundertindern, bie ben siedlichen Ausbertindern, bie ben siedlichen Aufvorderungen des herten Dr. Altenm genägten, soll man dann des Drama in ber Atasse in nochmals lesen? Wiede der Schäfte ber Schäfter der Felies moch mit ber mitigen Teilnabus folgen, naddem der Infant

des Dramas bereits in der Klasse ergafht worden ist? Der Berisser der Abhandung geht auf diese Amtte nicht mehr ein, da das ver liegende Progenamm unt der "voorbereitenden Borbesprechung" gewöhnet ist, die weitere Besprechung wird das Programm des nächsten Jahres bringen.

Ronigi Ghunnafium ju Tiffit, Oberlegter Ruriciat: Belde Berudfichtigung verdient die beutice Dichtung bes neungehnten Jachtunderts im beutichen Unterricht auf ber Brima boberer Lebranftalten?

In ber Ginleitung führt ber Berfaffer aus, bag bie Fin-de-siecle-Stimmung, biefe que Rervofitat und Aberfattigung gufammengefebte Rrantheit, auch in ber Litteratur nach Deutschland überzugreifen brobt. Bmar wird ber gefunde Ginn unferer Jugend einer folden Richtung nicht fo leicht jum Opfer fallen, aber es ift an ber Reit, baß fie burd einen richtig geleiteten Unterricht in ben Stand gefest werbe, ben Bang ber beutiden Litteratur bis auf bie unmittelbare Gegenwart im Rufammenbange ju überichauen und ihre bervorragenbften Bertreter aus ihren beften Berten tennen gu lernen. Die Stufe, auf ber biefe Renntnis ju bermitteln ift, tann nur bie Brima fein. Den Rlaffitern, bie ber Berfaffer übrigens burchaus nicht gurudbrangen will, fehlt bie lebenbige Begiehung gur Gegenwart, auch aus ben Dichtern ber Befreiungefriege, ben Romantifern, Chamiffo, Ubland und Beibel, fann ber Brimaner fich fein vollftanbiges Bilb uber biejenigen Stromungen berichaffen, bie bas geiftige Leben unferes Jahrhunberts in Deutschland er: fullt und bestimmt haben. Much ber Ginwand, bie nachtlaffifche Beit, bie Beit bes litterarifchen Epigonentums, verbiene feine eingehenbe Berudfichtigung, ift gurudgumeifen. Benn auch fein einzelner Dichter ber nachtlaffifden Beit fich mit ben großen Rlaffitern meffen tann, in ber Befamtheit haben wir berrliche Schopfungen auf allen Bebieten ber Dichtung aufzuweisen, Die felbit ben beften Berten Schillers und Goethes an bie Seite geftellt werben burfen und baber murbig finb, Unteil an ber Mugenbbilbung zu erhalten. In ber nachflaffifden Reit bat fich Der Berfaffer fucht bann nachaumeifen, bag unfere Brimaner burchaus in bie neuere Litteratur eingeführt werben muffen, und ichließt biefe Musführungen mit ben folgenben bebergigenswerten Borten: "Es ift nur gu natürlich, bağ ber bie Schule Berlaffenbe gunachit nur bas in ber beutiden Litteratur fur bebeutend halt, mas man ihm im beutiden Unterricht vorgeführt hat; bas fibrige muß wohl geringeren Bertes fein, es tann wohl mit jenem teinen Bergleich aushalten, fonft hatte es ihm ber gemiffenhafte Lehrer nicht vorenthalten burfen. Balb fernt er aber biefes ober jenes Wert ber neuern Litteratur tennen, bas ihm an Formbollenburg mit einer Schillerichen ober Goetheichen Dichtung metteifern gu tonnen, an padenbem Inhalt eine folche gu übertreffen icheint. Bas muß bie Rolae fein? Gine einseitige Uberichatung bes Gelefenen. beffen Stellung innerhalb bes Rahmens ber beutiden Litteraturentwidlung ihm unbefannt ift, Erftaunen barüber, bag ihm barüber fruber nichts mitgeteilt worben, endlich ber Schlug: Es ift alfo nicht richtig, bag nur bie Rlaffiter etwas ju gelten haben, und Bermerfung bes ibm in ber Schule überlieferten Urteils."

(Bopp, Grimm). Beinrich von Rleift ift ausführlicher gu behandeln, fein Charafter, fein Batriotismus find ju murbigen. Sermanneichlacht und Bring bon Somburg find eingebend gu bebanbeln. Arnbt, Schenten: borf und Rorner find bem Schuler icon teilweife befannt. Grillbarger wird am beften an die Behandlung von Goethes Iphigenie angefcloffen. Ubland, Rudert, Chamiffo find eingebend zu befprechen. Bon Immermann ift ber Dberhof privatim gu lefen. Die Beftrebungen bes jungen Deutschlande muffen carafterifiert werben. Bei Gustow ift auf feine Romane nicht einzugeben, bon feinen Dramen: Urbifb bes Tartuffe, Ropf und Schwert, Uriel Acofta ift wenigftens eins au lefen, ber Ronigelieutenant eignet fich zu einem Muffas, in bem unterfucht wirb. wie Gubfow feine Quelle benutt hat. Laube (Graf Gffer, Rarle: fculer), Gebbel (Lyrit, Ribelungen), Jordan (Ribelungen), Geibel find eingebend zu behandeln. Die Behandlung bes Romans bat von Billibalb Aleris auszugeben und Bertholb Auerbach, Stifter (Stubien, Bunte Steine), Frit Reuter (fein Lebensgang, Ut mine Stromtib), Guftab Frentag (Romane, aber auch bie Journaliften), Gottfried Reller (ber grune Beinrich, Leute von Seldmula, Martin Salander), Scheffel gu umfaffen. Den Schluß moge bie Letture eines Dramas von Bilben: bruch bilben (Quipows, Der neue Berr).

Der Berfosse auchst, diesen umfangerichen Stoff in einem Semeltre bewätigen zu fönnen und schlöge bei folgende Zeitenlich gever Somantil 2 Stunden, Alfris, Dichter der Befreiungskriege 2, Uhfand und Rüdert je 1, Chamisse 2, Asten und Immermann 2, Hossmann von Fallerteben, Dingestlicht, Freitigands, Gubhav und Laube zusammen 8, Sebbet 3, Jordan 1, Geibet 2, Alteris 3, Auerbach 1, Stifter 2, Reuter 2, Freitiga 4, Reller 2, Deyle 2, Schfield und Wilchenbruch je 3, die Woderne und Schlüsserchung 1 Stunde 2, Gerfest und Wilchenbruch je 3, die Woderne und Schlüsserchung 1 Stunde

Über Einzelheiten diefer Borschlage läßt sich gewiß streiten, aber sicherlich hat der Bersasser einen Plan ausgestellt, der sehr diskutabel ift, wennaleich er sich wohl nicht so bald zu einigen makackenden Reisen der

Lehrplane verbichten burfte.

Mitona.

P. Binnt.

### Reitidriften.

Litteraturblatt für germanisser und romanisse Hhistologie 1886, Rr. 8. Närz: Neinbold Abster, Ansster diere Vadenen und Wolfdlückt-Aus seinem handschiltigen Rachas heransgegeben von Johannes Boltte und Erig Schmidt, besprochen von M. Schulferus. (M. Köhlers hintealfene Mussper ertenden auch in benen, die bem seinem kannen personisniste näher gestanden haben, des eisternde Bild des bescheidenen, sein wissenschaften der die in der simmungsvollen Lebensflüge Enis Samible, bie aus ber Jerichrift bet Bereins sie Beldenbe sier wieder schwerte Jenes der Bereins sie Gestlich der Belden der Bestlich eine Gestlich der Bestlich d

(Die Art, wie B. feine Auslegung begrunbet, ift beweistraftig und binbenb.) Euphorion III, 1: R. Burbach, Rubolf Silbebrand. Borte ber Erinnerung gefprochen bei ber Ginmeihung feines Dentmals auf bem Johannisfriebhofe in Leipzig am 13. Oftober 1895. - Th. Biebemann, Leopold bon Rante über bas Trauerfpiel von Friedrich von lechtrip , Alexander und Barins ". - R. Steig, Mus Emanuel Geibels Jugenbzeit. - M. Englert, Eine Borrebe von Fifchart. - 3. Collin, Gebanten fiber Goethes Got unb Sauft - D. Frande, Rarl Muguft Bottiger, feine Anftellung als Gymnafials bireltor in Beimar und feine Berufungen. - M. Leismann, Bu Bilbelm bon humbolbt. 1. Bum Briefwechfel mit Schiller. - E. Caftle, Ricolaus Lenaus , Savonarola". 1. Entftehungegeichichte. - Diecellen: DR. Ruben : fohn, Filiationen, I-X. - R DR. Deper, Litterarbiftorifche Bemertungen: 1. 3n Goethe: 1. Der fotiatifche Coufter. 2. Angeraucht Bapier. 8. Das berfluchte Bim : Baum : Bimmel. 4. Es waren, bie ben Bater auch gefannt. 5. Die Erfahrung in ber Disputationsicene, 6. Blumenwinderinnen und Solge hauer. 7. herr und Diener. 8. Begen Unnaberungebrillen. II. Bu ben Romantifern: 9. Der Rame Lucinbe. 10. Schiller in ber Lucinbe. 11. Wedichte eines tomifden Motivs. 12, Die Schallfonne. 13. Dufitalifde Leiben. 14. 3ch liebte nur 38menen. 15. Schelmuffely und bas arme Rinb bon Bennegau. III. Ru verichiebenen Autoren: 16. Webrauch ber Bernunft. 17. Willft bu bich felber ertennen. 18. Der vierjahrige Boften. - Th. Diftel, Bum baperifchen und fachfiichen Brivilege fur Jean Baule Berte. - S. Rund, Gin Urteil Rarl Matthais über Franffurt. - Recenfionen und Referate.

Rene Jahrbucher fur Bhilologie und Babagogit LXVI, 153, 154, 1: @ Rice, Gumbage ber beutiden Litteraturgeicidichte, besprochen bon

Beitschrift fur lateinlose hobere Schulen VII, 5 und 6. Bresler, Bencht aber bie 4. Sauptversammlung bes Bereins gur Forberung bes lutinisen boberen Schulweiens.

Der Annftwart, IX, 13: F. Avenarius, überichagung ber Aunft (ein gang ausgezeichneter Auffah, ben wir allen zu eingegenber und wiederholter Lectfite empfehren. D. L.).

Stiffarift bes allgemeinen beutschen Sprachvereins XI, 3: Rart Gedesseins VI, 3: Rart der Inwondig und vobodie. – Friedrig Wappen- bas, Meim als Amatt unferer Mutresprache. – D. Etreicher, Much ein Sotlatier des Algemeinen beutschen Sprachvereins. – hermann Dunger, wie beutsche Wildwunschafte . D. Etreicher, Wildfell für der beutsche Mildwunschafte . D. Etreicher, Wilfydm Henrich Riedlich werden bei bei bei unterriad.

Johresberichte für neuere beutiche Litteraturg efcichte, bgg. v. Elias u. Deborn IV. Banb (1893): R. Beinemann, Goethes Leben.

#### Reu ericienene Bucher.

- - Mifred Biefe, Lyrifche Dichtung und neuere beutiche Lyrifer. Berlin, Bilhelm Berb. 1896. 288 G.
  - Bolimen und hoffmann, Gymnafial-Bibliothet: 24. Deft: Rubolf Lange, Cafar, ber Eroberer Galliens. Gaterslog, C. Bertelsmann. 1896. 87 G. Br. DR. 1,20.
  - E. Rirdner, Der Archipoeta und feine Lieber. 40 G.
  - Abolf Stamm, Grundfabe fur bie Interpunttion. Jahresbericht bes Realgymnafiums zu Jerlogn. 1896. 9 S.
- Joseph Riebemann, Erfauternbe Bemertungen zu Annette bon Drofte Gulehoffs Dichtungen. Bum hunderifabrigen Geburteng ber Dichterin. Programm bet Rgl. Gymnafium Garofinum zu Osnabrud. 1896. 84 6.
- Theodor Braune, über einige icalinachahmenbe Stamme in ben germanifden Sprachen. Brogramm. Bertin, B. Bormetter. 1896.
- Buftav Berger, Bur Bitbung ber Sprachfertigfeit in ber Boltsichule. 3abres bericht bes Rgl. Lehrerfeminars ju Sichopau. 1896. 59 G.
- h. Meurer, Lateinifches Lefebuch mit Bortichat. 1. Teil. Sexta. 9. Auflage Beimar, hermann Boblau. 1896. 160 G.
- Bottholb Botticher, Abungen jur beutschen Grammatit mit einem Abrif ber beutschen Sprachtigte für die unteren Rlaffen höherer Schulen. Leipzig. G. Frendag. 1896. Br. geb. Dr. 1,20. August Kollmann, Wisland und Schafeheare, mit besonderer Berucksichtigung
- Muguit Rollmann, Bieland und Shalespeare, mit besonderer Berudfichigung ber übersehung bes Commernachtstraums. Jahresbericht bes Realprogumnasums mit Realicute zu Remicheid. 1896.
- Guftav Legerlos, Aus Deimat und Fremde. Rach, und Umbichtungen. Jahresberichte bes Rgl. Gymnafiums zu Salzwebel. 1895 und 1896.
- 3. B. Pubger und K. E. Naide, Benifdes Leiebuch für einfach Bolds-schuten. Brit einer Caterlandstunde fürst Deutsche Beich von M. Wölker. 1. Teil: 2.-4. Schuljahr. 239 S. Br. gef. M. 1,10. 2. Zeil: 5.-8. Schuljahr. Delbyig. Outr. 1896. 448 S. Br. gef. M. 1,60. Thomas Murner, Die Gaudmant (Beief 1816), herundgegefen von Wilhelm
- Uhl. Leipzig, B. G. Teubner. 1896. (Enthalt als Anhang ben fürzlich als 8. heft ber Mitteilungen bes bentichen Sprachvereins Berlin 1896 erfichenenn Auflage: Eutentpiegel, von Ernst Jeep.)
- erigientenen ausgas: Eutenspreget, von Ernst Jeep.) Bilhelm Missatet, Die grundlegenden Übungen in der Rechtschreibung sur den Schuls und Hausgebrauch. Bressau, War Woynvob. 1896. Kr. W. 0,20.

Gur die Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Bucher ic. bittet man ju fenben an; Dr. Dtto Lyon, Dreben M., Lubwig Richterftr. 211

### Die dentichen Reifeprüfungsanfgaben an den fachfichen Gumnafien und öffentlichen Reglanftalten Oftern b. 3.

Bon Beb. Chulrat Dr. Theobor Bogel in Dresben.

Eine Rufammenftellung ber bei ben biegiabrigen Ofterreifeprufungen ber fachfifden Gumnafien, Realgumnafien und Realfdulen im Deutschen behandelten Themen, wie wir fie im Rachftebenben bieten, wird jebenfalls ben fachfifden Lefern biefer Reitschrift von Intereffe fein, wie mir ans nehmen, aber nicht nur biefen.

Dem großen Friedrich Ritichl legt man bas Bort in ben Rund: "ein Konigreich - fur ein Thema." Die Stimmung, aus ber beraus biefes Bort entftanben ift, tann feinem Lehrer bes Deutschen fremb fein, ber für bie fdriftliche Reifeprufung im Deutschen öftere bie Mufgabe ju ftellen gehabt bat. Gelbit ein gewiegter Braftifus, ber fonft fanm einen Reblariff thut, wird barauf gefant fein, bei ber Babl bes Themas für eine unter erichwerenben Umftanben au ichreibenbe beutiche Brufungsarbeit fich gelegentlich grundlich zu verrechnen. Und zwar wird ihm, je aparter, wirtungsvoller bas Thema ift, bas, in ftiller Stubierftube ausgemablt, ben Beg gur Reuerprobe im Eramenfagl antritt, umfomehr bas Besteben biefer Brobe mie ein Griff ins Ungemiffe ericheinen. Schon barum möchte es jebem Deutschlehrer von einem gewiffen Intereffe fein, eine großere Reibe von Aufgaben tennen ju fernen, bie ju einem beftimmten Termine in einem Schulbereiche bei Reifeprufungen thatfaclich bearbeitet worben finb.

Dan wird in ber Unnahme taum fehlgeben, bag jebes ber anguführenden Themen von bem betreffenden Lehrer "nach heißem Bemuhn" iblieflich ausgewählt worben ift aus einer Reihe möglicher anberer. Infofern liegt in bem fleinen Bergeichnis, bas folgt, für ben Runbigen eine immer recht beachtliche Summe von praftifcher Schulmeifterweisheit aufgespeichert.

Bearbeitet worben find biesmal folgenbe Aufgaben:

a) an Ohmnafien: 1. Goethes Stellung jur Religion nach ben Bebichten; Bannmeb, Brengen ber Menfcheit und bas Gottliche. - 2. Entiprechen bie fophofleifden Beftalten bes Rreon und Mjag ben

in ber Boetit bes Ariftoteles an ben bramatifchen Belben geftellten Uns Beitfdr. f. b. beutiden Unterricht. 10. Rafra. 5. u. 6. Seft.

forberungen? - 3. Bie bemahrheitet fich an Thoas: "Ein ebler Dann wird burch ein autes Bort ber Frauen weit geführt"? - 4. Bir find bie Schulbner vergangener Jahrhunderte (Schiller). - 5. Beatrice und Abbigenie. - 6. Bon ber Gemalt, bie alle Befen binbet, befreit ber Denich fich, ber fich überwindet (Goethe), erlautert burch Schillers und Goethes Leben und Dichten. - 7. Dit welchem Rechte nennt Berber bie Rot bie gebnte Dufe ber Belt? - 8. Done bich, Bellas. mas mare bie Belt (B. Duller, Griechenlieber)? - 9. "Denn er mar unfer" (Epilog gur Glode); bagu gegeben bie Data: b. 10. Rob. 1759. b. 9. Dai 1805. - 10. Bie erflart es fich, baf Demoftbenes bie Bebentung ber matebonifchen Monarchie fur bas Griechentum verfannt bat? - 11. Bon melden Epochen beutider Rultur und Geichichte tann man fagen: es war eine große Beit? - 12. Das Berhaltnis bes Boras au Muguftus. - 13. Bas bebeuten bie Schidfalsgottheiten in ben Druthen ber verichiebenen Bolfer? - 14. Bas verbantt unfere Rultur ben Griechen und Romern? - 15. Rann uns gum Baterland bie Frembe merben (Goethe, 3phig.)? - 16. Sofrates in Blatons Gaftmahl. -17a. Deutschland, bas Laub bes Pfluges und bes Lichtes, bas Land bes Schwertes und Gebichtes. - 17b. Der Menich als gerftorenbes und ichaffenbes Befen.

b) an Realgumnafien: 18. Die Remefis in Schillers Dramen. - 19. Unglud felber taugt nicht viel, boch es bat brei gute Rinber, Rraft, Erfahrung, Mitgefühl. - 20. Das Fürftentum Deffing nach Schillers Braut v. DR. - 21. Der Ronflitt Dar Biccolominis. -22. Schuld und Guhne in Goethes Taffo. - 23. Wie weit foll ich mich nach anderen richten? - 24. Ber feinen Ramen fich erwarb, noch Ebles will, gebort ben Elementen an (Fauft II). - 25. Der Mann ift mader, ber, fein Bfund benütenb, jum Dienft bes Baterlanbes febrt feine Rrafte (Uhland). - 26. Schiller als Geber. - 27. Inwiefern giebt Dahomets Gefang ein Bilb bom Leben Schillers? c) an Realiculen: 28. "Tabeln tonnen gwar bie Thoren, aber

beffer machen nicht" im Anschluß an die Erzählung von Souvestre Dire et faire. - 29. Max Biccolomini. - 30. Auffindung ber beiligen Lange nach Michaud, Histoire des croisades. - 31. Die Erhebung Deutschlands 1813. - 32. Bergleichung ber Jeanne d'Arc mit Ronigin Mabeau. - 38. Unfer Brieftrager. - 34. Die Ortlichfeiten in hermann und Dorothea. - 35. Der beutiche Solbat in Minna bon Barnhelm. - 36. Ringe, Deutscher, nach romifder Rraft und ariechifder Schonbeit; Beibes gelang bir, bod nie gludte ber gallifde Sprung. -37, Geberben als Musbrud unferer Gebanten und Gefühle. - 38. Bor: teile und Rachteile bes Stadtlebens. - 39. Jebem Befen marb ein Nacharveir in der Netzweiflungslangt (Schiller, Acil). — 40. Unter medien Umfländen wirft die Nachdarischaft des Neeres günftig ein? In Besiphiefen zu erötern. — 41. Der Schaupkah der Jandbung in hermann und Dorothea. — 42. Charafter der Personen in hermann und Dorothea. — 43. Sinden fig in dem Charafter Butters die Schiller Wederlage – 44. Friedrich von Schillers Leben und hauptwerft. — 45. Die Natur leht uns, die flein, aber auch die groß der Mentschiller ih. — 46. Die vier Lebt uns, die flein, aber auch die groß der Mentschiller in Kämpfer. — 48. Der Kreig sit signeflich wie des Jimmels Kagarn. Doch sit ergut, ist die Geschied wie fer Schillerder). — 49. Der Wenisch ein herr und ein Diener. — 50. Die Element hassen das Gebild von Menischung und der in Schillerd. — 49. Der Wenisch

Beber Lefer wirb auf ben erften Blid bas Gefühl gehabt haben, baß einzelne ber Aufgaben mohl ju leicht, andere ju ichmer gemefen fein möchten. Bir werben uns huten, uns nach biefer Richtung auszufprechen. Inwieweit ber einzelne Themafteller fur feine Schule bie Art und Leiftungefähigfeit bes Jahrganges von 1896 richtig beurteilt bat, barauf tommt alles an. In abstracto wird man mit bem Borwurfe, eine Aufgabe fei gu leicht ober ichmer gewesen, nicht vorsichtig genug fein tonnen. Gelbft wenn jemanb genau weiß, inwieweit ber Unterricht ben Bearbeitern ber Aufgabe ben Weg geebnet hatte, welche Binte ben Bruffingen gegeben worben finb, welche besonbere ortlichen Berbaltniffe ber Bearbeitung gerabe biefer ober jener Aufgabe gunftig maren, wird er mohl thun, uber bie Bredmäßigfeit berfelben mit größter Burudhaltung ju urteilen. Much bie Ermagung, bag jeber Lehrer, ber fich bei ber Stellung ber Aufgabe etwa vergriffen hat, bafur bei ber Rorrettur, ber Beurteilung, vielleicht auch noch weiterbin vermutlich gebust baben wirb, mußte jeben gutmutigen Menichen abhalten, ju biefen immerbin unerfreulichen Erfahrungen noch eine Diffallenserflarung in ber Offentlichteit zu fügen.

Ein paar harmlofe Gloffen zu biefen Themen find aber wohl verstattet.

Sundass betunde Einsender seine herzliche personliche Fernde benüber, daß sich am ihnen zwoe der Einstig gewissen einerer Strömungen bennerstich macht, ober durchaus nicht in einsteiliger Weise, diese mid einger Anschluß am die deutsiche Klassenkliche der obersten Klasse nagehreht, dort ein solcher am den Unterricht in anderen Hächern. hier handet es sich offender nur um freie Wiedergade von Vorgetragenen mas Eingefernnen, dort ist est entsisieden auf die Annichtung eigener Iden abgesehen. Es kann nur sörberfich sein, wenn alles redlich durchproblett nicht auf das entsischen Eindurcht des Ersselgsd und

Eines Bebentens bat fich ber Ginfenber aber boch angefichts perichiebener Themen nicht erwehren tonnen. Es lautet etwa: wird immer genügend Rudficht genommen auf ben bochft achtungewerten Bruchteil unter ben Bruflingen, ber infolge nuchternerer Beranlagung und banb: fefterer Dragnifgtion bes gangen Befens weber ben Schwung noch bie feinfühlige Bartheit gu beichaffen vermag, ohne welche gewiffe Mufgaben geschicht nicht bearbeitet werben tonnen? Unfer beuticher Unterricht ber Dberflaffen bat fich erfreulicherweise in ben beiben letten Sabraehnten beftrebt, ber afthetifchen Saarfpalterei und Berftiegenheit, in bie er porbem geraten war, ju Gunften einer ichlichteren Raturlichfeit fich ju entaußern. Bei Brufungen, Die im Bergleich sum alltaglichen Unterrichte ngturgemäß immer etwas von Schauftellung behalten, möchte biefer Banbel aber noch etwas mehr ju Tage treten, ale es ber Fall ift. Um menigften tann es geraten icheinen, 15-16 jabrigen Realiculern Aufgaben gu ftellen, bie ftolgen Rlang haben, recht bearbeitet aber boch nur bon Junglingen werben tonnen, bie einige Belt- und Denichentenntnis befigen, bagu eine gemiffe Schwungfraft jum Fluge in bes Athers Soben. Möchte es aber nicht auch fur Schulen boberer Urt ratlich fein, bie beutichen Brufungsaufgaben mehr, als es vielfach aeichiebt, barauf zu berechnen, baf ber brabe Mittelichlag nicht out of its depth gerat?

Alles das sei aber nur nebenbei bemerkt und nicht in dem Sinne, als gabe es auf die hingeworfenen Fragen nur Antworten im Sinne bes Fragestellers.

# Bur Methode des litteraturgeschichtlichen Unterrichts.

Bereits früher! hobe ich nochmueifen gelucht, daß die in den feiten Schrein wiel erörterter und einer intende Metschoe des Geschichts unterrüchts auch die Aufmertjamteit der Litterachistoriter herausfordert. Iddenfalls gelten die Gründe, die für den pödengosighen Beret biefer Betschoe dergebrach find, in allen geschächtigken Dishtinen gleichmäßig. 3a, sahltreiche Bedenten, die ihr entgegengehalten find, treffen sogar die Etteratungschichte nicht in gleicher Weite wie den doch die Gründliche wied in gleicher Weite wie der holliche Geschächte der den bestehntlichen Grand werd der Lenbengen und Mäche der Agesparteiten nicht in ästnichem Grande auch geschächt die litterature

<sup>1) &</sup>quot;Geschichte rudmaties" (Beutiche Schriften für Litteratur und Runft, 2. Reibe, Seit 4.) Riel und Leipzig, 1892. Ich erörtere barin bie Methode nach ben Bebingungen wie nach ben Grengen ibrer Anwenbbarteit.

geschichtliche Unterweisung so wie so nicht in spftematischem Borschreiten und läßt beshalb von vorn herein ein methodisches Ausgehen vom Nächstliegenden nicht unnatürlich erscheinen.

Des Raifers Borte in ben Berhanblungen über Fragen bes höheren Unterrichts lauteten befanntlich: "Bisher bat ber Beg, wenn ich fo fagen foll, von ben Thermopplen über Rannae nach Rokbach und Bionville geführt; ich führe bie Jugend von Geban und Gravelotte über Leuthen und Rogbach gurud nach Mantinea und nach ben Thermopplen. 36 glaube, bas ift ber richtige Beg und ben muffen wir mit unferer Jugend mandeln." - In biefen Tagen lebendiger Erinnerung an bie um ein Biertelighrhundert gurudliegenben nationalen Grofithaten bat jeber Lehrer ber Gefchichte und Litteraturgefchichte, wo er nicht mit Blinbheit gefclagen, reiche Gelegenheit, ben Bert lebenbiger Gefchichte und Litteraturelemente für bas finbliche Gemut tennen gu lernen. Sier galte es angufnüpfen, um gefchichtliche Borftellungen, eine gefchichtliche Auffaffung ber Gefchehniffe auszubilben. Fur bie beutiche Litteraturgefcichte ift bamit nicht nur bie Unfnupfung an bie unmittelbare Rriegspoefie bon 1870/71 gegeben, fonbern es ift ber methobifche Musgangspuntt für Berfola ber gefamten nationalen Stromung in ber Dichtung unferes Jahrhunderts gewonnen: von Bilbenbruch über Richard Bagner und Guftap Frentag bis gu Rorner und ichlieflich bis gu Schiller lagt fich nun auf naturlichfte Beife eine fefte Rette fclingen, beren einzelne Glieder bie Bandlungen und Entwidlungsftufen bes nationalen Gebantens reprafentieren.

Beit entfernt asso, nur durch das nationale Ethos geboten zu sein, ericheint die von der Gegenwart rückspeitende Betshode von underkennbar rentissischem Nuben. Daß sie auch die natürlichste und deshalb schon dom bwienischen Standbunkt empfellenswert sei, das Exossisc Bilbelm Lömenthal in feinen bereits 1887 gebrudten "Grundzugen einer Sigiene bes Unterrichts", G. 95 fig. betont. "Der Geschichtsunterricht", meint biefer Spgieniter, "bat naturlich ebenfalls bon ben bem Rinbe nachftliegenben Berbaltniffen, alfo bon ber Beimat und ben mobernen Beidebniffen besm. folden, welche burd Erinnerungefefte und bergleichen noch im Befichtetreife bes Rinbes liegen, auszugehen, um fpater - vom Befannten sum Unbefannten poranidreitenb - bis in bie alte Reit und jur Geschichte aller Boller ju gelangen; auch bierin wird jest gerabe umgefehrt berfahren, man beginnt mit ber alteften Reit und ber Beichichte frember Bolter, weil, wie man bochft turgfichtig argumentiert, weil bas Leben ber Alten, als Rinbergeit bes Menfchengeschlechtes, bem findlichen Berftandniffe am nachften fteben foll. Darüber bergift man aber, bak bas Rind ia gar feine Borftellung bon bem wirflichen Leben ber Alten bat und fich biefes nach feinen mobernen und bagu febr ludenhaften Erfahrungen gurechtlegen, alfo notwendig gu einer falfchen Unichauung ber Dinge gelangen muß. . . Bir entfernen und berart immer mehr bon bem wirflichen Berftanbniffe ber alten wie ber neuen Rultur und bes inneren Rufammenbangs beiber." 3m Gegenfat bagu empfiehlt ber Spgieniter fdrittweife Entfernung bon ber Gegenwart in bie Bergangenheit. Mis Bilbelm Lomenthal biefe . Grunbauge einer Spaiene bes Unterrichts" bor bem Drud in Form bon Bortragen munblich berbreitet batte, teilte ibm ein Bebrer, ber fich unter feinen Berner Rubbrern befand, mit, bag er aus feiner praftifden Erfahrung bestätigen tonne, wiebiel beffer es fei, ben Befdichtsunterricht mit ber Beimattunbe gu beginnen. Fruber fei er berart berfahren, mabrend er ben neueren Ginrichtungen (in ber Schweig) entsprechend jest mit ber alten Beidichte beginnen muffe; bas Intereffe und bas Berftanbnis fur bie gange Disziplin habe baburch bei ben Schulern entichieben abgenommen.

Längk ese biefe gevicktigen Stimmen unabhöngig vonetinander laut wurden, hat gerade für unfer germanistisches Gebiet Allmeister Audolf Hilderand einen leicht und ted hingeworfenen prachtischen Verfund mit der rüdsgreitenden Methode gewagt. 1860 derhstelltückter er in den "Gerushoten" einen Bortrag über "Sachsen Almtiel an der Ausbildung der neuhochbeutischen Schriftsprache"), worin er don der hertscheden Weinung ausgeicht, um ihr durch immer tieferes Eingraden in die Bergangemsteit mehr und mehr auf dem Grund zu fommen.

Ein Jahrhundert fruher (1761) hat tein Geringerer als b'Alembert in der Academie Françaife, unter boller Anertennung der Gefahr einer Gefchichtschreibung über Beitgenoffen, boch als Unterrichtsmethode ben

<sup>1)</sup> Jest in ben "Gefammelten Auffaben und Bortragen" G. 315 fig.

rudidreitenben Beg empfohlen. In feinen "Reflexions sur l'histoire"1) aukert er mit vollem Bemuftfein feiner Reberei: "Au risque d'essuver quelques fines plaisanteries de la part de ceux qui rejettent d'avance tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'ils connaissent, oserais-je proposer ici une manière d'enseigner l'Histoire . . . qui aurait, ce me semble, beaucoup d'avantages? Ce serait de l'enseigner à rebours, en commencant par les temps les plus proches de nous, et finissant par les plus reculés. Le détail, et si on peut parler ainsi, le volume des faits décroîtrait à mesure qu'ils s'éloigneraient, et qu'ils seraient par conséquent moins certains et moins intéressants. Un tel ouvrage serait fort utile, surtout aux enfants, dont la mémoire ne se trouversit point surchargée d'abord par des faits et des noms barbares. et rebutée d'avance sur ceux qu'il leur importe le plus de savoir; ils n'apprendraient pas les noms de Dagobert et de Chilpéric avant eeux de Henri IV. et de Louis XIV." Richt genug an biefer philo: fophifden Begrunbung ber rudidreitenben Dethobe, bat icon b'Membert gefühlt, bag mit ihrer Bermenbung ber Gefchichteunterricht aufhort, ein bloger Begenftanb trodener Belebrung au fein, um fich au einem ber wichtigften Erziehungeelemente emporzuschwingen - gerabe wie es beut Raifer Bilhelm II. vorfchwebt. "Mais pourquoi", fahrt namlich b'Alembert fort, "pourquoi bornerait-on l'étude de l'Histoire à n'être pour les enfants qu'un exercice de mémoire? Pourquoi n'en ferait-on pas le meilleur catéchisme de morale qu'on pût leur donner, en réunissant sous leurs yeux dans un même livre les actions et les paroles memorables?" - Much ber litteraturgeschichtliche Unterricht wird uns erft bann alles geben, mas er ju bieten bermag, wenn bem Schuler bie Dichter nicht nur als Schöpfer ihrer Berte, fonbern ale Denichen bon phanomenaler Geiftedrichtung und ungewöhnlichem Bilbungegang bertraut werben. Und wie ließe fich mabres Berftanbnis ficherer erreichen ale burch unmittelbare Unfnupfung an bas Rachitliegenbe, au bie 3been und Beiftesftromungen ber Begenmart?!

Benn übrigens d'Alembert meinte, der Entbeder der rüdsigreitenden Remannis von der Entbedfung ber Jahre, war er ohne auskeicigende Remannis von der Entbiddung der Padoagogit in den germannischen Ländern Ben wirde die fellig heute nicht überrolichen, den übed beleumundeten "Krebsgang" im Jahre 1724 als eine im Deutschand dangt besannte und geschiebt Bestigder bezeichen pie höben? Der oftpreußsich Gescheiter Brichard Willenthalt" belegt pu bören? Der oftpreußsich Gescheiter Brichard Willenthalt" belegt

<sup>1)</sup> Bergi. "Gefchichte rudmarts?" G. 21 fig.

<sup>2)</sup> Lilienthal war bamals Diatonus bei ber Alfpabilichen Gemeinde in Beigsberg. Schriftellerich hat er namentlich bat foelogische Gebiet und bie Gichiete engeren Baterlandes behandelt.

biefe Thatfache zur Einfahrung feiner Zeitschrift, Erkantertes Breuhen"
volltommen unzweidentig: "Es Jaden die Wethodiften", berühtet er
wörtlich, "findssehn sicht ohne Grund geraten, daß man in Lesung der Hilberte von der neueren den Anfang machen und immer höher hinauf
zur älteren Hilberte freigen solle; weiten, wei en allen Brijfenfigheten,
also auch sierin, der progressaus a notioribus ad ignotiors die Sache
leichter und angenehmer machet. Nann if ja mohl nichts dechannter,
nichts ift mehr im Munde der Leute, mit denen wir ischisch fonwerferen,
als die Selehighie des Baterlandes, welche überdem ihren flacken Insbumm in die publique Affairen des Baterlandes de. So sollten wir uns demnach um diessen der dem Dingen zuerh betümmern, ehr wir uns an die Historie fremder und entlegener Länder machen." Das Gleiche gist wom litteratischen nud entlegener Länder machen." Das Gleiche gist wom litteratischen und entlegener Länder machen." Das Gleiche gist wom litteratischen und entlegener Länder machen."

Co gelangen wir bier felbit burd rudidreitenbe Betrachtung immer naber aum Uriprung ber Methobe. Graben wir namlich ihren Burgeln weiter nach, fo finben wir in ben beutiden Babagogen bes fiebzehnten Jahrhunderts mancherlei Sindeutung auf Diefen Weg und jebenfalls faft allgemein bie Forberung, baf im Unterricht bom Befannten ausgegangen und allmäblich jum Unbefannten übergeleitet merbe. Inebefonbere Comenius bat in feinen Lebrgebauben wieberholt angemertt, bag fich ber gefchichtliche Ginn bes Rinbes an ber unmittelbaren Gegenwart unb nachften Bergangenheit aufe naturlichfte ausbilbe. Die Chronologie. meint er, beginnen bie Rinber mit Untericeiben von Tag und Racht, Stunde, Boche, Feiertag; bie Befchichte mit bem, mas ihnen felbft gestern und vorgestern geschehen; bie Bolitit mit Renntnis bes Sausregiments. Rach biefer Borbereitung will Comenius allerbings ben Rinbern eine gang allgemeine Geichichtstenntnis vermitteln, nämlich ber Schopfung, bes Falles und ber Bieberberftellung ber Denichen, einige Rosmographie und Renntnis ber Gewerbe und Runfte. Für feine Schola pansophica forbert Comenius aber fogar in jeber Boche eine Stunde jum Borlefen von Beitungen, um fo bie Gefchichte ber Gegen: wart und Geographie erlernen zu laffen.

Bertvandten Brinzipien begegnen wir namentlich auch bei Lode: wenigstens sind die phychologischen Boraustiebungen sir ein Ausgechen wom Rächstigenden in einem pädagoglichen Lehen unwertenndar. Spielend, im eigentlichen Sinne des Bortes, sollen die Kinder sernen, sodaß der Unterricht im bestimmten Gegenständen zur Erholung wird. Die Geschäche will er werigkens zumächt durch Deien ber lateinischen Klassische will er werigkens gunächt durch Deien Kapstiet unt der intimere Kenatnis der voterlandischen Geschen des fichten, wie die einzigkent Gesche und Dastlitutionen eristanden find und woch der vote die einzigkent Gesche und Dastlitutionen eristanden find und woch der vote die einzigkenten Gesche und Dastlitutionen eristanden find und woch der

Bebeutung fie für die Gegenwart haben. Das ware immerbin ein anichaulicher und auf die Gegenwart jugespihrter Geschichtsunterricht, aber allerdings fein bireft rudichreitenber Bea.

Ber bie Dethobe querft flar formuliert bat, ift noch nicht festgestellt. Gine poridreitenbe Berfolgung berfelben burch bie Sahrhunberte murbe fo von vornberein in ber Luft ober boch auf ichwantenbem Boben ruben, und es zeigt fich burch unfer Beifpiel felbft, wie bie rudfcreitenbe Beidichtsbetrachtung ben eigenlich naturlichen Beg fomobl für ben Unterricht wie für die Forfchung - wenn auch natürlich nicht für die intematifche Darftellung! - bilbet. Der natürliche Beg alles Forichens und Lernens ift es, von ben nachften Ericeinungen gu ben Quellen jurudaufteigen: geschichtlich flaffifigiert beißt eine 3bee, beißt eine Didtung, wenn wir fie ichrittmeife immer weiter gurudverfolgen, ibren Urfprung ober ihre Urquelle fchrittmeife immer weiter rudmarts batieren. immer frubere Belege gleicher Richtung fammeln. Bie unfere Unterfudung für bie Dethobe eine Reihe von Reugniffen fammelte, bie mas ihren Bert mefentlich erhöht - unabhangig von einander bafteben. obne baf mir boch mit Bestimmtheit bas erfte Berlauten von einem rudwarts gewandten Bege in ben gefchichtlichen Unterrichtefachern bezeichnen tonnen: fo ichweben Taufenbe von geschichtlichen 3been burch bie Rabrhunderte, ohne baß fich ein anderer fefter Musgangspuntt für beren Betrachtung als bie Gegenwart, als ihr Dafein bote. Sie finb ba - fie waren icon fruber - und noch fruber - und bann finben wir fie ober ihre Borlaufer noch immer fruber - aber wie oft feblt die lette Untwort auf die Frage nach bem Urfprung! Und ift es mit ber geschichtlichen Gesamtbetrachtung etwa anbere? 280 bietet fich ein mabrer Unfang? Be weiter wir gurudbliden, befto bichter wird ber Rebel. Rlar bor uns aber liegt bie Gegenwart: in unferer eigenen Bruft rubt ber Musgangspunft bes gabens, ben wir rudmarts burch bie Beiten fclingen.

Beities Aushofen im Lehrvortrag gilt länglt als ein Zeichen von ubedoffenheit, ein Medner, der feine Her zu paden weiß, funlich fiels an ihr unmittelbares Interesse und Berständnis an. Schon Gottsche'd lante eine Anerdote, weiche die absgerechne Briefung weithergehofter bestieder Expensy gilletige Verennigkausscheit; "Sin gewisser Sonig in Genafreich ihre fehr wohl, daß er einem Nedwer, der ihm, als er eben in Begriff war, zur Tafel zu gefen, Glüd wünstigen wollet, umb den Auswissen giener Rede je machte: Alls vormals Alexander er Großen zu beriegen ausseige der deren freund.

<sup>1)</sup> Bergi. Musführliche Rebefunft (1736) G. 143.

als Alexander Alien betriegte, so batte er sich zuwor satt gegesten; ich aber bin noch sungrig und will ein Etichge kun, ehe ich euch hören kann." — Und doch hatte es der ärmlie Redner so gut gemeint: denn offendor wollte er seinen Kergleich, in irgend eine Bezielung fiellen. Sätte er mit den Kabaten sienen Bergleich, in irgend eine Bezielung fiellen. Sätte er mit den Kabaten sienes Kergleich, in irgend eine Bezielung fiellen. Sätte er mit den Kabaten sienes Königd seiche begonnen, um ihn alsbann durch den Bezgleich mit Alexander zu ehren, es galte die Welte, doch der der nicht geschweich ihm Gehör geschenkt hätte. Das Ausgesen von Alexander isch sie der nicht er der nicht keite find ergeben lassen, die er an die Reise fam. Bur Warnung aller Feinde ergeben lassen, die seiner in der Experiment ober jüngsten Vergangenheit funkenden Geschäußsbetrachtung ein es gesolden.

## Das verbum substantivum im Germanischen.

Bon &. Runte in Rarlerube.

Die Beidichte bes verbum substantivum in feiner Berbreitung über bas Gebiet ber germanifden Sprachen liegt in ihren Saubtzugen beuts lich bor, und wenn über einzelne mefentliche wie unwefentliche Buntte noch Meinungsverschiebenheiten bestehen, fo find fie bon ber Art, bag fie vorausfictlich nicht fo balb verfcwinden werben. Unberfeits finb bie Arbeiten, in benen bie bier in Betracht tommenben Fragen bebanbelt werben, weit gerftreut und vielfach in Reitschriften veröffentlicht, bie nicht jebermann juganglich find. Ja felbft bie Grunbriffe bon Baul und Brugmann, in benen übrigens mehr Binte und Fingerzeige ale ausführliche Rachweise enthalten find, burften nicht immer und nicht jebem aur Sand fein. Darum foll bier ber Berfuch gemacht werben, bas gerftreute Material gufammengufaffen und einen Aberblid über bie Gefchichte bes verbum substantivum im Germanifden gu geben, mobei zweierlei borauszuschiden ift: einmal, baß bie außerbeutichen Sprachen mehr gur Bergleichung und Bervollständigung bes Bilbes als zu erichöpfenber Behandlung herangezogen find, fobann, bag ber Ratur ber Sache gemäß manche Dinge gur Sprache tommen muffen, bie jebermann befannt und geläufig finb.

So ift es ja allgemein bekannt, daß die zahlreichen und manniglainen Bildungen, in benen die verschiedenen Wodalitäten des Seins innerhalb ber germantischen Sprachen augedruckt verben, auf beit Burgeln zurückzuführen sind, von benen sich die erste als es, die zweite als been, die dritte als wes in der Uriprache darstellt. Was bei die erste berschen eigentlich bedeutet, ist ungewiß. Von einigen ift "siehen", von andern, wie 3. B. von Curtins "atmen" als die finntliche Etrundbebeatung angenommen worden. Dagsgen weiß ein jeher, daß die Burgel dese, die wir im Griechichen als op, im Lateinischen als fü ziemlich umberändert wiederfinden, eigentlich ein Wachfen oder Berden begeichnet, mid auch die fonkrete Bebeatung der Wurzel wes ift leicht zu ermitteln: sie brück ein Vielken oder Berweilen aus, eine Oebentung, die dem dam der Konferen gestimmt wesen noch lange geblieben ist, die die der ver Vereichung eines koffen eines bestehe eins berück dies die die kein der Vereichung eines koffen eins berücklichen ist, die die kein der Vereichung eines koffen eins berücklichen ist, die die kein der Vereichung eines koffen eins berücklichen ist, die die kein der Vereichung eines koffen eins berücklichen ist, die die

Uberichauen wir bie Summe ber Formen, bie aus bem erftaenannten biefer brei Urtypen entfproffen find, fo ift es flar, bag bon allen jest noch lebenden hierher gehorigen Bilbungen bie ber britten Berfon sing, praes, ben Rusammenbang mit ihrem Ursprunge, wenn nicht am treuften, - benn barin tommt ihr bas sind ber britten Bluralis gleich - fo boch im weitesten Umfange bewahrt bat. Bon ber nicht mehr vorbanbenen, aber leicht erichließbaren inbogermanischen Grundform es-ti untericeibet fich bas gemeinbeutiche ist nur burch ben Ubergang bes wurzelhaften e gu i, ber unter bem Ginfluffe bes in ber Rierionefilbe angeborigen i icon im Urgermanifden nach bestimmtem Lautgefet erfolgen mufite1), ameitene burch ben Abfall eben biefest i. ber ebenfalls burch bie germanifden Lautgefete bebingt mar.") Benn nun biefes ist bie ber Schriftsprache ausschlieflich gutommenbe Form bie auf bie Begenwart geblieben ift, fo hat fie fich boch in ben Munbarten noch weiter entwidelt. Befanntlich vergrobert fich bas st im Allemannifch: Somabifden und in ben angrengenben Diftritten bes Frantifchen gu seht, fobag bier bas ichriftbeutiche ist wie ischt erflingt, bas bann bei tonichwacher Unwendung auch fein t verliert, ja in vielen Fallen ju einem flüchtigen 'sch, wie 3. B. 'sch aber a wohr, ober wo'sch der Karl gufammenfchrumpft. 3m übrigen Deutschland aber, jumal im niederbeutichen Rorben, aber auch im Baprifd : Dfterreichifden beanilat fich bie Umgangeibrache mit einem is, welches ebenfalls weiterer Reduftion ju entlitifden ober proflitifden 's ausgesett ift. Dabei ift jeboch ju beachten, bag biefe Beranberung, foweit fie innerhalb bes nieberbeutiden Sprachaebietes mahrnehmbar ift, anbers zu beurteilen ift als ber anscheinenb gleichartige Borgang in ben oberbeutichen Dunb: arten. Denn mabrent bier bie ichmache Form is - isch offenbar eine Reubilbung ift, bie allerbinge bie in bas Mittelalter gurudreichen mag"), ift

<sup>1)</sup> Brugmann, Grundrif ber vergl. Gramm., I, § 67,s.

<sup>2)</sup> Brugmann Gr. I, § 660 u. 61.

<sup>3)</sup> Aber boch wohl nicht bis Otfrib, wie Weinholb (Bahr. Gramm. S. 298) meint. Benigftens ichreibt Biper Otfr. I, 20,12 anftatt bes von Weinhold anseitatten zis niet.

bas niederbeutiche is ein altes Befigtum, bas biefer Munbart angehort, fo weit man fie litterarifc verfolgen fann.1) Richt anbers ift es im Ungelfachfifden und in ben norbifden Sprachen. Much bier gilt gum minbeften feit ber Beit ihrer erften littergrifden Bermenbung bie bereits auf ben alteften Runenbentmalern vortommenbe Form is. Bie ift nun ber Berluft bes auslautenben t in ben ebengengnnten Sprachen au erflären?

Es liegt nabe genug ein einfaches Berflingen biefes Lautes ansunehmen, mie bas boch mobl für bie Erffarung bes baperiich offterreichischen is geboten ift. Allein mit biefer Unnahme ftoken wir auf bie Autoritat von Job. Schmidt, ber bie Meinung Scherere, bas norbifche es-ist fei als Affimilation aus est zu ertlaren unter Berufung auf bie Lautgefebe turgmeg gurudweift. Bas bas fur Lautgefebe finb, erfahren wir nicht. Es wird aber boch wohl bie Thatfache gemeint fein, baß in ben germanifchen Sprachen, bas Dberbeutiche nicht ausgenommen, bei auslautenbem st bas t biefer Gruppe gu haften pflegt und nicht ichlechtweg verloren geht. Darum fab fich ber genannte Gelehrte nach einer anderen Erflarung um. Er bezeichnet bas Auftreten bes is ale eine Angleichung an bas Berfeftum vas, beffen s für bie entiprechenbe Berfon bes Brafens mangebend geworben fei, ja er ift geneigt biefen Borgang auch fur bas Dberbeutiche angunehmen, wo bann freilich bas fo verbrangte t burch Unlehnung an bie gewöhnliche Roniugation wieber bergeftellt fei. 9) Dagegen halt Fierlinger bas nieberbeutich norbifche is fur eine Rurgung bon issi, ...einer unbetonten Rebenform von isti ")", bie freilich nicht nachweisbar ift, und Roreen nimmt gar bas altnorbifche is fur bie zweite Berfon, bie mit ber britten - benn im Altnorbifden lautete bie zweite Berion zeitweilig est-ist ibre Runttion vertauscht babe.4) Bie bem nun auch fei, fo viel ift ficher, baf bie Erffarung biefes uns fo geläufigen is nicht fo einfach ift, als fie ausfieht und bag ber nachftliegenbe Beg nicht immer ber gang: barfte ift. b) Bahrend fich nun aber im Englifden und in allen nieberbeutiden Munbarten biefes is unverandert bis auf bie Gegenwart

<sup>1)</sup> Bergl. Johannes Comibt; Die germanifche Flerion bes verbum substantivum und bas hiatus ausfüllende r im Sochbeutiden. Rubns Rifdr, f. bal. Spr. XXV, S. 596.

<sup>2)</sup> H. a. D.

<sup>3)</sup> Ruhns Rtichr. XXVII, G. 440. 4) Baule Grunbrif I. C. 515.

<sup>5)</sup> Aber follte bas tonichwache ist benn boch nicht anbers zu beurteilen fein als andere Borter? Und ift bie Analogie ber oberbeutiden is und isch, mo ber Somund bes t boch wohl auf lautlichem Bege erfolgt ift, ganglich bon ber Sand an weifen?

behauptet hat, ift es im Rorbifden wie gesagt, ju es und spater bu er umgebilbet worben, und bwar unter bem Ginfluß bes Bluralis, ber in ben norbifden Spracen seinen Bea eineelchlagen bat.

Benn nach Johannes Schmidt als bie urgermanifden Formen bes Bluralis ein \*sum \*sudh \*sind angufegen ift, fo ericheint baneben eine Reubilbung, bie aus bem Singularis bas e übernimmt, ober, mas basfelbe ift, aus ber ftarten Stammesform entwidelt ift, gerabe wie im Griechijden anftatt bes ju erwartenben \*o-uev, \*o-re, \*o-evre burch Musgleich mit bem Singularis bie befannten üblichen Bilbungen erwachfen find. Go gelangen wir gu ben urgermanifden Formen \*es-um, \*es-uth, \*es unth, mobei es ungewiß, aber auch gleichgiltig ift, ob ber Anftoß gu biefer Bemegung von ber erften ober britten Berfon ausging. Auf einer weiteren Stufe ber Sprachentwidelung ftellten fich bann bie Formen \*izum, \*izuth, \*izunth ein, inbem nach befannten Lautgefeten bas e bes Stammes ju i erhöht werben, bas tonlofe s aber fich in ftimmhaftes bermanbeln mußte, um fpater in r übergugeben.1) Go entftanben ichlieflich bie Formen irum zc., beutlich ertennbar noch im Rorbifchen, wo fie freilich unter bem Ginfluß bes neugeschaffenen r in erum, erudh und eru(ndh) ungefest wurben.2) Spater ging bann bas u ber tonlofen Silbe lantgefehlich in o uber, und bas fo entftanbene ero ber britten Berfon rif wenigstens im Beftnorbifden bie Berricaft über ben gangen Blurglis an fich, bie es im banifchen ere noch beute behauptet, mabrend in ben iowebifchen aere, aeren und aero Spaltungen vorliegen, Die jum Teil vielleicht auf bas Einbringen optgtivifder Flerion gurudguführen finb. 3) Das e ber Stammfilbe bes norbifchen ero nun hat - und babon maren wir ja ausgegangen - icon in fruber Reit auf bas i bes altnorbifden is ber britten Berfon sing gurudgewirft und biefes in e verwandelt, wie auch bas im und is(t) ber erften und zweiten Berfon bas e bes Bluralis aufnahm. Spater ging bann auch bas auslautenbe s zu Gunften bes Bluralis in r uber, und bie fo entftanbene Form er verbrangte in berfelben Beife bie erfte und zweite bes Singularis, wie ero fur ben Bluralis - hier freilich, wie gefagt, nur im Beftnorbifchen - bas Abergewicht erhielt, wobei in gleicher Beife auch bie Analogie bes Ber-

<sup>1)</sup> Rach bem Bernerichen Gefet, ba in ben indogermanischen Grundformen ames u. ber Ton auf ber Endung lag.

<sup>2)</sup> Joh. Schmibt a. a. D. S. 593. Der Absall bes Dentals in ero(ndh) triofgte nach bekanntem Lautgeset schon im Germanischen, ber Schuund bes a it altnorbisch und follt in die Bilingergeit. Bergl. Roreen in Bauls Grand. I, S. 422.

<sup>3)</sup> Dieselben Lautverhaltnisse bestehen zeht in der gewöhnlichen Konjugation. Der die zweite Person Plux voll. Noveen a. a. D. S. 518. Man möchte an Einstalfe and dem Gebiede des Brat. waerim, vaeridh, vaeri benten.

jeftums, das in feinem var der ersten und britten Kerson bereits gleich autende Goemen beschie, mitgewirtt haben mag. 3 Sedensfläß ist time der germanischen Sprachen — wenn man von den Vollsmundarten absieht – in der ausgleichenden Bestitigung urspränglicher Buntlionsderschlämisjo weit gegangen als des Keu-Sednahmaussiche, wo sie ist en Eingalaniwie gum Teil auch sier den Kuralis des verdum substantivum nur eine Vilbung gelichen ist.

Wenn wir nun unternehmen ben Spuren ber porgeichichtlichen form irum 2c. im Beftgermanifden nachaugeben, fo liegt die Bermutung nabe, bag ein weiterer Reft berfelben im Englischen are und art vorliegt, pon benen bas eine bem norbifden ero lautlich zu entsprechen icheint und wie biefes jest ben gangen Bluralis beberricht, bas anbere faft ad litteram mit bem norbifden ert (- est) jufammenfallt. Dan bat bei wegen gerabesu behaubtet, baf bie genannten englifden Bilbungen aus bem Rorbifden übertragen feien; eine Anficht, Die von ben neueren Foridern verworfen wirb, ohne bag es jeboch gelungen mare, bie eng: lifden Formen in genugenber Beife aus bem es-Stamme gu erffaren.") Und fo hat benn gar Johannes Schmidt bie Bermutung vorgetragen"), iene Bilbungen batten mit bem es-Stamme überbaupt nichts zu ichaffen, fonbern feien auf bie Burgel er ober or, wie fie fich im Berfettum barftellt, gurudguführen. Mus biefer fei bas vielberufene germanifche ermin ober irmin bervorgegangen, bas icon Dullenhoff bem griechifden ορμένος gleichgejest bat, bas angelfachfifche eart murbe fomit bem griechischen Jomoge, Die Formen earon und aron bem entsprechenben Bluralis gleichzuseben fein. Db es eine weitere Stube fur biefe Unficht ift, bag, wie Brugmann anführt4), im fpateren Griechijch opmen bie Bebeutung von "ich bin" angenommen bat, mag babingeftellt bleiben. Bare fie richtig, fo murbe fur bas angelfachfifche verbum substantivum au ben brei obengenannten noch eine vierte Burgel bingutommen.

Deutlicher als im Angelschsichen treten die Spuren der germanischer irum und irutd im Allscholdeutschen zu Tage, freilich nur in der Bertupplung mit dem Schamme deben, die in dere Geschäche untgeres Zeit wortes eine bedeutende Rolle spiech. Die gotischen Formen sin die erste und zweite Verfon sing. prüs, sind bestantlich im und is, die sich durch seine Lumi und immi, besiehundswire es die under kied.

<sup>1)</sup> Joh. Schmidt a. a D. Terfelbe Ausgleich ift auch in der gewöhnlicher Koningation erfolgt, nur daß hier die zweite Person maßgebend geworden ift. 2) Man dergleiche darüber die Kontroverse amissen eigeners und Auge in

Baul Braunes Beitragen Bb. VI, 387 fig., 570 fig. 3) A. a. D. G. 592.

<sup>4)</sup> Grundr. II. 6 509.

entwidelt baben. Ihnen entsprechen bie altnorbifden em und es, über beren e foeben gesprochen ift. Im Beftgermanifchen bagegen treten icon fruh neben bas aus bem es-Stamme erwachfene Brafens Ronturrengbilbungen aus ber Burgel bheu, bie fur bas Angelfachfifche burch bie Formen beo, bist (byst), bidh (bydh), beodh, fowie burch bie entsprechenben Formen bes Optatios, Imperatios und Infinitivs bezeugt finb. Bu Grunde liegt fur bie erfte Berfon bes Ginaularis nach Brugmann bas indogermanifche \*bhu-iio, griechifch φύω, lateinifch fio, und ber westgermaniiche Reffer biefer Urform mag fich gunachft als biju bargeftellt haben, wogu als zweite Berfon bas jest noch erhaltene bist, früher bis gehort, mahrend bie übrigen bem entfprechenben Bilbungen entweber gar nicht entwidelt ober fruhgeitig wieber erlofden finb. Rebenfalls maren aber bie porbanbenen machtig genug. Amitterbilbungen ins Leben ju rufen, Die ibre Borganger balb ganglich befeitigten. Das finb bie althochbeutichen Formen b-im, b-irum und b-irut, und es tonnte ja fein, bag auch bas eben ermannte bis ber zweiten Berfon ale ein in ber gleichen Beife entftanbenes Difcbrobutt aufzufaffen ift. Die britte Berion sing, und plur, bagegen blieben unverfehrt, mutmaflich, weil fie als bie am baufigften gebrauchten Formen am meiften gegen frembe Ginwirfungen gefcutt maren. Den gleichen Berfcmelgungebrogen tonnen wir auf bem Bebiet bes Ungelfachlifden und Rieberbeutiden beobachten. nur bak er fich bier in noch engeren Grengen vollgiebt. 3m Dieberbeutiden entwidelt fich im engen Unichluffe an bas als Grunbform eben vorausgefeste biju ein bium, bem bas angelfachfifche beom entspricht, mahrend im friefifchen bem wie im hochbeutiden bim wieberum bas ameite Bilbungeelement burchichlug. Run bat bas Englische befanntlich bie eben erwähnte Difcbilbung wieber aufgegeben und ift zu einer Form gurudgetehrt, bie mit voller Deutlichfeit auf bas gotifche im binweift, welches fich burch eom und eam ju bem jest gultigen am fortbewegt haben wird; und gwar icheint bas eom, bas auf lautgefehlichem Bege nicht aus im entipringen tonnte, feinen Doppellaut ber Ginwirtung bes eben genannten beó ju verbanten.1) Go bat im Englischen ber altefte Typus fich in ber eben besprochenen Fortbilbung behauptet und zwei nachgewachsene Ronfurrengbilbungen wieber verbrangt. Im Rieberbeutiden bagegen bat wie im Dberbeutiden bie Diichform ben Gieg bavongetragen. nur bag bas biphthongifde iu, fei es auf rein lautlichem Bege, fei es burd Unichluß an bas Oberbeutide, ju einfachem i gufammengebrangt worben ift. Bubem ericeint icon por bem Ablauf ber eigentlich alts beutiden Beriobe anftatt bes auslautenben m, wie auch fonft oft, ein n

<sup>1)</sup> G. Rluge: Paul Braune Beitrage; X, VI, G. 388.

und so entitest die dekanntlich noch seute sür das gange Gebeit der beutsichen Sprache güttige Form din, sin die erste Berion des Braisens ber einigig Reft einer untspmatischen Fiezion, von der sür die übeigen Formen biefes Tempus nicht nur in dem verdam sein, sondern auch im than, geha, mit dekade bettiefe Spuren borfanden sind.

Größere Banblungen baben bie Formen birum und birut burchgemacht. Wenn bier ale Reubilbung gunachft bie Form birumes auftritt, fo ift ber Grund babon augenicheinlich ber, bag man burch bie Un: fügung bes Brimarfuffires mes bas Bort beutlicher ale eine Brafens: form carafterifieren wollte. Dann haufen fich bie Formen, inbem gu: nachft bas u ber Enbung zu o (e) getrübt ober burch Angleichung an ben Stammbotal gu i gefteigert murbe. Spater geht, wie in ber erften Berfon bes sing., auch in ber erften plur. bas auslautenbe m in n uber, und fo entfteht bie Form birin, die allmablich zu bem gangbaren birn feltener bin ober bir gufammenfdrumpft. Abnlich verläuft bie Ents widelung ber zweiten Berfon. Mus birut geben birit und birt berbor, die fich bann wieber mandmal ein n aus ber erften bolen und ale birint ober birnt ericeinen. Dann aber fterben biele Blurafformen ab: man findet fie noch vereinzelt im Ribelungenliebe und im Bargival wie in anbern gleichzeitigen Dentmalern, ja man tann ihre Spur bis ins vierzehnte Sahrhundert verfolgen, bis fie bann - und gwar, wie es icheint, auch in ben Munbarten - vollftanbig erloichen.1)

<sup>1)</sup> Gie haben fich am langften im Bayerifch : Ofterreichifchen gehalten.

<sup>2)</sup> G. Rluge: jur altgermanischen Sprachgeschichte. Ruhns Beitichr. XXII, S. 91 und Brugmann: Geundr. I. 6 553.

Flexion der übrigen Berba ftarter Bilbungsweise eine Neubilbung auftrat, Die fpater au beiprechen ift. Und biefes t bes ftarten Berfeftums, fei es nun von bem germanischen du vast, fei es etwa von bem prateritoprafentischen weist ausgebend, heftete fich auch an bas prafentische du bis, wobei moglicherweife auch die finnwibrige, aber nabeliegenbe Auflofung von bistu (bis-du) in bist-du mitgewirft bat. Gang in ber gleichen Beife - namlich aus bem Berfettum - wird auch bas altnorbische est (- got, is) fein t erhalten haben. Babrend aber im Rorben bie gewohn: lide Koniugation in der zweiten sing. praes, das germanische s mit ber lautgesehlichen Beranberung in r (3. B. du nem-r und du tet-r) obne Rufas bewahrt, bringt im Beftgermanifchen bas perfettifche t auch in bas Brafens ein, eine Entwidelung, ju welcher bochft mahricheinlich jenes bist ben Anftoß gegeben bat, indem man nun bas st ale eine Die zweite Berfon sing. carafterifierenbe Lautgruppe auffaßte. Naturlich tritt auch bier im Alemannifc Comabiiden bie grobere Musibrache ein. und wie bas oben besprochene ist ju isht und isch, fo wird auch bas bist ber zweiten Berfon in bischt und bisch vermanbelt, wovon bas "treubergige bisch graet", mit bem Lavater nach Goethes Bericht") "bie Bermegenen" jur Gitte aufguforbern pflegte, ein flaffifches Beugnis ift. Denn fur ein verfürstes bischt-du ift ienes bisch angufeben, und nicht etwa für ben Imperatio bis, ba ein auslautenbes s ber Berwandlung in seh nicht unterliegt. Es wird aber gestattet fein, Die lettgenannte Form, obwohl fie bem es-Stamme nicht angehort, gleich bier angureiben, weil fie gleich ben eben besprochenen Bilbungen ein Difcprobutt ift, in bem ber eine Sattor aus ber Burgel bheu entiproffen ift. Der anbere ift auf ben Stamm wes gurudauführen, beffen alter noch im Dieberbeutiden mit einer leichten Trubung bes Stammvotales erhaltener Imperatio wis?) fich mit bem b-Stamme gefreugt bat. In Dittelafter auftommend bauert jene Switterform in einzelnen Munbarten noch jest fort, bat jeboch in ber neuhochbeutschen Schriftsprache fein Burgerrecht erlangt. Um befannteften burfte fie geworben fein burch ben Bers bes Entherichen Beihnachteliebes: bis willekom, du edler gast.

Überbliden wir ben Berlauf ber eben geschilderten Entwidelung um noch einmal, so ergiebt fich, baß im Deutschen von ben b-Formen fich eigentlich nur zwei behauptet haben, bie ber erften und zweiten Berson sing., baß sie bagegen im Englischen und gwor ohne bie

<sup>1)</sup> Dichtung und Bahrheit XIV, G. 158 (hempel).

<sup>2)</sup> Diese Trübung beruft wieder auf dem Gejeje des Ausgleichs, wie ja in der I. und II. Riaffe der flarten Konjugation nicht nur im Riederdeutschen, ondern auch in den oberdeutschen Bendarten der Imperatio das i durch e erset, ged, ess, les, sür ged, iss, lies. Ebenso wes wis.

Vertuppelung mit dem es-Siamm — in allen Addi des Krijens handgefalten haben, wöhrend fie im Indibiativ weichen mußten. Imse finden
wir bei Edjancer noch für den gangen Altaralis die mit d anflautade
korm ben für des ältere besch, die des Sulfizum n aus der genöhptlichen
Konjugation übernommen gle, wo derrieb im Alternafischen aus bem Präterium
oder dem Optativ des n auch in die dritt Verspen plux. des Indiesit
rease, eingedrungen war. Aber für die Schriftiprache find die Bildlinge
eben do weing mußgebend genoeden, wie das is der dritten Person sing, obwoßl ein Anfauf days genommen wort, zur Hertschaft über den gang Cinyalaris gedangte'), der wie das am der ersten sing, und des
des Patrasis, die beide in den Anschaften ersten sing, und des
des Altrasis, die beide in den Anschaften erspen lunterschiede für
den der unterschiede in der der der der der der
aus diesen mundertlichen Bucherungen deutlich, wie das Geschaft für der
Austinsburterschiede fich allmäßlich abstumpt, so des desjahl für de
verbum substantirum zuself als blöße Germweiter verwendet verbendert verbender bereichen bereicht geschen geste das bei geschweiter verwendet verbendert ver

Inbem wir jest jum es-Stamm gurudfebren, finben wir, bag mit ben obenerwähnten einfachen ober gemifchten Formen bie Ungabt ber bem ftarten Stamme angeborigen Bilbungen ericopit ift. Bas noch übrig ift, gehört ber ichmachen Stammesform an, bie unter bem Ginfluffe bes Borttone gerabe fo entftanben ift, wie bie oben besprochenen Rubimente ber britten Berfon sing, 's, 'sch fur ist (ebenfo auch englisch 'r fur are) burch bie Dacht bes Sattons hervorgerufen finb. Schon oben haben wir gefehen, baf in ber indogermanischen Urfprache in ben Bluralformen bes Brafens ber Ton auf ber Berfonglenbung lag. Diefe Tonverlegung ift es, bie bas polle es ber Burgel au einem ichmachen s berabfinten lagt, fobag nun fur bie britte Berion ein s-enti ericeint, bas fich burch ein vorhiftorifches sinth nach benfelben Befeben zu einem gemnanifden, bem Rorben freilich, wie wir faben, abhanben getom: menen sind fortbewegt bat, nach benen bas germanifche "ift" aus einem borgeitigen esti hervorging. Und auch bas haben biefe beiben Bilbungen miteinanber gemein, baf fie ibren Lautbestand bie auf ben beutigen Tag unverfehrt erhalten haben. Bwar entfteht fruhzeitig bie Uberform sindun, bie im Unichlug an bas perfettifch geftaltete birum ober an ben Blurglis bes Berfettume warun entiproffen fein mirb, und biefe Reubilbung erftredt fich über bas gange Bebiet bes Beftgermanifden. Mllein bie Grundform gu verbrangen ift ihr nicht gelungen. 3m Gegenteil biefe behauptet fich, abgeseben vom Englischen, mo fie famt

<sup>1) 3.</sup> B. by God, thou is a fonne. Canterbury tales 4087 und I is thin awen clerk 1, t. 4287 und is öfter.

<sup>2)</sup> Bergl. Manner, Engl. Grammatif I. C. 367.

ber Sproftform sunachft bem b-Stamm erliegt, bringt balb weiter por und unterbrudt ben jungeren Rachwuche. Go gunachft im Dieberbeutichen. wo bie oben besprochenen birum und birut ber erften und zweiten Berfon bereits jur Beit bes Beliand ben in Rebe ftebenben Doppel= bilbungen gewichen find, worauf benn nach bem Abfterben ber jungeren überform bas uralte sind bie ungeteilte Berrichaft über ben gangen Bluralis gewinnt, bie es noch heute im Blattbeutschen, ohne burch ein nadrudenbes optativifches sit ber zweiten Berfon mefentliche Ginbufe gu erleiben, behauptet. Ebenfo verläuft im gangen bie Bewegung im Oberbeutiden, aber fie tommt nicht fo frub sum Stillftanbe und ift viel verwidelter. Sier feben fich ftatt ber abfterbenben birn und birt bie optativifchen Bilbungen sin und sit feft, und inbem bie lettere fich aus ber britten Berfon bas n bolt, ericheint fie manchmal als sint, fpater auch als sint, wo fie bann mit ber britten völlig jufammenfallt. Aber Beftand bat biefe Reuerung, abgeseben von einem fummerlichen Fortleben in ben oberbeutiden Munbarten, nicht gehabt, vielleicht icon besmegen nicht, weil bie mit bem Gintritt ber höfifchen Bilbung weiter um fich greifenbe Sitte bes Ihrgens bem Rufammenfall ber zweiten und britten Berfon im Bege ftanb. Dagegen beginnt nun ein beftiger Rampf gwifchen bem sin ber erften und bem sind ber letten Berfon um bie Borberrichaft. sin ericheint als Rebenform ber Dritten icon im amolften Sahrhunbert; und wenn es auch in ber Litteratur fein Unfeben gewinnt, fo halt es fic boch in ben Munbarten und wirb, als im vierzehnten Sahrhundert bie Umwanbelung bes langen i in ei beginnt, natürlich in bas noch jest in ber Bulgarfprache übliche sein umgeschaffen. Bar nun bier ber Berfuch nur ein halber, fo führte bie Gegenbewegung pollftanbig sum Biel. Denn, wie befannt ift, bat bas sind ber britten bas mittelalter= liche sin ber erften Berfon aus ber Schriftfprache vollftanbig verbrangt und in bie Bulgarfprache berabgeftogen. Bier hauft es nun, fur bie erfte wie fur bie lette Berfon gultig, auch nach ber obenermannten Umbilbung in bie neuhochbeutsche Lautform und hat fich ein unabsehbares Bebiet erobert. Daneben ericheint fur bie britte Berfon auch bie leicht erflärliche Difchform seind, bie wieber in bem allemannifchen send und bem baperifchen sand ihre Barianten bat, und es ift begreiflich, bag auch biefe Bilbungen aus ber britten Berfon in Die erfte binubergreifen.1) 3m reinen Rieberbeutich bagegen bat bas uralte sind ftanbgehalten, nur bag es vielfach wie sund erflingt, inbem bas fammbafte i unter bem Ginfluffe bes folgenben Rafals verbuntelt ift, wie bas auch bei bem bin ber erften und

<sup>1)</sup> Luther hat in seinen alteren Schristen nur die Formen sein und seind, hater regelmäßig sind, Hans Sachs fast nur sind.

banach auch bei bem bist ber zweiten Berfon ber Fall ift. Gigenartig ift bie Entwidelung im Rieberlanbifchen. 3mar entnimmt es wie bas Dberbeutiche bie erfte und zweite Berion plur, aus bem Optativ, aber bann wird nicht die britte herr über die erfte, fonbern umgefehrt, die erfte tragt ben Sieg bavon, fobag jest in bem gangen Bluralis zijn, zijt, zijn optativifche Bilbungen vorliegen. Enblich gilt auch von einzelnen Munbarten, was oben bei ber Betrachtung ber im Englischen vortommenben Funttionsverschiebungen bemertt murbe, bag namlich bie Formen bes Bluralis auch in ben Singularis einbrechen. Go foll auf ben friefifden Infeln - mit Ausnahme pon Selapland - für bie erfte Berfon Sin: qularis ein ik sin ober ik san im Gebrauch fein 1), bas boch mohl auf bas pluralifche sind vielleicht unter Mitwirfung bes Optativs gurud: auführen ift, und ebenfo ftellt fich in beutiden Munbarten - jebenfalls am Mittelrhein - ein ich sein ein, bas in ber gleichen Beife ju erflaren ift. Ja, wenn bie in ber Dajoritat befindlichen s-Formen ihre merbenbe Rraft auch weiterbin bethätigen, mare es gar nicht unbentbar, baß einmal eine Reit tame, wo bie Form sein fich über bas gange Brafens aus: breitete, wie es ja jest icon von rabebrechenben Auslanbern für alle Berfonen verwendet wirb. Unberfeits macht fich freilich auch ein Bor: bringen bes bin bemertbar. Im westfriefischen wird namlich für wi sind wi bin gefagt, boch ift bier bie Rraft fcmacher und baber biefe Reuerung wohl auf bie genannte Dunbart beidrantt geblieben.2) In ber zweiten Berfon plur. balt fich bas mittelalterliche sit (seid) abgefeben von bem obenermannten belanglofen Ginbringling sint fo gut wie unbeftritten. Rur im Banerifden Diterreichifden treffen wir in ber Form seits eine Reubilbung an, mit ber es jeboch eine eigene Bewandtnis bat. Denn bas angewachsene s ift tein eigentliches Berbalfuffir, sonbern ber Reft bes Duglis pon bem Berionalpronomen zweiter Berion, beffen Rominatio und Affusatio es fich neben bem ale Datio und Affusatio permenbeten enk im Guboften erhalten bat. Diefes es banat fich an jebes Berbum - natürlich nur ber ameiten Berfon plur, - an, wobei bas Bronomen noch besonbers ausgebrudt werben, aber auch fehlen fann.5)

Rachbem wir so bie tiefgegenden Einwirfungen bes Optativs auf ben Indiativ tennen gelernt haben, wird es an ber Beit sein, auch seine Lautgestalt naber ju betrachten.

<sup>1)</sup> S. Siebs in Bauls Grunbr. S. 756,

<sup>2)</sup> Siehe a. a. o.

<sup>3) &</sup>quot;Ihr seid's Lumpen", heißt es irgendwo bei Rosegger; oder: "Da habt's einen Kreuger sur's Gingen", oder: "Daß's außdeen sollt's", wo noch außerdem das a na Etelle von ihr erscheint. "Habt's a Schneid" ift die Überschrift einer Sammlung dagerischer Gedicht von Gieler.

Da fpringt nun in bie Mugen, baf bereits im Gotifchen bebeutenbe Störungen ber urfprunglichen Lautverbaltniffe eingetreten finb. Denn wenn bem inbogermanifchen \*sies, \*siet, \*si-men, \*si-te, \*sient1) ein gotifches sijais, sijai, sijaima, sijaith, sijaina gegenübertritt, fo ift mohl fo viel flar, bag bier eine Ginwirtung ber D-Alexion ftattgefunden bat, indem nach bem Borbilbe von bairais, bairait, zc., bie in ben griechischen plooic gegor zc. ibr Gegenbilb baben, bie untbemgtifchen Grundformen umgeftaltet worben find. Cbenfo ftimmt auch bie erfte Berfon sijan gu ben Kormen ber gewöhnlichen Roninggtion niman und bairan, wenn man nur mußte, wie biefe au erflaren finb. 2)

Richt minber flar ift, baß fich nun aus biefem neugeschaffenen Optatioftamm, möglicherweise unter Mitwirfung ber oben besprochenen Bilbungen irum und iruth, bie gotifden Bluralformen bes Inbifativs sijum und sijuth entwidelt haben. Babrend fo bas Gotifche feine eigenen Bege ging, bat fich im Beftgermanifchen bie Entwidelung regelrechter bolliogen. Denn bie weftgermanischen Formen si, sis, si, simes, sit unb sin find bie ju erwartenben Reflege ber oben angeführten inbogermanifchen Bilbungen. Die auslautenben m und t ber erften und britten Berfon mußten auf Grund ber Lautgefete verflingen, Die zweite Berfon aber, beren Suffig bemfelben Schidfal ausgesett mar, wird fein s in fpaterer Beit aus bem Inbitativ guruderhalten haben.3) Anberfeits find mohl bie ftarten Mobuselemente bes Singularis ie ju Gunften bes bem Muralis angeborigen fcmachen Suffires i gewichen. 4) Die im 14. Jahr: bunbert in oberbeutichen Munbarten auftretenbe Sprofform sige bat teinen nennenswerten Ginfluß gewonnen, beruht aber jebenfalls auf ber leicht erflärlichen Durchagnasform sie.

Biel ichwieriger ift bie Beantwortung ber Frage, wie bas angelfachfice seo, seon und bie norbifden Formen se, ser, se, sem, sedh, se ju erflaren find. Da bas angelfachfifde eo nicht ichlechthin aus bem germanifchen I au entipringen pflegt, mabrent biefes im Rorbifchen in ber Regel nur bor einem h in e übergeht (3. B. vê - got. veihs, letti got. leihts), fo hat Joh. Schmidt bie Bermutung vorgetragen, es habe ion in indogermanifcher Beit, b. b. vor ber Birtung ber Auslautgefebe, neben ber lautgefehlichen Form sim, sis, sit zc. ein siam, sias,

<sup>1)</sup> Rad Brugmanns Grundr, II. S. 1406,

<sup>2) 30</sup>h. Schmidt, Vocal. II., S. 413 führt sijau auf indogermanisches siam jurid. Rluge leitet bairau pon beraju ab, mabrend Sirt bie Form ale einen Konjunttib (berom = feram) auffaßt. G. Brugmanns Grundr. II, § 928.

<sup>3)</sup> Job. Schmibt a. a. D. 4) Brugmann II. G. 1300.

siåt gelegen, woraus bann einerfeits burch sio und siu bas angelsfächfische soo, anderfeits bas norbische so 2c. hervorgeganaen fei. 1)

Rehren wir nun nach bem beutichen Rontinent gurud, fo feben wir, baf bier nach ber Firierung ber oben genannten Bilbungen bie Entwidelung giemlich ruhig verläuft. Denn abgefeben von bem Abergang ber mittelalterlichen Formen in Die neuhochbeutiche Lautform und ber bamit verbundenen Spaltung bes pluralifchen sin in sei-en ift nur bie Bereicherung bes sie ber zweiten Singularis burch ein antretenbes t gu verzeichnen, eine Reuerung, bie naturlich nach bem Borbifbe bes Inbifatips erfolgt ift, wo ig, wie oben gezeigt, icon in ber althod: beutiden Beit bas st als Suffirum ber zweiten Berfon aufgefaßt murbe. Aber charafteriftifch ift bie Thatfache, bag in ben nieberbeutichen Dundarten - bas Rieberlaubifche und Friefische ausgenommen - ber Bebrauch bes Optativs Brafentis mehr und mehr eingeschrantt und burch ben Optatio Brateriti erfest wirb. Roch im 15. Jahrhunbert, 3. B. im Reinete be Bos, trifft man bie Formen bes Optative praes. an, heute aber find fie im Rieberbeutichen fo gut wie erlofchen, ja felbft auf bie Schriftsprache hat biefer Borgang eingewirtt, fofern in Rorbbeutschland ber Gebrauch bes sei bes Brafens gegen bas waere bes Brateritums erheblich gurudtritt. Dagegen liebt ber Gubbeutiche, beffen Temperament gu lebhafter Bergegenwärtigung neigt, auch in ber Ergablung ben Optativ Brafentis, nur im Guboften icheint bas Brateritum au überwiegen. Dag auch im Englischen bie alten optativifchen Formen verschwunden find und teile burch bas flerionelofe be, teile burch ben Optativ bee Brateritums erfest merben, ift befannt, und ebenfo ift es, menn ich recht unterrichtet bin, auch im Reunorbifden. Gine Sprofiform bes alten Optative ift ber Imperativ si, sit (sei), ber in Dberbeutichland wie in ber Schriftsprache bas ehemalige wis (bis) verbrangt hat. Aber im Rieberbeutschen lebt bas lettere, wie icon oben bemertt, fort, ebenfo auch im Norbifden, wie bas namentlich aus bem vielgebrauchten banifden vaer sa god befount ift.

Dem großenteils vom Optativ ausgesenben Zuge nach Auszleichung figen auch die Kenbildungen, die für ben Infinitiv und is Serticipia teils nach jeht giltig, teils vieder abgeschofen sind. Die Jorns sin für den Infinitiv, auch geseln im Altenannissen, erischeint, wie man aus ben Rachweise im Gemannissen eine Nachweise in Gemannissen. I. 881 eriesen fann, bereils in alshocheutischen Utriumben, besteht lange Zeit neben dem ursprünglichen wesen wie berbränisse biese aus den oberbränische Rundarten und somit auch

<sup>1)</sup> Anders ale Brugmann, ber, wie eben gezeigt, für ben Ging, sies und siet ale Grundformen anient, bie amiiden sim und siem bie Bermittelung bilben.

aus ber Schriftiprache. Im Vileberbeutischen hält es sich noch hette, wirdber auch sier isson surer beinträchtigt burch ein nachrüsenbes sin ober ain, wozu ich moch ein plebrijsches sind gefellt hat. Aber ungeschmaßten besteht bas almorbische vern, der Keiler bes germanischen wesun, in dem dausichen verse und schweichen vira fort.

Eine verhaltnismäßig junge Bilbung ift bas part, praes, sinde seiend, Daß fie noch bem Mittelalter angehört, verrat ber Botal, aber fie fieht aus wie ein funftliches Gebilbe, bas gefchaffen murbe, um ein lateinifches adsens ober praesens wiebergeben gu tonnen. Jebenfalls ift es eine papierne Rorm, bie ber lebenbigen Sprache immer fern geblieben ift. Das Gleiche gilt mohl von bem jest verschollenen wesende, bas gmar ichon in altbochbeuticher Reit auftommt, aber in ber Bermenbung für bas verbum substantivum ichmerlich einen nennenswerten Umfang gewonnen bat.1) Roch viel fruber aber ift bas altgermanifche, bem ftarfen es-Stamme angeborige Bartigibium verloren gegangen, beffen Erifteng wir nur noch aus einzelnen nominalen Bilbungen erichließen tonnen. sund-s (R. sunth) muß es im Gotifchen gelautet haben, entiprechend bem griechifchen &(o)ovr und bem lateinischen nur noch als Abjeftibum erhaltenen (sont) sons - sens, und fein Reft liegt in bem gotifchen Abjeftibum sunjis - mahr nebit beffen Sprofformen bor. Dem entibricht bas auf ein weftgermanifches sondh jurudaebenbe anaelfachfifche sodh, bas noch beute in bem abjeftibifch wie fubftantivifch gebrauchten sooth und bem baraus nachgemachienen Berbum soothe fortlebt, magrend bas ben germanifden Grundvotal noch zeigenbe altnorbifche sannr (- mabr) im Reunorbifchen sann sand noch erhalten ift.

Endisch gehört auch des Kartispium bes Parfettuns gesch hierder. Es ift Reubildung wie sinde und bommt erft im 12. Jahrhundert auf, aber es ift befanntlich nicht durchgedrungen, wie die vernandten Bildungen des Jufinitios und des prosentlichen Partispiums. Dringt es was Memanischen ausgegeben dauß bis im Kraintiche und Rieberfahviche vor, so hat es doch des alte gewesen nicht zu bestelligen vormocht und irjet, dassessen vom Rieberandischen vom Rieberfahvichen vom Rieberfahvichen vom Rieberfahvichen vom Rieberfahvichen vom Leiner und der eine der eine der alle eine Anschwichten abernwicht der eine der die eine der ein

<sup>1)</sup> Einzelne Beifpiele bei Beinholb, Baberiiche Gramm., G. 300.

<sup>2)</sup> Beinholb, Banerijde Gramm., G. 301.

fogar bas Übergewicht gewinnt, wie auch im Rorbifchen bas alte verinn burch ein ichmebifches verit und banifches vaeret erfett ift. Dag nun aus ber Berbinbung mit bem Bartigipium gewesen und bem Brafens bin bas bem alten Brateritum war an bie Geite tretenbe Berfeftum praesens geichaffen ift, weiß jeber. Aber es ift ber altbeutiden Beriobe noch fremb und tommt erft im Mittelalter bor, ift jeboch gu Anfang bes 13. Sahrhunderte gang und gabe. Run tritt in allen nieberbeutiden Munbarten wie auch im Rorbifden bas Silfeberbum haben an bie Stelle von sein, eine Berbinbung, über bie Satob Grimm, Gramm. IV, S. 160 fich folgenbermaßen ausspricht: "Ingwijchen," fagt er, "find einige Munbarten au ber Rubnbeit einer folden Berbinbung gelangt, inbem fie ben Begriff ber Griftens auf ein Bewuftfein ber Gelbittbatig: feit grundeten und sein - leben ober wohnen feben, mobei augleich bie etwas tonfretere Ratur bes Stammes wesen, welcher im Praet. und Part, jenes sein fuppfiert, angeschlagen werben mag. Aber in fruber Beit, ale man ben obliquen Cafus bei haben noch fühlte, fann bie Operation nicht verfucht worben fein." Freilich bat bas Rieberbeutide gröftenteils biefe Berbinbung wieber aufgegeben und ift gu bem fruberen Brauche gurudgetebrt, wobei naturlich bas Borbilb bes Sochbeutiden maggebend war. Ubrigens ift bie prafentifche Bebeutung biefes neu: gebilbeten Berfettume vielfach ine Schwanten gefommen. Dan verwendet es im Guben gang gewöhnlich fur bas alte Brateritum, ja es ift gwifden ben beiben Formen beinahe ein Funftionemechfel eingetreten. "Es ift einmal ein Dann geweft, ber mar blinb." beifit es im Guben; aber: "wo waren Sie gestern? ich war in Frantfurt", wo es gu lauten batte und in Rieberbeutichland auch wirflich lautet: "wo find Sie gestern gewesen ?"

Durch die Bergleichung der oben beiprochenen Doppelformen sich wir bereits lief in die aus dem ves Stamme hervorgehenden Bildunger eingebrungen, und es bleicht wur noch übrig, den Rest derschen zu derrachten. Das Berbum wesen gehört an sich der zweiten Klasse der Annipaction an und unterliegt auch in seiner weiteren Ennivoletung aller den hier geltenden Geschen. Die Stammformen sind im gotischen vas, vesam, visans, denen im Westgermanischen ein wiss, was (wa), warun, gewesan, im Milkordischen ves, vos (vra), warun, verina ertiprich.) Jür den Indistatio des Prässens hat die fontrete Bedentung fortgedauert, so lange die Förmen des herbanden, zu dem Ausbrach er lössen Grüfens dat des Kerdum in dem annaben Formen famm

<sup>1)</sup> Das r natürlich wie bei irum auf Grund bes fogenannten grammatiichen Bechfels.

einen Allauf genommen, wohl aber bezeichnete es manchmal ein werden, wie es benn auch jur Unichreitung bes Fluturums, der nicht gerade häufig berweibet wurde. Dagegen übernimmt, und zwar in allen germanischen Ivoimen das Preiteritum was den Ausbruck der liche frijtenz, nachben bie bem allenbildfen sam (indogern. sie...) ent- brechende germanische Gorm, wahrschrifte lange vor dem Eintritt der Germann in die Gehäckte, verforen gegaangen wer.

Wenn nun im Oberbeutischen mit dem Atsauf des Mittsalfters an stelle des alten was ein war erigseint, do liegt sier natürlich ein Angleich an den Paluralis der, in derfelden Weife wie für das turze a in zud allmäßisch des lange a des Paluralis eintrat. Ja dieser Wambel gerift auch auf des Richerbeutisch über, wo ebenfalls ein wer (auch wier lautend) sich einstellt, obwohl sier die alte Form neben dem jüngeren Andworden odel sich erholten.

Eine besondere Beachtung sordert die zweite Perion des Singularis. Artiklis fleist die durchaus in den Bahnen der gewöhnstlichen Herzien, oder diest find zum Zeil regellos und noch nicht bollsommen aufgebell. Denn nöhrend das germanische vast nur im Gotischen und Vordischen — hier halten mit Anlesmung an die erste Persson zu vart ungebildet — biete hilbe, wie das sichen oden ernöhnt norden ist, erischeint im Artiken der die der die Verlagen der die die die Verlagen die Gom mit der die Verlagen die ihre die Verlagen die ihre die Verlagen die ihren die Verlagen die die Verlagen die

<sup>1)</sup> hand Sachs braucht bie Form was noch febr oft, aber vorzugsweife, vo ber Reim fie berlangt, ein Beweis, bag bamals war bereits burchgebrungen wur und als bas ibliche praes, acit.

fonbern von aoriftifchen Bilbungen, wie bizzi (8) ober Zigi (8), beren Flerion junachit bie alten Berfett-Formen auf tha ine Banten gebracht babe, worauf bann, ba nun ber Untericieb smilden optativifder und inbitatipifder Alerion geichwunden fei - benn gabi (z), nami (z), wasi (z) muften bas tonenbe s verlieren - bie optativifden Bilbungen allmablic bie Funttion bes Inditative übernommen batten.") Bie bem auch fein mag, jebenfalls gab es eine Beit, wo bie zweiten Berfonen bes Inbitativs und Optatips im Beftgermanischen gufammenfielen. Und biefes Berbaltnis beftand im Ungeliachfifden noch lange fort. Aber im Altfachfifden und Althochbeutiden machte fich balb wieber bas Beburinis nach Trennung geltenb, fobaf bier und gwar burch Berbeiholung bes ber fcmachen Ronju: gation bon jeber verbliebenen s (3. B. nerita, neritos, opt. neritis), fur bis Optativ bie Optativ-Formen waris (namis, gabis zc.) erwuchien, bie bann natürlich, feitbem man bas unorganische st als bas Suffixum ber zweiten Berfon auffaßte, in waerest zc. umgebilbet murben. Gobann beginnt ber Angriff auf bie zweite Berfon sing, bes Inbitative, weil biefe nun ganglich aus bem Rabmen ber gemobnlichen Rierion berausgetreten mar, und fo entfteht bann, indem bas Suffirum s ober st sunachft an bie bis babin geltenben Bilbungen antrat, Die Form waerest ober werest ineben hulfis, zugist zc."), bis bann fpater vom 15. Rahrbundert ab ber Mus: gleich erfolgt, indem bie Formen ber zweiten Berjon völlig in bie Blerion bes Inbitative eingeordnet werben. Go wird nun neben ben jest auf: tauchenben gabest (gabst), namest (namst) zc. auch bas bieber noch an ben Optativ antlingende waerest in bas jest allein übliche und ichrift: gemafte warest und warst umgebilbet. Allein wie beftige Schwantungen biefem Musgleich vorbergingen, bas bezeugen allerlei inzwischen auf: wuchernbe Rebenformen. Da finden wir die Form du waert und du wert, beren t entweber aus ber Rierion ber Brateritoprafentig ftammt, ober burch Unterbrudung bes s entftanben ift 5), ferner bas leicht erflar: liche du wasest und bas vereinzelt vorfommenbe du wast. Bifbungen, bie gleich jenem oben erwahnten wasen bie fortwirtenbe Kraft bes ab: fterbenden was bezeugen.4) Bon bemfelben Buge mirb auch bas Engliche beberricht. Die jest gultigen Formen wast fur ben Inbifotip und wert für ben Optativ beruben ebenfalls einerfeits auf ber Ungleichung an bie inditativifche Flegion, anderfeite auf ber Ginordnung ber bieber in Begug auf ihre Endungen ifolierten Formen in bas für bie ameite Berfon allgemein gultige Schema. Benn aber bier nicht bas ingwijden auf bem gangen Ge

<sup>1)</sup> Grundr. II, S. 1261 und 1344.

<sup>2)</sup> C. Beinhold, Mittelhochbeutiche Gramm., 6 357.

<sup>3)</sup> Cbenfo auch du saeht, du spracht zc., j. Beinhold a. a. D.

<sup>4)</sup> Beinholb, Alemann, Gramm., E. 352 unb 53.

Sochft intereffant nennt Jatob Grimm, Gramm, IV, S. 160, bas beutide verbum substantivum, und wirflich in ber Mannigfaltigfeit feiner Bilbungen und feiner bewegten Beidichte ift es ein Mifrotosmus, ber bas Leben ber Gefamtiprache barftellt. Ber ben Berlauf folder Schidfale, wie wir fie bier vorgeführt haben, überblidt, bem wirb wieder einmal bas flaffifche Bort Berbers beutlich: "Und fo warb nach großen Revolutionen bie Sprache eine Schattammer, Die reich und arm ift, Butes und Schlechtes in fich faßt, gewonnen und verloren hat, Bufchub braucht und Borfchub thun tann, Die aber, fie fei und habe, mas fie wolle, eine ungeniein sebenswürdige Mertwürdigfeit bleibt." Und boch wie weit mar Berber noch entfernt von ber Ertenntnis ber Gefebe, bie beute burch bie Sprachaeichichte und bie peraleichenbe Sprachforichung erichloffen find! Und wie vieles liegt auch jest noch im Dunteln! Ia. bie lebten Quellen ber lautlichen Beranberung, ber fprachbilbenben unb brachgerftorenben Dachte werben uns immer verborgen bleiben. 2Bobl tonnen mir beobachten, wie pon einem bestimmten Auftone ausgehend eine Lauthewegung gleichsam Ringe bilbet und fich fortoflangt, bis fie julebt ermattet ober auf eine bon einem anbern Centrum aus erregte Begenbewegung ftogt; aber bie Urheber folder Borgange nehmen wir nur festen - nur bin und wieber in ber Beit bes entwidelten Schrift: tums - bie phufiologifchen und pfuchologifchen Borausfehungen aber niemals mahr. Riemand wird uns bie Seelenregung enthullen, bie in grauer Borgeit ein Inbivibuum germanifden Stammes bewog, anftatt bes überlieferten Brateritums bes es-Stammes ein anberes einer feitmarts liegenben Burgel entiproffenes au gebrauchen, niemanb ausfagen, weehalb biefe Reuerung junachft in engeren, bann in weiteren Rreifen Antlang fanb. Und fo in unsähligen Rallen. Rebe fprachliche Schopfung ift, um mit Schiller ju reben, eine buntle Geburt, bie aus bem unend: liden Deere bes unbewunten Scelenlebene erfteht.

## Ein nendentiches Beldenepos altdentichen Stoffs,

gunachst ber Schule und burch eine Auswahl fritischer Stimmen empfohlen bon Ludwig Frantel in Munchen.

In ber "Feftichrift jum fiebzigften Geburtstage Rubolf Silbebrands in Auffaben gur beutiden Sprache und Litteratur fomie gum beutiden Unterrichte"1), bie unter Mitwirfung von 21 Rachgenoffen und Berehrern unferes nun verblichenen Altmeiftere ber Berausgeber biefer Reitichrift jum 13. Mars 1894 bargebracht bat, fteht G. 93-126 aus ber Feber bes gewiegten Renners bes betroffenen Conbergebietes, Rarl Lanbmanns - besfelben, ber burch bie Schrift "Die norbifche Geftalt ber Ribelungen: fage und bie neuere Ribelungenbichtung" (1887) fowie manche, befonbers in ber Beitschrift fur ben beutiden Unterricht veröffentlichte einschlägige Artifel berichtenber ober beurteilenber Art Anibruch auf unfere Aufmertfamteit für bies eigene Gelb erworben bat - eine Abbanblung "Rur beutichen Belbenfage. Gine Lude in ber Geschichte ber beutschen Dichtung". Gie behanbelt grunblichft und gang vortrefflich Rarl Simrode "Amelungenlieb", biefe "großartige, gewaltige Schöpfung", wie R. Goebele fie, an ber entsprechenben Stelle im "Grundriß jur Geschichte ber beutichen Dichtung"2), nannte, auf Quellen, Romposition, Technit und bie litterarifch=afthetifche Bebeutung. Den Gefichtspunft, ben icon bas von ihm vorangestellte Urteil Goebetes in bem Berlangen ausbrudt, bag jene "bon ber beutiden Jugenb, bie folder begeifternber Borbilber bebarf, mehr gefannt fein follte", hat er babei feineswegs vernachlaffigt, ibn vielmehr, abgefeben von eingestreuten mittelbaren und unmittelbaren Sinweifen, am Unfange und Schluffe bervorgehoben. Rachbrudlich an lepterer Stelle (S. 125). Da rebet er, nachbem er in Sinblid auf Simrods eigene, burch entiprechenbe Bebanten Ublanbe unterftubte, theoretifche Unficht über bie poetifche Bieberbelebung mittelalterlicher Dichtungen 3) turg gemabnt bat, biefe nach Gebuhr gu fcaben, von Rarl Simrod,

<sup>1)</sup> Drittes Ergangungsheft gur "Beitschrift fur ben beutichen Unterricht".
2) III, 1127-1139, ber porläufig allein io weit reichenben erften Muffage.

<sup>3)</sup> Alls mußregitisig Leifungert füngeren Satums sein hier genannt die den Gusta Legerlop (Abelungenlieb, Gubrun, Balther von der Bogesmeite und andere mittelhocheutige Legelter, die alleter wie mundartisige Worte und Benduungen gildfild einführen (vergl. dags R. Dubens Lob im Bornort zum "Bollfähigen erihoprachisischen Borterbuch der beutschen Ervosch", Lubwig Kulber (Weier heimbrecht), auch Osfar hente (Das Ribelungenlieb, Trei altbeutische Schwänfel.

über ben Grab ber Schwierigfeit, bas herrliche Wert für ben gebachten Broed juguftugen - um etwas andres tonnte es fich ja in An-

<sup>1)</sup> Hit Jordon ift diefer Mohfied in den jastierichen 1888er Jubildumbauffehen und den ionfligen Witchgungen nicht angelegt worden, auch nicht in einer einzigen Biographie (von K. Schiffner, 1889). Die 1889 im Drud ferigle gestellte Lebensflige und Shandkreiftif Jordonaf von Alexander Tille (in Kärlicherst "Deutschen Miterauter-Alenbare für des Jahr 1980 C. Sest John alle erfolgener aufgefährt) were wolf berufen, dies Aufgabe zu lösen, und wir sorderen siermit den fahligen Beriffer zur Eroffnettigung auf.

<sup>2)</sup> Le die Benegung zu Einele einer fabrenden Selflung M. Boggere in diese hiere hier des feutungen gan heipender leibele is, do des ich feutungen gan heinen kontent ich von der eine des ernelbesen Littereute der des gegener iernen ? (1888) beriche, Gefchicht beutige Bott von Richard Bogner iernen ? (1888) beriche, Gefchicht betweitigen Littereute (1893) 2. Auft. 1890); a. v., Arfaur Seid, ha N. Bagner eine Schule dieserbeit gegener Weigengebeit W. Begnerer (a. Auft. 1891), die Landmann S. 98 Ann. 1 heranzieht und die zieht Munders Bagner-Arteit ber "Allgemeinen beutigen Gioraphie", A. donn (1896), die Seigensche Bestehe der Magmenischen beutigen Gioraphie", A. denn (1896), die Seigensche der Selfensche des Weigensche Bestehe der Weigensche der Selfensche des Weigensche Verlagen von M. Bagners Berfeltnis zur allgermanischen Segensche des Weigensche Weigenschen Selfensche Weigensche Weigensche Weigensche Weigensche Weigenschen Sofflansch

<sup>3)</sup> Mit Landmann verweise ich hierzu auf Lyon, gtichr. f. b. btich. Unterr. VII, 705 fig., bef. 729.

betracht ber großen Ausbehnung nicht handeln - will ich mich bier nicht verbreiten. Ebensowenig über bie fcmache Möglichfeit, fur biefe neue "Laft" unferer einen "Rormalarbeitstag" erftrebenben Schuljugenb Raum ju icaffen. Aber ber Unregung Sandmanns junachft einmal grunbfaglich naber gu treten, bas halte ich fur geboten. Ja, aber bevor man erwägen foll, ob Simrods Bert für bie beablichtigte Erweiterung ber Letture baffe und in welcher Beife ihre Mufnahme porgunehmen fei, muß man boch von bem Gegenftanbe felbft, um ben bie gange Ungelegenbeit fich brebt, genque Renntnis befiten, und ich meine nicht feblaugeben mit ber Unnahme, baf viele, mobl fogar febr viele Lebrer bes Deutichen, felbit folde, Die auf germaniftifche Univerfitateftubien gurudbliden, Die brei ftarten Banbe taum ober wenigsteus nicht gur Genuge tennen, um bier in einer fo wichtigen Frage mitfprechen und mitenticheiben gu burfen. Die lange Rette von vollwertigen, wenn auch nicht gerabe funtelnben und glibernben1) Berlen, Die biefe Dichtung birgt, ift gewiß ben meiften Sachgenoffen noch eine Sammlung bobmifder Dorfer. Deshalb rate ich ernfilich an, bas hochft genugreiche und gehaltvolle Buch?). beffen Ginreihung in ben Ranon auf ber Tagesorbnung fteht, grunblich gu lefen, wenn ja auch angefichts ber "Uberburbung" vorberhand boch wohl nur ein neues Stud Brivatletture3) winft.

G8 liegt mit gegenwärtig nun fern, meinerfeits dem Antrag Landmanns zu verfolgen und, wogu er wegen der ausführfichen Unterluchung der Sinrodschen Ernklagen und Borbilder nicht gekommen sein mug, im eingelen zu begrinden. Doch die dollig davon überzeugt, daß die ansgedehnte Dichtung nicht bloß außervohntliche verfolge Schönfeiten womit eben nicht sogenannte Glangkellen gemeint sind — aufweift, ja in sprec Autgeades ein Reisserades ein Reisserades ein Reisserades ein Reisserades ein Reisserades ein Reisserades ein werden der Brodsen der die Vollegen der der der Verlagen Verlagen der eine Verlagen der Verlagen Verlagen der eine Verlagen der Verlagen der verlagen verlagen verlagen verlagen der Verlagen folg. des mit erfagen, worum man nicht lieder nach ver der Verlagen folg. des mit erfagen, worum man nicht lieder nuch verlagen der verlagen folg. des mit erfagen, worum man nicht lieder im werde verlagen im Wertschaften der verlagen folg der verlagen der verlagen folg des mit erfagen fig der verlagen der verlagen folg der verlagen der

<sup>1)</sup> Schon Goebeke hat "ber entjagenden Einfachheit Simrode" gedacht (Landmann S. 93 und 96).

<sup>2)</sup> Auch bessen ausgezeichnetem Berfasser tonnte man babei naher treten, unter Rudlicht auf 3. Bungers personliche wertvolle "Erimerungen an Karl Simrod": Bids Monatsichrift far bie rheinlich-westalliche Geschichte und Altertumstunde II (1876) 321 – 345, 601 – 631, III (1877) 1 – 18, 159 – 186.

<sup>3)</sup> Bergl. bagu gang neuerbinge Sticht. f. b. bijd, Unterr. VIII, 184 fig.

gebenbe ebenburtigem Rachempfinden biefelben Stoffe guffriicht1) und baju in einem großen burchaus funftlerifchen Gefuge gufammenfcmiebet. Ale ein foldes entpuppt fich "Das Amelungenlieb" in ber That, und übrigens, wen es lediglich nach ben ichier jabllofen fleinen prachtigen Benres und Gruppenscenen mit ihren innigen Rebengugen geluftet, ber mag getroft in ihm eine verlägliche Borratetammer bafur finden, ohne auf bie umfriedende Mauer und beren iconen Anftrich fonberlich Reit au verwenden. Wir legen aber trobbem auch Gewicht barauf, Die Thatfache bes pollenbeten Bemanbes zu betonen, weil bas Lefen und Erlautern bes vaterlandifden Schrifttums erft wirflich einen Sanbtbunft in ber Ergiebung ausgumachen im ftanbe ift, wenn nicht nur ber Inbalt gu erbauen, fonbern auch bie Form bas jugenbliche Gemut zu verebeln bermag. Und bas langgereifte Erzeugnis von Simrods Dufe erwarmt fonobl für bie unvergeflichen Beroenmaren unferer Borvater, ale erbebt auch einen für Architeftonit und Aleinmalerei empfanglichen Ginn ju ben lichten Soben reiner Schonbeit. Und um ein etwa gaubernbes Lebterberg gang gu beruhigen, fei auf ein Buchlein verwiesen, in bem ein Simrod eng befreundet gemefener") und bie breite Sagenwelt feiner theinifden Beimat mit gludlicher Sand beberrichenber Mann's) Leben

<sup>1)</sup> Bergl. bagu jest auch meine Bemerkungen Beitschr. f. btich. Philol. XXVIII. 559 ffa.

<sup>2)</sup> Bergl. Dunger a. a. D. III, 169.

<sup>3) 3</sup>ch tann mir es nicht verfagen, auf eine Conurre einzugeben, bie im Frühlinge 1895 bie Runde burch viele beutiche Tagesblatter machte; fie wird bier in ber Faffung citiert, in ber ich fie im Feuilleton ber "Dunchner Reueften Radrideten" vom 10. Dai 1895, Morgenblatt, antraf: "Der gefoppte Simrod. Bon ben Fremben, Die nach Maing tommen, besteigt gar mancher ben Turm ber Stephansfirche, um bie Musficht auf bas Rhein-Banorama gu genießen. Un biefen Turm Infipien fich alte und neue Cagen; au ben letteren gablt bie, baß fruber - Brautreifen auf ben Turm unternommen murben. Es burfte intereffieren gu horen, wie biefe Cage entftanben ift. Bir lefen in einer 1866 erichienenen Beichreibung ber Rirche: 'Simrod' und nach ihm anbere erichlen bichtenb. bag Reubermablte babier in fruberer Reit ibre Brautreife auf ben Turm machten und oft 14 Tage und langer fich in einer Stube bes Turmes aufhielten. Dies ift aber nie geschehen und ber Bater bes jegigen Turmers weiß noch recht gut, wie fein Borganger, ber originelle und megen feiner Anetboten und Bipe hier noch wohlbefannte Schneiber, bem Dichter Simrod, ber bamals ben Turm beftieg, jene Ergablung aufband. Roch andere gleich unbegranbete Sagen giebt es über biefen Turm, 3. B., bag ein Golbat, ber fich gewöhnlich in einem Rorbe habe aufgieben laffen, eine Racht in ber Luft ichwebend gugebracht babe." Dir ericheint biefer nicht fible Schluß taumapotruph; bas Bortommnis tann aber ichlieflich auch ... fogar ein geschulter Sagentunbiger wie Simrod" (f. meinen hinweis hierauf Reitichr. f. btid. Bbilol. XXVIII. 560 Mnm. 1) an fich erfahren. Alexander Raufmann freilich in feinen "Rachtragen gu ben Quellenangaben und

und Birten bes Afasster unter unseren germanistischen Übersehern ischliche regatit: Dr. Atfolaus Hoders schmächtigen Band "Ant Simrod", 1877 ju Leipzig dei Siegismund und Bostening als Rr. IX ber, bestontes von und für Padagogen unternommenen "Biographischen Bibliothet" erschienen, die auch 3. B. Ant Cassaus "Lessung, Goethe, Schubart im Liche ber Padagoges" michte

Benertungen ju Karl Seinrack Rheinigen" (Annelen des hiftorijden Bereins firt den Vielerchein X.I. 1884) berüfter nicht des durüber, obischo ibn an Erndelich von de Gauberteit auf die fen Sendergeitet feiner igende erreicht; doch niumt er (5. 33 – 37) überhaupt nur junei Wänig betreffende Rummenn, diebt allere die Seinrack eigener Jeder, nuter die Lue. Eie "andere gleich under gründere Gage," die in obiger Zeitungsbotig als Parallele moderniter Geburt dassen fielt, fielt büngern gan, wie ein Bohenigh einer verkallhornten Kaniant der mittelatterfächer Weigligen des "der Weiglich under Statische Statische der Weiglich ein der die Verkallschaft der Weiglich gestellt der Weiglich gestellt der Weiglich gestellt der Weiglich gestellt der Verkallschaft der Verkalls

1) Ein bochft fruchtbarer Gefichtebunit, ber fich gubem auf ber oberen Stufe bes Mitteliculunterrichts ungemein lehrreich berwerten lagt, ergabe fic aus einem Geitenblid auf ben Uriprung ber Bolles und volfemagigen Epen; Simrode aus unfern weiteren Mitteilungen beutlich mabrnehmbare Schaffensweife bedt fich in vielem mit ber freilich im Bringipe mehr fammlerifchen E. Lonnrots, ber 1835 bas Ralemala-Boem herausgab. Dan bergleiche hierzu 28. 3. A. Frh. b. Tettan, Uber bie epifchen Dichtungen ber finnischen Boller besonbers bie Ralemala (Erfurt 1873), G. 16 fig., D. Comparettis ausgezeichnetes, für bie vergleichenbe Weichichte ber Epif überaus forberliches Buch über Ralemala ("Der Ralemala ober bie trabitionelle Boefie ber Finnen. Siftorijch : fritifche Stubie über ben Urfprung ber großen nationalen Epopoen. Deutiche, bom Berfaffer autorifierte und burchgefebene Musgabe" Salle 1892; vergl. R. DR. Depers Regenfion, Angg. f. btich. Altert und btich. Lit. XX, 132 fig.), & Erhardt, die Entftehung ber homerijchen Gebichte (1894) - in beffen Angeige M. Duller, Reitichr. f. b. btid. Unterr. VIII, 489 auch auf bie Berndfichtigung ber Ralemala hinwies - G. LXIV fig. (G. LXIII fig.) werben "hermann und Dorothea" und Longfellow's "Siamatha" als moberne germanifche Bollseben großen Stils gebriefen; und mo bleibt Simrod?!

"Blaue thut wohl Treue, boch ofter Ralte fund", ben Landmann G. 99 beibricht, Friedrich Bobenftebte ichalthafte Unterfcheibung ber Mugenfarben in ben "Liebern bes Dirga Schaffy", wo es u. a. heißt: "bes Muges Blane bebeutet Treue"; ober gu bem Frauennamen Gobelinbe (G. 100 Anm. 2 und G. 110), ber nebft anbern verfprengten Broden ber Ritter: weffe in Bernhers bes Gartners reigenber Robelle "Deier Belmbrecht" eine Stufe binabgebrudt ift: ober bei ber Ermabnung von Simrode Bonner Landaut Mengenberg (G. 101 Unm. 1) bes Dichtere ichaffens: freudige Duge bafelbft'); jum Lebermeer (G. 104 Unm. 3) beffen Bortommen in ber Fabel von Bergog Ernft"); bei Golbemar (ebb.) bas Muftreten biefes Zwergfonige mit ber golbenen Grone") und Ubergang in Ublande Romange "Der junge Ronig und bie Schaferin"4); bei bem Spotte über bie Billigfeit eines Freiherrntitels (G. 103) Simrod's bemotratifche Unfange"); ju ber Ortnitfage und ihrer Lotalifierung in Ruglanb") (S. 111) Uhlanbe Umbeutichungen "Bruchftud aus bem Belbenbuche"7); bei ben Bolfingen Sache und Edart (G. 121 Anm. 2) bas bereinigte Biebervortommen biefer beiben Ramen in ber alteren Faffung

<sup>1)</sup> Bergl. auch meinen Refrolog auf Simrods Hindigenoffen, Freund und Selfer (19gl. Dulper a. a. D. II, 528, III, 18) Alferonder Raufmann in der "Gegensent" Bb. ALIV, Rr. 26 (9. Sept. 1893) S. 159b, und den von H. Hiffers in der "Bultifigen Zeitung" 1898 Rr. 398 (14. Mai), Sonderadderd S. 2, fernet dei hoder e. D. S. 3, 66, 78, 128, 150, 140 Edmper II, 506, 110, 510 enhopter II, 506.

<sup>2)</sup> Im alten Bolfsbuche und dannd von Usland in sin gleichnamigest Brantspiel berucht (8, 1005 fg., III. Art B. 100 fg.), dergla dags des siegteren Schalausgebe von H. Beimann S. 48, Ann. 1 und S. 28 fg., det das M. Richtelle (V. und 75, L. Ulljands de vannissijke Vickjungen, Für Schule und das M. Beiser bei der her bei der Beiser bei der bei der bei der Beiser bei der bei der Beiser bei der b

<sup>3)</sup> Spos des Albrecht von Remenaten aus dem 13. Jahrhundert: [. Zeitschr. l. 1168. Altert. VIII, 520; alte Handigarift im Germanischen Antionalmuleum gu Kimberg ausgestellt. Bergl. Hoders Bemängelung Simrods a. a. D. S. 47, Ludwann S. 103.

<sup>4)</sup> Die vierte Strophe baselbit lautet: "Herr Goldmar ritt mit Freuden Bu feinem flosen Zug, Einen roten Mantel feiben, Eine goldne Kron' er trug"; regl Uhsands Werfe, herausg. von Frantel I, 498 fig.

5) Begen eines ummittelbar nach ber 1830er Julirevolution gesertigen Ge-

bats "Drei Tage und brei Farben" mußte er als Berliner Reserendar ben Abfeid nehmen und schied damit überhaupt aus bem juriftischen Berufe; alles Abere f. bei hoder S. 24 fig.

8. Beral, jest auch meine Bemertung in Kolbings "Englischen Studien"

III, 204 Anm. 6.

7) Seigh meine Blands Musaabe I. 333 (und 518).

Beitider f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahrg. 5. u. 6. Beft.

von Uhlands "Ronig Eginhard"1); enblich bei ber "Rublieb": Epijobe (S. 124) bas in Seilers Musgabe2) (S. 78-80 unb 44) gemabrte Material, u. f. f. Alle biefe Rufate follen nicht etwa Suden innerhalb ber im gangen recht glatten und ausnahmelos ficheren Darlegung Lanb: manns ausfullen, fonbern wollen nur zeigen, wie ba und bort neue Beziehungen fich andeuten und fich fo bie Durchnahme bes Gefamt: mertes noch angiebenber und fur ben Unterricht fruchtbarer machen liefe. Ramentlich gilt bas von ben Begiebungen au Ubland, einem unierer wichtigften Schultlaffiter, beffen baufige Berührung mit Simrod in Boefie und Biffenichaft nichts weniger als gufallig ift, gumal bei ibren in nielen Bunften engverwandten Raturen. Ublands munbervolle, in jebem Betracht flaffice Abbanblungen gur Geichichte ber beutiden Selbeniage. bie bie beutiche Schule, bisher nur mit armlichen Bruchftuden in Lefebuchern befannt, fich erft noch erobern muß, vertreten eigentlich am beften ben Rommentar ju Simrods "Amelungenlieb", und es ift lebhaft gu bebauern, bag nicht aus Ublands Dunbe eine Außerung über biefe ibm ameifellos vertraute Schopfung bes jungern Berufsgenoffen - in breierlei Sinficht: als Jurift a. D., Germanift und fogufagen germaniftifcher Dichter - mit bem er auch perfonlichen Berfebr batte"), erhalten ift.

<sup>1)</sup> Die sogenannte handidrift B: A. von Reller, Uhland als Dramatiter G. 124; eb. G. 137 ffg. Abbrud bes betreffenden Tertes. In ber jungern Fasjung meine Uhland Ausgabe II, 190 fig.) ift Edart geblieben, während hache Gerold umgetauft warb.

<sup>2)</sup> Landmann, het diefen "Alteften Roman des Mittelatters" nach Schmeiter-Grimme Sammtung "lateinigier Gebrichte des 1.00 mb 11. 3achtpunchters" citiert. fdeitm Eriters Ausgabe (1882) nicht zu termen, odwolf iet trop wielsacher Mängel zur Seit allein einen entiprachenden Gübend vermitten fam Qobel erinde ich mit, mit einer Menausgabe des debenismen Gebrichts beschäftigt, die Bitte, mich auf entlegense Teilatternagsmaterial der jo 19 fahreitigen Mitterreit aufmerfam machen zu wolfen. Gestler fchreibt in einer Ausgabe en eingenage seines zweiten einsteitunden Ausgabet des "Der zuhauf" des Zeits "Gern bereitige Reproduttion eingelene Bartien hat Ginned mit befannter Meiferichseit im Selbenbuch VI (Muclungentieb III) gegeben." "Webende beachte man, bos "Rubblie" wie "Ammtungenfie" in gewissen eine zu ber beliebten mittelalterlichen Gettung der Mahmen ergäßungen rechnen.

<sup>3)</sup> Wan vergleich varlier 3. B.: Ulfamb Leben, von feiner Witne 6. 266, 288 fg., 2003, 200 unb 428, we freiftig überall Gemord's Rome, we bet entberre, 1641; D. Jahn, Ludwig Ulfamb, S. 36 unb 104; Hoder, G. 22, 71, 74, 137; in der außfleichigfent Ulfamblogapskie, Br. Setters handifchaft Rompenhime, beißt es S. 285 blog, Ulfamb fel "bald an World um Richt" geograft — malifich 1386, moßrem Situated querft 1829 die Schwechen Seichet better "badd an Led, Jiler und Vonan". Düngten a. D. II, 500 ernößtit als modificientisch Situation aus Led, Jiler und Vonan". Düngten a. D. II, 500 ernößtit als modificientisch Situation auf Led, Jiler und Vonan". Düngten a. D. II, 500 ernößtit als modificientisch Situation auf Led is figher den von 1860, III, 36 und Led is figher den von 1860, III, 36 und Led is figher den perfordenen Ulfamb Zohreitung in West und Northe of Led in ingeren Westerter.

Rachbem ich mich Sandmanns fundigen Blattern, Die in geeigneten Mugenbliden ein Sauch ehrlicher Begeifterung burchmeht, nochmals ausbrud: lich bantbar erffare und meinen Beifall gu feinem Unternehmen - benn er felbft icheint mir ber berufenfte Berfurger fur bie Schulbant - offen betenne, willfahre ich an meinem Teile einem bon ibm (6.94 Unm.) geauferten Buniche, weitere Reugniffe über bie littergrbiftorifche Rritif ber Simrodichen Leiftung gesammelt au feben. 3ch ftelle biefe mit Reif ohne viel Rachprufen gufammen, wie ich ihnen eben in meiner eigenen Bibliothet, an ben verfchiebenartigften Dedeln flopfend, begegnete, bevorzuge aber abfichtlich allgemeine, populare, altere und ben Sachleuten mobl meniger befannte Schriften, weil biefe gerabe bie bisberige Bernachlaffigung baubtfächlich vericulbet haben mogen, laffe alfo bie lanblaufigen Sanbbucher ber Litteraturgefchichte faft famtlich aus bem Spiele. Die von Sanbmann S. 94 fla, bervorgehobenen Buntte betreffs ber üblichen Arrtumer febe ich babei ein für allemal voraus, besonbers bie überhaupt vorberrichenbe Unnahme, bas "Amelungenlieb" fei nichts als Umbichtung. Das maß: gebliche Biel bes Regiftrierens fcwebt fur bie folgenben Blatter bor.

<sup>1)</sup> Aljo eine geraume Spanne Brit (auf jedelmaßige Korreftur der im Folgenhen ausgehobenen Erfellen beglight her Brichfeitungslighe ber gerighet im die berweife wegen der Entlichung und Entlichungsgeit außer auf Hoders unten ausgehobene Knagden auf Bahper a. a. D. II, 501 fg. (Beighöftigung demit jeit 1828) 610 fg., III, 182 u. d., insSejanderer für "Biefand den Gemüch" (I. 004 fg.), und deher nor von Breitig Bille im avologetijden "Andpang" ju feinem originellen Berinde "Birgils Knænde im Michtigungenersfannag füretjeit" (Eutsig 1886) auf 6. 304 neben Birgils "Klopitods und Schillers langdomm Schaffen um jo ehre Gimerods ju ermöhnen, als biefer erifdfulf gille als fegnens Kortib bordimekte.

beutiden Dichtung pon ber alteften bis auf bie neuefte Reit". III. 4021) nur: "Der lettere mar qualeich ber fleiftigfte Uberfeber altbeutider Dichtungen ins verftanblichere Reubentich und erwarb fich burch bie weitere Berbreitung folder Dichtungen ein großes Berbienft", eine bei einem gerabe auf biefem Gelbe mobibeichlagenen Danne vermunberliche Rotis. Der einzige mabrhaft Rundige in jenen aufgeregten Tagen, ba freilich für berart ernfte lange Dichtwerte bie Reit mangelte, icheint Ludwig Ettmuller gu fein, in feinem "Sanbbuch ber beutiden Litteraturgeschichte bon ben alteften bie auf bie neueften Beiten" (1847), G. 390; "Die vollstumlichen beutichen Epen bes Mittelalters nahm (en) bagegen im Allgemeinen jum Borbilbe ...: Simrod im Amelungenliebe ...", mas bie Rufinote 953 erweitert: "Bon feinem Amelungenliebe ericbien querft Bieland, ber Schmied, Bonn 1835. Das Gange in vier Teilen, Stutt: gart 1844". Daneben ift nur noch ber meift arg berfeberte 3. Scherr gu nennen, in beffen guerft 1850 ericienener "Mugemeinen Gefchichte ber Litteratur" es II, 274 (ber 5. Auflage) beißt: "Rarl Jofeph Sim: rod, ber unermubliche Erforicher, Ertfarer und Erneuerer bes bater: lanbifchen Altertums und ber bichterifchen Sinterlaffenfchaft besfelben, ein Dann, bem insbefonbere für feine treffliche Bieberbichtung ber beutiden Belbenfage ("Das Belbenbuch", 6 Bbe., 1843 fig.) marmiter Dant gebubrt."

Die übrigen Belege mogen einfach in dronologifder Reibe einanber folgen. Carl Oltrogge, Gefchichte ber beutiden Dichtung bon ben alteften Reiten bis auf bie Begenwart in turger überfichtlicher Darftellung für Schulen und jur Gelbftbelehrung (Leipzig, 1862), G. 621 fig.: "Großes Berbienft hat fich Simrod erworben um bie beutiche Litteratur burch feine meifterhaften Überfetjungen ber vorzuglichften mittelalterlichen Dichtungen, beren lange Reibe er mit ber Abertragung bes Ribelungenliebes begann, über welche icon Goethe bas gunftigite Urteil fallte ... Aber auch als felbftanbiger Dichter ericeint Simrod in einigen Eben, welche bie beutiche Belbenfage behandeln, und er hat fich in bie Beife ber alten beroifchen Lieber fo bineingelebt, bag man feine eigenen Dichtungen taum von ben Uberfehungen unterscheiben tann. ,Balther und Silbegunbe' ift eine völlige Umarbeitung bes nur in lateinifden Berametern vorliegenben Originales, und befonbers im , Amelungenliebe', am meiften in beffen erftem Bebichte , Bieland, ber Schmieb', gehort ibm bie gange Bufammenftellung bes Stoffes, ben er nur burftig in ber Ebba unb Bilfingiage porfand, und bie Ausführung allein an, und überall zeigt er bas bebeutenbite epifche Talent, bas in gleichmäßiger Rube und Ginfachbeit, mit bolltommenfter Objettivitat, wie fie mohl bei feinem mobernen

<sup>1)</sup> Stuttgart 1859-1860, Titelauflage Leipzig 1875.

Dichter in bem Dage wieber vortommt, großartige Bilber anichgulich porauführen und Charaftere icarf ju zeichnen weiß, ohne fich auf Schilberung bes Seelenlebens, welche auch bie alten Bollsepen nicht tennen, einzulaffen." - Rarl Schube, Deutschlands Dichter und Schrifts fteller von ben alteften Reiten bis auf bie Gegenwart (Berlin 1862). S. 403: "Bu feiner Sauptaufgabe machte er bie Bearbeitung alles beffen, mas in ben verichiebenften Quellen von ber uralten Selbenfage unferes Bolles übrig geblieben ift, teils burch Aberfepung, teils burch eigne Dichtung. Es ift gefammelt im "Selbenbuch." - R. Th. Rriebisich, Borichule ber (beutiden) Litteraturgeichichte fur Schulen, pornehmlich bobere Tochterichulen und gehobene Burgerichulen (Berlin 1868), S. 287: "Sochberbient burch mahrhaft poetifche Ubertragung ber Belbenepen bes Mittelalters, aber auch felbftanbiger Dichter von Liebern, in benen nicht felten ein ironifches Element hervortritt." - Bifcone Leitfaben gur Geschichte ber beutiden Litteratur, breigennte, vermehrte und verbefferte Auflage bearbeitet von R 3. S. Balm (Leibzig 1868) S. 202: "von ihm bauptfachlich febr gelungene Uberfehungen ber bebeutenbften mittelhochbeutichen Epopoen, ... aber auch eigne Dichtungen im Tone ber alten beutichen Boefie": nach S. 55 Unm. 3 wirb aber "Das Belbenbuch" Simrods als Aberfebung angefeben. - Berm. Rluge, Gefdicte ber beutiden Rational : Litteratur (querft 1869), 13. Auflage, 1882, G. 64 Unm. 1: "Richt gu verwechseln mit biefen beiben (alten Selbenbuchern) ift ein brittes Wert, bas gleichfalls ben Titel "Belbenbuch' führt. Unter biefem Ramen bat Simrod feine Aberfebungen und Bearbeitungen unferer gefamten nationalen Belben: bichtung in 6 Banben gufammengefant. Banb 1 biefes Selbenbuche entbalt bas Ribelungenlieb .... Band 4 - 6 bas Amelungenlieb, ein eignes Bert Simrods, ber bamit bie Lude ber Belbenfage ju ergangen und bie urfprungliche Beftalt berfelben im Gegenfat ju fpateren Bearbeitungen wieber herzustellen fuchte." - R. 3. Schroer, Die beutiche Dichtung bes 19. Jahrhunderts in ihren bebeutenberen Erideinungen. Bobulare Borlefungen (Leipzig 1875)1) S. 231 fla .: "Sein Sauptwert ift bas Selben:

<sup>1)</sup> Bei biefer Gefegenfeit fei auf bas beinach unbekannte Bud Schreck aufmerfinm genacht, bas trob ber auf siemen Ultprunge erflätigten Ungefräumfäligiett über beide Erfcheinungen neu und eigenartig belehrt, nie ber Berinfler, einer untere beiten Gesetzbener (B. 3.5. unter Geolge-Weitenan bes "Litterartifichen Gentralbiants", bis 1890 Borfflender bei blügenben Weitern Gestriebereite und hermassen unter bei der Berinfler, der der Berinfler unter der Berinfler der Berinfler bei Berinfler der Berinfler bei Berinfler der Berinfler

bud. Stuttgart und Tubingen 1849, bie Bearbeitung ber beutiden Selben: bichtung in feche Banben. Sier ift nun nicht alles Uberfebung." Dagu Bufnote: .... 4. 5. 6. enthalten bas Amelungenlieb. Dies ift Simrods eigene, großgrtige Schobfung. Er felbft fpricht barüber im 6, Bb. S. 406." Der Tegt fahrt bann fort: "Möchte man fich bier oft billig munbern. wie ein begabter Dichter es unternehmen mag, jene alten Bebichte, wie fie finb, su überfeben, mit allen bantelfangerifden Ruthaten, Die felbft bes Lefere Gebuld oft auf eine barte Brobe ftellen, fo muß man um fo bober an: ichlagen bas Berbienft Simrods als Dichters in jenen Teilen bes Belben: buche, mo er freier borging und verlorene Dichtungen neu fouf, wie in feinem Amelungenliebe, namentlich in feinen icon fruber einzeln erichienenen ,Bieland, ber Schmieb', bas nun ben erften Teil bes Umelungenliebes, ben vierten Banb bes Belbenbuchs bilbet. Benn man bier bie berrliche Mar: wie Sigfrib Mimen erichlug mit ber entfprechenben Ergablung im britten Banbe bon Simrode Belbenbuch, Die eine Uberfepung bes hurnen Seifrib ift, vergleicht, fo tann man ben Untericieb amifchen einem Bantelfangerliebe und einer Dichtung Simrode ermeffen. Das Untereinanbermifden bon überfebungen, freien Bearbeitungen und Reufchöpfungen in Simrod's Gelbenbuch, - bas er fich erlaubte in bem Streben nach Bollftanbigfeit bes beutiden Sagenftoffes, ben er im gangen Umfange mitguteilen fich gum Riele gefett. - bat bie Burbigung feiner großen Berbienfte als Dichter beeintrachtigt.1) Bir befommen ba eine Menge Dichtungen, mit allen Auswuchfen einer in Berfall geratenen Runft in Rauf, Die eigentlich nur als gelehrte Ruriofitat bon Belang find. Damit weiß nun ber Laie nichts angufangen, und ber Belehrte tann ber Uberfebung entraten. - Diefe Dichtungen ericbeinen mit Unrecht in eine Reihe geftellt mit ben in ber That berrlichen Reufcopfungen Simrods, feinem Amelungenliebe, bas auch Gottichall III, 277 für eine Aberfetung halt.2) Daburch ift bie Beurteilung Simrode als Dichter bisber beirrt. Simrod ift feiner gangen Raturanlage nach epifcher Dichter, auch feine Iprifden Gebichte ftreben mehr ergablenben Charafter an. Sein Amelungenlied ift ein toftbares Rleinob unferer Litteratur und ift nicht ju vermengen mit feinen Berbienften ale Aberfeger ... Es ware erwunicht, Simrode eigene epifche Dichtungen bei: fammen ju feben. Dann murben wir erft erfennen, mas mir an ibm befigen, er murbe fich vielleicht felbft erft erfennen.") Gein Belbenbuch:

<sup>1)</sup> Ahnlich begrunbet Landmann G. 96.

<sup>2)</sup> Bgl. Landmann S. 95 (von ihm mar aber inzwischen die neuefte, 6. Auflage. 1892, nachauschlagen).

<sup>3)</sup> Bor 1875 geidrieben; Simrod ftarb 18. Juli 1876, bis julest ununterbroden litterarifd thatig.

Bunhers im Berlause unserer hinweise dantbar haufig berangenen Mittellungen entnehmen wir noch zwei Sihe wörtlich; III, 1772:
"Bon seinem "Amelungenstebe" erschien nun [1871] endlich der Schub
ber zweiten Kussage, sobaß kurz vor Bollendung seines siedhigkeres auf die
bas Gebicht seines Lebens in der Gestalt vorläg, in welcher es auf die
serufte Rachwelt seinen Ramen zu bringen bestimmt war", wah 1782 "seinen
Amelungensied" wor sin den 70er Jahren noch!] so wenig allgemein betannt, daß ein bebeutender Schristheller, dessen Beruf es war, sich darum
zu fümmern und einos dodon zu wissen, es für eine übersehung stellt.

hier ift die Stelle, um aus ber außerft stoffreichen, bei allem feffelnden Inhalte ziemlich anspruchslosen hauptquelle über Simrod, bem genannten Buche R. hoders, die wesentlichsten Mitteilungen auszuheben:

<sup>1)</sup> Dünper a. a. D. III, 181 sig. ergählt, daß Simrod Schröers a. a. D. turg vor feinem Ableben erschienene aussährtige Belprechung seiner übersehrstätigteit empfindig geträuft habe, und posemisiert, nur am Schlusse das in der oben ausgegobenen Stelle, namentlich am Ende ausgesprochene 206 beställig verzeichnend, heftig dagegen.

<sup>2)</sup> Angefichs ber viellochen Agnilofteit Simrode mit Ilsjand, die wie wieder und wieder beobachten, fei daran erinnert, daß dieser 1812 nach seiner Durchsorigung der allfrangbischen helbenepen deren Gehalt in ein "Närchenbuch des Königs von Frankreich" zusammenhisen wollte: f. meine Notig Archib f. d. Stud. d. neuer. Euroch. u. Lit., 80, 30, 85. 4.11.

es so gefommen ist. Bortagfeste Eindien mit der beutichen Sedenshickung verschaften ihm neues Waterial, zumal do die Ausgaden der eitzelsen. Jandhafriken, sowie der in alten Orusken vorhandenen Geen des Mittefalters sich merten. Auch reitte seine Dichtertraft in sortgeschet Dung, die von allen öffellen des Erensbeferte, flich päter em Arbein hertick einsiglieten. Dort hat er sein Amelungenlied als reisste und bistückste Armstellen der Verlagen.

S. 41: "In Bomm" — asson noch seiner untreiwilligen heimeter (1832) — "tegt er hand an Berwirtlichung best großen, bon ihm entwortenen Planes, ein beutiches heldenbuch neu zu schaffen und and ben vorhandenen Trümmern des mittealtertigte Epod vollständig wiederberzustellen. Bach einem Erteististe auf bie sir die Endosgermanen als tupisch angesehenen großistigen Heberscheifel solcher Richtungen auf bie wohl verhältnismäßig hierschieden Uberschiefel solcher Schlungen aus unserm Altertume, heißt es über die Reineren mittelhochbeutigen Gepopten zweiten Ranges, wie sie Kr. b. Hogens helbenbuch gesammelt bat, S. 41 sg.: "Gie sind meistens breit ansgesponnen und arm an wochrer Boeste, entsfelten aber boch die alten Gegenspfes, beren Aneitmanderfügung Simrod unternommen hat, ebe er sich deran machte, das Helbendunen zu bichten und uns die beutsche Sechlensige in ihrer ursprünglichen Gestalt mieder zu geben."

<sup>1)</sup> S. 46 ergabit hoder: "Ludwig Tied, bem er feinen Wieland schidte, wulrdigte ibn, ... ohne Zweifel durch einige Kuferungen Simrods über Ribelungenbichtung verleht, ... feiner Antwort", eine Thatjache, die, meine ich, auch für unfere bestem Umner Lieds wie G. L. Alee, J. Minor u. a. tein Bunder fein durfte.

fage und bem beutschen Altertum, fonbern auch seine große Gestaltungstraft als Dichter befundete."

Bebor Hotor find nun an bie eingesende gergliederung des "Amelungantiedes" macht, brutt er einem Brief Chamisse an Sintrad vom 9. Marz 1836 ab, der auf "Wieland" soch soch Gezug nimmt"), nud entnimmt ehendesselben Angeige von Freeligaaths "Gebichten" ben Einschubt: "Benn unter den neuen Dichtervorten, Wieland der Schnieb von Sintrad bie allgemeine Teilnahme nicht etwech hat, die er wir zu verbienen sichent, fo ist es wohl dem Umstanne augustgerien, doß diese Dichtung sich dem Segentreise der Ribedungen annahernd, in die Gegenwart nicht eingreist, und die geschöftige Zeit an einem Runftwerfe größeren Umstanges worübereit, das sie der Gelefrienstein überweisen gemen gemeen der

Muf G. 44-51 liefert bann Soder febr forgfaltig eine Uberficht bon Simrode Brogramm fur "Das Selbenbud", melder Blan um 14 Rabre junger ift, als ber au bem Banb 4-6 bes fechebanbigen Befamtwertes umfaffenben "Amelungenlieb", befpricht bie Musführung im einzelnen und fügt eigene wie frembe fritifche Gloffen an. In unferem Rufammenbange bringen wir von biefen Blattern nur bie ben bier porichwebenben Rwed forbernben Abichnitte. Go beifit es beionbere G. 45: "Das Amelungenlied, fo genannt nach bem gotifchen Ronigegeichlechte ber Umelungen"), ift bollftanbig Simrod's geiftiges Gigentum, mabrend bie brei erften Banbe bes Selbenbuche nur Erneuerungen enthalten. Dit erfterem bat er ein Bert geliefert, bas fur alle Reiten feinen Dichterruhm begrundet und eine Rierbe ber beutschen Litteratur fein wirb. Die Stoffe find, wie gefagt, teilweife ben borbanbenen mittelafterlichen Epen entnommen. Uber biefe bat er fich im Unbange jum 3. Banbe bes Amelungenliebes eingebend ausgefprochen und ben eigenen Anteil auseinanbergefest, ber aber großer ift, als bas Bublitum mitunter an: gunehmen icheint. Biele Berfonen find noch immer ber Meinung, er habe auch biefe Teile bes Belbenbuches überfest. Gie find von groß: artiger Birfung, gang im Geifte bes Dibelungenliebes und ber Gubrun gehalten, voll farbenprachtiger Romantit, von echt germanifchem Beifte burchweht, reich an anmutigen Bilbern und eblen Geftalten. Befonbers foon find bie Frauen gezeichnet und oft ericeint auch bie echt germanifche Frauenachtung, fowie bie echtbeutiche Bafallentreue . . . Gigentumlich ift

<sup>1)</sup> Auch bei Tunger a. a. D. II, 504.

<sup>2)</sup> So Hofer, bei ich sier wie andernörts im allegemeinen nicht ergänigen ober berichtigen wild. Freunden der Ramenforschung will ich jedoch zur Anchachtung empfehen, del ich heutigeningd auf "Ametung" aur in Roedoffwallschanten "Ametungenwebe" im "Wilde des sie des meiner Rindheit wohlleckannten "Ametungenwebe" im "wilden Rosfenthal" bei Machen untert Ledigig wert sig nichte.

bas Cinstaften von Spiloben, so doß er eine Sogengestat, die einem anderen Kreise angehört, vor uns erscheinen lößt, damit sie seinem Arthenwige nicht verloren geht. Mitunter mag er babei des Guten ju viel gethan haben. G. Kinste tabett 3. B., daß er das Fragment des lateinisien Kublie in sien Gebicht verwooden habe, indem er willkrick den Andisser von Beckstern zu einem Nachsommen Kublicks macht!), und durch diesen die Geschädere zu einem Nachsommen Kublicks macht!), und durch diesen die Spiloksen Dietrich erzählen läßt. Mit Recht demerth Kintet, Audlich gehöre nicht zur vollstumssichen Helmer geger), obgleich er zugletet, daß Simmod das Fragment allertiebst lotalisiert und reigen dangersjählen dach gehören das Fragment allertiebst lotalisiert und reigen dangersjähl soch er

Im folgenben gerlegt Soder, nebft mander tunbigen Unmertung, bie bon Simrod verwenbeten Stoffe auf ihren Urfprung und bie bei ibm geichehene Mobelung bin. Sobann fabrt er S. 47 fla. fort: "Bunbern muß man fich, bag Simrod nicht bas Enbe Dietrichs, wie es von ber Sage ergablt wirb, foilbert. Rintel erinnert fic aus einem Gefprache mit Simrod aus fruberen Jahren, bag er auch feinen Belben fo apotheofieren laffen wolle. Er bat aber feinen Borfat aufgegeben und laft ben gewaltigen Dietrich, ben ein Gott erzeugt bat, mit Silbebrand und Beime langfam bem Tobe entgegengeben. Der matte Schluß bes Ume: lungenliebes befriedigt gar nicht.") Much bem 3. Banbe find manche Epijoben eingeflochten, Die freilich Die Gzenerie lebenbiger, ben Stoff mannigfaltiger machen, aber auch ben Charafter ber Belbenfage völlig verruden. Der Dichter mar icon in Ausführung feines großartigen Blanes febr beengt burch ben Umftanb, bag er bie Gubrun und bie Ribelungen, welche einen wefentlichen Teil bes altgermanischen Sagenicabes enthielten, nur ju erneuern batte. Dan bente fich, welch ein Bert er batte ichaffen tonnen, wenn er auch biefe fur feine Dichtung mit benuten burfte.4) Bei eingebenber Beichaftigung mit bem mythifchen

<sup>1)</sup> Reben biefer freien Konjunture Einrach's (deint mir eine noch nicht bermutet Berchinung mitjeden vom in Norbefricht lebenden und vom bot ut guridle fehrenden Rusolieb bes alten Hegameterbruchftidts, bem Rübiger des mittelhochevoluffen Richtempartzeife und den jungen in Mouretanien vom tilse trogenen und noch Frantreich gefronden Rusgiero der italientifien Karfsjage, den Greis and Regis in ihren Bojardvoerbertsjichnungen Aldbiger flerfeigen, emdgensvert. Man siehe zum Etammkom de leigteren Regist a. a. D. G. 441, meine Reunusgade von Gries (1898) J. G. 25.

<sup>2)</sup> Das ift hochstens beguglich ber Form ber überlicferung richtig; vergl. aber Seilers Ausgabe S. 45-80, bef. S. 73fig. und S. 78fig.

<sup>3)</sup> Ich glaube diefen Mangel mit darauf gurutstübren gu sollen, daß Sinnocks Lichtunft jeder icharfen Zusipipung abhold war und fast gar fein bramattiches Blut befaß (dal. dagu oben feine Charafteriftif durch Schreft).

<sup>4)</sup> Diefen problematifchen Erwägungen hoders fieht man zweifelnb gegenüber; er befindet fich mit ihnen eigentlich gleichlam in einer Rwidmuble.

Behalte ber Belbenfage zeigt fich nämlich, baß viele Sagenzuge nur Bieberholungen find, die notig wurden, als fich einzelne Berfonen in mehrere fpalteten. So find die Brautwerbungsfagen fehr häufig." 1)

Endich stell S. 48 solgende allgemeine Charatteristt. "Der Gesauterinderuf des Helbenbuchs ist ein wahrhaft großartigere. Liedlichteit und kamut wecksch mit harten und karren Bilgen des deutschen helbentums. Bald ist der Zon ein ernste, strenger, dalb ein shalthgeter, naiver. Un seine fielder und Bengelichen selbt est went bichter niemass. Mitwart streift seine Schilberung etwas an das Derbinntide, wie icsiedes auch in von der wichen Bollsbackern! der Ball is. Doch ist bieser Tabel untergordveter Art, wie es auch dem Ganzen teinen Gintrag thut, das der Dichter mitunter potemisch auftritt und Anspietungen auf Verlonen und Justiande macht, die der Gegenwart angehren.") Das hemmt den Genuß des Helbentiebes, bessen von der von der vorübergleiten muß, sie der Gebentiebes, bessen von der von uns vorübergleiten muß, sie der Gegenwart angehren.")

Und S. 50 meint Hoder noch als Landmanns und unfer Borsinger: "Es ift auffallend, daß unfere Litterachiftoriter sich so vonenig mit Sintrod beschäftigen, obgleich sien Amelungenited, von andverm abgesehen, him bod einen Ehrenhols in der Geschäfte der deutschen Dichtung anweisen mißte. Am aussübstrichten pas Aust Deutsche ibse ihn gehrochen", warauf, ohne Angabe des betrefinden Jundorts, die bei Landmann 5.95 angezogene Behandlung in jenes "Borsefungen über die deutsche Kationalliteratur der Reugseit" (9. Auft, S. 512—517) widerlegt wird. G. Kintles oden schon schon der den kationalberschungen, har austafie"), Aust von Thabers ("Reute riete Bersele", Weise). Raor

<sup>1)</sup> Ein Beispiel modernster Forjaung dieser Art bietet M. Bolfstehls Schrift germanische Berbungsjagen I. (Darmst. 1893), die ich näher anzeige Litterarbl. i german. u. roman. Khilol. XVI, S. 361—363. Bgl. jeht anch meine Notiz Inder. f. vergleichd. Litteraturg. A. H. IX. 263 (mit Ann. \*).

<sup>2)</sup> Reint die seit 1829 von Simrod in funf Banben trefftich erneuerten, stier neuausgelegten prosaifden "Deutschen Bollsbucher" bes (15. und) 16. Jahr-tunderts.

<sup>3)</sup> Bu folden Lebalantehungen vogl. Tunger a. a. D. II, 806. Much hier mehte ich Ulsahm vergeiehhelten herangischen, jowobl ber Gepiter, der ("Bern hant" II, Str. 2) feinen eigenen Gefürtblau, als den Lyrifer, der ("Der "L. 2). Bern Gericht der "Bern Gefürtblau, als den Lyrifer, der ("Dergl. 3. B. "Die Glotchabhle", feight Strophe; f. meine Musg. I, S. 274, Mnn. 1) politische Schreichunger ernführt.

<sup>4)</sup> In bem von ihm herausgegebenen Album "Bom Rhein" (1847); dann (Angburger) "Allgemeine Zeitung", 1873, Beilage, Rt. 344—346 (nach Landmann E. 93, Mum. 1: "mit warmer Liebe und Begeisterung, jedoch mit keines wegs ausreichenber Kenntnis ber Sache geschrieben").

<sup>5)</sup> Bo? Rur munblicher Mitteilung gufolge?

Baldwas!) Uteile, im verschiedener Kidhung, aber gleichmößig setz günftig lantend, schließe er durz daran: "damit dürfte genug über biese discherische Leistung Simrods gesagt sein. Sie lag ihm flets am Perzen als ein Wert seines Lebens, und rastlos seilte, bessert und ergänzte er an ihr" (S. 51).")

Sold grunblicher und einbrudepoller Burbigung mare eigentlich taum noch etwas angufugen. Blog um ben Chorus möglichft vielftimmig und bamit in gemiffer Bollftanbigteit beifammen au baben, reihen wir einige fernere an. Ramentlich führen wir ba einen Litterarhiftoriter von Ruf an, Abolf Stern. Er außert fich in feinem Lerifon ber beutiden Rationallitteratur (Leipzig 1882), S. 347 b (s. v. Simrod); "Ru feiner Saubtlebensaufgabe aber machte er bie Reugestaltung und Berbinbung jenes Sagentreifes, ber nach ben , Mmelungen' benannt ift, und ben er aus Gebichten verfchiebener Beitraume, Unbeutungen und Bruchftuden poetifch wieberherftellen, gleichfam neufchaffen mußte. Den Beginn hatte er icon mit ,Bieland ber Schmieb' (1835) gemacht, bas vollftanbige , Amelungenlieb' (1851) ift eine feltene gludliche Bereinigung poetifcher und wiffenschaftlicher Arbeit", und ebb. G. 7b (s. v. Amelungenlieb): "Das M. benannte Rarl Simrod bie pon ibm unternommene Bieberberftellung und Reubichtung ber um Dietrich bon Bern gebilbeten Sagen. Der Stoff und ber ungefahre Umrif maren in poetifchen Bruchftuden und ber Biltingfage ") gegeben, bie Musführung und Anordnung ift gang Simrods Bert." Der lette Sat tehrt mortlich in ber neueften vollftanbigen, vierten Auflage von Mebers Ronperfationes lerifon XIV, 987b wieber, wofelbft Stern bamale bie neuere beutiche

<sup>1)</sup> Ticker, icon 1855 berftorbent Jeuge, infolge feiner gang anberkertigen Erimmung (i. meinen Kritfel, Spiller von Jewenschuft) Alle bid, Bojach Biographie, XXXV, S. 190-1989 unverbächtig, hätte nicht an chronologisch feiere Gette federn bürfen, icon weit er Zeitgenoffe vos erfem Dervortretens war, und weil Bartich und Tigher erft 1876 ibre angegenen Micharte formulierten.

<sup>2)</sup> hoder lag (f. E. 44) bie brite Auflage des Esslamtmerkes der. Diele bei für "Das Amelingenied" wohl als "Ausgabe leher: Jand" zu gelten. Bei Dünper a. a. D. III, 180 und 164 belieht ein lieiner Webetjeruch; nach erstere Ettle fallt die zweite Bearbeitung des Beetels erft in die Leben Spahre, nach lehteren dagegen in die Erchäger des Jahripunderis.

<sup>3)</sup> Go schriebt eltern flett Riffungiege seitsjamenwise nicht stoß bier, sonbern auch ob. Er abin mittled "Rietrich von Berne", "Celiff Stimstoch ber nach Borgang ber Bittinssiage im "Mmelungenslieb" bie Gebichte von Edent Ausfahrt, von Laurin, von ber Abernssichandt, bob Puch von Brenze mit ben Gegen von Riefend und Rittlich "Riefende Goßn, verfandet, muß eine gang Riefe anderer, mit ber Dietrichjoge gusammenhängender Gebichte besjeite lassen.

Litteratur bearbeitete.1) Um ausführlichften bat fich Stern in feinem "Anhang" ju Bilmars "Gefchichte ber beutiden Rational : Litteratur" ausgesprochen, ben er biefer guerft 1886 in ihrer 22. Muflage beigegeben hat; S. 547 bes Gefamtwertes: "Indes blieb Simrod nicht bei ben Abertragungen fteben, fonbern verfchritt weiterbin gu Ergangungen, Erneuerungen im Beifte und Sinne ber aften Sage, reftaurierte in feinem großen "Amelungenliebe" gleichsam ein riefiges mittelalterliches Baumert, bon bem einzelne Mauertrummer fteben geblieben, auf beffen Grunds mauern fich fpatere ichlechte Mauern erhoben batten, bon bem gerabe noch foviel vorhanden mar, um ben urfprunglichen Grundrig bes Baues, bie Groke und Gigenart feines Stifes noch ju ertennen und bei ber Bieberherftellung nachaughmen. Bei folder Biebererneuerung tann auch nicht angitlich banach gefragt werben, ob jebe Gingelheit bes urfpunglichen Baues getreu wiebergegeben ift, wenn bie Berhaltniffe und ber Grund: darafter getroffen find, ift bie Ablicht voll erreicht. 3m , Umelungenliebe' hat Simrod nicht einen Bauftein, ben ihm bie urfprungliche Sage und Dichtung überliefert, unbenutt gelaffen, aber aus bem eigenen, burch jahrelange Beicaftigung mit ber gangen Belt biefer Boefie erworbenen Bermogen viel binguthun muffen. Es ift nur eine Reproduttion im größten Stile, in ber große Teile überhaupt nur burch bas feltene Bufammentreffen einer frifden poetifden Begabung mit bem miffenfchaftlichen Sinne fur bie Ericeinungfülle ber beutiden Bergangenheit moglich Ubrigens mar icon Bilmars eigener Spurfinn fur bas murben." Chte an mabrer Boefie Simrod halbwege gerecht geworben, auf 3. 479 besfelben Buches: "Dit überwiegenbem Talente bemachtigte fich Rarl Simrod bes alten vollemagigen Belbengebichtes, teils um uns basfelbe neu zu ergablen, teils um und aus ben langit vertlungenen Sagen neue Belbengebichte nach bem Borbilbe ber alten erfteben gu laffen (Bieland ber Schmied s. v.)."

Diefer Sammlung von Kritiken will ich die Angede anhängen, das vier Männer, bei denen ich bestimmt eine genügende Auskassiums vermutet hette, mich im Schise stiegen, und zwar umsometer, weil mit deren Etilispenigen teptisch siehen, und der umsausdericht bedauert siel. Das kade 1881 unter Redattion von Franz Bornmüller und "unter Mitwirtung namhafter Schriftließer" sertigsgestellte "Biographische Schrift-



<sup>1)</sup> Brachand Komerchainsetzinen "XIV, 835 a., Eine poetithe Zortfelung re gianten keuthen Kelbenjager teils burd überchiquange, teils burd überchiquanger. V. XIV, 999 a. (don mit öberarkeitet): "Eine poetitigt Zortfelung ber gianten bertichen Zelbenjage des tein iber "Belbenbag", bub bur "Wubrum", bis "Bischungen", "Das Einer Zelbenbag" und bus gang jelößenbag", Mendungen ich "Canti das Friede und Erführe über "Bischich ber Edmind" und mitgit".

fteller : Legiton ber Gegenwart" (Leipzig 1882), ein meiftens verläßliches Rachichlage : Rompenbium, enthalt (G. 671a, s. v. Simrod) nur folgenbes: "Der Gelehrte und ber Dichter Simrod reichen fich bie Sand, befonbere in ben Uberfepungen und Rachbichtungen beutich mittelalterlicher Sagen und Gebichte, fo gleich in feiner erften Bublifation: , Bieland ber Schmieb' (1835), . . . im Good , Balther und Silbegunbe' (im , Rleinen Belbenbuch' enthalten) ac." Bon wem biefe ungureichenben Rotigen berrubren, bleibt unerfichtlich; "bas Sauptfontingent ber Belletriften beuticher Runge bat Brofeffor Dably in Bafel geftellt" teilt bie "Borbemertung" S. VI mit, und biefem gewiegten Altphilologen liefe fich eine Flüchtig: teit verzeihen, bie fich geschulte gachgermaniften gu Schulben tommen laffen. Da, wo man fich ftets wie bei einer bochften Inftang Rats er: bolen tonnen mußte, in ber "Mugemeinen Deutschen Biographie", ift feit 1892 auch Simrod vertreten, burch einen Artitel von Ebward Schröber, XXXIV, 382 fig. Bir finben ba gunachft auf G. 383 in verfchiebener Berbinbung: "Der erfte Teil feines groß angelegten , Mmelungenliebes" (1843) und ale beffen Borlaufer ,Bieland ber Schmieb' (1835)" und "bie Bollenbung feines großen Epos, bes ,Amelungenliebes' (1852)". Dann beißt es auf Geite 384 gang abnlich wie bei Bornmuller: "Der Dichter und ber Uberfeber find bei Simrod von bem Gelehrten burchaus nicht zu trennen, ig mit naiber Unbefangenbeit loft gelegentlich einer ben anbern ab. In feinem großen "Belbenbuch' lagt er auf "Ribelungenlieb' und , Gubrun' feine eigene Musgeftaltung ber Dietrichfage als breibanbiges ,Amelungenlieb' folgen." Sein bezügliches Befamturteil, angefchloffen an eine siemlich abfallige Beericau ber Simrodicen Birtfamteit, lautet (G. 385): "Much feinen großeren Sagenbichtungen fehlt es nicht an echter Boefie, bie bem beften aus ber alten Uberlieferung abgelaufcht icheint. Aber im gangen fagen uns beutigen boch feine Anittelverfe faft beffer gu, als biefe enblofen Ribelungenftrophen 1). und einer bauernben Birtung icheint feines biefer Berte fabig."1) Siernach muß man fich immerbin munbern, bag er bie bon 2B. Scherer in feiner "Geschichte ber beutiden Litteratur" S. 667 gebotene beilaufige Gloffe:

<sup>1)</sup> Balt bagu Simrods eigem Außerung bei Dinher a. a. D. III, 12.
2) B. Golthers Réfera barüber, "Glagiersbeirich für neuere beutjebe Litteratungele." III (Jahr 1892), I, 2,13, überfießt ben Mangel ber von ihm praßis umführeihenen Schröbeihen Reitht. Zebens- und Begarteribler Simrods findet man übrigens außer Joder, "Dinher und Schröber woßl nitgends; jünglich barüber bei Balter" N. R. 12 (1.6. Bäch; absol. S. 3.4. – 3.45 von B. Ratt eine begrifterte Stigs über ben "Germane vom Schriet über bei Schröber gegenen, wobel S. 3.4. – 3.45 unter ben hunterbunt aufgaßhier eigenen und angeeigneten Berlen "Mmeinngeniße" für 1813, "Bieleind der Gemitk" (G.) für 1883, "Bolleind der Schmikte"

"In Ribelungenftrophen, welche Tied und Ubland ber Ballabe guführten. behandelte Simrod bie altbeutiche Belbenjage von Wieland bem Schmieb" in ber bon ihm beforgten 6. Auflage (1891)1) nicht menigftens an ber betreffenben Stelle ber "Unmerfungen" S. 781 p. angemeffen pervollftanbigte; baber ift unfere Erwartung nach bem auf G. 667 vertweifenben Stichworte bes Regifters "Dichter altbeuticher Selbenfage in Ribelungenftrophen" enttaufcht. Scherer gog ich auch beshalb berein, weil feine Darbietungen mit Sug ale bie auf ber gebiegenften Unterlage fußenbe, in gewiffem Sinne mangebenbe Uberichau unferes nationalen Schrifttums gelten. Enblich foll noch Albert Richter mit feiner mit auten Erlauterungen verfebenen Rachergablung ber "beutiden Belbenfagen bes Mittelalters" bie Thatfache belegen, baß auf feine bie Brofa benubenben Benoffen bes rein pabagogifden Begirts Simrod feinerlei Ginfluß gewonnen bat.2) Dir liegt bie 1890 gebrudte 5. Auflage bes icon 1867 veröffentlichten verbienftlichen Unternehmens bor; barin ift nicht nur nirgends auf Simrod Bezug genommen, fonbern jeber auch noch fo leifen Unlehnung an ibn icheint mir gefliffentlich und behutfam aus bem Bege gebogen. Allerbings ließe fich bafur aus ber Borrebe ber gang anbers geartete Rmed ins Felb fubren, wie es auch Lanbmann C. 96 für Barallelunternehmungen gethan bat. Jeboch nennt Richter I, S. 5, 25 u. 0., wo es ber Unlag faft gebieterifch erheifcht, nicht einmal Simrode Ramen, auch nirgenbe im greiten Banbe, ber bie von biefem fo prachtvoll umgebichteten und verbundenen fleineren Epen profaifc bringt. Gin ftichbaltiger Grund bafür mare mir unerfinblich.

Als Anstang geben wir noch einen Exturs jum Glanzstielde bes "Meclungenliebes". Hoders gründliche Betrachtungen erwöhnen eines Grömeiliers deutscher Kunft folfgleichen, gutenteils auf Simroch lußenden Torfo, Richard Wegners "Wieland der Schmiedt", nicht. Das ertlärt sich vohl in ich nur aus seinem lediglich dem Andenen seines Jerenstreundes geweisten Alane, sondern eber aus dem Umstande, daß jener ihm noch undekannt dielben mußte. Aber auch R. Landmann, der wiederschiel R. Wagners litterarüfsteisis obse und leinen Anng als Wiederrenweder altgermanischer Sagenwelt mit Entschiedenskeit gefeiert hat — wie auch unfer Eingang sicht — sichein da wen feiner ganz flücksigen, nur auf Fr. Munder, R. Wagner (1891), S. 62

<sup>1)</sup> Bon mir angezeigt Btichr. f. b. beutich. Unterr. VI, 851 fig.

<sup>2)</sup> Gbenfo wenig alleisingst bei bem boch Shufich Jinede verfolgenben 3. Rover, Bentische Sagen in ihrer Antheiung, Bortbilbung und poetischen Geschauft, (Gleisen 1896), wo unter den Erneueren der im "Selbenbund" behandelten Stoffe Simoods gerehaupt nicht gedecht, nur S. 118 fg. völlig understübert jeine Uberfehung des Richtungentliedes abgewiesen wie Uberfehung des Richtungentliedes abgewiesen wir.

— wohl ben ersten, der hierauf achtet — gestühren Hindeatung, saum Auhrers zu wissen. So gebe ich denn am Schlusse unterer Berichte Ausgüge desir Audolf Schlösser des Gotteren Tehenen Auflein unteren Berichten Erkenten Ebhandkungen W. Gotskers des W. Wagners) "Wieland der Schwiele Seine Enstlehung, eine Auchste und siene Bedeutung", mit Rudsschlass zu Simwod, "Bayreuther Klätter" XVIII (1895). S. 30—64, genan begandelt hat, wodet er deiem Frags went eine losche Wichtlich ist des Frags (S. 31), es duitde "ohne, Wieland den Schwiele ist der Ausgeber der Verlagen der Verlag

Rach G. 43 "muß es überrafchen, bag Bagner in biefer Dichtung nicht aus bem Quell ber altnorbiiden Sagenuberlieferung unmittelbar geicopit, fonbern ben Stoff einer Reubichtung entlehnt bat, bem Epos Bieland ber Schmiebt' von Rarl Simrod. Go eng ift babei Bagners Berhaltnis ju feiner Borlage, baß faft Bweifel auffommen tonnten, ob Bagner mit ber urfprunglichen Saffung ber Sage überhaupt pertraut gewesen fei. Denn nicht nur in feinem bramatifden Entwurfe, fonbern felbft in profaifchen Schriften finben fich Spuren bon Simrods Ginfluß, und in ben letteren bat er fogar verfchiebene Dale Buge aus Gimrods Epos verwendet in bem offenbaren Glauben, es mit echt fagenhaften Elementen gu thun gu haben". Gine Fugnote biergu lautet: "Schon ber Schluß bes "Runftwerts ber Bufunft' lagt bies erfennen, noch mehr aber bie ,Mitteilung an meine Freunde'. Die Ergablung bom Riefen Bate ift in allen wefentlichen Bugen, bie bon ber Rornengabe bes ,nie aufriebenen Beiftes' auch in ben Gingelbeiten Simrode Gigentum. Doch geht biefe lettere Ergablung auf eine Sage bei Saro Grammaticus jurud." Schlöffers barauf folgenbe weitlaufige Debuttionen über Bagners biesmaligen Musichluß ber Driginalquellen bes Themas, fowie bie über "bie einfache Erzählung, wie fie Simrod und Bagner porlag", geben une nichts an. Reboch moge feine forgfaltige Auflofung ber einzelnen Beftanbteile als Ergangung von Landmanns breiten ftoffgeichichtlichen Untersuchungen empfohlen fein. Bobl aber berührt unfere Fragen ein jufammenhangenber Abichnitt über Simrode Abfichten und beren Berwirflichung; wir lefen barüber G. 47-48:

"Gang merkwurdige Bahnen manbest Karl Simrod in feinem Epos, Bieland ber Schmieb'. Die Dichtung erschien guerft 1835 einzeln,

<sup>1)</sup> Siehe bie fünfte Fugnote unferes Auffabes.

dann 1843, ihrer eigenstücken Bestimmung gemäh, als erster Teil von einrocks "Mentungenstieb". Diefer Gepenstüns hatte den Rouch, die deutsche Russian, welche im Nibelungenstieb die Siegfriedsage und in der Gubrun die Jübelage in fünstlerlig abgeschlichener Borm besch, nachträglich noch mit einer Dichtung zu begüsten, nedeh die von der Sage übertiereten Theten Bietrichs von Bern ihrem ganzen Umsange nach behandelte. Geichgeitel gollte der Gepenstüns alles dassjenigt in sich aufnehmen, was die größeren Nationaldichungen an wichtigen Sogenzügen vermissen lieden der Gedante, der zwar im Jirme eines Hildiogen Berdinste Simmods wollen wir nicht toßen, seine dichterlichen aber sind wertellos gering.

"Ich verftand ihm nicht gu wiberfteben,

fo beint es ftatt beffen in Simrode platter Reimerei;

"Boft ift es Bahrheit, König, was Du vernommen haft; 3ch lam gu feiner Schmiede, da hat er mich gefaßt. 3ch muß von seiner Minne mit einem Rinde gehn: O wär ich nie geboren! 3ch vermoch! ihm nicht zu widerstehn."

Beificht. f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahrg. 5. u. 6. Beft.

94

Erzählung in die zweite mit voller Sicherheit überguleiten vermag; eine ibeelle Ginheit berguftellen mar allerbings erft Baaner vorbehalten."

"Auf ben Inhalt von Simrode Epos befonbere einzugeben", fahrt Schlöffer fort, "lohnt nicht ber Dube, ba ber Bergleich von Richarb Bagners Dichtung mit biefer ibrer Sauptquelle genugenb Gelegenheit bagu bieten wirb. Diefen Bergleich wollen wir jest gieben. Mus ibm wirb hervorgeben, bag Bagners Drama gwar außerlich von Simrod gang bebeutend beeinflußt worben ift, nach Gehalt und Bebeutung aber als burchaus felbftanbig und als eine gewaltige Außerung von Bagners machtigem Dichtergenius gelten muß. Bas Bagners Auffaffung bon feiner Quelle betrifft, fo baben wir icon oben barauf bingemiefen, bag er mabriceinlich Simrode Goos fur eine Reubearbeitung ausichlieflich echter Sagen hielt, woau ibn bie Bollftanbigfeit, mit welcher Simrod bas ibm vorliegende Material ausnutte, leicht verführen fonnte.

Dit Simrod hat Bagner junachft ben Schauplat von Bielanbs freier Schmiebethatigfeit in bie ,Mart Rormeg' verlegt. Dort laffen beibe Dichter bie Ereigniffe por fich geben, welche bas ebbifche Lieb in feiner erften Salfte ichilbert, alfo vornehmlich bie Bewinnung ber Schwanen: mabden . . . Aber icon aus ben Ginleitungsworten ber beiben Dich: tungen geht berbor, aus wie verschiebenem Geifte fie geschaffen finb. Babrend Simrod nur gang nuchtern berichtet, mer bie brei Bruber [b. b. Bieland nebft feinen Brubern] maren, eröffnet Bagner als echter Dramatiter fein Bert mit einer Ggene, melde bie brei Bruber in an: ichaulichster Beife thatig vorführt und gleichzeitig für bie verinnerlichenbe Auffaffung bes Stoffes berebtes Beugnis ablegt . . . "

Mus ber bann fernerbin G. 49-64 gegebenen Gingelanglofe ber

Form, bie bie Fabel bei Bagner angenommen bat, fei nur weniges berausgeichalt, mas gur - negatinen - Charafteriftit Simrods bienen tonnte: "Die Gewinnung ber Balturen burch bie Bruber, welche bie Ebba nur fura andeutet, bat Simrod au einer breiten Ergablung ausgesponnen . . . Coon rein außerlich ift bas Geschid bemunbernsmert, mit bem Bagner bie epifche Sanblung jur bramatifchen tongentriert bat; fein mefentliches Berbienft aber liegt barin, bie Dichtung vertieft und fittlich verflart ju haben." "Bie aber Bieland nicht, wie bei Simrod, bie Jungfrau burch robe Gewalt gefeffelt bat, fo ift es auch nicht bie bloge phyfifche Rraft, mas ihm bie Liebe ber Balture gewinnt." "Ber: liert auch Bagner nirgende bie Fühlung mit Gimrod, mit welchem er bie Bewinnung bes Beibes im Baffer, bie Beilung ber Bunbe unb bie Abergabe bes Ringes und bes Comanengemanbes gemein bat, fo flafft boch gwifden beiben Dichtungen ein unüberfteiglicher Spalt: mabrenb Simrod nichts weiter ju geben weiß, als bloge Ereigniffe, bringt Bagner

überall tief in ben reinmenfclichen Rern ber Borgange, welche er ju ergreifenben Seelengemalben gestaltet. 36m ift Bielanbe Berbung um Schmanbilbe fein blokes absonberliches Abenteuer, fonbern ein Borgang bon ber allerinnerlichften Bebeutung." "Im einzelnen hat Bagner bie und ba mit Gefchid geanbert . . . Dit ungemeinem Glud hat er, in Rud: ficht auf bas Folgenbe, Siegerftein und Ring, bie in ber Thibretsfaga und bei Simrod getrennt auftreten, ju Ginem verbunden." "Gimrod's Erzählung fabrt bes weiteren fort, bie gegebenen Sagenmotive frei gu ber: fnüpfen und ausmalend ju bereichern." "Für Simrod tam es barauf an, die ebbifche Ergablung mit berjenigen ber Thibretsfaga gefchidt gu vertnupfen, und biefe Aufgabe bat er ziemlich gludlich geloft." "Bagner bat fich Simrode Anberungen im wefentlichen au eigen gemacht, aber mannigfach mobifigiert." " . . . Bieviel lebenbiger und mahricheinlicher ift bas alles ale bei Simrod! Rug es nicht gerabegu tomifc wirten, wenn bei biefem Bieland bie icheinbar erichlagene Gattin mahrend ber Beit, wo er fein Schiff simmert, unbefebens fur tot liegen laft, mo fie boch am Schluffe bes Gangen, burch Selferiche1) Runft gebeilt, wieber auf ber Bilbflache ericheint? . . . Die Berfolgung auf bem Baumftamm, bei Gimrod ein bloges Abenteuer, wird erft bei Bagner verftanblich, mo fie fein Bert langer Aberlegung, fonbern bie tollfühne Gingabe bes Mugenblid's ift, Sobald amifden Blan und Musführung bie Reit au tunftvoller Arbeit tritt, fcminbet bas Gemaltige bes Gebantens und bie Blaubmurbiafeit ber That. Ibeell tam in biefem Abidnitte ber Dichtung Simrod im Anichluf an bie Ebba Bagner febr entgegen: bie Aniprude bes Ronigs auf Bielande Golb brauchten nur übernommen au werben, um Reibing als ben Bertreter bes talten und tudifden Billfur : Rechtes gu Bieland, bem Selben ber naturlichen Bahrhaftigfeit, in grellen Gegenfat ju ftellen . . ."

(S. 54 fig.) "Ronnte Wagner im ersten Alte seiner Dichtung manches aus Simrod entlehnen, so forderten der zweite und dritte völlige Umgestaltung. Aur bie beibem Ereignisse, welche son des Eddalich in den Rüttelpunkt des Juteresses stellen Beischard Lähmung und seine Rache und Rücht, tonnten dem Dramatifer dienen. Das massenstellen geitert, welches Simrod aus der Thibtertssaga übernommen hatte, mußte undarmsperzig

<sup>1)</sup> Bei biefen Amnenumtunfung — im Eddaliche feigt ber dritte ber Krither Clagfib — die einemd vormoden, Woggere (verg. Schiffer S. 148) umd Alleh (f. u.) von ihm übernahmen, icheint mit der moderne Lichter ebenso der Artistandsmen mollen, wie mit den oben S. 257 Aum. 1 gemeinten Anfpielungen. 3cf. herte. Selferich wor ein 1806 hoch beschafte berforbener, bedeutender Phylios und Phydolog (Krofestor un Unter Artistands) ist.

bestistg und dasseinge daraus, was das Trams sördern konnte, us einem völlig neuen, sesteren Ganger gusammengeschweist verden. Es würde zu weit sübzen, dem gangen Inhalt der Simrocklichen dicktung sie wiedry gugeben, denn tein Aug der Thidretssigage war so undedeutend und nichtslagen, dass er ihn nicht übernammen oder gar weiter ausgeschmidt hätte. Der Kern der eigentlichen Handlung dagsgen blieb auch unter Simrock Händen fandlung dagsgen blieb auch unter Gintrock Händen for die first und zusämmenhangstos, daß er dem umgesialtenden Prammitter sich nichts deröck der

Allerlei Einzelheiten vernachläffigenb, topieren wir aus ber Burbigung

ber Bobepunttfituationen und bem Gefamtrefumé G. 57-61:

"Je weiter bas Drama fortidreitet, um fo ficherer und felbftanbiger mirb Bagners Schaffen. Da. mo fich fruber nur Epifobe an Epifobe reibte, giebt er bie ftrengfte und folgerichtigfte Entwidelung ... Diefer lette Teil ift ohne Ameifel ber ichmachfte bon Simrode Dichtung. Auf bie erichredenbe Durftigfeit ber Motivierung wollen wir fein besonberes Bewicht legen, aber als ein unerhörtes Unternehmen muß es gelten, wenn ein neuerer Dichter Bielands icheugliche Racheafte fo ohne weiteres aus ber Sage übernimmt, benn fie bermogen in unfern Tagen nur bas Befühl bes Abicheues zu erweden. Aber nicht zufrieben mit bem, mas bie Aberlieferung ibm barbot, bat Simrod bie Ergablung noch um einen unglaublich abgefcmadten Bug bereichert; um bas Schrednis ju milbern, last er Selferich bie ermorbeten Ronigstinber wieber sum Leben ermeden, inbem er bie berichmiebeten Schabel und Gebeine wieber aufammenfügt! Bang unorganifch fciebt er auch furg bor bem Schluß bes Bangen noch bie Episobe von Eigels Apfelicus ein, fur welchen fich wirklich fo furg por Thorichlus niemand mehr intereffieren tann. Bas aus Bieland wirb, nachbem er entflogen, barüber ichweigt bas Lieb. Bie munber: voll hat Bagner bas alles vertieft! . . . "

Rachbem Schlössen sienen von ihm besaupteten außerordentlichen Hortsschriftetit Wagners in der Lössung der wirren, seines Erachtens bei Simrod teilweise ungeschiedt abserissen Ivon Von gegen hat und in den Sah (S. 60) "Ein Absschlessen ih, beis einer – b. h. dei Simrod – "nur ein Ende gad" ausgelausen ih, beist et: "Das Erzechnis unserte Untersuchung ließe sich durz so zusammensassen: Simrods Dichtung dat Webert des Gangen ist so gut wie ausschlicht Wagners Verbienst. Der burch, daß er dem einer gegeben aus den Glossen Verliegen. Der burch, daß er dem einste in der Wiebervereinigung Wielandow mit Schwansibli ein bestimmtes Siels gelept dat, if an die Stelle einer Reich von Greeignissen eine schreiben der Verliegen der den der der Jandlung ist zum Antitehuntte des Eriacks geworden: Wielands Kamp mit den Archisgen, der siehen wesenklichen Ausberal im Rechklissen wir der Weberger

Bielanbe gu ben beiben Frauen finbet ... Dit entichiebener Sicherheit und pollenbeter Runft find bie perblakten Riguren ber Borlage, naments lich Bathilbe und Gram, ju bestimmten Charafteren erhoben und bie untlaren Borgange bes Epos ebenfo einfach wie grofartig zu einem Rampf swiften Spiel und Gegenspiel verbichtet worben ... Alles erideint folgerecht verfnupft, bas Fernfte gludlich vereinigt, bie fittliche Unichauung gelautert. Erobbem ift bas Bange bie treue Bollftredung beffen, mas icon bie Ebba anbeutet, bie brei Sauptmotive ihres Liebes, bie Erwerbung ber Schwanenjungfrau, bie Labmung, bie Rache und Mucht bilben auch genau bie Mittel : und Sobepuntte ber Bagnerifden Afte; was aus ber Thibretsfaga auf bem Umwege über Simrod in bas Drama gelangt ift, ift völlig umgeftaltet. - . . ." Die fernerhin fpegialifierte "Bebeutung ber Dichtung" Bagners ftellt Schloffer mit berfelben blinden Schmarmerei bar, bie ibn in ben bisberigen Musführungen allent= balben Simrode That arg vertleinern, ale eine Summe miglungener Bergahnung ererbter und ichlecht bagu erfundener Elemente beftillieren ließ und ihm jebwebe Doglichleit raubt, etwaige Schaben und Luden in bem boch feitens bes Schopfers unvollenbet liegen gebliebenen Bagnerichen Berfuche ju feben. Es banbelt fich fur uns bier nicht um bie relative Große von Bagners Leiftung, nicht einmal um ihren Boften neben Simrod, auf beffen Schultern fie ja übrigens auf jeben Rall fich aufbaut. Bir wollen Schlöffers einschneibende Sonbierung binter ber obigen Serie ftarfrubmenber Urteile ale eine Art Gegengewicht benuben, beffen Ton und gwar an ber Anerfennung bes erften neubeutiden Gebichts über ben prachtigen echtgermanifden Stoff "Bieland ber Schmieb" nicht irre ju maden, wohl aber ju peinlichftem Stubium und rubig, unbor: eingenommen abgegebenem Botum über biefes hervorragenbe Glieb bes "Amelungenliebe" anguregen geeignet ift. Auch in ben Schmachen, meinen wir, seigt fich ber Meifter.

3a, mit Rachrud nennen wir Simrods Wert dos erfte neubeutsche Sebicht über den Stoff. Denn es sind voolg alle jüngeren Hassungen bes letteren aus dem nachhaltigen Eindrucke, den sein Epos de jedem erhadener Voolge und den kennen hat den bei einem andern Litterarbeit Landmann, nach dei Schoffler, nach de ie einem andern Litterarbsstoffler voder Theaterbössingsadhen den ich seinem anne, einer tondramatischen Wodelung beggnet, deren Buchausgade den Tittel tragit, "Bietand der Schmitt. Romantische Oper in vier Aufgügen. Rach Einrock gleichnamigem Helbengedigt bearbeitet von Philipp Allfeld. Winft von Marz Zenger. Jum ersten Auf ausgesiber im Kgl. hofe und lindschaftlich ein Auflach der Schwieden in Kgl. hofe und lindschaftlich kannen in 1880. Auf. hofe und lindschaftlich kannen der Geschaftlich und eine Auflach der Verlagen und der

Sohn." Reuerbings murbe biefes Libretto1) periciebentlich abgeanbert und gefürzt, ale ber Romponift Benger bie Dufit in Bagnerichem Stile umichuf; in biefer Form ging bie Oper 1894 und 1895 in bemielben Saufe uber bie Bretter, aber wieberum ohne fich erhalten gu tonnen. Birb nun bier bas Abbangigfeitsverhaltnis von Simrod ehrlich ein: geräumt2), fo bermift man eine offene Stellungnahme gu ibm bei ber jungften Bearbeitung bes Bormuris, über ben wir bem anonumen Referenten ber "Rolnifden Beitung"3) beshalb bas Wort leiben, weil wir bamit belegen wollen, wie ber Berfaffer und fein Rrititer, obzwar beibe mitten in ber örtlichen Sphare bes Rheinbichters und Rheinfagenfammlers Simrod ftebenb, beim nachftliegenben Anlaffe feines Schaffens nicht gebenten: "Bieland ber Schmieb. Drama in funf Aufzugen von Jof. Borich. Der Berfaffer, Dberlehrer an einer hoberen Lebranftalt in Roln, bat fich bie Aufgabe geftellt, einen ber berrlichften Stoffe ber germanifchen Sage in bramatifder Bearbeitung au ergangen und au bertiefen. Den bramatifc wirtfamen und ergreifenden Rern ber Bielanbfage hatte ichon Richard Bagner ertannt, ber fich babon fo febr bingeriffen fühlte. baß er am Schluffe einer erften Stige in Die Borte') ausbrach: ,D einziges Bolt! Das haft Du gebichtet, und Du felbft bift biefer Bielanb.5) Schmiebe Deine Rlugel und ichwinge Dich auf!' Borich bat bei feiner Umichaffung anbere Bege eingeschlagen ale Bagner nach feinem im britten Banbe ber , Gefammelten Schriften und Dichtungen' veröffentlichten Entwurfe beabfichtigt batte. Der Grundaug ber alten Sage, bemaufolge ber funfts reiche Schmieb aus ber Gewalt bes Ronias Ribung, ber ibm gur Berbinberung ber flucht bie Fuffebnen burchichneiben ließ, entflieht, inbem er in ber hochften Seelennot, bon Sehnsucht nach feinem Beibe getrieben, fich Flugel fcmiebet, biefer Grundjug ift bei Borich nicht nur burch Er-

<sup>1)</sup> Bie ist freunklicher minblicher Mittellung bes herrn Brivelbogenten Dr. AD. Sandberger, Konfervators ber Multidateilung ber Mindpare hof- und Staatsbibliothef, berbantle, der es unmittelbar vom Terthichter (feit 1888 Brofffler der Rechte an der Universität Erlangen, vorsper Aandgerichtsbert in Mindern) weit.

<sup>2)</sup> So sagt auch S. Riemann, Opernhandbuch (1887) — vo unter dem Stichworte "Wieland der Schnied" nur Benges Bert angeschipt ift — S. 609a: "Tegt von Phil. Milfeld nach Simrods Umbichtung der alten Sage."

<sup>3)</sup> Erfte Beilage gur Conntagsausgabe, 12. Januar 1896 (Rr. 38). Bergl. auch bie Monatidrift "Das zwanzigfte Jahrhundert" VI, S. 391.

<sup>4)</sup> Bei Schioffer, in beffen Auslegung ber Dichtung ich biefen wichtigen Fingerzeig bergebens fuche, find S. 62 fig. zu vergleichen, auch manches auf S. 32 - 42.

<sup>5)</sup> Fruchtbar ließe fich eine Parullele biefen Ausspruchs mit bem faft genau gleichzeitigen berühmten Ferdinand Freiligaaths "Peutschland ift Damlet" entwickein; ein schones Aufsaubema für die oberfte Sinfel

gönungen ber Handbung reicher ausgeführt, sonbern auch durch eine andere Ziefigung der Charaftere wirtungsbuler gestaltet. Dagegen tritt der fich Wagneriche Gedante, daß die Nac, die jadfig Sat dem Rentfagt von geber bei der Gebente, daß die Nach, die jadfig Sat dem Rentfagt Dichterkomponisten beutlicher vervo. Im übeigen wird der Berichsfer des Tramas sich nicht verthesit haben, daß sein Wert ehre Ramen nies beammitigen Gebichts verbient; aber auch als sichhes verbient es Anertennung und Beachtung. Als ein Muster der Sprache diene die Angerbes geschierten Wickande

Sch' ich sinaus, so jaucht des Weer mir zu. Ich hiere demog', es fleigt die Fitte Gibt ber Fitter, und an Verdlands Klippen Stuffilment die weise Westle: Wie des des heit Und zicht und richt eine nicht gestleit des des feuft Und zicht und fleigt und rufter Annahment O., wie off das fie mein fleiter Mit gegind O., wie off das flei mein fleiter Arm und Fuß geschnätzt!
Der Winter fleift woß den zighen Erren,
Der ungefähm den fleiß bluuntefault,
Der ungefähm den fleiß bluuntefault,
Der angefähm den fleiß bluuntefault,
Der Angekomen geführ füg ihm wieder,
Und flutmisch eit er in des Werces Urne.
Den Wieden dannt fein Sommenbild befreint "

<sup>1) 3</sup>ch bente besonders an 3. W. Brauns belannte Sammlungen (1892-98).
2) Schtliche fedhöhnige Musque. Ed. 5. € 5. 505; bullfählige neue gerebnete Musque bon 1840, Ed. 52, € 276.
Musque bon

Unenblich bedauere ich, ben Reigen ber "Wissenben" nicht mit dem eines unserer gediegensten Litteraturkenner und richter schießen zu duffen, indem ich wie ein gan, woberner Jachman 1), mit patriolischen Stulg ben Namen Krepsig ausspreche." Friedrich Krepsig beschäftigt sich in seinem Kussels "Die nationale helbensage in der zeitzenössischen Studtung"), der allerdings auf einem für die Klugeneissisch erechnieten Mechavortrage beruft und in der Jassung aus dem Rachlasse vorliegt, nach einigen einleitenden Worten nur mit R. Wagnere und W. Jordan und erwögin (S. 78) über Simrod nur bie Kabsasse siehen Vielen Verlengen bestehe Volken

Aber auch in allersangfter Zeit find noch zwei authentische Zeugntife beziehrten, die in willsommener Weise Simrecks neuchöpsterigh Erhäigleit beziehentlich beren dargelegte Bertennung seitens der Kritit bes leuchten. Johanna Kintel, die geise und gemitvolle Gattin Gotfried Kintels, deren litterarischen bereben ("Kustäfterbund") erak treues Kritiglied angehörte") schrieb Erhöben ("Kustäfterbund") er als treues Kritiglied angehörte") schrieb Gende 1849 in ihren "Erinnerungen"): "Karl Siuroch, der Mann, der mit nie ermilbender Kraft den gott uralter Schähe beutschen Belbeninges noch einmal aus den Fluten der Zege gangenstet ans helle Sonnenticht unserer Zage störerte." Und da haten nur und den mun von den mutar einenerte Stimmung daneben. die ein Brief

tation) über "Goethe und bas beutiche Altertum" (1875) G. 27-29, wofelbft auch mehrere Ausspruche (fur Simrod's Beurteilung wichtig ift ber bom 4. Ro-vember 1827 im Briefe an ben mit biefem ebenfalls engbefreundeten Gulpig Boifferee [f. bas fo betitelte Briefmert II, 491]) gitiert find, fowie Dunger a. a. D. II, 335 fig., III, 9, 160, 169 fig., namentlich III, 4 (Brief Simrod's an Danger 1851): "3ch werbe einmal ein Rolleg über Goethe lejen muffen (vergl. III, 15 u. 160), wenn ich wieber Gelegenheit finden will, mid mit bem Stubium meines Lieblings. bichtere, um nicht gu fagen unfres einzigen, ja alleinigen Dichtere (vergl. II, 839, 345, 513), ju erfreuen." Dit Goethes "Beftoftlichem Dipan", ben er noch ein Jahr por bem Tobe, 1875, "mit ben Musgugen aus bem Buche bes Rabus" tommentiert herausgab, hatte fich ber auf bergleichend litterarbiftorifchem Felbe foon frub fich tummelnbe Gimrod bereits im Oftober 1825 in Fr. 28. Gubib' (beffen "Erlebniffe. Rach Erinnerungen und Aufgeichnungen", 3 Bbe., 1868 - 69, ibn nicht ermabuen) Berliner Beitidrift "Der Gefellicafter" und 1831 ff. bas Borwort bon 1875 und bagu [Mugeburger] "Allgemeine Beitung" bom 22. Februar 1877, Beilage Rr. 53) beichaftigt (vergl. bierfur übrigens außer Dunger III, 181 auch Soder a. a. D. G. 152 fig.).

<sup>1) 28.</sup> Beb, Shafefpeare bom Standpuntte ber bergleichenben Litteraturgeschichte I (1890), 376.

<sup>2)</sup> Litterarifche Studien und Charafteriftifen (1882) G. 74-104.

<sup>3)</sup> A. Strobimann, Gotifried Kintel, II, 25, Hoder a. a. D. S. 81 fig. (danach war Simrod "die Haupigestalt biefes geftig schaffenben und firebenben Artifes; sein Urteil entschied, wie der Ausspruch eines Richters, über ben Wert ober Unwert ber vorgetragenen Boesten").

<sup>4)</sup> Deutiche Repue XIX (April 1894), G. 95.

Simrods vom 22. Mai 1871') atmet. Dort heißt ett "Über die Tagestriit! betrüben Sie sich nicht. Das Aublitum ift nicht gewohnt auf sie zu achten. Meine Bücher werden von der Persse sich sich gegen und leben doch zuweilen wieder in neuer Auslage auf. "Ich glaube gar nicht an Kritterl. Wohn in ch see, gieds nur Kliquen. Am beiten der sich auch hier wieder Goethe darüber zu trösten gewußt. "Auss bleibt so summy, Sei guter wieder Goethe darüber zu trösten gewußt. "Auss bleibt so kumpf, Sei guter Dingel Der Seien im Sumpf Nacht teine Kinge." Wie die Festen den eine Stadt bei der die ihr ich auch mit ihr. Ich die nicht Witarbeiter irgend einer Zeitschrift, sonk wörte ich wohl irgendvoor eine Aussies Stress Välkefrein von der Verleis einer Wertels vor Verleis vor der Verleis von der der der der der der Verleis von der Verleis von der Verleis von der Verleis von der verleit von der von der Verleis von der verleich von der Verleis von der Verleis von der der verleit verleis von der verleit verleis von der verleit ver der verleis verleist verleit verleis von der verleis verleis verleis verleit verleis verleit verleis v

Borftebenber Auffat maßt fich nicht an. ale Banges bie Biffenicaft bereichern zu wollen. Muf breierlei gielt er, leiber viel fpater als abgeichloffen mirtlich in Drud gelangt"), ab: er will gunachft einem bei ber Litteraturgeschichtschreibung und Litteraturfritif bis bato in ber Regel zu turg gefommenen großen nationalen Dichtwerte und bem beicheibenen Berfaffer ben gegiemenben Blat einraumen, inbem er aufzeigt, wie Rarl Simrod mit feinem "Amelungenliebe" aufzufaffen ift; fobann ftrebt er an, bon beffen bobem bilbenben Gehalte eine Ahnung gu ermeden, und tritt für entiprechenbe Rudfichtnahme feitens bes beutiden Unterrichts ein; ju guterlett mochte er bie brei Banbe prachtiger Ribelungenftrobben weiterbin bem beutiden Saufe, fowie allen aufrichtigen Freunden mabrer, bober Boefie, ber nationaler Bulsichlag bas Leben gab und erhielt, aufe innigfte empfehlen, er erfühnt fich babei auch bie Sachgermaniften, und gwar auch außer benen ber Lehrer im Schulamtes), einzulaben, nicht blof gum iporabiichen Blattern und etwaigen Auffpuren von Anflangen ber alten Borlagen, fonbern gur echten und rechten Letture: benn eine folde wird bei jebem, ber noch nicht gegen bas in feiner Chrwurdigfeit frifch gebliebene beutichvollsmakige Beremak verfteift ift, reichen Genuk erzeugen. Benn biefer mein Bunich fich erfullen wirb, fo gebuhrt ber Dant jeboch nicht mir, fonbern meinem Unreger Rarl Landmann, ber mir frubere eigene Freude am "Amelungenlieb" erneut und biefe, nicht ber Untersuchung geweihten Blatter vom Schreibtijch auf bie Strafe gejagt bat.

<sup>1)</sup> Durch Dr. G. A. Muller im Feuilleton ber "Frantfurter Beitung" bom 23. Dai 1894, Erftes Morgenblatt, beröffentlicht.

<sup>2)</sup> Jm Rai 1894 ber Redastion eingeliefert (und baher Zischr. f. beutich. Bhiol. XXVII, 412 [vergl. XXVIII, 560 Ann. 1] gu frih angefündiget), aber auß Kaummangel binausgericht und baher ingwischen mannigsche etweitert.

<sup>3)</sup> Dunger a. a. D. III 3 fig. nimmt auf Simrode Farfprache eines gebeihlichen beutichen Unterrichis mit germaniftlich gebildeten Lehrern Bezug, wie ihn bie Borrebe zu Simrods "Allbeutichem Leiebuch" berficht.

## Ein neues Sandbuch der germanischen Mythologie. Bon Rarl Landmann in Darmftabt.

Dit vollem Recht hat ber Berausgeber biefer Beitichrift Bb. 6, S. 288 bas Ericeinen ber beutiden Muthologie von Fr. Rauffmann aufs freudigfte begruft. Denn anflatt einer von Liebhaberband mit Bilberfcmud und in Brachtband ju entfprechenbem Breife bergeftellten Bearbeitung biefes Gegenstanbes, wie fie bis babin ublich gemejen maren. eine folche aus ber geber eines Univerfitatsbogenten ju bem bei ber "Sammlung Gofden" unabwendbaren Breis von 80 Big.: bas mar mirflich ein Ereianis in ber pabagogifden Litteratur, bei beffen Gintritt man fich felbft jugenblich angeregt fublen tonnte.1) Und bie balb not= wendig geworbene zweite Auflage bat biefe Freude vollauf gerechtfertigt. Angwifden ift eine andere Sammlung, Die ber "Deutschen Schulausgaben" bon S. Schiller und B. Balentin, mit einem abnlichen Buchlein eröffnet morben. Und mer bes Berfaffere Streben, Die Ergebniffe feiner Biffen: ichaft jum Gemeingut fur bie Gebilbeten aller Stanbe ju machen, tennt, ber fonnte mohl hinter biefem Buchlein jum Schulgebrauch ein ausführ: licheres Bert erbliden, bas, nach benielben Grunbfaben angelegt, jene Ergebniffe mit tieferer Begrundung in weitere Rreife binausgutragen beftimmt mar. Dem Buchlein "Gotterglaube und Gotterfagen ber Bermanen" (Dresben bei & Ehlermann 1894, 66 G.) ift nun bas Sanb : buch ber germanifden Dhithologie von Bolfgang Golther, (nunmehr) orb. Brofeffor an ber Univerfitat Roftod (Leipzig bei G. Birgel 1895, XII und 668 G. gr. 80), gefolgt, bas in ben nachftebenben Beilen einer etwas eingehenderen Besprechung unterzogen werben foll.

Alls die neuesten Darftellungen der germanischen Muthologie bezeichnet ber Berfasster (2. 489) neben ber jeinigen die vom Kard Hugo Weger (Bertin 1891), der auch J. Grimms Deutsche Phythologie in der 4. Aussigae fennensten geben bei, und die von Gb. Wogt in Pauls Grundrig ber germanischen Phistologie, beide mit gebührender Westologung ihrer wissenschaftlichen Bedeutung. Reben seinem eigenen Schulbuch nennt er das von Fr. Kaufsmann mit Dervorschung der Pauste, in denen sich beide unterschieben, und mit dem hinzuslägen, daß sich sie einem sich beide unterschieben, und mit dem hinzuslägen, daß sich sie eine gestellt geste gesche Buche berfalte "wie ein Entwurf zur Mussissung die der vor ein der vor eine Kaufwert zu kunftlichen ab mit der Vergeichten und der Vergeichten gestellt geste gestellt ges

<sup>1)</sup> Bergl. auch Jahreberichte für neuere beutiche Litteraturgeichichte, Bb. I: 1, 5. 93 (R. M. Meyer) mit himmeis auf Deutsche Litteratur. Zeitung 12, S. 1050 und Lit. Gentralbi. 1890, S. 892/3.

wir diese Andpuntt ber geschichtlichen Einleitung des Handbuches mit ber Rezension, die Kaussmann neuerdings (Listen, b. Ahliotogie Bd. 28, S. 245 — 248) dem Werte von E. D. Weper hat angebeihen lassen, so finden wir in dem so wichtigen Einteilungsgrunde der germanischen Anylosogie derie gagen einen: Verger und Vogel und Gotster, die einsiedere und eine höhere Wuthologie unterischen, gegen Kaussmann, der niedere und eine höhere Wuthologie unterischen, gegen Kaussmann, der übese litterscheibung eine "widerlinnige" nennt. Es ist nicht unsere Whisch, in diese Kambzschiet einzutreten. Bir sühren die mitgeteilte Kedeblume, der wir an dandere, wie "die im Buche aufgeschaften reich solligen Macterialeinfammulungen", "verfelt und unsturgehörter reich baltigen Anzeiteilensammulungen", "verfelt und unsturgehören, daß wir in den wahe von Gotsche des allen Abweichungen in Einzelheiten auch nicht einen Ausbeut gefunden hoben, der in die hier angeschiegene Zonart einstimmtet), daß dagegen die der in den geführten Werke in den volgtigten Kragen die erfetzulässen

Bas bas vorliegenbe Sanbbuch von ben beiben anbern Darftellungen mefentlich untericeibet, mabrend es basfelbe bem Rauffmannichen Buche nabert, bas ift bie bereits angebeutete Beftimmung fur weitere Rreife. . Und bagu ift es burch ben Berfaffer, wie burch ben Berleger, auf beffen Beranlaffung es gefdrieben murbe (f. Borwort), vortrefflich eingerichtet. Der gelehrte Apparat ift mit möglichfter Bollftanbigfeit in Fugnoten "aufgeftapelt", ber fortlaufende Text lieft fich wie eine gute Unterhaltungsletture, beren wiffenfchaftliche Grundlage man ftete bor Mugen bat, und bie burch bie eingefügten Sagenbruchftude (meift nach Ublanb) unb Lieberftrophen (aus S. Gerings Ebbaüberfebung, ber auch bie muthifchen und beroifchen Ergablungen aus ber Snorra Ebba entnommen find) eine angenehme Abwechslung erfahrt. - Um wenigften freilich treten biefe Borguge im erften ber vier Sauptftude: Die Geftalten bes Bolte: aberglaubens (S. 72-191) herbor. Aber auch fcon bier ift burch eine reiche Sammlung von Beispielen, auf bie nicht bloß in Rlammergitaten bingewiesen ift, fonbern bie in gefälliger Form ergablt merben, bem Grundfat bes delectando docemus gusreichend Rechnung getragen.

Das wichtigste und barum umfangreichste hauptstud ist naturlich bas über ben Götterglauben (S. 192—500). Welche Bedeutung Goliher ber Entwicklungsgeschichte des Gottesbegriffes beilegt, beweist die



<sup>1)</sup> Die einigie ben Freumb bet Friedens inwissenschaftlichen Zingen anjurchenbe Musikung in bieser Augenfine Des Bewerichen Bereites il die Schäusbemertung ber Rechtlion, die "bie einem Kussfattung", "den blassen, simmirigen Drud ist immertichen Bapter" mit gehörender Schäfer fall; ein Umspan, der neben auf ihmertichen Bapter" mit gehörender Schäfer fall; ein Umspan, der neben den Erfahren von Bauls Grundriß begreifen ibst, warum die "Lehröusger der Armaissen Bischogie" nus die iere Rr. I migt sprigest wurden.

Thatfache, bag bie zwei erften Geiten biefes Sauptftudes, von einer fleinen redaftionellen Anberung im Sanbbuch abgefeben, gang ebenfo bereits in bas Schulbuch (S. 16/7) eingeftellt waren. Die zwei folgenben Gage, bie wir baraus entnehmen, mogen ben Gang ber Darftellung programmatifc anbeuten: "Drei Gottergeftalten find allein mit Sicherheit jum Urbeftanb bes germanifden Simmels ju rechnen: ber bes Donners machtige Simmelegott (Juppiter tonans), in bie gwei Geftalten bes Tiuz unb Thonaraz gefpalten, und feine Gattin Frijo, bie Liebliche, Alles anbere icheint Conberbilbung ber einzelnen Stamme und Rultverbanbe gu fein." Und eine gang furge Uberficht über ben erften Abichnitt (Die einzelnen Gotter. I. Tiuz. G. 200 - 217) moge bie Art ber Behanblung burch bas gange Buch bin tenngeichnen: 1. Des Gottes Art und fein Rult. Der ibg, Dieus, ber Gott bes ftrablenben Simmele und Tages, murbe auch bei ben Bermanen verehrt ... Aber nachbem Rampf und Rriege: fahrt gur erften und wichtigften Lebensaufgabe ber Germanen geworben war, wanbelte fich bie leuchtenbe, in erhabener Rube über ben Bollen in lichten Simmeleboben thronenbe Geftalt bes iba. Gottervatere gum ichwertfroben Selben ... In biefer Gigenfcaft lernten ihn bie Romer tennen, welche ibn als Mars umidrieben." Und nun folgt: feine Ber: ehrung bei ben Cemnonen, Bermunduren, Goten; bas Comert ale Mbgeichen bes Gottes, ber Schwerttang, bie weißen Roffe (Tac, Germ, 10); ber Fund bes Mars Thingsus ju Soufefteabe (1883) und ber Rampf ber Siftorifer und Bhilologen um benfelben (B. Golther: "Der Dars, ber bie friefifche Truppe befchutt, nichts weiter will bas Beiwort fagen"); bie Cyunari-Suapa und ihr Sauptfit Ciesburc, ber fcmabifche Biestag und ber bairifche Ertag ("ber ,bieratifche' Rame ber Schwaben und ber ihrer ,Riuburg' mit Borficht aufzunehmen"); bie gottliche Abstammung ber brei Sauptftamme ber Germanen: Tuifto, Mannus, bie Stammes: beroen Ingvio, Iftvio, Irmino ("Geiftvoll weiß Mullenhoff biefe bieratifden Rultnamen' auszulegen; boch unumftöglich fefte Beweife find nicht erbracht"); bie Erflarung Laiftners: Ingvaconen , bie Ginbeimifchen', Erminonen ,bas Grofpolt', Iftvaconen ,bie Echten'; Berbreitung ber Ingbaeonen und Erminonen: Freyr-Ingvifregr, Steaf; Die irminsul und bie Eresburg ("Ting, aus bem Simmel unter bie Denfchen berab: fteigenb, warb ber Bater ber westgermanifden Sauptvoller"); ber norb. Tyr noch im 6. Jahrhundert ber bochfte Gott ber Ctanbinavier; bas irifche diberc - Tyverk ,Berte bes Tyr': Bifingerthaten; ber northumbrifde Rampfruf aus ber Schlacht bei Flobben (1513): "Teer yebus, ye Teer ye Odin" ,Thr habe une, Tyr und Dbin!' - ber Ertac ber Baiern (Mogt, Bauls Grunbr. I. 1055); bie altf. Abichworungeformel v. 3. 772: Sagnot - Tin , Schwertgenog' ("Der Gott nahm auch bier ben Ramen

von feinem Bolt)." 2. Spuren von Mythen; Der bon Tacitus (Germ. 43) berichtete Rult ber Bwillinge (Diosfuren, Alfig) und feine Berwertung fur bie beutiche Belbenfage (Barlunge, Bartunge) burch Rullenhoff ("Uber Bermutungen gelangt ber Berluch, germanifche Tiusfagen wieber berguftellen, nicht binaus ... Rur eine einzige Sage, wie ber Simmelagott fein Beib gewann, bat fich in lebenbiger Darftellung erhalten"). - Dit bem aulest angeführten Sate leitet ber Berfaffer auf Fregr über (S. 218-242). Die angebeutete Sage ift bie bem Swipbagliebe gu Grunbe liegenbe, bie fich in veranberter Faffung unter bem Ramen Frens im Sfirnirlieb wieberholt. Des Gottes Urt und fein Rult ift mit flaren Strichen aus ber Berehrung ber Rerthus bei ben ingvaeonischen Stammen (Tac. Germ. 40) abgeleitet (Riord - Rerthus. nach ber Bweigeschlechtigfeit ber urgermanischen u-Stamme mit biefer verwechselt, baber Bater bes Fregr und ber Frega mit feiner eignen Schwester und mit biefen Beifel im Friebensichluß nach bem Banenfriege). Graebnis bes letteren: "Ufen und Banen, Dbin und Freyr herrichen jufammen ... Ein Musgleich gewährte ben Afen im Schwebenland Chier und Tembel, aber Freur verschwand nicht vor Obin, er trat ibm gleichberechtigt gur Geite" (G. 222/3). - Bevor bie Darftellung gu ber hier bereits angebeuteten Berrichaft Dbins im Rorben vorschreitet, ftellt ber Berfaffer S. 242-283 bie andere Seite bes Juppiter tonans in Donar-Thor, bem gemeingermanifden, vorzugeweise aber norwegischen Bauerngotte bar, ber gerabe im Rorben bon einem reichen Rrange bon Sagen und Marchen umwoben ift und auch im beutigen Bolleglauben noch fortlebt: "Babrend im Mn. ber Donner mit thruma beseichnet wird und bas gemeingermanische Bort nur im Ramen bes Gottes weiterlebt, weift ban. torden, fcweb, tordon auf thorduna b. i. Thors Getofe gurud. 3m Schwedischen ift ein zweites Bort fur Donner aska aus asaka, neben welchem bie Mundart toraka bietet. aka bebeutet Sabren. Der Donner ift alfo Thore ober bes Alen gabrt. Roch jest alfo ertennt bie Sprache Miathor an, ber in ben Bolfen babinfahrt" (G. 283).

"Wie das Haupftild über der der dieterglauben im Hambbuch, in immt ber Abschaitt über Wodan Din in diesem Hauptild den weitstem Naum ein (S. 283 – 359). Und der Weg von dem Elurmsgeste Wode, dem Ansthere des wietenden Hauptild der Baden dem "prestitischer Woden", der de ben rheinischen doer istensischen Stämmen in 1. Jahrhundert nach Chr. (vergl. Tac. Germ. 9) bereits den Sieg und dach das der Vergleitungen hatte, dann weiter im 3. und 4. Jahrhundert in Verdebeutlich land zu hoher Machfteltung gelangte (vergl. die alls, Alfrichassiungsstrumset Ansonae ende Oten ende Saxote), der Stammouter aller asj. Swige wurde, in der longskriften Sog scheit und als Swige wurde, in der longskriftigen Sog schlein Auf führ und als

Schuber bes Balfungenftammes eine im 19. Jahrhundert gu bochfter Gunftentfaltung gelangenbe Bebeutung gemann1), und bann weiter bis gu bem Dbin bes Rorbens, ber bon etwa 800 ab in Rormegen Unfang, Mittelbunft und Enbe ber Dichtung murbe, als ibealifiertes Abbilb bes Ebeling bie Bergen ber Franen im Sturm eroberte, aber auch als leuchtenbes Borbilb bes Dichters "Beisheit vielen und gewandte Rebe, bem Seemann Sabrwind, bem Sanger Dichtfunft" verlieb: biefer Beg ift ein weiter im Raum wie in ber Reit; und es bleibt uns nur übrig, auf bie Borte bingumeifen, mit benen Uhland (Schriften 7. 345 fla.) bas Befen bes Gottes gufammenfaßt und bie Golther (G. 357-359) jum Schluffe biefes Abidnittes mortlich jum Abbrud bringt, mabrenb bie "Schulausgabe" bies mit ben Strophen 2 und 3 bes Synblaliebes thut, aus benen porbin amei Berfe gitiert murben. - Amifchen Boban: Dbin und feinem "Blutefreunde" Loti, bem "Befclieger", "Enbiger", mit bem ber Berfaffer gang fachgemaß bie Reibe ber Gotter befchließt, werben bie übrigen mannlichen Geftalten bes obinifchen Gotterftaates abgebanbelt, bie teile auf ben alten Simmelegott gurudführen, teils Schöpfungen berfelben Dichtung find, bie biefen Gotterftagt berausgebilbet bat. Es find: Beimball, Balbr, Forfeti, Ullr, Bibar, Bali, Sonir, Bragi ("ber nach Megarb erhobene Bragi ber Alte, Bobbis Cobn"), enblich (S. 405) ber i. 3. 1883 bei Roln ausgegrabene Requalipabanus. ben Rauffmann mit Bibar, Bali, Sonir, Mitothin und Beimball gu bem "großen Balbesgott" erhoben bat, ber fur ben fonft fo verbienten Forfcher in abnlicher Beife ein Schoftind geworben ju fein icheint, wie ber in bemfelben Sabre ju Soufefteabs aufgefundene Mars Thingsus ber Leute aus Twenthe fur Rulius Sofforn. - Dit Loti (G. 406-428) begegnet uns wieber eine allgemeiner befannte Beftalt bes germanifden Götterhimmels, bie fogar einmal im Deutschen Reichstag (Sipung vom 2. Marg 1885) burch ben großen Rangler berabbeichworen murbe. Unb wir glauben gerabe bei biefer Gelegenheit aus feinem Munbe bie Worte bes bentichen Tonbichtere ju vernehmen: "Immer ift Unbant Lotis Lobn."2) Dag Loti, bes Farbauti und ber Laufen Gobn, Feuergott, alfo eine Raturgottheit ift, Die fich ale folde mit Loge und Lobur und Lopt'

<sup>1)</sup> Streng wiffensheitlig gestliete Beutricker mögen Unfoß deren nehmen, dob ber Bertaffer G. 200 auf Michael Beganes Bestliere himmelt. Mis betwunder im Gegenteil die Bruthfaltung Gotifters, der doch als begeinteter, "Bogerciaert" befannt iß, do 5: to da nut an diefer Eetle geigt, um bin über Weinung, dog gende eine folge Gurdfaltling die gerechte Beutricklung nach der wilfenische film den bil fürfenische Gete die memblighe.

<sup>2)</sup> Daß R. Bogner die Form "Loge" gebrauchte, ift freilich ebenfo gu bebauern wie die Schreibung "Botan", die Ed. Mogt Gelten und Nordgermanen, Ofterbroaromm 1896. S. 1) mit vollem Rechte rod.

berührt, sann gewiß nicht in Abrebe gestellt werden. Genstie werige weiter gerigen von der werden vor unterm Forscher widersprechen fönnen, wenn er in der Ausbildung des Losinutjus und der Sage von Bott afristliche Einstlüßter erkant und ihn mit Luci-(pr. Luft) ser zusammenstellt, vonn er (S. 419) der Jahrenn als "die eigenertige Anschaung eines einzelnen Mannes, nicht eine in den Ausammenhang des Gaugen tiefer eingreisende Sage" bestichen und (S. 425) die Unspiede Farntsworf, Jornungand und "del wirte der Überfchrift", "Die Eucksbert" unskiefebrut" unskiefebrut"

Che mir ber eigentlichen Birtfamteit Lotis als bes "Beenbigers" augeführt werben, haben wir einen Blid auf ben Abidnitt über bie Gottinnen (G. 428-500) ju merfen. - Dag nur Frija als gemeingermanifche Göttergeftalt bezeichnet werben tann und urfprunglich als Bemablin bes himmelegottes (Tiuz) gebacht werben muß, war icon in ber Ginleitzung gefagt. In ihren Rreis gehoren bie norb. Friag als Bemablin Dbins und bie von ihr abgezweigten Göttinnen (Fulla, Sjofn und Lofn 2c.); fobann Frenja, bie mit ihrem Bruber Frenr lebiglich bem Rorben angehört und als Bewahrerin bes Brifingamen auf ben Dhithus bon Ting gurudguführen ift, wahrend ihre Bebeutung ale Venus vulgivaga umfo leichter ale eine Ubertragung von Bugen ber antiten Benus gebacht werben tann, ale ber Brijatag aus dies Veneris bereite Frija und Benus in Bufammenhang gebracht hatte; ferner Gefjon, beren Geftalt mit ber Einwanderung ber Götter aus Sachfen über Danemart nach Gubichmeben geichaffen gu fein icheint, und Joun, beren Bertunft aus driftlicher und antiler Muthologie icon baburch erwiefen fein mag, "bag Apfel auf Island nie bortamen und auch in Rorwegen taum anbere ale mit ben Rloftergarten Eingang fanben"; enblich bie Menglob bes Swipbagliebes, bie offenbar auf Frija felbft gu benten ift. Gine gweite Gruppe bilben bie Erbgöttinnen Jord, urfprunglich Fjorgun, au ber Fjorgunn ale Beiname bes himmelsgottes tritt, und Rerthus, die terra mater bes Tacitus. Mis britte Gruppe faft unfer Sanbbud germanifche Gottinnen gufammen, Die auf romifden Infdriften und bei antifen Autoren vortommen. Es finb: Tanfana, Baduhenna, bie Alaisiagae, Hlodyn unb Hludana, Isis-Nebalennia, Die auf mehr als 400 Beihefteinen portommenben "Dutter" (matrones, matres, matrae), offenbar Schubgottinnen von Ortlichfeiten, und endlich bie des Sandraudigs und bie des Vercans, erstere ethmologisch als bie "wahrhaft reiche" erffart, lettere lautlich mit Athene als Eoyavn ftimmenb. Unter ber Uberfchrift "Totengottinnen" ftellt ber Berfaffer als vierte Gruppe neben bie Bel, bie fich im Rorben unter driftlichen Ginfluffen aus ber örtlichen hel (got. halja, agf. hell, af. abb. hella) als perfonlich gebachte Beberricherin ber Toten entwidelte, Die "Rauberin" Ran, "bes Meergottes Agir Beib", mas barum gu beanftanben fein burfte, ba Kgir yoar stets als der guitg spendende Freund der Götter, ader doch immer nur unter den Aifeige aufgeschier inteit (derg. E. 162, 169, 174 u. ö.), und eine nachträgliche Standeserhöhung zu Gunsten der Gattin doch vohl auch gegen die Hossenden Alfgard verflößt. Edenso schieden Göttinnen" Stadi und Thorzech Hölgaben Alfganit, der die, nordrich similieren Gestal von der Verflößter und Thorzech Holgabend pussenmenstellt, dem "Ewig-Beiblichen" des Vordens gegenüber doch eines zu freigiebig mit der Aufeilung des Göttercharalters gemesen zu sein. Mehrere übereinander lagernde Schicken von zu den unt den von der feine Verflößten auf von der die Gottercharalters gemesen zu sein "Nederer übereinander lagernde Schicken von auch den von der der der Verflößten auch den von der der der Verflößten von der der der Verflößten kan und Sinthyaut im Werfelwager Zauberspruch, die nordrissen Aus und von der der der Verflößten de

Das britte Sauptftud (S. 501 - 543) tragt bie Uberfdrift: Bon ber Belticopfung und bem Beltenbe, behandelt alfo bas, mas in fuftematifierenben Darftellungen (vergl. Felig Dabn "Balball") jum Alpha und Omega ber Muthologie gemacht zu werben pflegt. - Roch bor funf Rabren tobte ber Rampf, ben Sofus Bugge burch feine " Stubien über bie Entftebung ber norbifden Gotter: und Belbenfagen" auch über Deutschland beraufbeschworen batte, aufs beftigfte. "Rachbem ber Streit rubiger geworben, erheben fich immer mehr ichuchterne und fühnere Rus ftimmungen. Die einleuchtenbe Babrheit bon Bugges Grundgebanten . ift einmal nicht wegzuleugnen. Die Frage breht fich eigentlich gar nimmer ernftlich barum, ob bie norbifche Mythologie überhaupt frembe Beftanbteile aufnahm, fonbern nur, wieviel und auf welche Urt." Go 2B. Golther in ber Ginleitung (G. 44). Und gerabe im britten Saupt= ftud tritt biefe Frage am entichiebenften an uns beran. Bir merben uns bamit begnugen muffen, aus ben brei Abidnitten (Deutsche Sagen über ben Urfprung ber Gotter und Menichen, bie norbifche Schopfungs: lehre, Beltuntergang) einige Buntte herauszuheben, in welchen bes Berfaffere Standpunft flar autage tritt. Gin wichtiges Reugnie fur bie erfte Frage hat Rauffmann in feiner Rezenfion bon Debers ebbifcher Rosmogonie (Beitschr. f. b. Bhilol. 25, 491 fig.) berangezogen. ber Brief, worin ber Bifchof Daniel von Binchefter bem b. Bonifatius Ratichlage erteilt, wie er bei ber Beibenbefehrung vorgeben folle, und

<sup>1)</sup> Inbegug auf Frau holle und Berchte wenigstens möchte ich mich lieber mit Lyon (f. oben) an Mogl (Grunde. I, 1106/7) anlehnen, während diu Stempe, Fru Freie, de olle Hofische a. a. beringegeben werben mögen.

ben Golther mit bem Berichte Gregors bon Tours 2, 29-31 (3. Grimme Duth. 96) aufammenftellt, um au bem Ergebnie au gelangen. bag ber beutiden Gotterfage bie tiefe Tragit ber norbifden abgefprochen werben muffe. "Bobl war auch jene bom freudigen, tobverachtenben Belbentum erfüllt, aber ber buftere Schatten eines unentrinnbaren Berberbens mit bem verfohnenben Musblid auf eine neue, milbe und reine Belt bes emigen Friedens blieb bem Schidfal ber beutiden Botter permutlich ferne" (G. 509). Unb, jur Musführung über bie norbifche Schöpfungelehre übergebenb (S. 511): "Die norbifche Beltlehre icheint mitbin eine Dichtung, fein eigentlicher Bolleglaube, mit bem bie Betehrung ju rechnen hatte." Sobann nach ben Erörterungen über Ginnunga Gab. Riftheim, Die Climagar, Pmir (Orgelmir), Thrubgelmir und Bergelmir, Mubumla, Buri und Bur und einer Bergleichung mit ber griechifden Rosmogonie (G. 516): "Doch gewaltiger und helbenhafter ift Dbins That, und bas in ber Rufunft brobenbe Enbe, beffen Bergnnaben bie Gotter miffen, verleiht ber norbifden Gotterfage eine mit Recht bewunderte Tragif." Und wieber nach ber Bufammenftellung von Dibgarb mit midjungards, mittilgart zc. (S. 521): "Die Grundzuge bes Beltbilbes fdeinen fomit gemeingermanifd, bie Gingelbeiten und bie Sagen von ihrem Uriprung muffen wir ale ausichlieflich norbifd betrachten, fo lange anberweitige unzweifelhafte Uberlieferung verfagt." Die von Bugge in feinen Stubien (G. 421-560) gegebene ericoppfenbe Untersuchung über ben Beltbaum (Yggdrasil "Dbine Bferb" für "Dbine Galgen") faft Golther nach ihrem Ergebnis in ben Sagen gufammen (G. 531); "Daß ein Baum, welcher bem hochften Gott wie einem Geopferten gum Galgen bient, bavon feinen Ramen erhalt und in biefer Gigenichaft gum beiligen Symbol ber Belt erhoben wirb, ftreitet beftimmt gegen bie Borftellung bon beiligen Baumen und vom oberften Gott, wie wir fie bei beibnifchen Boltern angutreffen gewohnt find. Alle Ungereimtheit fcwinbet, fobalb wir bes Kreuges gebenten. Pggbrafil ift eine Nachahmung bes Kreugbaumes, wie er im Glauben ber driftlichen Boller bes Mittelaltere lebte. Erft in ber Bifingerzeit tann ber Dythus entstanben fein." Der Beltuntergang enblich und bie Erneuerung ber Belt, ber Inhalt ber Boluspa (ragna rok "Untergang ber Gotter", nicht ragna rokkr "Gotterbammerung". wie nur Lotafenna 39 und die Snorra Ebba haben) wird uns am fürgeften mit ben Worten interpretiert (G. 537); "Die Abereinftimmung mit ben driftlichen Borftellungen von ben Borgeichen bes jungften Tages, bom Beltbrand, bon ber Belterneuerung, bom Beltgericht fallt ohne weiteres in bie Mugen, fie erftredt fich bis in Gingelheiten binein und tann unmöglich auf Bufall beruben. Die norbifche Sage ift ohne bie driftliche Lehre pon ben lebten Dingen gar nicht bentbar ... Doch barf

feinesmegs an eine außerliche Rachahmung ber driftlichen Eschatologie gebacht werben, vielmehr liegt barin nur bie Unreaung au einer neuen, befonderen, bon norbifchem Beifte erfullten Dichtung. Darum ift ebenfo febr bie Gefoftanbigfeit und Gigenart ber norbifden Sage au betonen."

Um rafcheften muffen wir, um ben uns geftatteten Raum nicht gu überichreiten, über bas vierte Sauptftud: Die gottesbienftlichen Formen (G. 544-660) meggeben. Da es bem Berfaffer nicht blok um eine Darftellung ber germanifchen Mythologie zu thun mar, er biels mehr bas religible Leben ber Germanen nach allen Richtungen gur Anichauung bringen wollte, fo giebt er bas, mas man in ber flaffifchen Bhilologie bie gotteebienftlichen Altertumer gu nennen pflegt, in ben brei Abidnitten: Der Gotterbienft im allgemeinen und bas Opferwefen, bas Tempelmefen, bas Brieftermefen in abnlicher Musführung, wie mir bies bei Dogt finben, mabrend Deper (§ 259 - 265) nur eine gebrangte Uberficht über ben Gotterfultus bringt, Die er bem Rapitel über ben Götterglauben einordnet, was übrigens in unferm Sandbuch auch icon

bei ben einzelnen Gottern gum teil gefcheben ift.

Ronnten wir bis baber nur Gutes bon bem Buche fagen, wenn auch bier und ba eine Gingelbeit gum Biberfpruche reigen mochte, fo haben wir gum Schluffe noch zwei Musftellungen gu machen; eine fleine und eine große. Die fleine ift bie nicht immer gleiche Raumberteilung bes in fo reichem Dage beigebrachten Sagenftoffes. Go find 3. B. bie S. 341 in ber zweiten Fugnote nach ihren Quellen angeführten Geftfagen im Tert in einem einzigen, von 341-344 reichenben Abfat obne irgendwelches Scheibezeichen ergablt, mabrend S. 411-420 bie Lotifggen, jebenfalls viel überfichtlicher, burch reichlich jugemeffenes Spatium und noch bagu mit trennenben Strichen gefchieben find. - Die große ift bie burchaus ungureichenbe Anlage bes Ramenverzeichniffes, mas fich icon aus einer fluchtigen Bergleichung mit bem Buche von G. S. Deper (51 G. gegen 8 bei G.) ergiebt, auch gegen ben Ginmanb, bag bort Ramen : und Sachverzeichnis gegeben werben foll (mas, genau befeben, aber ganglich ungulanglich, auch in unferm Sanbbuch gefchieht, vergl. Affus, Ahnendienft, Albtraum ic.), gang abgefeben babon, baß bie wirflich verzeichneten Ramen feineswegs mit Angabe aller einschlägigen Seitenzahlen verfeben find. Bwar wird bie gegenwartige Muflage auch trop biefes Mangels um ber unbestreitbaren Borguge bes Bertes willen einen rafchen Abfat finden. Aber gerade im Sinblid auf bie Schule, in ber ber Begenftanb einer fteigeuben Teilnahme begegnet, mogu überbies Rr. 1 ber "Deutschen Schulausgaben" ben Beg gu ebnen imftanbe ift, burfte bie fofortige Ingnariffnahme eines pollftanbigen Ramen:

und Sachregisters anzuraten fein. Die bei ben klafisichen Philologen so beliebten "Indices" find im Zeitalter bes Dampfes und ber Elettrigität boppelt und breifach geboten.

## Proben denifcher Reden im alteren englifden Drama.

Bon R. Fauft in Dresben.

In ben Studen Chafiperes, fomie feiner Reitgenoffen und unmittels baren Rachfolger ftoBen wir mitunter auf Borter, Benbungen, ja gange Reben, bie bem Sollanbifden, bem Rieberbeutiden, aber auch auf folde, bie bem Sochbeutichen entlebnt find, und es fann bas nicht munber nehmen bei bem regen Bertehre, ber swiften England einerfeits und holland und Deutschland anberfeits von jeber geberricht hatte. Der Berfehr bes Infelreiches mit Solland mar ber lebhaftere, aber baß auch die Bechfelbegiehungen Englands und Deutschlands feineswegs gering anguichlagen find, bafur fpricht eine Reihe von Thatfachen, an bie, foweit fie fur bie Befdichte bes Dramas in Betracht tommen, bier erinnert werben mag. Schon lange vor Shaffpere maren englische Schauspieler in Deutschland aufgetreten. Go hatte ber Ergbifchof von Canterburn, ale er 1417 auf bas Roftniper Rongil reifte, eine folche Truppe in feinem Gefolge, melde bort por ben bochften weltlichen und geiftlichen Burbentragern Borftellungen gab. Spater, unter ber Ronigin Glifabeth, machten fich gange Scharen englifder Dufiter und Romobianten nach bem Beftlanbe auf, und i. 3. 1586 traten funf folder Leute in ben Dienft bes Rurfürften Chriftian I. von Sachfen. Bergog Julius von Braunfchweig-Luneburg ergobt fich 1602 und 1617 ju Bolfenbuttel am Spiele eng: lifder Afteure, und im letigenannten Sabre finden wir ihrer auch am hofe von Rurbrandenburg. Diefe Schaufpielertruppen, beren Bortommen fich bis in bie Mitte bes 17. Nahrhunderts in verschiebenen Stabten unfred Baterlandes verfolgen lagt, haben, wie natürlich, bie Dehrgahl ihrer Stoffe aus England mitgebracht; boch zeigen fich in ihren Studen auch vielfach beutiche Tuben, und im übrigen haben fie mohl auch gerabegu beutiche Borbilber, jumal unferen Jatob Ahrer, nachgeahmt, wie benn befanntlich auch bas Umgefehrte ftattfanb. 1) Es ift flar, bag biefe Shaufpieler - unter benen fich, folange fie auf bem Feftlanbe agierten, ftets eine Angahl geborener Deutscher befand - bie erlangte Renntnis

Sergf. W. A. Ward. A History of English Dramatic Literature to the Death of Queen Anne. I, 258.310.

ber beutichen Sprache fpater in England ihren Berufsgenoffen mitteilten.1) Den Schauspielern aber ftanben bie Schauspielbichter nabe, und icon bamit mare bas Bortommen beutider Borte im Dialoge englifder Stude ertfart. Inbeffen fei noch baran erinnert, bag auch Angehörige anberer Stanbe beutiche Sprachbroden nach England brachten; fo englische Raufleute, Die fich langere Beit in Deutschland aufgehalten hatten; burch fie warb, wie wir annehmen burfen, bie Sprache bes gemeinen Lebens mit beutichen Musbruden verfest, und aus biefer gingen biefelben bann in bie Buhnenfprache uber. Roch gebenten wir ber gabfreichen beutiden Befanbtichaften am englifden Sofe, Die immer großes Befolge mitbrachten. Biele beutiche Landeleute mogen auch Friedrich V. von ber Bfalg, ben nachmaligen Binterfonig, nach London begleitet baben, ale er bes Ronige Tochter beiratete (1613). Die Mitglieber ber Gefanbtichaften murben in und um London einquartiert; ihr Lieblingsaufenthalt aber mag ber Stablbof gemejen fein, melder ber Mittelbuntt mar nicht nur bes internationalen Gefcaftsvertebrs, fonbern auch ber nationalen Beluftigungen, ber Ort überbies, wo man bie ausgesuchteften Lederbiffen aller Ronen fanb. Dort mogen bie englifden und bie beutichen Soflinge, Raufleute und Schaufpieler einander begrußt und bie Gefühle ihrer gegenseitigen Achtung ausgetaufcht baben. 1) - Genug, Die Englander tonnten auf gar mannig: fache Beife in ben Befit beuticher Sprachtenntniffe gelangen. Much ein Dictionariolum Septem Linguarum, welches 1589 in Luttich erschienen war und außer bem hollanbifden u. a. auch bas Deutiche und bas Englifche berudfichtigte, mag bas Geine bagu beigetragen baben.")

Bon beutschen Lehnwörtern bei Shalipere seine hier erants, fremd, geek, halse, lustique (ambere Dramenschreiber haben lustied) ernöhler. Das Wort Kaiser, auch Kerper, wird bon mehreren bramentschen Schriften Schrift ftellern jener Zeit gebraucht. Michard Brome († 1652) hat in seinen romantischen Juttiguen: Luttigten Vorleiber der berufche Side, wie bereits an anderer Selte einmed anaectiket sobet.) Die lauten

"Was oder wer bistu? Bistu ein Deutscher? Sag mihr in was ort du gelebst hast..." "Ich denke du bist ein heuchler, bistu aber ein Deutscher(.) so antwort mihr in deutscher sprach."

<sup>1)</sup> R. Elge in feiner Ausgabe bes Chapmanichen Trauerspiels Alphonsus, von welchem nachher bie Rebe fein wirb.

<sup>2)</sup> Derf., a. a. D., G. 4 fig.

<sup>8)</sup> Derf., a. a. D., G. 11fig.

<sup>4)</sup> Bergl. meine Abhanblung: Richard Brome. Ein Beitrag gur Geschichte bes englischen Dramas. herrigs Archiv für bas Studium ber neueren Sprachen und Bitt., Bb. LXXXII, G. 62 ffg.

Alles dies ist indes nur undebeutend gegen die große Zoss deutscher Beiter und Reben, die Chapman (1657—1634) in sein Trauerspiel Alphonaus, Emperor of Germany, eingestreut hat. Was aber das Arthwidigste sit: er hat die Wolfe der einen Berson, der Pringessich odwig (Hedwick) mit gang geringen Ausbagmen durchweig in hochderlisser Sprache geschieden. Etwas dem Antherschade findet man wehl in teinem Drama igenhwickser Zeit und irgenbrocken Landes, Liecaut de la Marlinides dei Zessiug ist nur ein unvollommenes Seitenpid un Herbeiten der Verliegen der die Anderschieden Verliegen, während die Pringessium zu gegen das Emde des Seitlichs die einige weige englisse Worte einsteinschie lasse, absen treten auch noch erliche weige englisse Worte einsteiligen läße. Judem treten auch noch erliche meige englisse Worte einsteiligen läße a. Judem treten auch noch erliche andere Deutschrechte im englissen Siehen der

Es ift biefe Tragobie thatfachlich auf ber Bladfrigrebuhne gu London aufgeführt worben, und man bat ohne Zweifel bei ber Borftellung auf einen regen Befuch von feiten ber Deutschen gerechnet. Richt ohne Grund; benn es ift bezeugt, bag bie Deutschen fur bie Londoner Theater ftets lebhafte Teilnahme bewiefen haben1), eine Teilnahme, bie in biefem Falle um fo größer fein mußte, als ba Buftanbe ihres Baterlanbes vorgeführt murben und fie ihre Mutterfprache von ber Buhne bes Lanbes borten, bas vielen von ihnen eine zweite Beimat geworben mar. -Liegt fomit ber Beweggrund fur bie Abfaffung jener Scenen flar gu Tage, fo mochte man boch fragen, wie Chapman ju fo bebeutenber Renntnis ber beutichen Sprache gelangt ift, ja ob er überhaupt bie in Rebe ftebenben Stellen felbft gefdrieben bat. Elge und Barb ergeben fich darüber in verfchiebenen Bermutungen. Bar ber Dichter auf bem Beftlanbe gemefen, und hatte er bort bie beutiche Sprache beberrichen lernen, ober hat jemand anbers bie Scenen für ihn verfaßt? Lepteres ift mabricheinlicher. Um weiteften geht Barb, wenn er meint, es fei bas gange Stud uriprunglich von einem Deutiden gefdrieben worben, ba fich beutiche Borter, Germanismen und Anfpielungen auf beutiche Berhaltniffe burch bas gange Stud gieben; Chapman habe bann basfelbe nur burchgeseben und im Gingelnen ergangt. Beftutt wird biefe Deinung burch ben nicht gu leugnenben Umftanb, bag bie Tragobie ben übrigen Berten Chapmans feineswegs ebenburtig ift.") Bir möchten uns jeboch lieber ber Anficht Elges anichließen, nach welcher Chapman fich bei feiner Arbeit ber Silfe eines Deutschen bebiente, und gwar eines Mannes aus jenem Befolge bes Bfalggrafen. Ubrigens bat Gige in betreff ber Berfon noch eine andere Bermutung. Er halt es namlich für nicht unwahrscheinlich,

<sup>1)</sup> Barb, a. a. D. I, 358.

<sup>2)</sup> Deri., a. a. D., I, 17.

baß ber Mincheiter tein andere als Audolf Wechferlin gewessen iher befannte beutiche Dichter, welcher von 1620 ab einen Bosten bie beutschen des des den der beit bei bestlichen Bornelmen Hernelmen ber englischen Downelmen berein ber englischen Daupstad well-Berfolfte gesteht, daß Wechferlin Spracherauch, soweit ein kennzum mindesten nicht gegen bie Annahme seiner Mitarbeiterssell spräch wenn man nämlich die dobbeutschen Vormen in Vertrack isten

Der vollftänbige Titel lautet: The Tragedy of Alphonsus, Emperor of Germany. By George Chapman, Gent(leman).

Befanntlich mar i. 3. 1256 auf Betreiben bes Erabifchofe von Roln ber Ronig Alfons X., ber Beife, von Caftilien, auf Betreiben bes Ergbifchofe bon Trier aber bes Ronige bon England Bruber, Richard von Cornwallis, jum beutichen Raifer (recte Ronig) ermabit morben. Diefer tam einige Dale, jener gar nicht nach Deutschland. Rach Richards Tobe marb Alions gur Abbantung bemogen und Rudolf von Sabeburg sum Raifer ermablt. Durftiger als Alfons und Richard bat mobi fein Raifer ober Rebentaifer je feine Rolle gefpielt. Und boch liefert Chapman eine Tragobie, in ber fie beibe auftreten, und gwar in Deutschland unb banbelnb auftreten. Bie ift bas moglich? - Es ift moglich baburch. bag ber Dichter fich nicht an bie Befchichte gehalten, ig fie oft gerabegu auf ben Ropf geftellt bat. Alfone ift im Drama ein Buterich ber ab: icheulichften Urt. Er und Richard treffen einanber in Deutschland, und gwar ift bort Alfons bemubt, burch Gift und Schwert alles aus bem Wege gu raumen, mas fich ihm entgegenftellt. Deshalb fest Gige bas Stud in bie Rlaffe ber Tragobien ber Rache. Aber bas ift nicht genau. Tragobien ber Rache (tragedies of revenge) find u. a. Rubs Schauer

<sup>1)</sup> Elze, a. a. D., G. 32. 2) Derl., a. a. D., G. 28 fig.

fiid The Spanish Tragedy, fowie bas pfeudo-fhatspereiche Trauerspiel Locrine. Chapmans Alphonsus aber gehort gu benjenigen Tragobien, bie, wie Darlomes Jew of Malta, am beften als machiavelliftifche begeichnet werben. Bei ihnen hanbelt es fich nicht lebiglich um bas Rache= gefühl ale bie Triebfeber ber Sanblungen, fonbern um bie Berleugnung alles beffen, mas Gerechtigfeit, Treue, Liebe beißt; ber Smed und ber Erfolg find allein maggebend, burchtriebene Schlaubeit ift bie einzige Ratgeberin. Es wird gemorbet, nicht bloß aus Rachfucht, fonbern auch aus jebem anbern Beweggrunbe, fobalb ber Morb fich nur als Mittel jum Amede empfiehlt. Rach biefen Grundfagen hanbelt Marlowes Jube von Ralta, wie benn ber Dichter gerabesu auf Machiavelli binweift und ihn mit Ramen nennt. Das lettere tonnte nun Chapman in feinem Stude freilich nicht thun; benn obwohl basfelbe, wie febr viele Schaupiele jener Beit, von Unachronismen wimmelt, fo mare boch ber Berftof ju grob gemejen, batte er ben ums Jahr 1500 lebenben Dachiavelli in einer Sanblung namentlich anführen wollen, bie in ber zweiten Salfte bes breigehnten Jahrhunberte fpielt. Aber bie Grunbfage, bie bier befolgt und ausgefprochen werben, find gang biejenigen Dachiavellis. Go giebt Lorengo pon Enpern, bes Alfons Gebeimfdreiber, biefem u. a. folgenbe Lehren: 1. Gin Fürft muß bie Ratur bes Lowen und bes Juchfes haben, aber nicht eine ohne bie anbre. 2. Gin Fürft muß bor allem fromm ericeinen, aber es ift fur ben Staat nichts gefahrlicher, ale wenn er auf fein Berfprechen und feinen Gib Rudficht nimmt. - Ber ertennt nicht icon aus biefen wenigen Beifvielen bie Grunbfabe, wie Dachiavelli fie in feinem Buche Il Principe entwidelt? Es ift alfo Chapmans Alphonsus, ich wiederhole es, in erfter Linie eine Tragobie bes Radiavellismus. - bat fomit Chapman es fertig gebracht, aus einem gelehrten, nicht burchaus trefflichen, aber boch nichts weniger als bosartigen Charafter, wie es ber Alfons X. ber Gefchichte gewefen, ein mabres Scheufal gu machen, fo ift auch in ben meiften anberen Bugen bie Befdichte taum wieberguertennen. Doch find manche Gingelheiten, gumal gemiffe beutiche Berfaffungsverhaltniffe, Sitten und Bebrauche, mit auffallenber Sachtenntnis gefchilbert. - Dbwohl bier unfere Teilnahme ber brachlichen Mertwürdigfeit gilt, fo haben wir boch biefe ben Inhalt und Beift bes Studes betreffenben Bemerfungen porquefchiden wollen, bamit ber Lefer. melder bie englifche Bubne bes 16. Jahrhunderts nur aus Chafipere tennt, nicht allgufehr überrafcht ift, wenn er in folgenbem bon wahrer Boefie und echter Tragit nichts, viel bagegen von Ungeheuerlichteiten aller Urt gu lefen betommt.

Att I. Scene 1. Der beutsche Raifer Alfons hat gehort, Richard fei gekommen, um fich, ihm jum Trobe, bon vier ber Rurfurften jum Raifer ausrufen ju laffen. Er beichließt alebalb, ibn gu berberben, unb ipricht au biefem Bebufe mit feinem Gebeimichreiber Lorengo von Cupern. Sie unterreben fich uber bie Berfon Richarbs - beffen Schwefter Rabella Alfons' Gemablin ift - und über bie Rurfurften, bie auf beffen Seite fteben. Lorengo empfiehlt bem Raifer bie Bernichtung ber ibm feinblich Gefinnten: er erteilt ibm bie verwerflichften Ratichlage, beren einer lautet: "Um fich im Befige feiner Rrone ju erhalten, muß ein Surft ichworen, morben und Schanblichfeiten aller Art begeben, porausgefest, bag fie liftig bem Muge ber Belt verborgen werben." (Bergl. auch unfere Ginleitung.) Alfone pragt fich bas mobl ein, und ale Lorengo ibm gum Schluffe gwei Gifte überreicht - ein ichnell und ein langfam mirtenbes - und ibm, unporfichtig genug, noch rat, er folle immer miftrauifch gegen bie fein, die feine Bebeimniffe mußten, bergiftet Alfone ibn auf ber Stelle. - Scene 2. Die Rurfürften berats folagen, wie fie Alfons, ber boch bie Raiferfrone ufurpiert und feither ben gebeiligten Thron mit bem Blute Unichulbiger befpritt babe, am beften abfeben fonnten. Da ericeint feine Gemablin Ifabella und bittet bie Fürften, Frieden gu ftiften gwifden ihrem Gemahl und ihrem Bruber Richard, ber auch ben Raiferthron beanspruche. Ihr beuchlerifder Bemabl, ber wohl gemertt bat, baß etwas gegen ihn im Berte ift, bat ihr aufgetragen, ben Rurfürften feine vollige Unterwerfung unter beren Billen angubieten. Aber ber Rurfurft bon Sachfen, ber bon ber Bfalg und ber Erabifchof von Roln find fur Richard. Doch ber Ronig von Bohmen fagt: "Bas haben wir mit bem Englanber gu ichaffen?" Maing macht einen vermittelnben Borichlag, ber benn auch ichlieglich angenommen wirb: Alfone foll Raifer bleiben, aber es foll ibm ein weifer und machtiger Furft an bie Seite gefeht werben. Bu biefem Dits regenten wird ber Ronig von Bohmen gewählt, ber benn auch bie Babl annimmt. - Es tritt noch Alexander, ber Sohn Lorengos bon Enpern auf und verfundet laut flagend ben Tob feines Baters. Er finbet aber wenig Mitgefühl: Roln und Branbenburg nennen ben Berftorbenen ben größten Schurten, ben ie bie Belt gefeben.1)

Att II. Seene 1. Richard mit seinem Ressen Gward trifft aus Gengland ein. Er vernimmt, was die Aurstürsten beschofflichen erklart sich zum Scheine mit beren Beschlusse einwerstanden, indem er vorgiede, seinersteits auf die beutiche Krone zu verzichten. Seene 2. Da man übereingestommen ist, daß Edward des herzogs von Sachsen Tochter Helmis bei der die Bed der die B

<sup>1)</sup> Man fieht, bag, wie bies fur jene Beit nicht auffallen barf, bie Sceneu-einteilung nur febr unvollfommen burchgeführt ift.

jur Feire berfelben eine Lustbarteit angestellt, bei welcher jedere ber Teilnahmer eine bestimmte Rolle zugetrilt befommt. Sedwig nämlich, als Fortung gestelbet, erscheint mit einem Botale, in welchem Loss legen ber Annwelenden zieht eine Zos, und diese zieht ihm an, welche Gestung er in dem Spiele einnehmen soll.) Der Erzhisshof von Keln zieht des Los als Hosfoch, Vennbendung wird Hosfoch, Main Hosfoch, wird der Benark Knisjer, hedding wird hosfoch, Main Johftposimagier, Alfons Förlter, Richard ein Bauer u. f. 1. Der Massten-Kaifer Baute führ fiehen Bolle solschwig auf, dogt er ein vogt, seiner Wassten-Kaiferin Sedwig einen Knis zu geben. Darüber ist diese währ sich ihren das in der knis zu geben. Darüber ist diese aufer sich mehren das in Deutschland nicht der Branch feit.

Sebwig: Sieh doch, das ist hier kein gebrauch! Mein Gott, ist das die Englisch manier? Dass dich!

Sein Oheim Richard will ibn entschulbigen. Gnediges Frawlin, beginnt er, aber fie luft ibn nicht ausreben.

Sebroig: Dass dich! muss ich armes kindt zu schanden gemacht werden?

Richarb: Ei, liebes Frawlin, nempt es all für gütte, es ist die Englisch manier und gebrauch.

Hebwig: Ewer Gnaden wissts wol, es ist mir ein grosse schande. Sbuard fühlt das Bedürfnis, sich selbst zu entschusdigen; da sehrt

ibn feine Tante, die Kaiserin Jabella, in der Eile einige beutsche Worte. Eduard: Gnediges Frawlin, vergebet mir's, ich will's nimmermehr thuen.

Mifone: Fürwahr, kein schand.

Sebwig: Gnediger, hochgeborner fürst und herr, wan ich könte so vil Englisch sprechen, ich wolt Euer Gnaden fürwahr ein filtz geben<sup>1</sup>); ich hoffe aber, ich soll einmahl so vil lernen, dass si mich verstehen soll.

Schließlich halt Ebuard förmlich um ihre Hand an, und Jabella spricht zu ihr: Ist Ewer Gnaden wol hiemit zu frieden?

Sebwig: Was Ihre Durchleuchtigkeit will, das will mein vatter, und was mein vatter will, darmit muss ich zu frieden sein.

hiermit enbet benn biefe Unterhaltung. Rachbem alle außer Alfons und Alexander von Eppern fich entfernt haben, benutt jener bie gunftige Belegenheit, biefen gegen bie Rurfurften aufzuheben, inbem er behauptet, es feien biefelben an bem Tobe Lorengos bon Cubern iculb; fie hatten wohl gewußt, bag er feine - Alfonfens - befte Stube ae wefen fei. Inbeffen waren fie nur bie Unftifter ju ienem Berbrechen gemejen: feine eigene Gemablin, Die Raiferin Rigbella, habe von ihrem Bruber Richard Tropfen erhalten, mit benen fie Lorengo getotet. Bie leicht ju benten, wird Lorengos Cobn burch biefe Mitteilungen von beftigftem Saffe gegen bie vermeinten Abelthater erfullt: alle follen fterben, querft Richard. Diefer bat, wie ermahnt, im Dastenfpiel bas Los als Bauer gezogen und hat ale folder eine Labung Sola aus bem Balbe in bie Ruche gu bringen. Amei wirfliche Bauern, Sans und Berid, follen bas Solg fallen. Alls nun Richard im Balbe ihrer barrt, find fie bereits burch Briefe, bie Alexander von Enbern gefdrieben bat, bor bem Englanber gewarnt und gufgeforbert, ibn au ermorben.

Richard belaufcht ihr Gefprach.

Scrid: Komm hier, Hans, wor bist dow? Warum bist dow so trawrick? Bis frohlick! Kanst vel gelt verdienen, wir will ihn bey potz towsandt todt schlagen.

Sans: Lat mich die brieffe sehen.

(Berid lieft.)

Serid: "Hans undt Jerick, meine liebe freunde, ich bitte laset es bey euch bleiben in gebeim, und schlaget den Engläsder zu todt."..."denn er ist kein bown nicht, er ist ein juncker und hat viel gott und kleinoten bey sich." Noch weiter: "hr sollt solche gelegenheit nicht versaumen, und wann ihrs gedhan habet, will ich euch sagen, was ich für ein guter kerl bin, der euch rath gegeben habet.". "Wät asgat dow, wilt dow es thun?

<sup>1)</sup> Ginen Fils geben = ausschelten. Bei Mprer, bei Dergog Julius von Braunichweig, im Simplicissimus und auch sonft in jener Beit findet man bieje Rebensart haufig. (Elge, a. a. D.)

Sans: Was will ich nicht für gelt thun! sieh, potz tausend, dar ist er!

Strid: Ja, hey potz tausend sapperment, er ist's. Holla, guten morgen, glück zu, juncker.

Sans: Juncker? Der düvel, he is ein howr.

Richard: Dow hist ein schelm, weich von mir.

Scrid: Holla, holla, hist dow so hoffertick? Juncker bowr, kompt hier, oder dieser und jener soll euch holen.

Richard: Ich hin ein fürst, herürt mich nicht, ihr schelme, ihr verrähter.

Both: Sla to, sla to, wir will yow fürstlich tractieren!

Richard, ber nichts als feine Beitsche in ber hand hat, verteibigt fich eine Beile und fallt bann fur tot hin.

Richard: O gott, nimh meine seele in deine hende.

Serid: O excellent, hurtick! he is todt, he is todt! Lat uns see wat he hat for gelt bey sich; holla, hier is all enough, all satt; dar is for dich, und dar is for mich, und dit will ich darto haben.

Berid legt fich Richards Rette um ben Sals.

Sans: How so, Hans Narhals, gehe mir die kette hier.

Serid: Ja, ein dreck; dit kett stehet hühsch um mein hals, dit will ich tragen.

Sans: Dat dich Potz Velten leiden, dat soltu nimmermehr thun, dow schelm.

Berid: Wat, solt dow mich schelm heiten? nimb dat!

hans: Dat dich hundert tonnen düvels! harr! ich will dich lernen!

Berid: Wiltu hawn oder stechen?

Sans: Ich will redlich hawen.

Serid: Nun wolan, dar ist mein ruck, sla to.

Sans: Nimh dow das, und dar hastu mein ruck.

Şerid: Noch amahl! (&r erichfagt hans.) O excellent, ligst dow dar, nun will ich alles hahen, gelt und kett, und alles mit einander. O hurtig, frisch-up, lustig, nun hin ich ein hurtig juncker.

Da Richard diefen Ausgang bes 3weifampfes wahrnimmt, erhebt er fich und ergreift des Erschlagenen Agt. Damit gest er auf Jerrict los.

Richard: Du hudler, schelm, mörder, wehre dich, siehsta mich? Gebe mir die kett und gelt wieder.

Strid: Wat, histu wieder lebendig worden, so muss ich mich wehren; wat wiltu, stechen oder hawen?

Richard: So will ich machen, du schelm.

Strid: Harr, harr, bistu ein redlich kerl, so ficht redlich. O ich sterb, ich sterb, lat mich leben!

Richarb: Sagt mir dann, wer hat die brieffe geschrieben? Lie nicht, sondern sagt die wahrheit.

Strid: O mein frommer, guter, edler, gestrenger juncker, dar ist das gelt und kett wieder, yow soll alles haben, aber wer hat die brieffe geschrieben, dat weet ich bey meiner seele nicht.

Richard: Lieg dar still, still sag ich.

Er erichlagt ibn mit ben Worten:

So stirb du mir, schelm!

Berid: O ich sterb, awe, awe, awe! dat dich der duvel hole!1) Da ericheint ploglich ber Bergog von Sachlen mit bem Pfalggrafen.

Sie erkennen Richard junächst nicht und sahren ihn hart an. Sachsen? Pfui dich an, loser schelm, hastu deinen gesellen todt geschlagen?

Bfg[3: Lasst uns den schelmen angreiffen.

Der Jürft aber entbeckt sich ihnen und berichtet ihnen von ber Befahr, in ber er geschwebt hat. Sie mutmaßen sofort, daß Alsons hinter ber Sachs steden fted. Im vor allen bem Schrieber bed verräterischen Briefes auf die Spur zu kommen, ziehen die Aursfürsten von Sachsen und von der Pflach die Kleiber der beiben Erschlagenen an und machen sich auf den nach Boie.

Mit III. Seene J. Man feiert die Hochzeit übnarde und heimigs, und ynar im Stife der im gweiten Atte Sepanenten Wahle.
Ednard, als Masten-Kaiser, trägt eine Krone. Alfond bringt das Bohl
ber Benat und, und Bonard') stößt an mit den Worten: Sam des es soll mir ein lieber trunck sein! Much Brundenburg stößt mit Gonard an und sagt: Drauff, es gelt noch eins, Ihr Majestak, worani Gonard und gagter: Sam Got, lass laufen. Es viord nun auf ein berüffe Beise gegecht, und die Reden werben allmäßtich freier. Ednard fragt frie Gemaßtin sie vor man siesen Tage durch den Erzikssich wir

<sup>2)</sup> Er bat unterbeffen etwas beutich gelernt, aber nicht biel.

Roln getraut worben): [Bride,] wilt dow dis nacht bey mir schlapen?1) - und fie erwidert: Da behüte mich Gott für, ich hoffe Eure Majestat will's von mir nicht begeren.2) - Balb ericheint Alexander ber in ber Daste bas Umt bes Darichalls befleibet - und melbet, ber Roch (b. i. bier ber Erabischof von Roln) habe bie Speifen nicht bereiten tonnen, ba Bring Richard (ber ale Bauer bas Solg aus bem Balbe bolen follte) erft jest gurudgetebrt fei. Dit Schreden vernimmt Mlfone biefe Botichaft; batte er boch geglaubt, Richard fei tot, erichlagen. Aber fein Erstaumen machft, ale er von Alexander bort, ber Bergog von Sadjen und ber Bfalggraf murben, als Sans und Berid verfleibet, gugleich mit bem englischen Bringen am Sofe ericheinen. Go geschieht es benn auch: bie brei Freunde in ihren Berfleibungen betreten ben Saal und nehmen unbefangen an ben Ergöplichfeiten teil, ja ber Bfalggraf wagt es fogar, mit ber Raiferin zu tangen; boch wird ihm bies balb bon Alfons gewehrt, ber ihm guruft: Fort, bowr, [and] leffel morgen, Bahrend bieles Amifchenfalles finbet Bring Ebuard Gelegenheit, fich mit feiner Gemablin au entfernen. Danach trintt Alleranber bem Bfalagrafen und biefer ber Raiferin und bem Raifer Alfons gu.

Aleganber: ..... 's gelt, bowr.

Pja15: Sam Gott! ... (Bur Raiferin.) Ey jungfraws, help')
mich doch! Ey jungfraw, drink! (Bu Mfous.) Es gelt, guter
freundt, ein fröhlichen trunck.

Alfons: Sam Gott, mein freundt, ich will gern bescheid than. Sun begieti sich eines Unrehartes Rochem Alfons getrunken bat, wirft er unbemerst Gift in den Becher und überreicht ihn seinem Mitegenten, dem Konige von Böhnen, der dem auch alsbald trinkt. Osch cher er dem Bolat wöllig geleret hat, nimmt Alfons ihn benfelben vom Munde und außert dem Kerbodift, der Fleisgeraf, der zuvor getrunken, mögler Gift spienigenvorfen höden; er spiere se tuwas zwischen Bähnen. Augleich sorbert er dem Pfalagrasen auf, dieser sollen bes gehönen. Bugleich serbeit der eben Besch wie vollends bezweich benesien, das er den Besch vollends bezweich benesien, das er den Besch vollends bezweich der eine Wester vollends bezweich.

Bfal3: Was ist, was ist, [what will you] mit [me] machen?

<sup>1)</sup> nieberb.

<sup>2)</sup> Der Lichter ift ber, übrigens faum stichhaltigen Meinung, daß in Teutschland Reuvermählte bie erste Nacht getrennt verdringen mußten. Diese Ansicht berust wohl auf einer Berwechselung mit ben Gebräuchen in romanischen Ländern. Elge, a. a. D., 25 sig.

<sup>3)</sup> Man muß sich fortwährend gegenwärtig halten, daß alles noch im Silt ber Maste geisiest und gesprochen wird. Zu Beginn der Naste halte bie Kaiferin das Los als Kammerjungler gezogen, daßer der down Richard sie als jungfraw anredet.

<sup>4)</sup> nieberb.

Mijons: [Drink out, drink out,1)] oder der düvel soll dich holen

Bigia: Ev gebt [von] to 1) frieden, ich will gern trincken. Der Bergog bon Sachien jeboch, ber bie Arglift bes Spaniers burch. icaut und überzeugt ift, bag Alfons felbft Gift in ben Becher gethan, warnt ben Bfalggrafen. Demgufolge trintt meber biefer noch Richard. ben Alfons gleichfalls beschulbigt. Abrigens fühlt ber Ronig von Bobmen feinerlei Beichwerbe und glaubt nicht an Bergiftung.

Ingwijden ift auch icon ein anderes Bubenftud bes Raifers im Gange. Bring Chuarb teilt feinem Dheim Richard und feiner Tante. ber Raiferin, mit, bag fein neuvermabltes Beib, bie Bringeffin Bebwig, in ber Racht, nachbem beibe fich taum gur Rube begeben batten, plots: lich burch eine Urt Salltbure vom Lager verschwunden fei. Dan vertröftet ibn auf bie nachfte Racht.

Das Gelage, bas (wie man aus bem eben ermagnten Umftanbe erfieht) bis in ben Morgen binein gebauert bat, ift nun gu Enbe, unb bie Teilnehmer entfernen fich: nur Richard und bie Raiferin, fowie bie Rurfürften von Sachjen, von ber Bfalg und von Roln bleiben gurud. um ju beratichlagen. Der Bergog bon Sachien ift ber feften, nicht un: begrundeten Meinung, Alfons wolle fie alle verberben. und bies merbe ibm gelingen, wenn fie fich nicht fchleunig burch bie Flucht retteten. Er will am felben Morgen noch feine landtsknechts und Switzers berführen, um bie anbern ju befreien, namlich ben Bringen Ebuarb, beffen Gattin und ben Bfalggrafen. Denn biefer will nicht entflieben, meil er bes versuchten Giftmorbes beschulbigt ift und man ihm bemnach bie Blucht gu feinem Rachteile auslegen tonnte. Dagegen bricht ber Bergog bon Sachien mit Richard ichnell auf; fie muffen aber, ba bie Thore alle gefchloffen find, ihren Beg burch bas Rammerfenfter ber Raiferin nehmen, bas auf ben Ball führt. Da enblich ber gurudbleibenbe Bfalggraf nicht ohne Grund fur fein Leben fürchtet, fo berbirgt bie Raiferin ihn in ihrem Schlafzimmer. Scene 2. Alexander, welcher fpioniert bat, unterrichtet ben Raifer von allen biefen Borgangen. Alfone feinerfeits ftiftet ibn au folgender Erbarmlichfeit an: er folle fich in bas Rimmer neben ber Rapelle begeben, in welches ber ichurfifde Raifer bie Bringeffin Bebwig, Chuarbe Gemablin, batte bringen laffen, und folle fie ihrer Jungfraufchaft berauben; in ber Duntelbeit werbe fie Meranber für ibren Gemabl halten. Der Bube macht fic alebalb auf ben Beg. - Ingwifden bringt Alfons mit einer Schar Solbaten in ber

<sup>1)</sup> Englische Borter, aber ein Germanismus.

<sup>2)</sup> nieberb.

Att IV. Seene 1. Mit Schaubern vernehmen bie Anfommenben, was fich zugetragen. Der Hersch von Sachjen verlangt bie Auslieferung seiner Kinber, die benn auch alebald erscheinen. Er fragt seine Locker: Sag doch, liebe dochter'), wo wart dow dieselbe nacht?

hebwig: Als wo, wo solt ich sein? ich war im bette.

Sachfen: Wart dow allein, so wart dow gar verschrocken.

Sebwig: Ich hab nicht anders gemeint, dann das ich wolt allein geschlaffen haben, aber umb mitternacht kam mein [bridegroom] undt schlaffet bey mir, bis wir mit dem getummel erwacht waren.

Ebuard aber leugnet, bei ihr gemefen gu fein.

Sachi: Hedewick, der furst sagt, er hatt nicht bei dir geschlafen. Hebwig: Es gefällt ihm das also zu sagen, aber ich hab es wol gefület.

Eduard: Hab ich bey [you] geschlapen1) [yesternight]?

Sebwig: Ey lef2), warum solt ihrs fragen?

Aber Chuard schwört, er habe nie sie in einem Bette berührt. Sebwig: Das haste gethan oder hole mich der duvel.

Der herzog und ber Prinz werben ichließlich handgemein, sodaß hedwig voller Berzweiflung ausruft: O Herr Gott! O ich armes

<sup>2)</sup> nieberb.

<sup>3)</sup> nieberb.

kindt! Sat fie boch, wie nicht anbers anzunehmen war, ben verraterischen Alexander in ber Racht für Ebuard gehalten.

Richard tritt für bie Bahrhaftigfeit feines Reffen ein, aber ber ergurnte Bergog ichniaft auch ihn und lagt Ebuard ins Gefangnis merfen. Scene 3. Das nun Folgende faffen wir turg gufammen. Der Ronig von Bohmen ftirbt an bem ihm fruber beigebrachten Gifte; Alfons fiellt fich fterbend, wird aber gefund, fobalb ber Ergbifchof von Maing, um ihn gu retten, fich fur ibn bat toten laffen! - Go ift ber Raifer auch biefer beiben lebig, und er hofft, bag balb alle anberen bas Berberben gleichermaßen ereilen werbe. Scene 4. Bwifchen biefem und ben borbergebenben Auftritten liegt ein Beitraum bon vierzig Bochen. Debwig ift eines Rinbes genefen. Sie hofft fich nunmehr mit Ebuard berftanbigen au tonnen, benn fie fagt: O mein [dear] vatter, ich habe in dise lang, lang viertzig [weeken], welche mich dunket sein viertzig jahr gewesen, ein lütt1) Englisch gelernet, und ich [hope], [he will] mich verstohn, und [show me a little pity]. Der Bersog läßt Ebuard aus bem Gefangnis vorführen und forbert ihn ernftlich auf, fich nunmehr gur Batericaft gu betennen.

Schwig! Ach mein stüsse Eduart, mein herakin\*), mein schratin, mein herziges, einiges hera, mein allerlievest') [husband], [I prythee], mein leve'), [see me] freindlich an; [good sweetheart tell the truth; and at least to me and] dein allerlievest [child show pity] dan ich bin dein, und dow bist mein, dow hast [me geven] ein kindelein. O Eduart, stüsse Eduart, erbarme sein! ... Sässe Eduart, [yow] weet'), ich bin [your] allerlieveste [wife]! ... O mein allerlievester, [highborn] furst und herr, denk dat') unser Her Gott sitzt in himmelstrone, [and sees the heart] und [will my cause] woll rechen.

Da Chuard trot bieser Bitten bas Kind nicht als bas feine anertennt, fo broht ber herzog, es gu toten.

Schwig: O [father], O mein vatter, [spare] mein kindt! O Eduart, O [prince] Eduart, [speak now] oder nimmermehr! dies kindt ist mein, es soll nicht sterben!

Aber ber Bergog ergreift bas Rind.

Sebwig: Ey vatter, gebe mir mein kindt, das kindt ist mein. Sadh:. Das weis ich wol; er sagt, es ist nicht sein [berefore it dies]. Und bamit zerfchmettert er des Kindes Saupt. Sebwig: O Gott in deinem trone! O mein kindt, mein kindt.

<sup>1)</sup> nicberb.

<sup>2) -</sup> kin nieberd. Bertleinerungefilbe.

Aber auch feine Tochter felbst will ber herzog toten, boch Chuard bittet fur fie und ertennt fie fur fein ebelich Gemahl an.

Sebwig: Ach, ach und wehe, warumb sagt [your excellence] nicht so [before, now is't too late], unser armes kindt [is kill'd].

Aber ob Guard sich gleich für ihren Gemahl bekennt, weigert er sich boch von neuem ftanbhaft, die Baterschaft zuzugeben. Da begehrt Bedwig selbst ihren Tob.

permug telop tyren 2.00.

Sebwig: O Eduart [now I mark your meaning]; ich [should
be your whore]; mein vatter, ich begehr [upon] meine knie, last
mich lieber sterben. Ade, [false] Eduart [false prince], ich begehrs nicht.

Und der herzog erhebt den Stahl und erstägt sie. Sterbend sieht sie:

O Herr Gott, nimb meine seele in deine hende. . . O Herr Sa-

bsot, das mein unschuldt an tag kommen möcht!
Ebuarb wirb wieber ins Wefananis geworfen.

Att V. Der herzog von Sachsen verbündet sich nummehr mit kijons gegen Richard. Sie sind sign im Begrisse, die Schlächt zu est winnen, aber Ukennber berüchtet bem auf die Siegesnachricht harrenden Allons sächsche der genteil. Daburch gerät der Kniser in völlige Kroiterung und Berzweitung; er läst ab on seinen blutigen Plänen und gesteht sogar, daß er der Sorder Lorenzos den Coppen sein über gesteht begar, daß er der Sorder Lorenzos den Coppen sein über die Allons bertrieten war, beseint und durch Richard auch sofin alles ausgestärt ist, vereinigen sich die Fürlighen in Friede und krambschaft; Allocar dese wich zum Kaliser ernöhlt.

## Bur Würdigung Martin Greifs. Bon Graft Genfate in Memmingen.

I.

Mimeifter Martin Gerif läßt in Amelangs Verlag zu Leipzig feine gedammeten bigberichen Werte ericheinen um giebt boduwch jedem aufsichung Freunde benticher Sichtung erfreulige Gefogenheit. Umfang ma Tiefe feines fünfterlichen Schafften in überfüstender Betrachtung bandur zu ermeffen. Gingehender hierbei zu verweilen, ericheint für biefe Zeitschrift, die der Pflege deutschlichen Geflesbestigtes bienn, um fomer als eine befondere Gerenblich, als ihr derenschlichen Gerinder der eine Gerenblich, als ihr derenschlichen der bei der einfahre der bei der ein dasse auf des entschlichen Gerenblichen der bei Amerfennung bes oblen baterländigen Sanges lämptle.

26

<sup>1)</sup> Besonbers in feiner trefflichen Schrift aber Martin Greif und vielfach in biefer Reitschrift.

Bollftanbig liegt bie jest ber erfte Banb ber gesammelten Berte por, ber bie Gebichte enthalt. Unfere nachfte Aufgabe mirb baber fein, biefe Seite ber bichterifchen Thatigfeit Breife naber gu betrachten. Er: leichtert wird bies burch bie allmählich allgemein geworbene Ertenntnis bon ber berborragenben fprifchen Begabung bes Dichters, Die fruber ebenfo angefochten mar, wie jest noch fein Beruf gur Bubnenbichtung vielfach bestritten wirb. Anberfeits aber verbietet bie erftaunliche Mannigfaltigfeit in Stimmung und Bebanblung, melde bie in ungemeiner Rulle gebotenen Schopfungen gufweisen, eine furabanbige Ginbreffung in wenige, ftraffe Schlagwortfacher und notigt ju behutfamer Auffpurung innerlicher Berwandtichaftefaben, Die fich nur mit garter Borficht ans Licht gieben laffen. Denn von ben lebenben Dichtern ftebt mobl taum einer ber grublerifc ober rebnerifc geiftreichen Bebanblung feelifcher Bewegungen, die immer etwas verftanbesmäßige Sagbarteit bebingt, fo fern wie Greif. Seine Begabung brangt ibn eben, ben Stoffen von Seite ber Empfindung nabe gu tommen und fie mit wirfenbem Empfindungs: gehalt erfüllt binguftellen. "Aller Ameifel" ober, wie in ber neuen Auflage geanbert ift:

"Aller Leiben reiche Rahrung Lofe bein Empfinden nur."

läßt er beshalb in seinem "Auftrag ber Rule" biese vollkommen richtig ju ihrem Schühling reden. Diese hähigteit, mit tiesem Gemütsanteil die Oling zu erfossen, auch in dem Aleinstein, Müdgischen und Etciegitligen die Stelle zu finden, durch deren Berührung das heimliche Mitzesschlie der Volkomiaum versels vielt, volkomiaum versels volkomiaum verselsen zu glaubenerzwingender Veretörerung seine tief geschöpten Vedensbilber spunjstellen, so müssen Gekaltungen entsehen, die den unwerstenderen Beruf haben, alle andern wirtsim zu niechtungen der Anschlungskraft ober die Volkomiaum er der Volkomiaum bei der Volkomiaum der Volkomiaum kieden der Gehalum bestelst, so viel höher diese auch zunächt in Schäumn sehe Volkomiaum der Volkomischen Auftrauf volkomiaum der Volkomischen Auftrauf Volkomiaum der Volkomischen Auftrauf Volkomiaum der Volkomischen und viele Volkomischen und volkomischen Volkomisc

Richt des Alters Laft, Natur, Golff du beinem Freund ersparen, Eine Gunft gewähr ihm nur, Wenn er wert, sie zu erfahren: Gorge, daß ein Liebertraum Bis zuleht sein Loupt umflieget, Wenn im Mati der Fileberbaum Sich berjängt in Blitten wieget. Diefer Wunsch ist dem Tichter dis jeht reichtig erfüllt worden und wird voraussischtlich anch weiter erfüllt werden, wenn er wirflich in das Alter tritt, don bessen Gehwelle er noch manchen Schiett entjennt ist. Die neu Ausligae der Gehückte wird als eine reich vermester mit vollem Jug bezeichet, und zwar das lie fart zugenommen, trobpen viele der in der vorherzeschenden Ausliges stechnden Gehöckte weggesallen sind: ein Beweis, wie lebendig die Schassenstraft des Dichters geblieden ist. Belonders erfreutlich erscheint, das die Gabe des Schlicken siedes, des innigen Empfindungslautes, die sont off mit den vorgerückteren Jahren au schwinden vollen, des einst find untermindert zeich.

Sier nur einige Beifbiele:

April.

Sonnengruße, Bollenichauer Und, noch eh' fich's tiaren will, Bieberum berhangne Trauer herg, wie ftimmft bu gum April!

Tannentriebe.

Jest, o herze, ober nimmer Ranns du neu zu hoffen wagen, Scheint bein Whinfen auch beichloffen. It es boch in biefen Lagen, Taß jogar bie Tannen sproffen, Fortgugrünen so sir immer.

Bebrangnis im herzen. Berge, bon Bolfen berhült, Schlichten, vom Rebel erfüllet, himmel, bu bammriges Meer! Bie boch in alle bem Wogen, Das euch bebrangenb umgogen, Gleicht ibr bem Bergen is febr!

Berftagefrühe.

D herz, vom Schlummer auferwacht, Wie wilft du's weiterschen? hier oben in des Partes Pracht Die hiride nach durchfilter Nacht. Im Geraft der Bereit der Bereit der Bereit der Gereit der Geraft der Gereit der G

Dem vertrauten Freunde ber Ratur Mingt ihr Beben in bie Stimmungen und Regungen bes Gemutes und giebt gewiffermagen beren

Today to Ladge

äußerliches Abbild. Er belauscht liebevoll alle Beründerungen ihres Antliese und wird deburch wechschund mit Frende und Krauer erfüllt, ein urbeutscher Jug. Dieles Geschlich mit Frende und Krauer erfüllt, ein urbentschein geben bei Belaufter Beründschaftelt mit der Ratur, diese Fähigteit, sich in alle ihre Kricheinungskerten und sermen zu verlenten und sie anschauftelden, verleite Ereifs Dichtung ihr besonderes Gepräge. Darum nehmen auch unter seinen Gedichten die Valueründer einen so großen Raum und eine so hervorgende Etste ein; auf diesem Gedietet ihr unbefreitbar Hochteit ihr unbefreitbar Hochteit ihr und wieder die nichten die und ben flauenswerter Rielstigktit. Das hegegen auch wieder der nigungefommenn Schopfungen die

Abend am See. Abendret unfaumet Des Gebirges Hob's, Boller Frieden traumet Der entiglase See. In gedämpster helle Liegt sein Spiegel da: Rirgend eine Welle Afabrt ich ern und nab.

Ein mit wenig Strichen kar gezeichnetes Bild, voll Stimmung, aber ohne ausgesprochenes hinwinten auf Menichliches. Wie gang anders im solgenben. Frühlingsankunft.

Der Jimmel strassend ausgespannt, Die Erbe zu umsaugen, Und sie versignt ihm zugetwandt Mit jubelndem Berlangen. Mum zu blütenreicher Pracht Geschneit die Knohentriede, Zum Zeden jed' Gesähl erwacht — D Leng, dein Dauch is Liebe.

hier mundet bas Alleben ber Natur gang in die hochgehenbe Empfindung ein, während bem Mitgefühl mit ben Wanblungen ber Natur Ausbruck verließen ist in ber

Flucht bes Frühlings.
Schon wird im Feld es stiller Mit jedem Tag.
Gebämpft sind Lerchentriller Und Finkenschiege.
Des Laubes frijche helle Weicht sattem Grün —
O Frühling, wie so schnelle Keracht beim Blüdn!

Dann ein ausgeführtes, prächtiges Lanbichaftsbild, sonnig und ichniuchtwedenb und voll Sprachmusik.

Gubmarts im Spatherbft. Rurudgewichen find bie Werner. Es öffnet fich bas milbe Thal, Der Alpen bichtgescharte Borner, Sie brauen uns jum lettenmal. Bemalbet fenten fich bie Soben Bis nieber au bes Thales Rluft. Und, ob auch fahl bie Blatter meben, 3hr Laub burdgittert Connenbuft. Gein Gdimmer webt um alle Barten. Bo einfam grau Betrammer traumt, Und behnt fich blauend burch ben Garten, Der licht bes Gubens Thor umfaumt. Die Luft ift linb, ber Simmel beiter Und ftrahlend wie ein Amethuft, Die Schwalben wollen noch nicht meiter,

Ob auch der Herbst gekommen ist. Und tiesen Ausbruck hat das Schwächegefühl des Menschen gegeniber den Raturgewalten gesunden in dem

Bie finnig ift bie Lehre, bie ber Dichter aus ber Betrachtung ber Apenblumen giebt, wenn er bas Gebicht "Die Alpenblumen" mit ben Berien falient:

Sind ed wohf nur fleine Serne, Reldse ohne floge Bracht — Bon ben Alpendiumen lerne, Was dein Jerz zufrieden macht. Alle nicht auf Klumenweiben Konnen wir geboren fein, Und es wohne hoh Befehben Allen unfern Wahnfiden ein. Bortfarg und boch gebrangt voll Anschauung ift bas Gebicht "Bergwilbnis", beffen Schluß lautet:

Kein Bau, fein Bilbnis, Kein Herbentier: — Berlaffene Wildnis Herrscht einzig hier.

Bir muffen uns mit ben gegebenen Broben begnugen, bie mobil icon ein voller Beweis find fur bie ungeschwächte Rraft bes Dichters. Aber auch bie gehobeneren Berberrlichungen ber Ratur haben eine Bereicherung erfahren burch bie Lobgefange auf ben Starnberger und ben Ummerfee, zwei Gegenftude, jebes bon angiebenber Eigenart, bem Befen ber Lanbichaft entiprechenb. Es mag fich lobnen, ben Bang bes erftern, groß angelegten Bebichtes gu verfolgen. Die machtige Bauberin Unmut ruft ber Dichter an, bie bie Jugend fdmudt, felbft bei ben wilben Tieren, aber auch ben festen Raturformen beiter innewohnt. Befonbers icheint fie ben Gee gu ichmuden, ber am reigenbften ericheint am fruben Morgen. Der Dichter fcilbert manbelnb querft ben See und feine Ufer, wie bie Ratur fie fouf, bann beren menichliche Befiebelung. Bon ba ichmeift fein Blid weiter aum gestuften Borland, um enblich au ben boben Alben au fliegen, in bie fich feine Gehnsucht bineintraumt. Da ermuntert ibn ber Unblid und bas Beraufc bes nabenben Dampfere, ber ihn nun bem jenfeitigen Geftabe gutragt, wo ihn erinnerungsvolle Bfabe ermarten. Rur frobe Meniden, fo municht er, mogen ben Gee ummobnen und frante Schwermut bier Beilung finben.

> "Wer es flüften alfur vernehmlich mir Durch Gefligte des fünfelnen Schilfes In demeglicher Klage Untwergefliche Schaften, Die ihr Grab in der Tiefe Um in Um verfchlungen Der verlassener noch, Es allein fich defellen. Und yammal der Senfger richt mich, Den im Winding plößflig Dorther mir yuträgt, Wo des fluffende kreutz des Erbarmers Und der Gefrier gemaßnt, Der mein Windinen kreutz des Erbarmers Und die Leiten Schilfe gemaßnt, Der mein irrender Konfin, ach geannern."

Geborgenheit durch hohe Stellung ift nur ein Wahn, und auch die schönfte Natur schafft nicht lauter Qufriedene. Beneibensvert erscheint bem Dichter trobbem ber nehausverfende Schiffer, ber ohne weitere Sorgen seinem gewohnten Gewerde mit ruhigem Gleichmut obliegt. Mit biefer gelaffenen Betrachtung flingt ber Gefang nach bem ergreifenben Ausbruch tiefer Empfindung fanft und ftorungelos aus.

Greif bat bon feinen Gebichten mit ieber neuen Auflage mertvolle Stude ausgeschieben, fobag er beim Ericeinen ber Befamtausaabe in ber Lage mar, bem Gebichtbanbe außer burch gang neue Erzeugniffe auch burch wieber aufgenommene altere gegenüber ber borbergebenben Auflage einen großeren Umfang zu geben, um fo ein moglichft umfaffenbes Bilb feiner fprifchen Runft ju gewähren. Befonbers augute gefommen find neben neuen biefe altern Bebichte ber erft eigens geschaffenen Abteilung "Stimmen und Geftalten", in bie alles eingereibt ift, mas nicht bas Befen bes einfachen Liebes zu baben ichien, anberfeits aber fich meber ben Raturbilbern amanglos guteilen ließ, noch genugenben Unfpruch auf ben Ramen ber Ballabe ober Romange nach: weifen tonnte. Die Grengen find bier naturlich nicht unanfechtbar, fobaß man über Gingelnes anberer Meinung fein tonnte. Aber barauf tommt es bier zu wenig an, um babei zu berweilen. Beiter ausgeführte Lieber, Außerungen beiterer und ernfter Lebensftimmung, Raturbilber mit geschichtlichem Musblid ober frommer Betrachtung, frifch befeelte Borgange aus ben verichiebenften Lebenstreifen und bas Boltsliebmagige im weiteren Ginne hat feinen Blat in ben "Stimmen und Beftalten" aefunben, bie allein bagu notigen murben, Greife Ramen als Lyrifer mit ben beften in einem Athem gu nennen.

Die Romangen und Balladen weisen neben ben wieder aufgenommenen, Jorgfaltig umgearbeiteten "Dermann und Fladuus" einen Zuwachs auf in der von mitder Menschlächtei erfüllten "Beahmanenprobe", sowie in "Dietrich von Bern" und "Konig Marich", von benen das erste Bedicht das sogenspafte Enträchtwerben des Berners durch ein ischwarzse Ros behandelt und das andere die Eroberung Roms durch Alarich zum Gegenfland bat.

Die Zahl der vaterländischen Gebenthlätter ift gewachsen durch bei martige Eigeng zu Geren des eingern Asterlandes Greift, das Lieb zu hundertjährigen Gedenfleier Ludwigs II., die Luitpoldhymne und den Sang an das Baierland, die Erinnerung an die große Zeit 1870/71 wird nurch neu deleht durch eine Palindble auf Wlasiads Gedicht, Am 18. Oltober 1816" und zwei Berhertlichungen des Sieges von Sedan, den in Stangen gehößeten Kreclog zur Sedansfere in hoftscater zu Münden, der in empfindungstiesen und gedonkenvollen Bersen der Aufmachen, der in empfindungstiesen und gedonkenvollen Bersen der Aufmachen der Mitchauft der in der Mitchauft der Vollegeng auf dem Eige von Sedan, der in der Mitchauft der in der Mitchauft der Vollegen der der der Vollegen der der der Vollegen der der der Vollegen der Vollegen der der Vollegen der der Vollegen der Vollegen der der Vollegen der Vo

mehrere gebantenvolle Blatter zugefügt worben, beschloffen werben sie burch das herzlich liebensburbige Gebicht, "An die Stabt Minchen", das Greif in beren golbenes Buch geschrieben hat. Ungern sieht man bie Frierrastlinge auf ben Mont Cenis-Tunnel und ben Guegtanal verschunden.

Bei ben Sinngebichten ist besonders die Angass der Sprache gewachen, mährend sonft vieles ausgeschieden ist, manches recht bedauerlicher Weife, wie des Unssischen Dies aus Bismards Tichgespräche und auf die Wartburg. Aber vielleicht war gier Ruckstad auf die Wünsse des Verlegers maßgedend, um den Band nicht zu sehr auzuschwellen und b gu berteuern. —

> Bollt ihr wahre Sanger sein Auf des Lebens höhen, Schreibt und Pramen nicht allein Ober Epopden, Sondern übt euch im Bersuch Froher Jugend wieder, Denn des Lichtens sich buch Aleiden seine Lieder.

Diefen feinen Buruf an Die Sangesgenoffen bat Greif felbft am meiften bebergigt und befolgt, und fo ericeint une feine Bebichtfammlung als ein Lebensbuch, in bem wir eine reiche und tiefe Dichternatur fich voll nach allen Seiten bin entfalten feben. Alles, mas ein Menfchen: berg bewegen tann, bat bier feinen Musbrud gefunben, einfach und boch eigenartig, leichtfaßlich und boch tiefhaftenb. Da gibt es tein Tanbeln und Schonthun mit Gefühlen; mas mahr, ehrlich, tief empfunden ift, wird flar, treu, innig ausgesprochen. Gine feltene Dacht über bie Sprace baicht nicht felbftgefällig nach mobifeilem Auffeben burch ungebrauchliche, flanglaute Reime, fonbern bemabrt fich unaufbringlich burch ficheres Auffinden bes bedenben Bortes auch fur bie garteften Abftuf: ungen ber Empfindung, ohne bem Schwung bes Gebantens ober ber Unichaulichfeit ber Schilberung fich ju berfagen. Diefes mubelofe Bus ftromen ber Sprache befabigt ben Dichter, einer wiebertebrenben Grund: ftimmung mehr als eine Beife gu leiben und boch alle Gintonigfeit gu meiben. Mus ben Liebern und Raturbilbern liegen fich bierfur Beifpiele in Daffe beibringen. Aber felbit wenn bie Rolge ber Befühletlange in zwei Gebichten von gleicher Grundstimmung eine febr abnliche ift, bewirtt bie hobe Runft burch anbersartige Ausgestaltung, bag man bie beiben ohne jebe Storung nebeneinanber genießen tann. Dan bore bas Gebicht "Berbftgefühl"

Bie ferne Tritte hörft du's icallen, Doch weit umber ift nichts zu febn, Als wie die Blatter traumend fallen Und rauschend mit dem Bind verwehn. Es bringt hervor wie leije Klagen, Die immer neuem Schmerz entlichn, Bie Wefrul aus entigknunden Togen, Bie fletes Kommen und Bergehn. Du hörk, wie durch der Taume Gipfel Die Stunden unaussalfam gehn, Der Rebel regnet in die Wilpfel, Du weinft und lannt es nicht versehn.

und vergleiche bamit "Allerfeelen im Balbe"

36 tam am Allerfeelentag Des Bege in einen buntlen Sag, Da, ale ich icon im Forfte tief, Bar mir's, ale ob mir iemanb rief: 36 war bir teuer einft fo febr, Run benift bu langft an mich nicht mehr. Und bod, ale man ju Grab mich trug, Der Thranen floffen Dir genug." 36 ichwieg, und wie ich weiter ichritt, Bar mire, ale ging ein Schatten mit, Der iprach au mir fo icaurig bobl: "3ch fagte bir nicht Lebewohl, -Da ich berichieb am fernen Ort. Comanb bir icon jeb' Erinnern fort?" 36 ftarrt und blidte fang mich um. Doch wieber mar es um mich ftumm. Erft als ich aus ber Bilbnis ichieb Ein Glodlein mich im Schmera beriet: "Gieb acht," fo brang fein Ruf mir gu, "Bie balb einmal bergeffen bu!"

Spildfeit ber Empfindung und naturwohre Anisonulisseit ber Darkellung, in ungefünstelten sprachlichen Ausdrud erscheind, machn Greifs Gebichte allgemein verfländlich und somit vollstimtlich, auch wo er nicht sich in Formen ber Sollkliches bewogt. Maßiger Aufput ober tlingende Redewendungen als Selbszwed sinden wir bei ihm nicht. Mag er in einsch Tübrendem Empfindungskaut liebender Schniucht oder er in einsch Tübrendem Empfindungskaut liebender Schniucht oder Greif ift durch und durch und von ganzem Serzen Künstler, er betrachtet seinen Beruf als eine hobe, heitige Lebenssiehe, und darun geben seine Gedichte auch ein so anziehendes Bid den seiner ganz eigen artigen Bersonischet. Innig fromm, voll christicher Gestnung und doch mit seinem Berssändis den Errungenschaften und Bestendungen ben Errungenschaften und Bestendungen ben Erungestste bestelt, aber ohne daburch blind zu werben gegen frembes Gute, seines Könnens sicher bewuft und dabei anspruchslos und beschenden. Inng eine reiche, volrssiehe Ratur von geschlostener, mehvoller Einheit. Bas er im Brollog zu seinem "dans Godie" vom ellen Künneberge Meistler lagt:

Stets bringt er gum Gefühl uns bin, Denn Liebe lenft ihm feinen Ginn.

gift von ihm seichs. Die neue Art, in der Kunft schrofte Fragen aufauwerfen, Erteitiges ungeschig zu fassen, ist imm fremd, er batt es noch
nach der guten, alten Weise, die Kunft als eine Bersöhnerin zu betrachten,
zu vollenden. Auch er verfchießt seine Kung nicht vor der Not in der
Becht, er weiß, wie biel Effend eine große Gedinaret umschließt und wie
hart das Los des Bergmanns ift, aber er siecht auch die bliebliche und
Bangen der Bahmwärterklinder, auf bie die Bordeichgenenden mit Neid
schausen, und machnt zur Beischebenseit und Genässentiet, do Eine und
Benufsuch in auf verscheiden und dernigsenteit, do Eine und
Benufsuch in aber verkreitet zu sein pseigen. Wan tann glüdsich sein in Genässenkeit, wie der Dichter selbst. Wie reigend sellt sich das der
nem gehabet, "Trüßting überalt". Wogu in die Berge gehn, meint er, wir deschaum ihn uns dassim.

> "Und war's auch nur den Weg entlang Am Damm der Eisenschienen — Wie rust sich's wohl auf blumigem Hang, Umschwarmt von wilden Bienen!

Und war's auch nur ben Pfad entlang An Murmelbaches Raufchen — Bie freut es bich, bem Bogelfang Bei jedem Bufch zu laufchen!"

Das ift echt beutiche, gemutvolle Runft, bie bas Berg marmt,

## Ein Luffpiel aus dem Jahre 1540.

Bon Carl Maller in Dreiben.

Beber Goebeke noch Minor (in seiner Ausgabe bes Speculum vitae humanas von Erzherzog Ferbinand von Tirof) erwäßnen solgendes Stüd eines undekannten Beefassers, welches sich auf der hiesigen Königl. Bibliothek befindet:

Syn hubich Luftig vod nuthich Comodia / darinnen vil puncten der che / kimber qu gispen / in voderwertigkeiten gedult / vond in glud kein hoffart gu dafen / auch woch mon heinisch wolf halten / folden ist dien gu offenbaren getent wirt / boch nit alleyn ernftlich / sonder auch lecherlich zu lefen.

Getrudt gu Meint bei Juo Schaffer. Anno M. D. XXXX.

Muf ber Rudjeite:

Bum Befer.

3ch bit bich fer ueracht mich nicht/ Lies gunor bifes gebicht/ Mit befindtem") fin und verftanb/ So wurftu finden aubanbt/

<sup>1)</sup> Ju holt sommt mir Bb. 30 ber Zissche 1, Mitertum in die Haben 1, Beische 2, Beische 2

<sup>2)</sup> Diefelbe Form S. 38: noch sein wir so unbesindt, das sich des (Trinkens) kiner massen wil, sondern treibens fletig on ausspren. Und: Du bist ein wenig befindere dan vor.

Warumb es angesangen sei Ru 3ucht vnd nit buberei/ Wo du wirst sernen guts daruon/ So dad ich verdient mein son.

Eine ahnliche Bermahrung finbet fich am Enbe bes Buches (G.LXXI):

Bum Befer ond Buborer femptlich.

Ob weren fiphimibig Kahen Hie von vil wotten (hipwahen) Bub vad zum engken außlegen/ Laft euch das int bewagen. Dan jelten man etwas erbendt/ Im wirt enn ichen angehendt. Enn voller von ich man gehendt. Enn voller von die find in die die Ken guter bas gut, böles mehr! Kerteibt aufhe weight be geit. So euch etwas befahreren thut/ Britigt auf, bolber guten muth.

Dan es jhe im beften erbacht, / Damit euch vil guter nacht.

Aus ben letzten Worten ergiebt sich, baß bas Stüd am Abenb, aus ben jum Fortgeben auffordernden Worten ber Conclusio S. LXX: "es wirt im hauß alles zughen vond beschlossen werben", baß es in einem geschlossenen Raume aufgeführt wurde.

Sonst enthält bas "gebicht" teine Berfe, sondern nur Krose. Die Reden der eingelinen Versonen sind ohne Wissige in sortlaufenden Argebrucht, nur die Auftritte find den der Alle die Gerbucht, nur die Auftritte find den der Alle die Gestelle der Gestelle der Alle die Gestelle der Gestelle der

Renner.
Heinh ber erfte Schultheis
Cont fein son
Got ber nachbeuren son
Seit fein zechgefel
Dit ber Contpen big zu uertrag
ber sachen enthelt.

Beyber.
Els Heinhen haußtraw und Conpen mutter.
Gent die alt Genßhirtin Beh ir Dochter Gel der nachbeurin so es Gopen irem son sagt.

Reg Dipen Dochter.

Schon aus biefem Berzeichnis ber Bersonen, bie alle nur mit abgefürzten Rusnamen bezeichnet sind (heinrich, Konrad, Gottfrieb, Siege frieb, Dietrich, Elisabeth ober Ile, Gertrub, Mechthilb, Ungelica (?), Manes) ertennt man, bag ber Inhalt bes Studes abweicht von bem ber großen Menge bon Dramen, mit benen bas 16. Jahrhundert überflutet wurde: bag bier fein biblifder Stoff behandelt wird, fondern ein beimifder, noch bagu bem beutiden Dorfleben entnommener, bas empfand ber Berfaffer felbft als eine Abweichung bom Bertommlichen und Ablichen, baber betout er ju Unfang und ju Ende ben fittlichen Behalt biefes bem Inhalte nach rein weltlichen Studes. Aber trot ber auch icon im Titel ausgefprocenen Abficht zu belehren mirb bas Stud feinesmeas lebrbaft. Es hanbelt fich nicht etwa um bie Frage Epbs, "ob einem manne feb su nemen ein elich weib ober nit", ober um bie Beigelung weiblicher Schmachen u. bergl. mehr, fondern bie "viel punften ber ebe" find hauptfachlich rechtlicher Ratur. Benn moberne Luftiviele mit ber ftaatlich geicusten Form ber Che nicht immer icon umfpringen, fo baut fich unfere "Comobie" auf ber Bebeutung auf, Die nach beutider Rechtsanicauung bas Cheverlobnis batte: es ftellte ben fur Begrunbung einer Che mich: tigften Att bar. 1) Rach tanonifchem Rechte tonnten Berfonen, bie bas Rindbeitsalter überidritten batten, fich ben fünftigen Abichluß ber Gbe beriprechen, ohne bag es bagu einer besonderen Form bedurfte, an schuoler un an pfafen, wie es im Liebe von Degens und Begens Sochzeit beißt (Lagberg: Lieberfaal 3,399; Lieberbuch ber Clara Saplerin brg. bon Saltaus C. 260). Allerbings erzeugte biefes Berlobnis feinen Bmang . gur Bollgiebung ber Che, auch fonnte es auf Berlangen ber Eltern burch ben Richter geloft merben.2) gegen bie Auflofung tonnten fich aber bie Berlobten fcuben burch thatfachlichen Bollgug ber Che im Beilager.3) Rach einem Erfenntnis bes Bittenbergifden Ronfiftoriums p. 3. 1567 follten folde "Bintelebegenoffen" nicht beftraft werben, "fintemal nach befchehener Berlobnuß amifchen inen eine rechte ebe ift .. wie benn auch bie Rinber aus folder gufammenhaltung geborn, por ehelich gehalten werben mogen." Rur foll von ber Rangel herab bor "foldem Ergernuß" gewarnt werben.4) Bie tief biefe Lebre von ber Chefchliegung im Bolte, inebefonbere in bem bier in Frage tommenben Thuringen und Beffen eingewurzelt mar, erfieht man baraus, bag noch 1723 im Rurftaate Daing bie Rirchenordnung bon 1670, bie ben fog. Bintelber: lobungen ein Enbe machen follte, bier mal im Jahre bon ber Rangel berab verlefen murbe, und gwar mit vericarften Bestimmungen; mer fich

<sup>1)</sup> Bgl. R. Sohm: Trauung und Berlobung. Beimar 1876, G. 36.

<sup>2)</sup> Bgl. E. Friedberg: Lehrbuch bes tathol. u. ebangel. Rirchenrechts, Leipzig 1879, S. 365.

<sup>3)</sup> Daß die copula carnalis gleiche Birfung mit der Trauung hatte, sagt auch Sohm a. a. D. S. 79 Anm., vgl. S. 116.

<sup>4)</sup> Friebberg G. 260, bgl. Cobm G. 125.

im Bintel, ohne Zuziehung ber Ettern u.f.w. in ein Sheverlobnis einsgelassen habe, solle bor Bericht tein Behör finden, auch wenn Schwangerung vorbanden fei.1)

In Unbetracht ber gulebt angeführten Thatfache tann es nun taum Bunber nehmen, bag in ber Comobie bon 1540 biefe rechtlichen und prattifden "Buntte ber Che" von einem jungen Bauerburichen angewendet und burchgeführt merben. Cont, ber Cobn bes Schultheißen Beint, ber Gefahr lauft, in Dugiggang ju verlottern, foll nach bem Billen feiner Eltern, "bulerei gu bermeiben, ein reich gimlich alte witme" beirgten; er bat aber bereits Des, bie Tochter ber Ganfebirtin Geut, in fein Berg geschloffen. Den Amiefpalt, in ben somit ber Belb biefer Dorfgeschichte gerat, enbet er mit bem Entichluffe, trop Bater und Mutter feinen Ropf burchaufeben. Er tragt Deben bie Che an "bmb ber groffen lieb willen, bie er ihr lang getragen bat." Deb: "Bie font by fein? baß ber reichft im borff / ber ermbsten bnb bnachsamen begeren folt / es fein bunut rebe / bie ir iungen gefellen pflegt auf ju geben / bie arme meible bo mit ju betrigen .... En behut mich Gott, bin ich boch bericht bie ebe fol mit ber altern pormiffen gugeben ... " Cont: "Bas faaftu bon eltern ober bon irer bewilligung / bie ebe ftet in einmutiger berwilligung beber bes mans ond weibs / ond nit ber eltern / barumb wiltu mich haben fo fag es balt ober ich nim ein alt reiche bafur by glud ichleicht bir ibo nach /ichlag es nit auf." Daß fie feinem Drangen nachgiebt, ift ein Beweis ihres machtigen Gefühle; fie geloben fich bie Che burd Sanbichlag, und fie verspricht insbesonbere noch, es ein Jahr lang ju berichweigen, ingwijden will er mit feinem Bater ihrer "Che halben handlen und bie ander abichlagen." Daß er fich bies ausbebingt, tann aber boch taum in bem Buniche, bie Schweigfamfeit ber Berlobten ju erproben, feinen Grund haben, vielmehr bebarf es biefer Frift, wenn Cont ben thatfachlichen Bollgug ber Che beweifen will, ber bie fo geichloffene Che unaufloslich machen foll. Daß Cont mit feinem ftartften Anfinnen nicht fofort berbortritt, macht feiner Gefinnung Ghre, und nur gernb mag er fprechen: "Es felbt mir noch eins gu/bu bift boch nun mher mein/bnb ich bein/wo bu beinbt2) ben mir legft/fo funnt man mich ju feiner anbern bringen ob icon mein batter wolt bufinnig werben ban bie Recht bermogen ba in foldem fal nach ber gelobt bie che beftenbig bnb bleiben muß / barumb fo bleib ben mir/es ift bir nun mhe nit vnerlich / ban wier habens einander bebe gelobt." Sie will naturlich "Berwilligung ber Eltern und Chriftlichen gebrauch mit offenem

<sup>1)</sup> S. L. Lippert: Annalen bes Kirchenrechts, Frankfurt 1832, 3, 109.

Die berechnenbe Urt biefes Bauerburichen mag anftofia ericheinen, wie feine Renntnis bes Rechtes. Aber wenn lettere fich aus feiner Eigenschaft als Schulzensohn fowie aus ber genoffenen Schulbilbung (S. 8) erflaren laft. fo giebt ber Dichter Conten noch mehrfach Gelegenheit, fich ale flugen, ja berichmitten Denichen ju geigen; fo wenn er ibn erwagen lafit, baf Des ibm wegen ibrer Urmut gehorfam fein muß, mabrend er mit ber reichen Bitme "fippelns und icheltens nicht an gu werben" fürchtet (G. 16). Stets hat er eine Musrebe bereit, ja ibm ift logar bie Luge nicht fremb. Gleich bei ber erften Berbanblung mit bem Bater fpricht er bas Gegenteil von bem aus, mas er für fich als feine mabre Meinung außert (vergl. S. 63), und im vierten Aft (S. 45) leugnet er bas beimliche Berlobnis gunachft ab - man fieht, ber Dichter will feinen Tugenbhelben barftellen, wenn er auch Cont nicht wirflich ichlecht fein lagt. Bie fonnte er fonft S. 46 verzweifelnb rufen: "bg ich fol ju einem onman nunbaleft werben, by ift mir fcmer ban fol ich bie periprochen eh nit halten fo handel ich wiber got bnb muß bie berlaffen/bie mir auff erben bie liebft ift" u.f.m. Daß ibn fein Bater ans bem Saufe ftieß, er mithin vielleicht "feiner guter ichaben leiben wirb", ficht ibn weniger an, "folche weren mit hilff bes Rechten wiber ju befommen." Alfo auch bier wieber beweift er Rechtstunde, und wir muffen an ihre Möglichfeit bei ihm glauben, ba auch bie Ganfebirtin wie ihre Tochter fich auf bas Recht verfteben. Erftere fpricht (G. 27) im zweiten Aft bie Befürchtung aus, Cons habe bie Che "mit einer Ronbiftion berfprochen", weil er beren Berletung vorausgefeben, alfo Erlebigung feines Berfprechens gehofft habe, jumal Des nichts beweifen tonne; "them er ban fur ben richter, wer gu beforgen ein meinaib gefcheben wurb", es fei ju fpat, ibn "mit etlichen mennern ju befchiden", hatte er gestanben, fo mare im Sall ber Rot ein Beweis moalich gewefen, hatte er geleugnet, fo batte Det ihre Ehre behalten. Benn bierburch

<sup>1)</sup> Sonach hat die Tranung bereits großes Unsehen im Bolle erlangt: bor ihrem Bollsug besteht nur ein Kontubinat.

<sup>2)</sup> jest icon.

Des ihr Bertrauen ju Cons nicht mantenb machen lagt, fo fucht fie, bereits Mutter geworben, im funften Aft (S.51) ihre Mutter mit bem Sinmeis auf Conbens Abfindungspflicht ju beruhigen: "Gol er von mir mit willen tommen / ba ich ban nit werb gern geicheen laffen / ba Recht nehm mir in ban fo muß er boch ale vil gelte ichwisen, bag mir bne bamit unfer lebenland bas ban bisber gefcheen erneren woln." Freilich entgegnet bie Mutter: "Bar bon verlegen wir by recht/ban wier bermogens nit / welcher wil etwa am gericht omb funft thun / bann Brocuratores ber grmen fein nit wie etwo Ruo1) gewesen/bie ibig welt wil gelt, und fpigfundigfeit geiten mbe lieben / ban ba armut bebenden, wo bleibt ban bie Grecution / man icon ebn grmer etwas gegen ein reichen / mechtigen erlangt." Das find fo realiftifche Erörterungen, bag man glauben möchte, ber Berfaffer babe fein Stud bem Leben abgelaufcht, und mutet uns vielleicht in biefem Buntte fein Realismus nicht gerabe poetifch an, fo zeigt er im übrigen in ber Entwidlung ber Sanblung und Reichnung ber Charaftere einen bochft gludlichen Reglismus.

Die Entbedung bes Borgefallenen wirb auf natürlichfte Beife berbeigeführt. Des muß ihrer über ihr nachtliches Musbleiben außerft erregten Mutter "nach langem weren ergangene handlung erzelen/bas bie mutter leglich wol gufriben wirt." Sie teilt nicht nur bas Bertrquen ihres Rinbes auf ihr Glud und auf Cons, fonbern fürchtet, Det werbe nun "es ftoly werben", "Du wurft nun mein bergeffen werben." Det verfichert fie ihrer bemutigen Dantbarfeit gegen Gott wie ihrer Rinbesliebe. Beut: "Biltu mir auch auff bie bochzeit enn newen Lunbifden rod und mantel tauffen? Dan biefer rod bienbt für folde erliche lendt nit als fie aus ber ftat ju beiner bochzeit tommen merben .... 36 muß auch enn fcleier und hubiche ichue haben, nit wie man fie auff ben borffen fonbern in ben fteten treat ... Ei wie ift mir boch geicheben / mich bundt alle mein geberm bab fich in meinem leib verwendt / und hab einen ftolbern gand übertommen ban por/bie weil mein bochter ju folden eren tompt/was febe ich/wil beim gben maffer ju bolen/ ein benne ju fieben / bas wir wol leben / vnnb bes jugeftanbenen glude one erfremen /ich muß boch mit ber geit lernen auter ichlederbiflein gu gewonen." (S. 29.) Ihre Soffart wird benn gans naturgemaß ber Unlag ju ber im britten Alte fich anbahnenben Wenbung ber Dinge. Un ihr ift freilich auch Des nicht gang foulblos. Gie geht nach ber Banfeweibe und tann feligen Bergens fich taum begabmen .. ein nem liebt au machen" bon ihrem Brautigam "bnb jugeftanbenem glud, bnb es vberlaut burche

<sup>1)</sup> In Sprier fuhrten bie Jesuitenschuler ein bie Freigebigkeit bes beil. Juo barftellenbes Stud auf, f. Janffen: Geich, bes b. Boltes 7, 124.

borff gu fingen" - "aber bieweil es ein jar fol verfcwigen bleiben barff ich nit fingen / ich wil mich aber boch mit lachen ond frolichem geberben bif ich jum borff binaus tomm ber maffen erzeigen / bas man bennoch merden fol mir fibebe etwas fur / wan man mich fcon vrfach meiner frembe fragt / fan ich wol fcmaigen / ober bo mit verantworten / arme leubt tunnen auch nit almal traurig fein". Babrent fie fo in findlider Beife ibre Bergensfreube aufert, trifft fie auf Cont, bem fie ibr Berhalten gegenüber ber Mutter mitteilt, ohne feine Difbilligung gu erfahren. Rochmals laft fie fich in rubrenber Beife feiner Treue fich verfichern "meine mutter wirt one nit verrathen, allenn haltu glauben/ und ghe nit jurud ...!" Cont: "3ch wils halten / bund folt ich barüber bes lante entlauffen!" Des: En bebut one Gott, mir woln nit entlauffen fonber bie ben einander bleiben." Da wunfcht er fie auf bie Beibe ju begleiten, aber fie wehrt ibm: "Do bit ich bich fur mein Cons / bleib binnen / bnb mach bne beben nit bog gerücht / bie welt ift an ba1) juuerferlich/ich wil boch ju mittag wiber reinber fommen/was bulff biche ba bu bnier ebe molit bomit villeicht au rud treiben / aume / ich forg werlich bu werft nit halten/mein mutter hat mirs wol gefagt/ boch vertram ich bir/bu werft mich nit verlaffen." Giebt biefe Rebe bas Muf= und Abmogen ber Gefühle, ber Ungft und bes Bertrauens nicht munberbar mahr und icon mieber? Rur bas eine erlaubt fie, bag Cont por bem Thore ibr nachfebe, "fo fern er tan."

Aber troh ihrer Borsicht find sie sichon bemerkt worden, und zwar von Gel, der nachbeurin, die Conth effelden sollte. In ihr erwacht die Ragierbe; beiteibigen soll sie Rechens eigene Mutter, welche berzue sommt Wasser zu holen, wie sichon am Ende des zweiten Attes angedeutet war — ein Beispiel sie das Geldief, mit dem der Dichter die einzelnen Samblungen zu verfablen verkleit.

Die Begrüßung: "Guten morgen Genshirtin!" nimmt bife übe aft; "Ar erichen wolt auch pas armei immer venberbucken, pa, beth es bir gefchot, ob du mich schon mit mepnem bauff namen / ober aber nahenung genen heft, ond den elenden armen namen Genshirtin aussen genstein. Es mödt esp geit fommen ich flant vor andern herfür gejogen werden / ob ich ibo schon arm bin." Da die Rachbartin gutmitig ir nicht nur jebes Gilfal geinnt, sondern auch met Berglings blittet, ver licher ihr Gent ihre gandbag Geneighieti. "Dan das gehürt einer ieden kerteit, mie gande dan freif wie es miglich wum bytunisch eingewenden." Ran mertt, wie ihr die fünftige Bertvandischaft mit dem Schallschie in no Roof gestlegen ist. Dereadssimte erwidert is Gels erneut Knurde:

<sup>1)</sup> ohnebies.

"Dein nachbewrin, vergun mir etwas mit Dir gu reben!" "Sag ber, liebe Bel/fchem bich nit." Diefen Ton tonnte fich Bel nur erflaren, menn Beut Frau Schultheifin geworben mare - fie bringt ibn fofort mit ihrer porbergemachten Beobachtung aufammen und municht Muffdluß barüber. Dbmobl Geut nichts zu wiffen behaubtet, verrat fie fich burch ibr Lachen. Es ift von vornberein flar, bag Geut ibr Gebeimnis nicht bei fich behalten fann; fie muß bamit berausruden, wie Bel fich auf ihren "alten tramen und gelauben," ben fie gufammen haben, "und auf ihre bisberige lieb /freunticaft bnb ennigfeit" beruft - mit biefen liftigen Borten wirb Beut berudt, und ba Bel an ihre bon Jugend auf geubte Ber: fcmiegenheit erinnert und boch und teuer fcmort "wan ich ehnen fcon nadent febe. ich (bie Bitme) wolte mebm man nit fagen", tommt es enblich bie Berbandlung über bie Berichwiegenheit nimmt eine gange Seite in Unfbruch, ber Dichter ift fich alfo bes tomifchen Bertes biefes Motivs bewußt - ju einer in gebrangter Rurge gehaltenen Mitteilung bes Gebeim: niffes; mit fliegenbem Atem jebenfalls ftogt Beut bervor: "Cont unfere Schultbeifen fon bat mein bochter au ber ebe genommen /ift beint barauf ben ibr gelegen/mo es ein jahr verschwigen bleibt / fo ift es alles beichloffen / barnach wirt ich eine reiche fram und nimmer alfo arm und verechtlich gehalten / wie bisher gefcheben fo liebe nachbawrin bebend mein freud felbft!" Belde beabfichtigte Runft icon im Gabbau! Die Rachbarin municht von Bergen Glud und bittet: "Du murft mich boch ale beine getreue bienerin/fo ich beiner hilff beborftig nun binfuro auch laffen bor anbern beuolen fein." Geut: "Warumb nit/bu folt bie furnembit in mehm bund mehner bochter rath fein ban fie ift jung bub bebarff mol rathe ... Bebut bich Got/ich wil geben maffer bolen etwas quis ju tochen/mit menner bochter froblich ju fein/fo fie wiber bom felbt tompt bod mil iche auch nit lang anbreiben fonber froenbe enn focin bingen ... Ich wolt gern bor fremben banben aber ich muß mich balten bamit es ibe enn jar verfdwigen bleib." Ift bas nicht bie feinfte und boch einfachfte Romit, bie man fich benten tann? Bie lebensmahr fpielt fich bie gange Berhandlung ab!

Der Zweifel, ob die Nachbarin wirflich nur gutmitig ober voller Schaftzeit ift, wird im nächten Auftritt beseingt, wo durch ihren Nurd die Auftreit eingebrägt wird, das Sch wohl schieften mag, daß "epn richs ein arms nimbt", und beibe glüdlich werden, "hinwiderumd wind guts willen gefreit geret zeiten wie es mag". Beichwoßl erschein, "hinwiderumd vom guts willen gefreit geret zeiten wie es mag". Beichwosel erschein ihr der gange Borgang läckerlich. Das gewahrt ihr Sohn Goh, der sichlich "gestern mit dem drunt zu viel gethan" und sich nur auf sein Sohnerecht zu berufen braucht, um die "new mer" brüftwarm zu erschen. Ihn ersten berucht, um die "new mer" brüftwarm zu erschen. Ihn ersten ib Aussssch wie habe wie er hundel

wol mugen ichlemmen und banben/ich vermut mich auch nit ber geringft under bem hauffen ju fein!" Bmar verfichert er feine Berichwiegenbeit, alaubt aber felbft nicht an bie Aufrechthaltung bes Gebeimniffes. Er bat fein anberes Berlangen, als feinen Bechgenoffen Geis, ber ebenfo ichmeigen tann wie er. Mitteilung ju machen. Dabei ift freilich ein fleines Sinbernis ju überwinden, Seit hat bereits ben "gebrenten wein" auf fich mirten laffen und muß baber "ein flein weil" ichlafen, ebe er bie feltfame Dar bernehmen tann. Die nur furge Paufe fullt Boy burch eine fleine Betrachtung über bas Lafter bes Trinfens aus. Dann erfolgt bie Ditteilung an ben "noch ein wenig bruntenen", ber trob aller Aufforberung jum Schweigen als ein virnenvoller und unuerschwiegener (S. 4) bie Sache formlich ausschreit, benn wie folle "enn offenbare bochzeit verschwigen bleiben"? Ja, er macht fogar ben Borfchlag, jum Schultheißen ju geben und ihm Glud zu munichen, um "bas botten brobt zu uerbienen." Gefagt. gethan. Der Schulge fteht bor feiner Thur, ihm fällt es aber nicht ein, ben beiben Gefellen fur bie "newe zeitung", bie nach ihrer Behauptung noch vor Mittag "bie gange borffichaft" miffe, Dant ju fagen, ba gieben es beibe bor, fich aus bem Staube ju machen.

Im vieren Alt, "ghet heinh in eynem jorn auß dem hauß seinen zu sich gengen zu ichglagen bem volget die mutter Els/
woll den vatter gern seines sichgabens mittern /velche Const unvölsseit von 
ker vatter für hat erliebel nachdem er Wiehen hat geschn auß selvi gene. 
Er Matter judt des Katers Ausmersmelte von dem derzig Lögen
kommenden Const abzusenten, indem sie den Krm um ihn legt und ihn
auf einen Hausbau simweit. Beder unsich, kum kanne zu sich depringen,
dem Sohne "mit der wher eyns zu langen." Aber er "sest in also an/
das die mutter oder in auch vermeintlich ergantut", verbei jagen ihn von
dis, "der slöge gern/von er west wo dien Joeganet ihn Tüby der andre
Schulische der siehe in erschrecken von bestümmert seyn, fragt die versch
wie im Gong excell/veheft Connen den fin sie in doch vergenen wirt."

 auffgelegt Treut willig gutragen ... ben leib las one nit wiber mo bas Got ein alud iraente beidert in boffart fallen."

Rwifden biefem und bem funften Mit liegt ein Sahr, mabrenb beffen Beint feinen Ginn nicht anberte. Gein Amtsgenoffe Din. ein maderer Mann, übernimmt für feinen Schubling Cont einen Bittgang su beffen Bater, ben er auf balbem Bege trifft. Go wirb ein Ggenenmedfel bermieben. In ber Unterrebung entfaltet Dit eine mitige, "ichmantbafte" Art, boch lagt fich Beint meber hierburch noch burch ernfte Borftellungen über reiche und grme Beirgten umftimmen - batte Cont auch bie reiche Bitme nicht genommen, fo mare Dibene Tochter eine baffenbe Gattin für ibn gemefen. Dies Bort Beinbens regt ben erfolglos abgiebenben Dis an, Conben fur eine Beirat mit feiner Tochter Res ju gewinnen, Daburd wird Cont in einen neuen Bwiefpalt verfest: feine "große Lieb" au Desen und fein Chegelobnis machen ihm bie Unnahme bes porgefclagenen Mittels, feines Baters Rorn gu fanftigen, unmöglich. Doch entichließt er fich ju ber Bufage, Refen ju nehmen, "aber ire nit au geloben", "villeicht nimpt mich Det mit recht fur')/fo ift boch bie erfte ehe bleibent/in bes them ich zu mennes patters genaben/ond mocht bas alud geben /bas ich biefer beichwert aller erlebigt / bnb menn Desen behalten mocht." Go geht er benn auf Digens Borichlag ein, "allenn bas ich gunor mennes batters hulb wiber hab eh iche jr gelob." Darauf= bin begiebt fich Dit wieber gu Beint, und finbet biefen auch geneigt. Rur Ele bat rechtliche Bebenten (G. 59); "Er bat befent/bae er ire gelobt hab/fo befindt fich bas margeichen/nemlich enn junger fon/fo icon auff in ale ben batter burch bie mutter in finbtenoten befent gebaufft morben/folt er nun bije nemen/pund burche Recht unbillig ertent werben / wie wurt es une barober ergeben." 3hr begegnet Beinb mit ber enticheibenben Rebe: "Bas fagftu baruon / er nimpt mir bennoch lieber eines Schultheifen bochter ber auch benehl von ber oberfeit bat/ ban einer Benghirtin bochter." Go glaubte er icon im erften Att feine Amtsgewalt verwenben gu tonnen, um bie Rachbarin gur Ghe mit feinem Sohne ju gwingen. Das lagt boch ziemlich beutlich bie fiberzeugung burchbliden, bag folden obrigfeitlichen Berfonen gegenüber bas Recht erlahmen muß, und man wird fich nun nicht mehr munbern, bag ber Sohn biefes Schulgen bas Recht auch ju feinem Ruben angumenben gedachte. Die Bochzeit wird icon auf ben nachften Tag feftgefest, und Beint verpflichtet fich, feinem Cobne "fein bos wort" ju fagen. Da ericheint Cont felbit, ber in ber Rabe wartete, und erbittet und empfangt bie Gnabe feiner Eltern.

<sup>1) =</sup> belangt mich vielleicht gerichtlich.

Die Runbe von biefen Borgangen feben wir im nachften Muftritt auf Geut und Des mirten, Die eben bom Schlaf aufgeftanben finb. Des ift voll Ergebenheit, aber auch voll Gottvertrauen: "Beber bor Got ober ber welt tan Cont fein ander ebe weib baben ban mich / nimpt er barüber ein andere fo verzeige im got ich hoff aber ftete noch eine beffern." Und bies angefichts ber Thatfache, bag Cont fich mabrend bes pergangenen Rabres meber um fie noch ibr Rinblein gefummert bat. Gie entschulbigt ibn fogar: "Er hate villeicht nit thun tonnen ober borffen/fo gebort boch ibe ehm erlibenben basjenig ju halten bas er verheiffen bat/bas vertram ich im auch ju er werte thun." Doch will fie bem gunftigeren Befchid entgegen tommen, noch in letter Stunde Cont an fich erinnern. "3ch wil an ein ort gheben/bas findt fo boch ibe fenn ift/mit mir nemen/bas er fur mir uber gben ond bne feben muß/villeicht wirt er noch enn fundlein ber erften lieb ben fich befinden/welche miber gu einem Feur werben mocht/bnnb bebenten mas er mir versprochen." Diefer Schritt foll benn auch bie gewunichte Benbung berbeiführen - bie Enticheibung bleibt alfo nicht etwa bem Bufall überlaffen. Dibene Tochter Reg ift fogleich bereit gewesen, Conb su beirgten, ber freilich bor ibrer "fpibigen nafen" surudidredte. Auch trügt ibn nicht feine barauf gegrundete Bermutung: "fieht gleich als fei fie gornig und haberhafftig." Ihr eigener Bater ftellt ihr bas zweifelhafte Fleifigeugnie aus: "Sie wirt bir bas hauß nit unrein laffen/fie teret ebe bas bobig vier mochen binber bie ftuben thur ebe bas bauf pnrein blieb/fo enlich ift fie1)/aber boch gebet bebe mit mir/es ift geit." Unmittelbar auf biefe Borte folgt im Buche bie Rebe Depens: "Gibe mehn mutter/er bat by Rinblein angegriffen ond mich angelacht/es wirt noch gut werben." Dem Aufbruch ift alfo ein ftummes Spiel ber geschilberten Art gefolgt.") Daran fnupft fich fogleich eine Auseinanberfebung swifden Reg und Cont. Erftere wittert mit Recht Unrat und "thut feinen Schritt for fich", ebe fie bie Mustunft erhalt, bie fie freilich taum nötig haben follte, ba fie bei ber Enge ber Orteverhaltniffe - bie Gemartungen ber Schultbeifen ftoken aneinanber (vergl. G. 61) - taum ohne Renntnis über Conpens Angelegenheiten bleiben tonnte.5) Daß

<sup>1)</sup> Bergl. S. 23; wie ban die jugent mbe treg und ichtefferlich ban enlich ift. Sicher bastelbe wie entlich = fleifig, bei Sans Sachs u. a.

<sup>2)</sup> Rebenfalls ein erfreutlicherer Borgang als ber ühnlich in Wolffs, Dyangenbergs "Gildsbuchie" v. 3. 1613, wo bie Wanermangs Kall in fib bem Bantenfojn Lienbl, ber fie geighwängert hat, in den Beg fiellt, als er mit der Soldatennehe Agnesse ihr ausberichen will; 1. Spangenbergs ausgen. Dichtungen fing. ben Martin, Ctrasburg 1887, G. 310 fig.

<sup>3)</sup> S. 61 hat Geut icon am Morgen Aunde von bem, was am Abend vorher von Being und Dig verhandelt worden ift.

Des "nit enn nacht bat ichweigen tonnen", bas erregt bei Reg bohnifches Erstaunen. "D wer alfo enn bos unuerichloffens maul bat/und fenner jungen nit mechtig ift / ber bag nit in biefe welt / ich mag bir bei glauben aufagen /baf ich fieben igr ben bnierm fnecht bin gelegen bnb boch fo verschwigen gewesen/bas ich nie fein wort baruon bab gefagt ban mas ich bir ibo bertram." Doch taum ift ihr bas Wort entfahren, ba bereut fie es, aus eitlem Stolge über ihre bisherige Berichwiegenheit biefe geloft zu baben. Cont weift fie bon fich: "Da ichlag nichts aute au/bu fofft mol ale verichwigen fein / man bu brei heft bas bu mir bon ennem nit fagft/wed mit bir!" So treten fie "gereib gornent" bor Beint, ber ihnen mit Ele entgegentam (alfo ift wieber ein Orte: wechsel vermieben). Reg giebt ohne weiteres als ben Grund ihres Bornes ihre Giferfucht auf Det an: "3ch tan nit bulben by er mit enner rebt/wan er icon faur febe/ju geichweigen bag er bargu lachen folb/ond wo er nit anberft thut/wurt ich fagen/ich wolt fein nit." "Bnb ich bein lauter gar nit/hab bein auch nit begert," fahrt Cont bagwifden und bedt ihren fiebeniahrigen Sanbel mit bem Rnechte por ben Eftern auf. Dis nimmt Reg bei Seite und fucht bie Sache als einen Scherg binguftellen, Cont lagt fich jeboch nicht breit ichlagen und ftellt feinem Bater bor: "Bebend wie fiche gereibt gwifden bne anleft/ was wirt noch baraus werben / fo wir aufamen tomen bar au fo wer mire bonlich fie gunemen/bie weil fie ir icanbt felbft offenbart es wurt mir ftets an mehnem berben ligen bnb baran nagen big es mich bot." Da er auch von ber abermale von Beint porgeichlagenen Bitme nichts wiffen will, und Ren, fich ebenfo ftola buntenb wie Cont, auf biefen verzichtet und fich ihren Rnecht ausbittet, ba macht Dis zuerft gute Diene jum bofen Spiel und fucht bie Sache jum beften ju tehren: "Go ich boch heut enn icaldenar fein muß/bie weil mich ba glud fo wol mit enner fromen verschwigenen bochter, bnb on mein wiffen mit ebnem enben verforgt bnb verfeben bat / wil ich willigen bas fie bei ehnander bleiben / ban es wer ichab bas fie zwei beufer befleden folten/thu im Beint auch alfo." Dit feinen Borftellungen vereinigt Els ihre Bitten - Den und Beut fleben abfeits ftebend ben Simmel an - und Cont führt mit fraftigem Bufpruch bie Enticheibung bes Baters berbei: "Ach lieber vatter mas fratftu bich lang binber ben oren/was verfcut ift tan man fo eben nit wiber auff lefen ober flauben / bu haft alle gelegenheit gebort / gib beinen vett er= lichen willen auch barau." Go follen benn noch beute amei Sociaeiten aus gleich gehalten werben, benn Dit ichidt fogleich nach feinem "ungewuften Enben." Rachbem auch Gent noch einmal ju Borte gefommen ift mit bem Borfate. nicht wieber in bie frubere Boffart gurudgufallen, ichlieft Dit mit einer idershaften Betrachtung über feine umfichtige Tochter bas Stud beiter ab.

Gin echtes "rubrendes Luftfpiel" im Sinne Leffings, überhaupt ber mobernen Afthetit baben wir in biefer Romobie pom 9. 1540 por und: baß fie fo lange vergeffen fein tonnte, murbe fich fur bie beiben erften Rabrhunberte ibres Dafeins vielleicht baraus erflaren, baß fie fur biefe Beit ju mobern und ju gut mar. Das Bublitum, welches bie Romobien, Schwante und Saftnachtespiele, fpater bie Boffen Sanswurfts bejubelte, war für biefes Luftfviel nicht reif. Weit entfernt aber von ber ichuls meifterlichen Lehrhaftigfeit ber ernfteren Stude mochte es burch feinen weltlichen Inhalt ben Beifall geiftlicher und abnlicher Rreife verichergt haben. Die beforglichen Unreben bes beicheiben mit feinem Ramen gurud: haltenben Dichters an ben Lefer baben ibren auten Grund, und einmal eingefargt in ben Bucherfammlungen blieb bas Stud vericollen. Daß es freilich auch feiner ber Rachfolger Gottichebs bervorgog, bleibt ebenfo unerflarlich wie bas Entfteben eines folden Runftwerts in Beiten, Die ben Dafitab Leffingider Dramaturgie noch nicht bertragen. Dan möchte an ein bewußt : fünftlerifches Schaffen glauben, wenn man fieht, wie forgfältig ber Dichter bas Auftreten ber Berfonen begrunbet, wie er bei ber Einfachbeit ber Buhne es verfteht, jabe Oriswechsel gu vermeiben, entfernte Ortlichfeiten auf halbem Bege ju vereinen, natürlich unter Borausfebung williger Bhantafie bei ben Rufchauern. Der erfte Att ipielt abends por bem Saufe bes Schultheißen Beint, ber gweite morgens por bem Saufe ber Sirtin, ber britte vormittage auf ber Dorfftrage in ber Rabe bes Saufes ber Rachbarin wie bes Schultbeifen, ber vierte por bes Schulgen Saus. Amifchen bem 4. und 5. Afte ift bie Ginbeit ber Reit verlett, auch finbet in ibm Ortswechsel ftatt: querft feben wir une bor Dibene Saus, bon bem , taum ein rechter fpacirmegt ju Beinb ift"(6.54), bebor aber Dit ju biefem gelangt, ben er bereits auf balbem Bege fteben fieht, fpielt fich bie Gzene gwifchen Geut und Det ab, und gwar vor ihrem Saufe, beibe haben bann ihre Stellung gwifchen Dis mit ben Seinen und Being. Dit allebem wird aber boch feineswegs pon ber Bhantafie ber Rufchauer guviel verlangt, und ber Dichter weiß une babei mit großem Beidid ju unterrichten über Ort und Beit ber einzelnen Borgange, über Augeres, Bewegungen und Berhaltniffe ber Berionen. Dan bie beiben Schultbeife unterfetter Gestalt find, erfahrt man aus einer icherabaften Bemerfung Dipens G. 54, ebenfo burch biefen S. 56 bas Alter ber Sauptperfonen; Cont macht bie Bemertung über bie fpipe Rafe ber Reg G. 63, G. 68 uber bie Sanbbewegung feines Baters, Det teilt ben ftummen Borgang S. 64 mit - alles bas in pollig ungejuchter, naturlicher Art. Es finbet fich auch nicht eine unmittelbare Unweifung bes Dichters fur bie Spieler, alle Mufflarungen aber Außerlichfeiten find in bie Reben ber Berfonen verwebt. Un teiner Stelle aber verfallen biese in undramatische Ergählung von Dingen, die außerhalb der handlung liegen, 3. B. vergleiche man die Art, wie Els S. 59 über die Geburt ihred Enkelkindes berichtet oder richtiger die Renntnis davon vorausseht.

Schon bei einem oberflachlichen Durchblid muß man bie fefte Sanb: babung ber wichtigften Ginbeit bewundern; von Anfang an ftebt uns bas Riel ber Sanblung wie ber Ronflift flar por Augen, und ohne jebe Abichweifung führt ber Dichter bie Sandlung auf bem natürlichften Bege bem Riele gu, Der Sobebunft liegt im britten Mit: Beint erfahrt bas Geichebene und perftont feinen Cobn. Burbe ber Ronflift auf bie mabriceinlichte Art auf ben Sobepuntt geführt, fo erfolgt auch feine Lofung ebenfo naturlich auf Grund ber Charaftere. Sierin wie in ber far fonbernben Darftellung ber Charaftere liegt wohl ber größte Borgug unferes Studes vor allen anbern bis auf Leffing. 280 trafe man fo lebensmabr und boch nicht rob naturaliftifc ober gar gemein gezeichnete Geftalten an wie bier? Die Möglichfeit, bag Dorfleute fo benten, fublen und fprechen wie in unferm Stude burfte faum jemand leugnen, aber es liegt ein verflarenber Schimmer über ber Birflichfeit, bie uns bier entgegentritt. Go befonbers über ber Geftalt bes echt beutiden Dorffinbes Det. Bie rührend find ihre Bitten gegenüber Cont (f. o. S. 401), ihre Berteibigung ber Treue bes Geliebten G. 61 ac. Dag fie babei von Rechtsanipruchen rebet, bie fie geltenb machen will, zeigt ibr Berftanbnis fur regle Berbaltniffe, bas man auf Belehrungen bes Schulgenfohnes gurudführen mag. veral. beffen Borte o. G. 398. Dafür allerbings, bag Cont ein Sahr lang fich nicht nach Des umfieht, giebt bas Stud feine Erflarung. Bielleicht will ber Sohn burch biefe Rurudbaltung ben Bater gewinnen, er vereinigt ig in fich fluge Berechnung, ein Erbteil feines Baters, mit bem marmen Befühl, welches ber Bater an ber weichherzigen Mutter tabelt. Doch ift auch ihr ein gut Teil Schlangen - Mlugbeit eigen: wie im 1. Atte bie Rebe auf bas Spiel fommt, ju bem fie Cont Gelb gab, weiß fie gefcidt bas Gefprach abzulenten (S. 13), im 3. Atte fucht fie bie Aufmertfamfeit Beingens vom Sohne meg auf ben Sausbau bes Rachbars gu richten ac. Gutmutig zeigt fich auch bie Rachbarin gegenüber ihrem lebensluftigen Gobn wie gegenüber Beut, nur bag beren Soffart bei ibr eine Schalfhaftigfeit machruft, wie fie Els nicht bervorfebrt. Raturgemäß fteigt ber erft fittlich erregten Ganfebirtin bie Erhöbung ibrer Tochter in ben Ropf, aber burch Schaben flug geworben, pragt fie am Enbe ber Tochter und ben Rufchauern bie Bflicht ber Demut ein. Soffart ober boch Stoly beweift von Anfang an ber geftrenge Schultbeiß Beint, bei feinem Reichtum und feiner Burbe ift bas ja erflarlich; er ftrebt aus bem bauerifchen nach bem burgerlichen, b. b. ftabtifchen Befen,

baber foll fein Sohn bie aus ber Stadt geburtige Beut beiraten - mer bachte ba nicht an Goethes Lowenwirt? Beniger fteife Burbe als Beint entfaltet Dis, ber trop feines Umtes bas Leben beiterer und babei menfclicher nimmt: er ift bie rechte Berfonlichleit, ben Anoten gu lofen und fo bem Stude ben Charafter bes Luftiviels zu mabren, ber, wenn nicht icon borber burch Gel und bie Sirtin, fowie bie beiben Bechgefellen, mit Digens und feiner Tochter Erfcheinen gu Tage tritt. Lettere fteht im vollen Begenfat ju Des. Die Ganfebirtin bethatigt ihre Liebe burch bingebenbe Rugfamteit, Die Schulgentochter bat fich auch bingegeben. aber in meniger ehrenhafter Beife, und ber fiebenjabrige Umgang mit bem Rnechte hat ibr feinen hoben Begriff von Manneswurde beigebracht, bei Beiten ift fie bestrebt, ben funftigen Gatten "ju geumen wie fie in haben wil" (G. 66). Aber nicht fowohl ihre Berrich= und Bantfucht führt bie Enticheibung berbei, als ihre Schwabhaftigleit: ein und biefelbe Comache icurat und loft ben Anoten. Bie verfchiebenartig gestaltet aber ber Dichter bie Motive biefer Schwaphaftigfeit. Des bricht bas Schweigen aus Rinbespflicht, ihre Mutter plaubert, meil bie Freude übermachtig nach außen bringt, bie ftolge, fieben Jahre verschwiegene Reg plat mit ihrer Schanbe beraus in eifersuchtiger Gelbftgefälligfeit.

So findet sich benn im gangen Stude auch nicht ein einziger anftobiger Ausbruck. Weber Bater noch Sossa allen nich selbs in der höchsten Erregung eines ber groben Schimpsvorte entschüpfen, die in ben gleichzeitigen Komödien so gastreich auftreten. Narr und Schalf sind die einzigen, die sie anwenden. Das sintiste Wort diese Art gebraucht Geut ocenibler Med S.41. Sit die vermassehte vom Gott. Nur God. der

<sup>1)</sup> Konnte man nicht Bruberie mit Aftericam, prube mit aftericamig wiebergeben?

Schlemmer, richtet an seinen trunkenen Zechgefellen S. 28 ben Jindi; "Aun fired bich aller ritten namen", und Reß, die bösartige Schulgentochter, verwünschlie S. 65 Meh: "Das sie ber wolchet") ribit") ansomme". Ritzends wird der Teust, ohne den andere Stüde gar nicht anskommen, auch nur ansedeutet, Geschechtliches nur mit dem einem Ausdruck "deifliegen" bezeichnet. Roch heuter erregt das Belieger selbs bie Fätzstlichteiten keinen Anhole.

Dan bes Dichters Sprache eine fo feuiche Rurudbaltung ubt, ift um fo bewundernswerter, ale er ja feine Dorfleute lediglich Brofa reben lagt. Rwar bewahrte bie poetische Form bie meiften ber gleichzeitigen Dichter nicht vor bem Gebrauche berber und anftogiger Musbrude. Der bon porn berein geubte Bergicht auf Rhptbmus und Reim tonnte aber boch großere Amanglofigfeit auch im profgifchen Musbrud gur Rolge baben. Bas nun biefe Brofg im allgemeinen anlangt, fo untericheibet fie fich febr ju ihrem Borteil von berjenigen, Die hundert Sabre fpater in ben Studen ber englischen Romobianten, bes Bergoge Beinrich Julius u. a. auftritt. Rur bas Argumentum Romobie und bie Rebe bes Breco machen einen etwas unbeholfenen, fteifen Ginbrud mit ihren langen Saben und tangleimagigen Ronftruftionen. 3m Stude felbft reben bie Berfonen eine burchaus angemeffene Sprache. Der Schultheiß Beint fucht noch am meiften feine Burbe in funftvollen Berioben auszugtmen. im übrigen maltet ungefucte Ginfacbeit. Manche Gabe zeigen mittelbochbeutiches Gefüge, namentlich in ber Art, wie ber bloge Ronjunttiv genugt, bie Abhangigfeit eines Cabes vom anbern beutlich ju machen.

<sup>1)</sup> Bohl Sartigivium, vergl mit vonhfangetem arm S. 65; angrenist = angrengend S. 4; mit giltertem herhen S. 64; boch S. 19 nachfolget; S. 84 nacht; S. 84 mit sehnber augen. Entweber ift also bad reinigende Fieber gemeint oder wolchen hab bereits den Sinn von schwaben: Die schwabkeite West sollt vom Schwabkeite West sollt vom Schwabkeite Under werden.

<sup>2)</sup> Agl. Raffer, Comodie vom Konig u. 1574, D46: Macht euch weg ins ritten nammen; D89: Go bleiben ins ritten nammen draußen; C46: Der ritt der nemm dich dann bahin. — 3. Junkelin bei Tittmann, Schausp. a. d. 16. 3h. 1. 198. B. 762:

Wie gittrend ir? schütt uch der rit! ir müßens dran, es hist uch nit. — Spangenberg: Mammons Sold 1613, U. 700. (Wartin S. 290): Ep daß die Kunkt hab den Nitt, Wust es dann alls gespunnen seun?

In den "Engelissen Aufgagen" der Engel Komddien und Angedden 1624 berwünsche eine Frau ihre Wagd (Naa6): Ach daß mein Wagd antom der Kitt. — Wie hier das Fieder gerebeigenänsigt wird, so dei Seld. Wild: Jwolf Comddien und Tragddien 1666, 38 die plag und sant Berlikdang (von Lugier selhs). Bergl Sdanacnstra a. D. U. Arse

<sup>3</sup>ch wolt bie Rart hett Cant Beit Tant, 3ch tan boch nichts barmit gewinnen.

So besinders bei Berben bes hoffens umd Fürchtens, p. B. S. 42: 3ch beierg mich nie erschiten mas, boch wird ein anderes Gubjett als ich nicht unterbrückt: S. 7: 3ch besorg du habst vonsern son gar zu lieb; S. 43: vorthoff vetterlich gers sen geneicht; S. 27: wer zu besorgen eine minadte geschen wurch; vosksichen auch bei Berben bes Soggens, p. B. im Argumentum: Web betent VII zur dei jrenn tiecht gesegn sei, b. B. im Argumentum: Web betent VII zur dei jren tiecht gesegn sei, b. B. im Krymmentum: Bei betent VII zur dei jren tiecht gesegn sei, b. B. im Krymmentum: Bei betent VII zur dei jrei ein die bei falle glauben zuspassen, das ich 7 jar. bin gesegn Rach von Westen bes Glaubens gleich Ministrosifentutien: Se Si: die und mit als ein ist; S. 22: Wett, du haft mit einen reichen jungen man geben/den ich mit betwet zu sein nit arbeacht bas i.

Scheinbarer Infinitio ftebt bereits bei merben G. 28: Du murft mein bergeffen werben, G. 9: fo wirftu weinen werben, G. 16: Des erb ich werben wird.") Partigipia Brafentis find giemlich viel gebraucht, and in Berbinbung mit fein, bas Bart, Brat, auch abfolut im Genitib: ich hab Congen vertrauter meinung baruon gefagt. Der Benitiv hat überhaupt noch reiche Bermenbung, fo g. B. gang wie im mbb. es: wie wirftu nun es fo ftolg werben. G. 28; bomit mer ich fippelne und icheltens nimmer an G. 15. Go erinnert auch ber Wortichat an bie altere Beit: Da febe ich fie eben ber tretten, bie mir liebt G. 16; ju bonlich G. 67 vergl. zwivellop daz hoenet. G. 15: Bebent bich beinbt, gib mir morgen entlich antwort, b. b. befinitiv: G. 36: Bas bor ich ba? ift es mar? -Es ift engentlich alfo: und S. 39: 3ft es mar? - Engentlich (alfo wirtlich). - Bertrauen ift mannlichen, Armut weiblichen Gefchlechts: S. 34: auff unfern alten vertramen, ben wir bifcher gehabt, G. 36: befower bich ires armute nicht. In ber Deflination fallt auf: G. 49: fol ich folden fummerlichen ichmergen tragen, in ber Ronjugation: onbefinbt, 1. o. S. 395, er leigt S. 67, bier leiftu S. 38, ber bag nit S. 65, murft, wurt neben wird und wirft als Futurum, 3 B. mas wurt baraus werben 6. 19. In Bezug auf ben Lautftand macht fich haufig ein Schwanten mifden thuringifcheheffifden b (o) und u (u) bemertbar: nottorft G. 67.

<sup>1)</sup> Bergl. Müdert: "Geldichte der nich Schriftiprache 1,880 fig. Asyu "Mich diacht es unrecht fein", "Solches dauch mir auch reitspan zu fein", "Gul. kemobien md Tragodien hargeg, dem Littmann S. 41 und 92. Fischert: Efzeuchbücklicht felege. Dem Humpfen S. 206: Darumb bebundet jue bersetbige weg zu bornig, selbrigg und reuch sein.

Rengl. Sch. Willis. Zwolff Komblein vs. 1569 3ii 851: Wie bij ber Witter 69 (Aprag. 164) and der flagten werden. Zittmann, Magl. Kom. 5. 95: cr trintt, ibm jallen bie Vugen ju, wieb entischlein. Woch heute if ber andscreichne Gebrauch von nerben landschaftlis, Gejenbers im Weilens bei ber Anglitung vergangener Zbalfacken: "Wie ich ju ihm fam, wied er unter der Litz figne, ihm werbe es ihm jacgen, und do wiede er die auffreingen.

förchten S. 46. nöchtern S. 38 (nuchterer S. 40), ergornt S. 42, gornens S. 55. u. ö. (ergurnen S. 46), gelobb (S. 19 - Berlobung), wie funt mir gröffer leib begegnen G. 49, vergl. 34 und o. Gur bochb. ei fteht e: nach langem megeren G. M 2, für au mehrmals a: Dagen - baugen, f. o. S. 406, für auslautenbes g gern f: Der ehe leudnen G. 18 (leugenen S. 27), fürichlad S. 63, wegt S. 19, frigt S. 68 (alfo furger Botal), gefand: fland G. 71. Das Dehnungs:h fieht bor bem e: nun mhe G. 18 u. ö., jughen G. 19, bamit nichts zwerche inn wegt them S. 19, (boch wie tehm bas S. 34, weben - wen S. 26) und vor i: nhi G. 27, vergl. ihe und G. 13: Das biefc bich Gott reben. - Wir ericheint febr baufig als mir, nur immer als nurren (S. 24 nuren), veral, suberen (S. 14 - serichlagen) und grenis - Grense S. 61, von fernis G. 31. Die nbb. Enbung fehlt S. 57: ich ging in einem gebecht (- Bebanten), G. 28: nach gefalner ichent - borgefallener Beidentung. - Mus bem Bortichabe ermabne ich: gereit fcon S. 37, 39, 40, 50 u. ö. (S. 63 ich hab bich fcon gereibt lieb), Freundichaft, gefreundten von Bermandtichaft burch Beirat G. 55 und 56. guter gelaube - friedliche Gefinnung S. 60, (fich) enthalten - aufhalten, unterhalten G. 49 und 55, bertragen G. 60 u. ö. und guten G. 9 idlichten. einigen; geunwilliget G. 40 - veruneinigt; irgents G. 41 u. b. - etwa. Den eheverbeiting auffrichten G. 61, fich ber ehe berbeitung mit ennander vergleichen S. 60, S. 24 lugenbeitung. G. 49: ich muß mein leben und zeit (lateinisch?) in traurialeit vertreiben. Frembmörter begegnen abgefeben von Rechtsausbruden wie Ronbiftion und Erefution nicht außer S. 23. wo Des faat; mein mutter macht zu uil rumore bund gefdreis auf ber gaffen. Dagegen S. 19 buben leben - Ronfubinat, vergl. Bubin S. 64; S. 40 fchem bich nit - genire bich nicht. Debrfach finben mir Sprichwörter und vollstumliche Rebensarten: G. 6: 2Bas einem gu eng, gweien gerecht, ift breien gu weit, G. 38: ebn voller fein maul felten binbt. S. 34 foll ich nit mehn maul mit ebnem ichlos ber gestalt verwaren, big es ichweigen funt, ich bin ber feine bie nit ichweigen wollen / ban enne beile iprechen fie baben fein anber ichmert fich ju weren / ban im Dunbt / vnb werben geiten bar über auff bie icheiben gefchmiffen1) / bnb man ich ebnen icon nadent febe / ich wolte

<sup>1)</sup> Fischart: Eszguchtbüchtein (h3g. b. haussen) S. 208: Man sah nie kepn flamm Frau getunden, Wie nie kepn summen muten haunden. Vend man schlag sie derumd auf die haussen, Das eim je schwerden sichst kin zu kepd.

Rach Egenoffs Sprichwörtersammlung 197 b: Beiber füren bas ichwert im maul, brumb werben fie auff bie icheiben geichlagen.

mehm man nit sagen. Jur Beschönigung ihres Treibens mit bem Knechte verwendet Res S. 67 bas Wort: Wo seuer und stro bey einander leigt, bo brennt es eern.

Doch genug. Rur ichwer wibersteit man ber Bersuchung, bas gange Stud auszuschreiben. Ich glaube aber bewiesen zu haben, daß biefe Kombbie vom Jachre 1840 ein wertwoller Besti fit, bie oblistunftiget tünftlerische Darstellung eines Studes beutschen Lebens, ein echtes Lustiviet, vielleicht bas einzige, bas biefen Ramen verdient in ber Zeit vor Minne vom Burntellun

## Bismarchs Briefe an den General Leopold von Gerlach.') Bon Otto Loon in Breiben.

Das hervorragenbe Berbienft, bas fich Dr. Sorft Rohl in Chemnit burch feine Bismard : Regeften, feine bortreffliche Musgabe ber Reben Bismards fowie burch Begrunbung bes Bismardjahrbuches erworben bat, verpflichtet jeben nationalgefinnten Deutschen ihm gegenüber au febhaftem Dante. Die ungabligen ungenquen Reitungsberichte über Bismard und feine Thatigteit, fein Brivatleben und fein Saus, feine Reigungen und feine Bebanten, Die gahllofen bilettantifchen Beröffentlichungen über feine gange Berionlichteit und feine gange Sinnes: und Beiftegart, perichiebene gerabegu flüchtige, lieberliche und fehlerhafte Musgaben feiner Reben und Briefe fangen bereits an, bie größte beutiche Belbengeftalt ber neueren Reit in einen bie Babrbeit verbedenben Rebel gu bullen unb. gang abgefeben von ber nicht geringen Rahl von Legenben und Sabeln, bie feine Berfon bereits wie einen Beros ber Sage gu umranten beginnen, ben Rern feines Befens und feiner Ratur uns immer unfagbarer und unergrundlicher ju machen. Es fehlte auf biefem unendlich wichtigen Bebiete mit geringen Musnahmen bie flare Leuchte icharfer wiffenschafts ficher Ertenntnis. Es mar notig, bag ein Dann ber ftrengen wiffenichaftlichen Arbeit, ber mit unerbittlicher Ronfequeng und Genauigfeit bie einichlagenben Fragen unterfuchte und bie fanblaufigen Terte ber Reben und Briefe prufte, fich biefer Ungelegenheit mit Ernft und Rachbrud annahm. Und biefer Dann, ber fich biefer wichtigen und ichwierigen Aufgabe, ohne Gurcht vor ber Barteileibenicaft verblenbeter Bismard: haffer, mit ganger Seele und voller Singabe und baber mit glangenbem Erfolge unterzogen bat, ift Sorft Robl. Musichlaggebend fur ben

<sup>1)</sup> Bismarde Briefe an ben General Leopold von Gerlach. Mit Genehmigung Er. Turchfaucht bes Fürften von Bismard neu herausgegeben von Horft Rohl. Berlin, D. Sating 1896. XXXII, 878 S.

Erfolg feiner Arbeit war außer ben genannten Gigenichaften unbedingter Treue und Buverlaffigfeit fowie forgfaltigen wiffenfchaft: lichen Ernftes ber Umftanb, bak er fich burch feine Leiftungen bas Bertrauen bes Surften Bismard errang fowie ber Berfonen, bie mit Bismard in naberer Berbinbung geftanben haben und Urfunden ober Briefe befigen, bie von Bismards Sand ftammen ober ju biefem in Besiehung fteben. Daburch öffnete fich ibm bas Bismardardit, und burch berfonlichen Berfehr mit bem großen Stagtsmanne mar Sorft Robl in ben Stand gefett, bas Urteil ber in allen biefen Fragen bebeutenbften und höchften Autorität, nämlich Bismards felbft, jebergeit gu Rate gu gieben. Go erhielten feine Arbeiten ben Stempel einer über jeben Ameifel erhabenen Auperlaffigfeit und Sadrichtigfeit, und bamit murbe es qualeich möglich, bie Robliden Bismardveröffentlichungen gur Grundlage fur eine wirfliche miffenfcaftliche Erforfdung nicht nur ber Beitgefchichte fonbern ber Gigenart und bes Befens, ber gangen Berfonlichfeit bes gewaltigen Staatsmannes ju machen, ber icon langft nicht mehr lebiglich fich felbft ober einem fleinen Rreife von Bermanbten und Freunden, fonbern ber gangen Ration, ja ber gangen Menfcheit angebort. Mogen bie ebemaligen politifchen Gegner Bismards (von ben blogen Rlaffern und Reibern, bie alles Große gewohnheitsmäßig ihren niebrigen Inftinften folgend zu befubeln pflegen, reben wir bier nicht) beute auch noch immer nicht im ftanbe fein, bas politifd Bergangliche und burch ben Streit ber Meinungen borübergebend Berborgetriebene bon bem ewig Unverlierbaren und Groken in biefer gewaltigen Ratur ju trennen und ben großen Staatsmann und Meniden Bismard mit unbefangenem Blide gu be: trachten, fur ben weitaus groften Teil ber Ration, beffen Blid nicht burch Barteileidenichaft getrubt ift und ber mit Rube und Befonnenbeit ben Rern einer Berfonlichfeit ju erfaffen vermag, ift bie weltgeschichtliche und menichliche Groke Bismards nicht nur ein berrliches und foftbares Rleinob feiner tiefften und innerften Uberzeugung, fonbern eine burch ben Bang ber Greigniffe unerschutterlich feft gerammelte Thatjache.

Das Vertrauen, das sich vorri Kohl durch eine gründlichen und gediegenen Arbeiten in allen maßgebenden Areisen erworben hat, erischis ihm auch das Archiv der Familie das Generals Leopold von Getack, der seinerzeit mit dem Bumdestagsgelandten Otto von Bismarch zahltrück Briefe gewochself batte. Dieser Verleinerfold wur 1893 im Verloge von Wilhelm herbeit der Arbeit der Verleinerfold wur 1803 im Verloge von Wilhelm herbeit Ausgabe der Briefe erwise sich dei näherer Prüfung als eine nach jeder Richtung sin ungaverlässige und ungenaum Arbeit, der ihren der dieser Verleiner der verleiner verleichte verleiner der verleiner verleichte verleiner verleichte verleich verleiche verleichte verlei

"Bon allen Freunden bentisser Geschickstorissung wurde diese Publikation mit Freunden begrüßt; eine weite Auslage folgte schnell der ersten Ausgade. Man eetwartele in diese privaten, für die hierfliedlich nicht bestimmten Außerungen zweier 10 hervorragender Manner mancherlei nicht bestimmten Außerungen zweier 10 hervorragender Manner mancherlei nichterschnel keinst unterflante Entstallungen, manchen Lehrechen Bild sinier bei Beutissen des eine wertende Ergangung der abe entläusigt. Das Buch wurde als eine wertvolle Ergangung des Beschingerichen Wertes Freunen und Wundestage) betrachtet, und man begann alsbach, die Wriefe auch für die völffenderstüge Bertachtet, und man begann alsbach, die Wriefe auch für die beispfenschliche Forschung nubbar zu machen. Niemand konnte verwuten, daß sier ein Wert gebten wurde, das alsen Ansorberungen, die an eine Auslistation dieser Art gestellt werden müssen, dereades all dohn sprach.

Rachbem ber Zweifel einmal rege geworben mar, beichloß ich, mir Rlarbeit ju verschaffen. Fraulein Manes v. Berlach, Die Tochter bes Generals, in beren Befit bie Drigingle fich befinden, mar fo gutig, mir bie Briefe auf einige Bochen gu eingehender Bergleichung au überlaffen. Und fiebe ba, mein Berbacht bestätigte fich in einer Beife, wie ich es bei allem Diftrauen nicht befürchtet batte. Die grobften Lefefehler auf jeber Seite, Mustaffungen in Gulle und Sulle, Die burch teinerlei perfonliche Rudfict geboten maren, faliche Datie: rungen. Berichmelaung von Briefen vericiebener Tage, ia felbft Sabre au einem Briefe unter beliebig gemabltem Datum. Mufnahme frember Beftanbteile in Briefe Bismarde - bas alles enthullte biefe Untersuchung. Der ungenannte Berausgeber hat nicht bas Gefühl ber Berantwortlichfeit gehabt, bas ben wiffenfchaftlichen Arbeiter befeelt; er bat mit bem foftbaren Gute, bas ibm anvertraut mar, geschaltet wie ein ungerechter Saushalter und bem Fürften Bismard, beffen geiftiges Gigentum er verwaltete, ichweres Unrecht gugefügt.

Friebricheruh, ben 10. Deg. 1895.

Beehrter Berr Dottor,

ich bin damit einverstanden, daß Sie meine Ihnen zugänglichen Briede an den General b. Gerlach nach dem Text der Originale omissis omittendis nach Ihren Textellen berauben. Etellen, die nach sehnen Betten der nach eine die feben Leute oder beren Zomilien mit Recht verlehen könnten, mussen nach zurückschalten werben.

... Den Text der Briefe Bismards habe ich aus dem Originale

und ben im Befige bes Farften Bismart befindlichen Kongepten, bie ich jum Bergleiche mit heranziehen durfte, möglichst getreu herausgegeben."

So weit Sorft Rohl. Bir haben uns ber Dube unterzogen, bie porliegenbe Robliche Beröffentlichung und bie im Berlage von Bilbelm Berg ericbienene Musgabe bes Briefmechfels au vergleichen und haben in allen Bunften bas Urteil Roble bestätigt gefunden. Das beutiche Bolt hat ein Recht zu verlangen, bag bei einer Beröffentlichung von Briefen Bismards auch bie Eigentumlichteiten feiner Schreibweife nach Doglichfeit beibehalten werben: benn auch biefe gehoren zu bem Gefamtbilbe ber welt: geichichtlichen Berfonlichfeit, und intimere Charafterguge laffen fich oftmals aus folden Gigentumlichteiten ertennen; jebenfalls aber geben fie bem Berte jenen hiftorifden Duft, ben nur pebantifche nibellierungefucht mit plumper Sand abftreift. Bir find Sorft Rohl von gangem Bergen bantbar, baß er une bier wieber ben echten und unverfafichten Bismard feben lagt und nicht bulbet, bag flüchtige Buchmacherei bie Berfonlichfeit Bismards in entstellter Form bor bie Mugen bes Bolfes ju bringen fucht. Es ift ja eine ber allergrobften litterarifden Unarten, verschiebene Reben ober Briefe einer gefchichtlichen Berfonlichfeit unter willfürlichen Beglaffungen,

bie gewöhnlich einzig und allein burch ben geschäftlichen Grundfat bervorgerufen werben, ein banbliches, leicht verfaufbares Buch ju ftanbe ju bringen, in eine Rebe ober einen Brief au perfcmelsen, Frubere Musgaben bon Reben Bismards und, wie wir bier feben, auch von Briefen haben barin gerabegu Saarftraubenbes geleiftet, und es ift ein gar nicht genug anguertennenbes Berbienft Sorft Roble, bag er folden Entftellungen entgegentritt und une bie authentifden Tegte barbietet. Bu einer miffen: icaftlichen Bermertung eignen fich naturlich nur folde Ausgaben, Die man mit bem Bertrauen in bie Sand nehmen tann, bag ber Bergusgeber überall bis ins Rleinfte Buverlaffiges bietet. Für bie Reben liegt uns bie monumentale Musgabe Roble bor, und nun regt fich in und ber lebbafte Bunich, balb eine gleich getreue und genque Ausgabe famtlicher Briefe Bismards gu erhalten. 3ch tann felbft ein Lieb bavon fingen, wiebiel Arger uns ungenaue Musgaben bereiten tonnen. Jahren habe ich mich, icon bor bem Ericheinen ber Roblichen Musgabe ber Reben, eingebend mit ber Sprache Bismards beidaftigt, aber alles gefammelte Material habe ich nach bem Ericheinen von Robis Musgabe nochmals nachbrufen und babei einen außerorbentlich großen Teil babon permerfen ober berichtigen muffen. Das Bilb ber Sprache Bismards ift auf Grund ber authentischen Terte Roble ein gang anberes geworben. als es mir vorber in ben fruberen Ausgaben ber Reben entgegentrat, Mann wird man enblich allgemein bei folden Bublitationen bie Sabiafeit miffenichaftlicher Beobachtung und Biebergabe befunden und mit bem Gefühle miffenichaftlicher Berantwortlichkeit arbeiten? Bir find leiber noch weit bavon entfernt, bag bie Berausgeber folder Beugniffe und Urtunden allgemein ihren allgufubjeftiben Standpuntt aufgeben und fich auf ben feften Grund objettiber Darftellung begeben. Berabe bas, mas folde fubiettive Beifter als wertlos ober intereffelos meglaffen, bietet oftmale fur ben Renner ben Schluffel ju wichtigen Ertenntniffen.

Es ift doher hockertreulich, das uns Roch fier die Briefe Bismarck in unentstellter Form dargeboten und uns dadurch wertvolle Grundlagen sint wisenschaftlich Bearbeitungen und Darkeldungen getietert hat. Die Briefe Bismarch 21 gewinnen. Dat er doch bassin wweiten Bande bei Bismarchaftbuches bie in der Herthelm bablistation als nicht worfanden begeichneten Briefe Gerlächs aus den Jahren 1285—1288 in genauer Wiederpale nach den Originalen veröffentlicht. Die vorliegenden Briefe Bismarck sind nach der Driginalen veröffentlicht. Die vorliegenden Briefe Bismarck sind nach der Erieft sin von hohen Werte. I durch jeren volltissen der hohen, Rechelt, 2. als Reugnisse der Zeitzesschieden, durch die Verfallt, durch die Verfallt, der Verfallt, durch die Verfallt, der Verfallt, durch die Verfallt, der Verfallt der Verfallt, der Verfallt der Verfa

Bismarck, sowost als Zeugnisse einem gefunden Außtens und Dentens, wie feiner Beschädtungs und Gwartteristerungsgode, einem Edgesterigktit und Genandbietit, seines Geschiederungsten einem Edgesterigktit und Genandbietit, seines unverwühltlichen Summos, seiner tielgegründeten nationalen Anschaumgsweise und seines warmen varerköndischen Menhömens, 4. als neue Beweise seinere sprachischen Bereichen Gerandberterister bereichten Gerandgewalt und feiner durch burrch darerteristischen Ausberucksweise.

Bie Samlet, nachbem er ben tonftitutionellen Bbilifter Bolonius erftochen bat, ju feiner Mutter, fo mag auch ber Brafibent ju Grant: reid, fagen: a bloody deed, almost as bad, good mother, as kill a king and marry with his brother, wobei ich ben hintenben Bergleich babin ausbehne, bag ich ben brother burch ben cousin, Samlete Stief: pater burch Louis Phil(ippe) und bie Orleans wiebergegeben finbe. Sie werben fagen: viel Robl fur einen Menfchen, ber feine Reit zu haben behauptet. Der Bonapartismus ift bei uns in Breugen, mochte ich behaupten, after als Bonaparte, nur in milberer beuticher Form; Die lettere hat er einigermaßen abgeftreift, als er fich in Geftalt ber aus bem Roniglich Beftphalifchen bulletin überfesten Sarbenbergifden Befesgebung in mehr Frangofischer Form introducirte: jest finde ich ibn bei uns vorzugeweife burch bie liberalifirenbe Burofratie forperlich bargeftellt; bag ich ibn in biefer Form nicht anfeinbe, werben Gie bon mir nicht vermuthen. Benn ich ben Ruftanb ber Frangofifden Bevollerung nach ber Unalogie berjenigen Birtungen beurtheile, welche Frangofifche Berrichaft und Rachbarichaft auf bie Unwohner bes Mittel: und Dberrheins geubt haben, fo muß ich jebe hoffnung auf lange bin aufgeben, baß eine andere als eiferne Bewaltherrichaft bort möglich fei. Wenn unbotmäßiger Sochmuth in Berbindung mit neibifdem Streben nach Gelb und Genuß jeben anbern Regulator verloren haben. als bie gurcht vor ben übeln, bie bas Befes anbrobt, fo weiß ich nicht, wie biefes Bolt anbere regirt merben fann ale mit bictatorifder Sanbhabung bes eifernen Scepters, mit welchem bie Sanb bes legitimen Ronige von Gott und Rechte megen unter fie folagen murbe, mabrent Bonaparte baburd, baß er Granfreich biefen nubliden Dienft erweift, ben Charafter eines unberechtigten aventurier's in meinen Augen nicht verliert. 3ch tann mich nicht recht in bie Lage bes Brafibenten benten, weil ich icon auf bem Bege babin ben Stab über mich brechen mußte und als Frangofe nur mit Genehmigung bes fanften Beinrich bon Grobeborf bie Brafibentichaft batte annehmen fonnen. Ale Breufe fann ich mich nicht freuen über ben 2. December, weil ich nur einen Feind, ber frant mar, momentan erftarten febe, mit ber beis laufigen Confequeng, bag ein leichtfinniger und lugenhafter Freund, Diterreich, einen Rumache von Unverschamtbeit aus biefer Thatfache giebt. Un Rriegegelufte Bongbarte's glaube ich nicht, ich bin fogar überzeugt, bag er alles aufwenden wird ben Frieden au erhalten. weil Rrieg bie Armee von ibm lofen murbe; aber ich tann mir nicht benten, bağ er fich ber Urmee gegenuber auf bie Dauer balt. Das Glement, welches ihn bei ber nichtmilitarifden Bevollerung tragt, Ermattung und Berfahrenheit, fehlt im Beere."

Gehr wichtig ift ber Brief, ben Bismard am 2. Mai 1857 bon Franffurt aus an Berlach ichreibt und ber uns tiefe Blide in Bismards politifche Anichauungen und feine gange Art, wie er bie Bolitit auffaßt, thun lagt. Bismard hatte am 11. April 1857 aus Baris an Gerlach über eine Unterrebung mit bem Raifer napoleon berichtet, bie er bort batte, und im Anichluft baran geaufert: "Gie fennen icon bon fruber meine Uberzeugung, bag uns ein Befuch bes Raifers von großem biblomatifden Ruben fein wurde. Es brauchte fich garnichts Bolitifdes baran ju fnupfen, und wir tonnen gang ehrliche Leute babei bleiben. Aber wenn er im Berbit einem Corpe : Danober bei une affiftirte, fo murbe, wie bie Dinge in Europa einmal liegen, biefer Beweis guten Ginvernehmens mit Frantreich fo lange, bis ber Ginbrud burch einen entgegengefesten verwifcht wirb, unfern Ginflug in allen biplomatifchen Bortommniffen wirtfam erhohn. 3ch glaube, bag bas feines Beweifes bebarf, benn man tonnte Banbe voll von Grunden bafur ichreiben." Gerlach mar mit biefem Blane nicht einverftanben und meinte. Bismard habe fich bon Rapoleon ju fehr imponieren laffen. Darauf antwortete nun Bismard in bem Briefe vom 2. Dai 1857 unter anberm:

"Co einstimmig wir in Betreff ber innern Politit finb, fo wenig tann ich mich in Ihre Auffaffung ber außern hineinleben, ber ich im all:

gemeinen ben Bormurf mache, baf fie bie Realitaten ignorirt. Sie gebn babon aus, baß ich einem vereinzelten Danne, ber mir imponire, bas Bringip opfre. 3ch lehne mich gegen Borber- und Nachlat auf. Der Mann imponirt mir burchaus nicht. Die Fabiafeit, Menichen gu bewundern, ift in mir nur makig ausgebilbet, und vielmehr ein Rebler meines Muges, bag es icarfer fur Schmachen als fur Borguge ift. Benn mein letter Brief etwa ein lebhafteres Rolorit bat, fo bitte ich bas mehr als rhetorifches Gulfsmittel ju betrachten, mit bem ich auf Gie babe mirten wollen. Bas aber bas bon mir geobferte Bringib anbelangt, fo tann ich mir bas, mas Sie bamit meinen, concret nicht recht formuliren und bitte Sie, biefen Buntt in einer Antwort wieber aufzunehmen, ba ich bas Bedurfnis habe, mit Ihnen pringipiell nicht auseinander ju gebn. Deinen Sie bamit ein auf Franfreich und feine Legitimitat angumenbenbes Bringip, fo geftebe ich allerbings, bag ich biefes meinem fpecififc Breugifden Batriotismus vollftanbig unterordne; Frantreich intereffirt mich nur infomeit, als es auf bie Lage meines Baterlandes reagirt, und wir tonnen Bolitif nur mit bem Grantreich treiben, welches borbanben ift, biefes aber aus ben Combinationen nicht ausschließen. Gin legitimer Monarch wie Lubwig XIV, ift ein ebenfo feinbieliges Element wie Napoleon I., und wenn beffen jebiger Rachfolger beut auf ben Gebanten tame au abbiciren. um fich in bie Duge bes Brivatlebens gurudgugieben, fo murbe er uns aar teinen Gefallen bamit thun, und Beinrich ber Gunfte murbe nicht fein Rachfolger fein; auch wenn man ibn auf ben pacanten und un: verwehrten Thron binauffeste, wurde er fich nicht barauf bebaupten. 36 tann als Romantiter eine Thrane fur fein Gefdid baben. ale Diplomat murbe ich fein Diener fein, wenn ich Frangofe mare, fo aber gablt mir Frantreid, ohne Rudficht auf bie jeweilige Berfon an feiner Spibe, nur als ein Stein, unb smar ein unvermeiblicher in bem Chacfpiel ber Bolitit, ein Sviel. in welchem ich nur meinem Ronige und meinem Lanbe au bienen Beruf habe. Sympathien und Antipathien in Betreff ausmartiger Dachte und Berfonen bermag ich por meinem Bflichtgefühl im answartigen Dienfte meines Lanbes nicht gu rechtfertigen, weber an mir noch an Anbern; es ift barin ber Embruo ber Untreue gegen ben Serrn ober bas Land, bem man bient. Insbesonbere aber, wenn man feine ftebenben biplomatifden Begiehungen und bie Unterhaltung bes Ginbernehmens im Frieben banach gufchneiben will, fo bort man meines Grachtens auf, Bolitit au treiben, und hanbelt nach perfonlicher Billfur. Die Intereffen bes Baterlandes bem eignen Gefühl von Liebe ober Saf gegen Frembe

unterzuordnen, dazu hat meiner Ansicht nach selbst der König nicht das Recht, hat er aber vor Gott und nicht vor mir zu verantworten, wenn er es thut, und darum schweige ich über diesen Bunkt.

Ober sinden Sie das Keincip, meldes ich geobsett hobe, in der Jormel, daß ein Mreuße ftets ein Gegner Frankreichs sein massiset Dermen Digen geht schon herbor, daß ich den Nassisad für mein Verkalten gegen fremde Regirungen nicht aus kagnirenden Antipathien, olnder als der Echabitsheit in Preußeist, melde ich ihnen der ich eine Neciprocität; sie ift eine ansichteßich Preußische Eigenthamichtiet; jede andere Regirung nimmt lediglich ihre Intersteilen was Massische über Hondlungen, wie sie dieselschaft wir echtischen auch mit rechtlichen oder gefählbollen Deductionen drapiten mas Nan acceptit unfre Gefühle, beutet sie aus, rechte darauf, daß sie uns nicht gestatten, uns diese Nach von der Verlagen, und behandelt uns danach, d. 5. man dankt uns nicht einmal dafür und respectit uns nur als brauchbare dapes.

Ach glaube, Sie werben mir racht geben, wenn ich behaubet, daß unfer Anschn in Europa bent nicht dasselble ist wir dor 1848, ich meine sogar, es war größer zu jeder Zeit zwiscen 1763 und 1848, mit Mushandme natürlich der Zeit von 7 bis 13. Ich raume ein, daß unfer Machwerbitt zu andem Grosmädten, namentlich gaggerich, vor 1806 ein stärteres war, als jeht; von 15 bis 48 aber nicht, damals waren ziemtich alle, was sie jeht; von 15 bis 48 aber nicht, damals waren ziemtich alle, was sie jeht; von 15 bis 48 aber nicht, damals waren ziemtich alle, was sie jeht; von 15 bis 48 aber nicht, damals waren ziemtich alle, was sie wie hoch zieht, damals waren ziemtich alle, was sie wie bod zieher nicht wie. Mich will das nich siemtenges wennen und weist doch glieber nicht wie. In der nicht sie den Eine dassätzige Bolitit, d. h. teine artive, sondern wir beichtränken uns darauf, die Steine, det nunfern Garten salten, aufgammen und der Schusch er uns ansstiget, daspünften wir vor ibr sienen.

Bollen wir so issoliet, unbeachtet und gelegentlich schiecht behandelt weiter leben, so habe ich freisich eine Wacht, es zu ändern; wollen wir aber wieber zu Ansehn, so erreichen wir es unmöglich damit, daß wir unfer Aundament lediglich auf den Sand des deutsichen Bundes dauen und den Kinftur; an Kuch an Kuch einer und der Kinftur; an Kuch ab weiter. So lange ieder von uns

<sup>1)</sup> Aus Gorthes Gebicht "Schlers Alagelich" (hempel 1, 56), wo Gorthe aber bas Penuterfammen im mirftlichen villeichne Simm eineit. Der fiel is, indem er der weidenden herbe folgt, vom Berge heruntergefommen. Bismard wendet hier die gelen eine auf ein worallische herunterkommen am Er gebraucht biefe Borte auch, in seiner Fenuffurter Seit, in Briefen au Kalvine, an feine Fran u.a., 10 de fie geradegu ein Stichwort für feine domatige Allchaumg aber die prezisischen Bredätniss bilden.

bie Überzeugung hat, dog ein Theil des Schachteres uns nach unferm eigene Willen verschieften bleibt, oder daß wir uns einen Arm prinzipiell seignen Billen verschieften bleibt, oder daß wir uns einen Arm prinzipiell seignen Willen wir der Gemätzlichkeit ohne Furcht und ohne Dant benutzt, wird und ohne Kant benutzt, wir der Argept sie alle sie zur des Greigen Burd') zu werfen und ihm unser brüderliches Herz auszusschliebt. Ich erfehren der Artik, daß ein Kant ein Gegen seine Frau auf Sechbung stage, nach der gegen under Expendige Ausgreiteren, zum 24. Male im slagranten Experugle Verloffen hatte; er wurde als ein Muster von galantem und nachschiegem Expenant von seinem Abvocaten vor Gericht gerühmt; aber gegen unsern Geseinunt mit Ölverreich sonn er sie doch nicht messen.

Unfre innern Berbaltniffe leiben unter ihren eignen Reblern toum mehr, als unter bem beinlichen und allgemeinen Gefühl unfres Berluftes an Anfebn im Mustanbe und ber ganglich paffiben Rolle unfrer Bolitit. Bir find eine eitle Ration; es ift une icon empfinblich, wenn wir nicht renommiren tonnen, und einer Regierung, bie uns nach Mugen bin Bebeutung giebt, balten wir vieles zu Gute und laffen une viel gefallen bafur, felbft im Beutel. Aber wenn wir uns fure Innre fagen muffen, bag wir mehr burd unfre guten Gafte bie Rrantheiten ausftogen, welche unfre minifteriellen Mergte uns einimpfen, als bag wir bon ihnen gebeilt und zu gefunder Diat angeleitet murben, fo fucht man im Musmartigen vergebens nach einem Eroft bafür. Sie find boch, verebrtefter Freund. au fait bon unfrer Bolitit; tonnen Gie mir nun ein Biel nennen, meldes biefelbe fich etwa borgeftedt bat, auch nur einen Blan auf einige Monate hinaus, grabe rebus sie stantibus, weiß man ba, mas man eigentlich will? weiß bas irgend jemand in Berlin, und alauben Sie, baf bei ben Leitern eines ber anbern großen Staaten biefelbe Leere an pofitiven 3meden und 3been vorhanden ift? Ronnen Gie mir ferner einen Berbunbeten nennen, auf welchen Breugen gablen tonnte, wenn es beut grabe sum Rriege fame, ober ber fur une fprache bei einem Unliegen. wie etwa bes Reuenburger, ober ber fur uns irgend etwas thate, weil er auf unfern Beiftanb rechnet ober unfre Feinbichaft fürchtet? Bir find bie gutmuthiaften, ungefahrlichften Bolititer, und boch traut uns eigentlich niemand, mir gelten wie unfichre Genoffen und ungefährliche Feinbe, gang ale batten wir une im Meugern fo betragen und maren im Innern fo frant wie Deftreich ... 3ch wundre mich, wenn es bei uns noch Diplomaten giebt, benen ber Duth, einen Bebanten gu haben, benen bie fachliche Ambition, etwas leiften gu wollen, nicht icon erftorben ift, und ich werbe mich ebenfo gut wie meine Collegen barin finben, einfaltig

<sup>1)</sup> Ofterreichifder Minifterprafibent.

meine Instruction zu vollziehn, den Sitzungen beizuwohnen und mich der Theilnahme für den allgemeinen Gang unfrer Politit zu entschlagen; man bleibt gefünder babei und verbraucht weniger Tinte."

Liegen nicht in biefem Briefe fon bie Grundzüge ber gangen Bismardien Bollitt im Keine angebeutet? Critt ihre nicht fein farcter Birflichfeitsstim, seine scharfe Beobachtungsgabe, seine zwingende Art, Gedunten au entwicken and ben Geduntung ab bringen, seine glügende Art, wie gefindeln und volligien Bilbern erfallte Berbsjamteit, seine glügende Schninde Precedent gefügende Schninde Precedent gefügende Schninde Precedent geine Sacheriambes lengtende bervoor? Und von solchen Briefen, die in vielen Pantleten eine Ergänzung zu seinen Briefen am Anateursse find, jo biefe von Roschinger vorfentlichten Breider erft in die rechte Beleuchtung stellen, finden wir eine Fälle in diese reft in die rechte Beleuchtung stellen, finden wir eine Fälle in diese necht die Buche werden Buche.

2. Beugniffe gur Beitgeschichte und ben bamaligen Ber= baltniffen. In ben Berichten an ben Minifter Freiheren von Danteuffel finbet fich auch eine genaue und lebendige Rennzeichnung ber gur öfterreichifden Befanbtichaft in Frantfurt geborenben Berfonen (Bofdinger. Breugen im Bunbestag IV.1) Er fchifbert barin (26. Dai 1851) ben Grafen Thun ale einen Mann, ber .. in feinem Augeren etwas von burichitofem Wefen gur Schau trage, gemischt mit einem Unflug von Biener roue;" bon bem Baron Rell von Rellenburg fagt er: "Er ift gegen 50 Jahre, ju Beiten Dichter, fentimental, weint leicht im Theater, ift außerlich gutmuthig und guthunlich und trintt mehr, als er vertragen tann." Den Baron Brenner nennt er einen großen bubichen Dann von etwa 40 Sahren, ber ben Ginbrud eines geiftig bebeutenben und unterrichteten Mannes mache, bem iconen Gefchlecht bulbige, gegen Berren, in specie auch gegen bie preußischen, eine bornehme Rurudhaltung beobachte zc. Bu biefen Mitteilungen bilbet ber Brief an Gerlach vom 22. Juni 1851 eine hubiche Ergangung. Go fcreibt er unter anberm:

"Meine Frau ift noch in Bommen, theils um das Seebad zu geniem, theils weil ich Kind und Regel nicht eher übersiedeln voll, als ich der Gestaltung meiner Zufunft offiziell sicher die. Für eine paritanische und von sändichen Bortieben erfüllte Seele, wie die meiner Sam, bietet die beitige Geschächen tachglussen Soff für littliche Entriftung. Denn im Gangen that man ben schonen Löwinnen von Frankfurt nicht unrecht, wenn man ihren Ton als nache an Liederschsfelt kriefind bezeichnet.)

<sup>1)</sup> Soon in Goethes Jugend herrichte biefer Ton in Frankfurt; er hatte fich alfo bis bahin noch nicht verbeffert.

Bor etwa 14 Tagen habe ich eine ber fich bier eines ftabtfunbigen Rufs erfreuenben Landpartien bes Grafen Thun mitgemacht, bei ber ich felbft bie Rolle bes Jofeph, ju meiner Schande muß ich es geftehn, nur bis gur Sobe bes paffiven Biberftanbes burchaeführt habe. Die Theilnehmerinnen find hubiche uppige Beiber ber hiefigen Bantier : Ariftofratie, bon benen ich gwar nicht weiß, bis gu welchem Buntte fie einem ber hiefigen biplomatifchen Garcons ober Strobwittmer ben Mangel eigner Bauslichfeit ju erfeben geneigt finb, beren Muffaffung ber gefellicaftlichen Begiehungen gwifchen Damen und herren mich aber boch glauben ließ, baß ich es meiner Frau als abmefenbem Theil fculbig fet, bei einer Ginlabung zu einer abnlichen Ercurfion auf beut. Gefchafte borguichuben . . . Er (Thun) ift ein Gemifch von ungehobelter Derbheit. Die leicht fur ehrliche Offenheit paffirt, von ariftofratifcher Ronchalance und flavifch bauerlicher Schlaubeit, bat ftete , feine Inftructionen" und icheint wegen Mangel an Gefchaftstunde von feiner Umgebung abbangia au fein. Unter biefen ift ber Baron Brenner, ein romantifcher beau, groß, fcon und brunett, Mug und unterrichtet, aber faul, in Gefellicaft ichmeigfam . . Dann ber Baron Rell, etwas alter, icheinbar mehr ber Blafche als ben Beibern gugethan, erfterer jebenfalls über ben Durft; er besucht mich mitunter, fieht mich ununterbrochen und ichweigend an wie bie Schlange ben Colibri und geht nach 10 Minuten fort, ohne ein Bort gefagt zu haben. Er foll geschäftlich routinirter, jebenfalls fleifiger ale Brenner fein und bat baburch entichiebenes Afcenbant über Thun. Alle brei Berren bon ber Deftreichifden Gefanbtichaft haben burchaus nichts, mas Bertrauen erwedt, Thun noch am meiften, . . . vorfichtige Unaufrichtigfeit ift ber bemertbarfte Charaftergug in ihrem Bertehre mit uns."

Die hier gegebene Charatterifiit bes Lebens ber Diplomaten in Frantfrut wird ergängt durch einen Brief Bismards aus Frantfurt, 20. Marg 1857, in bem er Fonton, ben ruffifchen Gefandten, mit einigen frästigen Strichen tenngeichnet:

"Ich habe gestern bem neuen Russen zu Ehren ein offigielles diner im acht Frantsurter Stile gegeben: über 20 Rummern auf bem Menu und ein Dubend ber sonberbarften Weine. ) Ich verabscheue eigentlich

<sup>1)</sup> Tes grbrufte Steru I suitet: Diner le 19 mars 1867. Les huitres d'otende — Le potage à la bique — Le caviar de Russie aux plinis — Les truffes au vin de Bourgogne — Les turbots, sauce aux huitres — Les pièces de boerd de Hambourg — Les pains de gibier à l'essence — Les croustades à la financière — Les langoustes à la remoulade — Les bécasses rolies — Les plâtés de fois gras — Les apreges en branches — Les compotes — Les gelées — Les croquembouches à l'ananse — Les glaces — Le dessert.

biefe Stoff : und Belbvermuftungen, aber, ob Chriftian ober Itaia, 's G'icaft bringts balt fo mit fich. Fonton ift ein bequemer Befcaftemann, ber ohne Borurtheile und Umichweife mit geringichatiger Leichtigfeit jebe politifche Frage tractirt; jum auten Diplomaten fehlt ibm bie Rabigfeit. Rutrauen einzuflogen, jum guten Gefellicafter biejenige, mit anftanbigen Frauen gu vertebren. Sonft ift er geiftreich und angenehm, fur bie etwas faifanbirte Beiblichfeit ber biefigen Banquier : Befellichaft wie geschaffen; für bie jungen Leute ift er in feiner brillanten Lieberlichfeit unb wisigen Rotenreiferei ein gefährliches Beifpiel. Grabe heut erfahreich, bag zwei Attaches, ein Dane und ein Sollanber, um 6 Uhr fruh von ber Rlafche tommenb. eine gleichzeitig in bie Fruhmeffe gebenbe Burgerstochter berartig auf ber Strage belaftigt haben, baß fie fich unter ben Schut eines Breufifchen Offiziers von ber Bache gefluchtet bat; hoffentlich ift bie Beidichte nicht gang mabr, aber natürlich wird fie unter ben Frantfurtern mit vielen Übertreibungen boslich ergablt, von ber Diplomatie aber pertufcht."

Sehr bezeichnend ift auch eine Stelle aus Bismards Brief an Gerlach aus Franffurt vom 20. Dezember 1853:

"Unfre Gefulscheit ift durch Amentiege präsecupirt. Frau v. Brints at sich gin Mulgabe gemacht, eine Lady Rollington einzussührer, diese sinit und tiebet an Ausschlag, die Bairtisse Gesandtin wollte sie behhalb mit Recht nicht einsaden, derüber hat übe die Brints Sottlien bis Artinen und Arämpfen gesagt, dos haben die anderen Gesandtinnen übed gewammen, und nun spielen wir Montechi und Capuletti; darüber vergißt man siet 14 Tagent Coastion und Oxfrent, und Sinope!) ift spursos an und vorspreseannen."

Mm 3. Februar 1854 bemerft er unter anberm:

Soon aus ben angeführten Stellen tritt zugleich Bismards ganze Persönlichleit und feine Sprachgewalt flar und beutlich hervor, sobaß wir Buntt 3 und 4 (Dffenbarungen feiner Perfönlichteit ic. und feiner

<sup>1)</sup> Geeichlacht gwijchen Turfen und Ruffen, 30. Rov. 1853.

<sup>2)</sup> Der ruffifche Gefanbte in Baris.

sprachtichen Eigenart) nicht noch besonders zu betegen brauchten. Es sei uns aber gestattet, wenigstens noch ein paar turze Zeugniffe für die beiden leigten Pantte hier anzuführen. Bon seiner Art zu benten und zu urteilen giebt z. B. solgende Stelle aus einem Briefe aus Frankfurt vom 27. Januar 1853 in tressender für kunde:

"Benn ich die Artifel ber Rreuggeitung über bie Frangofifche Beirath 1) lefe, fo werbe ich lebhaft an bas Diffbebagen erinnert, welches ich ichon auf bem Gumnafium bei Lefung ber ungehobelten Schimpfreben empfanb, mit welchen bie bon mir übrigens febr verehrten Somerifden Belben fich bor bem Gefecht gu regaliren pflegten. Bir follten boch feit Bectors Reiten einige Fortidritte in ber Erziehung gemacht baben. Wem und wozu nust es, ben Brautigam ber Fraulein Montijo zu nergeln, inbem man ihm ben Stod hinhalt, wie einem bofen Rettenhunbe! Bollen wir Frieben mit ihm, wie ich bis jest bente, fo ift es boch jebenfalls unrichtig, ihn nicht nur gu reigen, fonbern feine Stellung gu untergraben, inbem man ibn bem Belachter feiner Unterthanen und bem Sohn feiner Begner unter biefen befignirt. Soll es aber Rrieg fein, und bas wirb es ichlieflich mohl merben, fo icheint es boch fomobl bie Bolitif als ber Anftand zu gebieten, bag wir une propocirenber Rundgebungen enthalten. Benn man Streit finbet, fo ift unter allen Umftanben bas Bewußtfein angenehm, ibn nicht gefucht gu haben."2)

Bismards Lebensanschauung tritt auch in bem folgenden Beugniffe

flar gu Tage (25. Rovember 1853);

"hout besuchte mich ein Major Katte vom — Ulanenregiment, in Rainy Mahmajor, und war sehr zweiselschit, ob er eine auf ihn gesallen Woch zur zweiten Kammer annehmen solle, da er gehott habe, das Se. Majeftät es nicht gerne sahen, von den flisser in die Kammer zingen. Ich hohe des ausgerecht, denn es wird doppeln an anfähnigen Leuten dort sehlen. Er ist Gutsbessiehe in meinem Kreise und ein wohle gesinnter Mann mit dem eilernen Kreuz und dem Johanntier. Werden wir dem erste Kammer haben, abe eine volläcklige, oder mässien wir enten Beine seine Kahn. Be eine volläcklige, oder mässien wir auf einem Beine sehn? Am Minds derloren haben, aber wenn sie gang auf den Hund sommer, so versiert der Konig ein brauchbares und in russigen Zeiten gesundes Correctiv für seine von dem Krebs revolktianische sehnig ein brauchbares und in russigen Zeiten gesundes Correctiv für seine von dem Krebs revolktianische Schipilichen Michaus anneiersteine Bürze

<sup>1)</sup> Rapoleone III. mit Eugenie v. Montijo.

<sup>2)</sup> Es war holter ein meisterlicher Jug Bismardicher Staatstunft, flets ben Gegner Deutschabe vor bem Ausbruche bes Krieges fo ins Unrecht zu feben, obg bie übrigen europäischen Machte biefem nicht beifanden. Auf biefe Beise isolierte Bismard ben Gegner.

fratie, die auf die Dauer mehr Elend ins Land bringt, als die Handvoll oppositioneller Kammerschwäher."

Bon feiner wißigen Art gu ichilbern, geben folgenbe Stellen Beugnis: "Es ift foeben", fcreibt er aus Stolpmunbe am 25. Muguft 1856. "7 Uhr Morgens, und ich merte an ber Unbeholfenheit meiner Sanb. bag biefe nachtliche Stunde in ber Detonomie meiner Ratur eigentlich nicht jum Schreiben bestimmt ift: aber in ber geichaftigen Tagesorbnung eines Seebabes ift es ichmer, au einer anbern Tageszeit in bie Rabe bes Tintfaffes zu tommen. Wenn ich um 9 Uhr in einem Baffer bon felten über 10 Grab Reaumur gebabet habe, fo muß ich natürlich um 10 frühftuden, um 11 ausreiten, und wenn ich bann um 2 gum Gffen tomme, fo gebe ich mich biefer Sunction fo rudhaltlos bin, baß ich ben torporem ber Sattigung um 4 Uhr mit Aufwenbung aller Energie meines Characters foweit überminbe, um mich in ein Segelboot gu berfeben, aus welchem ich gur regelmäßigen Stranbpromenabe mit Sonnenuntergang, und bemnachit zu einer abenblichen Bereinigung übergebe. welche bon einigen Dugend Damen, bie man nach Belieben entweber Buttfamer ober Ribewis nennt, burch Gefang ober Tans erheitert wirb. Die Damen fingen beffer, als fie tangen; mertwurbig ift. baß fie un: perfennbar ben Mannern nach allen Seiten bin geiftig überlegen finb. Bielleicht ift bas aber nicht bloß in Bommern fo; bei ben Rheinischen Banfiers und Sabrifanten machen bie Frauen burchichnittlich auch ben Ginbrud, ale ob fie einer hobern Rlaffe ber Gefellicaft angehörten, wie ibre Manner. Bei Angehörigen ber frubern Generation fallt bas meniger ins Muge: es muß feine Urfache in ber beutigen Ergiebung und materialiftifden Lebenerichtung ber Manner haben."

So tritt uns überall bie icarfe, burchbringenbe Beobachtungsgabe und bie Reigung ju frifdem Sumor ober fartaftifdem Bis entgegen. Benn er im Gingange eines Briefes fchreibt: "Ich beeile mich, meine ungehobelten Schriftzuge Ihrem nachfichtigen Muge gu unterbreiten" (S. 1), ober wenn er eine politifche Betrachtung mit bem Rufe unterbricht: "Rur Duth, ber Tobat raucht fich gut, ftebt auf bem Utermarter Ranafter!" (S. 138), ober wenn er ber Baffivitat und Thatlofigfeit ber preufifden Regierung gegenuber in bie Borte gusbricht: "Die Delobie freilich, welche mir burch Brivat : Correspondengen aus ben minifteriellen Regionen entgegentont, ift gang bie bes Liebes: Es feind einmal 3 Schneiber gemefen, bie waren foeben vom Fieber genefen" (G. 148), ober wenn er in bemfelben Sinne außert: "Dajeftat muffen burchaus barauf balten, bag Allerhöchft Ihre Minifter mehr Gect trinten; ohne eine halbe Flafche Crement im Leibe burfte mir feiner von biefen Berrn ins conseil tommen: bann wird unfre Bolitit balb eine respectablere Farbe annehmen." (S. 148), ober wenn er bei Empfehlung ber Beirat bes Leutnants Affeburg mit Graufein von Brinte idreibt: "Ich bin febr fur bie Romane. bei benen fie fich triegen, und ob fie fur einander paffen1), ift am Enbe nur ihre Sache und bei großer Baffion gleichgultig", und bann mit icalfhaftem Sumor biefem Briefe ale Rachichrift bingufügt; "Aft es nicht ein icones Reichen fur mein gefühlbolles Berg, baß ich gwifden gwei Bortragen im Dilitarausichuß, in biefer Drientalifden Beit, mit Broteiche übelriechenbem Athem neben mir. Ihnen im Intereffe ameier Liebenber ichreibe? ich tann mir mirflich meine Achtung nicht berfagen!". io ertennen mir flar aus folden Stellen Bismards Gigenart: ein Beift. ber bie berichiebenartigften Angelegenheiten mit gleichem Anteil verfolgt, ber auch in ber bergweifeltsten Lage ben Sumor nicht verliert und mit fouberaner Leichtigfeit über alle Sinberniffe binmegidreitet. Grundaug aber ber gangen Sammlung ift bie Dabnung gu politifcher That, ber ftete Sinweis auf Die traurige Baffivitat Breugens in ber bamaligen Beit und ben Mangel an Dut. Bas er einft Friebrich Bilbelm IV, bei einer Unterrebung auf ber Terraffe von Sansfouci aurief: "Dut! Dut und noch einmal Dut! und Daieftat merben fiegen!" bas flingt auch aus jeber Seite biefer Briefe immer und immer wieber beraus. Und fo empfinden wir bei ber Lefture biefes Bertes

<sup>)</sup> Er hatte beide am Tage vorser in einem Briefe am Gerlach in solgender Beife gefengelchet: "Er is ein netter Junge, moch aber eine birbiefte Bartie; sie ist 3 Jahr aller, verwöhnte Solon-Blathe und hat vor ihm ihon mit Bobert Goly, mit 2 Sngissfen und einem Besseldigten Attache Beziehungen gehabt, die sich bicht um die Kerlabung breisen oder wirflich dazu sährten; was man "eine phöliche Arbeit" neuert" (S. 181).

lebhafte Freude über bie ftarte und gefunde Mannlichfeit, bie fich bier offenbart.

Bir muffen une mit biefer burftigen Stige begnugen; es tritt und eine Fulle bon Bebanten und Anregungen entgegen, und ich tann nur munichen, bag biefe Sammlung bon Bismardiden Briefen nicht nur in iebe Schulbibliothet, fonbern bor allem in iebes beutiche Saus ihren Gingug balte. Ber folde Bucher in feinem Schrante fteben hat und bon Beit ju Beit auch wirflich barin lieft, um beffen Beiftestultur ift es gut beftellt. Fur folche Berte und beren Berbreis tung in unferem Bolle eingutreten, follte fich jeber beutiche Dann unb jebe beutiche Grau gur Aufgabe machen. Das beutiche Beiftesleben tann fich in folden frifden Seelenerguffen unferes großen Staatsmannes gefund baben. Denn bier ift alles Frifche und Leben, Rraft und Gefundheit. Und unfere theoretifche Rleingeifterei und übergelehrte Blobigfeit tann eine folde Muffrifdung und Enticudterung febr notig gebrauchen. Dant barum bem Berausgeber für feine verbienftliche That!

## Tagebuchblätter eines Sonntagsphilosophen.1) Bon Otto Enon in Dreeben.

In unferer beften und gefunbeften beutiden Bochenidrift, in ben Grenzboten, hat auch Ruboli Silbebrand, ber getreue Edart unferes beutschen Beifteelebens, eine Reihe von Auffagen erscheinen laffen, benen er bie gemeinsame überichrift "Tagebuchblatter eines Sonntagephilosophen" gab. Einen Conntagsphilosophen nannte er fich, fowie fich jemanb etwa ale Conntagejager bezeichnet. Er wollte bamit fagen, bag er fich nicht berufsmäßig, fonbern nur nebenbei einmal mit Bhilofophie beschäftige, und er wollte burch biefe gugleich mit einem gewiffen gefunden Sumor gewählte Bezeichnung feine Musführungen als unfuftematifche Betrachtungen über Gegenftanbe, bie ibm am Bergen lagen, aufgefaßt wiffen. In Birflichfeit barg fich aber binter ber Benennung "Conntagephilofoph" noch ein tieferer Ginn. Rubolf Silbebrand batte icon als Stubent ertannt, baf alles Spftematifche bon ber Bahrbeit abführt und baber Die Erfenninis ber Bahrheit nicht forbert, fonbern hemmt. Er wollte bem mirflicen Leben fo nabe als moglich tommen und barum bermarf er alle Suftematit. Much bie Bhilosophie beging nach feiner Muffassung ben Sauptfebler burch ihren fuftematifchen Betrieb und mußte baber

<sup>1)</sup> Rubolf Silbebrand, Tagebuchblatter eines Conntagephilofophen. Befammelte Grengbotenauffape. Leipzig, Fr. Bilh. Grunow 1896. VIII, 885 G.

immer weiter pon ber Babrbeit binweoführen. Biel naber munte man ber Bahrheit tommen, wenn man bie Spftematit aufgab und von Sall ju Fall entichieb. Go, meinte er, folle eigentlich jeber Denich feine eigene Bhilofophie haben und bie Dinge nach feiner Beife betrachten. Im Begenfat ju bem Sach- und Schulphilosophen wollte er fo auf feine Urt, gelegentlich und außerhalb aller theoretifden Spfteme. Belt und Leben betrachten - und baburch bie Babrbeit weit eber und flarer erfennen als ber in inftematifden Theorien befangene Sachbhilofoph. Goethe mar bier fein großer Lehrmeister, ber gleichfalls alle gachphilosophie als mabrheitshemmend verwarf und babei boch ein philosophischer Ropf erften Ranges mar. Much Rubolf Silbebrand befaß berborragenbe philosophische Begabung, bie uns namentlich in feinen Urtiteln im Grimmichen Borter: buch entgegentritt. In feiner Jugend batte er eine philosophische Arbeit über Spinoga gefdrieben, bie leiber nicht gebrudt worben ift, und in feinen Borlefungen über Schillere ober Goethes Dichtungen tam fein bober Bebantenflug in weitichauenben philosophischen Erörterungen aufs berrlichfte gur Geltung. Er ging auch in feiner Bhilofophie bon ges fchichtlicher Betrachtung aus, hielt er boch bie Rulturgefchichte fur bie Ronigin aller Biffenicaften. Gelbft unangenehme und wiberwartige Ericeinungen ber Gegenwart rudte er fich burch geschichtliche Betrachtung in objeftibe Beleuchtung, und bie innere Barmonie feines aangen Befens beruhte befonbers auf biefer Fabigleit, alle Dinge in ihrem Entwidelungs: gange au ichquen und fur alles Beftebenbe ben geschichtlichen Sintergrund aufzurollen. In biefer geschichtlichen Betrachtungemeife fanb er Rube und Frieben, und er rubte nicht eber, als bis er fur jebe neue Ericheinung, für alles, mas ibn befrembete ober ibm mertwurbig ericbien, bie geschichtliche Losung gefunden hatte. Go hatte er nach und nach eine Lebensphilosophie gewonnen, aus ber beraus ein unenblicher Frieben, eine Beruhigung und Berfohnung ftromte, welcher fich niemand entziehen tonnte, ber in feine Rabe tam. Ungugieben und festguhalten berftanb teiner fo, wie Rubolf Silbebrand. Bon biefer grofartigen Lebenstunft, bie fich auf feiner geschichtlichen Betrachtungsweise aufbaute, bat er nun in biefen Tagebuchblattern eines Conntagsphilosophen auch weiteren Rreifen einiges mitgeteilt, und wenn man biefe Blatter lieft, fo fcheibet man nur mit bem lebhaften Buniche von ihnen: Satte uns ber fonnige Blid biefes Gebers boch noch mehr Dinge ber Belt und bes Lebens mit biefem eigenartigen Schimmer beleuchtet! Doch bereits bas in biefen Muffaben Begebene enthalt eine folde Fulle gefunder Lebensphilosophie, baß wir nur munichen fonnen: Dochte biefes Buch in bie weiteften Rreife bringen, mochten es auch bie lefen, bie fich in maggebenben und leitenben Stellungen befinben, bamit fie ibre Dacht und ibren Ginfluß ausdieten, Besteung, Wiebergeburt, Erfosung und Verschnung gerbeiausühren. Denn was hilbebrand hier giebt, das bedt sich mit dem innersten Justen und Sehnen unseres Bostes, und es dünft und an vielen Erllen, als ob der Geist unseres Bostes in ihm Person geworden wäre und in einem Worten au uns svorsch

Die Muffate führen folgenbe Gingelüberidriften: Gin Rnopf pon Goethe. Die Tonleiter im Dufifunterricht. Richard Bagner und Mufregung. Etwas gur Gefdicte bes Runftblides. Bie man bon Tieren lernen tann. Bie Lachen foon macht, etwas jum Begriff ber Schonbeit. Etwas bom Sterben. Gin nicht anerfannter Bers bon Goethe. Etwas bom Leben. Wie Babr und Gut aufammenbangen. Trauer und Treue. Brophezeiungen. Gute alte Beit und Fortidritt. Die Rebe bes Bringen Lubwig. Mus ber Gefchichte unfrer Sitte, gugleich gur Fortidrittefrage. Gin Bunichsettel an ben Reitgeift. Reu bingugetommen ift ein Muffat: Das Leibnigbentmal in Leibzig und Realismus, ber fich im Rachlaffe Silbebrands porfand. Der fleine Muffat über bas Leibnisbentmal enthalt eine Fulle von Gebanten über ben mobernen Realismus und giebt augleich einen Rachmeis an einem einzelnen Salle, baf ber Reglismus au febr im Außenwert fteden bleibt. Dit Recht urteilt Silbebrand von Sahnels Leibnigbentmal: "An Sahnels Leibnig wird ber Blid gunachft gefeffelt burch bas fogenannte Roftum, bas mit einer Treue und Genauigfeit im Erz wiebergegeben ift, bag man an ber großen Allongeperude bangen bleibt und fich in bie Loden verliert, bann ebenfo am Bratenrod mit feinen überlabenen Armeln, Auffchlagen Spipen zc.; auch an ben Strumpfen bemerft man unfehlbar bie Salten, an benen ber Diener wohl mit ber Sand ftreifen mußte, um fie noch ju glatten; es ift subiel "Roftum" und fo, ale batte ber Runftler baran querft gebacht ober boch jumeift, um ja ber Richtung ber Beit nach fogenannter Babrbeit genug ju thun ... Sahnels gefuchte Bahrheit ift ju febr im Mugen bangen geblieben, ju wenig ins Innen borgebrungen, fie geht au febr auf Schneiber: und Frifeurwahrheit aus, au wenig auf bie allgemeine, eigentliche."

 In bem Auffate "Richard Bagner und Aufregung" erfahren wir, welche Stellung Silbebrand ju Richard Bagner einnahm. "Benn mir jemanb", fagt er ba am Schluffe, "mit Aufregung tommt, im Leben ober in ber Runft, fo fchließe ich mich ju, ich mag mir bon feiner fremben Sand in mein Inneres greifen laffen, bie mich in mir bin : und berichleubern will, wie ein fteuerlofes Schiff im Sturm, fo gerne ich mich großer Bewegung öffne, bie mich erweitert, bertieft und erhobt, und ich begreife nicht, wie man anbers benten tann. Gewiß hat Richard Bagner bon ber Runft groß und tief gebacht, wie menige bor ibm, und ich bewundere manches große und tiefe Bort in feinen theoretifchen Mus: führungen unbedingt, wie auch manches in feinen Berten. Gerabe für bie beutiche Runft bat er als begeifterter Mann ein Riel ausgestedt, bas nicht bober fein tann, aber in ber Musfubrung bat er fich in einem Sauptpuntte boch wohl übel vergriffen, nicht jum Beile unferer nerbenfranten Beit." Freilich wirb wohl fein Anhanger Richard Bagners biefes Urteil unterschreiben. Silbebrand bat babei eins überseben, bag bie Berubiaung, bie munberbarfte geiftige Sarmonie fur ben, ber mit Bagners Runft innig vertraut ift, geichaffen wird burch bie großartige Einheit bes Runftwertes, bas von Anfang bis gu Enbe wie ein lebenbiaes. organifches Ganges ericeint, in bem auch bas fleinfte Blieb unentbehrlich ift. Rur mich bat Bagners Runft nie etwas Aufregenbes gehabt, bie Rlange bes Bilgerchores, bes Balballamotive, bes Breisliebes in ben Meifterfingern u. a. u. a. laffen mir gerabegu himmlifchen Frieben in bie Seele fliegen, und bie fturmifde, leibenschaftliche Bewegung feiner Runft ift mir wie eine frifche Sabrt auf mogenbem Meere, Die aber immer in ben fichern Safen barmonifcher Rube einlauft. Go möchte ich auch Richard Bagner nicht Mufregung, fonbern wirfliche große Bewegung, bie nie bas Steuer aus ber Sand verliert, als bas ibm Eigentumliche guertannt wiffen. 3ch habe mich mit Rubolf Silbebranb oft über biefen Bunft ausgesprochen; er mare wohl anderer Unichauung geworben, wenn er einmal einer Bapreuther ober Dresbner Bagner=

auffährung beigewohnt und da den von aller Aufregung und Rectosifät freien, Innstvollenderen und wohlausgeglichenen, in Bahrheit gewaltigen Bortrag vor allen Dingen des instrumentalen Zeils der Bäggnerichen Opern gehört hätte. Die Wagneriche Wuste feibt nicht in den Ohen häugen, sowbern geht in den tiesen Generalen Secte.

"Bie man bon Tieren fernen tann" ift bie überichrift ber nachften Blauberei. Mus ber Betrachtung von Banfen, Suhnern und Biegen gewinnt hier Silbebrand bie Lehre, wie wir wieber zu einem überfliegenben tiefen, freien Behagen am blogen Dafein, bas uns in bem flabtifden Treiben mehr und mehr verloren geht, jurudtehren muffen, um wieber gefunde und gange Menichen gu merben. "Im Stabtleben wird bas Gehirn, bas Ropfleben genahrt, wird aber unverfehens übernahrt und gehrt bamit an bem anbern Lebensgebiete unfere Innern, Gemut ober Geele ober Berg, wie mans verfchieben nennt . . . Daß aber eben in biefem anbern Bebiete unfere Innern, bem ber niebern Seelentrafte, wie man im vorigen Sahrhunbert nach Bolff fagte, bas eigentliche Leben wohnt, nicht im Ropfe, bas tommt mir oft wie vergeffen vor und muß bem Reitgeifte gerabegu laut ins Dhr gerufen werben, ba er fich burch berichiebene Ginfluffe in falicher Richtung in ein einseitiges Ropfleben und bamit in ein franthaftes ober boch leeres Leben überhaupt bineintreiben lagt, Die größte Befahr unfrer Beit." In bemfelben Auffabe wird an bem Beispiel einer Benne, bie ihre Ruchlein genau tennt und ficher weiß, wenn eins bavon fehlt, ohne baß fie boch einen Begriff von ber Rahl und vom Bablen hat, ber Wert ber Bahl beleuchtet unb baran nachgewiesen, bag überall ba, wo ein tief innerliches Berhaltnis maltet, 3. B. bei ber Mutter im Rreife ihrer Rinber (im Rreife, b. b. alle Rinber fteben ihr gleich nabe, wie beim Rreife jeber Buntt in ber Beripherie bem Mittelbuntt gleich nabe ift) bie Rabl und bas Rablen etwas gang Außerliches bleibt. Ebenjo ftebt bas Denten in Borten biefem Sachbenten, bas viel innerlicher und anschaulicher ift, gegenüber. Der Sottentotte, ber fich nicht bie Dube nimmt, feine Biebberben gu jablen, permift boch am Abend, wenn er bie Berbe überblidt, jebes fehlenbe Stud und wenn bie Berbe aus taufenben beftebt. Er fagt bann: "3d febe ein Stud, bas nicht ba ift" (gang richtig, benn er fiebt es in fich). Er hat alfo eine lebenbige Borftellung von jebem einzelnen Stud ber Berbe, mas uns Rufturmenichen als gang unmöglich ericeint. Bir find leiber in unferm Denten von biefer Lebhaftigfeit bes Borftellens weit entfernt, "Dentt man fich aber folche lebenbige innere Borftellung. augleich fo umfaffenb, gepaart mit bem bobern Denten, bas uns bie Rultur giebt; welcher Leiftungen mußte ba ber Menichengeift fabig fein!" Der Raturmenich, 3. B. ein Schafer, "bleibt mit ben Sachen, an bie er benft, wie in unmittelbarer Sublung, bie burch Borte, bie wir bafur einsehen, balb ober gang verloren geht, weil fie fich swiften und und bie Dinge einschieben und bie beutliche Borftellung gurudichieben." Und im Unichluß baran weift bann Silbebrand auf Goethes "gegenftanbliches Denten" bin.

Eins ber toftlichten Blatter in ben Tagebuchblattern bes Conntage: philosophen ift betitelt: "Bie Lachen icon macht, etwas jum Begriff ber Schonbeit". Rubolf Silbebrand ergablt ba, wie er im Dammerlicht ber Strafen = und Labenbeleuchtung burch bie belebtefte Strafe Leipzigs gewandert fei. Da leuchtete ibm .. aus einer Gruppe breier tommenben Frauengeftalten ein Untlit entgegen, bas ben Ginn wedte und an fich jog mit bem Leuchten ber Schonheit, jugenblicher Schonheit, fo unaus: weichlich wie im Relbe braufen eine im Dammer auftauchenbe Laterne ploblich ben Ginn fast und an fich gieht - und als bie Gruppe naber tam, mare eine MIte, eine Sechzigfabrige: aber fie lachte, mit jenem Lachen, bas eine große, frobe, gute Empfinbung aus ber Tiefe bervorbolt, eine große Freude und felbftlofe Liebe gufammen." Daran ent: widelt nun Silbebrand ben Untericied amifchen Raturiconbeit (blenbenber Schonbeit) und Seelenschonheit. Er vergleicht bie blenbenbe Schonbeit bem Connenlichte, Die Geelenschonheit bem ftillen Glang bes Monbes. Die Sonne wirft unmittelbar auf bie Sinne, ber Mond bagegen auf bas Gemut und thut in uns auch nur bann jene munberfame Birfung, welche bie Dichter fo gern aussprechen, wenn wir gerabe in ber Lage ober Stimmung finb, bas Gemuteleben fpielen gu laffen, alfo une felber tiefer aufzuschließen. Dit Goethe, ber gern von "eines holben Angefichts Bhosphorglana" fpricht, nennt er bann biefe Seeleniconbeit Bhosphor= glang, ber wie eine Beifterericeinung, bie man fich ja auch blaulich In bem Abidnitte "Etwas vom Sterben" gewinnt Rubolf Silbebrand aus bem Umftanbe, bag wir beim Unblid einer iconen Gegend ober beim Erleben eines großen Gludes bie unmittelbare, aus bem Grund ber Geele auffteigenbe Empfindung haben: Best möchteft bu fterben (vedere Napoli e poi morire), und aus ber Thatfache, bag bie Befichteguge eines eben Bericiebenen, beffen lebtes forberliches Thun Bergerrung und graufer Rampf aller Dusteln mar, einen friedlich iconen Musbrud geigen, smei Erfahrungsbeweife bafur, baf unfer Leben mit bem Tobe nicht abgefchloffen ift, fonbern bag ber Tob mit feinen Weben eine neue Geburt fei. Daran ichließt er eine Darlegung von Goethes Anschauung über bas Sterben, bie er in bem Bebicht "Gelige Sehn: fucht" im Diban (Enbe bes erften Buches) befonbers flar ausgefprocen finbet (Und fo lang bu bas nicht baft, biefes Stirb und merbe u. f. m.). Es fei uns geftattet, hierzu noch auf eine anbere Stelle aus Goethes Dicht: ungen gu bermeifen, bie fich gang eng mit Silbebrands Unichauungen berührt und uns wie ein Beweis für feine Musführungen, natürlich als ein Beweis aus ber Unichauung Goetbes beraus, ericeint. In bem bramatifden Fragment Brometheus fdilbert Banbora bas Erwachen ber Liebe gwifden Dira und Arbar:

Banbora.

Ramenlofe Kefthite!
3, ch jah sie au dem Waldgebulche gehn,
Wo wir so oft uns Blumenkränge pflüden;
3,ch solgt' ihr nach.
Und, ach, wie ich vom Pügel komme, sah
3,ch sie im Thal
Mut einen Wasen bingelunken.
Bum Gild war Arbar ungeführ im Wolb.

Er hielt fie feft in feinen Urmen, Bollte fie nicht finten laffen, Und, ach, fant mit ibr bin. Ihr icones Saupt erfant. Er tußte fie taufenbmal Und hing an ihrem Dunbe, Um feinen Beift ihr einaubauchen. Dir marb bang. 36 fprang bingu und fdrie; Dein Schrei eröffnet' ihr bie Ginnen. Arbar ließ fie; fie fprang auf Und, ach, mit halb gebrochnen Mugen Riel fie mir um ben Sals. 3hr Bufen fclug, Mis wollt' er reigen, Ihre Bangen glubten, Es lechat' ibr Dunb. Und taufend Ehranen fturgten. 36 fühlte wieber ihre Rniee manten Und hielt fie, teurer Bater! Und ihre Ruffe, ihre Glut bat folch ein neues, unbefanntes Gefühl burch meine Abern bingegoffen, Daß ich, vermirrt, bewegt und weinenb, Enblich fie ließ und Balb und Felb. -Bu bir, mein Bater! Gag, Bas ift bas alles, mas fie ericulttert Und mich?

Brometheus. Der Tob!

Und weiterhin fpricht fich Brometheus naber aus in ben Borten:

Da ift ein Mugenblid, ber alles erfüllt, Alles, mas mir gefehnt, getraumt, gehofft, Befürchtet, Banbora -

Das ift ber Tob! Der Tob?

Banbora.

Brometheus. Wenn aus bem innerft tiefen Grunbe Du gang erfcuttert alles fühlft. Bas Freud' und Comergen jemale bir ergoffen, 3m Sturm bein berg erichmilt, In Thranen fich erleichtern will Und feine Glut bermehrt, Und alles flingt an bir und bebt und gittert, Und all' bie Ginne bir bergebn, Und bu bir gu bergeben icheinft Und fintft, Und alles um bich her verfintt in Racht, Und bu, in immer eigenftem Befühl, Umfaffeft eine Belt: Dann ftirbt ber Menfc.

Banbora (ibn umbalfenb). D Bater, faf une fterben! Brometheus. Roch nicht.

Banbora. Und nach bem Tob?

Brometheus. Benn alles - Begier und Freud' und Schmera -In fturmenbem Genuß fich aufgeloft. Dann fich erquidt, in Bonne ichlaft -Dann lebft bu auf, auf's jungfte mieber auf, Bon neuem gu furchten, gu hoffen, gu begebren!

36 muß gefteben, bag ich biefe Stelle aus Goethes Berten mit für bas Sochfte und Größte halte, was Goethe gefagt hat. Der Tob, nicht ein furchtbares Schredbilb, fonbern ber Mugenblid ber bochften Bollenbung, mo unfer Sein wieber mit bem Sein aller Dinge gufammenfällt, ein Mugenblid feligster Biebervereinigung. Daber unfer Gefühl in feligen Mugenbliden bes Lebens: Jest mochteft bu fterben; baber ber friedliche Musbrud überirbifder Schonheit auf bem Untlig eines eben Bericiebenen. Und ber Tob ferner eine neue Beburt, baber ein Übergang ju einem neuen Sein, und icon barum eine bobere Stufe als unfer irbifches Dafein. Go hat fich und uns Goethe, ber gang bon ber gottlichen Freude am Leben erfullt war und felten vom Tobe fprach, ben Tob felbit in biefes Leben bereingeholt, und fo ift er bem Beifen fein Schredbild mehr. Das berührt fich fo eng mit Silbebranbs Unichauungen, bag wir wohl annehmen burfen, bag Silbebrand biefe Stelle aus bem Brometheus genau gefannt, ja vielleicht barin bie Unregung ju feinen Betrachtungen über bas Sterben, bie wie eine berrliche Erläuterung zu biefer Dichterftelle ericheinen, empfangen bat. Der Tob ift alfo für ben Sterbenben ein Mugenblid bochften Lebensgefühle, eine erhöhte Geburt: ben Schmers und bas Berluftgefühl baben nur bie Uberlebenben.

Die Auffage "Gin nicht anertannter Bers von Goethe" und "Brophezeiungen" tonnen wir bier übergeben, ba fie von ihm bereits in feine "Gefammelten Auffabe und Bortrage" (Leibzig, B. G. Teubner) aufgenommen und baber von une icon bei ber Ungeige biefer Cammlung in unferer Beitfdrift befprochen worben finb. Der nicht anertannte Bers bon Goethe: "Lange hab ich mich geftraubt u. f. m." ift befanntlich von 6. Buftmann ale ein Bere Johann Chriftian Muguft Beinrothe nachgemiefen morben (Grengboten 1893 I, S. 596), und Rubolf Silbebrand bat bementfprechend feinen Auffat uber ben "nicht anerfannten Bers von Goethe" in unferer Beitidrift (1893, G. 291) berichtigt.

Gine berrliche Ergangung au bem Muffat vom Sterben bilbet bie Abhandlung: "Etwas vom Leben." "Leben ift Bewegung, Gelbft: bewegung, mit Freude an ber Bewegung felber fomobl als mit Glauben an bas Biel, bem boch jebe Bewegung guftrebt." Bon biefem Sabe gebt Silbebrand aus und erbringt ben Rachmeis, baf unferer Rultur vielfach bas rechte Leben fehlt. Wenn bie mannliche Jugend immer mehr mit Unluft an bas Tangen, an bie Selbitbewegung in Runftform 1) geht, wenn man im gefellicaftlichen Bertebr in Dienen und Gebarben und mit ber Stimme ja nicht lebhaft werben barf, wenn im Theater und Rongert bie Darftellung bes Augern, bie Musftattung immer prach: tiger wirb, wenn bie Schen por ber Farbe unfer ftabtifches Leben beberricht, foweit es Rleibung und Saus betrifft, fo ift bas alles eine Er: totung bes rechten Lebens, eine allmähliche Bernichtung bes lebbaften Empfindens und ber freien eigenen Innenbewegung. Unfer Denten ift au febr Rritit geworben. Gine Biffenicaft und Lebre vom Leben thut uns not, bamit wir wieber gur rechten Lebenstunft gelangen. "Die Dichter", fahrt er fort, "bie rechten Dichter find von jeber in biefer Biffenicaft und Runft bie beften Renner und Forider. Bon allen unfern großen Dichtern lagt fich fagen und ließe fich ausführen, bag fie bei ihrem Dichten und Trachten gulebt eigentlich bie rechte natur: gegebene, gottgewollte Geftalt bes Lebens und bie Runft bes Lebens gefucht haben, für fich und bie anbern, von Rlopftod und Bielanb, Leffing und herber, Schiller und Goetfe." Dann führt Silbebrand in großartiger Beife, indem er in allen Bunften von Goethe ausgeht, ben Rampf gegen Beltichmers und Beffimismus, gegen ben Rriticismus und Egoismus, gegen ben Smiefpalt von Denten und Leben, babei auf Bienbargs Bort verweifend: "Leben wir, um gu lernen? Dber lernen wir vielmehr, um ju leben? ..... D, wie biefes gelehrte Unmelen feit Sabrbunberten bie ebelften Rrafte Deutschlanbs gur unfruchtbaren Tantalusarbeit verurteilt bat, wie wir Deutiche aus manbernben Selben Stubenfiber, que Rriegern und Sagern lebensfieche, thatenichene Magifter geworben finb!" 3m Beffimismus will bas Denfen bas Leben aufheben; icharfer tonnte ber Streit swifden beiben nicht werben. Denn

ber Beffimismus gipfelt in ber Berneinung bes Billens jum Leben, "Das Denten felber muß bewußt jum Leben, jum vollen Leben gurudfebren, muß nicht bloß feine Befchafte, fonbern bie Befchafte bes Lebens beforgen lernen, bas ift bie mabre Lebensfrage ber Beit." Begen bie alten Schaben bes ftubenhoderifchen Lebens führt er mabre Reulenichlage. .. Ein einziger Ranonenichuß in ber Rabe gebort bringt uns in großere Bewegung, giebt uns mehr eigentliches Leben (ich meine nicht bloß phyfifches), ale ber Bericht von einer Schlacht aus alter Reit, über bem man ftubiert." Wie er bann Gefang und Spiel als rechte Lebensweder barlegt, wie er bas Gingelleben, bas Rufammenleben, bas Leben in Bolt und Menfcheit an fleinen, treffenben Beifpielen beutlich ju machen verfteht, bas lagt fich bier in turgen Worten nicht wiebergeben, moge es jeber felbft nachlefen. Wir wollen nur bie folgenben, fur ben Lehrer und bie Schule besonbers wichtigen Sate hervorheben: "Im Befellichaftefpiel gilt nur unmittelbares eigenftes Leben, im Bucherleben giebt es nur vermitteltes, fernes, aus zweiter, britter Sanb, und wenn es auch bort etwa, mit Großem beidaftigt, weite icone Rreife sog, es fehlte ihm boch, bas fühlt man nun, ber fpringenbe Buntt in ber eigenften Mitte mit feiner quellenben Lebenstraft, ber nur burch uns mittelbares Leben an= ober aufgeregt wirb, im blogen Dentleben aber in eine Art ichlummernben Ruftand fommt, weil er eben nicht im Ropfe feinen Bohnfis hat. Daber ift im Gefellichaftespiel mancher ungelent und giebt fich Blogen, ber in ber Schule gelobt, und mancher glangt, ber bort getabelt wirb. Sier glangt und fiegt eine in fich gefafte Rraft mit feftem, farem Bollen, Geiftesgegenwart und rafchem Ergreifen ber Belegenheit, Die fo rafch vorüberhufcht, eine Rraft und Runft, Die in ber Schule nicht geubt ober gewedt, eber beschäbigt wirb, bie aber im Beltleben bie eigentlich bestimmenbe Rraft ift im fleinen und großen und ba bie Enticheibungen berbeiführt, bie bas Leben bes Gangen mie ber Einzelnen oft auf lange binaus beftimmen, im Rriege wie im Frieben. Solde Rraft ift auch ber rechte Lebensquell, wenn fie fich paart mit flarem, überschauenbem Ropfe, ber zugleich bie großen Riele fieht." Der Auffat "Etwas vom Leben", ber fich jum Schluffe ju einer mahrhaft großartigen Prophetie über bie Aufgabe Deutschlands im Reigen ber Bolfer erhebt, ift ameifellos ber Rern und Mittelpuntt ber vorliegenben Tagebuchblatter eines Sonntagephilosophen. Er enthalt fo tiefgebenbe Bahrheiten und fo große, neue Befichtspuntte, bag er, wenn er all= gemein gelefen und befolgt murbe, eine Erneuerung unferes gefamten Beifies : und Boltslebens und bamit eine Biebergeburt ber Denichheit jur Folge haben mußte. Wenn ich Raifer von Deutschland mare, fo wurde ich anordnen, baf ieber gebilbete Deutsche biefen Auffat lefen

und in ben Hauptpunsten auswendig sernen mußte. Tausend und abertausend Berkehrtheiten unseres Zeitalters wurden bann boch nach und nach verschwinden und unmöglich werden.

Die folgenben Betrachtungen "Bie Bahr und Gut gufammenbangen", "Gute alte Reit und Fortidritt" und "Mus ber Beidichte unferer Sitte" meifen gleichfalls mit flarem Blide und ficherer Band gablreiche Bunben unferer Reit auf und zeigen ben Beg gur Seilung. Als wirklichen Journaliften, im beften und bochften Ginne bes Bortes, als Berfunber und Offenbarer beffen, mas alle gemeinfam fublen, zeigt fich Silbebranb in ben beiben Auffaben "Trauer und Treue" (am 16. Dar; 1888 nach bem Tobe bes Raifers Bilbelm I gefdrieben) und "Die Rebe bes Bringen Lubwig" (gemeint ift bie Rebe, bie Bring Lubwig von Bauern am 27. Juli 1889 gur Gröffnung bes beutiden Turnfeftes in Dunden gehalten batte). Obwohl beibe Auffabe aus ber Reitstimmung berbor= gingen, fo find fie boch beute noch nicht veraltet, ber befte Beweis, baß Rubolf Silbebrand in feinen journaliftifchen Arbeiten Sobes und Bertvolles, bauernd Giltiges ju fagen wußte. 3ch bebe bier aus bem erften Auffabe "Trauer und Treue" nur folgenbe Gabe aus: "Dir fiel auch auf, wie in biefen Tagen in Proja und Berfen Gutes, Beftes. Bollfommnes faft in allen Blattern geleiftet murbe, Die Schriftfteller und Rebner waren eben auch über fich felbft erhobt, faft in jebem Auffate ober Gebichte, faft in jeber Rebe ober Brebigt tauchten gang neue Benbungen auf, Die einen mit tiefer Bahrheit und Schonheit trafen und wert maren. Rebensarten au merben.1) . . . Bie foldes Empfinben überhaupt Rinbergebanten wieber beraufruft, lang verichuttete, bas erfuhr ich eigentumlich in mir, als am Sterbetage, ba bie Tobesnachricht fich taum verbreitet hatte, von ben Turmen bie Gloden, bie herren ber Luft, ju lauten anhuben, um ber Empfindung, bon ber bie Luft voll mar, ben Ausbrud ju geben, wie fie bas am beften tounen: ba hufchte mire einen Mugenblid burch ben Ginn, als ob fie bas von felbit thaten als Biffenbe, wie es in Sagen finnig bortommt. Als bas aber ber fritifche Gebante gleich tot fnidte mit ber Borftellung ber Leute. bie am Strange gieben mußten, ba brache in mir aus mit aller froben Sicherheit, und bas Baffer tam mir in bie Augen: ach, bie gieben auch gern am Strange, fie thung nicht, weil fie follen, fonbern weil fie wollen!" Und an einer anbern Stelle fagt er: "Fürft Bismard, ber

<sup>1)</sup> Bie hibebrands überforit, "Tauer und Treue" felbs zu einer solchen Rebendart wurde, die immer weiter Areije [chius, devon als Beneis nur die Ibaliache, daß gart Ronge fine Sammlung der Erinnerungsgeichte, die Raifer Bilifem L und Friedrich III. gewöhnet waren, Trauer und Treue beitielte. (Eringig, E. G. Towborer 1890).

Siferne, wie ihn die Belt nennt, vor dem Reiche weinend, nichts tann fo schon das Befen dieser Tage, das Große des Augenblids beleuchten, groß in Schmerz und Erhebung zugleich, groß in Trauer und Treue."

## Sprechzimmer.

Sprachliches aus alteren, f. facfifden Atten.

Rarl von Beber hat in seiner Unna-Biographie (1865), S. 203 bereits hierhergehöriges angemerkt. In meiner, nunmehr zwanzigjahrigen Urchivihatigteit bin ich auf anderes, sprachlich Beachtenswerte getommen, wobon ich jum Teil einem Rubolf Silbebrand noch Renntnis gegeben habe und woraus ich hier einiges wieberhole. Das Rabere findet fich in bem Silfsmittel bes f. f. Sauptftaatearchivs (XVI. Rr. 10530 II., 87 fig., 108 fig.) angegeben.

15. Rahrh. Auf ber vorigen Saite harfen (fich wieberholen).

16. Ber gu halten gebenft, bem ift feine Borichreibung gu bart. 16.

Er breht fich aus (ftirbt), (Rurfürft Auguft, ber Drechsler mar). Bon fern ins Saus boren (Sem. nach und nach austunbicaften). 16.

16. Muf ber Luberei berumgeben.

Bwirn im Beutel haben (potent fein). 16.

16. Der berbrubte Sund fürchtet auch bas falte Baffer.

Ein Gifen abwerfen (außerebelich niebertommen). 16 16. Die Rreibe merten (Argwohn befommen).

Ber mit vielem Rat fabrt, fabrt am ficherften. 16.

16. Das Argument fteht wie ein Belg auf feinen Armeln (nust zu nichts). Gin Ebelmann tann Dottor, ber Dottor nicht Ebelmann werben. 16.

Jemand bie Dhren reiben (Bem. in ben Dhren liegen ift verwandt). 16.

Berwiefene find gezwungen, bie Lanbe bon außen angufeben 16. Etwas grmt nicht (macht nicht grm). 16.

Liebesleute friefen mit einander, bis brei baraus geworben find. 16. Den Dorn aus feinem Guge gieben und in eines anberen 16.

Suß fteden und ben anbern im 3meifel figen laffen. Der Bahrheit einen großen Feiertag machen (f. nach) und

16. 16.

Debl im Maule bebalten (f. nachb.)

Mit bem Saufarren fahren. 16.

16. Der Bahl (Bagel = penis), auch Boppe, mannliches Beichen. Jem. Die Bunge in ben Sals fteden (jem. unteufch tuffen). 17.

Bem. lochen, quirfen (mit jemanb Unaucht treiben). 17.

pemmeln (fich langweilig geberben). 17.

17. Beifchlag (uneheliches Rinb).

17. Finnichter Sped und garftige Butter find nicht weit von einander.

17. Schubbahn (Aufmeg).

17. Uffraich (Beraufch). 17.

herumrinbern bis ber Bauch voll ift (von einer lieberlichen Beibsperfon).

E. hatte ein Thun (es mar eine Fadel) in ber Sanb, mit ber 17. er ben Brand anftedte.

17. Rann ein Beib die große Rebe in ben Mund nehmen, fo ift fie nicht ichmanger.

Die Bahrheit fparen (lugen); man bgl. ben frang. Ausbrud 17. = bagu u. oben an zwei Stellen.

17. Jahrh. Reue Schulben und jährliche Benfionen, die nichts anderes, als beimliche und immerfressende, verzehrende Burmer find.

17. : Der abgefeelte Leichnam Octavio Biccolominis.

7. : Bieberbrieß (verbrießlich).

Dresben.

Dochte biefes ober jenes Bort wieber aufleben!

Theobor Diftel.

2.

Bu bem Liebe: Colbate, nimm ben Bettelfad, Colbat bift bu geweft!

Die Bermutung bes herrn Frank (Borna), baß biefe im Bolfsmabe ledenben Zeilen einem alleren Solbatensiebe enthannnen möhten, fich Geftschrift jum 70. Geburstage Rud. Silbebrands S. 34, ist zurtienb. Sie sinden sig in einem Solbatensiebe, Besten Instalt auf im Zeilen zurächneist, wo bie Golbaten febreiche Zufächgungen erstitten. In einer Solbatenbichung, beren Ursprung in die Zeit des Sieben führen Kriegs zu fehen ist, beist est.

Und thut man auf der Parade nur einen falichen Tritt, So tommt der Mojutante: Schmeist ben Kerl aus dem Glied, Die Zalche abgehangen, dem Edbel abgelegt, Und tücktig brauf geschlagen, die er sich nicht mehr regt.

3ft es benn noch ein Bunber, wenn man ba besertiert? Bir werben wie die hunde mit Schlägen maltratiert.

Bir werden wie die hunde mit Schlagen maltratier Die hunde habens beffer, fie haben ihre Ruh,

Sie friegen fatt gu freffen und feine Schlag bagu.

Und wenn wir ausgebienet, wo wenden wir uns bin? Die Gesundheit ift verloren, Die Rrafte find bahin.

Da wird es benn nun beißen: Ein Bogel und tein Reft, Colbate, nimm ben Bettelfad! Colbat bift bu geweft.

Antlange an vorstehende lette Strophe finden sich in bem Soldatensliede: 3ch armer miserabler gequalter Soldat, ich habe bas Leben schon mubt und satt — ba klingt die lette Strophe aus:

Benns Friede wird werben, wo wende ich mich bin? Die Gesundheit meines Leibes ift langft babin.

Dann heißt es: tein Bogel, tein Feber im Reft, Jung gefuchtelt, alt gebettelt, ift ber Solbaten ihr Beft.

Enblich finben fich auch beibe Beilen in einer bichterischen Schilberung bes Berlaufs einer Bataille:

Als nun die erste Bataille geschah, Baß einer ben andern sterben sab, Da schrien wir aus Jammer, aus Jammer und aus Rot: Mein bester Kamerad ist geschosen tot. Die Orten, Die waren von Blut übergoffen, Co mander Dragoner bom Bferbe geichoffen. Go mander Infanterifte muß fallen bom Cowert,

Go mancher Ravallerifte muß runter bon feim Bferb.

Und wenn nun Friede wird, wo wenden wir une bin? Die Gefundheit ift verloren, Die Rrafte find babin. Da beift es benn gulest: ein Bogel und fein Reft.

herr Bruber, nimm ben Bettelfad, Solbat bift bu geweft.

Das Bortommen ber letten beiben Reilen in ben neuern Solbaten: bichtungen bestätigt ein Lieb, bas fich in ber bon Berrn Profesjor Ronrettor Dr. Dunger (Dresben) angelegten Sammlung pon Solbaten: liebern befindet, welche Sammlung mir bei Berausgabe meiner "Biftorifden Bolfelieber bes fachfifden Beeres" in liebenswurbigfter Beife gur Berfügung geftellt murbe. Die Dichtung: Der verbriefliche Golbat betitelt,

Du Ronig von Cachien, bu großer Botentat.1) 3ch habe beine Dienfte, überbruffig fatt.

Bir muffen erergieren bon frub bis Mittag Und bas verb . . . . Bugen ift eine rechte Blag.

Alle Tage 19 Biennig ift unfer Traftement Und bagu wird bie Salfte gum Caufen angemenbt. Und wird man einmal alt wie ber Bogel ohne Reft

Da beift es: bu Bettelfad! Du bift Golbat gemeft.

Und manches junge Dabchen von iconem Angeficht Die fpricht: Du Lumpentert!") Du bift Colbat ge meft.

Die uns ichier unbegreifliche abmeifenbe Saltung bes weiblichen Beichlechtes gegen bie ichmuden Darefobne erflart fich mobl aus bem Umftanbe, bag in Sachfen bor 1866 nur bie Gobne aus unbemittelten Familien bienten, Die Reichen fauften fich frei. Berr Dr. Dunger giebt als Erlauterung ju bem Liebe folgenbe Fugnote, bie wir als eine bon ihm geborte Augerung einer vogtlanbifden Schonen beuten: "Beil ner bie Urme biene mußten, bie Reichen fafeten fich lus. und be Arme tafeten fich immer nei. Wenn fe nachert bam tame, fcmedt'n be Arbat nett. Dog is ibe (nach 1866) annerichter. Ginft riffen mer aus por ben Solbaten auf ben Tangbuben, ibe fein fe geeftimirt. Alln Refpett burn Golbaten."

Muerbach i. B.

Ridarb Frentag.

3 Ein echtes Beifviel fur ben Ronjunftiv ber fubjeftiven Empfindung, wie man ibn wohl nun nennen tann, bietet Luther (Rrit. Musg. 14,

<sup>1)</sup> Rachabmung bon einem alteren Liebe: Du Ronig bon Breufen, bu großer Botentat.

<sup>2) 3</sup>m Original: Cd . . . ferl.

438, 18/19.) Gier heißt es am Ende einer langerem Auseinanderfelgung: Das wehren dy brey Capittel de Jacob. Es findet sich biese Stelle in der einem Nachschrift einer Aredigt Aufgers vom 19. Maß 1624. In der anderen (ebb. 438, 4) heißt es: Hes sunt 3 capita de Jacob und in der gedruckten Ausgade 1. 1627 (Erf. Ausg. 34, 193): Das simd... And. Hilbebrands Annahme (diese Zeitschr. 8, 690), daß die Ausberndsweise früher (wie auch heute) wesentlich der gelprochenen Sprache angesteit hohe, sindet in diesen Tachschafen eine Bestätigner.

Berlin. . B. Bietid.

### Sacht (Beitichr. 10, 71 fig.).

Das im 1. Heft biefes Jahrgangs a. a. D. beftrochene Hacht if in BBB 4, 2, 20 mich ibl in der lehten Etrophe bes "Geberdsteine" in Uhlands Bolfsliedern (3. Aufl. 1, 26), sondern noch an vier anderen Sechen nachgewiesen und weines Eagleines mit voller Sichefreit für eine "Redensform von Hacht in angetretenem 1" erflärt. Wie werden zu die hacht zu einem Wederten ftellen, von denen Weinhald die habe der Angeleich erfen in in einem Ericklie Gedigten ungefolsslienen Kramm. § 143, Krommann in einem Ericklie Gedigten ungefolsslienen Kramm. ber Rürch. Krundert § 82, Leger im DWB 1.1, 1 handeln. 3 Wachfelius Earstel, Wardede von 1637 BR. 12a, steht an der im DWBB unter Gab und hache ziehern Sielle nicht mehr wie früher hach, sinderen hacht.

Ebenso ift Schacht, schon mish sehaht, eine Rebensorm von Schacht, eine finder, mish sehache, einzelnstefende Stild Wald, f. DBBB. 8, 1964, wobei gelegentlich bemert werben fann, dab bott Sp. 1988 (unter Schack) beim viertlegten Berse bes befannten Uhsanbichen Gebichtes auf Talls Tad an ben "wilben Schachen" (bes Schächenthals) in ber zweiten Strovbe zu benfent war.

Bas die noch nicht ficher aufgeschille Citymologie vom Hache betwissel, der den Grümmichen Wei auf das Schweizeriche Isinisten Z, ses, wie auch auf das dermutich hierer gehörnde norweg. dake, haka Knecht, Lümmet (Alefen, 1. Lüff, S. 286) und auf das berteilind hak, Mur. dakken Chipel, Stimper, unbedeutender Mensch (Ondemans' Bijdrage 3, 18). Schweiler hat im Bair. W. an das 166echied hoch Lünge, Burch gedacht, das gang wohl vom dem beutschen Dack berkammen fonnte.

Leitmerit.

5. Beters.

Bu Itschr. 9, 185.

Müller vermißt in ben Schriften Pauls eine Bemerkung über bas Befen bes Sates. Eine folde finbet fic in ben "Prinzipien ber Sprachgeschichte" 2. Ausl. E. 276. Dort heißt es: "Das Weien bes Sabes besteht barin, daß er den Att ber Zusammensigung mehrere Glieder bezeichnet, während es im Wesen des Kompositums zu liegen scheint, die Zusammensigung als ein abgeschossenen Retultut zu bezeichnen."

Bürich.

E. hoffmann. Rrayer.

#### In bie Bilge geben.

#### Su Sahra, VII. 492. VII. 573. VIII. 198.

Erft aus Rr. 7 biefer Zeitichrift ist mir die Redensart "in die Bilge gehen" bekannt geworden. Im Munde bes Boltes habe ich sie noch nicht gehört, doch sand ich im gleichen Sinne sehr oft, sowost in Leipzig, wie in Riederbeutschlasnd, den Ausbruck "in die Binfen" gehen.

In bie "Bilge" geben bente ich mir nun als eine gebantenlose Umbilbung bavon, entstanden in Gegenben fern vom Moore, wo man ben Sinn bes ursprunglichen Ausbrud's nicht mehr tannte.

Da solche gestäptliche Moorstreden auch Brüche beißen (i. Masius a. a. D.: "selbs ber Juchs bermeibet vorsichtig ben gesährlichen Bruch)", to ließe sich badurch vielleicht auch bie Rebensart "in die Brüche" gehen ertläten.

Coltan i. Sann.

Rag Buffe.

# 7. Deutich und Griechifd.

nika son (ή zele) år? artös kykirro — du haft dich voll gemacht. Auch die dem Anglissen verwandten Konstruktionen sind die hockensissen die Niederbeutsisen besinders diestlebt. Seste lestreich sit es natürlich, die biefer Gelegenheit auf Wallensteins Lager (4. Austriit) hinzunveisen: "wohl gar um dem Bayer sein Land zu schäpen" oder noch besser (7. Auftriit): "auf der Fortune ihrem Schiffe".

Doberan i. DR. O. Globe.

Moris Henne, Dr., orb. Prof. an ber Universität Göttingen, Deutsches Wörterbuch. Drei Banbe. Leipzig, S. Hirzel, 1890—1895. 1282 S., 1238 unb 1464 S. Breis M. 30.

Ein beutsches Borterbuch foll, ba es gelehrten und nationalen Ameden augleich bient, por allem brei Forberungen erfüllen. Es foll erftens bie finnlich:tontrete Grundlage unferer Sprache nach allen Rich: tungen bin aufbeden und im Bewuftfein unferes Bolles wieber lebenbig machen; zweitens foll es bie fulturgefchichtlichen Beziehungen ber perichiebenen Borter und Rebewendungen aufhellen und uns baburch einen Einblid in unfer beutiches Beiftes: und Bolfeleben geben, wie wir ibn burch tein anberes Mittel in fo inniger und flarer Beife erhalten tomen, und brittens foll es uns ben Sprachgebrauch unferer Dichter und Schriftfieller. inebefonbere auch ben Sprachgebrauch unferer Reit barlegen und geschichtlich begrunden. Es ift tein Breifel, bag biefe Forberungen am bolltommenften unter allen beutiden Borterbuchern bon bem Grimmiden Borterbuche erfüllt werben. Dennoch aber fann man nicht leugnen, bag bas Grimmiche Borterbuch zwei Dangel befist, bie es recht wunichenswert machten, baß neben ihm neue Wörterbuch-unternehmungen bie gewaltige Aufgabe ohne biese Mangel zu löfen fucten. Der eine Dangel bes Grimmichen Borterbuches beitebt barin. bağ es nach und nach feinen Umfang fo febr ausgebehnt bat, bag einerfeits feine Bollenbung immer weiter und weiter hinausgeschoben und anberfeits bie Unichaffung fur ben einzelnen Sausftanb unmöglich gemacht wurde, ber andere Mangel entstand baraus, bag bas Bert von ber urfprunglich geplanten allgemeineren, smar fprachgelehrten, aber boch jugleich auch bichterischen und volfstumlichen Behandlung immer mehr gu einer rein philologifchen und linguiftifchen Bearbeitung ber einzelnen Borter überging, fobaß es heute faft nur noch von philologisch Befoulten gelefen und benutt wirb. Daß fein Borterbuch ... jum Sausbebarf und mit Berlangen, oft mit Unbacht gelefen werben tonnte," hatte Jacob Grimm felbft in bem Bormorte gum erften Banbe bes beutschem Weiterbuchs ausgesprochen. Aber ichon Jacob Grimm führte es über biesen ursprünglichen Bwed hinaus, und die Fortisper des Wertes gaden ihm um so mehr einen spezialmissendiglichen Tharen, is mehr sich die beutliche Allerbundsvolleinschaftlichen Tharen, is mehr sich die Teutsche Grüne entwicklet. So sie des Grimmische Weiterbuch ein Feunschuch, sonder ein Bibliothetwert geworden. Ge ist so, wie es heute ist, ein einzig schones, wunderwares Duellenwert für den Geprachoricher und Phistologien, aber tein of dennyber Ratgeber sie den Sprachforicher und Phistologien, aber tein of dennyber Ratgeber sie den Feinschlichen überhaupt. Reben vielem wonnumentalen Werte, das für alle Zeiten ein großartiges Dentumle bruissen Werte, das für alle Zeiten ein großartiges Dentumle bruissen Werte, das für alle Zeiten ein großartiges Dentumle bruissen Werte, das für alle Zeiten ein großartiges Dentumle bruissen Bestechund, das much bei Getalle eines wirklichen Hausbauches für den Gebildeten ausfüllen sollte, immer mehr und mehr von allen, wecke die Sprache fliedlich gebrauchen, sowie allen Freunden unserer Muttersprache eriehnt.

Dit lebhaftem Dante begrußen wir baber bas Ericheinen von Morig Bennes beutidem Borterbud, beffen erfter Salbbanb icon in biefen Blattern warm empfoblen worben ift. Run liegt bas icone Bert vollenbet bor. Es fteht nach allen Seiten bin auf ber Bobe ber Biffen: icaft und tritt in biefer Begiebung murbig neben bas Grimmiche Bert; babei aber bietet es bie Ergebniffe ber Forfdung und bie Belehrung über alle einschlagenben Gragen in gemeinverftanblicher Sprache und überichreitet nirgenbe bie ibm von Anfang an gestedten Grengen, fobaf ber maßige Umfang auch einen Breis bebingt, ber jebem Gebilbeten bie Unichaffung biefes Bertes fur feinen Sausbebarf moglich macht. Der Breis von breifig Dart fur biefes nach ber miffenicaftlichen, wie nach ber prattifchen Seite gleich berborragenbe Bert muß fogar im Berbaltnis ju ber Fulle bes Gebotenen ale ein überaus mobifeiler bezeichnet werben. Das Bert ift nicht etwa ein Muszug aus bem Grimmichen Borterbuche, fonbern eine volltommen felbftanbige Leiftung, und mit Recht fagt ber Berfaffer: "Ich liefere nicht, wie man wohl zuerft glauben mochte, einen fleinen Grimm, fonbern ich erhebe ben Infpruch etwas völlig Selbftanbiges vorzulegen. Grimme und feiner Rach: folger Arbeit gu benuben, wie bie jebes legitographischen Borgangers. hatte ich bie Bflicht und bas Recht; aber ein Bergleich meiner Artitel gerabe mit benen bes Grimmiden Borterbuche wirb geigen, welche Berfciebenheit maltet." Bir haben une ber Dube unterzogen, eine große Rabl von Artiteln bes Benneichen Borterbuchs mit bem Grimmiden gu bergleichen, und muffen gesteben, bak bas Senneiche Borterbuch nach jeber Richtung bin ale eine gang neue und vollfommen felbftanbige Arbeit bezeichnet werben muß.

Es ift ftaunenswert, welche Rulle von Stoff auf bem verhaltnismaßig geringen Raum von bem Berfaffer bewaltigt worben ift. Rur in feltenen Fallen lagt uns bas Borterbuch in Stich, und es ift baber für alle ibrachlichen Fragen ein unvergleichlich ficherer und zuverläffiger Ratgeber, eine mabre Schat : und Ruftfammer unferer Dutterfprache. Bor allen Dingen find bie oben angeführten brei Forberungen burch: gebenbe erfullt. Die finnlich-tonfrete Grunblage aller Borter wirb burch Darlegung ber Etymologie und ber Bebeutungsentwidelung regelmäßig aufgehellt, und icon baburch wird iebem, ber in unferer von Abftrattionen burchfesten Beit mit lebenbiger Unichaulichfeit reben und ichreiben mill, ein auferorbentlicher Dienft geleiftet; benn nur ber wird mabrhaft far und anschaulich fprechen und ichreiben, bem ber finnliche Behalt auch ber abstratteften Borter noch lebenbig ift. Sier tann er ber berfummerten Sprache wieber gefundes Blut guführen, wenn er bie Bortentwidelung, wie fie von Benne immer in furger, aber treffenber Beife gegeben wirb, mit Liebe und Aufmertfamteit verfolgt. Er wird viele bichterifchen Reinheiten erft verfteben lernen, wenn er fein eigenes abftraftes Denten aus biefer Schaptammer wieber mit tonfretem, finnlich: lebendigem Unichquen erfüllt. Er wird aber umgefehrt bie entfehliche Sabenicheinigfeit und Gebantenlofigfeit gemiffer moberner Schriftfteller gu fublen vermogen, wenn er fieht, mit welcher Unfabigfeit, fich ben finnlichen Behalt ber Sprache vorzustellen, und mit welcher baraus bervorgebenben Untlarbeit, Berichwommenbeit und Leblofigfeit von folden Tagesarofen unfere Sprache entwürdigt und berumgeichlebbt wirb. Schon aus biefem Grunbe ift es Bflicht jebes Gebilbeten, fich Bennes Borterbuch anguichaffen und es womoglich taglich zu befragen, um fo allmablich ben Blid fur bie Dangel unferes mobernen Schrifttums gu icharfen.

Aber auch die zweite fforberung, die innigen Beziehungen ber bernock jur Anturgefichigt bestuftigen, wird von Septie erfallt. Man lefe mur Atritet wie: Beibud, H. B., B., Buffer, Murc, Hilde, Manb, elbe, Kaifer, Lange, Leib, Los, Lorbeer, Meister, Minne, Manb, rüften, Kagerif, Jeche ze. Überall fallen, oft durch eine einzige Jwischenbenertung, interessante Strefslichter auf kulturgesschischiliche Vergättnisse berall tritt zu Tage, daß sich in ben Börtern geiten und Vergättnisse sich Wörter fommen und gefen mit ben Dingen; Mobelrömungen beim Wörter empor, und Mobesströmungen sassen bei geich wieder berichwieden.

Ebenso sorgfältig ist endlich brittens ber Sprachgebrauch verzeichnet. Besonbers zu loben ist es, daß Sehne auch ben Sprachgebrauch ber Stilder. Lb. beutiden Untertickt. 10. Jahra. S. u. & Sett.

Gegenwart in umsassender Weise mit in das Gebiet seiner Beobachung gegogen bas. Bismard, Gugluch Freigug, Amerda, herman Grüm, Paul Heuse, Gotter Beller, M. Aretyer, heinrich Leuthold, Natht, Conrad Ferd. Meyer, Vosseger, Gehiel, Storm, Sybel, Treissigke, Wilderburd, u. a sind in grundbegender Weise sollte fast die ihrem Antiquarisides und Victopiissigkes an; auch Leissigkeit, Weise das Uniquarisides die Amerikaanse von Statistische Vossegen der Vossegen d

Buniche im einzelnen, Die wir vorbringen, um auch unfererfeits bagu beigutragen, baf bas Buch in einer neuen Auflage eine möglichft vollfommene Bestalt gewinne und allen berechtigten Bunichen entgegen: tomme, bewegen fich meift auf fubieftivem Gebiete. Der Berfaffer bat naturlich, um bie notwendige Rurge gu erreichen, auswählen muffen, und er hat mit ficherem Tatte im allgemeinen bas Rechte getroffen, bod möchten wir gern noch folgenbes berfidfichtigt feben. Bei ber Ctumologie ber Borter möchten wir boch manche neuere Aufftellung menigftens turg mit angebeutet feben, fofern folde Aufstellung Anspruch auf Beachtung gewonnen hat. 3ch greife ba g. B. bas Bort Bere beraus. Benne bemerkt bei biefem Borte: "abb. hagazussa, gefürzt hazasa, hazissa, hazus, mbb. hecse; altenal, hagtesse; verbuntelte Rufammenfebung, beren erfter Teil bas abb. hag, Landgut, Gelb, Beibe bilbet, mabrend ber sweite auf altengl, tesu Schabe, Frebel, tesvian, verberben, freveln gurudgugeben icheint, Grundbebeutung bemnach - Flurfreblerin, wobei erinnert werben muß, bag bie Beren nach bem Bolfeglauben Better und Sagel brauen." Much Rluge geht in ber 5. Auflage feines etymo: logifchen Borterbuches bavon aus, bag bie althochbeutichen Formen hazus, hazissa, hazasa que hagazussa gefürat feien, erffart bas erfte Glieb als hag, Sag, Balb, lagt aber bas zweite unerflart und nimmt ale Grunbbebeutung: Balbfrau, Balbweib an. Senne und Rluge vertreten bier nur bie altere Muffaffung und laffen bie neuere gang un: ermant. Dan faßt neuerbinge bas Berbaltnis amifchen ben Bortern hagazussa und hazus, hazissa gerabe umgefehrt auf, indem man von ber fürgeren Form ausgeht und biefe als bie urfprungliche anfiebt; man fest bann biefe nicht mehr ale hazusa fonbern gle hazusa, hazus u.f.w. an und betrachtet hagazussa ale eine Bufammenfehung mit hazusa;

hazusa (fprich: hazusa) wird nun nach biefer neueren Theorie als eine alte Partigipialbilbung ju bem abb. Berbum hazzen, got. hatan, b. i. baffen, betrachtet und bebeutet bemnach; bie Baffenbe, bie Reinbfelige. Das Bort hagazusa ift bann eine Busammenfepung bes urfprunglichen hazusa mit hag, b. i. Balb, Sag, und aus abb. \* hagahazusa entftanden. Demnach bebeutet hagazusa; bie Saffenbe im Sag, bie Saffenbe im Balbe, turg: bie haffenbe ober feinbfelige Balbfrau. Diefe Erflarung verbient beshalb Beachtung, weil fich biefe Bebeutung mit bem alten gotifchen und althochbeutichen Borte fur Bere gang nabe berührt: got, unhulbo und abb. unholda, noch mib. unholde, bie Unholbin. Die Unbolbe ober Unbolbin ift bie urfprungliche beutiche Bezeichnung für Bere, Die erft fpater im 16. und 17. Jahrhundert unter bem Ginfluffe ber Berenbrozeffe burch bas Bort Bere verbrangt wirb. Unbolb beift fie, weil fie ben Menichen nicht holb, weil fie ihnen mibrig, feinb: lich ift; bas mare bann biefelbe Grundbebeutung wie bie Saffenbe, Reinbliche, hazusa. Auch ber Umftanb, bak furia, striga, ervnis, eumenis mit hagazusa gloffiert werben, lagt auf bie Grundbebeutung; bie Saffenbe, Berfolgenbe, Feinbliche foliegen. Da biefe neuere Mufftellung von & Rauffmann in ben Beitragen 18,155 Unm. 1, von Roreen in ben Indogermanifchen Forfchungen 4, 826, bon Bolfgang Golther in feinem Sanbbuch ber germanifchen Mythologie S. 116 flg. vertreten wirb, fo burften wohl auch Benne und Rluge nicht mehr ichweigenb baran vorüber geben und follten fie menigftens als beachtensmerte Supothefe erwähnen. Ginfluß eines altengl. tesu, tesvian ift wohl taum angunehmen. - Ebenfo mare bei Bermolf, bas unter Bermeifung auf wergeld in ber üblichen Beije als "Denich in Bolfsgeftalt" erffart wirb, ein Sinweis auf bie neuere Annahme, baß bas wer in abb. weriwolf zu altfachf, werian, got. wasjan, fleiben, ju ftellen fei und Bermolf alfo Bolfsgewand bebeute (Rogel, Bauls Grundrig I, S. 1017 Unm.), munichenswert. Die Erflarung als Bolfsgewand wird nicht nur burch bas norbifche ulfshamr (b. i. Bolfshulle, Bolfshemb) geftust, fonbern auch burd bas Rebergemand ber Frepig, bas Schwanengewand ber Balfuren und bas Barengemand ber Berferter, fowie burch bie Bollsanfchauung, baß bie Bermanblung von Mannern ober Frauen in Bolfe burch bas Anlegen eines Gurtels geichebe, ber aus Bolfeleber ober Menichenhaut gemacht fei. Mus bem Bolfsgewand ift nach und nach ein bloker Gurtel geworben. Das norbiiche Berferter erflart man gewöhnlich als Rufammenfebung aus berr, Bar, und serkr, bas Bewand, alfo: Barengewand. Benn wir auch felbft noch an ber Erffarung bes Berwolfs ale luxardownog feithalten, fo ift boch bie Spothefe Rogels fehr beachtensmert und berbient auch in einem allgemeinen beutschen Worterbuche Erwahnung. --

Bei Drube (b. i. Bere, Bauberin, fpatmbb. trute) begnugt fich Benne mit bem Sinweis: mit bem altnorb. brudr, Rame einer Schlachtjungfrau, Bufammengebracht." Freilich ift bas Bort Drube noch gang in Duntel gehullt; Grimm ftellte es ju trut, lieb, und führte auf trut auch bie Enbung -drud in althochbeutichen Eigennamen und altnorbb. brudr, bie Jungfrau, jurud; Rluge, Gt. 286.6, G. 79, fest es bementfprechenb au bem Abieftivum traut in Begiebung. Doch fpricht gegen bie Uns ichquung Grimme bie Rurge bes u in bem mbb. trute, und icon Beinholb in feinen "beutichen Frauen in bem Mittelalter" (I. 79) lebnte baber biefe Grimmiche Etpmologie ab. Sollte aber nicht vielleicht mbb. trute au ghb. tretan, mbb. treten, got. trudan au ftellen fein, wie Tritt und Trott, Trotte ja auch als Ablautsbilbungen gu treten gehören? Roch beute fagt man in Ofterreich: "Es hat mi bie Trub brudt" und ebenjo ericheint in Tirol. Babern zc. bie Drube ale Drudgeift, ale Mip, ber nachts bie Menichen brudt ober, wie man fruber allgemein fagte, tritt. Much ber "Drubenfuß" weift auf biefes Treten bes Qualgeiftes bin. Doch wie bem auch fei, eine Berangiehung von weiterem etymologifchem Stoff mare gerabe bier febr munichenswert gemejen. -Bei erortern batte auf bie Ableitung bon bem altbeutiden ort, b. i. Enbe, Spite, Schneibe, Ede, bingewiesen werben tonnen, fobag bie eigentliche Bebeutung: etwas bis in bie entlegenfte Ede burchfuchen, beim Durchforichen jebe Gde, jeben Bintel mitnehmen, flar berborgetreten mare; es batte bies noch burch Sinmeis auf bas alte Berbum auseden, bas noch im 18. Jahrhundert in bemfelben Ginne wie erörtern in Gebrauch mar und erft allmablich burch erörtern verbrangt murbe, besonbers erhartet werben tonnen. Unter Reft batte bie Rebes wendung "ein Reft begeben" burch Sinweis auf Die alten Opferumguge unferer Borfahren erlautert merben tonnen, fobaf bie eigent: liche Bebeutung: "einen feierlichen Umgug halten" hervorgetreten mare. So tonnte nach biefer Richtung bin bei vielen Bortern burch eine furge Bemerfung ber finnliche Grundgehalt wieber lebenbig gemacht werben, und wir legen bem Berfaffer fur eine neue Muflage biefen Bunich and Berg.

In Begug auf bie kulturgeschickliche Seite des Wörterbuches michten wir besonders eine Seite hervorheben, die nach unserem Ermessen uneing Berufchschigtigung gefunden hat. Ganz vichtig für die Entwicklung unseres Boltstums sind die Geschliche des Boltscherglaubens. Nach biese Rüchtung bis ishe ich gern noch manches Wort aufgenommen, 3. Bersertete, Biswis (der gespenstische mitternächtige Getreibeschneiter), Blockberg, Albe und Elbe (neben Eis und Alp, die die heine aufgenommen, bah.), Schot und Schrettel (der Rame des nächtlichen Druckgenommen sind.), Schot und Schrettel (der Rame des nächtlichen Druck-

geiftes auf alemannifchem Gebiete, auch Rat ober Ragel genannt), bie Rare ober Rahre (Benennung bes nachtlichen Drudgeiftes in Rordbeutschland und im Norben überhaupt), Rachtmare, Balfure, Balball ac. Sind auch einzelne biefer Borter norbifden Urfprunge, fo find fie boch fo bei uns eingeburgert, bag fie bem beutichen Sprachichat bauernb einverleibt finb, und fie verbienen biefelbe Berudfichtigung wie Drube, Balftatt u. a., Die Senne mit Recht aufgenommen bat. Bie ber Berfaffer - mas febr gu loben ift - auch eingeburgerte Frembs worter nicht ausgeschloffen bat, fo hatten auch munbartliche Musbrude, befonbers folde, bie fich in ber Schriftsprache feftgefest haben, in größerm Umfange berudfichtigt werben tonnen. Go fabe ich 3. B. gern bas Wort Duft, bas in Goethes Fauft an verfchiebenen Stellen ericheint, aufgenommen; bei Dufel hatte bie Bebeutung: "betaubenber Schlag auf ben Ropf" mit angeführt werben tonnen, fowie bie Bebeutung: Glud; Alberman (in Goethes getreuem Edart), bie Unholben und bie unbolbigen Comeftern (ale alte polfetumliche Bezeichnung ber heren und bes mutenben Beeres in Goethes getreuem Edart; Benne bat gwar III, 1141 bas Gubft. ber Unholb ermahnt, aber nicht biefe alte Bebeutung: nur unter hold befindet fich bie Bemerfung: "bergl, bagu unhold - bofer Beift"), Abebar, Ammann, Anbauche, bas Bad (b. i. bie tiefe, bolgerne Schuffel fur bie Speifung ber Schiffsmannicaft), Badfouffel, bagern (b. i. qualen, plagen), ber Bangert (b. i. Obftbaumgarten) u. a. hatten vielleicht Aufnahme verbient. Bei bem Borte Surra (mbb. burra), bas richtig als ursprünglicher Imperatio ju mbb. burren, b. f. fich fcnell bewegen, faufend eilen, erflart wirb, batte auf Burgers "Und burre, burre ac." in feiner Lenore gur Renngeichnung ber Bortentwidelung permiefen werben tonnen. Doch find wir weit bavon entfernt, bem Berfaffer Beglaffungen biefer Art jum Bormurf ju machen; wir mochten nur feine Aufmertfamteit auf biefen Buntt lenten und bie Aufnahme munbartlicher Ausbrude, Die eine allgemeinere Berbreitung erlangt haben, in noch größerem Umfange als bieber empfehlen, fofern biefe Aufnahme ohne bebeutenbe Berbidung bes Borterbuches gefdeben tann.

Bei dem dritten Annte, der Belefprung über dem Sprachgebrauch, wollen wir nur ermäßnen, daß der Berfasse unter und begüssich der Unfellung nach und beschwers auf Wufmanns Sprachdummseiten betweit, die übrigen einschwers der fletze nach er unter bem Gementerneis "Bachers Zeitische 27, 200 ff." yusammensche Michtiger wire es wohl siere gewesen auf die eingehendhe Spesialunterplagung über die Angen, nämlich auf Bösches Beiberdber Depialunterplagung über die Bosch gestellt der Bertalber bei der Bertalber bei bei Brage, nämlich auf Bösches dem Wissenbergen bei bei Brage, nämlich auf Bösches die Wissenbergen werden, sieden bei bertabe weit die bervooscheschicke Unterlukung Bisches einer von Kosch

und Liebe gegen biese Inversion gleich freien und baher unparteitichen Standbuntt in bieser Krage ermöglicht.

Rur ber lebhafte Unteil an bem portrefflichen Borterbuche Bennes, bas mit grunblicher Biffenfchaft und Sachtunde eine fo anmutige Form verbindet, daß man fich baran ftunbenlang wie an einem lieben Saus: buche mahrhaft erbauen fann, bat uns veranlaßt, bier biefe Buniche, bie ja nur Rleinigfeiten betreffen, porgutragen. Bir wollen gum Schluß nochmals unferer lebhaften Freude Musbrud geben, bag wir in Sennes Bert nun enblich ein auf ber Sobe ber gegenwartigen Sprachwiffenfchaft ftebenbes, babei aber handliches und von lebenbig-auschaulichem Inhalte erfülltes beutiches Borterbuch befigen, wie es unfer Bolf Jahrzehnte binburch immer lebhafter und bringenber erfehnte. Dochte bas fcone Bert in Schule und Saus feinen Gingug halten, fein Lehrer bes Deutschen tann es entbehren, fein beuticher Sausvater miffen. Deuticher Beift und beutide Art wird aus biefem bervorragenben Geifteswerte auf viele Jahre hinaus mehr Unregung und Rahrung erhalten als aus gabllofen patriotifden Brofduren und Reben. Dochte baber namentlich auch jeber national Rublenbe und Dentenbe gur Berbreitung biefes Bertes nach: brudlich mithelfen; er mirb bamit ber beutiden Sache ben beiten Dienft ermeifen.

Dresben. Otto Lyon.

Frentag, L. Das Ribelungenlich überfest und mit Ginchinng, Ammertungen und Sprachproben aus bem Mittelhochdeutichen, Gotischen, Allegebeutichen und Altnordischen verfehen. Dritte, verdesserte und vermehrte Kulsage. Berlin 1896. Berlag von Friedberg & Mode. LIX, S. 421.

In bem Votworte zur ersten (1879) und zweiten (1885) Aussigneisen Chersquam des Richtungenliedes hat sich G. Bretalga für und bet simmt über die Stellung ausgesprochen, die er als Überzeher dem mich. Driginale gegenüber einnehmen wil. Er beabsighigt nicht eine Juter linearverschon und dam eine mechanische Kopie des nittelsgoddeutschaftes zu geben, vielemehr streht er damnach, eine neuhhochdeutsche Archied zu gesten, vielemehr streht er damnach, eine neuhhochdeutsche Archiedung zu siehen, die bei vielemehr beitigen Wenut zu gesten zu der auch eine konflichen Geren, zumal unserer Jugend um unsern Frauen einen wirtlich voellichen Genut zu werthaften geeignt sie. Z Erentag streht in seiner Archeit nach dem Sprennammen eines Nachbietenzes den konflichen vorleit auch vorleichen vorleich der der den vertrachen vorlichen Verein allen vertrachts wird und dan dar zu gesten allen vertrach gestellt aus der and werten der mischen Auflachen. Diese sinder und werden klieden die Mischal vorleich vorleich vor der die vertrachts wird und der zu der zu der zu die Vertraus die niente Weise Auflach der Archala einer Weise gleich

bie ieben urteilsfabigen Renner mit bober Bewunderung über folde Leiftung erfullen muß. Dies fonnte nur einem Gelehrten gelingen. ber burch feine germanistifden Stubien mit bem Originale vollftanbig vertraut mar und ber jugleich feinen Inhalt in mobernem Deutsch auf bas iconfte wiebergugeben verftanb. Das hierbei ber Reim feine mohl: begrunbete Unwendung finden mußte, ift felbfiverftanblich. Aberfest ift ber gange Tert ber Ladmannichen Musgabe, mobei bie Interpolationen als folche burch [] martiert worben finb. In ber Ginleitung ift ber Rufammenbang ber Sage und ibre mpthifche Grundlage ausführlich geichilbert, mabrend einzelne notwendige Borterlauterungen in ber Form von Unmertungen gegeben finb. In Rudficht auf bie preußischen Lebrplone bringt bie britte Mullage noch einige Rufate: Runachft eine fnabbe Uberficht über bie mittelhochbeutiche Formenlehre, ferner Broben aus bem Ribelungenliebe nebft Erlauterungen, wogu bie erften Teile bes vierten Liebes ale bee alteften gewählt finb. Den Schluß bilben Broben aus bem Gotifden, bem Althochbeutiden und bem "Altnorbifden". - Rachbem biefe Abertragung Fregtags icon fruber burch bas Roniglide Coulfollegium ber Broving Branbenburg einer offiziellen Empfehlung gemurbigt morben ift, burfte biefe neue, verbefferte und vermehrte Auflage allen Anfpruchen genugen, Die unfere Schulen und alle Gebilbeten ber Ration an ein flaffifches Uberfepungs: wert gu ftellen berechtigt finb. Jebenfalls hat fich Lubwig Frentag, bem wir bereits bie gelungenen überfebungen ber "Frithiofelage", ber "Rachtmablefinber", ber "Lady of the Lake" und bes "Manfreb" verbanten, als gludlicher Rachbichter bes Ribelungenliebes einen ehrenvollen Blat für alle Reiten in ber beutiden Litteratur gefichert.

halberftabt. Robert Saneiber.

Baul Golbicheiber, Die Erffarung beuticher Schriftwerfe in ben oberen Rafffen hoberer Leftonffalten. Grundlinien zu einer Styftematit. Berlin, R. Gertners Berlagshandlung, hermann beitelber. SW. Schöneberarfriche 26. 92 S.

Baul Golbiceiber, Offene Fragen: Rachtrag gur "Erklarung beuticher Schriftwerte in ben oberen Rlaffen". Elberfeld, Ofterprogramm 1893. 38 S.

Wit meinem Urteile über die beiben vorliegenden Schriften pobe ich beshalb so lange gurudgehalten, weil ich die hier ausgestellten neuen Geschätsbundte zwor in der Pracis erproben wollte. Darüber sind Jahre vergangen. Wenn in irgend einem Beruse, so gilt in bem des Erzischers das Wort: Was fruchtbar ift, allein ist wahr. Das Lehren und Erzischen ift wahr. Das

Birfung, bie von einer Berfon gur anbern binubergebt; alle Stoffe, alle Methoben find als folde wirtungelos, wenn fie nicht bon einer ftarten und gangen Berfonlichfeit getragen werben. Der fcwerfte und gröfite Schaben, ber baber ber Schule und ben Schulern augefügt werben tann, ift bie au weit gebenbe Abstrattion. Leben, ureigenes, perfonlichftes Leben, bas ift es, mas wir fur unfere Schulen brauchen, und mo biefes Leben bon einer frifden, urfprunglichen, nicht burch Abergelebriamteit ober Abertritit gelahmten Berfonlichteit in unfere Schulen bineingetragen wird, ba ftebt es gut um ben Unterricht unb um bie Schuler. Da wird Segens Fulle erbluben, und bas Schul: simmer wird fich aus einem Orte ber Qual in einen Saal ber Freude verwandeln. Wenn ich baber bie Frage beantworten follte: Bas ift bas Riel bes beutiden Unterrichts? fo murbe ich einfach bie Antwort geben: Er foll uns frifde, lebenbige, gange Danner und Frauen ergieben und smar beutiche Danner und Frauen. Bas ift benn ein ganger Mann? bore ich ba ale Gegenfrage. Gin ganger Mann ift einer, in bem Berftanb, Bhantafie, Bille, Gefühl und Glaube in gleicher Beife gefund und fraftig ausgebilbet und wirtfam find, fobag teins burch bas anbere unterbrudt wirb. Bo ber Berftanb burch fortgefeste Aberernabrung (Supertrophie) fich fo ausgebreitet bat, baf bie anbern Beiftes: und Seelenfrafte baburch verfummern, ba bort bie Gefunbbeit und bas wirfliche Leben auf, ba beginnt jener unbeimliche Berfebungs: progeß, unter bem unfer mobernes Beiftesleben fo fcmer barnieberliegt. Menichen ohne Glauben, Menichen ohne Phantafie, Menichen ohne Billen ober ohne Gefühl find geiftige Rrupbel. Leiber erzeugt unfer mobernes Leben, und leiber auch bie Schule mit, beute taufenbe folder geiftigen Rruppel burch fortgefehtes Musbilben ber Abftrattion, Die gulest immer ine Tote, Dbe, Leere, niemals aber jum frifchen Leben führt. Gegen biefes Abermuchern ber Abftraftion foll und muß baber ber beutiche Unterricht ein Gegengewicht bilben, indem er uns in bie Belt ber Unichauung, ber Phantafie, bes Glaubens, bes Empfinbens einführt, indem er uns por allem bie einzelnen Dichterperfonlichfeiten in ibrer gangen Runbung und in ibrer gangen Bucht gur Unichguung bringt. Das ift bas lette und bodfte Riel bes beutiden Unterrichts.

Grunbfabe, Leben in bie Schule bineingubringen, gerecht. Leben ift Bewegung, praftifche Bethatigung. Benn ber Lehrer bas Lefeftud erflart, ohne biefe Erlauterung von vornberein auf eine praftifche Arbeit bes Schulers jugufpigen, fo tann es febr leicht gefcheben, baß feine berrlichften afthetifden Musführungen über bie Robie ber Schuler bin: weggeben und alle aufatmen, wenn bie Stunbe gu Enbe ift. Solche afthetifche Betrachtungen pflegen bie Schuler - man verzeibe ben Musbrud - als Rohl aufzufaffen; fie finben eben ben Buntt nicht, wo fie felbit mit augreifen fonnen, fie boren nur balb au und verlieren bas Intereffe. Es ift ju viel Abftrattion. Bang anbers aber ift es, wenn bie Schuler biefe Betrachtungen als Baufteine anfeben lernen, bie fie bann felbft gu einem hubichen Gebaube gufammenfugen follen. Da regt fich eine unglaubliche Luft in ber Rlaffe, an bem Berte mitsuschaffen. Und bas Bichtigfte: Leben und lebenbiger Unteil ber Schuler ift ba: burch gewonnen. Schon baraus ergiebt fich mit unbebingter Rotwenbigfeit bie innige Begiehung amifchen Muffat und Letture. 3ch babe, fo lange ich Unterricht in ben Oberflaffen erteile, Die Letture immer in biefer Beife behanbelt, baß ich gleich von vornberein einen Gefichtspunft. für einen Bortrag ober Auffan aufftellte, auf ben nun bei ber aftbetischen Betrachtung alle gefunbenen Gingelheiten bezogen wurben. Rur fo fann Leben in biefe Bebanblung tommen. Salich ift es aber, wenn Golbicheiber ben munblichen Bortrag ausschließt. Munblicher Bortrag unb Muffat find vielmehr von vollig gleichem Berte und muffen in ber Schule in aleicher Beife gepflegt und ausgebilbet merben. Ratürlich barf man unter munblichem Bortrag nicht auswendig gelernte ichriftliche Arbeiten verfteben, fonbern ein wirfliches, behagliches und freies Sprechen über einen nach allen Seiten burchbachten Gegenftanb. Das ift eben bas Beheimnis ber freien Rebe, bag jeber gut fpricht über einen Gegenstand, von bem ibm bas hers voll ift und über ben er oft und gern nachgebacht bat. Bas Golbicheiber über ben munblichen Bortrag fagt, ift burdweg gurudgumeifen. Berabe beim improvifatorifden Sprechen ichaffen wir neue Borte und Benbungen, werben von felbft jum Dichter, finden neue Gebanten und Unichauungen, fobag es uns icheint, ale ob eine frembe Dacht burch une ibrache. Der Schreibenbe bagegen fallt fofort in ben Bann ber Abftraftion, er greift nach uberlieferten Rebensarten, Gefühl und Bhantafie fcweigen, und bann tommt jenes burftige Phrafengeftammel jum Borfchein, bas wir in ben "beutiden Auffaben" fo baufig an Stelle bes natürlichen und gefunden Musbruds finben. Rur allmablich gleicht fich ber Unterfchieb amifchen Sprache und Schreiben aus, burch lange fibung; aber nur bann wirb ber Schreibenbe wirflich gut, gefund und naturlich ichreiben, wenn er

porber baufig in munblicher Rebe feine Gebanten laut gum Musbrud gebracht bat. Daber nannte Goethe mit Recht bas Schreiben einen Difbrauch ber Sprache und hat Beit feines Lebens am Diftieren feft: gehalten. Er mußte erft bem Gebanten Laut und Rorper geben, ebe er ibn gu Papier brachte. Die Bewegung, bie fich auch auf ber letten beutiden Philologenversammlung gegen bie munbliden Bortrage geltenb machte, ift eine aus toter Abstraftion berausgeborene Bertennung beffen, mas unferer Schule Gefundheit und Leben giebt. Wenn wir auch noch ben munblichen Bortrag aus ber Schule hinauswerfen, bann werben wir wieber eine neue Rluft swifden Schule und Leben aufrichten, und bie tote Abstraftion wirb noch verheerenber in unfern Schulen baufen, als es jest icon geichiebt. Mus bemielben Grunde, aus bem ich fur Bortrageubungen eintrete, bin ich auch fur bramatifche Schulerauf: führungen. Auch fie bringen Leben und Anschauung in bie Schule. und ich bebaure, bag Golbicheiber gegen fie gu Felbe giebt. Brobuftion und Reproduction: barnach lechat bie Jugend, und wer ihr ftatt beffen immer und immer nur bas Angaffen frember Beiftesmerte gumutet. um biefen Musbrud Burgers ju gebrauchen, ber giebt ibr Steine ftatt Brot.

Doch im Grunde ftimme ich mit Golbicheiber überein; benn bie Sauptfache ift, bag bie Letture immer gur Brobuttion ober Reprobuttion führen foll - und bas will Golbicheiber, und barin liegt ber bebeutenbe Bert feines Buches. Freilich ift bas Buch vielfach zu theoretifch angelegt; fo fest er immer wochentlich feche Stunben in Brima boraus. Bir haben aber leiber nur brei - und ehe nicht einmal ber Bobe Abftrattion erichlagen wirb, werben wir auch nicht mehr erhalten. Auch ber Gegenfat smifden afthetifder Erfaffung und Anglufe ber Tednit. amifchen Bulthaupt und Freutag, amifchen Golbicheiber und Unbefcheib, ift viel ju febr funftlich verfcharft. In Birtlichfeit bient auch bie Betrachtung ber Technit, bie man in einer halben Stunde bequem bornehmen tann, nur ber Bertiefung und lebenbigen Beranicaulidung ber aftbetifchen Erfaffung. 3ch tann mir obne turge Analyfe bes Mufbaus, bie in ber That ein Minimum von Beit beansprucht, eine flare und lebenbige Betrachtung bes geiftigen Inhaltes bes Dramas und insbefonbere ber Sanblung nicht benten. Ausgeführte, ins Rleinliche gebenbe Unglufen find naturlich zu verwerfen. Aber bie icharfe unb genaue Glieberung bes Aufbaus ift bas beste Gegenmittel gegen afthetische Berfcmommenheit. Raturlich barf man bei ber Unalufe nicht fteben bleiben, fonbern bat babei jugleich afthetifde Fragen zu behanbeln unb auf ibr nach und nach bas Runftmert in feiner gangen Schonbeit erfteben zu laffen. Golbicheiber verlangt ja felbft ale bie Sauptfache bas

Bergusicalen ber Banblung. Bie will man aber bas fefte Befuge ber Sandlung nachweifen, wenn man nicht anglofiert? In ber Braris feben theoretifche Forberungen haufig gang anders aus, und gang verfchiebene Standpunfte nabern fich ba oft auffallenb. Bang enticieben muß ich mich gegen bie Unterschabung, ja Beringichabung Berbers aussprechen, bie Golbicheiber G. 73 geigt. Berber ift vielmehr fo unenblich wichtig, baf er gerategu fur unfere Schule neu erobert werben muf. Unfere Entwidelung bes Beifteslebens fest beute wieber bei Berber ein. In Schiller erblidt Golbiceiber fein Ibeal und ben ibealen Schulichrift: fteller. Goethe tommt bei ber Muffaffung Golbicheibers au furs. Gin philosophifches Lefebuch, bas als ber Gipfelbuntt ber Darlegungen Golbs icheibers ericeint, muß ich verwerfen. Der beutiche Unterricht foll in bie lebenbigen Dichterperfonlichfeiten einführen und in ben muftergiltigen Sprachgebrauch unferer Beit; wenn babei etwas von Berbers und por allem Goethes philosophischem Denten ben Schulern gum bauernben Lebensbefit gemacht wirb, fo ift bas mobl bas Befunbefte und Befte. Much Schillers philosophifches Denten in feiner Gebantenbichtung tann ben Schulern nabe gebracht werben. Riemals aber burfen mir une in bie Sachphilosophie verirren; benn alle philosophische Suftematit, wie fie und boch in folden Abidnitten aus ben Bhilofophen aller Reiten ents gegentritt, führt von ber Bahrheit und Birflichfeit ab; fie ift leere und tote Abftraftion. Unfere Schuler aber follen alles mit lebenbiger Inicauung erfüllen lernen und baber bei unfern Dichtern in bie Schule geben, bie gugleich unfere größten und mahrften Bhilofophen finb. Der Dichter ift ber einzig mabre Menich." Diefes Bort Schillers geigt uns. bag fur unfere Jugend nicht bie Bhilofophen, fonbern bie Dichter bie großen Dufter bes Lebens find, an benen fie fich ju abnlicher Gangheit und Lebensfülle emporleben follen.

In allen übrigen Puntten aber simme ich freudig mit Golisgeiber iberein, namentlich auch barin, daß man immer das einzelne in Beziehung zum Gangen betrachten, daß die Behandlung unsterer Nichter vor allem eine ästhetische stein, daß auch die Nichtung unsterer Richt, die lebendige Egentmart in der Echquie beschnocht tweben muß. Se quillt aus dem scholen Buche Goldschebers eine Fülle von lebendiger Anregung; seine Behandlung des Dremas, indem er immer haupfbandlung, Bechendandlung, Sintergund (Stoff), Charaftere, Gliederungen betrachtet von einander gesondert und dann in übren Bechstebzichungen betrachtet wissen will alles im hinbit auf eine darauf zu gewinnende Produttion des Schüllers, erscheint mir außerrorbentlich siederlich, Wir winscheden dem Welter Goldschebes vielseitige Beachung und siedige Benuhung. Die Schule vohd door er eichsten Geben aben bei eine Die Geben wird den

In ber zweiten Schrift "Dffene Fragen" fest fic Goblicheter mit seinen Regensenten auseinander und giebt nährer Erfauterungen zu seinem ersten Buche. Besonders möckten wir noch darauf himveisen, das Goblicheiber seine Darfegungen in einer Inappen, hochft anziehenben und leffelichen Erwache giebt.

Dresben.

Otto Spon.

G. T. M. hoffmann. Sein Leben und feine Berte. Bon Georg Ellinger. Samburg und Leibzig, Boft 1894.

Musgehend von bem Charafter ber oftpreußischen Beimat bes Dichters. gewinnt ber Berfaffer all bie eigentumlichen Gegenfage, Die in feinem Befen und fünftlerifden Schaffen gu Tage treten; ben burchbringenben. icarfen Berftand neben bem tiefen Gefühl und ber oft ine Schrantenlofe fcmeifenben Bhantafie; bie bittre Gronie neben bem marmen, berge lichen humor. Dann ergablt er bas fo wechfelvolle Leben Soffmanns und bespricht feine Dichtungen nach ihrem Inhalte und ihren Quellen, Sierbei tritt er ber weitverbreiteten Unficht entgegen, bag Soffmann baubtfachlich von Jean Baul beeinflußt worben fei, bedt vielmehr bie nachbaltigen Unregungen auf, bie er von ber Romantit, befonbers von Tied, Badenrober, Rovalis und Brentano empfangen bat, und ftellt als Rennzeichen auf fur fein poetifches Schaffen und ale Grund fur bie Birtung, bie er noch beute auf ben Lefer ausubt, einmal bie treue, finnfallige Biebergabe bes von ibm felbft Erlebten ober Beobachteten und bann bie mabrhaft realiftifche Darftellungemeife. Reu und verbienftlich find bie Radweife über Soffmanns manniafache Ginwirtungen auf anbere Dichter, felbft unferer Tage, teile im Stil und in ber Stimmung, teile

in einzelnen Beftalten und Situationen; fo bei Beine, Chamiffo, Grabbe, Mleris, Gauby, Sauff, Bebbel, Lubwig, Reller, Storm, Seibel, Scheffel, beffen Rater Bibigeigei ein birefter Sprogling bes "Rater Murr" ift.

Soffmanns Begabung und Intereffe mar befanntlich auch ber Malerei und Mufit gugemanbt, und befonbers bie lettere ift mit feiner Boefie burch fo viele Saben verfnupft, bag auch feine mufitalifchen Arbeiten eingebend berudfichtigt merben muffen. Much biefe Seite bon Soffmanns Schaffen bat E. gewurbigt, mobei ibm ber reiche banbidriftliche Rach: lag bes Dichters in ber mufitalifden Abteilung ber Ronigliden Bibliothet in Berlin ju Gebote geftanben bat.

Comit fei bas Buch allen Berehrern bes Dichters aufs marmite empfohlen; moge es, nach Ellingers Bunich, freundliche und teilnehmenbe Lefer finben.

Bolfenbuttel.

Fr. Blume.

#### Reitidriften.

Litteraturblatt fur germanifde und romanifde Bhilologie 1896. Rr. 5. Dai: Johannes Comibt, Rritif ber Conantentheorie, befprocen bon S. Sirt. - Bermann Gifder, Atlas gur Geographie ber ichmabifden Mundart, befprochen von Anbreas Beuster. - Baul Rnauth, Bon Goethes Stil und Sprache im Alter, befprochen von Richard Beißenfels (eine febr beachtensmerte Schrift). - Runo Ribberhoff, Cophie von Laroche, befprochen von Albert Leismann. - Rarl Anors, Folflore, befprochen bon Frang Branty. - Chriftian Coneller, Beitrage gur Ortenamenfunde Tirole, beiprochen von M. Rubler.

Reitidrift fur beutides Altertum und beutide Litteratur 40. 2: Joftes: Caronia: 1. Die batifanifden Fragmente. 2. Die altjacfifchen Dentmaler in ben Effener Sanbidriften. 3. Die Beimat bes Belianb (ber Beliand norbalbingifch). 4. Abcbarium, Taufgelobnis, Indiculus, Bfalmen. - Rod, Bemerfungen gum altnorbifden Sprachicas. - Lippert, Brei bofifche Minnelieber bes 14. Jahrhunberts. - Frand, gur altfachfiichen Genefis. - Martin, gwei alte Strafburger Sanbichriften. - Der felbe, Bulfilas

Tobesjahr. - Recenfionen.

Reitidrift fur bergleichenbe Litteraturgeididte. Rene Folge. IX, 4. 5; Jofef Rohler, Gentiment und Gentimentalitat. - Beit Balentin, Goethe, Gotit und Anittelvers. - Subert Rotteten, Beltflucht und 3bolle in Deutschland von 1720 bis gur Infel Felfenburg. II. (Schlug) Albrecht von Saller. - Alexander Tille, Moberne Fanftipiele. - Rubolf Comars, Das Eftherbrama von Chrofoftomus Chulpe (1636). - Rubolf Rrauß, Jugenbbriefe Chuarb Morites. - Johannes Bolte, Der Sund bes Donffeus. - Marcus Landau, Gin Blagiat bes Grafen Tolftoi. - Der: felbe, Bur Quelle ber Turanbotbichtung bes Rellners. - Dag Sippe, Stubien über bas Tagelieb von Georg Schlager. - Theobor Gupfle (†), Goethes Fauft. Traduction métrique par Georges Pradez. - Arturo Farinelli, Baltafar Gracian und Die hoflitteratur in Deutschland von Rarl Borineti. - Subert Rotteten, Die Aufgaben ber Litteraturgeichichte von Ernft Elfter. - M. Lubmig Stiefel, Bur Abmehr. - Dag Roch, Bur Abmehr. — IX.: Auguk Wanfle, Das Adfel vom Jahr und feinen Zeitalssmitten in der Weltfiltetanten. — Emil Sonfger-Gebing, Dante in der beutigen Litteratur des 18. Jahrhunderts. L. — Zosef Debag, Annas Splinis Entlesnungen in der Novelle "Euryalus und Lucretia" und ihre ungarissen Beurbeitungen. — Hobert Abstelfen, Die Philosphie de

Metaphorifden. In Grundlinien bargeftellt von Alfred Bieje.

Beitigirift für Artlurgefchichte, beraußegeden von Georg Steinhaufen. III, 4.5: Rutlurgefchichtige Greitiglas burch des Sant 18449. 1. Bon Karl Kbam in Geriffmeh. — Jur Gefchicht ber Meifterfünger zu Main, und Ründerg. Son F. 30. End für Melekaben. — Demolitüs und Tolminfemen. Bon E. Lehner in Leipzig. — Die "Hoge" ber handurger Brautnechte Bon G. Schoifelbt in homurg. — Ein neuer Gegarte ber Andurgefchiche. Bon Ernft Bernheim in Geriffmab und Georg Steinhaufer. — Beiterfein zu Wieselfen fan und haufe in ber Mitte bei 18. Jahrhunderis. Bon Albert Committ in Frankiert a. M. — Mitterfallung ein ab Boligen: Niederländische Sistendiertig. — B. Sundt faber Kulturgefchiche. — Rutlurgefchichtie, Jahreberichte. —

Eroels Lunds Schrift: Om Rulturhiftorie. - Befprechungen.

Bismard : Sabrbud. III. 1: 1. Mcta, betr. ben Rammergerichts - Muscultator 2. E. D. v. Bismard 1836. 2. Ein Brief Bismards an feinen Bater 1844. 3. Bier Briefe Bismards an ben M. G .: Brafibenten & p. Gerlach 1846-1853. 4. Gieben Briefe bes A. G. Brafibenten Q. p. Gerlach an Bismard 1850 bis 1855. 5. Ein vertrauliches Bahlausichreiben ber tonfervativen Bartei Breugens 1848. 6. Gin Brief Bismards an Graf Ihenplit 1849. 7. Gin Brief bes Grafen Thun an Bismard und Bismards Antwort 1852, 8. Gin Brief Bismards an Gr. harfort nebft hartorts Antwort 1852. 9. 3mei Briefe Bismards an Frorn. v. Brofeich und Brofeiche Antworten 1853. 10. Smei Briefe p. Stietencrone an Bismard und Bismarde Antworten 1853, 1855. 11. Mus bem Briefwechfel Bismards mit Graf Sapfelb 1853-1858. 12. Drei Briefe 3. 2. Motlens an Bismard 1855, 1858. 18. Coreiben Bismards an Minifter p. b. Sepht 1856. - III. 2: 14. Coreiben Balberfees an Bismard nebft Bismards Antwort 1856. 15. Gine Beichwerbe Bismards gegen bie Rheinischen Dampfichiffahrtegesellichaften 1856. 16. Amei Briefe bes herrn b. Below Sohenborf an herrn bon Bismard 1858. 17. Entwurf an einem Berichte Bismards an Minifter v. Schleinig 1858. 18. Schreiben Bismards an Finanaminifter v. Batom 1859. 19. Schreiben Bismards an? 1859. 20. Siebenundamangig Briefe Ottos b. Manteuffel an Bismard 1855 bis 1858, 1870, 21. Ein Brief Sarrys v. Arnim an Bismard 1858. 22. Ein Brief bes Generals G. v. Albensleben an Bismard 1858. 23. Gine Denfidrift Bismards 1861. 24. General E. p. Manteuffel und Bismard 1865. 25. Ein Brief bes Minifters v. Gulenburg an Bismard 1865. 26. 3mei Briefe bes Gutebefibere Anbrae (Roman) an Bismard 1865, 1866. 27. Gin Brief bes Erzbifchofe Lebochowefi an Biemard nebft Biemarde Antwort 1866. 28. Ein Brief Bismards an Gurft Gortichatow 1866. (Das Bismard : Sabrbuch, berausgegeben von Sorft Robl, ericheint in 5 Lieferungen iabrlich, jede aum Breife bon 2 Mart.)

Beitidrift bes allgemeinen beutiden Sprachvereins: Goebel, Etwas von ber beutiden Seemannsprache. — Baul Bietich, hafenbrot.

Biffenicaftliche Beihefte jur Beitfdrift bes allgemeinen beutichen Gprachvereins, beft X (1. April 1896); D. Schraber, Deutiches Reich

- und beutscher Raiser, eine sprachlich: geschichtliche Betrachtung jum 18. Jan. 1896.
   Th. Matthias, Die Mundart im Spiegel ber Schriftsprache.
- Blatter far litterarifche Unterhaltung. 1896, Rr. 20: Rarl Buffe, Reuere beutide Liviter. - Rr. 21. D. Lyon, Die nationale Bewegung in ber beutiden Litteratur.
- Reur Bahnen. Padbagggium 1806,3: Mudolf Dietrich, Schweizerlicher Bollischulmejen. – Johannes Venert, Bähoggiche Umidau. Eson biefem Heiter an fit die Zeichfarit mit dem Padbagggium verigmosfen worden und dat dage diesen Namen mit in ven Liefe angenommen. Er vortigenden Rummer ist aum ersten Mat eine Beilage: Beutliche Kollsschulmerte, beigeseben.)
- Leidniger Lehrenzeitung, Dugan bed Leiniger Schreneerink. 1806, Rt. 27. 28: Georg heubner, Bom Siesigebiet des Leichuds. — Rr. 29. R. hochegger, Wo ften wir? Edir empfessen biese leiber unwollenbete Arieit des biet zu frib versporbenen Gelehren algemeiner Beachung; was Profess Dochgager geginden Emisstellung). — 90. md 31: H. Reishauer, Lie neuefte Zeit im Gelichtsuncterrichte ber sachstellung. — 30. md 31: H. Reishauer, Lie neuefte Zeit im Gelichtsuncterrichte ber sachstellung.
- Blatter fur bas bahrifche Chmnafialfchulwefen. 1896, Robember-Dezemberbeft: C. Joachim, Allerhand ju Moscherosch. I. Der Unartig Teutscher Sprach-Steberber vom Rabre 1648.
- Theobor Gartner, Die Überseharteit ber Bersonennamen. Sonderabbrud aus ben "Butowiner Rachrichten". Czernowih 1896. (Die Frage ber Überseharteit wird im Gegensah ju Schucharbt, Sind unsere Personennamen übertragbar? befabt.)
- Mitteilungen bes Deutschen Sprachvereins Berlin. 1896,1: Reue vertannte Frembwotter. 2: hermann Guhmann, Des Kindes Sprache und Sprachfelter
- Revue de l'enseignement des langues vivantes. XIII, 4: E. Hallberg, La l'oésie populaire en Allemagne.
- Revue de métrique et de versification I,3; Charles Comte, Le texte de Marguerite de Navarre.

### Ren ericienene Bücher.

- Sopholles' Konig Cbipus. Überfest bon Friedrich hermann, Ghmnafialbirettor. Jahresbericht bes Agl. Ulrichs Gymnafiums ju Norben. Norben, Dibt. Soltau. 1895. 64 S.
- Litterathiftorifces Lefebuch. herausgegeben von den Fachlehrern für deutsche Sprache und Litteratur an Kal. baperifcen Bilbungsanstalten: Madel, Dr. Richele, Dr. Richelbach, Dr. Anth, Schatt, Dr. Sputskeit, Dr. Sputs
- S. Krumbach, Geschichte und Kritit ber beutschen Schullefellicher. 2. Teil Mitbearbeitet, nach dem Tobe bes Bersasiers vollendet und herausgegeben von J. G. Sieber. Leitzig, B. G. Teubner. 1896. VI, 242 S.
- 29. Mund, Bermifchte Auffage über Unterrichtsziele und Unterrichtelunft an boberen Schulen. 2. bermehrte Auflage. Berlin, R. Gaertner. 1896. IV, 850 S.
- R. Schent, Belehrungen über wirficaftliche und gefellicaftliche Fragen auf gefeichtlicher Grundlage für die hand bes Lebrere sowie jum Gelbstunterricht. Libgig, 38. G. Teubert. 1896.

- E. Cornelius, Ergählungen aus dem Leben Kaijer Wilhelms I. Dangeftellt fit bie Jugend. Saarbriden, Carl Schnidte. 1896. 64 S. R. R. 9,0,0 hormann Paul, Dentifche Worterbuch. Bweite Lieferung (gebühren – Name). halle a. S., Riemetjer 1896. S. 161–1820.
- 28. Bilmanns, Deutsche Grammailt. Grifd, Alte, Mittels und Reuhochbeutsch. Bweite Abteilung: Wortbildung. Zweite Salfte. Strafburg, Kat 3. Tribber 1896. XVI. 853-685.
- Martin Greis Gesammelte Werfe. 2. Band: Dramen. Leipzig, C.F. Amelangs Berlog 1896. 434 S. Br. M. 4.
- M. Philippi, Die Runft ber Rebe. Gine beutiche Rhetorit. Leipzig, Fr. Bith Grunow 1896. XIII, 256 S.
- Frang Baber, Seche Tragobien von Sopholies in beutscher Rachbilbung. Leipzig, S. hirzel 1896.
- S. D. Prem, Der Lyrifer hermann von Gilm. Marburg a. b. Drau 1896. Selbftverlag. 20 S.
- Chriftian Sibam, Dret vaterländische Gebichte aus dem Erinnerungsjahrt 1995/96. Mürnberg, Fr. Korn 1896. 16 S. Ruboff Kocael, Goethes Inrifde Dichtungen der erften Weimarischen Jabre.

In ursprünglicher Fassung. Basel, Benno Schwabe 1896. 71 S.

- Friedrich Jarnde. Bon Eduard Jarude. Aus bem Biographischen Ichen für Auftenummiffenflogiel 1996. Berfien 1896, Berfap und Calemund Co. 21 S. (Wir weifen auf biefen trefflichen Lebensabrij des großen Gelepten, ber aus der berufenfen Feber fammt, alle Freunde und Bereften Jamede hierbeit dang abefonders bin.)
- Chr. Ufer, Die Bflege ber beutschen Aussprache in ber Schule. Altenburg, Delar Bonbe 1896. 40 G. Br. DR. 0,60.
- Gefellicaft für beutiche Erziehungs und Schulgeschichte. Zweiter Jahresbericht ber öfterreichischen Gruppe. Wien 1896. 20 G.
- 3. Roft, Aberfegungsproben aus griechischen und romischen Dichtern. Programm bes evangelischen Gymnasiums ju Schweidnit. Oftern 1896. 32 S.
- Joseph Koulen, Der Glabreim im Munde bes Boltes gwijchen Rhein und Ruhr. Programm bes Ghmnaftums ju Duren. Oftern 1896.
- Bictor Burdas, Die Ohrbrufer Hamiliennamen. Programm bes Gröfich Gleichenichen Gumnafiums gu Ohrbruf. Oftern 1896.
- Anton Jonas, Deutiche Aufläge fur Die Oberflaffen hoberer Schulen. Betlin. R. Gaertner (hermann Depilober) 1896. IV, 168. Fris Acenbach, Braparationen jur Behandlung beuticher Gebichte. 1. Teil.
- Rittesfufe. Hidgenbach, L. Wiegand 1896. 98 S. Br. R. 1,60. Karl Breut, Ballenfeins Tod von Schiller. Cambridge, Univerlity Preß 1896.
- LXVIII, 304 ©.

Bur die Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Bucher zu. bittet man gu fenben an: Dr. Otto Lyon, Dresben . A., Ludwig Richterftr. 211

### "Chidher, der ewig junge."

Bon C. Lang in Dropffig.

Rüderts "Spidber" hat auf die Jugend immer einen eigenen Fauber ausgeibt und übt ihn auch vohl noch auf das gereifte Alter. Die wunderbare Gefalt aus der morgenfändlissen Sage, die hier als Erzähler aufritt, macht es dem Blücher möglich, den völligen Wechfel, dem Katum der Angelengereft in größeren Beiträumen unterleigt, ssich mier erscheinen und und debunden die Turze Dauer unspress Hoffent der Vergängliche unsprüche der Angelengen der die Vergängliche unsprüche der die Vergängliche unsprüche der die Vergängliche unsprüche der die Vergängliche unsprüche der die Vergängliche under der der die Vergängliche under die Vergängliche under die Vergängliche under die Vergängliche under die Vergängliche und die Vergängliche und die Vergängliche Vergängliche Vergängliche Vergängliche Vergängliche Getre Vergängliche in der Vergängliche Vergänglich von der die Vergängliche Vergängliche Vergänglich von der Vergängliche Vergänglich von der Vergängliche Vergängliche Vergänglich von der Vergänglich von der Vergängliche Vergänglich von der Vergänglich von de

Ohne Wundertraft vor sein Wirten nicht bentbar, und biese verdoffte ihm sowoss einen Alah unter ben Heiligen als auch dem Auf beinderer Weisschie Insbesondere wurde er dasser der weiss Katgeber (der Weisr) eines weiter nicht bekannten großen Königs Zuckfarnetin (des "Bweisfernigen"), d. Doppetigewaltigen, ober "Mweiftafügen", "Bweilosszen") aus Wordsams Zeit, den man bald mit einem alten Konige von Jemen, bald mit bem altirantisfen Könige Ferdöm ibentifigierte und ber ben großen Bell gegen Gog und Wagog, die nöbtlichen Böller ber unerforischen Gebiete hinter bem Kaulajus und himalaja errichte haben soll. Wit biefem untermöhm er ber Sage nach einen Jug in bas, "Canb ber Jünifernist"." Dier entbectte er als Jührer bas Bortrades in einem Thalgrund ben Cuell bes Lebens, trant baraus, babete sich und buss feinen Kestierb varin, möhrend Su-likarnein von ber Richtung, bie ihm Chibr voies, abirrte und ben Kanb ber Quelle verfehlte.

Den Beinamen Ru:Ifarnein erhielt aber in ber morgenlanbifden Sage auch Alexander ber Große, und fo tam es, bag Chibr fpater beffen Befir murbe und ber ergablte mythifde Borgang in bie Mleganber: fage überging. Durch ein feltfames Difberftanbnis Mohammebs fanb er nun aber fogar Aufnahme in ben Roran. Die 18. Sure ergablt namlich, wie Mofes ben nach grabifder Borftellung gemeinsamen Ur iprung aller fugen und falgigen Baffer ber Erbe auffucht; auf feiner Banberichaft gefellt er fich babei einem frommen Diener Gottes, ben er bei ber Bereinigung ber "beiben Deere" antrifft und ber bann im Fortgang ber Reise allerlei Unbegreifliches und icheinbar Ungerechtes thut, was fich binterber als weise Bortebrung ju Lebensrettungen und Beglüdungen berausttellt. Die Rorangusleger faben in biefem mertwurdigen Manne febr balb unfern Chibr. Gine ber Urfachen biefer Bleichsebung mar febr mabriceinlich ber Umftanb, bag auch Mofes als ein Bu-Itarnein galt. Bir lefen 2. Dofes 34, 29: "Da nun Dofe bom Berge Sinai ging . . . wußte (er) nicht, bag bie Saut feines Angefichts glangete." Für Luthers "glangete" bat Aquila und bie Bulgata "war gehörnt", wie benn bie lettere auch bie gehörnte Darftellung Dofis in ber driftlichen Runft beranlagt bat. Im Bebraifchen fteht karen "ftrablte", ein Denominativ von keren "horn", "Rraft", "Strabl"; bie Strablen ber Sonne ericienen bem Morgenlanber ale Sorner.

Da Chibr somit ein Beitgenoffe bes Mofes geworben war, saben ibn bie Koranlehrer balb bestimmter in Marons Entel Binehas,

jenem hochgefeierten und g. B. in ben Apofraphen (Gir. 45, 1. Mattab. 2) mit ben größten Gottesmannern in eine Reibe gestellten Sobenbriefter. Mis Taufenbe von Jerael im Lanbe Moab zu bem Baal Beor abfielen. ba mar es Binebas, ber mit belbenbatter Entichloffenbeit fur bie Sache Behovahs eintrat: fein Speer traf ben Simeonitenfürften Simri und bie Mibigniterin Rosbi, mabrend fie bas Beiligtum Gottes entweibten. und für biefe That verlieb ibm Jehovah ewiges Briefterrecht für feine Ramilie (4. Mofe 25). Derfelbe bergebrenbe Feuereifer fur Jehovah gegen Bagl mieberholte fich in bem Schlachter ber Baglebriefter, bem Bropheten Elias, und in biefem begann man jest um fo mehr benfelben Chibr ju erbliden, als Glias burch feine Entrudung von ber Erbe bem Tobe entaina und nach Daleachi wiebertehren follte. Dagu tam, bag nach Chrifti eigener Ausfage bie Geiftestraft bes Glias in bem Taufer Johannes wieber aufleuchtete und bag er fich auf bem Berge ber Berflarung auch mit Dofes gufammenfinbet; ja, wie Chibr ben langerfehnten. befruchtenben Regen bringt, fo brachte ibn auch (Jat. 5, 17) bas Gebet bes Elias nach jahrelanger Durre. Balb fieß nun auch bie mostemifche Sage ben Elias aus bem Quell bes Lebens trinten.

Acht war die rege Muhenbitdung so weit sortgeschritten, doch die Borstellung vom einer Seelenwanderung Raum fand, mit der Chibres vonndertsätiger Geist in immer andere segenverdreitende Versönlichkeiten übergehen konnte; aber indem man gleichwohl auch an ein beständiges Dassin siener nur sich seich gleichen Werfonlichkeit dacht, sellem ann sich den "einig jungen" Chibr als einen uralten Mann vor, mit sichtem Knttig und in weisen oder geitnen Archern, und verlegte seine Jugend noch über Abrahams Tage hinaus in die Beit des Schammoders der Siddandere. Die Genaslogen machten ihn ebenso von Sahn, den Ilrahmen der Kachfantien (Jamennien), un einem Enkel des Perfose (1. Wose 10, 22), und nannten ihn Bassi Ben Malfan. Ann mußte man mit dovolette Vererkung au ihm envorschauen.

Eine geistedgewaltige, jum Sciligen gewordene Bersonlichkeit, in der sich au irgend einer Epoche die Sessentralt Gottes vielsach unter die artibischen Febrelogen den Auft b. i. die Artis science zeit. Zu einem solchen Kuts machte man den Esthe wie Eines Zeit. Zu einem solchen Kuts machte man den Esthe wie Eines Mante (1. Kön. 19, 19) ging der Glaube hervor, das der Gestlas Mantel (1. Kön. 19, 19) ging der Glaube hervor, das der siehes Estas alle nachfolgenden "Aren" in ihre Wirde eine Leide. Bon dem größten aller Träger beise Kerennamens glaubet man, er weile unsichten auf der Träger die beise Kerennamens glaubet der Liebsingssis des Eiher. Wie der Getes Geit den Gestlas geit den gestlasse in den gestlasse der Karba; diese wurde daßer der Keickingssis des Eiher. Wie aber Gottes Geit den Estas, so könne, meinte man, auch Eiher sich siehe für den vienen Drie der Ere dre en den

andern in einem Augenblid verfegen. Den Bedrängten zu helfen, burfte er dann nicht lange auf sich worter lassen. De entstand das Sprichwort: "Chib wird an keinem Ort genannt, ohne daß er gegenwärsig ist" und die sprichwörksiche Wendung: "Gegen den und den ist Chibr ein Holl," d. h. im Bergleich mit ihm ist sogar der ewig Beweglich noch unkereaffic.

Im driftlichen Mittelalter ging nun noch eine Berichmelaung bes Chibr: Elias mit bem Schutheiligen St. Georg bor fich, beffen Berebrung namentlich in ben Rreuggugen allgemeiner wurde. Urfprunglich ift biefer ein Rappabotier Georgius, einer ber Begenbifcofe bes Athanafius, ber sur Reit ber Thronbesteigung Rulians bes Abtrunnigen, 361 n. Chr., in einem beibnifden Boltsaufftanbe bas Martprium erlitt. Die Ber: ichmelaung bollaog fich offenbar in Sprien. Sier, unweit Beirut, foll ber bl. Georg ben Drachen getotet haben, ber bie Ronigstochter Mja verichlingen wollte. Binebas, Glias, St. Georg, alle brei Bottesitreiter und Uberminder wibergottlicher Unholbe, fonnten im Bolfeglauben leicht bie gleiche Bebeutung erhalten. St. Georg trat mit bem muhammebanis iden Bolfsheiligen außerbem in enge Bermanbticaft als Lebensretter ber bebrangten Uniculb, und frub murbe er wie Chibr ein überall gegenwartig geglaubter Befreier von allerlei Rot und als Lebensipenber bor allem ein munberwirfenber Mrgt aus ber unfichtbaren Belt. Die inrifden Thriften nennen ihn Dar Didirbidis (b. i. St. Georgius), und por bem Raffathore in Rerufalem s. B. traat ein griechifches Rirchlein fowohl biefen Ramen als auch ben bes Chibr, ber bort Chabr beißt. In Balaftina und Sprien ift bie Bertnupfung ber beiben Seiligen fo pollftanbig, bag ber ichlichte Doffim Rergen und Beibrauch ober Opfer: tiere, bie er fur bie Erfofung von einer Rrantbeit feinem Chabr gelobt hat, in eine driftliche Georgefirche tragt, und ein St. Georgeflofter in bem gang moslemifden Dorfe el-Chabr fublich von Bethlebem ift eine burch munberbare Beilungen berühmte Irrenanftalt fur alle Betenntnife. Bon biefem allen bat une Frau L. Gineler aus Berufalem in ber Rtichr. bes b. Balaftinavereins (Banb 17, G. 42 fig., 65 fig.) bie merhvurbigften Mitteilungen gemacht Bie in jenem Rlofter Chibr ben Rranten nachts in ber Beftalt eines uralten Mannes ericheint, fo auch Glias in einer Soble bei Saifa, in beffen Rabe er ja auf bem Rarmel ben Baglebienft richtete, und Moslemen, Chriften und Juben versammeln fich bort am 20. Juli eintrachtig ju einem Bolfefeft, um ben Chibr, ben St. Georg ober ben Elias ju feiern. Reuerbings hat Brof. Sepp ("Reue hoch wichtige Entbedungen auf ber zweiten Balaftinafahrt", Munchen 1896) biefe uralte Reier eingehend geschilbert. Danach ift in ber Rlofterfirche gu Saifa Elias mehrfach fo als Baalspfaffentoter in Solg bargeftellt,

baß fig ber Gebante an ben Drachentiter St. Georg jedermann aufverängt, und eine besondere Bildfaute des Eins heißt auch, wie er schreibt, el Kader, was el-Chade gelesen werben muß. Chibes Lebenswasser spenkt bort die Einskeisterne; ein Meines Kind wird bei der Feier berüber gestalten, bem alles, was es sich in bieser Stellung wänsigt, erfüllt werben muß.

Alls ich am St. Georgskage bes Jahres 1890, am 23. April, dei Jodber Baldige agegmiber Romsfantinopel pagierem ging, idd ich auf einer Wiese ein Brukes Festgetümmel und ersufer, die Türken seiend Festgetümmel und ersufer, die Türken seiend bei Brukes Kamens erlannte, war ich nicht wenig erstaunt, bog ich den lieben Bekannten aus meiner Knobengeit, dem Chibber, hier noch als Frühlingsbetunger verecht sond, das man ihn mit dem Esias gusammenstellte und an einem christlichen Zatum, das dem Batron der christlichen Ritter schaft geheltigt ist, seiner gedachte. Hohe die Verenwung des Festges dem ter klater, das Erde und Esias dem Georgskage eine Zusammenfunft hätten. Rach Zane (Arabian Night Entertainments 1, 22) kam dagegen unter den Araber die Weinung auf, den Tag über weise Chibe den Seefgapern und Esias den Bergy und Wiltenwanderern den rechten Beg, nachts aber dereinigten sich beite zur Wachf an den gefon Wagen.

Die tatrische Legende weiß auch von einer Anwelenheit des Chibr bei der Eroberung Konstantinopels; beim Einzuge des Suttans in die Assachen genement unter bessen bei Suttans in die Assachen er zur Befundung seiner Gegenwart mit dem Fringer ein Loch in die Maure gestohen voh der des die Assachen er zur Befundung seiner Gegenwart mit dem Fringer ein Loch in die Maure gestohen debe – des noch heute gezeigt wird – verrichwunden sein. Dier erscheiten Erbeiten wahrscheinlich aber auch in einer Erellung zu Mohammed dem Eresberer wie einst zu zu. Anzenein, d. d. as weiser Anzeher der Bern hur. Diese Legende hat, wie es socient, den Bersser von Ben hur. Diese Legende hat, wie es socient, den Werfalfer von Ben hur. Diese Legende hat, wie es socient, den Werfalfer von Ben hur. Diese Legende in einem neuesten Moman ("Der Bring von Industrial genug ist, zum geheinmisbollen Weinder Mohammeds bei der Bernichtung bes duaumtinischen Reiches umochen.—

 gab natirifig die gang şujállige Ahnligfeti der Namen (hefe. Punden, arab. Finhas; hisb 29, 18 þeigt indes der Bogel Bhönig ehol ober chal). In diefen Liedern wird Binefas zu den zehn gefin gerechnet, "st denen der Tobetengd nicht fam," und überdies heißt es darin gerodeut. "Ninehas — Edia ift er — heil über ich, von

#### Die Schreibung ber 3-Laute.

(Bu "Regefn und Borterverzeichnis" § 11 und 12 G. 8 und 9.) Bon Corl Botteber in Ronigeberg.

1. Man unterscheibet einen weichen und einen scharfen (harten) S-Laut. Den weichen S-Laut horen wir in saufen, brausen, die häuser, der Rasen. Den scharfen S-Laut hören wir in grußen, fussen, der Gruß, der Kuß, beißen, das Haus, die Maus.

2. Der weiche G-Laut wird burch f (S) bezeichnet. B. B. reifen,

faufen, braufen, bie Baufer, bie Daufe, leife, bie Breife.

3. Fur ben icharfen G: Laut haben wir bie Beichen f, ff, & und in einzelnen Fallen auch f.

4. Der icarfe Colant innerhalb eines Bortes nach einem langen Botal ober nach einem Dibbtbongen wirb burch f bezeichnet.

8. B. grußen, beißen.

5. Der scharfe Solant innerhalb eines Wortes nach einem turgen Bofal wird burch si bezeichnet, wenn auf ben scharfen Solant noch ein anderer Bofal solgt. S. B. lassen, esten, bermissen, mussen, wisen, bie Kresse, bie Gleichnisse, bie Ittisse.

6. Der scharfe S-Laut am Ende eines Wortes ober einer Silbe wird mit ß bezeichnet, wenn in der Berlängerung der scharfe S-Laut gehört wird. B. B. der Eruß (die Eruße), gewiß (gewisse), der haß

(bes Saffes).

Ausnahme: aus wird mit 8 (Schlußes) geichrieben, obwohl mat vie Becklußezung außer bilbet; auch bes und wes werben mit 8 (Schlußes) gedrieben trop ber Berkangerungen bessen umb wessen. Daher schreibe man auch in solgenden Wörtern 8: beshalb, beswogen, indes, unterbes, wessalb, weswegen. 7. Der icharte Se Lau am Ende eines Wortes ober einer Silbe

with mit 8 (Schlüßes) bezeichnett. 1. nach einem Botal ober Tibh thongen, wenn in ber Berlängerung ber weiche Sesaut gehört wird; 2. stets nach einem Konsonanten. B. B. das Haus (die Haller), die Maus hie Münie), das Häden (der Hafe), der Juchs, der Krebs.

- 8. Der icharfe S-Laut ber Nachfilke nis, sowie ber S-Laut ber E-Laut ber Deflinationsenbungen es ober 8 wirb burd 3 s bezeichnet. J. B. bas Geichnis (bie Geichnis (bie Geichnis (bie Geichnis (bie Geichnis (bie Geichnis (bie States). Weete: ber Jitis (bes Jütis), ber Litis (bes Mitafies, bes Maters. Weete: ber Jitis (bes Jütis), ber Witas (bes Mitafies, bes Mitafies), ber Rivis (bes Mitafies), ber Mitas (bes Mitafies).
- 9. Der schaffe So Laut als Beichen ber Zusammensehung wirb burch & (Schlußes) bezeichnet. 3. B. ber Freiheitsbrang, bie Orbnungeliebe.
- 10. Der scharfe Solaut innerhalb eines Wortes wird burch f bezeichnet, wenn ein Konsonant vorhergeht. B. B. die Eidechse, die Erbse, der Lotse.
- 11. Der scharfe S: Laut innerhalb eines Wortes wird burch f bezeichnet, wenn ein zur Stammfilbe gehöriges t ober p barauf folgt. 3. B. fasten, die Liste, die Espe, die Knospe, die Haspe.
- 12. Der scharfe Solant vor ber Konjugationsenbung t wirb burch f bezeichnet, wenn ber Infinitiv bes Berbums ben weichen Solant enthält. J. B. er reist (reisen), er liest (lesen).
- 13. Der icharfe Se Laut vor ber Konjugationsendung t wird durch fi bezeichnet, wenn ber Inspiritiv des Verdums den scharfen Se Laut enthält. Z. B. er reißt (reißen), er heißt (heißen), er ißt (von essen)
- bagegen: er ift (von sein). 14. Der S: Laut in ben Endungen sel, sal, sam wird stets durch s bezeichnet, auch wenn diese Endungen mit scharfem S: Laut gesprochen
- werben. J.B. bas haffel, bas Löbial, ratiam.

  15. Werte jotgende Wöter mit s: als, bis, bisher, es, was, bies, biesfeits, basfelbe, Dienstag, Donnerstag, bas Nics, biesfeits, basklebe, Dienstag, Donnerstag, bas Nics Bapier (bes Nicjes), bas Mus (bes Mules; Brei, breiartig Speife), boshaft (bascaren erbofen ober erboken somia machen).
- 16. Merte folgende Worter mit f: die Maufe ober bie Maufer (ber regelmößige Bechfel in ber Belleibung ber Bogel und anderer Tiere), maufern, die Schleufe, die Schneise (Durchhau in einem Balbe).
- 17. Merte folgende Borter mit &: bie Geiß (Ziege), ber Grieß (grobgemaßlenes Getreibe), ber Rloß (etwas Zusammengeballtes), bloß (in ben Bebeuhungen nadt und nur).
- 18. Achte auf solgende Wörter: weiß (die Farbe), ich weiß, er weiß (von wissen), weis (eiger Kug), die Weisheit, nafemets (vorfaut), weishgat, voorber verkindigen), die Geißel (ein Werkzug jum Antreiben, jur Züchtigung; eine Beitsch), geißeln (peitschen, judgitigen), der Geisel (der Leibbürge; einer, der mit seiner Verson für etwas haftet); gleißen (glaimen, einen trügerstichen Schein annehmen,

heuchein), der Gleisner (heuchter), gleisnerisch (heuchterisch), die Rieswurz (eine Pflanze, deren Wurzel Niesen erregt); der Rießbrauch (die Ruhmirsum; das Recht, den Ertrag einer Sache zu gebrauchen); das Bließ (des Bließes, auch das Blies, des Bließe, das Fell), das Fließ (des Fließes, der Bach), die Fließe (die Setimblate).

Das ift:

- Neutrum Singular bes bestimmten Artifels. 3. B. bas Buch, bas Saus.
- Reutrales Demonstrativum (hinveisenbes Fürvort), ju vertauschen mit "biese". B. B. Das sage ich bir: wenn bu nicht sleißig bist, tannst bu teine Fortschritte machen. (Dieses sage ich bir u. j. w.)
- 3. Reutrum Singular bes Relativums (bes rudbegüglichen verbinbenben — Jürworts), ju bertauschen mit "welches". 3. B. Das Buch, bas bu mir geliehen haft, gefällt mir fehr. (Das Buch, welches bu mir geliehen haft, gefällt mir fehr.)

Daß (welches nicht mit "bieses" ober "welches" vertauscht werben kann) ift Konjunktion. & B. B. Ich hosse, daß ihr ausmerksam sein werdet.

19. In lateinischer Schrift wird f und Schluges burch s, ff burch ss, f burch B bezeichnet. 20. ff trennt man in fef ober 8:f. 8.8. Balefer ober Basifer.

21. ft bleibt ungetreunt: 1. wenn bie mit ft beginnende Sprechfilbe auf einen Konsonanten sogt. 2.B. bie Bur-ste. 2. wenn mit ft bie Stammfilbe beginnt. 3.B. bie Ge-flatt. 3. nach einem Diph thongen. 3.B. lei-ften, bie mei-sten. 4. in ber Supersativendung ste. 8.B. am (Cobastie-sten.

22. ft wird in set oder 8-t getrennt: 1. wenn st jum Stamm gehott und auf einen geschörten (d. i. betonten turgen) Botaf solg. B. die 16-sten, der Ressetzen. 2. wenn des s jum Gmbung gehört. 3. B. er reiste, er bremstet wir und reiste sten in Brasilien der Brasilien d

23. fp bleibt ungetrennt, wenn es die Stammfilde beginnt. g. B. dos Ge-spinst, das Ge-spenst. sp vor einer Rachfilde, die mit einem Botal beginnt, wird in fop oder 8-p getrennt. g. B. Knof-pe ober Rnos-pe — mäßig bleibt am bestem ungetrennt, da mit ß keine Silbebeginnen kann.

24. In Fremdwörtern werben ft und ip nicht getrennt. g. B. bie Disstinktion (bie Auszeichnung). — Der Desfpot (ber Gewalt-

berricher). Bei Rufammenfebungen, beren erfter Teil auf & ausgeht und leicht ale ein felbftanbiger Bestanbteil ber Rusammensehung erfannt werben tann, wird biefer auf & ausgehenbe Teil von ber folgenben mit t beginnenben Gilbe getrennt. 3. B. bis-tribuieren (verteilen), bisputieren (über Unfichten ftreiten), bagegen ab-ftratt (gebacht).

## Ein Blick in den dentichen Unterricht der Siebenburger Sachfen. Bon Lubwie Grantel in Manden.

Bo bie beutichiprachlichen Schulen in Betersburg, Dostau, Butareft, Sofia, Ronftantinopel, Reapel, Borto Mlegre und anbermarts "braugen" in ber Diafpora fich ber verichiebenften Silfsmittel bebienen, Die eigens für ihren Gebrauch jugefchnitten find, fo nimmt es mahrlich nicht munber, wenn neue Lefebucher immer wieber auftauchen ,foweit bie beutiche Bunge Mingt." Muf bem fuboftlichften Borpoften unferer Ruftur, menigftens menn man feit aufammenbaltenbe Daffen beutichen Bluts meint, wirfen unter bem ftrammen Sachfenftamme norblich ber ungarifch-rumanifchen Grenge bie Gomnafial= und Realichullehrer burch Bort und That mufterhaft im Dienfte bes Mutterlaute und burch beren eifrige Bilege. Reinhaltung und Berbreitung als unerichrodene Felbmacht unferes Schrifttums in ichier erbrudenbem Gegnerichwarme bes tobenben Rationalitatenftreits. Die meiften Lehrer bes Deutschen auf ber mittlern und ber obern Stufe, Die im "Reiche," in ber Deutsch Schweis ober reinbentiden Stricen Deutid : Diterreiche bas Glud genießen, bie beranmachienbe Jugend in die Bunber und Geheimniffe unferer Sprache einauführen und au begleiten, abnen auch nicht leife, wie ienen Berufe: brübern in ben fernen Rarpathenausläufern biefe behre Mufgabe erichwert ift. Der Rufall vericaffte mir mabrend meiner germaniftifchen Stubienjahre bie Befannticaft etlicher jungen Sachgenoffen aus Siebenburgen, bie gu Berlin, Leipzig, Jena ihren beutschphilologischen und theologifchen Stubien oblagen 1) - benn officiell muffen biefe Lehrer ebangelifch: lutherifcher Gemeinbeanftalten nun famtlich in Bubapeft bie

<sup>1)</sup> Rebenbei: Bu ber überaus herglichen Aufnahme, Die folche fachfifch fiebenburgifche Rommilitonen in reichsbeutichen Stubentenfreifen fanden (und hoffentlich auch noch finden!) vergleiche man ben Abichnitt "Die Giebenburger im Berein" (feit 1881) in ber "Gefchichte bes ftubentifden Chatefpeare Bereine in Salle a. G. mahrenb ber Jahre 1864-1889" (Salle 1889), G. 68 ffg.

Staatebrufung ale Beiftliche "M(ugeburgifchen) B(efenntniffes)" ablegen, ehe fie ihre pabagogifche Thatigfeit beginnen. Dit einem, Ostar Retolicgta, bem einen Berfaffer ber jegigen Reuerfceinung \*, fchloß ich in Berlin mabrent feiner lebensgefahrlichen Rrantheit im Binter 1887 eine überaus innige Stubenten: und Lebensfreundicaft, Die mir feitbem, trot leiber andauernder Trennung burch ben weiten raumlichen Abftanb unb bie Berufsgefchafte, einen hochft fruchtbaren Gebanten :. Erlebnis : unb Schriftenaustaufch eintrug. Diefe perfonlichen Begiehungen bier einguflechten, betrachte ich nicht als aufbringlich, ba fie erft mich in ben Stand festen, meiner innigen Teilnahme fur bas ernfte Ringen jenes beutichen Ginfprengfele feften Boben ju verleiben, und, bas leugne ich feineswege, ber Musgang meiner betreffenben Referate und Empfeh= lungen 1) geworben finb.

Das bort fürglich ericienene Lefebuch \* fommt mir por wie bie Erfüllung eines Baragraphen aus bem Programme, bas ber "Bericht über bie am 29. Ditober 1893 in Debiaich abgehaltene Berfammlung fachfifcher junger Danner"2) enthalt, ju beren 73 Mitgliebern auch unfere beiben Berfaffer, und smar auch mit ratenbem Borte, gehörten (f. barin G. 5), 8) Da fteht s. B. auf G. 13 in M. Scheiners Referat ber Cat: .. Sachfifche

<sup>\*</sup> Deutsches Lejebuch fur Mittelidulen. 3meiter Teil. 3meite Rlaffe. herausgegeben bon Dr. Ostar Retolicata, Gymnafialprofeffor in Rronftabt, und Dr. Sans Bolff, Gymnafialprofeffor in Schagburg. hermannftabt, Drud und Rerigg bon B. Rrafft. 1895. gr. 8. XI und 326 Geiten.

<sup>1)</sup> Bon D. Retolicifa, ber eine überaus ftoff: und gehaltreiche Renaer Differtation über "Schaferbichtung und Boetif im 18. Jahrhundert" (Biertelihricht. f. Litte. raturgeich. II 1fig.) ichrieb und neuerbings bie britte, vollig neubearbeitete Auflage bon Lobmanns befanntem "Lebrbuch ber Rirchengeschichte" (1893) - einen arunbliden Abrif auf nur 166 Geiten! - beforgte, zeigte ich feine Rron: ftabrer Programm Abhandlung "ju Deines Romangen und Ballaben" (1891; im Buchhanbel bei G. Fod in Leipzig) in ben "Blatt. f. litter. Unterhaltung" 1892 Rr. 2, S. 26, und bie borgugliche Schulausgabe bon Leffings ,, Rathan bem Beifen" (1893, in ber Tempety-Frentagiden Cammlung) in ber "Rtichr. f. b. btid. Unterr." VIII 628 - 630 an. Bergleiche auch Retolicalas furges Referat aber feines Landsmannes Beint, bon Blislodi's Beft " Gitte und Brauch ber Giebenburger Cachien" im "Litteraturbl. f. germ. u. roman. Bhilol." XI 300 fig.

<sup>2) &</sup>quot;Als Manuffript gebrudt" beim Berleger bes bier angezeigten Buches, an bem nunmehr auch bie "Romanifchen Sahrbucher", wo oft fur "bas alte qute Recht" ber Giebenburger Cachien eine Lange gebrochen marb, einen mutigen buchhanblerifchen Bertreter gefunden haben.

<sup>3)</sup> Über bie entiprechenbe Berbfiberfammlung 1894 (nicht bie 1893er?) unb allerlei bergeborige nationale Fragen vergl. Die bochft fachfundigen Bemertungen bei &. G. Schultheiß, "Das Deutschtum im Donaureiche" (Berl. 1895), einem mertvollen Thatfachenbuche, G. 67 fig. (Aberhaupt G. 64-72 und 111 fig.).

Munbart, fachfifden Glauben, beutide Geiftesfultur - biefe brei mochte ich als unfere unentbehrlichften Rulturguter bezeichnen," und G. 25 fig. rebet M. Schullerus, ber in Leipzig als Lieblingefculer Fr. Barndes promobiert und bie erfte Schelmufistn-Raffung bes pon biefem entbedten Chriftian Reuter erneuert bat1), mit ebenfo viel Ginficht wie Begeifterung bon ben nationalen Schaben, bie bie Bolts- und Mittelicule ben Sachfen aus ben Dentmalern beuticher Sprache beben tann und foll. Blog aus folder Singabe an bas beimifche Bolfstum ift es zu erflaren, wenn unfere amei Berfaffer ben Untrag auf fich nahmen, binnen Rabresfrift ben faft unvorbereiteten zweiten Teil bes von Johann Bolff, einem au frub berblidenen ber fiebenburgifch - fachfifden Deutich : Schulmeifter !), in feiner bemahrten Art begonnenen "Mittelfdul=Lefebuchs" fur ben Gebrauch fertig au ftellen, woau bas trob ber vielfaltigen einichlägigen Thatigfeit porhanbene Conberbeburfnis bes ihnen nabeliegenben engern Rreifes bingutrat. Go liefern fie benn ein Beforberungsmittel mutterfbrachlicher Unterweisung, bem bas hochfte Lob gebührt, und zwar nicht nur unter ber Ginfdrantung, bag allerlei bilfe ihnen in ihrer Ungelegenheit unauganglich mar und bie Rudficht auf bie ... aum Teil febr biffigilen Bebingungen, an bie bier ber Ginlag eines Schulbuches gebunben ift" (S. III) - namlich auf magbarifche Empfinblichfeit und Regierungs: marine, mas naturlich nicht eigens ausgesbrochen zu werben braucht vericiebentlich Musichluß an fich geeigneter Dinge, anberfeite Ginicub mancher bon Begug gum "ungarifden Baterlaube" (vergl. G. IV und bagu Rr. 4, 6, 213)-24, 34, 38, 41fig., 55, 89-91, 124, 126, 159, 175) veranlafte. Richtsbeftoweniger wird bie etwaige Brauchbarteit bes Bertes beutiden Schulen außerhalb Siebenburgens, fogar im beutichen Reiche, nicht im geringften beeintrachtigt, benn ben Anfpruchen auf Berangiebung ber gemeinbeutschen nationalen Bergangenheit ift, sowohl mas Beidichte wie mas Sage und Boefie anlangt, in reichlichem Dage Rechnung getragen. Ja, ber Borichlag, bies frifche aus ber Braris

<sup>1)</sup> halle 1885, Braunes "Reubrude beutscher Litteraturwerte bes 16. und 17. Jahrhunderts" Rr. 59.

<sup>2)</sup> Und füchtigen Germaniften: juerft wohl in ber hermannftabter Programms Arbeit, "Der Confonantismus bes Giebenburgifd- Schfifchen" (1873); im übrigen behandelt biefe Seite feiner ergebnisreichen Birtfamfeit ber in unferer Schlußanmertung angezogene Aufus eingebend.

<sup>8)</sup> Muf biefe von Fr. Wäller (i. u.) vorgenommene Bearbeitung ber magnarischen Seage vom Burgebau von Teven, bie im Siehenbürger Wittelfqulte unterricht burch Bergeleich mit ber sonfließen runndmissen (erneuert im Garmen Spinsa Tennan, Weitscher Manner, 1989) weitergreiftende Murzeugn siefern fann, wies ich im Untammenhange ber Baralleien soeben hin Bisch, i vergich. Stittendungesch, R.B. IX, 208.

herausgeborene Lefebuch in Deutschland an hoberen Burger . Sanbels: Realfculen und Realgymnafien - für unfere humaniftifchen paßt es nicht ebenfo - ju benuten, mare ein iconer Beleg fur ben unlosbar engen Rusammenhang swifden jenen fernen Gohnen ber Germania und ihren im Mutterhause gebliebenen Rinbern. 3ch mußte nach genauer Durchnahme nichts zu nennen, mas ben von Th. Bogel, "Bas foll und tann im beutschen Unterrichte ber Unter- und Dittelflaffen bas Lefebuch leiften?" (Reue Jahrbud, f. Philol. u. Babag., 1893, 2. Abtig. S. 2-11), aufgeftellten und von D. Lhon, "Uber bie Stellung bes Lefebuches im beutschen Unterrichte" (Bifchr. f. b. beutschen Unterr. VII 131-134). un: melentlich mobifigierten Erforberniffen, inebefonbere in Sinficht auf ben bafelbit gewünschten "Dualismus" von Letture und allfeitigen Abungen fowie Lyons beutlich gefaßte Biele formaler Musbilbung und geiftigen Ginbringens, fpater fittlich afthetifchen Ummertens ber Stoffe, aumiberliefe. 3m Gegenteil: es burfte in bem aller paar Rabre machtig an: gefcwollenen Strome ber Lefebuch : Reuerscheinungen felten ein Beifpiel begegnen, mo Reinfinn und fachliches Berftanbnis fich au folch mobi: geratenem, übrigens, wie alle bortigen Drudfachen, bigienifc und afthetifc porbilblich ausgestattetem Erzeugniffe gepaart hatten. Denn leiber berricht gerabe in biefem Sachbegirte bes Buchermartte, mo lebiglich bie Sorge für bas ichmerfte und verantwortungevollfte Unterfach bes Unterrichts mangeblich fein follte, baufig genug flüchtige Buchermacherei, Die buch: banblerifcher Monopol : Spetulation unter bie Urme greift.

D. Retolicata und S. Bolff miffen fich bavon völlig frei. Gie find ber bringenben Rotwenbigfeit, noch bagu eingelaben, entgegengefommen, fie haben ben Schweiß eines guten Jahres, b. b., wie ich weiß, bie Dufe- und Rachtftunben nach hochft auftrengenbem Lehramte, baran gefest, fie pruften überall bie Urtegte, foweit fie erlangbar, befchieben fich nirgenbe mit glattem Robieren ber Brofa, malteten vielmehr mit jebem forgfam auserlefenen Stude als überlegte Bearbeiter, fie betonten bei ber Musmahl bas Ergieberifche und fahnbeten beim Ginbeimfen ber anmutenben Da: terialien befonbers gern auf vaterlanbifde und heimifche Stoffe. All biefen Duben unterzogen fie fich nur im Sinblide auf ben Dienft, ben fie bamit ihren Bolfsgenoffen leiften, benn ber Spielraum bes moglichen Einbrude ihrer That mußte ja bon bornberein ale ein recht begrengter gelten. Biel Aufmertfamteit ift auf bas Anordnen ber fieben profaifden (Marchen, Sagen und Legenben; Beidichtliches; Erzählungen und Schwänte; Sabeln und Barabeln; Bilber aus bem Tierleben; Mus ber Simmelsund Erbfunde) und feche poetifchen (Beiftliche und weltliche Lyrit; Les genben, Sagen und Darchen; Gefchichten; Ergablungen und Schmante; Fabeln und Barabeln; Ratfel, Sprichwörter und Spruche) Abichnitte und,

wie das methodisch wichtige Borwort bervorhebt, auf das innere Bersahnen ber - 195, bavon 95 (an Seitengahl 244 bon 326) in ungebunbener Rebe - Rummern aufgewendet worben. So fteht bie Fulle aufgefpeicherten Stoffe im Banne geiftiger Barmonie. Mugerbem finbet man alle Schulflaffifer (von Berber bis Uhland und Beibel) fowie bie forterbenben pabagogifchen Dufter von Campe bis Otto Billmann1) richtig vertreten. ferner neben vielen fonft oft überfebenen Dannern bie Blute ber fachfiich: fiebenburgifden Litteratur: Saltrid, Fr. Muller, G. D. Teutid, Fronius, bei ben Dichtern ben ausgezeichneten Michael Albert, ben erft bor wenigen Rabren au frub verftorbenen Schafburger Brofeffor. Bu gern ergreife ich ben beutigen Unlaft, um bie Lehrer ber beutiden Sprache und Litteratur auf letteren Genoffen in ber Unterweifung ber erfteren und gludlichen Pfieger ber zweitgenannten nachbrudlich hinzuweifen. Er lebte vom 21. Oftober 1836 bis 21. April 1893") unb befundete neben einer feinen Begabung für bie beimatlich geftimmte Dovelle") und ber, erft binterber recht juganglich geworbenen Iprifchen Rraft eine fichere, fluffige bramatifche Aber: bies namentlich4) in bem binterlaffenen "Ulrich von Sutten 5), ben Retolicgta übrigens ebenfalls 6) burch eine fnapp umriffene Anhalis - und Gebantenveriphrafe fofort bem Bublifum marm ans Berg gelegt bat. "Dem Bublifum" muß ich leiber mit bem Frembworte fagen, weil ich bas ftimmungegewaltige Befchichtes und Seelengemalbe, beffen Schonheiten Retoliczta am ebengenannten Flede mit bem im "Lefebuch" ftete erfichtlichen Inbivibualitatsgefühl jum Bewußtfein bringt und auch in bem fogleich angeführten Effan ftreift, nicht auf "bie Lefer" beichranten will und mich leiber nicht auf "Borer und Bufchauer" begieben fann, benen Retolicgfas Schlugworte eine Belegenheit berbeimunichen.

<sup>1)</sup> Der als mittelbarer Schaler herbarts, unmittelbarer Aufston Zillers im Sinner diese practifich-ibealiftischen Dibaktif die Badoaggif Broleffur an der beutlichen Universität zu Nega ausfüllt mit mit einem theoretischen Schriften wie in dem "Lefebächerun" vortreffliche Wichte, nupbare Untertagen zur Gestaltung bes beutlichen Unterreichse gewährt.

<sup>2)</sup> Lebensdorff und Biographie findet man jest turz und bandig am bequemften in der im Erficiene begriffenen "vierten, völfig neubenbeiteten und ftarf vermeirten Ausgabe" (1896) von Fr. Brümmers "Lexifon ber deutsche Dichter und Prolaiffen des neungehnten Jahrhunderts" (Reclams Universalbilistische) I.e. 28 b.

<sup>5)</sup> Die Dorficule (1866), Die Kandidaten (1874), Traugott (1874), Altes und Reues. Siebenburgifch fachfifche Etzählungen (1890).

<sup>4)</sup> Die Flandrer am Alt-Schaufpiel (1. und 2. Aufl. 1883); hartened-Traueripiel (1886); Ulrich bon hutten (f. 0.). 5) Roch 1898 reichienen, wie Alberts Lurit (f. 0.) und unfer "Lefebuch"

im Kraffifden Berlage ju hermannstadt.

<sup>6) &</sup>quot;Rronftabter Beitung", 1893, Rr. 802.

Als Alberts herrliche "Gebichte", nach bem Tode gefammelt, hermäsemen, hat sie Ketoliczka in der Konsildate heitendachten. An die Ketoliczka in der Konsildate heitendachten Anderscheit Characteristischen Characteristischen Characteristischen Characteristischen Characteristischen Characteristischen Characteristischen Geschlache eine volleries Anderscheit der die de

Rein mahrlich, fo lange aus biefem felben Ader noch eines beutiden Lehrers echte und große Boefie wie die Alberts hervorteimt und in feine Furchen noch eine Saat gestreut wird, wie es mit bem Berte Retolicitas und Bolfis geschieht, ba bat es mit ber Angft, Die bebre Mutter Germania tonne einmal biefen alten Befitftand einbugen, fur manche Beile aute Bege. Bir aber in ichier ungeftorter Fabigfeit uns national nach Bergensluft ju tummeln, follen nie bergeffen, bag bas Sauflein ber Giebenburger Cachien an fich und feiner alle Umgebung banbigenben Rultur mit beutider Sprache und Schule niemals verzweifeln wirb, fo lange mir ihrer ftarfend gebenten. In ber treuen Singabe an ben beutich fprachlichen Unterricht bei Lehrenben und Lernenben, in bem ihm bon Beborben, Ergiebern und Eltern, turgum bom gangen fleinen1) und boch fo bebeutfamen Stamme beigemeffenen Berte ruht nicht blog bas ficherfte Bollmert wiber bie unablaffige Drangfal feitens ber übermachtigen natio nalen Feinde, fondern auch Schut und Schirm beutschen Bollstums für alle Rufunft.9)

<sup>1)</sup> Richt einmaß gang 10 Bregent (217670, b. i. 9ar Brogent) ber Brodler ung Siechstigens entjälen auf bie Sahfen (bei mit ben übrigen bettichtigen b

<sup>3)</sup> Nach Ertebigung ber Drud-Korzeltur borftejenden Mrittels erighten in rad, "Beilage jur (Mänchner) Mügemeinen Zeitung" 1806 (13. Zebr.) ein ob. gegeichneter Muffaß "Zur Erinnerung an drei Stefendbiger Deutlich", der G. D. Zeulich (vergl. jeht auch Müg. diß, Biog. 23, ess.—24). M. Rübert ub Z. Wolff maßfelfich mirbigt und jehem unferer Zeiter nachbeildisch empfolgen ich.

## Urfprung und Entwicklung des Beldengefanges.

Bon 6. Stending in Burgen.

Bei ber Erinnerung an unfern großen Rrieg und Sieg ber Jahre 1870/71 hat fich wohl icon manchem Lehrer bes Deutschen bie Frage aufgebrangt, wie es tommt, bag biefe gewaltige Beit in ihrer Gefamtheit feinen murbigen Sanger findet, obwohl fie an weltgeschichtlicher Bebeutung ieben ber in ben alten Epen gefcilberten Rriegszuge mit ihren Dufter: bilbern perfonlicher Tapferteit fo weit übertrifft.

An bie Stelle bes begeifternben Selbenepos ift jest bie fritische Beichichte getreten, auf bem Gebiete ber Dichtung aber bieten bas biftorifche Drama und bie Ballabe nur bei ber Berberrlichung einzelner Thaten ober Ereigniffe einen binreichenben Erfat. Dug nun ber moberne Belb wirflich einftimmen in bie Rlage Mleganbers, ber ben Achill um feinen Sanger, ben Somer, beneibete?

Wenn ich burch biefe Frage bas Intereffe ber Schuler erwedt habe, pflege ich (in ber Dberprima bes hiefigen Gomnafiums) gur Beantwortung berfelben bas Berhaltnis von Belb und Ganger, b. h. ben Urfprung unb bie Entwidlung bes Selbengefanges etwa in folgenber Beife bargulegen,

Miles Biffens und aller Runft Anfang fuchten bie Alten bei Somer; wenn wir aber über bas Belbenlied fprechen wollen, muffen auch wir mit ihm beginnen. Der große Rriegegug, ber ben Stoff ber Blias bilbet, hat hochstwahrscheinlich in ber Beit gwifchen 1400 unb 1200 bor Chr., ber Blutezeit von Doffene, ftattgehabt. Bor furgem namlich ift burch mancherlei bei ben Musgrabungen gemachte Funde nachgewiesen morben, baf in porbiftorifder Reit smifden Motene, bem Serriderfit bes Agamemnon, und Troja, beffen Lage auf bem Sugel von Siffarlit jest ale ermiefen gelten muß, eine enge Begiehung bestanben bat. Brobutte mptenifcher Runftfertigfeit, inebefonbere eine gang eigentumliche Art bon thonernen Bugeltannen, finben fich auf biefem mit Schutt bebedten Sugel, und smar in ber fechften Schicht von unten, Die aus ben Trummern einer reichen, ftart befestigten und in ihrer Blute burd Brand völlig gerftorten Stadt beftebt. Die Lage bes Orts und biefe Funbthatfachen entibrechen völlig ber Schilberung ber Ilias. Die Beitbeftimmung ift besonbers burch bie ficher batierbare Darftellung ber gleichen mytes nischen, von Griechen in homerischer Tracht getragenen Befafe in einem fürglich aufgebedten agnotischen Grabe gelnngen. Etwa vierbundert Sabre fpater, um 850 bor Chr., ift bie Ilias gedichtet. Frubftens in biefer Reit felbft ift bie Schrift in Griechenland gur Aufgeichnung von Bebichten verwandt worben. Jahrhundertelang ergablte man alfo nur

mundlich, und zuerft felbftverftanblich in profaifder Form, von ben Thaten iener Selben por Troig. Dabei verwandelte fich bereits gang naturgemaß allmählich bie Geschichte in Boefie, benn wie noch beute gar mancher, ber eine Beichichte wieberergablt, gang unabfichtlich und ohne taufden ju wollen, gleichgultige Rebenbinge meglaßt, ausschmudenbe Buge bingufügt, Die Bointe beffer herausarbeitet, ja auch mohl, ohne ftarte Bewiffensbiffe zu empfinden, ihm fonft befannte Musibruche ober Thaten bem Belben feiner Ergablung beilegt, fo murben jene urfprunglich geschichtlichen Gingelgestalten burch bie fortmabrenbe Bieberholung und Beiter: entwidlung biefer vericonernben Urt ber Ergablung allmablich ju topifc einfach geschilberten, nur menige, aber um fo flarer bervorgehobene Seiten ibres Befens zeigenben Belben ber Dichtung, beren Bilb fich uns um fo leichter einpragt, je meniger bie mejentlichen, carafteriftifden Buge burch unbebeutenbe Rebenbinge verwischt und verbuntelt werben. Ebenfo murben bie Ereigniffe felbft allmablich immer mehr vertlart und vericonert. Intereffantes bingugefunt, Langweiliges meggelaffen und bie einzelne Thatfache auf bie Stufe bes Allgemeingultigen erhoben.

Solche Seibenlieber wurden nur an den interessantseinen Stellen in bie einsche Ergöling eingeschaftet; jeder Nachssche volleite aber, da es teine schriftlich seingelegte Korm berestlicht gab, an ihnen, was ihm oder seinen Horern nicht gesiel, ichus seicht auch nachachmend andere Zeile berselben Sage zu solchen Liebern um, bis sich ein ganger Liebertreis bildete, in dem ader insolge der immer wieder durch achger um Bzis hörer gestlichen nachkelichen Kritif nur das Wiltessant und Gute Bestand hatte. Denn nur die Lieber, welche in Rücksich aus die Feland hatte. Denn nur die Lieber, welche in Rücksich aus sieher Karbickt, Anschausschlich und Kraft der Empfindung untabelig waren, satzen beit, Anschausschlieb und Kraft der Empfindung untabelig waren, satzen

bei einsachen, natürlichen Zuhörern Erfolg und erhielten fich somit im Laufe biefer immer sortichreitenben Berbefferung. Dies ist ber Grund für bie allgemein anersannte, gewöhnlich aber nicht genügend erflärte Borguflicktit aller Boltsbichtung.

Dagagen tönnen auf biefem Wege feine Geen nach Art ber Jilas und Obglifer, oder bed Rickleungene und Guberuntiedes entstehen, benn so wird nie ein einheitlicher, das gange Gedicht sest gulammenhaltenber Blam geschäften werden. Daß aber ein solger in allen Bolstepen vorfanden ist, liegt star zu Tage, und ist auch hauptschieft mur in Rücksich auf bas ätteste berselben, eben die Jilas, öfter bestritten worden. Eine baumäßige Knilage der Jilos zu leugenne, ist oder nur dehand bis knilage der Jilos zu leugenne, ist oder nur dehand möglich, weil sie mehr als alle anderen Spen durch pätere Kinschiedung verschiedenvoertiger Jusige erweitert und entstellt worden sie. Daßt man dies beiselte, lottt uns ein geradezu denmachtiger Aufläge nutgegen,') eine Eigenart, die auch in der besten modernen Dichtung verwandter Art, in Gesties dereman und dorossies, voll nachechibet ist.

Rur ein einzelner großer Dichter tann einen solchen streng gegliederten Plan ersonnen haben, und nichts spricht dagsgen, daß er Homer geseißen und daß er in Smyrna geboren war, wo phate sien Graß gezigt wurde, denn er schreibt den Dialett dieser Gegend und tennt ihre Berghämisse Dettigheiten. Die voll ausgesichtet Sage, und viele Einzelflicher sond er vor, zum alles deherrichenden Mittelpuntt berselben machte aber erst er den Streit seines Nieblingshelben Mchilleuß mit dem Oberfonig Agamemnon. Woß mag er viele einzelne Teile ber alten Lieder benutht haben, er selbst aber hauchte ihnen allen seinen Geist ein und obenhet sie sienen sinchstischen Nucke unter, lobos sie jeht nicht mehr, wie das im Anschlüg an Frieder. Aug. Woß einige Gelehrte bere lucht haben, reinlich aus ber gesamten Dichtung berausgeschält werben fonnen. Dagsgen mögen manche der älteren eingeschobenen Aufäle auf jolchen alten Einzelsiedern, die soß noch eine Zeit lang neben der Dauptbischung erfacten haben buften, berüfen.

Ahntich war jedenfalls der Gang der Entwicklung bei der minbeftens ein globes Sochsubert jüngeren Sobpfie, die genus fo wie die Itas nur das leite Jahr, die eigentliche Kaloftrophe, wirklich darftellt, die vorausliegenden Ereigniffe aber vorch Erzschlung voerfigten und fo mit der Jandbung [efelt verwecht. Während der die Jilas haupflächlich die Sagen der Stümme des griechischen Feftlandes behandelt hatte, verwertet fie beigningen der Schlieberbertung auf den Infeln des Kgalischen und

<sup>1)</sup> Den bramatifchen Aufbau ber Ilias habe ich in meiner Briechischen Muthologie (Sammlung Goichen) § 177 fig. nachgewiesen.

Jonifden Deeres. In bemfelben Berhaltnis fteben bei uns Deutiden bas Ribelungen : und bas Gubrunlied zu einander. Rur bei jenem find außerbem, fo wie bei ber Ilias, bie ber Sage gu Grunde liegenben Greigniffe auf eine geschichtlich bestimmbare Reit gurudguführen. 3m Saubthelben Siegfrieb, auf ben allerbinge im Laufe ber Sagenentwidlung ameifellos auch wefentliche Ruge bon einem altgermanischen Lichtgott übertragen worben finb, haben fich bie Schidfale zweier Frantentonige Ramens Sigibert vereinigt. Der erfte von ihnen murbe auf Chlobwigs Unftiften im Jahre 508 auf einer Jagb ermorbet; ber zweite befiegt bie Sachien und Danen, er ift ber Gemahl ber Brunhilbe und finbet burch Frebegunde, Chilperichs Gemablin, im Jahre 575 ben Tob. Dit bem Namen ber geschichtlichen Brunhilbe berfnupft fich ber Mythos von ber aleichbenannten Balfure und bilft nun weiter bagu, bie Beidichte in Sage umaumanbeln. Ihr au Liebe wird vielleicht auch Siegfrieb erft jum Lichtgott. - Ronig Gunbifar ober Gunbabari von Burgund wird 437 burch bie Sunnen bernichtet, aber auch ber große Gieg ber Sunnen bei Chalons bom Jahre 451 burfte fich mohl im Liebe mit fpiegeln. Ebel : Attila ftirbt befanntlich 453 und Dietrich von Berne, b. b. Theo: berich bon Berona, im Jahre 526. Erft bie Sage rudt biefe uber ein Sabrbunbert voneinander liegenben Greigniffe und Berfonen gufammen, fobaf bie Sanblung etwa um 500 gu fvielen icheint.

Seit biefer Zeit entwickte fich die Sage in ber vorsin geschicherten Weife weiter, boch auch sier find des Zeichenstulen bis zur Bollendung bes Epos um 1200 nicht sicher nachweisdar, obischen manche Erische nungen auf eine solche Vorsichen in alltsochentisser Dracke entsischen simmerien. Dier ist sogen, ebenso wie deim Gubruntlied, der Anne des Bichters verloren gegangen, vielliche beshalt, weil in biefer Seit safernde Beute, die übergaupt alle Richtabilgen, mot seinen Gamilierunamen sührten, und ein bieber gewöhnlicher Voername, ohne die bei felbalten Eruten achräusfiche Knaade tieres Voorliebes en Übertierung

taum wert ericeinen mochte.

Einen Beweis für die Richtigetie aller unserer Amachmen in Richficht and bie Emithehung des Bolfetoob ibetet uns nun ein weit jüngerd und beshalb seinem Entwickungsgang nach bekanntes Wert: ich meine die Lichtung Derbers, welche die Sage vom spanischen Antononflecken Eibbegnobet. Troßbem diese in glichtlicher Seit lebet — er flack im Juli 1099 zu Walencia — und seine Thaten schon frühzeitig im geschödichtigen Werten behandelt worden sin, ift er bod zum Seiten besondelt werden sich werden der Seiten und von Werten zu Allende sich zu kannt der Seiten und von Mund zu Allende sich zu der Verlagen zu kannt der Verlagen und von Mund zu Allende sich der Verlagen zu der Verlagen zu der Verlagen zu der Verlagen der

pflante. Roch nicht hunbert Rabre nach Cibs Tobe ift icon in jenen gelehrten Berten bavon bie Rebe, bag bas fpanifche Bolt feinen Lieblingebelben in Bolfeliebern ale nie befiegt befinge. Balb barauf haben amei allerbings wenig bebeutenbe Dichter folche Gingellieber gu großeren Befangen vereinigt, indem ber eine bie Jugenbgefchichte, ber andere bas Dannes- und Greifenalter feines Belben behanbelte. Schon in biefen beiben uns porliegenben Berten wird Cib, ber in Birflichfeit ein funner und tapferer, augleich aber rücklichtes und treulofer Groberer nach Art ber Cortes und Bigarro mar, immer fortichreitend verebelt, feine Borguge vergrößert und feine Gehler gemilbert, auch werben bereits febr viele bichterifch wirffame, aber geschichtlich bei Cib nicht nachweisbare Ruge und Motive in Die Darftellung feiner Thaten eingeflochten. Daneben, wenn auch vielfach von biefen Dichtungen beeinflufit, entwidelt fich bas eigentliche Bolfelieb weiter; Die alten cantares werben im 16. Sahrhundert in Romangen umgebilbet, und babei wird auch ber Charafter bes Selben felbit, ben fortgefchrittenen Unichguungen ber Reit entibrechenb. umgeftaltet. Aus biefen Romangen ichopft bas volfstumliche Drama im Anfang bes 17. Nahrhunderts, es pertieft aber bie Motive und ichafft eine einheitlichere, fpannenbere Sanblung. Insbesonbere wird jest Cibs Liebe ju Chimene in ben Borbergrund geftellt, und bei biefer ber tragifche Konflitt amifchen Liebe und Rinbespflicht gefchaffen. Un biefes Borbilb ichlieft fich Corneille an, beffen Drama bie Cibfage in ber gangen gebilbeten Belt befannt machte. Dennoch führt auch er noch nicht ben Mbidluß biefer Entwidlung berbei.

Aus allebem geht flar hervoer, worum sich in unserer Zeit und prode in unserem Boste ein Epps nach Art ber homerischen Dichtung nicht mehr entwickeln kann. Die bei uns im gesamten Boste verbreitete Krunnis der Schrift und das dadung geschierte Bewußstein vom geschiedtüle Japtlächten versindert inner sich der Löchung notwendige Schafflerung deb historischen Stoffes, eine willstartigte Umgestaltung voselschen in diese Kidung würde ader nicht mehr durch den Gauden des Bostels an die Birflichfeit ber geschilberten Greigniffe getragen werben. Tropbem bat bie moberne Dichtfunft biefen Berfuch thatfachlich und auch mit einem gewiffen Erfolg gemacht, aber nicht in ber form bes eigentlichen Goos, fonbern in ber bes biftorifden Romans. Freilich find in biefem bie Saupthelben ber Geichichte nur felten, und immer nur bann ale Saupt: gestaften ber Dichtung verwendet, wenn fie uns zeitlich fo fern liegen, baß ihre wirfliche Berfonlichteit bereits trop unferer Befdichtstenntnis bem Bolfsbewuftfein einigermaßen entichwunden ift.

Dabei brangt fich uns bie weitere Frage auf, warum behanbeln moberne Dichter folche Stoffe nicht in ber form bes Epos, ober warum laffen bie mobernen Lefer jeben folden Berfuch wenigftens burchaus unbeachtet? Dit anberen Borten: "Barum ift auch bas Runftepos unfabig, moberne Belben murbig ju verherrlichen?" Der Grund hierfur ift ber Gegenfas gwifden antit naiber und mobern: reflettierenber Dent's und Empfindungsweife. Bie bie antiten Denfchen felbft im Durchichnitt geiftig einfacher und beshalb einander innerlich abnlicher organifiert waren, fo war ihnen auch in ber Dichtung bie Schilberung tobifcheinfacher Charaftere und einfach burchfichtiger Berhaltniffe vertraut und angenehm. Unbers in unferer Beit ber unenblichen Arbeitsteilung und bes volltommenen Spezialiftentums. Der antite Dichter führt nur bas aufere Ereignis anicaulich por Mugen, Die innere Entwidlung berührt er bochftens nebenbei, ba fie fich in jebem feiner Buborer unter ben geichilberten Berhaltniffen boch nabegu gleichartig abgefpielt haben murbe. Mus bemfelben Grunbe lagt er feine eigne Empfindung und feine Gebanten pollig binter bie Darftellung bes obiettiv Thatfacliden gurudtreten. Für folde einfache, bilberreiche Anichauma giebt es aber feinen naturgemageren Musbrud als bie einfache, aber ebelerhabene, bie ungehindert fortidreitende und boch ftreng gebundene Form bes epifchen Berfes. Die metrifche Geftalt felbft treibt ben Dichter bagu, bas Einzelne auf bie Stufe bes Allgemeingultigen, bas Bahre in bas Gebiet bes Schonen zu erheben. Unfere Reit, bie ja überhaupt bas Bahre hoher ale bas Schone icatt, verlangt bom Dichter eine volle pfnchologifde Begrunbung fur bie Sanblungsweife feiner Selben; ihre Empfindungen, Leibenichaften und Gebanten muffen bis auf bie letten Urfachen und Triebe gergliebert vorgeführt werben, bamit jeber einzelne Lefer, wenn er auch noch fo vericieben von ihnen angelegt und ausgebilbet ift, im ftanbe fei, fich wenigftens innerlich mit ihnen gleichzufegen, mit ihnen gu benten und gu empfinden und fo gu ber Aber seugung au gelangen, baß er in gleicher Lage ebenfo wie ber Belb gehandelt und fich fomit auch in bie gleiche Schuld wie biefer verftridt haben murbe. Ift bies boch ber Sauptgrund all unferes Intereffes

an Dichtungen jeder Art, jugleich aber ber Grund ber fittlichen Wirfung einer solchen, da wir bei ber innern Gleichsehung unserer selbst mit ben helben ber Boeffe empfinden, wie leicht wir durch unsere Leidenschaften ebenso wie dies in Schuld und Strafe gestürzt verdem können.

Bur fo vermidelte Barfiellung aber ift bie langsam fortschreitenbe, glidmußig erfabene und gebundenn Gorm bes Epod eine falfige Beffel und bager nicht bie naturgemiße Form. Deshalb tritt hier ber in unge-bundener Sprace geschriebene geschickfide Roman ober, bei einer in ich geschoffenen Einzelsandlung, bas geschichtliche Trama mit Recht an eiten Stelle.

Derfelbe Begenigh macht fich enblich auch amifden bem altenifden Gingelliebe und feinen mobernen Bertretern, ber Ballabe und Romange, geltenb. Bahrenb jenes bie fcone Birflichteit in faft finnlich an: icaulider form ichilbert, maden biefe menigftens in ihrer vollfommenften Entwidlung burch Schiller bas Streben nach hoben, thatfachlich un: erreichbaren 3bealen jum Rernpunft ihrer Darftellung. Bei allen mobernen Gebichten biefer Gattung aber tritt bie Empfinbung bes Dichters und ber handelnden Berfonen bem gefchilberten Greignis felbit gegenüber in ben Borbergrund. Der Untericieb beiber ergablenben Dichtungearten beruft auf bem gufälligen Umftanb, bag wir bie Romange bireft bon ihren Erfindern, ben auf bem Bege moberner Ruftur voran: ichreitenben romanifchen Bolfern, übernommen baben, mabrenb uns bie Ballabe bas ichottifche Bolf übermittelte, bas biefer Form ben bufter aberglaubifden Grundzug feines eignen Charafters aufgepragt bat. Rur aus biefem Grunde laffen auch Burger, Goethe und Uhland in ihren Ballaben eine bufter gebeimnisvoll mirtenbe Raturmacht fo baufig fich geltend machen, mabrend biefe Schiller in feiner antiffferenben Beriobe burch bas abnlich aufgefaßte antite Schidfal ober, wie befonbers im Bang nach bem Gifenhammer, gerabegu burch bas Gingreifen ber gottlichen Borfebung erfebt. In ben borguglichften Dichtungen biefer Art macht er aber, wie ich ichon angebeutet habe, an Stelle jener Dacht eine flare fittliche 3bee gum beherrichenben und alles belebenben Mittelpuntt ber Darftellung. 3ch erinnere nur an bie Berberrlichung ber Freunbestreue in ber Burgichaft und an bie ber Demut im Rampf mit bem Drachen, fowie im Grafen von Sabeburg.

So vollfommen ift also auch das epische Einzellied, der Richtung des modernen Geistelsens entsprechend, umgestattet worden, aber dennoch fann menigstens diese noch zum Code moderner Gestenstate teretwente werden. Freilich tritt viel häusiger dafür das rein sprische Lied ein, wie die hochstud ber den beweift, die mögend des großen beutschen Kriesse entstanden ist.

# Bur fingieine ber Stimme.

Bon 23. Berg in Rarieruhe.

In feiner Schrift Some thoughts concerning education (1693) hat Lode gwar fein vollftanbiges pabagogifches Spftem aufgeftellt, aber eine Menge Gebanten über bie Erziehung eines jungen Abligen ausgesprochen, bon benen inbeffen viele fur Erziehung und Unterricht eines jeben jungen Menfchen großen Bert befigen. Dit Recht ericheint ibm als ber wichtigfte Sprachunterricht ber in ber Mutterfprache, und babei bat er nicht nur bie grammatifche und ftiliftifche Geite bes fprachlichen Unterrichts im Muge, fonbern auch bie prattifchephonetifche. Denn er flagt an einer Stelle, bag ein gebilbeter Dann fich nicht barum fummere, wie jemand in feiner Mutterfprache fpreche, und weift babei auf bas Beifviel ber Alten bin, beren bebeutenbfte Manner fich taglich in ihrer eigenen Sprache übten. Bir miffen, bag in ben Rhetorenschulen ber Alten ein befonberer Bert auf bie Reinheit, Schonheit und Zwedmäßigfeit ber Musfprache gelegt murbe, nicht gum minbeften auf ben letten Bimft, ber für bie Befundheit ber Stimmwerfzeuge pon unermeflicher Bichtigfeit ift. Fraglos wird jeber einfichtsvolle Lehrer, por allem ber bes Deutiden, feine Belegenheit vorübergeben laffen, auch bie Musfprache feiner Schuler ju verbeffern und ihre Empfindung fur ben Bobllaut ber Mutterfprache au bertiefen, aber fo baufig und bantenswert auch Unregungen biefer Urt fein mogen, fie genugen nicht, um ben fcweren Schabigungen ber Befundheit vorzubeugen, bie burch fortgefest falfden Gebrauch ber Stimmwerfzeuge entfteben. Bie verbreitet ber Digbrauch ber Sprach: mertzeuge ift, icheint in weiten Greifen unfere Bolfes nicht im ents fernteften ertannt zu fein. 3ch glaube nicht fehl zu geben, wenn ich

bie Anficht ausbrude, bag unfere schulpsichtige Jugend bereits von der Andersube her eine saliche Ausbruche mitbringt, beren fortgesette Ausbung in vielen Fallen zu pathologischen Buftanden führt, die schon mandem ben Lebensmut gebrochen haben.

Borin befteht benn nun aber biefe migbrauchliche Bermenbung ber natürlichen Stimmmittel? Das Berbienft, über biefen Buntt Rlarbeit gebracht und gleichzeitig bie Mittel angegeben zu haben, mit benen bas ftimmliche Material, foweit es noch möglich ift, erhalten und gefraftigt werben tann, gebuhrt bem hochverbienten Lehrer fur Stimmbilbung in Rarlsrube, herrn Engel. Bielfach begegnet man noch heutzutage ber Meinung, Die Sprache habe ein jeber und jeber fpreche nach beftem Ronnen. Diefe Unficht ift lebhaft ju bebauern; benn fie beweift, baf man in weiten Rreifen von bem hoben hygieinischen Werte ber Stimmbilbung eben noch feine richtige Borftellung bat. Die Entftellung ber Stimme beginnt icon in ber Rinberftube, in ber Reit, wo bas Rinb fprechen lernt. Sprechen beruht auf Rachahmung. Der Ginn, ber bie Rachahmung ber gesprochenen Laute überhaupt ermöglicht, ift bas Behor. Ein franthafter Ruftanb in ben Behormertzeugen erschwert bie richtige Biebergabe ber Laute. Leiber find folde franthaften Ruftanbe, bie fich aus bem baufigen Mangel einer verftanbigen Bflege bes Geborfinnes ergeben, ober auch nach manchen Rrantheiten bes Rinbesalters fich entwideln, nichts Geltenes. Bie bie finbliche Rachbilbung ber geborten Laute bor fich geht, ift befannt. Der Reig wird burch bas Dhr bem Behirn gugeführt. Bon bier wirb er auf bie motorifden Rervenbahnen übertragen, bie in bie bewegenben Dusteln ber Sprachwertzeuge führen und biefelben veranlaffen follen, biejenigen Bewegungen gu machen, welche einen bem gehörten Laute entsprechenben erzeugen. Dagu bebarf es einer unausgesetten Ubung, benn bie Nervenwege, welche bier in Betracht tommen, follen erft an ihre Arbeit gewöhnt werben. Da nun ferner bie Fulle und Urt ber fprachlichen Laute ungemein groß, bie Sprache mit anberen Worten febr ichwierig ift, tommt es unenblich baufig bor, baf bas in ber Rachbilbung ber gehörten Laute begriffene Rind unrichtige Rervenwege beschreitet, alfo feine fprachlichen Bertzeuge falld benütt. Go tommt bas Rind au falidem Sprechen. Die Willenstraft bewußt richtig nachzuahmen hat bas fprechenlernenbe Rinb eben noch nicht. Dagu tommt ferner, bag bem Rachahmungstriebe bes Rinbes pon feiten ber Eftern und Dienstboten, turg bon feiner gefamten Umgebung oft genug gewohnheitsmäßig falfch gebilbete Laute als Cbjeft geboten werben. Go gewöhnt fich bas Rind allmahlich baran bie tiefer liegenben, garteren Bertzeuge ber Stimme, ben Rehltopf, Die Stimmbanber, übermäßig anguftrengen, es gelangt gu ber falichen gutturalen Musfbrache; anbere Rinber fangen icon frubzeitig an gu nafeln. Schon jest beginnen fich infolge bes einem Schreien ahnelnben Sprechens Sale: entaunbungen und frantbafte Ruftanbe abnlicher Art einauftellen. Dann tommt bas Rind vielleicht in ben Rinbergarten. Bier wechselt mit Sanbarbeit und Spiel leiber ber Befang ab, ber ber garten Stimme noch viel mehr ichabet, als bas verfehrte Sprechen. Denn oft genug wird bas Rind bier peranfaft Tone su bilben, bie feine Stimme eben noch nicht bat, ober bie es sum meniaften noch nicht anzuseben verftebt. Raturlich leibet bie Stimme unter biefer Diffbanblung, fie verliert ibre natürliche Frifde, wirb beifer, abgenubt, verichleiert. Leiber achten wir viel ju wenig auf folche Erfrantungen ber Rinberftimmen, wir legen fie allen moglichen anberen Urfachen gur Laft, mobl beemegen, weil ja unfer eigenes Dhr nicht an lautrichtiges Sprechen und Gingen gewöhnt ift. Die Schabigung ber Stimme nimmt fpater gu burch ben Schulgefang. Much bier ift bie Unficht, bie Ratur habe ja bem Rinbe bie Stimme auch fur ben Befang verliehen, und man folle es fingen laffen, wie ibm ber Schnabel gemachfen fei, entichieben abzuweifen. Dit Recht erwibert bierauf Engel ("Aber bie Rotwenbigfeit ber Stimmbilbung in ben Schulen." Dresbener Ungeiger 1890 Rr. 180): "Allerbings lant fich bie Gabe nicht bestreiten, aber bes Meniden Geift. Benie und Berftond ichufen Runft und Biffenicaft; biefe baben uns gelehrt, wie bie Stimmmittel zu verwenden find, um bie Stimme furs Leben gefund und fraftig ju erhalten, und burch fie find wir in ftand gefett ju beweifen, bag bas Sprechen und Singen ohne porbergebenbe Stimmbilbung bie Stimme berbirbt. In fruberen Jahren, wo Borichulen und all: gemeiner Schulgwang uns noch fern waren, ba wurbe ber Rinber Stimmmaterial beffer gefcont, ba war bas Bort "Raturgefang" auch noch am richtigen Blage, beute aber tann bei uns biervon nicht mehr bie Rebe fein, benn faft jebes Rinb muß bom garteften Alter bis gur Mutation, ja baufig felbit mabrend biefer Reit an Stimmmaterial mehr bergeben, ale es in feiner "naturlichen Lage" befitt. Die Stimmen werben entftellt und überanftrengt. Deshalb behaupte ich, mit ben Schulen find bie Anforberungen an bie Rinberftimmen gang bebeutenb gemachien, alles Raturliche ift ihnen genommen, und wenn bie Rinber bie Schulen verlaffen, fo find ihre Stimmen burch bie vertebrte Be: handlung erfrantt und in ben feltenften Fallen werben fie ben natürlichen Umfang wieber erreichen. Diefe Uberanftrengung ber Stimmen ift fo aufagen gur allgemeinen Rrantbeit ber jetigen Generation geworben, und ihr ift es gugufdreiben, wenn ber Dangel an guten, umfangreichen Stimmen immer fühlbarer wirb. Als Rrantheit zeigt fie fich uns in ben meiften Fallen erft nach Berlauf ber Mutation, und mer, wie ich,

Belegenheit batte, viele Stimmen gu prufen, wirb erstaunen über ben wirtlich traurigen Ruftanb berfelben. Der Unficht, nur gang vereinzelte Berionen feien mit befonberem Stimmmaterial begabt, muß ich entichieben entgegentreten; ich habe burch Brufungen erfahren, bag bie allgutige Ratur bas Material siemlich gleichmäßig verteilt, jeboch wir felbft an ber Erfrantung ober agr bem Berluft ber Stimmen burd unbewunt faliches Sprechen und Gingen bie Schuld tragen." Man veraleiche biermit bie Musführungen Engels in feiner Alugidrift: "Uber ben Stimmumfang fechsjähriger Rinber und ben Schulgefang." Samburg 1889. Die Behauptung, bag burch bertehrten Gebrauch ber natürlichen Mittel und burch Uberanftrengung bie Stimme erfrantt, finbet ohne weiteres ihre Beftatigung in ber überaus traurigen Thatfache, bag ungablige Behrer aller Art, Bfarrer, Beruferebner, Dffigiere und Unteroffigiere, Schausvieler. Canger ic. an bauernber Beiferteit ober fonftigen Sale: frantbeiten leiben. Gine Befferung burch Babes ober Inbalationefuren und bergl, tritt meift nur vorübergebend ein, oft bleibt fie gang que trob aller Opfer, trob beinlichfter Schonung und forgfältigfter Befolgung ber argtlichen Boridriften. Die Argte tonnen ohne genaue Renntnie ber Stimmbilbung bieje Saleleiben nicht richtig erfennen, noch bauernb beilen, 36 habe aus bem Munbe zweier Spezialarzte fur Saleleiben gebort, baß fie nach ichwerer und ftete mit Digerfolg befampfter Erfrantung an dronifden Rachentatarrhen allein burch bie Stimmbilbung Genefung erlangt haben. - Es moge mir gestattet fein, bier einen furgen Bericht über bie Erfahrungen einzuschalten, bie ich am eigenen Leibe mit ber Stimmbilbung gemacht babe. Schon feit meiner Jugendzeit litt ich häufig im Binter und bei raubem Better an Ratarrhen, bie mit gunehmenbem Alter immer hartnadiger murben. Dabei war ich niemals ein vergartelter Menich, im Gegenteil an Luft und talte Abreibungen gewohnt. Als ich in bas bobere Lehrfach übertrat, murben bie Belaftigungen naturlich immer ftarter. Rein Berbft ober Binter verging, ohne baß ich nicht fur mehrere Bochen meine Thatigteit aufgeben mußte. Es entwidelte fich mit ber Reit ein bebentlicher dronifder Rehltopf: tatarrh, ber aller Therapie fpottete. Ruren aller Urt geitigten nur vorübergebenben Erfolg, auch haufigerer Aufenthalt in Sobenluft erwies fich nicht ale bauernd beilfraftig. Ich litt forperlich und feelifch febr. Meine Stimmung mar berbuftert, jebes laute Bort machte mir Schmergen. ich war leicht gereigt und litt an Apbetitmangel und Schlaflofigleit. Go tam es, baß ich icon ernftlich mit ber Abficht umging meinen Beruf aufzugeben und mich mit bem Gebanten an die ungewiffe Bufunft plagte. Da fernte ich auf Beranfaffung meiner porgefehten Dienftbehorbe Berrn Engel tennen, bei bem ich mich mit einigen Rollegen aufammen einem

Rurfus in ber Stimmbilbung ju unterziehen hatte. Ungern und ohne jebe Soffnung wibmete ich mich bem Stubium ber Sache, von bem ich nur eine Berichlimmerung meines Buftanbes erwartete. Der Anfang ichien benn auch meine Befürchtungen ju beftatigen. 3ch qualte mich febr und fublte mich überaus ericopft, fpater wich jeboch bie Abfpannung immer mehr, meine Stimme erhielt allmablich wieber großere Rraft und Rlangfulle, foweit bas eben bas Material noch bergeben tonnte. Dit Freude nahm ich mabr, baf ich eine gange Stunde lang laut lefen, betlamieren und iprechen tonnte, ohne mich mefentlich angegriffen gu fühlen. 3ch warb nun barauf bebacht, auch im Unterricht meine Stimme forgfaltig au übermachen. Es war feine leichte Aufgabe. Dit bergaß ich anfangs im Gifer ber Arbeit bie richtige Tonbilbung angumenben, aber bie fic balb einstellenben Reigericheinungen machten mich auf ben Gehler aufmertiam, fobaf ich immer feltener in bie faliche Sprechweise gurudfiel und immer ficherer in ber Beberrichung ber ftimmlichen Mittel murbe. Ermubet war ich freilich oft genug nach folder Thatigfeit, aber es war eine Ermubung allgemeiner Art, Die nach furger Beit ber Rube wich, eine Ermubung, Die eben ieber angestrengten Arbeit folgt. Dantbar betenne ich baber an biefer Stelle, bag ich bie wieber gesteigerte Leiftunge: fähigfeit meiner Stimme lebiglich meinem hochverehrten Serrn Lehrer perbante.

Gleich mir ift fo mancher Lehrer, ber bie Methobe ber Stimm: bilbung tennen gelernt bat, su ber Ginfict geführt worben, wie hochwichtig es ift, bag unfere beutiche Sprache enblich einmal in ber Schule auch von ber technischen Seite ber eine eingebenbe Berudfichtigung erfahre. Alle iculpflichtigen Rinber, wie vericbieben fie auch in bem Gebrauche ihrer Sprachwertzeuge fein mogen, haben ein unbeftreitbares Recht auf Musbilbung ber Stimme und ftimmliche Bflege innerhalb ber Schule. Denn, wie icon oben ausgeführt murbe, benutt jebes Rind pon ber frubeften Rugend an faliche Rervenbahnen, fobaf eine Ber befferung ber Musibrache, auf bie ber einfichtige Lehrer noch immer allein angewiesen ift, bem Ubel nicht mehr fteuern tann. Mus biefem Umftanbe ergiebt fich fur bie Schule bie Berpflichtung, bie mitgebrachten Sprachfehler ju verbeffern, b. b. eben bie Forberung einer methobifden Stimmbilbung, Die bie Rinber ju lautrichtigem Sprechen führt, woburch man neben bem afthetifchen Borteil por allem ben bogieinischen Ruben ergielt, bag ben im fpateren Leben fo baufig eintretenben Salstrantheiten nach Möglichfeit vorgebeugt wirb. Ich verweife bier besonbers auf ben einschlägigen Auffat bes Großherzogl. Bab. Dberichulrats Dr. v. Sallwurt: "Die Runftpflege in ber Schule" (Dabeim 1893, Rr. 4), in bem bie Bichtigfeit ber Stimmbilbung auch fur ben Gefang betont wirb, ferner auf ben Auffat; "über Kommanbieren und militarisches Sprechen" (Militarwochenbatt 1894, Nr. 67) und auf ben bes hauptlefpere Seltenreich (Bab. Schulgeitung 1894, Nr. 18), ber ben Begriff ber Stimmbildung forgfatig festiellt.

Es ift nicht leicht, diesen Begriff mit Worten zu beschreiben. Die Stimmbildung ift eben ausschließlich Sache bes Gehors und kann eigenklich nur burch eigenes Studium wöllig begriffen werben. Ich folge in ben

nachftebenben Musführungen ber Darftellung Geltenreichs.

Bunachft bebarf bie Atemführung großer Aufmertfamteit. Denn ohne Luftftrom tonnen bie Stimmbanber nicht in Schwingung verfest, Die Stimme also nicht erzeugt merben. Dine jebes Breffen ober ftofiweise berausgebrachtes Druden foll ber Luftftrom aus ber Lunge burch ben Rehltopf und bie Dunboffnung gieben und bie Stimmbanber in Schwingung verfegen. Rur auf biefe Beife tonnen eine Uberreigung ber garten Stimmbanber, bes Reblfopfes und ber Rachenbaute permieben und bie gerabe in ber Schule jo überaus haufigen Sprachfehler bes Stotterns, Stammelne, Bolterne, Rifdene, Rafelne befeitigt werben. Richt meniger wichtig ale bas Musftromen ber Luft aus ben Lungen ift bas Gingtmen. Man foll bas Rind baran gewöhnen, Die Luft nicht burch bie Dunb: öffnung, fonbern burch bie Rafe einzuziehen. Ferner foll bas Rind von pornherein bie richtige Berteilung ber eingeführten Luftmenge fernen, es foll nicht wegen ungenugenber Luft bie Laute gar nicht, ober boch nur unvolltommen bilben. Durch Luftmangel wird bie ichlechte Gewohnheit erzeugt, baftig, gleichigm ichnappend einzugtmen. Aber auch bas gllaubaufige Ginatmen, eine Folge ebenfalls ichlechter Ungewöhnung ober auch falicher Atmung, ift bem lautrichtigen Sprechen nicht minber binberlich. Gine ruhige Art ber Atemführung und ausgiebige Bermenbung ber por: banbenen Luftmenge verhutet bas Bieben und Bieberabreigen ber Laute und wirft gunftig auf bie Musbehnung ber Lungen und bes Bruftlaftens. Much Stimmbanber und Rehlfopf werben baburch gestärft, anftatt gepeinigt und perfummert.

Wir tommen nun jur Loge ber Zunge, ber Wichfieleit ber Schine und ber Mundsaftung. Die Junge fpielt beim lautrichtigen Sprechen eine fehr vichtige Wolle. Sie muß in ruchiger, geraber Richtung berart liegen, baß ihr vorderer Kand bie untere Zahnreihe berührt. Diefe Dage muß sie beim Servorbringen aller Bodale und Diphfongen bei behalten. Auch die Ergeugung einer Gruppe von Konsonanten — nach Engel ber "gungenruhenben" — erforbert diefelbe Zungenhaftung. Andere Konsonanten — bie "Bungenbeneglichen" — fönnen lautrichig nur sogebilder worden, daß bie Zunge ben oben angegebenen Alah vorläht. Erts aber muß bie Zunge wieder in ihre ruchige Loge autrichtene, das Erts aber muß bie Zunge wieder in ihre ruchige Loge autrichtene, das

eine ju fart gefrummte, gufammengezogene Runge erftlich ben Luftftrom nicht frei binausziehen laft, bann aber auch bie Bilbung reiner, poller Botale und Diphthonge bebeutenb erichwert. - Bas nun bie Borbergabne betrifft, fo erhellt fogleich, bag fie beim Sprechen bagu bienen, einem unnötigen Berluft ber Luft porgubeugen und überhaupt bie Bilbung gemiffer Laute, a. B. bie bes Rifchlautes, au ermöglichen. 2Bo bie porbere Rabnreibe Luden zeigt, wird bie lautrichtige Musiprache ichwer beeintrachtigt. - Der Dund ferner muß beim Sprechen ftets genugend weit geöffnet Das Sprechen mit gefchloffenen Bahnen ift ftete falfc. Lippen follen nach vorn gefchoben werben, fo bag fie einen vor ber Rabnreibe befindlichen "Schallbecher" bilben, ber a. B. jur Erzengung ber Laute D und U burchaus notwendig ift. Da in biefem Schallbecher bie Luft mitidwingt, und bie Schallwellen von ben inneren Lippenwanden gurudgeworfen werben, wird ber Ton verftartt und Minat rund und voll. Uberbies mirb burch biefe einfache Berftarfung ber Stimme ber Ion tragend. Bie wichtig biefer Schalbecher ift, erweift bie entgegengefette, fehlerhafte Munbftellung, bei ber bie Lippen in bie Breite gezogen werben. Ift bies ber Fall, fo verliert ber Rlang fofort feine Abrundung und Rraftfulle, außerbem aber geht viel toftbare Luft und ber fogleich ju erörternbe Anfat verloren.

Unter Unfat verfteht man biejenige Stelle in ber vorbern Dunb: hoble, von ber aus bie einzelnen Laute gebilbet werben. Die Grund: bebingung fur ben richtigen Unfat besteht barin, bag wir jeben Laut, iebes Bort, bas wir richtig fprechen wollen, bor bem Musiprechen gebacht haben muffen, ba ja, wie oben bereits erortert ift, bas Gebirn bie Rentralftelle ift, von ber ber Befehl jum Sprechen ausgeht. Die Sauptregel für bie Mussprache famtlicher Botale und Ronsonanten ift nun, moglichft weit vorn, also moglichft nabe ber Dunboffnung ben Laut angufegen. 3ch fuble eben, wie fdwierig es ift mit Borten beutlich auszusprechen, wo man fich bie richtige Anfatftelle gu benten babe. Dan ftelle fich por, bie gu fprechenben Laute rubten auf ber Spipe ber gunge und follten nun von bier aus nach bem Oberfiefer in ber Richtung ber Rafenöffnungen geführt werben, fo murbe man fo ziemlich bie richtige Unfatftelle treffen. Freilich ift biefes Bilb, wie gefagt, fur ben Un: eingeweihten febr unvolltommen, weil eben bie Stimmbilbung bor allem Sache bes Behors ift und nur bon Dhr ju Dhr gelehrt werben tann. Rebe andere noch fo febr gepriefene Dethobe ber Stimmbilbung, bie auf biefen natürlichen Beg verzichtet, ift unvolltommen und wirfungelos. Ich möchte noch ber Meinung begegnen, bag biefe Art bes Anfabes nur für bie Bilbung gemiffer Laute, nicht aber aller geeignet fei. In ber That aber erleibet bie Regel, baf man moglichft weit porn, moglichft nabe ber Mundöffnung bie Laute anfeben foll, feine Musnahme. Bir erreichen biefen Unfat nicht mubelos; erft bie unablaffig wirfenbe Billens: traft und fortgefeste Ubung macht ibn gu unferm fichern Gigentum. Ber fich ber Dube untersogen bat, feine Stimme fuftematifch su bifben, ber weiß, bag es eine ernfte Arbeit ift, alle bie Borfdriften über bie Atemführung, bie Stellung ber Bunge, ber Lippen und bes Dunbes, und über ben Anfat gleichzeitig in bem einen Augenblid zu beachten, in bem ber Laut gebilbet werben foll. Dan tonnte meinen, bag biefe Arbeit au ichwierig fur ein Rind fei, jumal es feine Stimmmittel bisher in vertehrter Beife benutt hat, aber es ift eine burch bie Erfahrung ftets ermiefene Thatface, bag iculpflichtigen Rinbern, weil ihr Beborfinn icarfer entwidelt ift, ale bei Erwachsenen, Die mitgebrachten Fehler verhaltnismaßig leicht abzugewöhnen find, und bag ber richtige Unfas burch Ubung ficher erreicht wirb. Aft bies einmal geicheben, find alfo Die Rervenbahnen einmal richtig eingeubt, fo wird man bie Erfahrung machen, bag man nun viel leichter richtig fpricht, als man borber feine Stimmmittel falich verwendet hatte.

Biehen wir nun aus ben vorstehenden Aussubrungen bas Ergebnis, so finden wir, daß die Stimmbildung solgende nicht genug zu bewertende Borteile für Lehrer und Schüler ichafft.

1. Die Kinder verlernen bie fallige Berwendung der stimmlichen Rittel; Rolen, Gaumen und Gurgedliche, dos Sprechen in sig hinnin statt aus sich heraus versichnen; Sprachgebrechen, die in der Anlage vorhanden sind, bereich ein der Erscheunung getretene geheit; durz, die Kinder Lernen in fortgesterer Edung und bichtiger Billenskraft ihre Seinme und die dafür gegebenen natürlichen Kissmittel richtig verwenden und bekerziehen.

"2. Dacaus ergiele fich der unschässbare hygieinische Boreist, das Gammen, und Rachenscheimhäute, Kehltopf und Stimmbänder sollt gar nicht gereigt werden. Da diese Wertgeuge nicht so schauben sollt austrodinen, werden sie nicht leicht empfindlich. Denn ich selbst und viele andere habere der erforten, dass man ohne Ermudung stundenlang frechen lann und auch nicht sprechunfähig wird. Ber bei seinem Beruf auf ben häusigen Gebrauch der Kimme angewiehen ist, wird von den aus dauernd salthem Gebrauche der stimme inderen Wertgeuge entlehenden und bei überaus diesen Benschen der stimmtlichen Rachen oder Rechstopfstaturzen bestieten Benschen undermeibtigen Rachen oder Rechstopfstaturzen bestieten Benschen wird wird der Bertgeun ein der Bertgeun ein der Bertgeun der Beitgeun gestieden Benschen wird der Bertgeun der Beitgeute d

3. Groß ift auch ber Auhen der Stimmbildung auf dem Gbeiete Altheit der Sprache. Die lystematisch geschalte Stimme gestalter die Bolate, von derem Keinsett die Schambeit der Sprache abhängt, vonl, rund und wohlftlingend, sie som die Konsonanten, deren Richtsstelt der Sprache ergiebt, scharf und bestimmt. Wie setze gewinnen Besen, Wertung, Gesam, wiewiel seichter sind die betrachten Klangsärbungen zu erzeichen, die den verschiedenen seltsschaft der Einmungen entsprechen! Denn die Stimmbildung sehrt auch, die den sprachfichen Gebilden Arten des Vortrags, mit einem Werte, sie zeigt uns die anweichsschaftlichen Arten des Vortrags, mit einem Werte, sie zeigt uns die anweichsschaftlichen Arten des Vortrags, mit einem Werte, sie zeigt uns die anne reise Schwiebt unserer Wutterfrechen.

Haben wir es vorsin als eine Pflicht ber Schule ertlärt, die Jugend in der richtigen Stimmbildung zu unterweisen, so muß num die Frage aufgeworsen werden: "Bie steht es denn ader num mit der praftischen Durchfigkrung der Sache?" Het soll ich von vornherein aussprechen, dog die Eurschiftschreit einer methobischen Stimmbildung in der Schule nicht so schwieden ist, als sie zumächt erscheinen mag. Abrigens ist die Rugschkeit, die einzelten Stimmen der Schulftwei in der Kasse bis bieden, practisch and gestellen worden. Der oben mehre sich genannte herr Engel hat in einer ihm dom Großerzogl. kabilden berfahren der Engel hat in einer ihm dom Großerzogl. kabilden berfahren aus Bersiaum aestellten Sollschufflasse unter allemeiner

Unertennung biefes Biel thatfachlich erreicht.

Die Schule, in ber bie Stimmbilbung gelehrt und anergogen werben muß, ift nach meinem Ermeffen in erfter Linie bie Boltsichule. Denn bier ift bas gesprochene Bort bes Lebrers in gang berborragenbem Dage Beifviel fur bie Lernenben, bier wirb allererft Lefen und Sprechen gelehrt, bier ift bie Bilbungefabigfeit ber Stimme am größten, bier ber Beborfinn am icarfften, ber Rachahmungetrieb am regften thatig." 208 erfte Bebingung gur Durchführung ber Stimmbilbung ergiebt fich bie Forberung einer grundlichen Schulung ber Lebrer auf biefem Gebiete. Den wiffenichaftlichen Lebrern boberer Lebranftalten ift bas fprachphofio: logifche Gebiet langft tein frember Boben mehr. Der babifche Dberfculrat Dr. v. Sallwurt fagt in bem fcon angeführten Muffabe: "Die Runftpflege in ber Schule": "In Franfreich lehren bie Barifer Theater, wie ju fprechen fei. Unfere Bubnen werben noch lange nicht befabigt fein, bafür ein Dufter aufzustellen. Dagegen befiben bie boberen beutiden Schulen treffliche Silfsmittel gur Musbilbung einer muftergultigen beutiden Rebe. Lautgefdichte und Dialettforfdung werben von unferen jungen Lebrern mit anertennenswertem Gifer gepflegt, und über bie Ratur ber Sprachlaute und die Thatigleit ber lautbilbenben Organe wiffen junge Philologen heutzutage Grundlicheres und Genqueres, als

bie Grimm, Dies und Bopp noch bor einigen Sabrzehnten gewußt baben. Dennoch bringt bie Schule heutzutage nur bas zu ftanbe, bag bie Schuler ftatt ihres natürlichen Dialetts einen funftlichen erlernen, bem bie Rach: laffigfeiten und Befonberbeiten ber bigleftifchen Lautung, Die fie aus bem Baterhaufe mitbringen, boch noch anbangen. Es banbelt fich aber in erfter Linie um eine forgfaltige Bilbung ber Laute, eine icarfere und bestimmtere Artifulierung und eine auf Die phyfiologifchen Berhaltniffe bes Organs fich grunbenbe Behandlung ber Stimme; mas bei folder Schulung bes Lautes an bialeftifchen Untlangen überhaupt noch bleiben fonnte, murbe bie beutiche Rebe unferer Schuler nicht verunftalten." - 3ch möchte bem noch bingufügen erftlich, baß fich biefe grundlichen phonetifden Stubien unferer Philologen mehr auf Die Frembiprachen, als auf bie Mutteriprache erftreden und baber mehr ben erfteren zu gute tommen; zweitens aber muß boch berborgehoben merben, bag ein Biffen immer noch tein Ronnen einschließt, bag Theorie und Braris verschiebene Dinge find. Die Stimmbilbung fteht neben ber verschwifterten miffenichaftlichen Phonetit als bas prattifche Element. Gie will bie prattifche Unwendung lebren, und bas ift boch fur bie Schule bon boberer Bichtigfeit. Go anertennenswert es baber ficher auch ift, wenn ber Philolog tuchtige Renntniffe in ber Phonetit befitt, biefelben nuben ibm boch nicht viel fur ben Sprachunterricht in ber Schule, fobalb es fich eben um bie Bilbung ber Stimme hanbelt. Bier gilt ber alte Spruch, bağ Beifpiele (Bormachen) viel mehr forbern als Regeln. - Die feminariftifch gebilbeten Lehrer haben bei ihrem Musicheiben aus ber Unftalt auf bem Gebiete ber Sprachphpfiologie feinerlei Renntniffe, ba fie feinen lautgeschichtlichen Unterricht erhalten. Und boch giebt es nichts Bichtigeres fur ben fpatern Lehrer, als bag er gelernt bat, wie er richtig feine Stimme gebrauchen und fich biefelbe erhalten foll. Wenn bie Befundheit ber Stimmwertzeuge erfchuttert, Die Leiftungefabigfeit berfelben geminbert ift, muffen Freude und Gifer an ber Lehrthätigfeit erlahmen, und ber Erfolg berfelben in Frage gestellt merben.

Man gebe asso ben angesenben Lehren in der Kräparandensstut spon, mitdellens aber im Seminar andreichende Getegenheit, ihre Stimme methodisch in einer Weife zu schaften, die sich auf die physiologischen Verhältnisse der Stimmeurtzeuge sindt. Dazu gehort die Unterneisung in der Attensstürzung, in der Bildung des Anschafte, die ner Exprangun von dieletstreien, reinen Lauten und üsere Versähnung und in der Versählung von dieletstreien, reinen Lauten und üsere Versähnung und in der Versählung von die Stimme. Auch wird eine Versählung und in der Versählung und der Physiologie der Sprachwertzeuge von Vorteil sein. Schließlich nuß noch gelest werden, in netsher Weise die für das Sprechen gistligen Gesche auf den Gelags übertragen werden. Sind die Lehrer in allen biefen Bunten tichtig ausgefildet, so werben fie auch im ftande fein, m Bottsschulauferricht die Bildung ber einzelnen Stimmen zu teiten und dauernd zu übermachen. Es ift stellverftändlich, daß bem Unterricht in ber Stimmbildung auf der Schule besodere Elimben zugemiesten werben missen. Der Untertroll in der Aufterfprache verfiert baburch nur ihrinden, denn die der beracht der Brückte freicht der beracht mit fich index, den die Griffen wie freige den der

Daß man bereits begonnen hat darzulegen, wie unhaltbar der gegenwärtige Juhand auf dem Gebiete des deutschen Unterrichte in, muß man als eine erfreußlich Erfdeinung begrüßen. Wölchiger noch ih der Shafiache, daß bereits einzelne Schulbehreden der Sache der Stimmbildung praftisch näher getrelm sind. So hat das Rommando bes Preußlichen Biltität- Erfzieldungse und Biltungsweiens Verranssigung genommen, die Lehrer des Achettenhaufes zu Kartsruße einen Kurüs in der Etimmbildung nach der Denkhrten Aktobe Engels durchmachen zu fallen. Auch der Großherzogl. babische Dereschutzt lätzt gegenwärtig Seminartsferer und Professoren des Mymnasiums bei demselten herrn Ennest in der Stimmbildung under werterweisen.

3ch schließe meine Ausführungen über ben Gegenstand mit bem berglichen Buntche, bag sie in etwos bagu beitragen mogen, ber so wichtigen Stimmbilbung ben ihr gebührenben Plat innerhalb bes Schulunterrichts zu verschaffen.

### Grillpargers Tagebücher.

## Bon Rubolf Cheich in Dahrifc : Beiftirchen.

Seit Laubes fenfalionellen Mittelungen in seiner Grüßparzebigarbist ind bie Schiete, die jo manhes in Grüßparzes Leben verhüllten, allmäßlich gefallen. Die teils von Sauer, teils von ber Grüßparzergefellschef mitgeteilten Außeichnungen und Briefe Grüßparzes liefern im Berein mit ben Meerlen des Dielers ein Bilb des Menschen Grüßparzer, an bessen illmitissen auch bie im britten Bande des Grüßparzerjaskrodies) mitgeteilten Lagdaußbätter im allgemeinen midds

ambern finnen. Und boch find biefe Tagebuchbildter des höchfien gnetreffes sicher, doch wirfen sie nahezu mit der Stärte des völlig Keuen und Unerwarteten; denn sie gewöhren so tiese und unmittelöare Einbildt in Grillpargers Seelengustände als nur irgend eine der früheren Korsfentischungen.

"Da ich nur bann" au ichreiben pflege," sogi er "wenn mich ein eingendes Bedürfnis bagu gleichsem nötigt, so ift es, wenn ich einmal meine Gebarten über eine Sach eindergeschrieben habe, als ob das Bedürfnis befriedigt wöre;" aber Befreiung des Gemittes, Erleichtenung gradiften bem Dichter biefe bisterichen Erhöftertunkten feinesvogs, sie bildeten vielmeßer oft genug den Ausgangspuntt sir neue Zweifel nich sich je freichten eine Aus den Jweifel an seinem Talente tommt Grillparzer nicht heraus; diefelben begimmen sehr füng der und in der Zeleite der über der ihre Geschen fleigener Aus den Int nicht. Gliech die erste Allegichung des Erichgehigfrigen begimmt mit den Worten: "Ach zweifel so ich Kulzischung des Erichgehigfrigen begimmt mit dem Worten: "Ach zweife sobe; der erfe Alt der Blante von Kastliffen Schreiberielt mich

Sauer, bie bisher unbefannte erfte Raffungen bes Dramas benutt. Dem Berfaffer ift es auch gelungen, bie Briefe und Aften aufzufinden, bie ben befannten hanbel betreffen, ben man Grillparger nach ber Aufführung jenes Dramas anbot. Augerbem enthalt ber Band einen Aufjag fiber "Grillparger ale Luftivielbichter und Beh' bem, ber lugt" von Brof. Jatob Minor, eine Stubie fiber Ernft Freiberrn von Feuchtersleben, ben Freund Grillpargers, von Dr. Morit Reder, Briefe bon Raroline Bichler an Thereje Suber u. a. Mus bem Inhalte bes ingwifchen erichienenen 4. Banbes ermabnen wir vorläufig nur furg bie von Gloffe mitgeteilte miche Cammlung pon Briefen Gerb. Raimunbs, aus bem Inhalte bes 5. Banbes bie gleichfalls bon Gloffn herausgegebenen, ebenfo intereffanten als wichtigen Tagebucher Bauernfelbe, beren Beroffentlichung im 6. Banbe fortgefest werben ioll. Außerbem enthalten bie beiben Banbe wertvolle Auffage von Joh. Bolfelt, Aug. Cauer, Sier. Lorm und anbern und gahlreiche forbernbe Mitteilungen über Brillparger und feine Beitgenoffen. Die erichienenen Banbe haben unfere Borausfage, bag bas Grillpargerjahrbuch eine hervorragenbe Stelle unter ben litterarbiftorifden Ericeinungen bes Jahres einnehmen wirb, vollauf beftatigt.

beutlich vom Gegenteil."1) Bleich nachber icheint ibm freilich manches nicht übel gelungen, und er verzweifelt baran, ob er fich je merbe bie Frage beantworten tonnen: "Berbe ich je ein mehr als mittelmäßiger Dichter werben, ober nicht?" Unbegreiflich fruh beginnen bie Rlagen über bas Erichlaffen feines poetifchen Talentes, bas Ertalten feiner Phantafie. Bevor bie Ahnfrau, biefer elementarfte Musbruch feiner bichterifden Rraft, entftanben mar, fcreibt Grillparger in fein Tagebuch: "3ch bin nicht mehr im Stanbe, ein nur mittelmäßiges Gebicht au machen, und wenn bei ber Dichtung Blantas mir immer eine Rulle bon Gebanten auftromte, fo weiß ich nun, ba ich mir boch einen Stoff gemablt habe, an bem einft meine gange Geele bing, nicht, mas ich ichreiben foll, und bas alltäglichft plattefte Befchmas, bas ein gemiffes gefuchtes, gefchraubtes Wefen noch unerträglicher macht, lagt mich beis nabe bas Berfiegen meiner boetifchen Aber befürchten." Und weiter: "Daß mir boch Gott, ba er mir alles, was mich einft fo felig machte, nahm, bie Scham, Die Gelbftertenntnis genommen batte, um mich, ba ich nichts außerorbentliches werben follte, boch wenigstens jum rechtlichen Burger nicht au berberben."

Die leibenschaftliche Verehrung Goethes, in bessen Tasso er fich selben genemen glandt, steigert seine Vergroeisung, und er vermag einer transpatien Welandsche nicht herr zu werben, die ihm bald ben Gebenken eingiebt, and bem Lanbe, wo man nichts genießen zu können glandt, als wos efbar ist, zu entstieben, bald bem achtgehnjährigen Jüngling schon ben Gelbsmord als einzigen Ausverg aus feiner Luad

ericheinen läßt.

<sup>1)</sup> Gerade die ersten Alte der Blanta von Kastilien werden befanntlich als starte Beweise bramatischen Talentes gerühmt.

Der glangende Ersolg der Ahnfrau bermag ihn weder zu befriedigen noch seine Zweisel dauernd zu beseitigen, odwoosse zu sie, des zuruft: "Erinnere dich, daß du die Ahnfrau auf einem elenden Rohrfinlig geschrieben, bessen geschochener Sitz eingebrückt war, den du dager mit einem Betelte bedecksel und die ist einer Deck, um nicht gar so hart zu siene. Du worst damals der unbekannteste der Menschen, ohne Mittel, ohne Aussicht, ohne Freude, ohne Hossung — jeht bekannt, berühmt foll. Deine Unustriebendeit ist Bererecken."

Aberhaupt werben bie qualvollen Seelenguftanbe Grillpargere baburch gesteigert, bag er bie flarfte Ginficht in bas großenteils Selbftvericulbete berfelben befist. Dit qualenber Gelbftbeobachtung erforicht er bie Schmachen feines Charaftere, fern von jeber Befconigung macht er fich felbft in ben barteften Musbruden Salbbeit, Unfabigleit, feine Inbivibualitat gu behaupten, einen Grab von Entschluflofigfeit, ber ein eigentliches "Bollen" gar nicht auftommen laffe, jum Bormurf. Grub: lerifch geht er ben Grunden biefer Dangel nach und macht Gebler feiner Ergiebung, fo bie bermorrene, aufregende, Die Frubreife forbernbe Letture feiner Jugendjahre, bafür verantwortlich: "3ch meiß mohl, mas mir fehlt: 3ch habe nicht arbeiten gelernt. Bon Rindheit auf mir felbit überlaffen, in ben Schulen elenben Lebrern bingegeben, bie meber für fich noch für ihren Gegenstand Intereffe zu ermeden mußten, uberließ ich mich einer befultorifden Letture, einem launenhaften Stubium, einer abgeriffenen Bermenbung, bie unter biefen Umftanben noch bas moglichft befte mar, mir aber bie eigentliche, bie ftanbhaft verfolgte. folgenrechte Arbeit fremd machte, Die eigentlich boch bie Bedingung gu allem Bebeutenben ift. 3ch bin baburch ber Denich ber Stimmung geworben, bie, obgleich bas wirffamfte von allem, boch ihrer Ratur nach nicht immer ba fein tann und, wenn fie feblt, mich jum Untuch: tigften aller Menichen macht."

Nicht minder fremg als sich sehrl keurteil Grüßverger auch anderer, weber der Freund noch die Geliebte vermögen ihn dauernd zu befriedigen: "Ich in unter einem unglädflichen Stern gedoren; ich lann keinen Freund sinder Mage ich den der Seiebzschijdrige. Auch in der Kreundschaft und Liebe mach sich das "Unzussammenkangende, Widderpreckenbe, Laumenhafte" seines Westenden des eines herfahren der gestenkabet doch geliebt in turge Arif Mumondbungen von Gleich giltligteit, die ihn in den Stand sehen, mit erkaltender Krisif den Fehlern des geliebten Gegensandes nachzigheren. Auch gier sind alle Schlivorewirfe, alle Vemühungen, sien Valurz zu ahdern, vergeblich: "So war es bei mit auch immer mit dem, was andere Leute Liebe nennen. Von dem Ausenflick an, als der keinlichmen Gegenstand wich met kanner.

Grillpargen Urteile über andere Känstler, auch über anerkannte Größen, sind bekanntlich oft herd, ja wegwertend. Doch mag sich mancher überdvohliche Ausbruck aus einer Eigentiumlichteit bes Wiener Diackteis erklären, ber gerne eine berbe Weindung gebraucht, auch wo es bem Sorecker mit dem eigentlichen Bortifinen nicht allu ernit ift.

Begreificherweife ift der Ton bet Togebuches nicht zu allen Zeiten berfelde. Deftigem Stütmen folgen Zeiten schlaffer Respandion, "seere Tage," unerquidliche "Naungereien." Der Alternde endich, bei dem die Stütme zur Rube gefommen sind, betrachtet die Dinge mit übertogener Jonie. So schreibt er in dem ungarischen Bederrte Stüase, voor ich 4851 aufhielt, ich selbs ironisierend, in sein Tagebuch: "Wein größer Schmerz in Schlass is, obwohl mit die Bedeut nicht werder als gut befommt, daß es den Atheniensern in Schlass die John der ib der hattig der nach ein der Buch erst gebruchbes." In gangen oder ist der Jumor in biefente Tagebuchbeiteren ein seltener Gost.

Die zafterichen Selfpfbeobachungen, die Grüßparger über die Art und Beise feines Schaffens, über ben Zusammenhang seines reichen Traumtebens mit seiner bichterischen Thaitgkeit, über ben Einstüßen multicischer Endvirde auf seine poetischen Borfellungen auch in ben Aufgeichungen seines Tagsbuchs mittell, isesen ber Bertit teretrolles Auseriach

Reben ben tiefen Einbliden, welche bie Tagebuchblatter in Grillpargers ganges Sein gewähren, fommt ber Umftand, bag burch biefelben auch manche biographische Einzelheit bekannt ober richtig gestellt wird, erst in zweiter Reibe in Betracht.

Daß sich in biesen nicht für die Offentlichteit bestimmten Auszeichnungen manches Giecksgultige, Ermubende, ja Kleinliche sinder, Klagen iber Unwohlsein, Wohnungsmiser und bergleichen, erflärt sich sich on aus ber Ett berfelben.

Die Mitteilung des herausgebers, daß mit den Tagebuchblättern bas biographische Material aus Grillparzers Rachlaß bei weitem noch nicht erschöpft ist, wied jeder Grillparzerfreund mit Freude vernehmen.

#### Sprechzimmer.

.

Bu Schillers Tell.

In biefen 1848 in Berlin von ber Cenfur geftrichenen und erft 1859 bei Belegenheit ber Gafularfeier ber Beburt Schillers mit bem gangen Schaufviel fur bas Theater wieber freigegebenen Berfen betennt fich ber Dichter burch ben Dund Stauffachers als Unhanger ber Lehre bon ben allgemeinen Menidenrechten. Schon Rant, Schillers Lieblings: philosoph, hatte ale oberftes Bringip berfelben erffart "bie Unabhangigfeit von frember nötigenber Billfur, infoweit biefe Unabhangigfeit mit ber gleichen Unabhangigfeit ber anbern Menichen verträglich fei" Un bie Spine ber beruhmten Declaration des droits de l'homme et du citoven, welche ber Ronftitution pom 3. September 1791 einverleibt murbe, mar ber Sat geftellt (Art. 1): "Der Menich wirb frei und gleich an Rechten geboren und bleibt es,"1) und Art. 2 er-Marte: "Das Riel aller politifden Gefellicaften ift bie Erhaltung ber natürlichen und unveraußerlichen Rechte bes Menfchen. Diefe Rechte find bie Freiheit, bas Gigentum, Die Sicherheit und bas Recht bes Biberftanbes gegen millfürliche Bebrudung." In ber "allerneuften" Erflärung ber Menichenrechte, welche ber Konvent unter bem Directorium mit ber Konstitutionsatte vom 5. Fructibor III (22. August 1795) erließ, und in welcher neben Rechten auch Pflichten bes Menfchen und Burgers gnerkannt merben, beifit es unter anberem: " Diemand ift ein guter Burger, ber nicht zugleich ein guter Gobn, Bater, Bruber, Freund und Gatte ift;" und weiter: "Benn bas Baterland bie Burger gur Ber-

<sup>1)</sup> Bergl. Schillers: "Der Menich ift frei geboren, ift frei und mar' er in Reiten geboren!"

teibigung ber Freiheit, ber Gleichheit und bes Gigentums ruft, fo bat jeber bie beilige Bflicht, biefem Rufe zu folgen."

Sind nun die Borte Stauffachers nichts anderes als eine Umfchreibung diefer Grundfage ber frangofifchen Revolutionsmanner, fo ware es auffallig, wenn in ihnen nicht auch eines Sauthgrundbages berfelben, der Egalité, b. i. der gefellschaftlichen Gleichheit aller Menschen, Erwähnung gethan wurde. Eine folche enthalten aber nach meiner Anflicht bie Berei 324 fla:

Der alte Urftanb ber Ratur fehrt wieber, Bo Denich bem Menichen gegenüberfteht.

Urftand ift als "Urzustand" ju ertläsen, wie ja auch mid.
stand — "Bustand, Lebensweife, lat. status" (f. Leger II, 1187) ist;
alt ist, "was einer frühern Zeit angehort", wie IV, I, 37: "Igr
Baren sommt, ihr alten Wolft wieder der großen Wolfter Werdicker
meint also, das nach Unterbrüdung der willkrischen Trenanneherrischei auch der ursprüngliche paradiessische Juhand purchlespren werde, wo nur "der Menich dem Menichen gegenübersteht"), d. h.: "wo es nur freie und gleiche Wenichen giebt." Auch sond voreindet Schiller mit ben Begriss der Renichen giebt. Auch sond vor ja auch den Dragoner in Ballensteins Loger kingen läßt:

"Aus ber Belt bie Freiheit berichmunden ift, Pan fiehet nur herrn und Rnechte."

3ch habe biefe Berfe sier niber erörtert, weil ich auch in ben neuchen Rommentaner eine erftäarun bertelben vermiffe. Muffellig ist e, daß sauch in ber mit ausführlichen Erflärungen versehenen von Junte (Kaderbern, Schöning) 1880) die Berfe 224 sig, mit teinem Worte er tlätt find. Auch in dem immer noch brauchdaren Altenberger Programm aus bem Jahre 1840 von Joachim Nepre (Schillers Erll auf seine Luellen zurückseitund jund jund der geschen von Joue Barbech, Aufmehre 1876) werden biehe Perfe mit Stillschweigen übergangen; und nur A. Thorbede in seiner Ausgabe, welche die 21. Lieferung von Belfsagen & Klafings Deutschen Schilausgaben bilbet, bemerft auf E. 1842: "Urland – Rampi aller gegen alle." Allein die Fetfarun biefe Erffarung bie erführen dasschie in einer Ausgabe, welche die 21. Lieferung von Belfsagen & Klafings Deutschen Schilausgaben bilbet, bemerft auf E. 1842: "Urland – Rampi alter gegen alle." Allein die Gertlärung läßt sich sprachich in keiner Weisperichgen. Berandsst siehen biefelse mit bedurch, des gegentber keiner won Thorbecken.

<sup>1)</sup> Bergl. die Frage eines gleichzeitigen Dichters: "Als Abam grub und Eba fpann, wer war benn ba ein Ebelmann?"

<sup>2)</sup> Bergl. Spaziergang B. 11: Raber gerudt ift ber Menich an ben Denichen.

als "feindlich gegenübersteben" gefaßt wurde. Dies entspricht aber, wie wir gesehen haben, bem Zusammenhange nicht.

Benn voir nun auch begreifen können, daß in erregter geit die Beshöbe an diesen Berfen Anftoß nahm, unseren Schülern durfen wir sie ohne Anftand erklären. Können voir doch singustügen, daß Schiller, der guerft, wie auch Afopfod, den Jdeen der fraudöfischen Rebolution frendig gugeftimmt hatte, von dem Bertaufe derfelben bitter entläusigt wurde, wie er ja auch seinen Abscheu vor den durch den Robel von Paris verübten Grünes u. a. im Liede von der Glode beutlich ausserbrocken ich er

Rortheim.

R. Sprenger.

2.

#### Drei Lilien, brei Lilien, Die pflangt' id auf mein Grab.

Es ih eine eigene Borliebe vollstümlicher Dichtung, einzelne, ur ferunglich einander oft recht fremde Sinde aus fipem Vorrat zu einem Kangen zu vertmüpfen, je länger je fleber, wenn auch mendmal mit sier zweitschlieben, ein geligt in des Gebiet der Unterfuchungen ische die von kenne der die von eine bes Verledungeneitebe. Aber fo hoch hinaus will ich nicht, habe vielmehr eine viel niedere Stufe von Kunft und Stoff im Kuge, die Dichtung der Rinder, die die Konfern derum am tecffen icht, weil sie am medengenstien setwogekrach und hingenommen wird. Gin rechtes Muterbeitpiel undebentlicher Verettung manigstigfter Berkandetie ist im Münsterichen zu daus dem don fleitmenich in Germaniens Biskrestimmen, III. S. 163 aus dem Städtigen Rheine an der Ems, der Rachbarchaft ber Grafschaft zeckelnburg, mitgeteilt. Ich sie es ber, meil das Buch ja boch nicht übera zur hauen über das die de bei zugleich die freilich teilweise verstrichen nach wen der fentse der gegleich die freilich teilweise verstrichenen Flauen andereten fann.

En Riarfeten (Rirche) will wi berban bauen Sfuor ufe leimen Frauen, Raor ufen leimen Saren. Då füllt be Rinnerfes mat bi laren. Bubben Dag, gubben Dag, Scholmefter Johann, Sier breng id Bu en pagr Rinnertes an. De wollen gane gelehret fiin. Ohne Stod un ohne Roob. "Scholiesten (Schonlieschen), fumm bier, jegg be Lege (Leftion) es (einmal) up!" Scholmefter Johann, wenn id et men fann. "Dann foft bu't biater febrt bebbu." Då neim Scholmefter ben Balmenftod Un flag Scholiesten mol up ben Ropp. De annern be leipen be Schol berut Un leipen na Frau Mobers Sues. "D Mober, o Mober, mat fall id In feggen, Ce hebbt Scholiesten baub geflagen." 38 fe baub, bann blif fe baub, Bi millt fe begraven unner Raufenraub, Bi willt fe begraven fuor be Riartenbuor, Då biabt be Sar alle Gunbag fuor iahr. Då moß en Blomten up iabr Grab, Då quam en Buer en brad et af. "D Buer, o Buer, lat 't Blomten ftabn! 3d bebb bi miin Liame fiin Leebs gebabn!" De Buer be nam bat Blomefen Und ftad et ub fiin Sotefen. Un reeb bermit na Tedelnbuarg. Un as be te Tedelnbuarg anguam. Då fatt be Rob bi't Suer un fpann Dat Ralm lag in be Beig unb funt.

Und so geht das Ding erst in dieser vertehrten Welt und danach durch mehrere andere Kinderstädigen hin noch eine Weile weiter, was dare hier ohne Schaden weghteben fann. Schon die Kielfättigfelt des Witgeteilten würde genügen, um das zu beweisen, was oben über die Mitgeteilten würde genügen, um das zu beweisen, was oben über die weinstehung zu Schaffen Bestandt ist alle slehständig oder in anderen Verkeinungen nochweise nießen. Das ist daer der Soll und man wird, um von den übrigen zu schwiegen, deim besten der dell und man wird, um von den übrigen zu schwiegen, deim best der dell und bestandt die Solls umd Goldsentiebe von seh vor Littlen entbeeth gaben, an das Carl Frante in der Festschrift, zum lehten Geburtstage Rudoss ziebenabs (E. 34 flg.) erinnert hat.

Aber es wird zugleich auch die beachtenswerte Berschiebenheit beiber bemerkt worden sein.

Das breiftrophige Lieb, ibrigens in berielben Sassung wie in Reifen auch von ihringischen Soldaten sieizig und mit wahrer znbrunft gelmgen, bietet bem Berständnis Schnierigkiten. Frante hat sinnreich eine Erffärung gesuch. Er läßt in ben beiben ersten Strophen ben Koddart, von Zoten, zeben, ber aus bem Grobe bie der Listlien seinem Liebhen als Abschieden als Michael in allen und in ber gweiten vergelich einen fremben Reitersmann um Schonung ber Blumen bittet, wärend bie Schlightrophe:

Und fterbe ich noch heute, Go bin ich morgen tot u. f. m.

bie tropige Untwort bes ftolgen Reiters enthalten foll.

> Da begraben mich bie Leute Ins Morgenrot,

Und fierbe ich noch heute, So bin ich morgen tot, Dann begraben mich bie Leute Beim (ums?) Morgenrot.

Drei Lilien, brei Lilien, Die pflangt' ich auf mein Grab, Da tam ein ftolger Reiter, Der brach fie ab.

Ach Reitersmann, ach Reitersmann, Lag boch bie Lilien ftehn! Sie foll ja mein Feinsliebchen Roch einmal febn.

Denn so wäre ber Gebante gang in schiert und für die Art eines Bollstiebes venigstens, auch sinlänglich larer Ordnung. Zuerft die Tobesahnung und widerwillige Ergebung, aber auch schonen Sturke und Borgang bes eigenen Begräbnisse lebgit in die wehmitige Borftellung ein tretend und den weiteren Gebantengang nun veranssssisch zurach Getr. 2) die Zeit übersliegend und deren genachtigen Bestätigen Berabhügels mit den verstörten Blumen, so läussische geanwärtig, als wäre der Borgang selbst lange schon schwerzig überwurden, dann (Set. 3) gleichjenn is der Krinnerung wieder auffleigend die rührende Bitte, die damals unwirstam gewesen, und als Schus der Storg das der Borg angestellen, und als Schus der Storg das den nachtingende, in Bachfeit eben erst aufgehende garte Waussch, aus dem sie hervortommt:

"Gie foll ja mein Feineliebchen Roch einmal febn."

Lauter Empfindung unter fauter handlung verstedt ober richtiger durch freilich bicg vorgestellte handlungen zum Ausdrud getommen, und alled mit einer so reinen, tiefem Innigseit vorgedracht, daß wir das Lieb für eine Berte vollstämilicher Dichtung halten muffen, die einer Betrachtung woll wer ihr

Das bies aber ber urlprüngliche Jusammenhaun virflich war umb die Stitung ber Reichenfoge nur durch irenne dienn Aufall im fangen Austimünblicher Überlieferung bervorgerufen worden ist, das diese Austier nach ben Dargelegten woßl an und für sich sich siehen Gebiete nicht vorsichtig gerung jein fann. Ihm aber hat ber ber dangte Gebantengang gang offender und unspetischaft dem welftlichen Kuntebunk oben wirtlich zu Grunte, der gegen und liegt noch vollkommen beutlich darin zu Tage: erft tot und unter Wosperto begraden, dann bie auf bem Grade erwächsen der von unbarmherziger hand gebrochen, zuseht, wie nachträglich, die unwirkfane Bitte. Und no sonst das finnige Gebigt bon ben Grabesblumen antlingt wenighens im Bereich ber genannten Sammlung, da sigt sich ber Gebanftngang biefer Ordnung oder situmt gänzlich mit ihr zusammen. Ich sinder es noch breimaf, immer aus ber Rheingagend, aus Meurs (I 2017), startet der Stefersch (I 425) und Salttringgoussen bei Arontund (III 194) in verschiedenen Fassungen eines Schos und Reiterliedens, die auch vers wuldig daher enthonmen in Simrods Kinderbuch 3. Ausl. Nr. 154 wab 156 kehen. Sie beginnen alse ungefahr 3.

Sans Bitterten liet finn Berbichen beschlohn. Er reitets jum lestenmal:

Sterbt het bann, bann es hei boob, Begramen om onber be Rofen rot, Benn be Rofen fallen, Senaen be Rachtigallen.

beifte in ber einen, bie bann raid ichließt; mahrend bie andere nun mit

şeişis in der einen, die dain rajcy jopiepi; wodyrend die andere nun mit. Borten fortfährt, die ganz ähnlich in der beitten Kaffung gleich auf das Begraben folgen und auch im Blumennamen zu dem Liede fiimmen:

Roamen brei Leljen mal op bat Grav,

Buur, breet be Leljen af (bann tommt ber Bur un pludt fi af) Buur, loot be Leljen ftofint

Und bemnach scheint mir die oben vorgenommene Anordnung des Liebes wirklich und überhaupt seine altere und echte Gestalt wieder herzustellen.

Die dumme Geschichte von einem Totischage in der Schufinde findet sich affragen, noch dag mit berauchigten Wollen, auch sont in der Übertieferung des Boltes und zwar in hosstein. In V. 185. Wegeners vollstämtigen Liederm aus Vordbeutischand wird nämtigk unter Pr. 1065 am, Magneck "aufgeschert zur Schufe zu gehen, und erfaht auf die Naterde, mit öwer de Fat" zu hoben, die Weisung, des Baters Steweln mit einem falbern Num Errod ausgeschoft nazutreden.

heißt es danach weiter Do wuß Auguschn to School keem, Do wuß Auguschn edr Leg ni; Beriepter nehm de Parifloc Un 1600 Auguschn vo den fahln !

Un floog Auguschn op ben tafin Kopp; Auguschn nahm bat linter Been Un floog Berfepter boot.

Die traurige Nachricht: Auguschn hat Bereipter boutsiahn, verfünden dann die Rinder, ihre Buder unterm Arm, und toffen ben armen Art begrachen "mit goller Booffich"." Bas mag ber urspringliche Ginn und Anlah biefer jeht unfinnigen Ergählung gewesen sein?

Rur bie Beziehung ju bem oben behanbelten Stud ift Mar; und bie Berfnupfung mit bem Gebantentreis, ber ber eigentliche Gegenstanb unserer Betrachtung gewesen ift, fehlt auch hier nicht gang. Denn eine nebenhersausenbe Überlieferung, nach ber ber Schulmeister übrigens bas milbere Geschie hat "opn Schosteen" geworfen zu werben, schließt so:

Wien Feller is witt, mien Blad is swart, fall if nin Groep, benn vorr is natt, fall id nin Groep, benn vorr is natt, fall id nin Soob, benn blieb id doot, Kenn Vete, ben mit 18 often vot; Wit Bosen vot van bad'n hinhad Do teem be tilt Jan Rachtigaan, Jan Rachtigaan in't groe Groep; dort is mit man troh bedah, Do teem be Tood mit sen tange Lipp'n Be will of maan lim' Jettubut stipp'n; he will of maan lim' Jettubut stipp'n; he will of maan lim' Jettubut stipp'n; he hip bito, he, he, he, wat lash wit bol

Berlin.

Offer Streiger.

3

Feit halt die Fibel das gitternde Kind Und rennt, als ob man es jage; holf über die Flüche faufte ber Wind — Best rassellt brüben am Hoge? Das ift der gespentige Endertnecht, Der dem Meister die besten Torfe verzecht; Ju, hu, es bricht wie ein irres Rindl jinduckt das Knäblern gage,

(Annette b. Drofte bullhoff, Der Rnabe im Moor Etr. 2.)

Bei ber Erflärung bes gesperrt gebrudten Berfes auf mib. breben lärmen, brullen gurlägugefen (Zeitichr. f. b. U., IX, Augustigeft S. 556) ift nach bem Sprachgebrauch ber Dichterin nicht nötig. hierfür verweise ich auf solgende Barallelen:

Siehft bu fie brechen burche Genift Der Brombeerranten . . . .

(Der Geierpfiff.)

Da bricht ein ftarter Rnabe

Mus bes Geftrüppes Binbel. (Das hirtenfeuer.)

Bas bricht bort im Gestrfippe am Revier? Im holprichten Gelopp stampft es ben Grund; Ha, brullend herbendieh! voran ber Stier, Und ihnen nach flafft ein versprengter hund. (Die Jagk)

Besonbers die letzte Stelle, die unserm Berse sprachtich und inhaltlich sehr nabe stellt, läßt es außer Zweitel, das das Berbum "brechen" nicht von dem Brüllen der Rinder gesagt ift. Wäre dies der Hall, dann hätte der Zuhörer feinen Augenblich über das "Bas?" im Untsaren sein binnen. Aber vielmehr liegt die Sache so: Der Beobachter hört gunächt ein unbestimmbares Geräusich von Fortebroegung, beutlicher characteristert es sich ihm als "hohrichter Galopp," nun hört er auch sich von des Gebrüll, und endlich wird die hert ihm auch sichtbar. Darnach lässt sich unter Berstein der erlären: "Es brieft wie ein irres Rind," nämlich durch den hag (3.4). In betress bes die der eine her Berstein des absolut gesehren Einwicz "brechen" sir "hervordrechen, durchrechen" — es sit das eine brrachsiche siene siene her bestellt und der bestellt der bestellt

Da schieft' es ichwer wie Biet (geran burd ben Dag). Ein Erisantia. Gintpleite, Feuerspeere [chnellen (empor am himmet). Ere friemann.
Sie fireden die Habe (aus nach dem Feuer). Eins himmet (Ers höftenterer). Sie flöße ein wimmernd Gehöhne (aus).

Durch biefe Beifpiele, Die fich ftart vermehren liegen, ift wohl ber eigentumliche Bebrauch bes Bortes "brechen" an unferer Stelle genugenb erflart. - Bie fteht es nun um ben Bufammenhang ber Stelle? Bunachft icheint mir feftaufteben, bag burch ben Bere nicht eine neue Ericbeinung neben bem "Graberinechte" eingeführt merben foll, fonbern baß fich unfer Bers eben auf biefen bezieht. Darauf weift icon bie Interpunttion bin. Gerner lagt fich bierfur noch anführen, bag auch in Str. 3-5 nur je eine gefpenftifche Ericheinung auftritt. Bir erhalten fo folgenbe Situation: Mus bem Sag, einem Bebuich auf feftem Boben, bort bas Rind ein Rafcheln: bies verftartt fich und flingt enblich fo. wie wenn ein verlaufenes Rind burch bas Gebuich brache. Bhantafie bes Rinbes ift bas ber "Graberfnecht", ber burch ben Sag ftreift. - Fraglich tann es bann nur erfceinen, ob ber Binb ("Bobl über bie Rlace faufet ber Binb") ober wirflich ein verlaufenes Rinb bas Beraufch hervorgerufen bat. 3ch mochte mich für letteres enticheiben. Beibe Berba, rafdeln, befonders aber breden, bezeichnen ein Beraufd, bas burch ein lebenbes Befen verurfacht ift; man bort bas Rnaden brechenber Bweige, man mertt, wie bie Buiche auseinanber raufchen und wieber aufammen ichlagen, man tann bie bestimmte Richtung angeben, in ber fich bas Befen fortbewegt. Mus biefer Erwägung tomme ich gu bem Schluffe, bag wirflich ein Rind ben Sag burchbrochen bat. Dem Rinbe aber flangen biefe Tone eines ichmerfallig fich fortbewegenben Rorpers wie bas Schweisen bes "gefpenftigen Graberfnechtes," ber mit ichwerem Tritte umgeht.

Bum Schluffe feien mir noch einige Bemertungen allgemeinerer Ratur über bas Gebicht "Der Anabe im Moor" verstattet. Dasfelbe

enthält mehr als irgend ein anderes bie ftofflichen und fprachlichen Elemente, Die fur Die Beurteilung ber Gigenart unferer Dichterin von Bichtigfeit finb. Go wird ber Schuler leicht als Besonberbeiten und Uhweichungen bom gewöhnlichen Sprachgebrauche folgendes finden: 1. "es bricht wie ein irres Rinb." Bergl. bie oben angeführten Beifpiele über ben Gebrauch bes Simpler. 2. "Sinbudet bas Rnablein gage." Unfere Dichterin beboraugt ben intranfitiven Gebrauch folder Berba ber Bewegung: biegen - "fdrieb, bag bie geber fnirrte und bog;" ober "bie Benbelftiege, die unterm Tritte bog;" beugen - "Un feinem Riffen beugten zwei" ober "Ich aber, beugenb in bes Dentmals Schatten, Sab feines Grabes feuchten Salm gefüßt;" buden - "ein Beib Sab ich wie halbgebrochen buden" ober "Scheint tropfelnb über Urgenein au buden;" breben - "auf ber breiten Tenne brehn Baar an Baar fo nett;" buden - "Die jungen Bogel budten fcheu," "3ch budt' in meinem Sach . . . wie Bogel im Reft," "Igel im Grafe budt;" neigen - "Dich buntt, ich fab ibn neigen Dit Thranen auf ein Grab" und "Giehft bu . . . Leifes Quellengeriefel neigen?" Bergl. biergu bie betr. Artitel in Grimms Deutschem Borterbuche; bier wird bie intransitive Berwenbung besonders von beugen und buden als etwas Ungewöhnliches bezeichnet. 3. "Geftumpf, Berobre." - Die Bebichte enthalten eine mahrhaft erftaunliche Fulle folder Bilbungen wie Garngeftreble, Geforn, Bemalb, Angitgefdrill, Beharf, Befdnaub, Befdwirr, Begell, Beleucht, Geblibe, Geblend u. a. m. 4. "Bie es riefelt und fnittert barin." Mugerorbentlich reich ift bie Sprache ber Dichterin an Musbruden fur Beraufche ber Luft, bes Baffers, bes Feuers, ber Bflangen, Tiere, Berate: Inirren (Röhricht, Totentafer, Dufchel), Inittern (Feuer), rifpeln (Balb), furren (Rug ber Biene, Libelle), quitidern (Rutiche), Angftgefdrill (Fliege). 5. "Doorgefdmele." Die Musbrude fdmelen, Schwelen, Moorgeschwele, bie im gewohnlichen Leben bas Qualmen langfam brennenben Feuers bezeichnen, verwenbet bie Dichterin in weiterm Ginne nicht nur bon ber Cigarre, fonbern auch bom Beib: raud, bon ber Dunftatmofpbare, bie bem Gewitter porausgeht, und von bem Bafferbunft, ben bas Schiff burchichneibet. - Intereffant und für bie Dichterin daratteriftifch ift bas Gebicht auch binfichtlich feines Stoffes. Bunachft ift ba ibre volle Bertrautheit mit ber Ratur ibrer Beimat hervorzuheben. Dit verhaltnismafig menig Stricen zeichnet fie ein vollftanbiges, plaftifc anicaulices Bilb jenes Moor: und Seibegebietes. Much auf bie Denfchen und ihr Treiben fallen belle Streif: lichter. Bir feben bie einzelliegenben Sofe in ber Beibe, wir begleiten ben Rnaben auf feiner tagliden Banberung gum fernen Schulborfe. Un ben "Beibetoffen" weibet ber Sirt feine Rinberberbe; Die Tiere

saftreum fig beim Grafen, ab und zu veriert sich so ein Stüd. Im Moort treibt ber Torigrüber sein Besen. In das häussliche Leben sührt und der Jintreid auf die Spinntenore und dem Fiedelmann. Über das Sauge ist der geheinnisvolle Rich des Gespensterweisen ausgegossen, Ausste vom Droite-gülisssss hat ja mit beisparter Worliebe und mit apiste Vituosität Stosse dem Aberglauben ihrer heimet behandelt. die die Gwartteristit der Boltsseles ist dadet in unserem Gedigte der Unspinad bedeutigm, daß sich in jeder diese bei estesselliche (Str. 2—6) das stütche Unter der Vituosische der die Vituosische der die Vesien treiben, sind zur Erreit ist verticke Schiede dornen Vesien treiben, sind zur Erreit sir seitliche Sinden dornint acchannt.

Schon biefer turge Aberblid tann barthun, bag fich bas Gebicht besonbers eignet, Die individuelle Urt ber Dichterin baran gu entwideln.

Gera.

p. Polad.

#### 4. Unfrage.

1. Wie ist das Wort "Hochstapler" zu der Bedeutung gekommen, in der es jeht allgemein gebraucht wird?

2. Bas bebeutet ber beim Stat gebräuchliche, vor etwa 30 Jahren noch unbefannte Ausbruck "einen Lachs fpielen"?

Ronigsberg, Oftpr.

Carl Boettger.

## 5. Rähel (zu X, 219 fig.).

Ich glaube mit gutem Recht diese gwei Etymologien nebst ber bei Schweller a. a. D. von Frommann singungessigten Anfinipsing des Wortes an bas todurgische Ragel, Schautel, wie auch die von H. Dünher in stienen Unmertungen zu ben bewuften Seillen in "Wachreit und Dich

tung" gegebene Ertlärung, daß eigentlich Rädiet, von Rad, gescheine werden sollte, absehnen zu Emmen und mache dagegen aufmerstem darauf, daß mir in Rägle (die Schreibung Rätist), Rästle it jamz zu werwerfen) nichts anberers als eine bezäglich der Wurzel des Wortes en vermachte Rechesform nom Schrägel zu ertemmen hoben. Der drücke Rachtgeist (Rachtmar, nightmare, der ursprünglich mit dem Marber nichts zu schreiben der Archte der eine keine gegen der eine kannt Gernarden, des der hate der eine der eine der eine kannt Gernarden der eine de

Jum Schlusse ist bier noch bemerkt, daß sich einer ber besten deprisstilleter bes niederbeutigien Stammes den von ihm bei Goethe gesundenen und meines Ercachens urlprünglich oderpfäsisischen Ausbrud angesignet hat. Die "bunkten Brauen" der Elte Vollkerts im Storms Schimmetreiter heisen auch "Räthelt auen" (Storm, Geben mit. Schr. 19,180 und 165); Elte wird also sier ein "Nähet" angulehm sein.

Beitmerit.

6. Rur Bolfsetymologie.

Schon oft fit in biefer Zeitischieft bie Abeb von vollstetynulogischer Ausbrüden gewesen. So sührt Vartels (Zitisch: VII, 1, 5.6) Ahgebobendron "de rotgeränderte" und "Parlvertester" für "Boutevard-Restler" an. In Vollsch vor Lagfern ein Segler beheimatel vor den Namen "Zorquato Zeis" führt, von den Secleuten aber fiels "Senator Pasi sow genannt wurde, ein in Vollsch allegemein de tannter Her. Daß meine robusten terngefunden Landbetate die Instanter Her. Daß meine robusten terngefunden Landbetate die Instanter Her. Daß meine robusten terngefunden Landbetate die Instanter Her. Daß meine robusten in und weisprecher Vollscher Barbier flets von einem "Delirium arequens" fprach, wobei er flögter an das Vertum "verken" daster

Doberan i. DR.

D. Glabe.

3. Beters.

# Bu Leffings jungem Belehrten.

an estim Auftritte bes zweiten Aufzuges bes jungen Gelehrte äft Lessing Damis sagen: "Kann ich seine Brau haben, die einmal ihren Plah in einer Abhandlung de domis Eruditorum uxoribus sindet, so will ich menigtens eine haben, mit welcher ein steftiger Mann feine Sammung de malis Eruditorum uxoribus vermehren samn."

In C. 3. Bebers Demofritos finbe ich unter ber Rapitelüberichrift "ber Beift bes icholaftifchen ober gelehrten Beitalters" bie Bemerfung: "Sommel gab uns ein Regifter von Juriften, bie Beilige maren, lange Rafen, Budel ober boje Beiber hatten u. f. m." Gollte nicht Leffing in ber eben angeführten Stelle an ben von Beber ermabnten Sommel gebacht haben? Beber aber icheint mit hommel auf ben feiner Reit berpors ragenben Juriften biefes Ramens bingumeifen, ber, 1722 gu Leipzig geboren, 1781 ale Orbinarius ber bortigen Auriftenfatultat ftarb. Ge fonnte aber auch fein Bater gemeint fein, ber ebenfalle Brofeffor in Leibnig mar. Bei ben geringen Silfsmitteln, bie mir gu Bebote fteben, ift es mir nicht moglich, bie Frage gu enticheiben und bie Untersuchung hierüber gum Abichluffe gu bringen. 3ch habe nur noch erfahren fonnen, baß ber erft ermannte Sommel außer einer ungeheuren Menge juriftifcher Schriften auch mancherlei mitrologifche Schnurrpfeifereien verfaßt bat. Bielleicht laßt fich mit befferen Silfsmitteln, unter benen ich Deufels gelehrtes Teutichland und besielben Berfaffere Beriton ber pom Sabre 1750-1800 verftorbenen teutichen Schriftsteller nennen möchte, über bie wiffenschaftliche und fdriftstellerifche Thatigteit biefer Sommel, fowie über Leffings Begiehungen gu ihnen ober gu einem von beiben noch Benaueres feftstellen. Bielleicht ift ber jungere Sommel berjenige Bes lehrte, beffen wichtigthuerifches Gebaren Leffing befonbers viele Ruge für bie Berfon bes Damis geliefert bat. Aber bie fochlichen und berfonlichen Begiehungen bes icon in Deifen begonnenen, in Leipzig bann umgearbeiteten und vollenbeten Luftiviels finbe ich in Abolf Stabrs Biographie bes Dichters, ber einzigen leiber, bie ich nachieben fann, unter anderem folgende Ungabe: "Er nahm ben Entwurf gu feinem Luftiviele ber junge Gelehrte wieber por und machte fich baran, bas Stud bubnenmaßig auszugrbeiten. Gin zufälliger Umftand begunftigte ibn babei. Ein junger Gelehrter in Leipzig batte fich bermeffen, an bie Berliner Mabemie ber Biffenfcaften eine Abhanblung einzusenben, mit ber er fich um einen von ihr eingefesten Breis bewarb. In feinem Sochmute hatte er bies nicht nur feinen Freunden mitgeteilt, fonbern auch gegen biefelben eine feste Buverficht auf bas Belingen feines Unternehmens ausgesprochen, als in bemfelben Mugenblide bie nieberichlagenbe Botichaft anlangte, baß feine Abhanblung als bie ichlechtefte erffart worben fei. Diefen Borfall benutte Leffing fur bie Rataftrophe feines Stude." Dan fieht, bag bie zeitlichen und ortlichen Berhaltniffe meiner Bermutung nicht wiberfprechen murben. Bielleicht veranlaffen biefe Beilen einen Sachgenoffen, bem reichere litterarifche Quellen fliegen, ber angeregten Frage naber au treten.

Berleberg.

A. Meriens.

Laehr, Sans, Die Birfung ber Tragobie nach Ariftoteles. Berlin, G. Reimer 1896. Dart 3.

Die Arbeit eines Arzies, — der Kilologe hatte werden sollen! Man lese nur die gründlichen Eingeluntersuchungen über is dossausse, zadvorundens, zadvogeze, shos, wois im Anhang (S. 143-160)! Freitlich schnen wir ihm so um so leichter Mauben, wenn er die sogenannte medianisse derutung der tragssischen Kreinen, wie sie besonders Verrauss versohlen hat, verwirft, und wir empfinden Stiffenschaften, Lessisse Gegensch, daß er, ein Bertreter der eralten Wissenschaften, Lessisse Ausschlichen Begriffsbestimmung dem der Tragdole wieden zu Ehren bringt, sitt die selbst der neusste Biggaph des hamdurgischen Dramaturgen nicht mehr einzutreten woget.

Reinigung bas Ausgeschiebene ber Affelt nicht sein kann: nicht bie Beneugung wird bie dem Kenchkeiberogs ausgeschieben — sie dbauert auch
in der Kriffs noch sort —, sondern etwas der rechten Mischaus der
Fernaldies oder bes Blates Fernandiges. Der rechte Kriffschien der
ichgischeit enthericht auf seellichem Gebiete die rechte Gemitsbeschaffen und Rüblichen
Diele aber wird gester durch der Betweite gegenen und Rüblichen
der Lutterzegenden, zweite dawung bes Menischen zum Rüblichen
der Eufterzegenden, zweite dawung sie hie hie der
wird gestellt gestellt gestellt der
die Gemitsblimmung besteht, beeinträchtigt wird. Diese Reingung
ist also das Ausglicheitende, und sie ist es, die bei der mutlefatigken
Kiniagung emtsent werben muß, wenn vor aus dem Vorgängen bei der
medianischen Kenianung des Entweckende erfählesen durfen.

Wit ber mustatischen Reinigung stimmt bie trogische zusammen. Do ihr and ber vorgergehenden Beweisspikrung auch einzuräumen, daß Aristoteles in seiner Begriffsbestimmung der Tragdbie nicht eine Beinigung von den Affelten, sondern eine Kningung der Affelte meint, und zuer dem er bedei nach gache nicht an diese und der Affelte meint und zuer deutung zuläh; in nicht zu diebehaupt. Daß der Bortlatte eine solle Beutung zuläh; in nicht zu keyneischen. Sie pust auch, wie Lache mit Recht bemerkt, gut zu ber estle der Bolitit, "Genau dossselbe muß notwendigen auch den Mitchigen und Jucksfamen und ben überhaupt zum Affelt Ger neiten wiederichen."

Die Umanberung ber in ben Affetten fich außernben Gemutbart aur rechten und mittlern Stimmung, in ber bem

<sup>1)</sup> Es ift bebauerlich, bag Laehr, ber fonft mit ber einschlägigen Litteratur wohl vertraut ift, die lette umfaffenbe Behandlung ber Ariftotelifden Bestimmung ber Tragobie nicht gefannt bat, bie bon Balter in feiner Gefcichte ber Afthetit im Altertum (Leipzig, Reisland 1893). Balter faßt ror rocovror παθημάτων im Ginne Laehrs. Rur verwirft er bie Deutung bes Genitibs als Gen. objett. Wenn er fich babei auf ben Sprachgebrauch Blatos begiebt, fo fceint mir bies ber Beweisführung Lachrs gegenüber nicht burchauschlagen. Dit ber Beftimmung, Die Balter fur Platos Begriff ber Reinigung giebt (S. 288): "Reinigen tann nach Blaton nie beifen; eine Cache felbft, innerhalb ibrer eigenen Ratur, burch extenfive ober intenfive Steigerung ober Berabfegung veranbern; es beißt ausichlieflich ein anberes, ber Cache Frembartiges, wegichaffen," vertragt fich Laebre Auffaffung bes Ratharfisvorganges gang mobl; bie bon Balter ange-Boginen Stellen aber, mo pon Reinigung bes Staats, bes Schonen, ber Rorper, ber Geele, bes Betreibes bie Rebe ift, ftugen biefelbe und halten meines Erachtens ber Bebeutung ber fur Balter enticheibenben Stelle, Bhabon 69. Die Baae. Abrigens perbient noch Ermahnung, bag Balter G. 620 ausbrudlich erflart, bag, wenn man aus Ariftoteles' Erflarung eine Reinigung ber Affette beraustefen wolle, barunter nur eine Burudführung ber Mifette aus ihren Egtremen auf bas normale Mittelmaß verftanben werben tonne.

Menichen das Schone, b. b. das an fich Gute als das Riel des Lebens vorichweit, in ber fein Bemut gereinigt ift von jeder ichablichen Netigung, biele Umanderung ift es, die Ariftotefe unter ber tragischen Katharifs versteht; in ihr sieht er die Wirtung ber Traaddie.

Bir tommen gur gweiten Sauptfrage, bie Lachr gu beantworten unternimmt (6.78-101): Dit welchen Mitteln bewirft nach Ariftoteles bie Tragobie jene Reinigung ber Affette? Gie bewirft fie burd Ditleib und Furcht. Es werben gwar alle möglichen Affette burch bie Tragobie erregt, aber Mitleib und Furcht find es, bie bie reinigenbe Birfung bebingen. Richt Mitleib und Furcht zu gleicher Reit: entweber ergreift ber eine ober ber anbere Affett ben Rufchauer. Go beutet Lachr bie Borte bes Ariftoteles mit Feller gegen Leffing.1) Er lant fich babei leiten bon feiner Beftimmung bes Mitleibe und ber Furcht. Unter Ditleib ,, burfte Ariftoteles bas gleiche Gefühl, bas wir Ditleib nennen, gemeint und nur einen ftartern Grab besfelben ins Muge gefaßt haben." (Man beachte bie potentiale Ausbrudemeife!) Es fallt barunter auch bie fumbathifche Furcht, bon ber wir ergriffen werben, wenn wir einen anbern bon Furcht bor einem brobenben fibel erfüllt feben. Die Surcht aber, bie fich vom Mitleib icheibet, ift biejenige, bie wir im Rus ftanb ber bochften Ergriffenbeit nicht mehr für bas Schidfal bes Belben, fonbern fur uns felbft empfinden, weil wir uns in biefem Buftanbe mit bem Belben eine fuhlen, weil in ber Borftellung bes Rufchauers bie Berichmelgung ber eigenen Berfon mit bem Belben eintritt.") Much biefe Muffaffung vermag Laehr nicht burch bie eigenen Borte bes Ariftoteles ju unbebingter Sicherheit ju erheben; er zeigt nur, bag fie mit ber allgemeinen Beftimmung ber Furcht, bie Ariftoteles giebt, nicht im Biberfpruche fieht und bag biefe Furcht bes Bufchauers in ber Tragobie ihr Entiprechenbes in einer besonderen Urt von Furcht bat, bie ber Bhilosoph bei ben Menichen und auch bei gewiffen Tieren beobachtet bat.

Indem ich auf die anderen Puntte nicht weiter eingehe, durch die Lachr die Wohlschiedt oder Bahrischnischeit seiner Deutung der tragischen Furcht im Busammengen Erfischeischer Anschaungen derthul (S. 86-101), füge ich eine fritische Anmertung ein. Bei der Erflärung der tragischen Furcht sind von der angewiesen aus Vorgängen, die wir selbt in unserer Serte beobachten, und dossinien, von Versithertes achen

<sup>1)</sup> Nuch Balter erflart fich gegen Leffing (G. 612 fig.).

<sup>2)</sup> Eine weitere wichtige Abweichung von Leffings Lebre. - Daß Ariftoteles bie 3bentifitation bes Buichauers mit bem tragifchen helben verlangt, hat auch Debten and Laebes Angabe (8. 103) aefeben.

hat, zu beuten. ') Wir befinden uns somit hier auf einem verhältnismäßig unslichertern Boden als bei der Bestimmung des Wesens der tragischen Katharsis, no wir durch einfrechende Vergänge, die bei Kristoteles genügent gesenzeichnet sind, die durch die Tragische erzeugte Wirtung beseucht siehen, nicht aber biese aus niesen einem Trügknungen beim Anschane einer Tragisdie uns zu dergegenwärtigen brauchten. Es zeigt sich also, daß an biesem Pumtte Laches Kristotelichen Versichton nicht hat besteht die Frechtigen Winner. Wir müssen uns est über die Mittel der Tragisdie klare siehen werte, werden der der klare der Kristotelichen Versichton nicht hat besteht die Mittel der Tragisdie klare siehen wir die klare der Kristotele Versichen wollen, und wir dürfen nicht erwarten, von ihm über diese Mittel ausgestätzt zu werden. So lange wir feinen neuem Stoff in Außerungen des Phistotese uns ausbussellen, mit wir diesellen, wird wird die fleitstetes uns ausbussellen.

Sinfictlich ber britten Sauttfrage: Bie bemirten Ditleib und Furcht bie tragifde Reinigung? erflart Laebr felbit (G. 103), bak wir bei ihrer Lofung burchaus auf eigene Bermutung angewiesen find. Er erinnert baran, bag Ariftoteles bas Mitleib, beffen Bebingung Gelbftlofigfeit fei, einen Musfluß ber madern Gemuteart nenne, bak alfo. wenn ienes bervortrete, biefe in uns porbanben fei. Wenn icon bas gewöhnliche Mitleib, bei bem uns boch nur Schmera über bas ergreife, mas wir fur uns felbft fürchten murben, wenn es uns bevorftande, fittlicher Art fei, meint nun Lachr, fo muffe bas Mitleib mit bem tragijden Selben fo rein von felbitfuctigen Beimengungen fein, wie es in une überhaupt nur erregt werben tonne; benn bier fei bie Doglichfeit einer befonbern Begiehung amifchen Berfon und Gefchid bes Leibenben und bem bon Ditleib Grariffenen pollig ausgeschloffen. Die Surcht fur uns felbft aber, bie burch bas ben Berfonen ber Tragobie brobenbe Schicffal in ben Augenbliden ber bochften Taufdung in uns bervorgerufen merbe. fei, weil fie nur eine Steigerung bes felbftlofen Mitleibs bilbe, erft recht eine reine, nur bom Befichtspuntt bes Schonen ausgebenbe gurcht.

3ch betenne offen, daß ich hier Laehr nicht zu folgen bermag. Denn die Furcht fann wohl eine fogusagen geläuterte fein. Ein furchtbares Breignis ruft bei allen Menschen einen gewissen Ginburch hervor, ber aus einer Betrachung besselben entspringt, wecher sich keiner

<sup>1)</sup> Lach' sagt E. 35 kg.: "Der Furcht ift bas Milleib vorangestellt. Der Zuschere empfinder Willeid mit dem gleben, dem geben beogt ein Unglich, nun soll der Zuschauer für fich sichten und zwar offender bos Unglich, des der Selben droht. Task wäre boch aber nur dann möglich, wenn Zuschauer und Helb eine Merren Kore finnen zie den nicht eins verden? Kann denn ber Aufghauer nicht im hend ber die Selben aufgehen? Es ift der einzige Ausweg, der ums kleifeit."

entziehen fann - bon furchtlofen Denichen rebet man bloß mit Abertreibung -. Daneben wirft es auf ben ober jenen noch in befonberer Beife ein. Die Tragobie aber wirb bie allgemeine Furcht erftreben, ba nur fo ber Dichter feiner Birfung ficher fein fann. 3meitens wirb bie Furcht bem Grabe nach verfchieben fein; ber eine wirb ftarter, ber andere weniger bon ihr erfaßt werben, ober wenn bas Befühl gunachit in allen gleich fein follte, fo wird es boch nicht bei allen ben Billen in gleicher Beife bestimmen. Aber welcher Art auch bie Furcht fein, in welcher Starte fie auch auftreten mag; immer wird fie eine Auferung ber Selbftfuct fein, einer Selbftfuct, bie ja auch an fich nichts Schlimmes ift, ba fie uns bon ber Ratur gum Schute unferes Dafeins gegeben ift. Richt anbers fteht es mit bem Ditleib. Auch biefes ift ein Affett, ber uns ergreift, ohne bag unfer Bille babei einen Biberftanb auszunben vermöchte; es ift lebiglich ber Musfluß eines natürlichen Triebes. Bas aber bon naturlichen Trieben in uns liegt, ift an fich weber fittlich noch unfittlich. Benn alfo Ariftoteles bas Mitleib gu ben Affetten ber madern Gemuteart rechnet, fo bentt er babei nur an bie Rolgen, bie bas Mitleib moglidermeife fur unfer Sanbeln bat, inbem es gu einer fittlichen That anregt. Für biefe fittliche That aber ift entscheibenb bas Berhalten unferes Billens. Soll bemnach bie Tragobie bas Gemut gerabe fur bas fittliche Sanbeln in bie rechte Berfaffung bringen, fo erhebt fich bor allem bie Frage, wie fie ben Billen beeinflufit. Diefe Frage ideint Ariftoteles nicht in Erwagung gezogen gu haben; er hat nur an bie Reinigung ber Affette gebacht, bie fur bie Berftellung ber rechten fittlichen Gemuteart allerbinge auch notwendig ift. Lachr aber fand fich bor bie Rotwendigfeit geftellt, Gebanten bes Ariftoteles in einen innern Rufammenhang gu bringen, ber fich in übergeugenber Rlarbeit überhaupt nicht finden lagt.

Es lag aber noch eine zweite Schwierigkeit vor, wenn Lache bie Arflicht bes Aristoteles von ber Wirfung ber Tengdbie sig zu einem nachen wollte, wie er es wirtlich ihm. Aristoteles sieht dies Vielem nachen wollte, wie er es wirtlich ihm. Aristoteles sieht dies Vielem nachen wollte, wie er es wirtlich ihm Aristoteles sieht die Vielem für das an sich Gutt. Andereitels sorbert er, das wir und in den erzeitendbern Augenbilden der Handlung mit dem Pelden eins sühlen, das wir das Schiffal, das ihm droht, sie uns selber sinchen Debatten Vedanten kehen in einem Widerspruche, den Zeche sichten und beshalt auch ausguber sind, sie der Vielem von der Vielem siehen Verlagen, werden siehen Verlagen, werden wieden erfolgen, weber in sich von der rechten wicht werden Verlagen, der die Vielem sich von der rechten Gestanung abgedrängt is, dei dem sind Luft und Ruhen in dem Hintergrund getreten, und die erfeht Betwildstart is terzesstellt worden. Das trifft offender um bei erchte Kentlagen der von der Verlage werden der verhalt werden Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der verhalt von der verhalten verhalten verhalten der verhalten der verhalten der verhalten der verhalten verhalten der verhalten der verhalten der verhalten verhalten verhalten der verhalten v

einigen Berfonen ber Aragobie ju, wenn wir unter ber rechten Gefinnung eine fittliche Stimmung verstehen. Wie wir aber für gewöhnlich uns mit ber tragischen Berjon eins subjen und voch auch wieder ihrer felbstfüchtigen Gemütsverschlung gegenüber die rechte Gestunung gewinnen follen, das ist fowerlich zu erfaren.

Aber auch bie bierte Sauptfrage, bie Laebr in feiner Schrift beantworten will (S. 107-124): Bie lagt fic bie tragifche Reinigung als Biel ber Tragobie vereinigen mit ber allge: meinen Lebre bes Ariftoteles, baf bie Runft Luft mirte, bie auf ber Rachahmung berubt? bietet eine, wie mir icheint, unlogbare Schwierigfeit. 3ch laffe gang unerortert, ob bas Bergnugen, bas wir empfinden, wenn wir in bem Bilbe eines Gegenftandes ben Gegenftanb felbit ertennen, mirtlich afthetifder Art ift, und geige nur, baf bie Luft, bie wir nach Laehr bei ber Reinigung fuhlen, feine Luft an ber Rach: abmung im Ariftotelifden Sinne fein tann. Laehr fagt: In ber Tragobie wird erftens Sanblung nachgeahmt. Die baburch berborgerufene Luft entfpringt bem Erfennen ber Rotwenbigfeit und Magemeinbeit ber Sanblung. bie bon unferer Bernunft gegbnt und geforbert wirb. Rweitens werben Meniden bon ihr nachgeabmt, Meniden, mit benen wir uns in gewiffen Mugenbliden gang eins fublen follen. Alfo auch mit Bezug auf fie tann bie Luft an ber Rachahmung erregt merben. Das Schidfal biefer Menichen ift freilich ein leibvolles und muß uns ale foldes mit Unluft erfüllen. Aber bem unbehaglichen Befühle fteht gegenüber bie Luft an ber Bethatigung ber rechten Gemutsart, wie fie ja gerabe burch bie tragifche Reinigung pergnfaft wirb. Riemand wirb Laebr abftreiten. baf nach ben Borausfehungen bes Ariftoteles bie Reinigung von einer folden Luft begleitet fein tonne. Ift bies aber eine ber Rachahmung entspringende Luft? Ift bie rechte Gemuteart, Die in uns beim Genuffe einer Tragobie hervortritt, eine nachgeabmte? Bewiß nicht. Bielmehr entfteht fie infolge ber burch bie Sanblung in uns felber erregten Affette bes Mitleibe und ber Gurcht, Die in reiner, ber rechten Gemuteart ents fprechenden Beife fich bethatigen. Diefe Affette find nicht nachgeahmt wenn auch die Affette ber tragifden Berfonen nachgeahmt find -, und ebenfowenig ift bie mit ihrer Bethatigung verfnupfte Luft eine nach: geabmte. Richt bie Begiebung, in ber bie ber Rachabmung entftammenben Affette ber tragifden Berfonen gu allgemein menichlichen Affetten fteben, erzeugt bie Luft ber Reinigung; biefe tann nur ber Musbrud ber Befriedigung bes auf bie Berftellung feiner rechten Berfaffung gerichteten Bemutes fein. Benn alfo Ariftoteles in ber tragifchen Reinigung bas eigentliche Riel ber Tragobie gefeben bat, woran im Ernfte nicht gezweifelt werben tann, fo besteht swiften biefer Muffaffung und feiner

allgemeinen Ertlarung ber afthetischen Luft ein nicht auszugleichenber Rwielvalt.

Laehr bat, wie ich glaube, in feiner von ber Barme ber fiber: geugung burchwehten, bei aller Bolemit feinen und auch burch liebens: murbigen Sumor erfreuenden Schrift bie Unficht bes Ariftoteles von ber Birfung ber Tragobie richtig erfaßt und bamit auch Leffings Deutung ber tragifden Ratharfis neu begrunbet. Beilfamen Bebrauch von biefen Foridungen aber mirb bie Afthetit nur bann maden, menn fie fich bewußt ift, baß feit Leffings Erflarung bes Ariftoteles, wie in anberen Fragen, fo auch binfictlich ber Birtung ber Tragobie tiefere Ginfichten gewonnen murben, por allem burch bie funftphilosophischen Arbeiten Schillers. Rach Schiller hanbelt es fich bei ber Tragobie nicht um bie Erzeugung fittlicher Stimmung im Bufchauer und bie bamit berbunbene Luft, fonbern bie Tragobie nielt ab auf bie afthetische Birtung, bie ber befonbers im Leiben fich bemabrenbe ftarte Bille, gleichviel ob er fittliche ober nicht fittliche Riele verfolgt, bervorruft. Infofern ber unbeugfame Bille bon aller Ginfdrantung frei ift, befindet fich allerbings ber tragifche Selb, wenn er leibet, um bem, mas er will, nicht untreu au werben, in ber rechten Gemuteverfaffung, und wir, bie Rufchauer, ebenfalls, foweit wir an bem, mas in ber Seele jenes vorgeht, ben innigften Unteil nehmen und uns mit ibm eins fublen. Bo wir ibm aber bloß ale Ruichauer gegenübersteben, ba bat unfere Ginbilbungefraft in ber Billensthatigfeit, wie fie ber Belb in hochfter Erhabenheit zeigt, einen Begenftanb, ber ibr Belegenheit giebt, fich in ihrer gangen Rraft und Unenblichfeit ju erweisen, fobag auch biefes Bermogen bes Gemutes in einer uns aufe innigfte befriedigenben Beife fich bethatigt. Und enblich ift bie ftarte Bewegung bes Uffettsvermogens nicht minber ein naturgemäßer Buftanb, gegenüber ber Unempfinblichfeit und Rraftlofiafeit bes gewöhnlichen Lebens. Das find Gebanten, wie fie fich in Schillers Auffaben über bie Tragobie finben und ibre weiter greifenbe Formung erhalten haben in feiner Lehre bom afthetifden Ruftanbe, ber auch ber mittlere Buftanb bes Gemutes ift, aber in anberm Ginne, als Ariftoteles biefen Musbrud perftanb.

Strafburg im Glfaß.

Rarl Gneiße.

Bopf und Schwert. Luftspiel in 5 Aufgügen von Karl Guston. Jum überichen aus bem Deutissen ins Frangöfische neu bearbeitet von Dr. Julius Sahr. 2. Muslage. L. Chlermann, Dreiden, Bogreau & Chevillet, Paris 1895.

Deutsche Dramen jum Uberseben ins Frangofische gurecht ju machen, ift eine außerst lohnenbe, aber feine leichte Aufgabe. Sie erforbert einen

Mann, ber beibe Sprachen bollfommen beherricht und ber im fande if, be abstreichen Germanismen burch entsprechende, gleichvertige Gallismen wiederzageden. Auf den erften Bild scheint hierau ein Frangoss gerägneter als ein Deutscher, ebenso wie zum Erklären eines franzosse gereigneter als ein Deutscher, ebenso wie zum Erklären eines franzossischen Sterles für deutsche Schuelten Deutscher hierber fichen mag. Bon biem Gebanten ist wohl auch die Bertagshandlung ausgegangen, als bei bei erfte Bearbeitung von "Bopf umd Schwert" einem Franzossen, bem Professo Reichsen, der ist rühmend herwozuschen, das beitem herren eine große Angabs feiner, echt französsischen Berbungen zu verdanken find, die in der zweiten Bearbeitung samtlich deitschaften wurden. Auf der andern Seite sind im dagegen, weit er offender des Leufsche and betreffenden Estellen nicht verland, vundertich Eernechsfungen untergefaufen, um bier hat nun Dr. Sahr sehr bemertenswerte Rechtlerungen archassierte

Da in Frankrich nach ber neuen Schulordnung in den Aleffen merben millien, so dar den höheren Gulen deutsche Dramen gelein werben millien, so dar Dr. Sahr demühl, die neue Ausgabe von "Bopf und Schwert" so eingurichten, das das Buch für Deutsch um Überfepen in Frangsflich, wie für Frangelen zur Aleffen dez Stüdelltüter gleichermaßen geeignet wörer. Seine erste Sorge war doper auf die Perstellung eines ladeligen deutsche Textes gerücktet und sodann auf die Bergabe frangblischer überfehungen in Jufivoten an Stellen, die dem Deutschaft der Bereitsche Schwieden Lexis der die Bereitsche Schwieden Lexis der Bereitsche B

<sup>1)</sup> Rur an einigen Stellen haben wir folde ungewöhnliche bes, fehlerhafte Ausbrude und Wendungen als Gublowiche Eigenheiten aufgufaffen.

<sup>2) 3</sup>ch führe biefe Stellen nach ber Coftenobleichen Musgabe an.

Es ift vielmehr bier ein munbartlicher, bem beimatlichen, martifchen Boben entftammenber, volfstumlicher Musbrud bes Dichters angunehmen, ber aber in Sinblid auf ben Bred bes Buches entichieben gu anbern war. S. 13 ift .. eine Frage mit jemanbem permitteln" in .. eine Frage bei jemanbem vermitteln" geanbert, ebenbafelbft "ehrenwerte Benbung" in "ehren volle Benbung" verwandelt. G. 14 ift "Er" in ber Unrebe flein gefdrieben. G. 15 fteht: "bies Schlof ift bebert" ftatt "berbert"; auf berfelben Seite ift Roniglich in bem Musbrude "Ronigliche Sobeit" flein gefchrieben. G. 21 muß es ftatt "es gilt bloß eins" "es giebt blog eine" heißen. G. 23 fteht: "bis wir babin angefommen finb," bas ift falfch; man tann entweber fagen: "bis wir babin getommen finb" ober "bis wir ba angetommen finb"; Sahr enticheibet fich fur bie erftere Benbung. G. 33 ift "bann erbitt' ich mich von Gurer Sobeit Ihren Beiftanb," in "bann erbitt' ich mir bon Gurer Bobeit Ihren Beiftanb." Aber felbft in biefer Form ift ber Musbrud unicon, wenn nicht falich, fein Schuler burfte fich jest unterfteben, fo gu ichreiben; es muß entweber beigen: "bann erbitte ich mir Gurer Sobeit Beiftanb," ober "bann, Gure Sobeit, erbitte ich mir Ihren Beiftanb." G. 33 ift "ich bin ber Ihre und fie follen feben" in "Sie follen feben" umgeanbert worben. S. 53 "Erbhergog" in "Erghergog"; S. 64 "Guer Maieftat" in "Geiner Maieftat" und G. 66 "fur Ihrem Diener" in "Ihren Diener."

Babrend ich ben eben angeführten Anberungen, bie Dr. Sahr bor: genommen, unbedingt guftimme, tann ich in einigen anderen Buntien mich nicht mit ibm einberftanben erflaren. G. 6 ift "wie liegen Sie meinen Bruber?" in "wie verließen Gie meinen Bruber" abgeanbert. Der Musbrud hat, meines Erachtens nach, nicht burch bie Berbefferung gewonnen, er ift boppelfinnig geblieben, ba fich bas "wie" fowohl auf "Sie" als auf "Bruber" beziehen fann, und barum mußte er entweber gang geanbert ober gelaffen merben, wie ihn Gustom niebergefdrieben. S. 6 hat Sahr: "Erführe man, baß ich einem fremben Bringen Mubieng gebe" in "Aubieng gabe" umgewandelt. Sier bat fich ber Berausgeber verfeben; benn ba bie Aubiens wirflich ftattfinbet in bem Augenblide, ba bie Bringeffin biefe Borte fpricht, fo ift ber Konjunttib bes Imperfetts falich und bie Guttowiche Form richtig. G. 10 bat Dr. Sabr "es muß einer ber beften Fürften fein" in "er muß einer ber beiten Fürften fein" geanbert. Der Englander murbe bier unbebingt bie perfonliche Form bes Bronomens brauchen muffen, aber bas Deutsche lagt bie unberfon: liche Form neben ber berfonlichen ohne Bebenten gu. G. 79 enblich ift "im großen Roftum" burch "in großem Roftum" erfett worben. Die erfte Form ift bier ebenfoaut moalich, ba bei Sofe, ebenfo wie beim

Miliar sie bestimmte Gelegenheiten ein bestimmter Anyay vorgeschieben ist, man erscheint im großen oder im Neinen Dienstangu. Es sei noch ermöhnt, dog Dr. Sahr selssbertsindisch den deutsigen Text vollständig nach den Regeln der neuen Rechtsteribung umgestaltet hat (Perüde mit einem r. u. j. w.), nur dos Wort "ein bischen" ist aus Versehen in alter Schreibeite (ein bischen) beständigen vorden.

Wenn nun ison die Costenolicije Ausgabe von "Jopf und Schwert", un maniglachen Berebsterungen Beranlassung ab, so ist die Jazi der Bereisterungen, die in Veschieren Ausgabe diese Lustipisels notig war, geradzu Legion. Ich weiß nicht, weckhe Ausgabe Beschiere zu Grundsestet, aber eins ist ficher, dab sie in vielen Munten wert von Auslaw durchgeiehenen abweicht und oft ganz merkwürdige Freiheiten zeigt. So erslaubi sich der Heransgaber des Pechierichen Testes 3.0 au den Worten des Erhvirigum: "So will Erz zu Geinem Herrn? In Jemdirmensen" noch "und ohne Stiefeins" hinzusstügen. Da die Seschiere Ausgabe aber durch die Schrifte wohl dauernd außer Ausgeschaft ist, so erichein es vorriber der Ausgabe aber durch die Schrifte wohl dauernd außgaben. Wir wenden uns daßer dem kirch es Mangad der erstern aufzugählen. Wir wenden uns daßer dem britten Hunte, der Vereistung des, Erzsänung der fennalisstiech allersteinungen in den Kusphoten.

Much bier blieb Sabr viel au thun übrig. Da mar a. B. Erergierblat mit champ de manœuvres überfett, Sahr fett bafür treffenber place d'armes. G. 5 M. 8 hatte Befchier ben Musbrud "über ben Löffel barbieren" nur in bem Sinne bon "jemanben betrugen" aufgefafit unb baber "lui avoir le poil" überfest, mabrend bier wirflich an bie alte Art bes Barbierens gebacht ift, bei ber bie eingefallene Bange burch einen untergelegten Löffel rund und jum Barbieren geeignet gemacht murbe, es muß baber frangofifch beigen: "lui faire le poil ober la barbe." Bas fur eine 3bee muß wohl Befdier von ben grammatifchen Rennts niffen unferer Brimaner - benn nur biefe merben mobl folde fcmere Mufgaben wie die Uberfetung von "Bopf und Schwert" lofen tonnen gehabt haben, wenn er G. 16 und 27 in ber Unmertung fagt: afin qu'elle agisse nicht agit, und pour qu'on comprenne nicht comprend, besgl. wenn er S. 68 "was ift bie Uhr?" mit "quelle heure est-il?" überfest. Ber folde Dinge noch nicht überfeben tann, ber mag fich nicht an "Bopf und Schwert" magen! Der Fehler liegt barin, bag Beidier offenbar als Frember nicht mußte, mas fur uns leicht unb felbftverftanblich ift, und bag er ihm fcwierig ericheinenbe Stellen überfest, mabrend er wirfliche Schwierigfeiten gang und gar überfieht ober unerwahnt lagt, g. B. "bei einem Trunte beutiden Berftenfaftes" (Sabr: "quand nous sommes à boire de notre bière allemande"); ich hore tommen (Sabr: "j'entends des pas"); "baß man bies feine Spiel

burchfignut" (Sahr: "gu'on démèle ess finessen"); "immer angendpur berührt" (Sahr: "de plus en plus flatid"); "werben Sie nicht ju scher, Mößigung!" (Sahr: "ne le serrez pas de trop près, modérez-rous"); "ber junge Wenich muß schrecklich viel getrunken haben" (Sahr: "koup sir, le sjeune bomme "est ruiné à force de boire"), was meint Knsicht nach über ben Sim bes Deutsfen hinausgest, ich würde speri, doorp, sir be jeune komme e'set terriblement (ruckment) grisk".

6 A. 1 hat Beschier "sich taum einen guten Tag gönnen" aufgesat als "sich eitwas Erholung gönnen", aber der Ginn der Stek ist ossenschaft auch der einem Lage" (einen Gruß) sogen." Sahr übersetz baher richtig: "qu'ils se sondattent d peine le den josen."

Die lette Aufgabe, an bie ber Berausgeber ber neuen Musgabe berantreten mußte, mar bie Umarbeitung bes Borterbuches. Es mußte ba bor allem ber Abelftanb befeitigt merben, bag famtliche a nach b tamen, fobag ber Schuler ficher viele Borter in ber alten Auflage nicht gefunben bat. Mugerbem fehlten eine Menge Botabeln, beren Renntmis burchaus nicht bei einem Schuler, felbft ber Dberflaffen, vorausgefest werben fann. Da bas Borterbuch im Unbange bes Dramas aber ben Gebrauch bes großen Leritons unnötig machen foll, fo muffen eben alle michtigen Borter barin aufgenommen fein. Bei Beichier fehlen: belaufden, besternt (bier décoré nicht étoilé), sich bewerben, eben nicht, Beltstaat, gerreißen, giemen, Bweibeutigfeit (muß frivolite neben equivoque geben). Den Sinn bes Deutschen bat Beschier wieberum nicht verftanben, inbem er in bem Musbrude "bie Bafde mangeln" manquer ale mangeln giebt, ftatt calendrer; inbem er ferner bie "Rapelle" b. b. bie Dilitar: tapelle, Militarmufit mit "chapelle" wiebergiebt, eine Bebeutung, Die bas Bort "Rapelle" im gangen Stude nicht ein einziges Dal zeigt, es heißt ba immer: "orchestre"; auch bie Aberfepung von "Rittel" als blouse gefällt mir nicht, benn es fehlt biefem frangofifchen Borte ber wegwerfenbe Ginn, ber im beutichen "Rittel" liegt, ich murbe, wie Sabr, chiffon bafur feben. Enblich vermiffe ich bei Befchier noch bie bin: weifung barauf, bag bie Unrebe an eine Ronigin ebenfo nur "Madame" ift, wie an eine einfache Burgerefrau.

Bum Schlusse fie' es mir noch ertaubt, auf einzelne Mangel auch ber Sahrschen Ausgebe hingunveisen. Ausgebe hingunveisen. Ausgebe her schone werden in Bertehung vom "ber junge Mentsch muß siereligung vom "ber junge Mentsch muß siereligung vom "ber junge eine Schre Werfehung vom "herumvindbeutlet" mothen und der lbertehung geklisses hier ein Worzug geben; ich ver misse erne Aumertung zu der Stelle: "Wenn mein Phistische dampst und glüßt" und möchte, das bei eine neuen Auslage Aumertungen wie "nans que je connaisse" wegliesten; die Schossischt sieder gegeschen gleichigte bei Schossischt sieder geng gelüsst

Ausbride ohne Hilfe zu überiehen, muß bei einem Arimaner voraussigtei werben. Im Dauffsiger in frudig die einer Menauflage aushymetryen: S. 14 A. 3 on hatt od. S. 16 A. 12 ressections statt ressertions. S. 31 A. 11 vour statt vous. S. 35 A. 8 et l'on y ettra statt et l'on y mettra. S. 105 A. 5 e régard statt regard. S. 119 B. 18 von von statt de l'on justifient batte-mont, mößrend est vor marche B. 21 gefte. S. 120 beits justifient batte-mont, mößrend est vor marche B. 21 gefte. S. 120 beits justifient öster de sicht bes Attsjations. S. 122 B. 18 berrassigning statt überrassigning. S. 122 B. 8 se rappeer statt se rapoeler. S. 147 R. 19 orbeschant statt versédant.

Als sehr wünschenswert empfinde ich es noch, daß in Zufunft die Racheche zu dem Buche als Borrede gebrucht wird, sie wird sonst nich gefein und vereibent es doch noch jeder Richtung bin; auch wäre es, befonders in hinficht auf den Zwech, den das Buch in Frantreich erfüllen son, sehr angegeigt, wenn dem Luftipiel eine tnappe Giographie des Lichters derauskeschäft würde.

3ch habe abfichtlich ben Bergleich swiften ber alten und neuen Bearbeitung gezogen, um gu beweifen, bag bier fo gut wie eine vollftanbig neue Ausgabe vorliegt und um bie Fulle von Arbeit, bie Dr. Cabr bewältigt, ins rechte Licht gu fegen. Das Buch ift vollftanbig umgeftaltet, innerlich wie außerlich; benn auch bie Berlagshanblung bat alles baran gefest, um bas Buch in möglichft fcmudem Bewande erfcheinen gu laffen, bie Musftattung ift gebiegen nach jeber Richtung, bie faren Typen werben fowohl einem verwöhnten, wie einem fcmachen Auge genugen. Dem Berausgeber gereicht bas Buch ju großer Ehre, benn er hat nicht bloß pietatooll bas Gute ber alten Auflage beibehalten, fonbern feinfühlenb und icharffinnig eine Denge Berbefferungen getroffen und neue Unmertungen hingugefügt. Seine Arbeit wird ficherlich bagu bienen, in Frantreich bie Achtung zu vermehren, bie man bort vor bem Fleiße und ber Gemiffenhaftigfeit ber beutichen Gelehrten bat. 3ch fcliege mit bem Bunfche, bag bas Buch biesfeits und jenfeits ber Bogefen weite Berbreitung finben und bag ibm balb ber in Musficht geftellte neue Banb (Leffings "Minna von Barnbelm") folgen moge.

Dresben. Decar Thiergen.

K. hahnel: Die Behanblung von Goethes "Faust" in ben oberen Klassen höherer Schulen. Zweite verbesserte und vermehrte Auslage. Gera, Th. Hosmann, 1896. 48 S. 8.

Die Berechtigung ber Faustlefture in Oberprima (es tann sich boch nur um biese eine Klasse ganden) erweith Habel in der 10 Seiten umfassenden "Borbemertung" feiner Schrift, die aus einer Programmeabyndumg bes Leitmeriger Staatsgymmassums herborging und Beit

Balentin gewihmet ift. Die Schule barf fich ber Aufgabe nicht ents gieben, eine wenn auch befcheibene Unleitung gum Berftanbnis ber Fauft: bichtung ju geben, bem Schuler wenigstens bie Grundlagen ju fichern, auf benen fich feinem fpatern Bemuben ein Berftanbnis aufbauen tann. Muf teinen Sall barf im Schuler bie Meinung entfteben: Den Sauft haben wir auf ber Schule "gehabt," b. f. wir find fertig mit ibm, wie mit fo vielen anderen Schuldingen auch. Darum pflichte ich auch Sabnel pollitanbig bei, wenn er ben aweiten Teil von ber Lefture in ber Schule gang ausichlieft. Amar liegen fich manche Sgenen mit Schulern behandeln, und auf ber biesjährigen Berfammlung ber fachfifden Gum= naffallebrer in Bauben machte B. Rlee Borichlage im einzelnen: aber folde einzelne fubieftib berausgegriffene Stude tonnen boch nur ben Ginbrud eines Studwertes machen; wenn aber Sauft einmal auf ber Schule behandelt werben foll, bann muffen ibn bie Schuler als ein Banges er: faffen lernen. Darum pflege ich einen Aberblid über ben gweiten Teil, (peral, Sabnel S. 40-47) unmittelbar an bie Ginleitung anguichließen. bie auch Sabnel giebt. Bon ber Tauftfage war icon in Unterprima aweimal die Rede; mas bort bei ber Besprechung ber Reformation und bon Leffings Litteraturbriefen gefagt murbe, wird in Dberprima auf: gefrifcht, Die Berichiebenbeit ber Goetheichen Auffaffung vom Bolfebuch wie von Leffings Behandlung aus ber Stimmungswelt bes Brometheus: bichters abgeleitet und bas allmähliche Berben ber Fauftbichtung insbesondere unter bem Ginfluffe Schillers, bann unter bem bes Alters turg getennzeichnet. Erft nach bem Uberblid über ben 3med, Inhalt und Mufbau bes zweiten Teils beginnt bie Bebanblung bes erften im einzelnen. Sahnel wibmet ihr Seite 16-39. Sie befteht in einer Befprechung ber als gelefen porauszusebenben einzelnen Sgenen. Dit biefer Urt, wie mit ben Darlegungen Sahnels überhaupt tann man fic im allgemeinen einverftanden erflaren, über einzelnes bat ig ieber feine eigene Deinung, und ber Unichluß an Balenting Buch braucht nicht gerabe fflavifc au fein. Um ausführlichften behandelt Sahnel G. 16 bis 29 bie Sgenen bis ju ber in Auerbachs Reller; mit Recht. Daß aber bie Begentuche ebenfowenig wie bie Balpurgisnacht genau burch: genommen, fonbern baß nur uber ihre Bebeutung fur ben Bau bes Gangen gehandelt werben tann, gab felbft Rlee in Bauben au. Laft man aber einmal biefe Szenen meg, bann follte man fich auch befcheiben, ben erften Teil überhaupt nur bis jur Berentuche, alfo gerabe bie Salfte bes erften Teils, aber biefe ohne Beglaffungen zu erflaren. Ginmal beburfen bie Szenen ber Gretchentragobie ber Gingelerflarung taum, fie tonnen ohne meiteres ber Brivatlefture überlaffen bleiben; gerabe, weil Oberprimaner ben beiffen Rufammenbang ber Dinge felbit ertennen.

empfiehlt es fich nicht, fie breitzutreten, und über alle bie einzelnen Stellen, auf bie man in ber Schule nicht bas Augenmert fich richten laffen mag, tommt man fo am beften hinmeg. 3ch habe jebes Sahr bie Einzelbefprechung mit ber Szene in Auerbachs Reller abgefchloffen und, inbem ich ben Abiturienten bie rechte Auffaffung biefer Szene ohne Schwierigfeit ablodte, ihnen ben eigenen Abergang in bas gtabemifche Leben ju vermitteln gefucht. Un bas lette Enbe ber gefamten Schulgeit namlich, in bie von Beibnachten an noch verbleibenben Stunden verlege ich bie Behandlung ber " Rrone ber gefamten mobernen Dichtung." fie muß ben Gipfelpuntt ber gefamten Arbeit in ben beutichen Stunden bilben. 3ch halte es fur unrecht, mit Fauft etwa icon im Commer gu beginnen, vielleicht um ihn fur Auffate auszuschlachten, fur ein Unrecht an ben übrigen in Dberprima gu behandelnben Dichtungen Schillers wie Boethes. 2Bo bleiben biefe, wenn ein großer Teil bes furgen Abgange: jahres burch Sauft befett ift, gegen beffen Letture überhaupt boch immerbin fo gewichtige Stimmen, wie bie Lehmanns fprechen. Je naber bie Brufungenote ruden, um fo leichter erlahmt bas Intereffe ber Abiturienten, nach Sauft werben ihnen Sphigenie und Taffo nicht benfelben Reig abgewinnen wie bor ibm, bem Sochften, was bie Schule ihnen bieten tann. Daß fie aber ohne Ruthun bes Lehrers bie rechte Schatung jener "banblungsarmen" Stude gewinnen tonnten ober nach ihrem Abgange tiefer in fie einzubringen ftreben follten, ift mir weniger mabricbeinlich, als bag ber gereiftere Denich einmal ben Fauft wieber vornimmt, ber auf ber Schule fein lettes Intereffe erwedte: fura bevor er felbft es fo berrlich weit gebracht batte und für "reif" befunden wurde, burfte er einen abnenben Blid in Die gebeimnisreichfte Dichtung thun, beren tieferes Berftanbnis, bas fühlte er, bem Manne porbebalten bleiben mußte. Dresben. Carl Müller.

#### Rieine Mitteilnngen.

Se wird dodurch ein Andischlagewert geschaften, das beim Schalfe des Juganges durch ein eigenrichtetes Namen- und Sachregiter über alle fragen des weiten Gebeiret von Egischung und Unterrich, die innerhalb des Jahres erdriert worden und über alle Arten von Lehrmitteln, die in dem gleichen Kritaume entshaben und zur Serchfentlichung achangt ihm, Nushunft geden nicht. Ein berartiges Rachfclagemert exikiert bis jeht weber innerhalb ber Bijlenschaft bom Erziehung und bliterrich, noch auch innerhalb ber anderen Bijlenichgiten. Der Uminan des Unternehmens, besten volffandiger Zahragan aus 12 Jehten von is 4-n 6 Bogen, eng gedruch, besten wird, erbell ichon aus ber großen Angalt von Abetiungen, unter die Dateit gruppiert wird. Samtliche Unterrichtsflöder, die Unterrichtshaftet wo der Universität bis zur Bortsfloule, Fortiblungse, Bach und Sepsialiguten, Militärbilbungswein, Fouenstilbung, Chefchige und byfenne der Palbagogif, de verschiedenen Arten der Teigebung, Gefundseitspflege, Schuloganiquation und Berwoltung, Schulunterpaltung, Schultern, Jugenschaftigen, en

Für wie weite Arrije bas Unternagmen eine meientliche Arbeitserteichterung und ein unentheipfiches Diffismittel barbieten wirb, lengthet ohne weiterst ein. Es fin dager erflärtig, bag noch vor Gricheinen bet erften heites aus ben Arrijen ber Regierungen, ber Gelegten und Schafmanner, ber Rerlege phobas gogifcher Werfe und Behrmittel bem Unternehmen forbernbe Arclinahme femielen worden ist, Ere allementen bis Arclinahme fin, um fo eber werben bis Mößliches

ber Gefellicaft permirflicht merben fonnen.

Sanisjenalvert ift, das fir der verschieder von Auflägen, deren tieber jo biel nicht jurt außemeinen Renntnis gelangen, weil sie oht in weniger verbreiterte Seitungen beröffentlicht werben, Sondersderädet, womöglich mit Ausgägen, an bie Gelchäftliche ber Bildingstaphe (Bettin SW. Linkenfriede 480 ju gedente bed Herrn Brofeljer Dr. Rent Refriede, der auch dei bieler Hubilitation ber Getellführt ibe Oberleitung ibernommen dus, gadangen laffen. Erent iht hat bestehning von begänfehen Gelegenstelligheiten Gelgenspleichter. Weigenspleichter, weiter Beroffenstelliumenen, die mit im Budsbandel erleiterine ernhaftlich.

Muf bas foeben jur Ausgabe gelangte erfte Beft mit ungemein reichem Inbalt, Drud und Rommiffioneverlag von I. barrmis Rachi, Berlin (viertel-

jahrlich 5 DR.), werben wir bemnachft gurudtommen.

## [Beitidriften.]

Reitidrift fur vergleichenbe Litteraturgeichichte. Reue Folge. X, 1.: 3. D. E. Donner, Richarbson in ber beutschen Romantit. - M. Bubwig Stiefel, Bu ben Quellen ber bans Sachfifden Schmante. - Emil Sulgere Gebing, Dante in ber beutiden Litteratur bes 18. Rabrbunberte. 2. Die Uberfepungen. - Beinrich D. Blislodi, Turtifche Boltsmarchen aus Anatolien. - Baul Steinthal, Mus ben Geichichten fruberer Eriftengen Bubbbas (3atala). Der Abidnitt von ben Frauen. - Frang Clutich, Bu Bebbels herobes und Mariamne. - Rubolf Schloffer, Gine Dichtung in Jamben aus bem Jahre 1778. - Die lateinischen Dramen von Wimphelings Stolpho bis gur Mitte bes 16. Jahrhunberts. Gin Beitrag gur Litteraturgeichichte bon B. Bahlmann: Ref. Johannes Bolte. - Dicael Bernays Schriften gur Rritit und Litteraturgeschichte. Erfter Banb: Ref. Frang Runder. - Reue Forfchungen gur Gefchichte bes nieberlanbifchen und fpanifchen Dramas in Deutschland bon Julius Schwering: Ref. Albert Deffoff. - 5. F. Duffers Beitrage aum Berftanbnis ber tragifchen Runft: Ref. Mifreb Biefe.

Für bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Buder u. bittet man gu fenben an: Dr. Otto Lyon, Drebben M., Lubwig Richterftr. 2 II.

## Wie können wir auf eine höhere Stufe der nationalen Aneignung der Goethefchen Sauft-Tragodie gelangen?

Bon M. Grebbe in Bardim.

Der fei noch nicht des Lorberes wert gehalten, gu defig Wohlfant Der und derg fich neigen: Dem Dichter sei der Blid des Schers eigen, Der fromm vertraut ist mit des Schicfals Balten. Dann aber wird ihm alles um Gehöfte, Denn alles wirft inn der bettet mit im Ringe, Und was einen ist wie der Bertlachfeichte.

Mit biefen Worten kennzeichnet Geißel ben Dichter von Gottes anden, den Dichter, der mit Seherblid in die Tiefe des Angligene lebens und vok Göltermeers schaul, über welche des Lebens Wartlichiff abunungslos dohintährt. Seherblid ift gottliches Gnadengelchent, ift jenes dreugliche munus, oder jenes Geschent, wie es ums Schiller darfteltz, wenn er in feinem "Glüdt" benjenigen seils preift, welchem die Kugen gehinte, die Lüppen von oben gelöft find und das Siegel der Nacht und die Stime aerbirdt ist.

So liegen Bergangenheit, Gegenwart und Jufunst für den wahren Dichter nicht auskinander, sondern ineinander, und ho voor es auch dei Gorthe, so schon in seiner Jugord, als er sich die Worte über sein Wett schrieb, "Liegt das Gestern Mar und ossen, wirst des geite die familt auch auf ein morgen hossen, den micher kräftig feit." So den geit ein morgen hossen, den micher kräftig feit." So lange ber Dichter, fagt Goethe, blog feine wenigen fubjettiben Empfin: bungen ausspricht - und mare es auch fo, bag wie bei ihm gu ber Borte Bobllaut Dhr und Berg fich neigen - ift er noch tein Dichter gu nennen, aber fobald er Bergangenheit und Gegenwart in fich verbinbet, fobald biefe fich ibm alfo erichloffen haben, bag er fie fich anzueignen und ausaufprechen bermag, ift er ein Boet, ein Boet, ber mit feinem Bolle bichtet. Run wird ihm alles jum Gebichte, benn alles wirft und beutet mit im Ringe und mas er fingt ift wie bie Beltgeichichte, bie ig felbit bas großartigfte Drama ift, und in biefer ift's bes eignen Bolts Be: ichichte, bie jugleich feine eigene Beichichte ift, welche aus feinen Berten ju uns fpricht; bie Geschichte bes Bolts, bem er angebort, bes Boltslebens, in beffen Boben er mit taufenb Rafern murgelt, beffen Bobenfraft und Bobenfarbe in unverfennbaren Rugen er bon Saus aus tragt, bes Bolfsgeiftes, ber in ibm - bewußt, ober unbewußt und bann nur um fo ftarter pulfiert. Go ift's bei Chatespere, fo auch bei Goethe.

"Und mas er fingt ift wie bie Beltgeschichte", nicht etwa bie Belt: geschichte felbft. Bie bie Beltgeschichte bei aller icheinbaren Regel: unb Biellofigfeit boch Blan, Rorm und Beit verfolgt und in großartigfter Beije Geftalten barftellt, fo auch ber mabre Dichter. "Der Dichter ift angewiesen auf Gestaltenbarftellung", fagt Goethe, "und bas Sochfte berfelben ift, wenn ibre Schilberungen burch ben Geift bergeftalt lebenbig find, bag fie als gegenwartig fur Jebermann gelten tonnen", fo wie es in hervorragender Beife bon ben Geftalten ber Goetheichen Fauftbichtung gilt. Alfo bie bichterifden Darftellungen follen plaftifch fein wie bie ber Beltgeschichte, ohne bag biefe felbft barguftellen verlangt merben fann. Rann boch bie Darftellung ber Geschichte ber gesamten Menschheit, vollenbe bie ber gangen Belt bem einzelnen Dichter gar nicht zugemutet werben, und bietet boch felbft bie germanische Bolfsbichtung nur einen, allerbings moblgelungenen Berfuch eines Beltbramas, jenen uralten ber Ebba.1) Dagegen gilt bas Bort: "Und mas er fingt, es ift bie Bolts gefchichte" ebenfo wie in ber griechifden Dichtung auch in unferer beutiden Rationallitteratur bon gar manden Dichtern, bornehmlich aber bom Bolfsebos eines Ribelungen: und Gubrunliebes, wie anderfeits auch von mancher fog. Runftbichtung fpaterer Reiten mit ihrer Darftellung individualifierten beutiden Boltelebens und beutiden Boltsgeiftes, wie er gumal in bem Goetheiden Fauft leibhaftig ericeint. - Und mas er fingt, es ift bie Bolfsgeichichte, bie Bolfs: geschichte nicht etwa in pragmatischer Folge, fo bag uns eine poetische Chronit geboten murbe, fonbern bie Geschichte ber Entfaltung bes Bolts:

<sup>1)</sup> Bergl, bas Beltbrama in ber beutiden Muthologie in meinem Altb. Leben, Guterel. 1878, I, 50 - 87.

geiftes, des Boltslebens mit seinen treibenden Krüsten gleichsam auf dem Resonassboen der Boltsgeschichte und mit dem ahnungsreichen Jintere grunde großer Boltserschmiste, so des also der Sorff ber Thichung nicht ersunden noch ersonnen, sondern vielmehr gegeben, mit den tiessten Sebenskeimen bes Bolts innig verwachsen, erlebt, vom Bolts erlebt und ersögen ihr und also auch von andere ert nu nachersbe und nachersben werben kann.

Soll eine bichterijch gestaltete Biographie bies leisten, jo muß sie minbestens zugleich eine Biologie, eine Geschächte des innern Lebens der betrestenden Personlichteit geden; sie müßte ass nicht nur den Umriß des äußern Lebens, somdern auch die treisenden Lebenss um Geistessmächte und zur in solcher kindpauslichte der Schaltensheitung dieten, das man in dem geistigen Gepräge der einzelnen Personlichtit auch das Gepräge der geistigen Eigenart des Bolts zu ertennen vermag, ähnlich wie dies in der heitigen Schrift der Stall ist, no man z. B. in dem Lebenskilde der Personlichte Bolts ertenut, und wie wir es auch im gricchischen und in deutschen Bolts ertenut, und wie wir es auch im gricchischen wie der heitigen Prächten o zur individen und der heitigen Des sichelischen mit all den treibenden gestigen Mächten o zur individen und deutschen Bolts ertenut, das für und ein Bild des gricchischen und deutschen Schles und Geistelschen in der Utzeich des gricchischen und deutschen Bolts und Geistelschen in der Utzeich des gricchischen und deutschen Boltse und Geistelschen in der Utzeich des gricchischen und deutschen Beistelschen in der Utzeich des gricchischen und deutschen der Geschen den der Fausbicktung in der Ausbickung eine Verlagen der Fausbicktungen der Fausbicktung der Fausbicktung der Fausbicktung der Fausbicktung eines Ausbickung der Fausbicktung der Fausbicktung eines Ausbickung der Fausbicktung der Fau

Gerade solche Richtungen, in welchen des Soltes Art, bezid, auch eine Entartung zur Gestaltenarstellung tommt, sind die eigentümslichen Gebichte der Solter, weil sie Spiegelbilder des Boltsgeiste und der Boltsfeele sind. Und eben eine solche Tichtung sie die beutsche Faultsge und die and die eine folde Tichtung sie der erführt Sauftrige und die and die Schellung sich um Jahre 1803 in seinen Bortelungen über die Beteilung sich um Jahre 1803 in seinen Bortelungen über die Rechtobe des afabemischen Erubunus offender in diesem Kinne mit vollem Kecht des eigentümslichte Sedich vollen Sinne mit vollen Kecht des eigentümslichte Sedich ber

Deutschen nannte, mit bem fich icon bie Jugend beschäftigen folle, um barque eine Rulle von Lichtftrablen fich anqueignen. Denn wie etwa bas Ribelungenlieb bas eigentumlichfte Gebicht ber Deutschen alter Beit, ober mie ber Bargipal Bolframs bas eigentumlichfte Gebicht ber Deutiden bes Mittelalters genannt ju werben verbient, weil fie jugleich bie um: faffenbite Biologie bes beutiden Geiftes jener Reit bieten, fo bietet Goethes Sauftbidtung bie vollftanbigfte Biologie bes mobernen beutiden Beiftes in einzigartiger Beife.

Gine folche Darftellung, welche in bem Bilbe perfonlicher Gigenart augleich bas Beprage einer Bemeinicaft, einer Familie, eines Beichlechts, eines Stammes, eines Bolts in gemeingultiger Beife bietet, pflegt man eine topifche, eine vorbildliche und bie Gingelgeftalt felbit einen Tupus, ein Bor: ober Urbild gu nennen. Go wird gar oft bie bichterifc bargeftellte Berfonlichfeit jum Urbilb, in welchem bie unvertennbaren Buge, bie Grundgeftalt und bie Grundformen ber Familie, bes Gefchlechts, bes Bolts ausgeprägt ericeinen. Und folde topifche, urbilbliche Geftalten bes nationalen Geiftes: und Seelenlebens bietet uns nicht fomobl bie Beidichtichreibung, ober wenigftens weit mehr als biefe eben bie Boefie, melde baburd jener an boltegeichichtlicher Bebeutung minbeftens ebenburtig gur Seite tritt, fie fogar überragt. Bermag boch ber Dichter, welcher mit jenem Blid bes Sebere begabt ift, rud- und borichauenb bie Beidichte bes beutiden Beiftes icon in ben erften Reimen vorgebilbet ju icauen und bie Bolfsgeschichte in jener tupifden Geftaltenbarftellung auch bis in bie ferne Butunft viel heller zu beleuchten, als ber Befchichtfcreiber. Go wird bie voltsgefcichtlich typifche Boefie bie reichfte Quelle fur bie Ertenntnis und Darftellung bes Bolts: geiftes und Boltslebens.

Babrend und fur folde Ertenntnis und Darftellung bes Geiftesund Seelenlebens bie pragmatifche Befchichte meift vollig in Stich lagt - wie es benn auch ihre Aufgabe nicht ift, une bie Geelenfarbung ber Bolter, Die letten Beweggrunde ihres Sandelne und Birtens, ihre ein: gebornen Baben und Mufgaben barguftellen -, erflingen gerabe in ber Boefie alle nach fo leifen und gebeimnisvollen Schwingungen ber Boltsfeele und bes Bolfegeiftes, fobag bas Bort bes Dichters in ber Rueig: nung jum "Fauft" (v. 28), nach welchem fein Lieb "ber Molsharfe gleich" ertont, nicht nur eine fubjeftibe, fonbern auch eine bolte: geididtlide Babrbeit bat.

Sa eine folche Moleharfe, in welcher ber beutiche Bolfegeift und bie beutiche Boltejeele in ihrer unergrunlichen Tiefe balb ichroff, ftreng, abund doch wieder heimisch und bertraut, an dos innerste Gefühl sich anschwiegend auf dem Kelonanzboden der Bollsgeschichte bis in die sernher Zeit widerflingt — eine solche Kolsharfe ist die Gothische Konst. Die "eigentümliche Koulf. Dieten die "eine solche Edicht der Deutschen", zu dessen Wohlten Der und dern. Dem Dicker aber ist der Beich des Sehers eigen, der wohl vertraut ist mit des Schicklass Walten und so wird die konstant auf der der in der Verlagen. Dem dies wirtt und beutet mit im Kinge, denn wose er jungt, es ist die Bollseschichte.

Beit entfernt bon ber Bebeutung einer blog bichterifch geftalteten Biographie, ber Lebensgeschichte einer Geftalt, Die ben Ramen Sauft tragt, erfüllt Goethes Dichtung vielmehr alle jene Forberungen einer vollegeschichtlichen Biologie, einer bichterifden Darftellung ber Art und Entartung bes beutiden Beiftes, wie wir fie fonft in unferer Litteratur mobl nur in ber alten beutiden Sage und in ben que ibr erblühten Boltsbichtungen wiederfinden. Eben bie ber beutiden Sage bon baus aus eigentumliche, ihr eingeborne voltagefdichtlich urbilblide Bebeutung bat fich auch ber Goetheiden Sauftbichtung berartig mitgeteilt, bag bie uralte Burgel in ihrer Bobenfraft und Bobenfarbe auch im Stamme, ber aus ihr erwuchs, wie in beffen Rrone und Blute nach Jahrhunderten noch wohl erfennbar ift. Und beruht bie immer neu fich erweisenbe Angiehungefraft ber Fauftfage, bie wie in Goethe auch in unferm Botte fo lange "fummte", nicht gerabe auf ihrer, wenn auch nur buntel, faft inftinttib geahnten und fogufagen gewitterten volle: geschichtlich urbilblichen Bebeutung? Barum, fo fragen wir, trug benn bas beutiche Bolf und warum trug benn Goethe fich mit biefer Sage wie mit feiner anbern fo lange berum? Bar es nicht gulest bie balb buntel. bald beutlicher fich aufbrangende Ahnung bes fabula de te narratur, in welcher bas Bolt wie ber Dichter, in welchem ber Beift besfelben machtig pulfierte, gerabe biefe Sage nicht wieber fahren ließ und noch iebt nicht wieber fabren last, und aus beren Bellbuntel man beraustommen mochte. fobaß fie nicht nur "fortfumme", fonbern auch innerlich berftanben unb angeeignet werbe.

In biefem Sinne verstehen wir auch jene Worte ber "Queignung", bie nicht nur aus bem Sergen und and bem Leben bed Dichters, sondern gugleich aus bem Pergen und Leben seines Bottes gesprochen sind, jene Worte von ben stets wieder fich nabenden ichwankenden Geschalten ber allen halbertungenen Sage, die fruß fich einst deren Bild gegelgt.

3hr brangt euch ju! nun gut, so mögt ihr walten, Wie ibr aus Dunft und Nebel um mich fleigt; Mein Busen fühlt fich jugenblich erichattert Bom Zauberhauch, ber euren Zug umwittert.

So brangt fich bie bom Rauberhauch erfüllte Boltsfage, in welcher bas Bolt fich felbft in feiner Art und Entartung icaut, immer wieber au, ober, um mit 3. Grimm gu reben, ,, fie rudt bem Bolte ftete in rechter Ferne nach", wie fie auch bem Dichter felbft, ber ftets "feine Sanb am Buls bes Bolfsgeiftes bielt", ftets nachrudte. Denn mas ihr eben jenen Bauberhauch verleiht, es ift bie immer nen fich aufbrangenbe Ahnung ihrer unverfünftelten innern Lebensmahrheit und ihrer Bebeutung für bas Bolf felbft. Bie ber Bauberhauch ber Molsharfe in feiner Raturmabrheit bas Menichenberg immer neu wieber ergreift und jugenblich ericuttert, fo ber Rauberhauch ber Boltsfage bie Boltsfeele. Sallt in jener bas geheimnisvolle Leben ber Ratur wiber, fo in ber Bolfefage bas gebeimnisvoll unergrundliche bes Bolfslebens. Der Rauberhauch, ber wie jebe Sage fo befonbers bie .. große gemeine beutiche Rauftfage" und bie aus ihr erblubte Goetheiche Sauftbichtung umwittert und über fie ausgegoffen ift, jener Rauberhauch, ber uns immer wieber gu ihr bingieht, es ift julest eben jene ihr bon Saus aus eigene volligefdictliche Bahrheit und Bebeutung. Auf bem Refonangboben ber Bollsgeschichte ertont jene Sage und biefe Dichtung, beren Rorm, Blan und Riel, beren fogenannte Wee und Broblem barum auch nicht als ein willfürlich und funftlich erfonnenes, fonbern als ein gegebenes, mit bem Bolfsgeift unb ber Bolfsgeschichte felbft gegebenes ericeint, bas nur burch fie ertannt und berftanben werben fann. Somit ift es alfo ein biologifches Broblem, welches ber gangen Saufttragobie gu Grunbe liegt, bas ihr eingeboren ift und bon uns berfolgt werben muß. Befdieht bies, fo merben wir bie fogenannte "Tenbeng" ber Tragobie weber gu weit noch gu eng faffen und fo zwei Rlipben bermeiben, an benen eine volle Uneignung, eine befriedigenbe Beimführung und Beimbringung bes in Sage und Dichtung geborgenen nationalen Schapes immer wieber icheiterte, alfo bag man trop eines großen Aufwands von Scharffinn und Gelehrfamteit bies Riel nicht erreichte. Und fo gilt es noch immer bie Babn gu finben und frei au machen, auf ber bas reichbelabene Schiff nach langen Rreugund Querfahrten ftill im Triebe lanben tann, bamit bie Ration, für bie es boch bestimmt ift, jur allfeitigen Aneignung und Beimführung feiner Schate gelange.

Soll das aber für unfer Bolf erreicht werben, so missen vor allem die Boltsführer, die sogenannten hobegeten auf eine böhere Stufe der gestigen Aneignung jener Sage und Dichtung gelangen. Und damit erwächst gerade für sie im Sinne Schellings eine wahrhalt nationale Kulaabe.

Stehen wir boch, wie von Loeper fagt, noch immer im Stadium ber Aneignung, wie es benn auch bei einem Berke, wie die Goethefche Fauftbichung es ift, nicht anders sein kann. Was Goetje einst vom Nicktungenliebe bei seiner ersten Bekanntschaft mit ihm sogte: "Es ist ein Lieb für Zachsunderte", das gilt auch von seiner Bausdichstung gerade um ihrer vollksgeschicktlichen Gedeutung willen. Sen mit der Bollkgeschäckt eles frück bie Saustigag und Sausdickung, von jener belenchte, im Laufe der Zachsunderte dem Bolke nach, also daß mit dem Fortschrift der Volksgeschichte auch Klan, Norm, Ziel und Versändniss der Dichtung sich immer deutscher espekannt

Und gerade biefe Erfenntnis und biefe Gesantanschauung von ber Faultragdbie ist es, burch bie wir zu einem höheren Stadium ber Aneignung als bem ber Aneignung einzelner (durch sprachlichen Wosstall erbischen Gestall hervenzenender, ammutender) Seienen, oder gar bem bed prompten Ritierens gesangen sonnen. Denn obwoss eine Fülle von einzesten Gebanten und Schlagwerten, jener sogenannten "gestlägelten Borte" aus der Faultbichtung auf manchen Wegen in den Ihrentreis der Rutier und seine Stadion eingebrungen ift, so sind bed immer noch weit entfernt von einer befriedigenden einheitlichen Erfolgung des gesanten Gebanten sichabes und der Erfenntnis deiner inneren Einsetz.

Bei ben vericiebenen Ertlarungearten, melde Goethes Tragobie bis babin erfuhr und welche uns R. Fifcher in einer befonberen Schrift borführt,1) ift man über bie Grundibee bes Gangen feineswegs einig geworben. Balb fah man biefe, wie Schiller, in ber "Sunthefe bes Eblen und bes Barbarifden", balb mit Gerbinus in ber "Bereinigung von Biffen und Leben, Ratur und Runft", ober barin "bie Totalitat unfere Befens in reiner Menfclichfeit ju gewinnen", balb wieber fab man, wie 3. B. Roftlin in ber Fauftbichtung "bas Evangelium von ber Berfohnung bes Gubjette mit bem Leben." Den Grunbfebler aller biefer philosophifden Erflarungen erfennt R. Fifder barin, "baß fie von einer fertigen Grundibee ausgingen, bie man ber Dichtung unterlegte und aus ber biefelbe entfprungen fein follte, wie bie Rabel aus ber Moral, ftatt biefe Grundibee aus ber Sage und Dichtung erft gu gewinnen. Man nahm bie Dichtung, als ob Goethe feine Fauftfabel lebiglich erfunben und ihrer Abficht gemäß bas Bert nach einem Blan und in einem Buß ausgeführt habe, mahrend boch bie Fauftfage icon zwei Jahrhundert alt war, ale Goethe fie ergriff und Goethe felbft amei Menichenalter, als er gur Bollenbung gelangte. Auf bem Bege folder Erffarungeart ließ fich alfo bie Mufgabe nicht lofen. Run befdritt man nach Aufgebung ber philosophischen Deutungsversuche ben Beg ber hiftorifden Erffarungsart. Dan unterfucte bie Gefchichte ber Ents

<sup>1)</sup> Die Erflarungsarten bes Goetheichen Fauft. Beibelberg 1889.

ftehung und Fortbilbung bes Goetheichen Fauft, ging auf bie Urform ber Sauftlitteratur gurud und fucte bie Entftebung ber Sauftfage gu ergrunben. Da es fich nun zeigte, baf bie Fauftbucher Cammelmerte von febr berichiebener Rusammenfebung find, fo mußten fie in ihre Stude gerlegt und jebes auf feinen Urfprung gepruft werben. Go baufen und teilen fich bie biftorifchen Fragen, um fich wieber gu baufen und gu teilen, mobei es naturlich nicht feblen tann, baf ebensoviele Streitfragen entsteben als Fragen und unficere Annahmen. Wenn bie philosophische Erflarungsart ber frubern Beit, um ben untergelegten philosophischen Bebanten au behaupten, auf Die vericiebenen Abmege ber allegorifden Deutung gelangte und bie Allegoriften bie Uberlieferung garnicht, ober ju wenig ju Rate jogen und am liebsten alles ben vermeintlichen Ibeen und Erfindungen bes Dichters gufdreiben wollten, fo find viele unferer heutigen hiftorifden Ertlarer, wie R. Fifder weiter ausführt, geneigt, ben Ginflug ber Uberlieferung bergeftalt gu überfpannen, bag fie ber Erfindungefraft und ben eigenen Ibeen bes Dichtere am liebften gar nichts übrig laffen möchten. Rach jener Unschauung foll ber Dichter womöglich alles erfonnen, nach biefer womöglich alles entlehnt haben. Der Abmeg ber Allegoriften und überhaupt ber philosophischen Erflarer. bie fich ju wenig um bie Geschichte bes Berte fummern, ift bie Deutungefucht; ber Abmeg ber hiftorifden Erflarer, bie gu menig bie icopferifde Rraftfulle bes Dichters in Rechnung gieben, ift bie Ent: lehnungsfucht. "Bo fich, fagt Fifcher nicht mit Unrecht, irgend Abn: lichfeiten mit Legenben und Dichtungen fanben, ba grunbete man auf biefe Abnlichfeiten gleich genealogifchen Bufammenbang und Abftammung. Die philosophischen Ertlarer fragten g. B. bei bem Beren: einmaleine: mas bebeuten biefe tieffinnigen Borte? Die Frage mar falich, ba bie Borte finnlos find und fein mollen, benn aum Berenwefen gehort ber Unfinn, ber fich muftifch geberbet. Jest fragt man: woher hat Goethe biefe Borte? Bo ftand ju lefen: bu mußt verftehn! aus Gins mach Behn u. f. m. Die Frage ift umfonft, benn bas Bereneinmaleins fteht nirgenbs.

Die philosophische Erflarung ber alten Urt, beifit es bei R. Rifcher weiter, ift abgethan, bie hiftorifche ift an ihre Stelle getreten, fie bat auch ihr Recht; fobalb fie aber auf Abwege gerat, bort fie auf hiftorifc au fein und verliert ihren Ginfluß, ba fie ihre Aufaabe verfehlt bat, mabrend biefe felbft bleibt. Die Berte bes Dichters muffen auf ibre Entstehung untersucht und beshalb nicht blog mit ber fremben Litteratur, bie auf ibn eingewirft bat, sonbern auch miteinanber verglichen werben, bamit bie Untericiebe und Stufen ihrer Ausbildung einleuchten." -Bor allem aber muß bie geschichtliche Unlebnung ber Dichtung an bie Schwerlich ober darf verkannt verden, wie ichr auch die iprochvöllenschaftliche Ertlärungsart neben der historischen Berpändnis und
Bürdbgung des eigentimichsten Gedicks der Deutschen soderer. Rann
sie doch das Resultat liefern, das die Fausthöckung eine Dichtung von
vollssgeschichtiger Wedentung auch in Brugg auf die Sprache ist und die
mit der historischen dazu beitragen, das wir in ein höheres Staddum
der nationalen gestigten Anzignung der Tragobie eintreten, was aber nur
dann geschen wird, voem wir ihre Bedeutung und Deutung weder zu
weit, noch zu eng sossen nicht zu weit noch dem Borgang der phisophischen Ertlärungsart und nicht zu weit noch dem Borgang der phisohistorischen und phiscogischen Arr; nicht als Weltbild mit weltumspanners bem Klan, wie es keinem Tichter zugemutet verdem kann und keiner zu
leisten vermag, noch als bloss Leitbild, der als verfollickes Lebens bilb. "Es ift, fagt Schnetger,1) fo oft ausgesprochen worben, Goethe bat im Rauft nur fich felbft barftellen mollen! Freilich ftellte er an einigen Stellen fich felbft bar: aber nicht etwa, um eine boetifche Gelbft: biographie, eine Bahrheit und Dichtung in Berfen gu liefern, fonbern um ben Menichen - vielmehr ben Deutschen - jugurufen: Geht fo find wir. Go erinnern allerbings bie erften Szenen an Goethes eigene Stubien ber Magie, an fein eigenes Rluchten bom Denten gum Gefühl. fo erinnert Auerbachs Reller an bes Dichters Aufenthalt in Leibnig, Gretchen an feine erfte Liebe, Belena an feine Liebe gur Untite und taufenb anberes an anberes. Aber was fummern uns alle biefe Erinnerungen bei ber Erffarung bes Bertes? Barum benn Goethe auf Schritt und Tritt nachichleichen? Bur Aufhellung nust bas gang und gar nichts und ben poetifchen Bert bes Gebichts tann es auch nicht bermehren. Bas murben wir fagen, wenn uns jemanb, mabrenb wir im Anschauen ber Sigtinifden Mabonna verloren fteben, folde Sachen von Raphael ergablen wollte, etwa wie er jum Befichte ber beiligen Jung: frau und ber Engel an ihren Sufen gefommen? Das fteht recht paffenb in ber Biographie bes Meifters, aber bor feinem Berte ausgesprochen wirft es uns aus ber Belt, in welche uns bie Runft verfest, in argerlicher Beife herab. Und ebenfowenig wie uns Goethe in feinem Fauft feine eigene Lebensbeichreibung bat geben wollen, ebenfowenig ichrieb er bas Gebicht nur, um feine Beit abzumalen, bie bamalige Gemutslage feiner Beitgenoffen in feiner Beife bichterifc auszusprechen. - Gine Menge pon Sinbeutungen auf bie feiner Reit gang befonbere eigenen Ericheis nungen, Anfichten und Bestrebungen finben fich bor, bie fur ben Dichter und feine Ditwelt gewiß vom bochften Intereffe maren, aber icon fur und bas Intereffe jum Teil ober auch gang verloren haben, ja wohl gang in Bergeffenheit geraten finb, fo baß folde Stellen, noch bagu ba fie ber Dichter abfichtlich buntel bielt, fich ber Ertlarung entweber gang entrieben, ober une bie Dube ber Entrifferung nicht mehr lobnen. Benn ber Dichter aber folche Stellen aufnahm, fo meinte er gewiß, bag fie bebeutungsvoll fur alle Reiten feien." Dergleichen topifche Beftalten und Darftellungen bietet bie Dichtung ja gar manche. Und wo uns bie innere Lebensgeschichte bes Dichters felbft ahnungevoll entgegentritt, ba ift es jugleich bie ber innern Lebensgefdichte feines Bolts analoge, welche folde Darftellungen weit über ben Bert biographifcher Mitteilungen erhobt. Immer ift's bas volfspfuchologische und volfsbiologifche Intereffe, welches bas biographifche weit überwiegt. Und wenn in biefem Spiegelbilbe bes beutiden Beiftes aar mande Ruge bes Belt:

<sup>1)</sup> Der sweite Teil bes Goetheiden Rauft erlautert, Jena 1858, G. 2.

und Zeitgeistes, sowie versinklige innere Erscherung und äußere Erschenissse sies in die Benn der Einzelne so wenig wie ein Bost sich aller fremden Einstüllse erweisen kann, so gitt auch hier das Wort: "Denn alles wirft und beutet mit im Singe." Es werden auch solche Züge mitwirten im Sessandisse des deutschen Seiftes, welches uns in Faust weder als ein geschichtlich pragmatisches, noch als ein allegorisches, sondern als ein vollsezsschichtlich trussisches und geseichtlichtlich von Faust sieden in der Wordenschließen und in der Sage ein Faust sieden in der Wordenschließen in der Sage ein

Bie überhaupt unfer Bolt in einer Reibe von Sagen, welche ibm feine Befdichte lebenbig erhalten, fich felbft fcaut, inbem es fur fein tiefftes Leben, für fein Soffen, Bunfden, Bangen, Fürchten, für bie Licht- wie fur bie Rachtfeiten feines Beiftes Bestalten ichafft, in benen es fich felbft individualifiert und vergegenwartigt, fo gefchiebt bies auch in ber Fauftfage, bie ber Reformationegeit mit ihrer neuen Aneignung ber Seligfeitsguter fomohl, wie ber Reubelebung bes flaffifch beibnifden Altertums angebort, alfo einer Beit, in welcher neben ber Darbietung neuer Lebensfrafte au voller Beilsaneignung auch bie Befahr sum Abfall und jum Rudfall in ein bewußtes Beibentum in befonberer Beije brobenb berbortrat, einer Beit, in welcher neben ben Licht: und Lebensmachten auch bie Rrafte ber Finfternis fich gewaltig regten. Und gerabe bie Befahr, biefen Rraften anbeim gu fallen, nach aller neuen Beilsentbietung unwiberbringlich anbeimgufallen. - biefe Befahr ift es, melde fich bas Bolt in ber Fauftfage marnend por Mugen halt, bie Befahr, aus einem Gottgeliebten ein "Gottverhafter" gu merben, fo wie es Rauftus b. b. ber Bludliche in Sage und Dichtung wirb. Um aber auch bie alte, vielfach ale .. roh" bezeichnete Rauftfage, bie bem Dichter boch fo viel vermittelte, voll gu murbigen, gilt es bie gange Bebeutung ber beutichen Sage überhaupt fich ju bergegenwartigen.

Mid, mild und liebild, oder wie der honig, füß und fättigend, ofine trölische Schwere; bahingegen die Sagen icon qu einer fieleteren Speise dienen, eine einsichgere, ader bestie einsteilebenere Farbe tragen und mehr Ernst und Nachbenken bei aller anscheinenden Duftstigteit und Untebeutendheit ersoberen.

Bie unverbrüchlich feben wir es an feinen eingeerbten und bergebrachten Sagen haften, bie ibm in rechter Gerne nachruden. Riemals tonnen fie ihm lanameilig merben, weil fie ihm fein eitles Spiel, bas man wieber fahren lagt, fonbern eine Rotwenbigfeit icheinen, bie mit ins Saus gehört, fich bon felbft verfteht, und nicht anbere als mit einer gemiffen, ju allen rechtschaffenen Dingen nötigen Undacht, bei bem rechten Unlag jur Sprache fommt. Jene ftetige Bewegung und babei immerfortige Giderheit ber Bolfsfagen ftellt fich, wenn wir es beutlich ermagen, als eine ber troftreichften und erquidenbften Gaben Gottes bar. Go verfteben mir bas Befen und bie Tugend ber beutichen Bollsfage, welche Ungft und Barnung por bem Bofen und Freube an bem Guten mit gleichen Sanben austeilt. (Und eben bies gefchieht auch in Goethes Dichtung, man vergleiche s. B. nur einmal bie Dar: ftellung bes fauftifchen Greifenalters mit bem vom Dichter in fo bebeutungs: voller Beife baneben gebotenen Bilbe jener beiben frommen Alten auf ber Dune!) Roch geht fie an Orter uub Stellen, Die unfere Befchichte nicht mehr erreichen fann, vielmal aber fliegen fie beibe gufammen und untereinander; nur bag man gumeilen bie an fich untrennbar geworbene Sage, wie in Stromen bas aufgenommene grunere Baffer eines anberen Muffes, noch lange zu erfennen bermag.

Aberfeine Speisen wibersteben dem Wolf, und nur ungemöglem Gebitbet juden bie nirtifiche Geschichte und das gleich unverleptiche Gut der Seage mit Unwolpseiten zu vermengen, sie zu überfullen und zu überdieten. Denwoch ist der Reig der unbeuglamen Wachrheit unendlich sieder und verwenden der Bedrechten der Bedrechte der Geschiefte, weil er niegend Wössen geber die Kriefte und deuender als alle Geschiefte, weil er niegend Wössen geber der

und bie rechte Ruhnheit hat. In diefen Bollsfagen fiedt auch eine fo rege Gewalt ber Aberrafdung, an ber die überspanntefte Rraft ber aus fich bloß icovienden Einbildung immer zu Schanden wird."

Alle biefe eigenartigen Buge ber beutiden Boltsfage, wie fie ber Siftorifer bes beutichen Seelenlebens bier beobachtet bat, finden wir vereinigt wieber in ber Fauftfage, die ungablige Dal in Brofa und Berfen und auch für die Buhne bearbeitet worben ift. Babrend fruber im Mittelpunft ber Rauberfagen ber "Rauberer Birgilius" geftanben batte, fand fich in ber Reformationszeit ein neuer Trager für biefelben im Doftor Rauft, ber au einer geraben epifden Beftalt murbe. Daf es einen Robann Rauft gegeben babe, ber fich ale nachtforicenber Dagus berühmt gemacht, ift ohne allen Ameifel. Er mar ein Reitgenoffe Luthers; fein Bert benann ber überftubierte Dottor, ber gulest wie Gott felber alles wiffen und alles thun, ber "Ablersflugel annahm und alle Grund am himmel und Erbe erforichen wollte", in Bittenberg, wie Luther. Da aber feine Rraft nicht ausreichte, beichwor er ben Teufel und berichrieb ihm feine Geele. Der berichaffte ihm nun alles mas er wollte, alfo bak er auf einem Alugelroffe bie gange Erbe umfliegen und alle Sanber und Bolfer befuchen tonnte. Much in Die Unterwelt ftieg er binab und embor ju ben Sternen und fab. - jeboch nur in ber Ferne - bas Barabies. Much alle irbifden Benuffe mußte ihm ber bienft: bare Teufel verichaffen und bamit noch nicht gefattigt, verlangte er auch alles Roftlichfte und Schonfte ber Bergangenbeit zu genießen und rief bas Urbild aller Schonbeit, die finnberudenbe Belena aus bem alten Griechen= land wieber ins Leben, mit ber er ein Rind zeugte, welches alle Dinge weiß, Mis aber bes Dottors Lebenszeit abgelaufen mar, führte ihn ber Teufel bavon. Er wollte ein abfolut freier, pon Gott unabbangiger Beift fein und fo ftrebte er auch aus ben Schranten ber Theologie beraus und warf fich auf die Sternfunde, Chemie und Dagie, um alle Gebeim= niffe ber Ratur au entichleiern und über bie gange Ratur gu berrichen.

Wie nun überhaupt, so sagtem wir oben, unfer Bolt in einer Mechauft, ind bei im seine Beschichte tebendig erhalten, sich selber fichaut, indem es Gestalten ichafit ober auch geschilche Gestalten unschänft, an welchen es sein tiestes Leden sich etweiselnes ber vergeemubrigt, o geschiecht es anch in der Jaustigage, die der Reformationszeit mit ihrer neuen Aneignung der Gesigkeitsgüter sowools wie der Aunft- und Sprachfichte des heidnischen Unschlieben Liefflichen Allertums angehört. Auf der einen Seite erhob sich die wiedigite, aufet de einsigste aufer Sechenforgen: Wie werde ich meiner Seitzseit gewiß? mit der durch Luther gegebenen Antwort, auf der andern lodte verführertig ein neues Heidnunt in der verführertig ein neues Heidnunt in der verführertige ein neues Heidnunt mit der ber sogenannten Wiederzodurt der allebenischen Leit.

In diesem Zeitalter der Wiedergeburt des Christentums und der des Deibentums entstand die Sage von Dr. Jaus, beren refigiöfe Tenden, sich auch gie dang in den Jaustündern, in welchen diese Sage geschammelt wurder, beutlich gering ansprägt. Sind nun die Bollssagen überhaupt Stimmen der Bollse, in welchen weit mehr als in der Geschäftiger Bollsfele und Bollsgeis (aut werden, jo ist die Jaustinge die Stimme des deutlich Bolls auß der Zeit, welcher an bollsgeschäftiger Bedeutung taum eine andere gleichsmut.

Das allesse uns bekannte Faustbuch nun, in welchem ber Sagentreis von Dr. Jaufy nichmmensloß, bie eigentliche Editio princops, erfchien im Jahre 1887 bei Johann Spies in Frantfurt a. W, herensk, von Braune, halle 1878. Es ist, wie der Titel sagt, "allen hochtragenden, fürwipigen und gottlosen Nentichen zum schrecklichen Beispiet, abschullenden Trempel und treuberziger Warnung aufmennengegogen und in den Drud versertiget" und trägt als Wotto jenes Wort aus dem 4. Kapitel des Jasobusdriejs: Seid Gott unterthänig, widerstehet dem Teufel, fo likte te von Guch!

Und wie febr bas Bert ber Stimmung ber Reitgenoffen entgegentam. beweift icon ber Umftanb, ban, obwohl bas Debitationeichreiben erft vom 4. Ceptember batiert ift, boch noch in bemfelben Sabre 1587 mehre Rachbrude, bann 1588 ein neuer Rachbrud, fowie eine neue Driginal: ausgabe in bemielben Frankfurter Berlag und in bemielben Sabre bereits eine nieberbeutide Aberfebung in bem befannten Subeder Berlag von Job. Balborn ericien, von melder bie Ronial, Bibliothef in Berlin ein Eremplar aufbewahrt. Dann tamen englische Übersehungen, sowie beutiche Erweiterungen und überarbeitungen bes urfprunglichen Tegtes, wie bie von Bibmann und Bfiger, bis als letter Muslaufer ber vollstumlich:epifchen Uberlieferung ber Sage "bas Sauftbuch bes driftlich Dennenben" im Sahre 1725 ericien,1) jugleich eine ber Saubtquellen ber abichließenben bramatifchen Geftaltung ber Fauftfage.") Much eine gereimte Umarbeitung jenes Fauftbuche bom Sahre 1587 ericbien bereits im erften Winter 1587/88 in Tubingen bei Mleg. Bod; befchloffen marb fie nach einer Angabe hinter bem Tegt bes Bebichts am 7. Januar 1588 (abgebrucht von Scheible in bem Rlofter 1853) mit bem Motto I. Betr. 5: Seib nuchtern und machet, benn euer Biberfacher, ber Teufel, geht umber wie ein brullenber Lome und fucht, welchen er verichlinge; burchaus nach jener erften Frantfurter Musgabe gearbeitet. Die Reimidmiebe follen,

<sup>1)</sup> herausgegeben von Szamatolski mit brei Faustportrats nach Rembrandt, Stuttg. 1891.

<sup>2)</sup> Bergl. R. Engel, Bibliotheca Faustiana. 2. Mufl. Olbenb. 1885.

wie man aus bem Senatsprototolle vom 15. April 1588 nachgewiesen,

Stubenten gewesen fein.1)

"Die gemeine und große Sage in Deutschand von Dr. Faust", aber soll, wie das alte Jaustuch in der Borrede sagt, wareneb zeigen, "wohin Sicherheit, Bermessenksenkelt und Furwis letzlich einen Menschen treibe und wie sie eine gewisse Ursach sei des Absalls von Gott, der Gemeinschaft mit bofen Geistern und des Abreberbens an Leit und Secle".

Damit ift ebenjo turg und bunbig wie gutreffend ber eigentliche Sagentern fowie bie Tenbens bes Rauftbuchs blok gelegt. Es ericeint "bie gemeine und große beutiche Sage" hier als eine Warnung bor bem Abfall von Gott, vom Glaubensgehorfam gur Schrantenlofigfeit und bamit aur Gemeinschaft mit bofen Beiftern, welche ben Denichen an Leib und Seele verberben. Denn es ift, wie bie Borrebe weiter faat, ber Teufel nicht allein für fich ein abtrunniger, perfehrter und verhammter Beift burch feine Soffart und Abfall von Gott geworben, fonbern auch ein abgunftiger, liftiger und verführerifder Beift, er ift "ber Ghabenfroh, welcher bie Denichen an Leib und Geele icanbet und verbirbt", aumal bie, welche einen bochtragenben Ablergeift baben, ein trefflich ingenium und memoriam, wie Dottor Rauftus (b. b. ber Gludliche). ber nach biefem Fauftbuch eines Bauern Cohn gemejen, au Rob, bei Beimar burtig - wie benn auch Luther von fich ruhmend fagt: "Ich bin eines Bauern Cobn" -, ber ju Bittenberg eine große Freunbichaft gehabt. Geine Eltern maren gottfelige und driftliche Leut, fein Better au Bittenberg feghaft, ein Burger und wohl vermogend, welcher Dr. Fauften auferzogen und gehalten wie fein Rinb. Denn, bieweil er ohne Erben mar, nahm er biefen Fauftum ju einem Rind und Erben auf, ließ ihn auch in bie Schule geben, Theologiam gu ftubieren; er aber ift von biefem gottfeligen Fürnehmen abgetreten und bat Gottes Bort migbraucht. Er marb Doctor Theologiae, bat aber einen hoffartigen Ropf gehabt, wie man ibn benn allegeit ben Speculierer nannte; er bat bie beilige Schrift ein Beil binter bie Thur und unter bie Bant gelegt und bann ruch: und gottlos gelebt. Denn "Bas zum Teufel will, bas lagt fich nicht aufhalten". Er wollte fich bernach feinen Theologen mehr nennen laffen, warb ein Beltmenich, nannte fich Dr. medicinse, warb ein Uftrologus und Mathematicus. Gein Datum ftanb babin, bas gu lieben, mas nicht au lieben mar: bem trachtet er nach Tag und Racht. er nahm an fich Ablers Rlugel und wollte alle Grund am Simmel und Erben erforichen und batte fich fürgenommen, bie Elementa gu fpeculieren".

<sup>1)</sup> Braune, a. a. D. XVII.

Bohl hat man bie Tenbeng ber Fauftbucher bornehm verachtlich bie "Abidredungstheorie" genannt; man wirb ihr aber volle Gerechtigfeit wiberfahren laffen, wenn man bebenft, welche großartige Bebeutung überhaupt bie Stimmen ber Bolfer und alfo auch biefe Bolfestimme bat. Ift fie boch bie eines marnenben getreuen Edart, welche fich bier erhebt, indem fie mit ber Darftellung bes Abfalls vom Licht: und Lebensouell mit all feinen Folgen bis in bie finfterften Tobesgruben ben bemutigen Glaubensgehorfam nur um fo gewaltiger predigt. Und in biefem Ginne ift auch bas biblifche Motto, jenes jum Glaubensgeborfam mahnenbe Bort bes Jatobusbriefes gemablt: "Seib Gott unterthanig, wiberftebet bem Teufel, fo flieht er bon euch." Damit icon weift bas Faufibuch barauf bin, bag aller Abfall bon Gott in ber Schrantenlofigfeit ruht, burch welche man fich nach einem Gefebe geiftiger Berhaftung in Berbindung mit bem in ber Beiftermelt erfolgten Abfall fest. Das "Seid Gott unterthanig" ift bie Grundform fur alles geicobrfliche Leben, für bie Engelwelt wie fur bie Menichenwelt und beiben gilt ebenfo bas voraufgebenbe Bort: "Gott widerftebet ben Soffartigen, aber ben Demutigen giebt er Gnabe." Bo aber in ber Menichenwelt jener Mbfall bom Geborfam, bon ber Freiheit in ben gottgegebenen Schranten jur Boffart erfolgt, ba forgt bas Saupt ber Beifterwelt icon fur bie tonfequente Ausarbeitung biefes Abfalls bis jur völligen Schranten: lofigfeit, wie es Dephiftopheles bei Fauft thut.

Es fit der durch den Protestantismus des 16. Anframderts frei gewordene deutsche Geift, der sich sier in der Faustlinge gegen die Schranken der wahren traden Freiheit, wie sie Austein sietene Schrist, web en Freiheit eines Christ, web end Freiheit eines Christ, web end Freiheit deutsche Schristenunschen fertigent der deutschaft geftig, der fiet auflehnt, der frei gewordene deutsche Geift, der fire zwei den Merkende Freise ihr wird, zum Freigeist eines negation Protestantismus mit vollem Überdung wird, aum ficklieften Ebertieferung, der nichts anertennen und gelten lassen will, was er nicht selbst erlebt und genossen, erfahren und geschäufen hat und sich in seiner vollen Bersonstänkeit dem Gangen gegenüberseitelt im Bruch mit aller Tarbistion. Es wiederhoft sich wie in Weben des Einzelnen, so auch in dem deche des Boltes die alte Geschäufe des Einvelnen, des sie der Keide des Kondennen, werden zu werden.

alles nadt und ohne Gulle gu ichauen, gleich bem Jungling im berichleierten Bilbe gu Sais, und wie bie felbft icamlos nadte Schlange im Barabiele es bem Denichen lodenb perbien; 3hr merbet fein mie Gott und eure Augen merben aufgethan merben. Und eben gur Reit ber Reformation entstand, wie uns bie Rulturgeschichte bes 16. und 17. Sahrhunderts fattfam zeigt, neben ber Reformation ein fich febr meit ausbreitenber franthafter Reig, fich bem Chriftentum gu miberfeben und mit einem gewiffen Trote in bas alte Beibentum gurudgutebren - ein franthafter Reis, aus bem bellen Licht bes tirchlichen Tages, welcher freilich burch bie troftlofen Ruftanbe ber Beiftlichfeit teilweife mit ichweren Bolfen bebedt mar, in bas Duntel ber beibnifchen Racht fich gurudgugieben, eine Seuche ber Erichlaffung, in ber man Gottes mube geworben mar und ben unwiberftehlichen Ribel fühlte, es auch einmal mit bem Teufel verfuchen zu wollen: lauter Abbilber übrigens ber geiftigen Seuche unferer Reit, welche taum in einigen außeren Ericheinungeformen, nicht im Befen bon jener geiftigen Seuche berichieben ift (Bilmar, Rulturgefc. III, 159). Und wie nun bie Rauftfage und bie Rauftbucher eben jene allgemein geworbene Gudt nach bem Abfall und nach einem finftern Beheimleben, welche bie Begenftanbe ihres Strebens und ihres frebent: lichen Spiels auf jebe Art auszuschmuden bemuht ift, fur jene Beit (ameite Salfte bes 15. Sabrhunderts und bas 16. Sabrhundert) barftellen. fo geichieht basielbe in Goethes Fauftbichtung fur bie moberne Reit. Es ift bier wie bort bas neue Denichbeitsibeal in bem immer ichrantenlofer werbenben Abfall vom Urquell bes Lebens, welches gur Darftellung tommt; - bas neue Menichbeitsibeal mit bem Berlangen, baf ber Menich als Ditrotosmos an allen Spharen bes univerfalen Seins Unteil nehme und bie Ginheit bes Univerfums an fich felbft barftelle, ein Berlangen und Streben, bei welchem bie Seele ihren eigenen Salt verliert. Go mar es ja auch bei Rauft, ber, wie bie Sage fagt, "Ablers Glugel an fich nahm, um alle Grund am Simmel und auf Erben gu erforicen." Es ift eben bas 3beal ber entfeffelten ichrantenlofen Berfonlichteit.

Einen Baum bes Lebens und einen Baum der Erkenntnis bes Guten und Bosen schnen wir auch im deutschen heimaftresse jur Zeit der Asselomation, jeinen in dem wird Aufter siemem Boste derz gebotenen Evangesium von der Rechtsertigung eines armen Sanders vor Bott mit der Gewisseit von der Rechtsertigung eines armen Sanders vor Bott mit der Keitlichen der Wiebergeburt und ihm gegenscher ein Baum der mit den Kristen der Wiebergeburt und ihm gegensche ein Baum der Gisthaten und Todesfrückte in jener Renaissance eines gottentsremdeten Ausstretz der Wenfach werden wolle nach dem Riche Gottes, die es in den wahrer eckter Wenfa werden wolle nach dem Riche Gottes, die es in den erften Menfchen anbeutend eingefentt und bann in ber Gulle ber Beiten in Chrifto, bem Schonften ber Menschentinber, erfchienen mar, ober aber ein Menich nach bem Bilbe bes gottentfrembeten flaffifden Beibentums und eines bas Gottesbild vergerrenben Bfeudo: Sumanismus, ein Denich in ben Schranten realer gottlicher Greiheit, ober ein Menich bes Abfalls bon ihr gur Schrantenlofigfeit aller Mugenluft, Fleifchesluft und hoffart - barum banbelte es fich fur unfer Bolt in ber Reformationeseit, als Gott uns ienen Baum gur Starfung bes gottlichen Lebens und biefen gur Erwedung eines buntelmachtigen Reiges gum Abfall barbot und als auch fur unfer Bolt jene parabiefifche Doppelpflicht wiebertehrte, ben Barten Gottes einerfeits ju bauen, ju bearbeiten und anderfeits ibn bor feinblichen Gewalten ju fcuben und ju bewahren. Da wieberholte fich Die afte und immer neue Tragobie bes Abfalls. Statt bem Benufie bon ben Tobesfruchten jenes Baumes gu entfagen und im Bewahren ber neu empfangenen Lebensguter frei ju bleiben in Chrifto, in welchem alle Schape ber Beisheit und ber Erfenntnis verborgen find, fuchte man in großen Rreifen ein vermeintlich boberes Glud, eine bobere Gottabnlichfeit in einer Ertenntnis, Die alles begreifen, alles betaften, alles Berbullte enthullen und nadt ichauen wollte. Rach ber neu lodenben Berbeigung bes Eritis sieut Deus bielt man ohne alle Schambaftigfeit alles breifte Erforiden und Rugreifen fich erlaubt, wollte man auch bas Bofe toften und in bas eigne Gelbft bineingieben. Eben bies Allesgeniegenwollen bes aller Feffeln fich entichlagenben, nur auf fich gestellten, wild auftobenben beutichen Reuergeiftes, ber nun gum ichrantenlofen Freigeift murbe. - bas ift es, mas une bie Fauftfage barftellt. Es ift bie alte Tragobie bom Gffen bom Baume ber Ertenntnis bes Guten und Bofen nach ber Lodung: "Dann werben eure Mugen aufgetban werben unb ihr werbet fein wie Gott" - um gulest mit entfehlichem Grauen vor fich felbit fich felbit au gerftoren.

Und bei biefer Darftellung verfahrt "bie gemeine und große beutiche Sage bom Abfall von Gott," biefe Sage, Die recht eigentlich ber Reformationszeit angebort, wie es nicht anders fein tann, fo, baß fie fich in Begenfas und zwar in voll bewußten Begenfat gur Reformation

felbft fest.

Rachbem bem beutiden Geifte burd Luther, welchen auch ein Döllinger "ben mahrhaftigen Topus beutiden Befens" nennt, mit bem Ebangelium bie mabre Freiheit in ben Schranten b. b. bie Freiheit mit ber Gebundenbeit an Chrifti Berfon, Chrifti Bert und Bort bargeboten mar, bietet nun "bie gemeine große Sage bom Abfall" in Fauft ben unvertennbaren Antitypus. Dit Recht nennt R. Fifder bie Fauftfage barum bie antilutherifch gepragte. Die Fauft-

bucher, fagt er,1) entfteben, nachbem bas Luthertum in ber Ronforbienformel feine engite und ausichließenbe Richtung ausgeprägt bat. Dit unvertennbarer Abficht wird ber vom Biffens : und Beltburft erfüllte, bom Bibelalauben und Luthertum abgefallene Rauft ale bas Gegenbilb bes Reformators geichilbert und mit allen Rugen ausgestattet, bie bem lutherifden Glauben verhaßt und antilutherifd geprägt finb. 2Bo bas lutherifche Boll bie fclimmften Feinbe bes Chriftentums, ber Refor's mation und bes Glaubens ju feben gewohnt ift, ba laffen bie Boltsbucher ben abtrunnigen Dagus feinen vergnüglichften Aufenthalt finben: im Batitan ju Rom, in ben Balaften bes Gultans, am Sofe Raris V ju Innebrud, bei bem calviniftifch gefinnten Grafen von Anhalt. 3m Batitan freut er fich, feinesgleichen gu feben, in Ronftantinopel fpielt er ben Bropheten Dohammeb und fleibet fich in bie Bemanber bes Babftes, in Innsbrud hulbigt er bem Sieger von Muhlberg und befchwort bem romifch : tatholifden Beltbeberricher ben griechifch : beibnifden Belts eroberer.

In bemfelben Rabre, wo Luther in Worms ericheint, bann guf ber Bartburg bas Bert ber Bibelüberfegung unternimmt, bem Teufel wiberftebt und bas Tintenfaß nach ibm ichleubert, ichlieft Rauft feinen Bund mit bem Satan und verfchreibt ihm bie Seele mit feinem Blut. Diefer Gegenfat mirb in einem ber Bollsbucher fo ausbrudlich bervorgehoben und gur Schan gestellt, bag man bie gefliffentliche Erfinbung fofort erfennt und auch fieht, wie ber Berfaffer bie Chronologie feiner Sauftgeichichte aus iener Entgegenfebung berleitet.

In bemfelben Sahre, mo Luther feinen frommen Sausftanb grundet, beginnt Sauft mit bem Teufel feine guchtlofe Beltfart. Er muß bem Teufel bie Che abichworen, ein ehelofes wolluftiges Leben führen und ftatt ber Daib, bie er heiraten will, fich mit bem Gefpenft bes beillofen beibnifchen Beibes vermablen.

Um weißen Conntage, bem Conntage por Oftern, befchwort er bei einem Stubentenbantett bie griechische Belena, bie ihm und feinen Baften bie Ginne berudt. Babrent bie glaubige Belt fich jum Muferftehungs: feft Chrifti vorbereitet, lagt Fauft bie Belena auferfteben!"

Der Ort, mo Rauft bie homerifden Selben bor ben Stubenten wieber erfteben lagt und ber eine Sauptrolle im Leben Faufts fpielt, ift bezeichnend genug Erfurt, benn biefe Univerfitat war ber Mittel: buntt, in welchem bie Rengiffance fultiviert murbe, mo im Benbevuntt bes 15. und 16. Jahrhunderts Crotus Rubianus und Cobanus Seffus als Saupter ber beutichen Sumaniften bervorragten. Die Geele biefes

<sup>1)</sup> Erflarungearten bes Goetheichen Fauft, Beibelberg 1889, C. 81 fig.

Bunbes aber mar Mutianus Rufus, Ranonitus in Gotha, ber burch feine Briefe und als vielbefuchter Gaftgeber auf feine Beiftesbermanbten ein: wirfte. Der Berehrung bes tlaffifden Altertums ging auch bier wie in Stalien ber Spott und Big uber driftliche Rultur und driftliche Gitte gur Seite. Rannte boch Crotus Rubianus bie Deffe eine Romobie, bie Reliquien Anochen vom Rabenftein, ben Boragefang ein Sunbegebeul. Und Mutianus verspottete nicht nur bie Saften, bas Monchtum, bie Dhrenbeichte und bie Seelmeffen, fonbern ging auch bis gur Auflojung bes positiven Chriftentume über. In einem Briefe an einen Freund ichreibt er: "Es ift nur Gin Gott und Gine Gottin; aber es find viele Beftalten und viele Ramen: Jupiter, Gol, Apollo, Mofes, Broferping, Tellus, Maria, aber hute bich bas auszubreiten, man muß es in Schweigen bullen wie eleufinifche Dinfterien." Mus bem Afforan bolte er fich feine Beilslehre. "Dan lieft, fagt er, im Altoran, wer ben Ginen Gott anbetenb ehrbar lebt, er fei Rube, Chrift, Saragene, erlangt Erbarmen und Beil von Gott. Durch ehrbaren Lebenswandel, nicht burd bas Angieben eines neuen Rleibes wird Gott verfohnt." Seine Bolemit wendet er besonders auch gegen die beilige Schrift: "Apulegus, Apollonius und Afonus reben in Sabeln, fo auch bie inbifche Schrift." Das Bunber bes Bropheten Jonas loft er mit ber Mustunft, ber Ballfifch fei ein Babehaus mit bem Bilb besfelben auf bem Mushangefdilb und ber Rurbis ein Babehut gemefen. Dabei berrichte in biefen Rreifen bie larefte Moral. Als Mutianus borte, bag fein humaniftifcher Freund Berbord von ber Marthen fich verheiraten wolle, fdrieb er ihm: "Bute bich bor ber Che, fei mit bem außerehelichen Beifchlaf gufrieben." Uber bie Gunbe feiner Freunde gegen bas 6. Bebot pflegte er gu ichergen, mar bagegen immer febr migvergnügt, wenn fich einer von ibnen in bie Che begab. Bu bem Bilbe eines "mahren Beifen," wie fie ihr Abeal nannten, geborte es, bag berfelbe im Genuf ber Frauenliebe nicht bebentlich fei, aber fich burch biefelbe gu feiner bauernben Berpflichtung fortreißen laffe. Die Freuben ber Benus, fchreibt Mutianus in einem Brief an Urbanus, follten in ber Beichte verfcwiegen werben. In biefer Beife ergab man fich ber Venus vulgivaga und pflegte baneben ben Rosmopolitismus im Gegenfat gu Luther, ber ein Deutscher mar und fein wollte, mahrend in ben Rreifen ber Sumaniften neben foldem Rosmopolitismus nur eine theoretifche Liebe gum Baterlanbe maltete.

Solde humaniftische Gesinnungen und Bestrebungen woren es, bezur gegunber bie Bauftbadger mit ihrem antifusperifigen Gepräge ent-fanden. Sie gehören mit zu ihrem geiftigen Rafer und Mutterboben, wie sie überkgungt einen nicht zu unterschäpenden Beitrag zur Erkenninis ber signaturen atmopris bieten.

"Selfil ber tiptisise Doftvetitel bes faust fitigs antitupisis ber Dotter Gaus gegen ben Dotter Lutiset. Im uns biefen Kontroft bicht vor die Augen zu rücken, lass eine States in um sie fen Kontroft bicht vor die Augen zu rücken, lassen die Statische ihren faust in Wittenber nicht bich studieren doer vorübergeschen sied, aufhalten, sondern als Bürger und Lindverstädtslerer angesesien fich, undeklummert, ob eine bliche Statischer ist, der Augent aber die finder in der Auftrage der Augent der Auftrage der Auftrage der Augent der Auftrage der Auftrage der Augent der Augent der Auftrage der Augent gelt auch dem Krauftrage unterfenten, die an recligions gefchicksticker und bottstämflicher Bebeutung mit der Fanstsage metitern. In der Auftrage werter a. a. D.)

Aber es ift nicht wur die im Jahre 1877 jum Abschufus getommen Kontordien formet, nockap die gemessen Bestimmung jad, die kultegrische Kinche vor Jerchegen von außen und binnen juschäufen, sondern es sis die in Kontordien über enthaltene Sammlung der dieher vereingelten Bekenntnisse mis inschlüße der Kontordienschene, es sis insgeland von des im Schörzeit gebeachte Eckspelistgut, dos unverlichte auch den Rachsommen übertiefert werden sin was der Sammlung der Faultiggen in jenem Gemilbung gegenüber erwogen sein will. Ließ voch Kurstierk August die Kontordiensonal der Jahres 1877 in Berbindung mit den bisherigen Bekenntnissen der Lutzerissen Richt was die Jahres der Verlichten und gab bieser Sammlung den Namen Kontordien nuch .)

Wenn nun nach biefer zu einem Gangen vereinigten Sammlung ber eingerichen Betenntniffe im Jahre 1880 bie Sammlung ber einzelnen Gebilde ber geneinen großen beutichen Sage von Dr. Fauft in jenem alleisten mas bekannten Junftunde ericheint, so feichen, wie wir icon an einem metern Orte') zeigten, biefe beiben Sammlungen in einem bebeutungsbollen innern Bufammenhange, sofern sie zwei

<sup>1)</sup> Bergi. bie Musg. von J. E. Müller, sowie bie von Hase: Concordia. Pia et unanimi consensu repetita Confessio Fidei et Doctrinae.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Borrebe ju "Fauft und Parcival" XI, Guterel. 1896.

aleichzeitige Stromungen in ber Beidichte bes beutiden Beiftes in fich aufnehmen, jum beachtenemerten Beweife bafur, bas fein anberes Ereignis an religions: und polfsgeschichtlicher Bebeutung bem ber lutherifchen Bolfsbewegung gleichtommt,

Unferm Bolt aber gleicht in jener Beit ber Reformation feine wie bas Bolf Asrael, nach beffen Musaug aus Egupten noch vierzig Rabre in ber Bufte folgten gu mannigfacher Brufung und Lauterung, ju ernften Strafgerichten für vielfachen Abfall nach ber großen Gottesthat. Es fehlte in ber langen Reit nicht bie Feuers und Bolfenfaule gur Richt fcnur und Leitung. Den Sungrigen wurde Brot bom Simmel. ben Durftigen Baffer aus bem Felfen, ben Duben Rubeftatt unter Balmen Und bie Lob= und Dantlieber, Die bafur emporftiegen, bienten bem Bolle felbft wieber gur Bebung und Erbauung, wie unferm Bolle burch bas evangelifche Rirchenlieb. Aber bennoch: wie groß mar ber Abfall bort und bier! Dbwohl fie, wie ber Apoftel (1. Cor. 10) fagt, alle unter ber Bolte gemeien und alle einerlei geiftliche Speife gegeffen unb einerlei geiftlichen Trant getrunten - fo hatte boch Gott an ihrer vielen fein Bohlgefallen; fie find niebergefchlagen in ber Bufte.

Co ftanb es auch am Enbe bes 16. Sahrhunderts, beffen bebeutunge: vollftes Bilb uns in jenem Ronfordienbuch und in biefem Fauftbuch ericheint. Dort bie befeligenbe Rulle ber Glaubensgewißbeit ber lutherijden Rirche in ihrer Gintracht gegenüber allen Berfuchen ber Lehrfalichung von außen und innen: bier bie ber Ungewißheit und bes Glaubens: amiefpaltes bis jum Abfall, woraus bann alles weitere Unbeil fommt, wie bort aus ber Glaubenegewißheit bas Seil. Dort bie innere feite Gebundenbeit an bie regula fidei und an die bisber von ber Rirche in heißen Rampfen gemachten Erfahrungen, bier bas Sichentichlagen, Biberfeben und Bermerfen berfelben. Dort bie Forberung, Die Bernnnft gefangen zu nehmen unter bem Behorfam bes Glaubens; bier bie Stellung ber Bernunft uber bem Borte Gottes. Dort bie bemutig anbetenbe Bewunderung ber gottlichen Bunber, hier ihre Bermerfung und bin gabe an bie fatanifden Bunber ber Bauberei; bort bas Entfagen gegenüber bem Teufel und allen feinen Berten, bier bie Beichmorung bes Teufels und die Abergabe an ihn. Dort die Geligfeit im Bollbefit ber fatramentalen Schape ber Rirche, bier bie Berachtung ber felben. Dort bie lutherifch gebragte Bofition im Borte Gottes und feine bolle Aneignung: bier bie antilutherifch gepragte Regation bis gur Bermerfung beefelben. Dort bie lutherifch gepragte Darftellung ber Gunbe und Erbfunde: bier bie antilutherifch gepragte Urfunde bes hochtragenben Beiftes, ber mit Ablereflügeln ohne Gott aufwarts will. Dort bie lutherifc geprägte entichiebenfte Abmeifung von jeglichem Sunergismus feitens bes Menichen, fobag nach bem Sunbenfalle auch nicht ein Funte (ne scintillula quidem) geiftlicher Rrafte sum Grareifen ber Onabe Gottes übrig bleibt; bier bie antilutherifche Ubericagbung ber menfclichen Rraft; bort bie lutherifch gepragte Lehre bom unfreien menichlichen Billen (de servo arbitrio), bier ber antilutherifch gepragte Bahn bom freien Billen (de libero arbitrio) im Ginne bes Erasmus; bort reale Freiheit innerhalb ber gottgegebenen Schranten: bier bie Billfurfreiheit eines antilutherifchen Libertinismus in voller Schrantenlofigfeit und bemgemaß bie Sucht, .. bie elemente au ibefulieren" und neben biefer wiffenschaftlichen Bermeffenheit "bas Epitureifche Leben Tag und Racht im Banne ber Aphrodisis." Dort bie lutherifche Bragung bes evangelifchen Glaubens ale einer gewiffen Buverficht beffen, mas man hofft und nicht zweifelt an bem, mas man nicht fieht; bier bie bentbar icarffte antilutherifde Bragung eines milb auftobenben Zweifels bis zu jenem religiofen Dibilismus, wie ibn Luther idon bem Grasmus vorwarf1), als er ihn einen "Steptifer und Epitureer, einen Reind aller Religionen" nannte und wie er auch bei Rauft beutlich genug hervortritt, von bem jenes Fauftbuch u. a. (G. 31) fagt: "Doctor Sauftus lebte alfo im Epiturifden Leben Tag und Racht, glaubet nit bag ein Gott, Bell ober Teufel mare, bermeinet Leib und Geele fturbe miteinanber" u. f. w. Rimmt man jene perfonliche Scharfe in ber Bragung bes gefamten Sauftbilbes gegenüber bem im Boltsbewußtfein lebenben Lutherbild bingu und vergleicht "ben Bauern Sohn aus Rob, bei Beimar burtig" mit Luther, ber ebenfalls von fich fagt: "Ich bin eines Bauern Cobn" und icon in feiner Qugend nach nichts anberm verlangte ale "einen gnabigen Gott gu haben," ber bann nicht eher rufte als bis er bie Antwort auf bie größte aller Lebensfragen "Wie werbe ich meiner Geligfeit gewiß?" erhalten hatte unb bem folde Bewigheit mehr galt als alle Schape biefer Belt, - mabrenb Dr. Rauft beifchungrig eben nur biefe Belt in aller Augenluft, Rleifches: luft und hoffart ju erfaffen berlangt, fo wirb mohl taum noch ein Bweifel übrig bleiben, bag uns in ber "gemeinen großen Sage bon Dr. Fauftus" bie bewußte Bragung eines antilutherifchen Beiftes ents gegentritt und gwar, wie bie Borrebe gum alteften Fauftbuch ausbrudlich fagt, "für alle bie, welche fich wollen warnen laffen."

So flest also die Sammlung und einheitliche Gestatung ber nigelnen Sagengebilde im ältesten Zoussbud in einem bebeutsamen unvertennbarem Gegeniche zum Kontorbienbud mit seiner Sammlung aller Einzelbernntnisse der Jehren Kriche. Dier die Beschung und hoelkoneigs nung ber göttlichen Offenbarung und iberr Jenubanentallschere bis in

<sup>1)</sup> Beg, Leben bes Erasmus, II. 451 fig. Rurich 1790.

ibre letten, in ber Kontorbienformel gezogenen Konfequengen, bort bie abfolute Berneinung ber Offenbarung und aller auf fie gegrundeten firchlichen Betenntniffe bis in bie letten Ronfequengen einer gerftorerichen Ethit ber Autonomie bes Abfalls. Dort bas einmutige Befenntnis ber ebelften, feligften Gemeinfchaft, ber auf bem Felfengrunde emiger gottlicher Bahrheit ftebenben Rirche, welche alle bie in ichweren Rampfen erworbenen Geligfeiteguter gleichsam unter Dach und gach bringt, um fie auch ben folgenben Beidlechtern zu bemabren; bier, foldem politiven Broteftantismus gegenüber ber negative Broteftantismus mit feinem eigen: willigen Sichlostrennen von folder firchlichen Gemeinschaft in einem Abfall bom tirchlichen Betenntniffe, ber mit gentrifugaler Dacht gu einer ftets größern Schrantenlofigfeit und ichlieglich jum Ribilismus treibt.

Inbem aber bas beutiche Bolt Fauft gum Trager eines folden Abfalls von ber Offenbarung und vom Glauben ber lutherifden Rirche macht, halt es folden verhangnisvollen Abfall mit allen Ronfequengen eines negativen, gerftorerifchen, in Gottes Bort nicht mehr gebunbenen ichrantenlofen Broteftantismus an jener Rachtgeftalt fich felber marnend bor Mugen und forgt fomit auch an feinem Teile bafur, bag ihm und ben folgenben Weichlechtern ber lutherijche Glaube und bie lutherifche Rirde mit ihren Geligfeitegutern erhalten bleibe. Bas aus unferm Bolf mirb, wenn es wie Sauft von ber emigen Bahrheit und bem firchlichen Betenntniffe abfallt, wenn es wie Fauft vom Baum ber Ertenntnis bes Guten und Bofen ift, bas ju geigen ift bie Tenbeng ber großen all: gemeinen beutiden Sage und bes ihre Bebilbe einheitlich geftaltenben alteften Fauftbuche, eine Tenbeng, welche Runo Fifcher mit Recht turgmeg bie lutherifche nennt. Diefe lutherifche Tenbeng gerabe in ber antilutherifchen Bragung ber Fauftfagen und ber Fauftbucher tritt oft genug hervor; man ermage nur, wie Dephiftopheles 1) ihm vor allen verbietet ben Bfalter Davibe, bas Evangelium Johannis und ben "Schmaber Baulus" ju lefen, alfo gerabe biejenigen biblifchen Edriften, welche fogufagen bie Brunnenftuben ber Lebensftrome bes lutherifden Glaubens find, bie Rleinobien, bie ju ruhmen Luther nie mube wirb. Bebentt man, wie eben in biefen biblifchen Buchern gleichfam bie Ronfum: mation bes Evangeliums und bes troftreichen lutherifchen Glaubens liegt und wie feit ber Apostelgeit niemand fo wie Luther bie gerabe in ben Baulinifchen Schriften behandelte Lehre von ber Rechtfertigung eines armen Gunbers vor Gott erlebte und jum Racherleben ber Chriftenbeit barbot, fo verfteben mir iene antilutherifch gepragte Barnung im Dunbe

<sup>1)</sup> Der Rame foll aus bem griechischen un = nicht, mae = Licht und glos = Freund gebilbet fein, fobag er ben bebeute, ber bas Licht nicht liebt, ben Lidtidenen.

bes Taufels vollends als eine ber gangen Tendenz der Fauftäge und er Fauftbücher enthyrechende eindringliche Wahnung an unfer Bott, sich vor allem aus den Lebensströmen des Pfalters, des Geangeliums S. Johannis und der Briefe St. Kauli die Kräfte der himmflichen Bett und einder Juacol au kolen.

Und wer bie Rulturgeschichte bes 16. Jahrhunderte genauer tennt, ber weiß auch, wie gerabe im Reformationszeitalter und mit ber Reformation Rrafte frei murben, bie, weit entfernt am Aufbau mitarbeiten ju wollen, es vielmehr auf Berftorung gerabe ebenfo abgefeben hatten, wie icon im Barabiele bie Schlange mit ihrer Lodung bom Baum ber Ertenninis bes Guten und Bofen es eben auf Berftorung bes gottlichen Lebens abfah. Dan muß bor allem bie Rulturgefchichte jener Beit fich vergegenwartigen, um ben Rabr= und Dutterboben gu ertennen, aus bem bie Fauftfage und bie Fauftbucher mit ihrer lutherifchen Tenbeng bei antilutherifcher Bragung erwuchfen, um bas gange Broblem gu berfteben. Es ift eben bas Broblem bes Abfalls eines in ben Schranten bauslich frommer Sitte erwachsenen, von ben Rraften bes Evangeliums genahrten "bochtragenben berrlichen Geiftes." ber, weil er "mehr wiffen wollte als in ber beiligen Schrift ftebt," jum unfinnigen hoffartigen Beifte marb, "alle elementa fpetulieren wollte und Ablersflugel an fich nahm, um alle Grunde von Simmel und Erbe au erforichen" und weil er bas felbft nicht vermochte, fich bem Teufel ergab, Gott und allem himmlifchen Seer abfagte, allen driftglaubigen Denichen feinb murbe, bas Bort Gottes und bie Saframente nicht gebrauchte, ben Cheftanb haßte und alle Bebiete ber Mugenluft, Fleifchesluft und Soffart an ber Sanb bes Teufels ichrantenlos burchtoftete, bis ihm ber Teufel ben Sals brach und mit feiner Geele gur Bolle fuhr. Dies in Anlehnung an bie Sauftbucher felbft faft wortlich wiebergegebene Broblem aber ift furs gefagt: ber Abfall eines hochbegabten Beiftes vom Urquell bes Lebens, vom Beborfam gegen Gott und bas Wort Gottes gur Autonomie und bamit gu einer fich ftete fteigernben Schrantenlofigfeit. Es ift ber Abfall gerabe bes reichbegabten beutichen Beiftes, ber in Fauft nicht etwa allegorifiert, fonbern perfonifiziert, alfo perfonlich, leibhaftig, urbilblich gestaltet ericeint.

Gitt sur alle Bebensgebiete jenes vom alteften Sambund so nacht brudlich wiederschie Wort "Seib Gott untertschänig" als Grundlage sür alle echte evangelische Ertenntnis und evangelische Kultur, daß sie in der Schunken der realen, von Luther so flar und seit bestimmten "Rechteit eines Gepfriemenschen" abeite; so muß auch der Khasil vom Urquell alles heits, also der Ungehorsam, die Autonomie, die Schrankenlosgelit, in der man dem Lügner von Alfalang mit seiner Sodang der Kritis sient Deus untertsjan wird, eben auf allen den verschiedenen

Begen und Lebensgebieten gur Darftellung tommen, fo wie es in ber Rauftfage und in ben Sauftbuchern im Rahmen bes 16. Jahrhunberts und in ber Goetheichen Sauftbichtung im Rahmen ber mobernen Reit geschieht.

Gerade in ber Goetheiden Dichtung erfüllt fich jenes Bort 3. Grimms, nach meldem bie Sagen bem Bolf in rechter Rerne nachruden. Es gilt bies aber befonbers von benjenigen Sagen, welche "eine ftarte geiftige Speife bieten, eine einfache, aber entichiebene garbe tragen und bei aller anscheinenben Durftigfeit und Unbedeutenbheit viel Ernft und Rachbenten erforbern." Gine folche Sage aber, bie unferm Bolte nicht nur, fonbern auch Goethe ftets in rechter Ferne nachrudte, bie auch ibm eine ftarte geiftige Speife bot und fein Rachbenten voll in Un: fpruch nahm, ift bor allen anbern bie große gemeine beutiche Fauftfage. Goethe, ber, wie v. Loeper einmal fagt, immer bie Sand am Bulfe bes Bebens feines Bolts hielt, trop bes oft erhobenen Bormurfs, bag er fein Freund bes Bolts fei, ein Bormurf, gegen welchen er fich in feinen Befprachen mit Edermann1) verteibigte und ber icon burch Dichtungen wie Gob, Sans Sache, hermann und Dorothea, Reinete Bos völlig entfraftet wirb, zeigt fich vollende in feiner Fauft: bichtung ale folden por allem barin, bak er vertraut mit ber Ges ichichte bes beutiden Beiftes, biefe in fich felbft erlebt unb ber Ration bie bebeutenbfte ihrer Sagen, bie auch ihm ftets in rechter Ferne nachrudte und nach feinem eigenen Bort fortwahrend in ihm "fummte," mit völliger und tieffter Erfaffung ihrer Tenbens meiterbichtete und ihr alle Ronfequengen bes Abfalls eines gerftorerifden, ichrantenlos negativen Broteftantismus an Fauft, bem reichbegabten Bertreter besfelben, bis in bie neuefte Beit entfaltete.

Bie Goethe auch fonft über folden negativen Broteftantismus und über jene in ber Reformation frei geworbenen Rrafte bachte, bie weit entfernt am Aufbau mitarbeiten zu wollen, es vielmehr auf Berftorung abgefeben hatten, entnehmen wir g. B. aus einem Befprache mit Falt (S. 82), wo er fich fo icharf gegen "bie fo verberblich politifch philo: fophifche und religiofe Aufflarung" außert; "noch laffe fich bas Enbe von jenen unerfreulichen Beiftesverwirrungen nicht ab= und vorausfeben, Die bei und feit ber Reformation entstanben finb." Allen folden liberalen bestruttiven Bestrebungen ftanb er im tiefften Grunbe feines Befens abholb und feinblich gegenüber.

Birb bemnach nicht nur bie Borausfehung ber alten Fauftfage, bie geitlebens in ihm fummte, fonbern por allem bas Berftanbnis

<sup>1)</sup> V, 175 fig. im April 1825.

ber Tenben, diefer bebeutendhen deutigen Soge ihm zugestanden, wie sie einem wahren Dichter zugestanden werden muß, so wird mit dem Problem der Sage selft zugleich auch für die Dichtung eben dasselbe Broblem als dichterischer Reim gegeben, der sich nun auss reichte in der Jaustragöbie und damit im Rachrüden der Faustiage auswachsen sollte.

Indem Goethe sich jenes Sagenflosses bemächtigte, tonnte er unmöglich den eigentlichen Sagenfern ausgeben, den wir eben in der schweren Schuld des Abfalls eines hochtragenden Geifte bon einem Arquell, von der Unterthänigkeit gegen Gott, von der Kirche mit ihrem Betenntnis und ihren Sefigleitsgiltern bis zu einem schwartenschen Rudfall in ein bewuhles Seichentum ertannte.

Und Goethe hat diefen Kern, der, wie wir sahen, so unvertennbar antie flufferisch und antie etangeslich geprägien gemeinen beutschen Sage nitig nur nicht aussigeden, sowbern hat diesen Sagentern des Abfalls eines immer schrankliche werbenden hochtragenden Ablergesties und eines Mussalls in ein modernes Heidentum weiter gebichtet und ausgestallet und zwar, sener schweren Schulbe entsprechend, aus Grund ber scho is tragisch verten ber fichn ber die eines Ablack und gemachte und ber fichn ber die eine Ablack und gemachte und ber fichn ber die er eine fich fie in Drama ennet und be auch unr ennen fonnte.

So ruht asso auf der Soge des Absalls des Trauerspiel des Mhalls, das in nuse in jener schon enthalten war, nur daß der Nichter hier, nach zwei Jahrhunberten ruktwärts wie vorwärtsichaund, das in der Geschichte des 16. Jahrhunderts keinartig schon Brassonrierte ausgestaltet und das in der Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts keinartig Borgandene in seiner weitern Ansschung, also den Absalls einer Beit im allen späteren mit innerer Rotwendigteit ersolgenden Gesit in allen späteren mit innerer Rotwendigteit ersolgenden Gesitälisten mis Schonkaftes sich und Erdenschlich schau.

Sier wie bort entjernt sich jene dunkte Nachgestalt ber beutschen Solksjage, in welcher das Bolf den Absall sich selber warnend vortielt, in der es also sich jedig siebt absildität schaute und derstellte, immer weiter vom Urquell aller Wahrheit, vom des Lebens Urquell, voie er in Gott nuh und von "des Lebens Bächen," wie sie in Wort und Salrament sließen, jenen Lebensbächen, nach welchen der beutsche Geits sich jo lange mit heißem Durft geschent hatte und die unterufichen Bolf endlich voll untrausschen als die Willenberger Nachtigaal das schönfte aller Bolfs- und krichessiere jang: "Aun freut euch, liebe Christen gemein," — so daß eben der Absall, das Absieben und Abgegogenvorchen des deutschen Gesied von dem der Absall, das Absieben und Abgegogenvorchen des deutschliches Verlend der Verlend die Verlend des Gebens als das eigentliche Them ab Faustschen des Gebens als das eigentliche Them ab Faustschen des Gebens als das eigentliche Them ab Faustschen der Gebriechen

Und gerabe bas Abrieben biefes Beiftes von feinem Urquell wird B. 324 ausbrudlich als Motiv, als bas bie gefamte nun beginnenbe, burch bie Belt bis gur Solle verlaufenbe Sanblung Bebingenbe genannt. Alfo bas Abrieben und bas Abgerogenwerben biefes Beiftes von feinem Urquell in allen feinen einzelnen Stufen und Folgen wird bie eigentliche Sanblung ber Tragobie ausmachen. Der, welcher ben Denfchen bon feinem Urquell abriebt, ift bier wie bort ber Teufel, bem er fich ergiebt, fobaf immer bie Schulb auf Seiten bes Menichen bleibt. Er aber führt in jene brei Rreife ber Fleifchesluft, Mugenluft und Soffart, wie es uns nicht nur bie beilige Schrift, fonbern auch bie Fauftfage und Goethes Fauftbichtung barftellen. Es find aber biefe brei Rreife bier wie bort nicht etwa als fich ausschließenbe, fonbern wie es bem wirflichen Leben entfpricht, ale tongentrifche Rreife bargeftellt, wie benn g. B. mit ber Befubelung bes Leibes auch bie bes Geiftes Sand in Sand geht und alle fleifchliche Gier ohne bie bes Beiftes nicht gebacht merben tann. Die Gunben ber Mugenluft reichen in bas Gebiet ber Fleischesluft unb beibe in bas bes Sochmuts. Go führt Abgotterei gur Surerei und um: gefehrt. Diefe brei Gunbentreife find nun gleichsam bie Dperationebafis für ben Teufel in ber Fauftfage, wie in ber Dichtung.

Es ift alfo bie guchtlofe Weltfart eines von Gott abgefallenen hochtragenben Ablergeiftes an ber Sand bes Teufels burch bie fleine und große Belt ber Reifchesluft, Mugenluft und Soffart, welche bier wie bort jur plaftifchen Darftellung tommt, einer Weltfart, auf welcher fich ber Abfall vom Urquell ftetig mehr pollenbet.

Erft mit biefem Broblem ber gentrifugalen Musarbeitung bes Abfalle (von Gott, von ber Offenbarung, von ber Rirche und ihrem Befenntniffe) gur Schrantenlofigleit auf allen Bebieten bes Lebens erhalt wie bie Rauftfage fo bie Fauftbichtung ihre innere Ginheit. Es ift bies Broblem, wie es ein mit innerer Rotwenbigfeit fich ergebenbes ift, jugleich bas Einheitsband, bas alle Teile auch ber vielgestaltigen Fauftbichtung um: fclingt. Bon biefem Grundgebanten, wie er in ber Tragobie felbit B. 324 ericheint, eröffnen fich bann bie großgrtigften Durch= und Fernblide, wie in bas Trauerfpiel ber Dichtung, fo in bas bes wirflichen Lebens. Gilt fur alle Lebensgebiete jenes in ben Fauftbuchern fo betonte Bort: "Geib Gott unterthanig!" fo muß auch ber Abfall bon biefer Unterthänigfeit gur Gorantenlofigfeit auf allen Gebieten gur Darftellung fommen.

Deshalb ift es nicht etwa willfürlich, fonbern burch bie gange Tenbeng ber Tragobie geforbert, bag ber Dichter uns gerabe an bie Statten bes Abfalls und ber Schrantenlofigfeit, wie anberfeits im Gegenfage bagu an bie bes bemutigen Behorfams, ber Schranten und der Beschichtung lütet, mobel es nicht übersein werden kann, doß die Geotspielse Faultbichtung — bewußt oder unbetwußt — thatlächlich ebenjo antitutherlich gerägt ist wie die Jaufläge, auf der sie rutzt; antitutherlich gerägt allerdings nicht nur nach dem Bilde der Reformationszeit, sondern noch weit wehr nach dem Vilde der bereich von der im tit spere dem Bilde des 16. Jahrhunderts noch über deben ein gest mit ihrer den Wische des 16. Jahrhunderts noch über die Kahrlichen Befrankenlösseit, so daß über dem eigentlichen Wutterschoen jener Zeit der Rährboben der solgenden Jahrhunderte dis in unsere Zeit dienen sich lagert. Denn "auch die der Goschichen gest weit voraufelienden Kulturtendenzen sommen zur überrackfenden Zeit weit voraufelienden Kulturtendenzen sommen zur überrackfenden Zeit weit voraufelienden Kulturtendenzen sommen zur überrackfenden Zeit weit voraufelienden Löder.

Bobl war auch Goethe wie jebem echten Dichter bas munus jener poricauenden Erfenntnis eingeboren, aber unvermittelt trat es auch bei ihm nicht berbor. Bie viel und wie viel mehr als bavon in bem Bemußtfein bes Dichters lebt, vermittelt ihm eben gang unbewußt icon bie - Geburt! In unferen Bolfebichtern aber ift ja gerabe eben bies gu bewundern, daß und wie ihres Beichlechts, ihres Stammes, ihres Boltes Eigenart gur perfonlichen Gigenart wirb, alfo baf in ihrer Geele alle Schwingungen ber Bolfefeele erflingen. Und wenn Goethe felbft in ber Bueignung ju feiner Fauftbichtung (B. 28) fagt: "Dein Lieb ertont ber Moleharfe gleich," fo hat bies Bort, wie wir faben, auch in biefer Begiehung volle Bahrheit. Das eben macht ben Sauft gum eigentums lichften Gebicht ber Deutschen, bag es bie Biologie bes germanifden Beiftes, nicht etwa nur bie eines geschichtlich abgegrengten Beitraumes, fonbern ein überrafchend mahres, oft übermaltigenbes Spiegelbilb bes germanifden Beiftes und ber germanifden Boltefeele für alle Reiten bietet. Und murbe biefe Dichtung in ihrer für bie gesamte Bolfegeichichte pom Dichter felbit ungegbnten und ihm felbit unbemuften großen Bedeutung und Tragweite gefchaffen, fo benimmt bies feinem Berte fo wenig etwas, baß es bann vielmehr erft recht ale bas ericeinen muß, mas es ift, als eine Biologie bes beutichen Geiftes ohne gleichen auf Grund ber alten Fauftfage, bie befanntlich bem Dichter felbft burch fein ganges Leben ebenfo in rechter Ferne nachrudte, wie fie unferm Bolte nachrudte und bis in bie fernften Reiten nachruden wirb.

mehr noch sie ihm underwußt vermittelte — wer wollte das ergrinden? Kommen boch gescade bie tiessten Biede in solghe Sagen überhauft zunächst underwüßt und auf einmal; dann aber wird die erste Totalider von außen und von innen her allmäßlich sieller, und indem sie heller wird, stent der Bichter, in necksem der Solffageist pulster, nicht allein seinen Gegminand, somdern an ihm vor allem sein eigenes Selbs ebenso wie das siends Solfes klarer erfennen, also das sied in dere Songenstellt und wie das seines Solfes klarer erfennen, also das sied in dere Songenstellt und

Bie viel ihm bie Fauftfage fur feine Dichtung bewußt und wie viel

die eigene Bersönlichteit wie die Boltspersönlichteit leibhaftig darstellt, wie sich und diese Beobachtung wohl bei teiner Sage so wie bei der Faustfage und der Goetheschen Faustdichtung ausdrängt.

Das aber, mas bie Rauftfage bem Dichter thatfachlich vermittelte, ift por allem ibre antibiblifde, antievangelifde und antilutherifde Bragung, jene Bragung, ohne bie fie felbft gar nicht mehr gebacht werben tann, weil fie ju ihrem Befen gebort, ihr bon Saus aus eigen ift. Es ift, wie icon Goichel (S. 147) fagt, "nicht gu vertennen, bag in Goethes Tragobie bie Grundzuge ber Bolfsfage unverfälicht und unverwischt erhalten und bennoch bie neuesten Ergebniffe ber Beit bamit verwebt worben find. Der Stoff ber alten Sage ift, feiner Mannigfaltigfeit unbeschabet, bis auf bie neuefte Beit erweitert worben. Go icheint auch ber Beift ber alten Bolfslage in feiner uriprunglichen Ginfalt, aber vertfart und verftanbigt, bon neuem geboren und in biefer Biebergeburt gu fich felbft getommen gu fein." Go gottlos, fo antiebangelifch und antilutberifch bie Sage ausfieht, fo febr will fie gerabe, wie icon bas Dotto ber Rauftbucher zeigt, gur Unterthanigfeit unter Gott, gum ebangelifden Glaubensgeborfam und zu ber burch guther ber Belt wieber bargebotenen Lehre bon ber Gerechtigfeit, Die bor Gott gilt und gu ber Freiheit eines Chriftenmenichen unfer Bolf rufen, bas Bolf, bon welchem gang basielbe gilt, mas ber Dichter von Rauft (1856-57) fagt:

Ihm hat bas Schidial einen Beift gegeben, Der ungebanbigt immer bormarte bringt,

jenen hochtragenben Beift, ber Ablersflügel an fich nimmt, um himmel und Erbe ju fpefulieren. Dies Bormartebringen - es ift feine ftarte wie feine fdmache Seite. In ber Unterthanigfeit unter Gott, im Glaubensgehoriam wirft biefer Beift wie in Luther volleerhaltenb, im vermeffenen ichrantenlofen Sinausfturmen über bie Schrante, alfo im Ungehorfam gegen bas Bort Gottes, in ber Autonomie bagegen bolfegerftorend, benn Ungeborfam, fagt bie beilige Schrift und prebigt uns ebenfo bie Fauftbichtung, ift Baubereifunbe; fie führt gur Schranten: lofigfeit und awar au ber Schrantenlofigfeit ber Ertenntnis in ber Magic. wie zu ber bes Genuffes auf einer auchtlofen Beltfart ber Mugenluft, Fleischesluft und Soffart und treibt fomit in bie Banben bes Teufels. Das ift ber Grundgebante wie ber Bollejage, fo auch ber Goetheichen Tragobie und gwar in Abereinstimmung mit ber Birtlichfeit bes Lebens im Trauerfpiel bes von feinem Urquell abgefallenen mobernen beutichen Beiftes, ber nach ber Schrantenlofigfeit ber Ertenntnis, bon allem Biffen überfattigt, bie juchtlofe Beltfart bes Genuffes antrat.

(Shluß folgt.)

## Bur feimat fagens.

## Bon Rarl Behrmann in Rreusnoch.

Ru bem Auffate: "Rleine Frrungen in ber Litteratur gum Ribelungenliebe, bis ju ihren Quellen verfolgt" von S. Ramp mochte ich bier eine Bemertung machen. In bem 2. Abschnitt: Rirchberg ober Rircheim? wird bie Beimat bes Belben Bagen nach Rircheim, welches bem alten "Thronie" entipreche, verlegt. Die Beimat Sagens foll nach jenem Auffat bas Elfaß fein. Bie man überhaupt bagu tommt, bas Elfaß ale Beimat angufeben, ift nicht ju erfeben; Lachmann icheint ber erfte ju fein, welcher biefe Behauptung aufgestellt bat, inbem er fagte: "Unfere Dichter verftanben Tronig ober Rirchberg im elfaffifchen Rorb:

gau." Aber wie tommt benn Ladmann gu feiner Bermutung?

3d möchte bier nur fur biejenigen, welche in biefen Forschungen bewanderter find ale ich, eine Anficht mitteilen, Die in weiteren Rreifen noch nicht befannt ju fein icheint. Muf bem Sunerud, biefem unbefannteften Teile ber Rheinproving, ber wegen feiner Schonbeit und Bilbheit mohl verdiente, mehr befucht ju merben, bem aber auch von unieren Sagenforidern burchaus nicht bie Bebeutung und Beachtung geichenft wirb, bie ihm gebuhrt, ba liegt ein Dorfchen Eroneden. Wie es in bem Sochwald: und Sunerudenführer, ber eben erft ericienen ift (Rreugnach, Boigtlanber 1892), beißt, verlegt bie bortige Bolfejage ben Gip bes grimmen Sagen von Tronje nach ber Burg von Troneden, wie une auf bem Sochwalbe (fo beift bie malbigfte und bochfte Erhebung bes fubmeftlichen Sunsruds) überhaupt viele Untlange an bas Ribelungenlied entgegentreten. Bei ben machtigen Ruinen von Sunolt: ftein, die am nörblichen Abhange bes Sochwalbes liegen, foll man fich bes tapferen Sunolis (?), bes Rampfgefahrten Sagens erinnern. Huch liegt in ber Rabe von Troneden ein Dorf "Sagg," welches nach ber Sage auch auf Sagen binmeifen foll. Rorblich von Bermesteil, bas etwas nordwestlich von bem befannten Sunnenring von Obenhaufen liegt, befindet fich noch ein fleiner Bach, ber "Sahnenborn" beißt; er munte aber nach bem Bolfemunbe eigentlich Sageneborn beinen, und bier foll ber Ritter Sagen einen Konig erichlagen baben. Troncden mar fruber wilbgrafliches Befithtum. In ber Rabe befinbet fich eine alte Burgruine, über beren Befdichte mir nichts befannt ift.

Aber auch ber Ort Rirchberg fommt auf bem Sunsrud vor. Lach: mann giebt Rirchberg im elfaffifden Rorbagu an: Ramb glaubt, Lachmann hatte sich im Ramen verschen, es musse Kichheim westlich oder cher noch westwortwestlich von Straßburg gemeint sein. Das mag sein. Beileicht ist es der mehr als Laglach, wenn oben auf dem Hanstild auch der Name "Kichherg" vorsommt. Es liegt nordwestlich von Troneden aus. Das Städtlein ist sehr alt; seine Geschickte führt bis in die Römerseiten unsch

Bas ich hier angesührt habe, mag nur eine Anregung sein für beieringen, welche sich streng wissenschaftlich mit dem Schaupslag des Ribelungentiches beschießt haben. Ich glaube nur, das man das große Gebiet des Hundriches auf dem eine ungeheure Angels von Aniere Annehmer und Burgen, die eine berechte Sproche mit uns reben, die uns himveisen nich allein auf die romantische Zeit des Mittelasters, sondern noch weiter gurud auf die Zeiten der Arnehmer und hogar der Kelten, das dieses große Gebiet mit Unrecht von der Gegen forschern bei unsern deutsche Sangen nicht genägend berichtsglich wird. Auch som konner an betracht, das Gebiet des Hundrichs nicht sein entrent von Worms, dem ortsichen Wittelhuntte des Ribesungenliedes siegt, jedenstalls näher als der essein die kried in der Räche von Straßburze, wie eines Krichkern liecen sollte.

## Uber Goethes "Bueignung".

Bur Ginführung in bie Maffigiftifche Beriobe bes Dichters. Bon Dermann Dentel in Bernigerobe a. S.

<sup>1)</sup> S. Camp. in Fr. Bempelf. 2. Rob. 1792; "Meine Probuttion bielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange."

und herzensgrunde seines Urhebers hervorgewachsen ist und statt einer Widmung hergebrachten Sitis, statt ber konventionellen Anrufung ber Binse') und was dazu gehört, ein hoch bebutsames Dotument der Gefchichte seiner Entwicklung im Rahmen eines selbsständigen Gedichte bildet.

So viel von Ort und Beit der Entstehung unsers Prologes. Um nun aber fur die weitere Besprechung besselben eine sestrenblage ju gewinnen, geben wir zuvor seinen Inhalt in den hauptzugen an.

Der Dichter berlaft, aus leifem Schlaf bom nabenben Morgen ge: wedt, fein Lager und eilt binaus ins Freie, um bes jungen Tages gu genießen. Und wie er an ber frifden Ratur fich erquidenb, ben naben Berg hinanfteigt, erheben fich vom Flug bes Thales ber Rebel, machfen geflügelt empor und umbullen balb ibn felbft und bie Begend mit tiefer Dammerung. Aber bie Sonne tampft gegen bie Erube an, ber Rebel beginnt fich au teilen und au flaren, ein Glang bricht berbor und alles icheint in Flammen gu fteben. Der Dichter fteht geblenbet, enblich wagt er aufzubliden. Da fcwebt mit ben Bolfen bergetragen ein Beib bon überirbifder Schonbeit auf ihn ju und lagt berweilenb feine Blide auf ihm ruben. Db er fie nicht tenne, fragt fie ihn enblich im Tone liebevollften Anteils, fie, ber feine beifefte Gehnfucht von Jugenb auf gehort und fein Berg fich immer fefter angefchloffen babe. Befeeligt fintt er bor ber hebren Ericheinung nieber; wohl hat er fie ertannt, bie Bottliche, bie ibm Rube und fugen Frieben in bie Bruft gegeben, bie beife Blut feiner Leibenschaften gefühlt und bas Befte gefchentt hat, mas bem Menichen zu teil werben tann. Er will fie nicht nennen, fo

<sup>1) 3</sup>m geschichtlichen Epos ber Boltairischen henriade: ber Bahrheit, bie aufgeforbert wird ju gestatten, baß bie ichmudenbe Dichtung (fable) ihr auf bem fuße folae.

Beitidr. f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahrg. 8. Beft.

oft er fie auch nennen bort, fo vieler Mugen er auf fie gerichtet fiebt. bie boch ben Strabl ihres Blides nicht ju ertragen vermogen. Un Freunden reich, fo lange er bei tieffter Reigung ju ihr in bie grre ging, findet er fich nun, ba er fie fennt, vereinsamt und gegwungen fein Glud mit fich felbit ju genießen. Lachelnb verweift bie Gottin bem Rlagenben, bag er, ber taum ju mannlicher Gelbftbeftimmung berangereift, taum auf ber Schwelle ber Erfenntnis angelangt fei, fich ftolg und felbitgenügiam por ber Belt verichliefe und bes Dannes Bflicht au erfullen verfaume. Go will er fie benn binfort erfullen, will bas ibm verliebene Biund nicht langer vergraben und ben Beg, ben er fo febnfuchtsvoll gefucht, nun auch ben Brubern zeigen. Gin Blid mitleibiger Rachficht begegnet ibm und er magt ber Gottin vertrauensvoll zu naben. Da redt fie bie Sand aus nach bem Rebel umber; er laft fich greifen und gieben; Simmel und Erbe erhellen fich und fie balt ben reinften Schleier in ber Sand und reicht bem Begludten, mas fie ihm lange beftimmt hat. Mus ber Sand ber Bahrheit empfangt er ben Schleier ber Dichtung, ber aus Morgenbuft und Connenlicht gewebt bie Bauberfraft befist, bak er emporgeworfen bie Gluten bes Mittags fühlt, bas Duntel ber Racht erhellt, bie hochgebenben Bogen ber Leibenicaft befanftigt und aus ben Tiefen banger Erbgefühle in bes Athers Soben emporbebt. Und fo ichlieft ber Dichter mit ber berglichen Ginlabung an feine Freunde in Leib und Luft hinfort mit ibm ben Lebensmeg gu manbeln und fich bes Segens ber ibm verliebenen Dichtergabe ju erfreuen, baf im Liebe veremigt ibre Freundicaft auch ben tommenben Geichlechtern noch ein Gegenstand erhebenben Bebenfens und Genuffes fei.

<sup>1)</sup> Auch 29. Kaulbach hat in bem ber Zueignung gewidmeten ersten Bilde seiner befannten Jauftrationen Gerthischer Dichtungen das gklitiche Weite als Kusse der Dichtunft ausgesche. Darauf beuten die Fügel und der Kranz im Haar (mit benen auf einem Deckengemalde der Camera della Segneture bes

die Göttin der Bahrheit, aus deren Sand der treue Jünger die magische Gade der Dichtunft empfangt. Aur auf sie pagit die angesüpte Charatterisit und zum übersuß pricht es die Himmlische selbst aus, deren Wahrhalisseit wir in Frage zu ftellen nicht berechtigt sind.

Mus welchen Gründen aber hat Goethe der Bahrheit gerade die Kolle gugeteilt, ibn mit der neuen bichterischen Wisspan zu betrauen? Die Beantwortung dieser Erage führt uns fieser in die Geschächte seines Bildungsganges. Die Entwicklung des Jünglings zum Manne wird der nächse Geanstand unterer Darfletung sein.

Es mar eine Beriobe gemaltiger Gabrung, in welche bie Rugenb bes Dichtere fiel. Inmitten einer verfünftelten, naturentfrembeten, in tonventionellen Formen erftarrten, unter bem Bann ber Aberlieferung ftebenben Belt ließ fich ber laute und begeifterte Ruf nach Freiheit pernehmen, und einer ber genialften Bortfubrer biefer geiftigen Revolution. bie unter bem Ramen bes Sturmes und Dranges befannt ift, mar ber junge Goethe. Es galt, ber angeborenen, aus ben Urtiefen ber Berfonlichfeit quellenben Rraft nach ber politifden, gefellicaftlichen und miffenicaftliden Seite bin wieber Geltung ju bericaffen; bas naturliche in That: und Mitgefühl beglaubigte Recht bem biftorifden, burd Bertommen und Gelehrfamfeit perbuntelten entgegenguftellen: Die unperaukerlichen Unipruche bes Bergens ber berglofen Tprannei ber Beltfitte und Gefellicaft; bas Bewuftfein eigenfter, auf fich allein gestellter Rraft ber Berr: ichaft erbarmungelofer überirbifder Gemalten; ben lebenbigen, in bas Innerfte bes Uniperfum einbringenben Biffenetrieb ber beidrantten, felbite aufriebenen Bebanterie ber gunftigen und Stuben : Gelehrfamteit. Diefe Beftrebungen baben im Got und Berther, im Prometheus und Rauft ergreifenben Musbrud gefunden und Goethe bat in ihnen bie unbestimmten Triebe, ben bunteln Drang, bas gefteigerte Gefühlsleben und bie bochfliegenbe Bhantafie, bie überall an bie gegebenen Buftanbe anftiegen, um fo mirfungsvoller barguftellen gemußt, je mehr er barin bon eigenften Lebenderfahrungen niebergelegt und bon feinem Bergblute hatte tropfen laffen. Run tonnten allerbinge bie unpollenbeten letten beiben ber ge-

nannten Dichtungen, da sie underöffentlicht waren, nach außen hin noch feine weiter greifende Birtung üben, aber schon ber Gob und Bertiser, von einigen fleineren Produtsionen absessein, gennigten, um bei altem, noss ein warmes herz und einen hellern Blid besah, woran bei der Jugend einen Shurm der Begeisterung hervorgaurssen und den genialen Jüngling in dem Borbergrund ber Generation bes jungen Deutsschonds zu stellen.

Und im Sturm gewann er die Freundschaft des jungen Herzogs om Weimar, der ihn in Frankfurt aufgefucht hatte, albadd zu sich einlub und in dem Weimarischen Staatsdienst berief. Denn hatte der gemeine Sprachgebrauch dieser nur dem Höcker Genie zugestanden, so verlangte man jest dom Arzi, dom Kobbern, dom Staatsmann und allen, die sich siedereisig oder prachisch hervogstuhun dachten, diese Eigenschaft, und wer beich sie in ibbern werde als Genebe

Sier nun, auf bem neuen Boben feiner Birtfamteit, bollgog fich allmablich eine ftille tiefe Banblung in bem innerften geiftigen und fitt= lichen Befen bes Dichters. Denn noch mar in ihm bes Leibenichafts lichen, ber Bermorrenbeit und bes jugenblichen Ungeftums genug; noch batte ibn bie Reit nicht sum Manne geschmiebet und es beburfte noch manden Sammerichlages, um feine Ratur von ben vielen Schladen ju befreien, und fein Berg gebiegen ju machen. Und fo finben wir ben angebenben Staatsmann noch im Mittelpunfte und an ber Spine eines genialifch übermutigen Treibens, bas ber Mitwelt um fo befremblicher ericbien, in je fteiferen und gobfigeren Formen fich bas bamglige Leben überhaupt und bas Sofleben insbesonbere bewegte, und bas bie geschäftige Sage auszuschmuden und ins Ungeheuerliche ju übertreiben befliffen mar. Immerbin aber verlor fich Goethe in biefem ergentrifden Treiben nicht und entfagte ibm balb vollig. Dit ber gangen Energie und Singabe. beren er fabig mar, widmete er fich ben Forberungen feiner neuen berantwortlichen Lebensftellung. Freilich eine große Aufgabe mar es fur ben geiftvollen Boeten, ber mit feinen fubnen Dichtungen fo machtig an ben Schranten ber Birflichfeit geruttelt hatte, auf immer hoberen Stufen ber Staatsvermaltung eine pofitib icaffenbe Birffamteit zu entfalten. ein nicht geringes Bagnis, bem nur eine im innerften Rern gefunbe unb wahrhaft geniale, b. b. burch Sanbeln und Thun Gefet und Regel gebenbe Ratur gemachien mar. Und Goethe bestand basielbe: er mar einer ber pflichttreuften und erafteften Arbeiter und, wenn er bie Beicafte nicht mit ber beichrantten Beisheit bes Rangliften und in bem geläufigen burcaufratifden Stil, fonbern mit menichlich freiem Blid behanbelte, fo bielt er fich anberfeits frei bon poetifchen Licensen und romantifchen Anwanblungen. Seine bochft nuchterne Unficht mar es, baß felbft bie iconen Runfte und Biffenicaften, bie fonft fur bie größten Swede bes

Staates gehalten, beren Unnehmlichfeiten oft pon Surften mit su großer Borliebe genoffen murben, feinen fo iconen und bauerhaften Rrang fnüpften, ale eine mabre, lebenbige, auf bie erften Beburfniffe, auf bas Rotwenbige und Rubliche gerichtete Birffamfeit. In biefem Ginne mar er in ben freilich einfachen Berhaltniffen bes fleinen Beimarifchen Staatswefens auf ben manniafachften Gebieten fur eine Leibbantorbnung. Ronfurs : Ronftitution, fur Regelung bes Teuerloidmefens u. a. thatig, in biefem Sinne leitete er bie Abteilungen, mit beren Brafibium er betraut mar, bie Rrieges, Beramerte: und Begebautommiffion, Dan pergleiche nur einmal unfern überall energifch eingreifenben, bie Bege unermublich felbit bereitenben und befichtigenben Dichter mit jenem gum Minifter bes Innern befignierten frangofifden Boeten, Chatequbrianb, ber bie materiellen Intereffen als Fiftion verfcrieen und fich ju ber erftaunlichen Auferung verftiegen batte, ber Sanbel beburfe feiner guten Seerftragen; bem reichften Sanbel ber Belt, bem Sanbel Inbiene unb Berfiens, genugten Saumtiere und taum fichtbare Bfabe uber Gebirge und ben Sand ber Bufte: bort flarer, praftifch tuchtiger Sinn, bier nebelbaite, romantifche Bhantafterei. Allerbinge geichab es mobl auch einmal. bag, wenn unfer Dichter bachte, er fibe auf feinem Rlepper (es war ein Bagganger, ben er ritt, bie Boefie benannt) und reite feine pflichtmäßige Station, Die Dabre unter ihm auf einmal eine berrliche Geftalt, un: beswingliche Luft und Alugel friegte und mit ibm burchaing. Aber ber Begafus mußte fich boch immer gar balb ber gugelnben Sand wieber ichmiegen und feinen Flug aus ben luftigen Regionen auf ben Staub ber Lanb: ftrafe bernieberlenten. Denn mit bewunderungemurbiger Gelbftverleug: nung martete ber gemiffenhafte Geichaftsmann feines Dienftes und orbnete ibm alles unter; nur erlaubte er fich nach bem Beifpiel bes großen Ronigs, ber taglich einige Stunden auf Die Flote verwandte, auch einmal eine Abung in bem Talente, bas ihm eigentumlich mar. Er mar eben nach Gerbere Urteil alles, mas er mar, gang und tonnte wie Cafar vieles augleich fein. Run bat er allerbings bon berichiebenen Seiten bon litterarifden Freunden, wie Merd, und bon fpatern Litterarhiftorifern, wie Gervinus, Tabel erfahren, bag er burch feinen Gintritt in bas praftifche Leben feinem eigenften Berufe entfrembet und abtrunnig geworben fei. Bewiß, er wußte es felbft, bag er eigentlich ju ben Biffenicaften und Runften, jum Schriftfteller geboren fei, aber er mußte gugleich, bag im wirfenben Leben, wie es im Taffo beißt: "ber Denfc gewinnt, was ber Boet verliert." Und biefer Gewinn fiel ihm in vollem Dage gu, er reifte in ber politifchen Schule gum Danne beran, Belterfahrung, Bestimmtheit im Beben und Sanbeln, Gelbftertenntnis und beherrichung, fittliche Dagbeidranfung maren ber menichliche Ertrag, ber auch bem Dichter ichließlich wieber jum Geminne marb. Es ift in bobem Grabe angiebend gu lefen, wie Goethe in feinem Tagebuch nicht mube wird fich ju prufen und unerbittlich mit fich au Gerichte gebt. "Stiller Rudblid aufs Leben," fdreibt er barin am 7. Muguft 1779, "auf Die Bermorrenheit, Betriebigmteit, Bigbegierbe ber Jugend, wie fie überall herumschweift, um etwas Befriedigenbes ju finden. Bie ich befonders in Geheimniffen, bunteln imaginativen Berhaltniffen eine Bolluft gefunden babe. - Bie bes Thuns und gwedmakigen Dentens und Dichtens fo menig, wie in geitverberbenber Empfindung und Schattenleibenicaft gar viele Tage berthan, wie wenig mir babon gu Ruben tommen. - Gott helfe weiter. - Doge bie 3bee bes Reinen, bie fich bis auf ben Biffen erftredt, ben ich in ben Dund nehme, immer lichter in mir werben." Gin abichliegenbes Bort enblich über ben fegensreichen Ginfluß ber politifden Birtfamteit auf fein Inneres fpricht er in einem Briefe bom 11. Auguft 1781 an feine Mutter aus: "Derd und mehrere, fchreibt er, feben bas nur, was ich aufopfere und nicht, was ich gewinne, und fie tonnen nicht begreifen, baß ich taglich reicher werbe, inbem ich täglich bingebe. Bei ber lebhaften Ginbilbung und Abnbung menichlicher Dinge mare ich (im engen und langfam bewegten burger: lichen Rreife Frantfurts) boch immer unbefannt mit ber Belt und in einer ewigen Rindbeit geblieben, welche meift burch Gigenbuntel und alle verwandten Fehler fich und anbern unerträglich wirb. Bie viel gludlicher war es, mich in ein Berhaltnis gefest ju feben, bem ich von teiner Beife gewachsen war; wo ich burch manche Fehler bes Unbegriffs und ber Abereilung mich und andere tennen au lernen Belegenbeit genug batte: wo ich, mir felbft und bem Schidfal überlaffen, burch fo viele Brufungen ging, - beren ich ju meiner Musbilbung außerft beburftig mar" u. f. m.

auszuweiten und in ihrer Atmofphare bon neuem gleichfam aufzuguellen; ber er alles anvertraute, mas ibn bewegte, feine amtlichen Sorgen, feine wiffenschaftlichen auf Ratur und Philosophie bezüglichen Stubien, feine Dichtungen und bichterifden Entwurfe. Und immer fand er bei ihr eine entgegentommenbe, verftanbnisvolle Teilnahme. Bobltbatig aber und beilfam geigt fich ber Ginfluß biefer Frau in befonberem Grabe auf bie Bemuteverfaffung ihres Freundes, auf bie Befanftigung ber bochgebenben Bogen feines Bergens. Und immer von neuem brangte es ihn ihr gu fagen, mas er in bem erften ber an fie gerichteten Bebichte in ben Stropben ausgebrudt bat:

Rannteft feben Rug in meinem Wefen. Spahteft, wie bie reinfte Rerve flingt, Ronnteft mich mit Ginem Blide lefen, Den fo ichwer ein menichlich Mug' burchbringt. Tropfteft Dagigung bem beißen Blute, Richteteft ben wilben, irren Lauf. Und in beinen Engelsarmen rubte Die gerftorte Bruft fich wieber auf, Sielteft gauberleicht ibn angebunden Und bergautelteft ihm manchen Tag. Belde Geligfeit glich ienen Bonneftunden, Da er bantbar bir gu Sugen lag, Ruhlt' fein Berg an beinem Bergen ichwellen, Rublte fich in beinem Muge gut.

Es war biefer Ceelenbund wie ein Burgatorium feiner Leiben= ichaften und von abnlicher Birtung auf ibn, wie einft bie Liebe gu Beatrice auf Dantes Gemut verebelnb gewirft und ein neues Leben in ihm erwedt hatte. Und fo gefchieht es benn, bag in ben bamale ent: ftanbenen und entftebenben Dichtungen bie Ruge ber geliebten Frau fo oft unter burchfichtigem Alor bem Runbigen entgegenschimmern, in ber 3pbis

Alle feine Ginnen fich erhellen Und beruhigen fein braufend Blut!

genie, ber reinften, ebelften Beiblichfeit, bie ben wilben Sturm braufenber Leibenicaft burd ihre beilige Rube und Dilbe beidmort, in Leonore von Efte, ber Taffo bes Dichtere eigenfte Befühle ausspricht, wenn er fagt: Bie ben Begauberten bon Raufch und Bahn

Der Gottheit Rabe leicht und willig beilt, So mar auch ich bon aller Bhantafie, Bon jeber Gucht, bon jebem falichen Eriebe Dit einem Blid in beinen Blid geheilt.

Und wieberum bie befannten Ruge ber Freundin find es, bie aus ben Borten fprechen, melde ber Dichter in unferm Brolog an bie Gottin ber Babrbeit richtet:

Du gabst mir Ruh, wenn burch die jungen Glieber Die Leibenschaft sich raftlos burchgewählt, Du haft mir wie mit himmlischem Gesieber Am beisen Taa die Stirne fantt aeklikt.

"Du wirft Dir aus bem Gebichte nehmen, was fur Dich ift", schreibt er an fie. Es war mir gar angenehm Dir auf Diese Beise gu

fagen, wie lieb ich Dich habe."

Unter folden Einwirfungen alfo gewann Goethe immer mehr an Rube, Befonnenbeit und innerm Salt: er reifte gum Manne. Rugleich aber und im normalften Rufammenhang vollzog fich in ibm mit bem fittlichen ein geiftiger Rlarungeproges, eine bebeutfame Umwandlung feiner Unichauungen von ber finnlichen und überfinnlichen Belt, von Runft und Biffenicaft. Run erfuhr bie Brometheusobe mit bem tropigen Rraft: und Gelbitgefühl eines Titanentums, bas ber Gotter nicht achtet, eine Art von "Balinobie" in bem Symnus, ber findliche Berehrung himmlifden Dachten barbringt, mit benen ber Denich fic nicht meffen foll, und in Demut bie "Grengen" anertennt, bie "ber Menichheit" gezogen find. Und nun findet im Dichter auch bie Berrichaft jenes bunteln Sauftifden Biffenbranges ihren Abichluß, ber im Drama ju bem Bergweiflungsatte führt, Die Bahrheit burch Befchworung bes Erbgeiftes zu erfturmen und mit Suffe ber Magie in ben Mittelbuntt alles Lebens einzubringen. Bei einer beftigen, burch feine Lebre Bu befdwichtigenben Lernbegier gefteht er in Dichtung und Bahrheit (B. 10) in jugenblichem Duntel und Duntel umber und nach unbeutlichen Ameden taftend in Die Arre gegangen zu fein (vergl. G. Eder: mann I, 29, Rebr. 1824), und im Borfviel bes Rauft B. 185 fig.:

> Da ich noch felbft im Berben war, — Da Rebel mir die Welt verfpullen —, 3ch hatte nichts und boch genug, Den Drana nach Babrbeit und bie Luft am Trug.

Diefer Luft galt es nun zu entjagen. "Der Jertum schweichelt uns, wir seine auf die ein ober andere Weise unbegrenzt, die Wahrheit sorbert, daß wir uns für beschäuft ersennen sollen" (Spr. in V. Rr. 269 v. Loop); sie läßt sich nicht im Jug erraffen, sonbern weist auf den schrittweisen, keitene Gang unermulblicher Borichung als den einzigen, der zum Ziese süber wire. "Wille du in Unendliche schrittweisen, keiten "West, unt im Endlichen nach allen Seiten" (Gott, Gen. u. W. R. 4677), diese Ersenntinis ward jest im Gotsse lebendig, der dumfte, mylische Abnungsbrang wich einem Aren unentwogten Wissensbetreben, das er alsbald auf dem andere unentwogten Wissensbetreben, das er alsbald auf dem and bem naturwissenschließen Erselse ihr den fachtlichken Erselse bei auf dem und bem naturwissenschlichen Erselse des

lohnt fab: bas Fruhjahr 1784 brachte ihm bie folgenschwere Entbedung

bes Rwifdentnochens beim Menichen.

Lance or Greek

In erfter und letter Linie aber mar er boch Dichter, und es brangt fich und enblich bie Frage auf, wie fich bie Erneuerung feines aangen Befens in feinen bichterijchen Anschauungen und Schöpfungen offenbart bat. Der Jugenbftil Goethes ift entsprechend bem Raturgeift, bon bem bie Reit und er felbft erfullt mar, ber eines genialen Raturalismus. auf bas Besonbere und Inbivibuelle gerichtet, martig und frifc, bom Erbgeruch bes Dialettes angehaucht, voll naiver Rudfichtelofigfeit und pollstumlicher Derbbeit, pon einer faft elementaren Rraft und Unmittels barteit und in Dichtungen wie Berther von einer Glut, Die amifchen bem Dichterifchen und Birflichen feine Unterscheibung gulagt (D. u. 28. B. 13). Ift es nun aber bie Aufgabe ber Boefie eine Flamme gu entgunben, beren Glut und Gefahr ber Sturm gu bermehren brobt (Almengu B. 109), bas freffenbe Reuer ber Leibenichaft, eine buntle Gefühlsphantaftit, ben felbftaualerifc brutenben Beltichmera au nabren und bie Diffonangen bon Bergensirrung und Beltverwirrung ungufgeloft ertonen ju laffen, ober foll fie uns ale ein weltliches Evangelium burch innere Beiterfeit bon ben Laften befreien, Die auf uns bruden, wie ein Luftballon uns mit bem Ballaft, ber uns anbanat, in bobere Regionen erheben, bag bie verwirrten Brrgange in Bogelperfveftive por uns entwidelt baliegen (D. u. BB. B. 13)? 3m gweiten Buch ber Lebrjahre, beffen Entftehung ber Epoche angebort, bie uns beschäftigt, legt 23. Deifter fein poetifches Glaubenebefenntnis ab; es ift im mefentlichen bas neue unfere Dichtere felbft und berührt fich mit bem, mas in ben letten Stropben ber Rueignung bon ben Birtungen ber Boefie gefagt ift, "Gleichiam wie einen Gott bat bas Schidfal ben Dichter über alles binmeggefest (mas bie Menichen beunrubigt). Er fiebt bas Bemirre ber Leibenichaften, Familien und Reiche fich smedlos bewegen, er ficht bie unaufloslichen Ratfel ber Digverftanbniffe, benen oft nur ein einfilbiges Bort gur Entwidelung fehlt, unfaglich verberbliche Bermirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jebes Menichenicidials mit. Benn ber Beltmenich in einer abgebrenben Melancholie über großen Berluft feine Tage babinfchleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schidfal entgegengeht, fo fcbreitet bie empfängliche, leicht bewegliche Seele bes Dichters wie bie manbeinbe Sonne von Tag au Tag fort und mit leifen übergangen ftimmt feine Sarfe au Freub und Leib. Gingeboren auf bem Grunde feines Bergens machft bie icone Blume ber Beisheit berbor, und wenn bie anberen machenb traumen und bon ungeheueren Borftellungen aus allen ihren Ginnen geangftigt werben, fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Bachenber und bas Geltenfte, mas geschiebt, ift ibm sugleich Bergangenheit und Rutunft, Und fo ift ber Dichter gugleich Lehrer, Bahrfager, Freund ber Gotter

"Ach, ba ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich Dich fenne, bin ich faft gang allein,"

beißt es in unferm Gebichte. Fahrt er bann fort:

"Ich muß mein Glad nur mit mir felbft genießen, Dein holbes Licht berbeden und berichließen,"

so zielt er ohne Zweifel zumächt auf die jungten glüdlichen Erfolge feint unermidbeten wissenschaftlichen Bestrebungen nicht nur auf bem oher logischen, sombern auch auf dem mineralogischen und orzivologischen Bebiet, die er disher für sich behalten und als Geckeinnis bewahrt hatte für befatten und als Geckeinnis bewahrt hatte für b. die 2, Juni, an Merd 6. August 1784. Mer wie im Prometheus Minerva ihren Liebling, den trohjeen, sich selbst genügenden Tianen machtt, sich mit den Göttern zu vertragen, heißt in unferm Gediet die Gebitt der Wickstin der Wochstein der Auflage, den gestellt der Bedieten und beiter den Bedieten gestellt der Bedieten der Bedieten und bei der der Bediete der Bedietin der Wächefeit der Böcker, der sich Wermensch genus

alaubte, um fich bon ber Belt abgufonbern, mit ibr in Frieben leben und jum Manne gereift auch bie Bflicht bes Mannes erfüllen. Dit pertrauensvoller Singabe verfpricht er, fein Bfund nicht langer vergraben und fein Talent in ben Dienft ber Mitmelt ftellen gu mollen und empfanat barauf aus ber Sand ber Gottin bas ibm lang beftimmte Beident bes Schleiers ber Dichtung mit feiner befanftigenben und erhellenben Rauberfraft, - bas lang' bestimmte; benn bor Sahren icon batte er bie Boefie in biefem Sinne auszuuben begonnen, altere Dichtungen (Egmont) fortgefest, neue (wie Sphigenie) gefchaffen ober (wie Taffo und 23. Meifter) in Angriff genommen, bie famtlich noch ber Musgestaltung und Bollenbung barrten; - aus ber Sanb ber Bahrheit, inbem er ben Mufgang ber neuen ibealen Dichtungsweife als ben Musfluß ber geläuterten Lebens: und Beltanichauung und ber bobern im Lichte ber Bahrheit geflarten fittlichen und funftlerifden Bilbung, bie er gewonnen bat, bezeichnen und verfundigen will. Unfer Gebicht ift bie Inauguration ber neuen bichterifden Epoche Goethes, feiner poetifchen Biebergeburt.

Bewunderungewurdig ift bie Runft, mit ber Goethe bie Ibee bes Bebichtes in einem finnlich und feelisch belebten, an bie atmofpharifden Ericheinungen eines Sommermorgens gefnupften Borganges ju verforpern gemufit bat. Bon ber Sonne, fagt er einmal (an Fr. Defer 13, Februar 1769) quillt bas Licht und bas Licht ift bie Babrbeit. Er bemabrt bie icopferifche Rraft, bie er bem Dichter im 2B. Meifters Lebrjahren II, 2 vinbigiert, Botter ju bilben, uns ju ihnen ju erheben, fie ju uns berniebergubringen, fomeit bies bem mobernen Dichter pergonnt ift. Und, wenn bas Duntel ber Racht höllische Geifter und Gefbenfter ausgebiert, ericeinen bem licht: truntenen Muge bes Dichters im Glange ber ben Rebel burchbringenben Sonne eine Lichtgottin, bas himmlifche Bilb ber Bahrheit, beren Befen nicht wie bas feiner Gottin "Bhantafie" in einer Reihenfolge finnreich personifigierenber Buge, fonbern ungleich poetifcher burch bie Birfung, bie fie auf ihren Junger ausubt, und burch ben bewegten Befühlsaustaufch beiber charafterifiert wirb. Und wieberum find es bie Bhanomene ber Frube, bie auf bas gludlichfte verwenbet werben, um bie Raubers traft ber Boefie ju verfinnlichen: Morgenbuft und Sonnentlarbeit bilben ben irbifden Rettel und himmlifden Ginidlag im Gewebe bes magifden Schleiers ber Dichtung.

Benunderungswärdig nie der poeitigie Gehalt unsers Prologes ift endlich auch die Form, in der er seinen fünstlerischen Ausberal gefunden hat. hatte Goethe sir das resigiös Epos des enigen Juden ein Dezennium früher die ungebundene und lose, der Dehistschen Accentrages invotende Arsent der Anna-Sachischen Antitectiem in Musskich eenwinnel und in einzelnem Fragmenten bereits berwendet, so griff er jest sier verligiöse Groode der "Geheimnisse" und die ursprünglich als Eröffnung der leiben gedochte Zueignung zu einer tansszenderen obligaten metrischen Form, dem "Symbol sener Garmonie" (Jarnde), welche die neue Phole siener Entwickleitung derarteristert. Es waren das die von Welcheit wie Detrom mit großer Freiheit, hier nach den strengeren Vormen behandelten Ottave rime,") "jene tansvoul gegliederte Sorm, in welcher die Dickung der interinschen Kenaissane der Muster in der interinsche Renaissane der Muster in der Angeliederte Großen, der der Greiche der and ist zu derschaften gestellte Verweite der Auffriche Vorweite der Muster der Angelieder Vorweite der Ausgischen der Vorweite der knaftsom der Verweite der Kunftsom von vollendeter Schönheit der Rhythmen und Reime aufgestellt.

# Ubereinstimmungen gwifden Mittelhochdentich und Frangofifd.

Bon Beinrid Stidelberger in Burgborf (Comeig).

Da ich alliabrlich Gelegenheit babe, mit Schulern beutider und frangofifcher Bunge bas Ribelungenlieb und ausgemablte Gebichte Balthers pon ber Bogelmeibe ju lefen fein in ben Gomnafien Deutschlands gewiß felten bortommenber Fall), fo liegt es mir nabe, im Unterricht auf einige bem Mittelhochbeutiden und bem Frangofifden gemeinfame Musbrudeweifen aufmertfam gu machen und fo fur bie Belichen einen Un: fnüpfungspunft gu fuchen. Abrigens machte ich bie Beobachtung, bag bie altere Sprachftufe folden Schulern frangofifder Runge, welche bie Elemente bes Reuhochbeutichen überwunden batten, feine allgu großen Schwierigfeiten barbot, ja, baß manche beffer überfehten als bie beutich: iprechenben. Dies erflart fich g. T. baraus, bag bie melichen goglinge unfere Gomnafiume burch ben Umgang mit ben Rameraben und bem Bublitum sugleich bas Schweiserbeutiche lernen, ja biefes manchmal raicher und beffer als bie Schriftiprache. Bielen Eltern ift es fogar ermunicht, bag ihre Cohne fich ben Dialett aneignen, weil ber munbliche Bertehr mit Deutschschweizern immer leibet, wenn fie hochbeutich fprechen muffen, namentlich in großerer Gefellicaft. Es ift flar, bag bom Schweigerbeutichen aus bie Brude gum Mittelhochbeutiden balb geichlagen ift, weshalb biefes, befonbers binfictlich ber Musfprache, unferen Schulern beutider Runge leichter fallt als s. B. norbbeutiden Gomnafigften. In

<sup>1)</sup> Schon in der ersten Fassung der herberichen Abschrift erscheint die Goetische Stanze bis auf 2 vier- und 6 sechstliftige Verse turckt und regelrecht gebaut, während die Bielandische mit gahl und Wahl der Bersfüße, gahl und Stellung der Reime nach Belieben wechselt.

ähnlicher Lage nun sind diejenigen Welschen, die in der Handhabung ber alemannischen Aundart (con eine gewisse Fertigkeit erlangt haben; immerhin ift es gut, wenn man ihrem Sprachgefuhl durch hinveise auf bas Frangstische zu Sisse downnt.

Die Bergleichung mittelthochbeutider Fügungen mit frangofischen ift nun aber nicht nur fur bie welfchen Boglinge beutschichmeigerifder, insbesonbere bernifder Ohmnafien, sonbern auch fur unfere beutichsprechenben Schuler von Bichtigfeit, weil ber Schweiger, besonbere in ameifprachigen Rantonen, Die ameite Lanbesfprache notwendig tennen muß. Bergleich: ungen aber, wenn fie nicht ju weit bergebolt find, befestigen ben Schuler in beiben Sprachen zugleich. Fur Deutschland und Ofterreich fiebt amar ber frangofifche Unterricht nicht fo im Borbergrund: aber bom allgemein menichlichen wie bom politischen Standpuntte ift er boch feinesmeas au untericaben. Die Frage ift auch fur bie Sprachbilbung überhaubt bon Bebeutung; benn wenn ber Jungling an feiner Mutterfprace einen ents ibrechenben Musbrud ber Frembiprache beobachten tann, fo mirb ibm biefer erft recht flar; er fernt vericiebene Borftellungsmeifen besfelben Bebantens tennen und baburch manches Borurteil ablegen. Aberburbung tann man bas nicht nennen; im Begenteil, es ift eine Erleichterung, wenn Reues burch Befanntes erlautert wirb, mobei man bie Schuler aur Erregung bes Intereffes felbit Beifpiele tann fuchen laffen; wie gern thun fie bas, wenn fie es irgend im ftanbe finb!

Ganz ausgeschloffen habe ich bon meiner Untersuchung Worter und Wennigen, wie sie bis höfische Dichtung bes 12 ... und 13. Sabzimberts aus bem Allfrangblifchen entlichtet; mein Allefen ift nur auf ech beutige Ausbrude gerichtet, bie zufällig ober infolge Stammberwandtschaft auf berselben Anschaumgsweise berufen wie die entsprechenben ber neufranzbischen Burdae.

Da ich mich in der Schule meift auf das Ribelungentieb und Balther beschräte, jo seien meine Belege aus die gen geschöft; manche verbante ich dem mittischosdeutischen Wortende und Wenede-Willier-garnde. Die Bitate find, wo ich nichts anderes angebe, den Lachmannschen Ausbachen entwommen.

Ich beginne mit den Titeln man herre und min vrouwe. Ersters hat sich im holländischen myncheer erhalten, das im Deutschen als sicherzbatte Bezichnung eines vornehmen Holländers dient und, wie das fram solisiker monsieur, mit Artikel oder Pronomen verschen konnt "ein reicher Bunghere", "os jeuem monsieur"), das Bossessynvonomen wird also nicht mehr als solches gefühlt. In der mhd. Anrede heißt es immer herre min (i. mhh. Bab. 1, 665b), in der 3. Person daggen wird es, wie im Frangischen das bloße monsieur, als Umschreibung sit die in Brangischen das bloße monsieur, als Umschreibung sit die

2. Berson gebraucht, ähnlich wie auch in der nich. Höflichteitshwaie: "Ih es dem Herrn gefälligs" oder gar bedientenmäßig mit der Webrschler. Im Mibelungenlied 812,8 sagt Apli: "Belieben der Herr einzutreten." Im Mibelungenlied 812,8 sagt Ortwin zu Gunther betressend Seitgfried:

erloubet mirz mîn herre, ich tuon im allez leit,

was frangofisch beißen mußte: "si monsieur permet" etc.

Min vrouwe (abgefürzt min vrou) entsprich vollfandig dem freu, maddam, (powoß in der Aurede als in der S. Persion. Denn erstes kann weber gum einen noch zum andern ein Artistel ober ein Pronomen treten, und zweitens bedeutet vrouwe herrin wie dame (donna, domina). Es duffte auf an die Übereissfinimung won, "unstere lieben Frauen" mit "Notre-Dame einnereissfinimung won "unstere lieben Frauen" mit "Notre-Dame des Eremites Paria Gnischein), wos in Vereissbam mit wer Litteraurgestichte von Busch werderen, worden des Eremites Paria Gnischein), wos in Vereissbam mit wer Litteraurgestichte von Bulommenhang wößen Frauens und Raziendienst erfautert. Mein Schüler pflege ich auch auf das nach gelegene Frauerunnen mit siner Linde zur Erinnerung an die Gugerfäsche von 1375 sinzweiser. Doch zurück zu der Verläusstellung der Verl

Vil michel iwer genâde, mîn vrou Prünhilt, wogegen Lachmann 399,1 nur:

Vil michel genade, frou Prünbilt.

Bei ber Stelle Rib. 800:

Dô sprach der künic Gunther, mir ist harte leit, mir hât mîn vrowe Prünhilt ein mære hie geseit

ift vor bem Migverstandnis zu warnen, als ob man vrowe 'meine Frau', 
'meine Gemahlin' bebeute, wie jeder Ansanger hier übersetst (vergl. undb. 28b. III, 423b). Dem Schüler kann an den Worten Rib. 848,1:

'Daz tuon ich', sprach do Hagene, 'vil liebiu vrowe mîn' (b.i. Brünhild) erläutert werben, baß es sich in beiben Fällen um einen Titel handelt.

An min herre und min vrouwe schieft fich ungzwungen die hernelheite Bedeutung von monsieur und madame, erfteres die Türk für ben ältesten Bruder des Königs von Frankreich. In "Maria Smark braucht Schiller des Wort für Franz, den Herzog von Anjau, der mit die Jand der Königin Elischen anfährt. In J. jagt kent un Zavissen.

Monfieur begnügt sich, in verschlossener Ravelle seinen Gottesbienft zu halten,

und Graf Bellievre bittet II, 2:

Bergönne, daß wir unfern Urlaub nehmen Und Monsieur, unfern töniglichen herrn, Mit ber ersehnten Freudenpost beglüden.

"Wadame", wie in Frantreich die Prinzessinnen des Königshauses gewannt werden, heißt in der "Jungfrau von Orseans" II,2 die Königin-Mutter Jabeau, die Talbot anredet:

Geht, geht mit Gott, Dabame!

In ber 3. Person sagt Burgund von ihr:

Dabame fprach ein verftanbig Bort.

schoener troum enwart nie mê.

Rib. 1168,2:

dô pflac niuwan jâmers diu vrouwe vil gemeit.

Bor gewissen mis und frz. Beitwörtern genügt nun aber ftatt nich das bloße ne; bagu gesoren in beiben Sprachen fonnen und miffen. Wie ber Frangose sagen kann: "jo ne sais", so heißt es z.B. Nib. 444.1:

Dô sprach der grimme Hagene 'jan weiz ich waz ir kleit.'

Dem blogen ne nach ben frz. Berben bes Fürchtens und Berhinderns tönnte man im Mhb. die Einschränkungs- und Bedingungssäße mit ne und dem Konjunktiv an die Seite stellen, z. B. Rib. (Zarnde) 146,4:

man enpflege baz der jügere, ine wil niht jagtgeselle sîn, wo die Hahlschift A (Lachmann 906) das en, bezw. ne des Reben: und des Hauptjahes unterdrüdt:

man pflege baz der jegere, ich wil niht jeitgeselle sîn.

Die Berneinung führt uns auf ben oft bavon abhängigen Genitiv. Nicht in ber Bebeutung nichts regiert biefen Fall, 3. B. Nib. 2, 2:

daz in allen landen niht schæners mohte sîn,

wo barauf aufmerkam zu machen ift, daß wir im Rhb. "nichts Schöneres" ben Gen. Sg. Reutr. als Nom. auffassen. Abweichen vom nhb. Sprachgebrauch ift Rib. 444, 1:

Dô sprach diu wol getâne 'des mak niht ergân,'

wo des an bas frg. en erinnert.

In manchen Fallen entspricht bas mib. nibt mit Genitiv bem frz pas de, point do, wofür wir im Rhb. kein seben, 3. B. Balther 95,6:

wan daz dâ niht steines lac

(gut, bag fein Stein ba lag, fonft zc.).

Bei biefem Andific fann ich einige Vemertungen über bem Benre Dialekt nicht unterbrüden. Bielleicht ist es bem Einsuffice bes Französsiche zugulchreiben, daß jener 3. B. flatt "das ist tein guter Weit "Gett", das ist nit guter Wist", "os niest pas de (ober da) bon vin." Dem mich nitt Gentite untprieckt in Venere Mundart dypis (ctwas) mit einem Sabkantio in demifetben Hall, 3. B. "dppis Grüßs" etwas Geriffartige, hoppis Angis" etwas Gehweinsknochenartiges. Die obige Stelle Balikris fönute bernbeutig wiedergegeben werden: "wen öppis Steis wär die gut.

Bie mis. nint, so regiert vil ben Genitiv, in übereinstimmung mit bem frz, beaucoup de, bien de, des aber die Jigung nach bem Ginat sit, wonach affo de Prabiblat in der Mehrzass freit, während das Mich. meift die Einzass fett, s. B. Rib. 143, 4:

in hilfet vil der degene,

bagegen 2,4:

dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp.

Dem frz. combien entspricht oft waz, 3. B. Rib. 900,4:

hei waz man guoter spîse in dem aschen ligen vant!

Auch die nh. Dichtelprache tann ywar nach viel und wie viel des dichtantiv in den Genitivo legen, aber die Profa nicht. Übergaupt if der Teilungsgenitiv im Schwinden begriffen, und nur poetifig ift et, vom "beften Becher Weins" zu herechen, während der Franzofe immer noch "un verre de don vin" liebt und um "un moreeau de pain" bittet. Aber auch schwin zu Sch, beitht es neben Walther 20, 14:

und gulte ein fuoder guotes wînes tûsend pfunt, Rib. 909:

> Dô sprach der Niderlende 'ir lîp der habe undanc, man sold mir siben soume met und lûtertranc haben her gefüeret.'

Run noch einige Einzelheiten. Das mhb. ob und bas frz. si stehen für ob und wenn, wie wir es noch in ob auch, obgleich, obschon haben, z.B. Rib. 16:

du wirst ein schone wîp, obe dir got noch gestieget eins rehte guoten rîters lîp.

Mhb. al hat in ber Einzahl bie Bebeutung bes frz. tout, g. B. Rib. 950,4:

dô schrei si nâch unkreften, daz al diu kemenâte erdôz.

Sogar ber Ausbrud', tout le monde" ift in "al diu werlt" bors handen, 3. B. Baliter 28,31:

Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn lêhen.

Das mib. 286. 3, 579 führt gerade für Balther noch eine Angahl Stellen (auch im Nominativ) an.

Damit find wir bei ben Rebensarten angelangt, und auch bei ihnen jehlt es nicht an Barallelen, 3. B. Nib. (Barnde) 142,6:

Do sprachen sine jägere 'mageş mit hulden wesn, so lät uns, herre Sivrit, der tier ein teil genesn.'

Sogar bie umftanbliche frangofifiche Frageftellung mittelft Umfcreibung bat ein mib. Seitenftud, 3. B. Rib. 1179:

Dô sprâchen aber die Hiunen 'küniginne rîch, iuwer leben wirt bî Etzel so rehte lobelîch, daz ez iuch immer wünnet. ist daz ez ergât.'

Bartich überfest ben Bebingungslag in seiner Ausgabe Str. 1282; , ben ber Sall eintritt, daß". Wortlich alfor, "ift es, daß ergest," bos in Frangsfischen sießer, "est-ce qu'll va." Wir haben es mit einem Bedingungsfag in Horm eines Fragesfages zu thun, einer im Beutlichen alläglicher Erchfeitung. Auch hier voir also ber die bem Schiller gang gefäufige Rebetwendung eine auffallende mhb. Konstruttion erfateret.

Aberzeugt, daß fich bei weiterer Beobachtung noch mehr Stoff berbeifhaffen ließe, berwende ich boch hier nur bas, was fich mir bei ber Erflarung bon felbft aufbrangte. Das Gejagte genügt inbes vollftanbig, um meinen werten Rachgenoffen einen Fingerzeig zu geben, ber vielleicht mandem unter ihnen nicht unwillfommen ift.

### Sprechzimmer.

1.

Die tragifde Soulb in Shillers Jungfrau bon Drleans.

Berr Gymnafialbireftor Evers in Barmen weicht in feiner neuen Schulausgabe ber Jungfrau bon Orleans (Meifterwerte ber beutiden Litteratur, Banb 7, Berlin, Reuther und Reicharb) in Bezug auf Beftimmung ber tragischen Schuld Johannas von ben bisherigen Er-flärern ab. Er findet bie Achse ber Tragit nicht in ber Lionelfzen, fonbern ichon in ber Montgomerhfgene. Das Berlieben ift ihm nicht "Johannas ausichließliches und Sauptvergeben," fonbern nur "eine gottverbangte Rolgeiculb und sugleich Remefis für bas vorbergegangene. viel ichmerere Bergeben ber Gelbftuberbebung, für bie in fteigenber Selbitverblenbung eigenmächtig vollzogene Aberipannung ihrer urfprunglichen Aufgabe, fur ihre in berhangnisvoller Gelbfttaufchung vollzogene Abirrung bon ber reinen Bahn ber Brophetin und ibealen Gottetftreiterin gur unmittelbaren, perfonlichen Beteiligung an ber Totung ber einzelnen Feinde."

Mis einzigen Borganger in biefer Auffaffung führt ber Berfaffer Laas an. Bei biefem finbet fich (Deutsch. Muff. II, 682 fig.) allerbinge ein Auffabentwurf über bas Thema: "Beldes ift bie Schulb ber Jungfrau von Orleans?" und in biefem u. a. folgenbe Cape: "Bie ein Burgengel fdreitet bie patriotifche Jungfrau, Die Botin bes Simmels, burch bas Schlachtfelb. In biefem wilben Rafen fdweigt völlig bie Stimme weiblichen Gefühle. Aber wenn fie, als Montgomern ihr nabt, jum erften Dale gogernd fteben bleibt, fo fallt fie aus ber bamonifden But in Selbftbefinnung; fofort bricht bie naturliche Schen bor Blut und Mord burch bie ftarre Rinbe. Bang freilich wird fie noch nicht erweicht: fie icont ben Montgomern nicht; aber fie troftet ibn. Bar fie bagu aber auch vom himmel berufen? Das natürliche, empfinbenbe, garte Beib fpricht: Die erfte Stufe ber Schuld ift beftiegen."

Alfo auch bier wird ber Beginn von Johannas Schulb in bie Montgomerpfgene gefeht. Aber wir fragen: Bas fagt benn Johanna

in bem Drama felbft über ben Beginn ihrer Schulb?

Bilmar vermißt alfo in Schillers Drama, was Laas und Evers barin gefunden haben wollen. Man tann es aber nur barin finden, wenn man Johannas eigene Worte falich beutet und fo bem Dichter Riegewolltes und Riegemeintes untericiebt. Gin recht bezeichnenbes Beiibiel foldes Ralfcberftebens finbet fich auch bei Bellermann, ber übrigens gang richtig bemertt, baß icon fruber nicht wenige Erffarer in ber Montgomerufgene und in anderen Sgenen bes gweiten und britten Aftes bereits "eine Trubung ber gottbegeifterten Geele" Robannas baben finben wollen. Um folde irrtumliche Auffaffung au betampfen fdreibt Bellermann (II, 256) u. a.: "Diefe Auftritte (mit Montgomery und mit bem Bergog von Burgund) find in ber That notwendige Borftufen gur Lionelfgene, aber es bleibt ein volliges Digber: ftanbnis, bag irgenb etwas barin eine "Berweltlichung" ihres Befens bezeichnen ober ein "Schritt gum Bruche ihres Gelubbes" fein follte. Daß ibr Mitleib mit Montgomern, welches auf ibr Sanbeln nicht ben minbeften Ginfluß ausubt, fein Abfall ift, tann burd Robannas eigene Borte aufs bunbigfte bewiefen werben. Denn wenn fie fpater nach ihrem Sall, in ber Beffemmung ihres Bergens ausruft (IV, 1): "Bin ich ftrafbar, weil ich menichlich war? Ift Ditleib Gunbe?" und alsbann fich felbft gurudweift: "Argliftig Berg, bu lugft's bem em'gen Licht, bich trieb bes Ditleibs fromme Stimme nicht," fo ift offenbar, bag fie bie bloke Regung bes Mitleibs feinesmege ale eine Gunbe empfinbet."

Bellermann spricht hier von "Mitleid mit Montgomert," von Mitleid mit einem, den Johanna getotet hat. Wie in aller Welt tommt er dagu? Gehen denn den angeführten Stellen nicht unmittelbar Worte voraus wie:

> Behe! Web' mir! Belde Tone! Bie berfuhren fie mein Ohr! Jeber ruft mir feine Stimme, Zaubert mir fein Bilb herbor!

Sollt' ich ihn toten? Ronnt' ich's, ba ich ihm In's Muge fah! Ihn toten! Eher hatt' ich Den Morbftahl auf bie eigne Bruft gegudt!

Rann sich dos auf einen andern ols auf Lionel beziehen? Und nun die Fortschung bieser Worte, in benen Johanna geradezu ihr Berhalten gegen Lionel zu dem gegen Montgomerch in Gegensch bringt, wo se ausdrücklich jagt, daß des Mittleids Stimme nur für den einen, ader nicht für den andern aelvrocken bach

> Und bin ich ftrafbar, weil ich menschlich war? In Mittelb Sande? — Mittelb! hortet du Des Mittelbs Stimme und der Benglichseit Auch bei den andern, die dein echwert geopfert? Barum verstummte lie, als der Baltifer dich, Der zarte Jüngling, um fein Leben flette?

Johannas Borte nach Montgomerys Fall laffen wenig von Mit-

Dich trug bein Fuß zum Tobe — Fahre hin! und ber "erhabenen Jungfrau" bankte fie mit ben Worten:

Du wirst Machtiges in mir! Du ruftest ben untriegerischen Arm mit Kraft, Dies Gera mit Unerbittlichkeit bewasinest du.

hier ist nickts davon zu spüren, daß Johanna bereits begönnt, sich spürlig, au süblen. In dem großen Monologe am Anfang des vierten Attes der spricht sie ganz offen aus, von wann an sie schaussie in und worfen sie sich schauber gemacht habe. Nicht Mitsteid mit Liond – Montgomert sann, wie oben gezigt, gar nicht in Frage sommen —, swenden nicht sie zu Lionel sie für Schalb und als sie im zum ander

Argistig Herz, bu lagt bem ewigen Licht, Dich trieb bed Mittelde fromme Stimme nicht! Barum mußt' ich ibm in die Augen ichen! Die Juge schaun bes ebten Angefichts! Mit beinem Blid fing bein Berbrechen an, Ingladiche

Male in bie Mugen fab, begann ibre Schulb:

Bon ba an war fie nicht mehr "bas blinde Wertzeug, bas Gott forbert":

Mit blinden Augen mußtest bu's vollbringen! Sobalb bu fahft, verließ bich Gottes Schilb, Ergriffen bich ber Solle Schlingen.

Wer unbefangen sich an des Dichters Worte halt, kann in dem neuen Erklärungsversuche nur völlig mißglücke Spihsinbigkeiten erkennen.

Leipzig. Albert Ricter.

2. Er hilft uns frei aus aller Not. (Bergl. 11. Seft bes 8. Bandes der Atfatz, Seite 770.)

Seber Berfuch, das Bort frei ju irgend einem Rolis ju fonftruitern, muß fehlischlegen, do es eben gan, in ber Luft fichweit. Diefre Gebrauch bat sich im baprischen und frantischen Dialett bis heute erhalten und seines auch 2 under geldufig geweien zu fein. Die Sache wird burt geleichet auch befehr deutlich werben. Inemad but ih eine Beischieft zu beit geweien geweien gestellt ge

Ein anderes Beispiet: Eine Gesellschaft wird in einem Gebirgsborf von einem Sturm überrelicht. Man schieft in dem gangen Dorf bernelbe bei sich nicht ein gahrenert auftreiben soffe, um nach dem Standevaurtier gurüdzusigkren. Alles umsonst; endlich entschießen sich die Sommerfrischer wur Beignation mit den Borten: Ieht mussen wir fret in dem verdammten Reite über Racht seieben.

Gin weiters Beifpiel: Gine Dame erbet einem Hren, ber in ber damilie auf Befuch ist, zu, er möge boch noch eine Ausse Aufre trinten. Als sie einspiel, daß der Gaft durch time Überredung von seiner Gewohnheit, nur eine Tosse zu trinten, abgebracht werden kann, bricht sie hie Worte ausse Kr trintt mir fer leine Ausse mehr.

In allen biefen Beifpielen lagt fich unichwer erfennen, bag burch ben Beifat bes Bortes "frei" ber Sprechenbe bem Gefühl Ausbrud giebt, baß man burch bas befreienbe Wort aus bem Untlaren, aus bem Bweifel herausgetommen ift. Bu Luthers Beiten mag "frei" noch in weiterer Bebeutung gebraucht worben fein, fo bag man es einer Barenthefe - frei berausgefagt - gleichfeben tann, Damit wird benen, bie ben Ausbrud als ju weitgebend bemangeln möchten, verfichert, bag er nicht ju ftart, fonbern völlig berechtigt fei. In ben fliegenben Blattern bom 7. Januar 1895 fieht fo in einem Bebicht: Es is ico frei a Jammer. Solche ethifche, b. b. bie Stimmung bes Sprechenben wiebergebenbe Abverbig, bie außer allem Rufammenbang mit bem Sabe fteben, baben wir auch im Sochbeutschen. Go mare gar nichts zu erinnern, wenn Buther gefchrieben hatte: Er hilft uns rein aus aller Rot. Rur gabe bas eine andere Ruance. Dit rein - bialeftifch reineweg - wirb bie Allgemeingultigfeit ber Behauptung gegen Bweifel ober Ginichran: fungen feftgeftellt. "gelt" in Fragen, fpricht bie Abergeugung aus, bag man eine bejabenbe Untwort erhalten werbe: man geht eine Wette ein,

geste sie, souiel sie will, sie sie so hoch sie will. Die Abbertoia "hall, deen" drücken meth eine Kesignation aus. Das interessnethet von alere biesen ethischen Abbertoien sie aber bas im franklichen Dialett so sieraus häusige, immer nasis gesprochene, setten geschriebene "sein". Diess aus Bomandischen stammen dien Democratischen sienen Abantige, immer nasis zu siene die siene die Abbertoimun, b. B. sioc 3, ses: War ich nicht sielt sies sie Siesengands 412, die ein "kielt" of die eine Bertoiten Bestimmung der Art und Weste, die nur ju "stille" gehört, wie auch wir öhnlich sowe ern kielt ein gehört, wie auch wir öhnlich sowen der Krund Wester der sieden die eine Verlieden sieden die Verlieden sieden die Verlieden die Ver

Comeinfurt.

Friebrid Cpalter.

3.

### Bu "Da brobn aufm Berge."

Bielleicht interessiert es die Leser der Zeitschrift für den beutiden Unterricht, daß daß auf dem linken hauduler heimische Schnachapps auch in Mittelsranten an der franksichen Regat gesungen wird und zwar in der von herrn Webel vermuteten ursprunglichen Fossung:

> Dod brom afm Bergla, Dod fiat a Rapell, Dod tangt ber herr Pfarrer Dit feiner Mamfell.

Darf ich noch eine Bermutung äußern über die Entstehung der Lekart "Karfell"? In Wittessenschen bedeutet das Fremdwort karessers (caresser) viel mehr als "liebtosen"; es heißt vielmehr, "ber Liebschaft anchgeben." Sollte vielleicht in frührerr Zeit das Bolt an der have auch gedacht und in feiner Weise gedichtet haben, der herr Pfarrer habe die Kapell zum Karessell gemacht? Lodei tonnte immerhin die kaultiche Bermanblichaft mit "Karussell" eingewirt haben. — Ober word volleicht das Schnabahüps! so zu paraphrasseren: "Da beobn aufm Berge, da iteht — ne Kapell? neint ein lebende Karussell. der wie ein Karussell ich mit seiner Manussell Kreis bespehabe herr Phase.

Darrenmungenau.

3. Steinbauer, Pfarrer.

4.

#### Sabatul.

Die Anfrage in Hett 5/6 S. 412 bes vorigen Jaftpannges tann ich in Bezug auf bas räffelhafte habafül u. f. m. nicht beantworten, es mußte benn ber hinveis auf ein lugemburgische Spielverschen zum sogenannten Sauspiele (bei Ed. be la Fontaine, Lugemburger Kinderreime 1877, S. 41, 71).

Mîr gin dreimol ronderem, Dé kèng Kaul huot, dén as drem

doch vielleicht als eine Empfehung des von dem Herrn Fragesteller abgewiesenen Jusammenhanges mit dem Jeitwort "haben" angesehen nerden. Emtlesnung aus hocheunischen Sprachgebiet wäre ja leigt möglich, Aber über das Spiel selbst weiß ich einige vielleicht erwünsichte Auskunft.

Bie alle Rinberfpiele namlich, fo finbet fich auch biefes Ballfpiel mehr ober minder abnlich in wohl allen beutichen Lanbichaften. In meiner Beimat, bem Altenburgifden, geht es nach folgenber Regel. Der Gummiball, flein und nur bie Sand fullend, aber ternfeft, wird querft bon einem, wenn ich mich recht erinnere, burch Abgablreim bestimmten Anaben am Boben bingerollt auf eine Reihe fleiner, freisrunder Gruben ju, die bicht hintereinander mit ben Stiefelabfagen in ben Boben eingebreht find und an beren ieber bie Guffpite eines Mitfpielenben ftebt. In bem Mugenblide, mo ber rollenbe Ball in einem ber Locher gur Rube tommt, budt fich ber baranftebenbe nach ibm, und alle übrigen flieben wie aus ber Biftole gefcoffen nach ben vier Binben auseinanber, bis jener, fobalb er jugefaßt und fich wieber aufgerichtet hat, einen beftimmten Ruf erhebt, ber ben Jungen ba bem Bortfinne nach ebenfo unverftanblich fein muß, wie ben Rheinlanbern ihr Sabatul. Doch fteht alles fofort ftill, bem Rufer mit bem Ruden gugemanbt, und er wirft nun nach bem nachften ober magte mit einem ferner Stehenben. Gaß ber Burf, fo jagt ber Betroffene bem gurudprallenben Balle nach, bie anderen in entgegenfester Richtung babon, bis fie nun burch beffen Unruf abermals gestellt merben. Ber aber beim Burf fein Riel verfehlt, bat

fich gur Suhne, rudlings an bie hausvond gestellt, von allen ber Reibe nach mit bem garten Balle beichießen zu laffen ober auch burch bie geichsofiene Balle Spiefruten zu laufen. Dann beginnt er bas Spiel bon neuem, wie oben.

Saft gang ftimmt bamit ber fdweigerifche Spielbrauch überein, ben E. Q. Rochholz (Alemannifches Rinberlied und Rinberfpiel, Leipzig 1857) S. 388 befdreibt; auch bag man fich nicht icont, fonbern fraftiglich gu prellen fucht, gilt bier wie bort. Aber auch ben Steh= und Rennruf bes alemannifchen Spiels, ber "Bigoli" lautet, vermag ich nicht gu beuten, mabrend bas im Altenburgifden bafur fibliche "Stanto" bod wohl bem froblichen Latein ballwerfenber Rloftericuler entftammt. Beifen boch auch bei ber Schuljugend in Ofterreich : Schlefien bie Steine, bie ben Umfreis bes gelbes ebenfalls bei einem Ballfpiele bezeichnen, noch beutautage Deten; Schlagmeig, Laufmetg, Felbmeig (f. Beter, Bolfetum: liches aus Ofterreich : Schlefien, Troppau 1865. I. S. 165, 77) und ebenba muß auch beim "Frichtadlas" ber Guchenbe ben Befunbenen bei ber "Deta" ober "Antloppe" anichlagen. In S. Sanbelsmanns Bolts: und Rinberfpielen aus Schleswig : Solftein (2. Aufl. Riel 1874, 119), ber übrigens auf Gute Dute Dr. 12 permeift, beifit entiprechend ber Ruf aum Stillfteben: "Sta Ball" ober "Staet" und ebenfo bas gange Spiel, baneben aber auch Attarbolfpiel, letteres nach "Scherznamen", auf bie bin ber Angerufene ben aus ber Sobe tommenben Ball faffen muß. Diefes "Attarbol" ift mir buntel, wie jenes "Sabatul", mit bem es aber vielleicht nicht aufallig im Rlange ber Botale fo giemlich über einftimmt.

Bie geheimnisvolle Borte im Rinberliebe, befonbers in ben 26gablreimen, fo find ratfelhafte Spielworte und Ramen feine Geltenbeit. Ich erinnere an einige ber mannigfaltigen Benennungen und Schlagworte bes altbefannten Saufpieles (bei Sanbelmann 118, aber auch bei Rochholz unter Mor-i-thue u.f. w.): Subelum, Fubum, Stubum, bas lette bon Rochfola gebeutet als: Die Staube umgefehrt!, gang ungludlich wie mir icheint, benn weber bon Umfebren noch bon einer Staube tann bie Rebe fein. Gin Lauffviel im Solfteinichen bat ben unertfarlichen Ramen "Gumm", und ein ebenfoldes auch mit einem fonberbaren Ramen verzeichnet E. Deier in feinen Deutschen Rinberreimen und Rinberspielen aus Schwaben Rr. 430 und gwar mit bem richtigen Bermerte, es fei auch anbermarts befannt, mas a. B. fur bie Mitenburgifche Begend gutrifft. Baarmeife ftellen fich bie Spielenben hinter einander auf, nur Gins tritt einzeln an bie Spipe, Rafe nach born. Auf beffen Ruf muß immer bas lette Paar fich lofen und eine linte, bas anbere rechts an ihm vorüberlaufenb fich born wieber zu vereinigen

juden; her Rhifer besäti Platy und Emnt, bis es ihm glückt, iemand vor eer Wiedervereinigung einzufangen. Stich und Nennwort if in Schwaben gewöhnlich "Villo", bei uns ebenfo beibes "Tangschong", daneben auch ganz anders geartet "Bödden, Bödden, schiefe nicht!" Daß beises "Bruffo" aus einer ältern Gehalt bes Wortes Bruntleng enthellt worden, kann man wenigstend bermuten, ift auch wohl bereitd bermuter worden, kann man wenigstend der vortemmende Bezeichnung als "Witwerspiele" ebenfalls auf einen solchen Best und Nachhald beierst kenntlen im Mittelatter schwiedenden Dockgeingebrauche hieren kann. Die Gromwanklung bätte fich vielleicht unter bem Einstelle ann. Die Sormwanklung bätte fich vielleicht unter bem Einstelle ann. Die fier irrembländischen Bortlang vollugen. Aber für des möglicherweife für ierembländischen Bortlang vollugen. Aber für des möglicherweife für ihrembländischen Bortlang vollugen. Aber für des möglicherweife fahlich verwelficher Anschon (aus: Bang schon?) sinde ist an unter Dandelmanns ausgleidigen Bemertungen tein Tüngergeig, nodhrend er 3. B. das dinisch zu bettem veiß.

Bielleicht tritt noch ein Kunbigerer vor, ber und habatul und Altarbol und Jubum und Studum und Fanchon alle zusammen betriebigend auslegt.

Berlin.

Ostar Streicher.

5.

Bu bem Aussahe Rubolf Sitbebrands: Humor im Kinberliebe (3ch ach einem Birnbaum) aus S. 285 im 5. rest. 6. heft bes 8. Jahrganges b. Lische ersaube ich mir ein Seitenstald vorzussühren, bas ich in ber Gegend von Ausmach aufgelesn hohe; bassich tautet:

Bin i fer'n Ririden ganga.

Da af ich mein Bauch boll tage ') Birn,

Da is ber Bauer tomma, bem bie Solgapfel fein marn,

Der fprach: "Du Schelm, bu Dieb!

Bas thuft bu in mein gelbn Rubna?"

Da fprang ich bon ber Tanne, Riefern runter, Mittenhinein in bie Stabt.

Da begegneten mir bie dubt.

Die fragten mich, wer ber hochfte fei in ber Stabt. Da fagte ich: Der Goderhahn auf bem Turm.

Da gaben fie mir eine Maulichelle rechts und eine Maulichelle lints

Und boten mir obenbrein noch Schlage an.

Da fprang ich um bie Cde, wo bie fieben Gad voll Baffer fteha Mittenbinein in bie Rirche. Da ftund ein Bfaff.

Der fprach: "Romer am gwoten Rapitel,

Sing, fang, ich fang bich!"

Bei biesen Worten wird ber gespannte Buförer plöglich am Arm ergriffen und ein wenig erschreckt. Und bas ist der Humor bavon.

Bu bem Sate auf S. 117 bes 8. Jahrgangs: "wenn welche bennoch glauben" bemerte ich, bag ein einfacher Latinismus vorliegt: si qui.

Bu S. 113 Miniobe gestatte ich mir mitzuteilen, baß eine gang ähnliche Ausbrudsweise in Mittelfranten gebrauchlich ift. Man spricht bort: mein (nasal) Letta fast wie Lebber klingend, 3. B. in bem Berschen:

> Ratefafer flieg, Dein Bater is im Rrieg, Dein Mutter is in Engelland, Rummt mein Letta nimmer ham (beim).

Bu "wofer" VI, 131 glaube ich bie richtige Ertlätung gefunden gu haben: Wenn man in meiner Jugend einer Schar Rnaden einen berühnten Mann in einer Gruppe mit andern geigte, rief der eine woferaner is denn? der andere: woferaner? ein Beweis, daß hier einfach eine Affimitation aus "was für einer" vorliegt, wafertet — was für eine Krt auch immer.

Comeinfurt.

Friebrid Spalter.

Grabow, Dr. Muguft, Aussprache ber Lautverbindungen sp, st u.a. (Mitteilungen bes Deutschen Sprachvereins Berlin, VI, 21-33.)

---, Die muftergültige Aussprache bes G. (Ebenba, VI, 137-164.)

Schulrat Grabow (in Bromberg) bat 1895 im Berliner Sprach: verein gwei Bortrage über bie richtige Musiprache bes Deutschen gehalten und in bem erften hauptfachlich bas s bor p und t, im andern bas g behandelt. Seine Grundfabe brudt er in ber erften Abhandlung (6, 24) fo aus. Die Rechtschreibung, fagt er, giebt uns fein getreues Abbilb ber Musfprache; fie tonne uns aber boch als Anhalt und Richtichnur bienen, nur muffe fie brei Brufungen besteben: bie physiologische, bie iprachgeichichtliche und bie ftatiftifche. In ber ameiten Abbanblung tommt bei einigen Streitfragen eine vierte Brufung bingu, bie man bie logifche nennen fonnte. Er unterfucht alfo fur bie einzelnen Salle ichmantenber Musfprace bie physiologifche und bie fprachgefcichtliche Begrunbung, bie Saufigfeit bes Bortommens und bie Berftanblichfeit ber Borter bei ber: ichiebener Musibrache. Musbrudlich und mit bollem Rechte ichließt er Ermagungen aus, bie bom fogenannten Bobllaut ausgeben, fich alfo bloß auf individuellen Gefchmad ftuben. Die Musfprache, bie er nach ben ausführlichen Erörterungen empfiehlt, ift im folgenben in Regeln gefaßt.

- I. soht-, sohp- im Ansaut, wie in fteben, verfteben, fpinnen, Gefpinft.
- II. 1. a) g- im Anlaut, 3. B. gar, geben, gut, begehren, genommen,
  - genommen, b) aber g- ober auch j- in ber Borfilbe ge- vor g und k,
  - wie in gegeben, geklärt; 2. a) -k ober -ch (Ich-Laut und Ach-Laut je nach bem vorausgebenden Laut) im Auslaut, wie in Tag. Berg (Ich-
  - Laut), Sieg, regte, Beg. b) aber nur -ch in ber Enbfibe -ig, 3. B. König, fraftig.
    - sadig,
    - c) und nur -k in bem Worte weg und Wörtern wie foniglich, ewiglich;
  - 3. a) -g- ober -j- (nach a, o, u bas bem Ach-Laut entsprechenbe, hintere j, b. i. bas neugriechische γ vor α) im Inlaut, wie in Tage, bergen, siegen, regen,
    - b) aber nur -j- in ber Enbung -ig vor bem e ber Flegionsausgange, wie in Ronige, weniger, gadige, gad'ge, c) und nur -g- in Bortern wie Ronigin, Bergogin
    - und folden wie Saugling, magrer, Bagner;
  - 4. a) ng gilt nk im Auslaut, 3. B. Ding, Jungfrau, lang (longus), gieng,
    - b) aber blofes velares n (ohne g, k), wenn bahinter ein Flexions -e tommt ober boch ergangt werben tann, 3. B. Dinge, Jungling, lange, lang (diu), ftreng, gieng'.

Dag Grabow über bie Musfprache bes anlautenben st., sp. richtig entichieben bat, wird nicht leicht jemand beftreiten wollen, jumal uns hier, in ber Guboftede, fallt es nicht ein, baran gu zweifeln. Aber gegen bie Beweisführung habe ich ein grunbfagliches Bebenten. Es hat jebenfalls einen miffenfchaftlichen Reig und Bert, bie neuhochbeutiche Aussprache physiologisch zu erffaren und sprachgeschichtlich zu beleuchten; aber follte bie Statiftit, wenigftens bei einer fo überwaltigenben Debrbeit, wie fie fur bie Mussprache scht-, schp - vorliegt, nicht vollauf genugen? Die Dajoritat ift ja fogar noch großer ale fie Gr. (G. 32) angiebt; benn er rechnet nur mit ben 42 Millionen Deutschen "in Deutschlanb" (er meint: im Deutschen Reich), mabrend in Ofterreich : Ungarn und ber Schweis noch ungefahr 12 Millionen Deutsche find, bie insgesamt für seht-, schp- ftimmen. Db man biefe ober jene Mussprache physiologisch ertlaren tann (ich fuge bingu: ober pfychologifch, g. B. ale Analogie), bas tann für bie Braris teinen Musichlag geben; und bie iprachgeschichtliche Birtlichteit ift icon burch bas thatfachliche Befteben gegeben. Die übliche Aussprache seht-, sehp- müßte man, meine ich, wegen bes Stimmenverhöllnisses von ungefähr 10:1 ohne weiteres sur die mustergültige erklären, auch wenn tein Gelehrter ber Welt zu sagen wüßte, wober sie tommt.

Dasielbe Bebenten habe ich gegen ben Beweisgrund ber "Iweibeutigteit" die biefer der jemer Aussprach, folange von ber Statiftit ber thatlächlichen Aussprache ber gebildeten Deutschen eine Entlicheibung zu erwarten ift. Dyne bie Gewißbeit, daß eine beträchtliche Rychefeit bie von Gr. bereingte Unterscheibung zwischen lang (longus) und lang (diu) macht, möchte ich, ichon wegen ber geringen Aussficht auf Erfolg, biefel Unterscheibung nicht empfelien, bie Buedbeutsschieft übrigens ganz unschädblich, ebenso unschäden die bie bei länger (longior) und länger (diutius).

Die Mussprache bes g auf ben Roniglichen Bubnen in Berlin (f. ben Erlag ber Generalintenbantur bom Januar 1887 bei Grabow, S. 161 und 163) trifft nur in ber Salfte obiger Regeln mit ber Mus: ibrache Grabows aufammen; fie fennt nur g. für 1. b), nur "g" (b. h. unbehauchtes k) für 2. a), verlangt ch für 3. b), verpont -k für 4. a) und ift nicht ausbrudlich geregelt fur ben gall 3. a). Es fallt mir auf, baß meine Musiprache, obwohl fie lange bor 1887 feft mar und obwohl ich Berlin nie gefeben babe, in biefen Studen mit ber Berliner Buhneniprache übereinstimmt. Dennoch murbe ich fofort gur Sabne Grabows überlaufen, wenn er bie genannten Buntte feiner Musfprache ebenfo ftatiftifch gefichert hatte, wie ben Fall bes anlautenben st., sp -. Diefe Statiftit bes Gebilbetenbeutich ift aber erft zu machen. Much bie Statiftit ber Reimworter barf ins Relb geführt werben, aber nur mit großer Borficht. Gr. will burch bie Reime unfrer Dichter beweifen, baf nur meg mit -k ausgesprochen werben muffe, mahrenb bei Tag, Rweig, genug zc. bie Mussbrache mit -ch berechtigt fei. Er macht fich anbeifchig, "auf jeben einzelnen fall, wo bon unferen flaffifchen Dichtern auslautenbes g und k gereimt werben, funfgig bagegen an: Buführen, wo g mit ch reimt." Barum hat er wohl bei einem folden Stimmenverhaltniffe nicht bie Musiprace Tad, 3meid, genuch vor: gefdrieben? Bielleicht bat ibn eine Urt Inftinft bavon abgehalten. Es ift aber ba unter anberm gu bebenten, bag (auger in weg) bie Botale vor bem -g lang ober Diphthonge find und fich baber gegen bie Reims ung mit Bortern auf -ck - auf einsaches -k geben gar wenige beutiche Borter aus - ftrauben. Der Bergleich, ben Gr. anftellt, ift alfo nicht ftatthaft.

In seinem Gifer fur bie Bulaffigleit ber stimmhaften 3ch: und Uch-Laute (bes palatalen und bes velaren j) fur inlautenbes g tommt

er zu ber Behauptung, biefe Aussprache fei fogar notwendig, nämlich erftens in ben bichterifden Formen wie gad'ger, gut'ger, zweitens in Bortern wie tragen, wenn man bas e barin verftummen lagt. 3ch gebe gu, baß gad'ger hochft unbequem mare; es murbe - wenn man fich nicht auf phonetische Runftftude verlegt - ju einem unverftanblichen jagger ober gader vereinfacht werben; allein bie Enbfilbe -ig ift nun einmal, vermutlich gufolge ber Angleichung an -lich, in ber gesprochenen Sprache eines fehr großen Gebietes ju -ich veranbert, fobag Deutsche, bie wie ich und bie Schopfer ber Berliner Buhnenfprache fonft bas auslautenbe -g nicht wie -ch aussprechen, boch jadich, gutich und baber auch gadicher, gutider fagen und gad'der, gut'der lefen. Die Aussprache gad'jer, gut'jer ift alfo teineswegs notwenbig, fie ift uberbies unbequemer als bie mit ftimmlofem ch.1) Wer tragen mit g ausfpreche, ber verfalle, fobalb bas e in foneller Rebe vernachläffigt wirb, in ben Fehler, bas alveolare n in bas velare gu verwandeln; biefe phifiologifche Beobachtung ift gang richtig, aber ein Fehler ift bas ebenfowenig, ale wenn man, wie auch Gr. thun wirb, aus lieben. fobalb man bas e unterbrudt, liebm macht.

- kh in talt, Rarwoche, Accord, Chor, Ruh, Ralte, Rehle, Riel, Gitelteit,
- k in Att, Rreus, Chrift, Erter, edig, Didicht, weg, Entgelt,
- g in Bagabund, ärger, Felge, Nordbeutiche und Slaven auch in gar, Gelb u. f. w.

| Chernowip. | Th. Gartner. |
|------------|--------------|
|            |              |

<sup>1)</sup> Sie ist so unbequem, daß ich, dei aller Achtung vor den hhonetischen Kruntifiem Erhodons, zu bermuten mage, sien i, feit in biefer Aschindung ist ich kimmhalt; auch andere Geschrte bezeichnen mit j einen stimmsolen Reibesaut, der d dann wie unser 3 ist und sich dadurch von dem gewöhnlichen Ich-Laummetcherbeit.

#### Reitidriften.

- Alemannia, Zeitschrift für Sprache, Kunft und Allertum, belonders des alemannisch-gloudbiechen Gebeites. 24. Jahrgang 1. deft: Segar und Kraßblumgen aus Aben von Ludwig Sätterlin. a) Bon Gelpsuffern und und Kraßblumgen foder von Ludwig Sätterlin. a) Bon Schmiften Zieren. d) Bon wieden Zäger und seinen hert des Beneftschaften. Dem kon gehnechten der Von der Verler. d) Bon der Belleftschaften. 3) Bon verbragenen Sädzen. die Schäftsmub bei Michanischen inder Kunden im Brugstate der Michanischen inder Kunden von Archael im Mungladen Mundart von Karlon der Michanischen inder Konden im Kunftigen der Mundart von Karlon der der Verlegen der V
- Litteraturblatt får germanische und romanische Khislologie. 1896. Rr. 6. Juni: W. Streitberg, Ungermanische Grammatil, behrochen von Rr. Kinge. — Karl Helm, Jur Wigsthmit der turgen Keimpaare des 16. Jahrhumderts, besprochen von D. Brenner. — Brang Spina, Der Sers in den Trammen des Midress Emphiss, behrochen von D. Brenner. — Leopold Wurth, Das Wortspiel dei Shesspoer, behrochen von Under in Gallien, besonders in Eisek und Lockfringen, behrochen von Ed. Hende ün Gallien, besonders in Eisek und Lockfringen, behrochen von Ed. Hende
- Beitichrift bes allgemeinen beutichen Sprachbereins, XI, 6 (1. Juni 1896); D. Beile, überblid über bie Entwidelung ber neuhochbeutichen Schriftfprache. Abr Laier
- Blatter für litterarifde Unterhaltung, 1896, Rr. 26: Eugen Rogt, Die Sage bom Raifer Friedrich im Apffhaufer. - Georg Berlit, gur Gefchichte Leipzigs. - Otto Lyon, Tagebuchblatter eines Conntagspfilofophen.

#### Ren ericienene Bücher.

Buftab Rettner, iber Lefings Minne von Bornheim. Gratusationefichrift ber Königl. Landesficule Pforta jum breihunderifunfzigighrigen Jubilaum ber Ronigl. Roftericule 3ifetb. Bertin, Weibmann 1896. 40 G. Freytags Schulausgaben Maffifcher Werte für den beutichen Unterricht: Goethes Clavigo, herausgegeben von G. Bötticher. Heris geb. N. 0,50. Friedrich Rüderts Gedichte, herausgegeben von hermann Fiet fau. Preis geb. N. 0,30. Leipzig, Berlog von G. Freylag. 1896.

Preis geb. M. 0,80. Letpig, Berlag bon G. Freigiag. 1896. Karl Kingel, Gebichte bes achtehnten Jahrhunderts ausgewählt und erläutert. Salle a. S., Berlag ber Buchandlung bes Baifenbaufes 1896. Breis PR. 1,20.

- Otto Lyon, Die Leftüre als Grunblage eines einheitlichen und naturgemößen Unterrichtes in der beutichen Sprache iodie als Mitthetuntt nationaler Kildung. Reutlich Frochlichte und Gehichte erfalutert und behandet. Erfeite Left. Ergl. bis Artia. Zweite verbessertes Auslage. Leipzig, B. G. Teubner. 1896. Preis 29. 6.
- Thug, Depfes Aleines Fremdworterbuch. Auszug aus Debfes großem Fremdworterbuch in ber Bearbeitung von D. Lyon. 14000 Fremdworter nach ihrer Abstammung erftärt und berdeutischt. Hannober und Leipzig, hahnische Buchandlung. Preis geb. M. 1,80.
- Georg Schnebermann, Bon rechter Berbeutschung bes Evangeliums. Ein Ausblid am Einbe bes 3ahrhunberts. Leipzig, A. Deichert Rachf. (Georg Bobme) 1890. 62 E.
- Sduard Scheibemantel, Aur Entflesungsgeschichte von Geethes Torquato Taffo. Jahresbericht bes Withelm Ernft Gunnasiums in Weiman. 1896. 20 S. Otto Seiffert, Der Einfluß ber sommal-horassischen Risbung auf bas mensch-
- liche Denten. Jahresbericht bes Königl. Gymnasiums zu Lauban 1896. 82 S. Guftab Freylag, Gesammelte Werte. 1. Lieferung. Leipzig, S. hirzel 1896. Rweite Kussac ericheint in 75 Lieferungen zu 1 M. ober 22 Banben. 128 S.
- Cammlung Gofden: D. Althof, Das Baltharifieb, überfest und erfautert. 152 G. Breis
- DR. 0,80. Leipzig, Golden 1896. 28. Bleich, Bereinfachte beutiche Rechtschreibung und richtige Aussprache. Berlin,
- Mar Schilbberger 1896. 42 S. Grofmacht ober ber Schatten. Luftiviel in
- fünf Atten. Leipzig, Ernft Bieft Rachf. 1896. 186 S. Breis DR. 1,50.
- Buftav Friedrich, Die hoberen Schulen und Die Gegenwart. Leipzig, Eb. Bartigs Berlag Ernft hoppe 1896. 51 G.
- E mit Nafche, Die Erzählung im Auffahunterricht ber Solfsichule. Eine Sammlung ausgesührter Aufjahlbungen im Anschluß an epische Rufterftide. Dresben, Mwin Juhle (Karl Abler) 1896. Preis Rt. 1,30.
- Er gelmte Sprachunterricht in der Botlschule im Anfalus an den Sachunterricht. Erfer Teil. Breites, brittes und breites Schulgiar. Bearbeitet von Johannes hache. Breis M. 250. – Zweiter Teil. Janftes und fechfes Schuljuft. Bearbeitet von Dermann Prall. Breis W. 3. - Tellter Teil. Siebentes und active Schuljabr. Bearbeitet von Hermann Prall. Breis B. 3. Dreben. Minim Daule (Bart Miber) 1889.
- Ernft Heffer, 180 grammatische Arbeiten in Kussahrum mit besonderer Bertaksichtigung der Wortföldung, der Wortfebentung und der Sprachrichtigkeit. Erftes Heft: Unterfule, Breis R. 0.80. — Breites Heft: Kitieffule, Breis A. 1,30. — Trittes Heft: Cberftule. R. 1,80. Dreiben, Atwin hußte (Karl Miter) 1980.
- Rarl Juft, Marchenunterricht. Zwölf Bollsmärchen in barftellenber Form für bie Mitter und Lehrer ber Rieinen. Leipzig, A. Deichert (Georg Bohme) 1896. Preis M. 1,40

- D. Roenig, Geschichte ber beutschen Litteratur. 3. Auflage. Leipzig, B. G. Teubner 1896. 152 G. Breis geb. D. 1,60.
- E Schmid und Fr. Spelger, Deutsches Lefebuch fur höhere Madchenichulen. IV. Teil. 1. Abteilung: Gebichfiammtung. Leipzig, B. G. Teubner 1896. 243 S. Breis geb. Br. 2.
- 3. Schubert, Die philosophischen Grundgebanten in Goethes Wilhelm Meifter. Leipzig, E. G. Raumann 1896. Breis DR. 2.50.
- Emil Reichenhart, Beiträge jum Unterricht im beutichen Aussah (Siebente Raffe). Ichresbericht bes Königl. Alten Gymnasiums ju Rurnberg. Raruber 1986. 31 C.
- Bilhelm Bangert, Fibel fur ben erften Sprach , Lefe- und Schreibunterricht. Rach ben Grundsthen ber Phonetit bearbeitet. 2. Auflage. Frankfurt a. M., Morip Diesterweg 1895. 120 S.
- Karl Heß, Der beutsche Unterricht in den ersten Schulisdern auf phonetischer Grundlage. Eine Anleitung angefnührt an die Jibel von W. Baugert. Frankfurt a. R., Worth Diefterweg 1896. Preis R. 0,50.

#### Erflerung.

John, 10 E. 440 biefer Beitherit heipricht für Hermasgeber einem balb nach Kniere Billichem I. Tobe in ben, "Geragbeten" erfchienens Mitglie B. Hilbetonnibe, "Teauer und Trum" umd ernöcht als einem Beweis für die eige Berkeitung bes Musbruck ben gleichen Liefte miener 1800 bei Tenhen Fernalgegebenen Semming von Gehöfern. Seiher aber habe ich von die fem Muffag erft durch biefe Recenfion gehört. Sonft hürbe ich mich für der Nacht mienes Mittlieg erft durch biefe Recenfion gehört. Sonft hürbe ich mich für der Nacht mienes Kitzlieg und bei ein auch eine Aben der Verleichen Auftrag der Aben der Verleichen abeiten der "Tener" auf figern Aufgeleger, für besten Gedurchtagsseiter die Z. Wiedelung meines Bundes bestimmt is, begagen des Jumerhin rere ich mich siehe, in die Falle der Verleiche der Ve

Bopparb.

Rarl Menge.

Für die Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon, Alle Beitrage, Bucher u. bittet man gu fenden an: Dr. Otto Lyon, Dresben-A., Lubwig Richterftr. 211

## Wie können wir auf eine höhere Stufe der nationalen Aneignung der Goetheschen Sauft-Tragodie gelangen?

Bon M. Frenbe in Barchim.

(Schluß.)

Wie es nun einerfeits ber Name Dr. Luthers fif, ber mit seiner Serion, seiner Ledre und seinem Teil unseres Botse in tiefster Serion, seiner Ledre und einem Teil unseres Botse in tiefster Seele ersaßt, ihm zum Täger alles vollserhaltenden Ledens wude, so ist is, wie no ein so naberseits Name und Person vollen Faugust, an den sich die Seigenkanflossfiget is des vollsezeigsienden Absilds eines negativen Verolfennismus knüpfte, eines Perelfantismus, der nur der Regation ledt und dem der große Botserneuere mit seinem Gangestimm von der freien Enade Gotses no flessig in der Freihricht der Botse hat der Geschellen der Botse freihrigen der der gegebenen Schreiben und der verwährlicht gegebenen Schreiben der vollsteile die, weildand der Justier" ist.

In ber Fauftfage erfolgt bie Darftellung biefes Abfalls, und indem ber einheitliche Grundgebante in biefer feiner Bragung bem Dichter burch bie Sage vermittelt murbe, entfaltete er jenen fruchtbaren Sagentern bes Abfalls nur meiter aus feiner Beit heraus bis in Die fernfte Beit hinein, indem er folden Abfall eines hochbegabten Beiftes in feiner gentrifugalen Musarbeitung auf allen Lebensgebieten bis in feine letten Ronfeguengen gur plaftifden Darftellung bringt. Daber auch alle jene munberbaren Gebilbe einer auf folden Abfall fich auferbauenben Fauftfultur mit ihren Rulturtenbengen und Rulturwegen, wie fie uns ber smeite Teil ber Sauftbichtung barftellt. Go aber wird ber Inhalt berfelben weit mehr als ein "fymbolifchhiftorifcher", wie b. Loeper ihn nennt; er ift eben eine plaftifche Darftellung und Beiterführung ber Biologie bes beutichen Beiftes bis in unfere Beit hinein und über fie hinaus mit ber Gigenart teils jener Reit ber Rauftfage, teils ber Reit bes Dichtere felbit. Lag boch für ihn bas Ergebnis ber Musarbeitung bes Abfalls bes beutichen Geiftes bon feinem Urquell feit ber Reformationszeit in einem negativen Brotestantismus und einer fauftifden Rultur burch zwei Jahrhunderte ebenfo vor, wie anderfeits bie meitere Musarbeitung besfelben in neuen So erhalt und tragt bie Faufibichtung nicht nur bas Beprage ber Eigenart eines negativen Broteftantismus, ber mit bem Abfall von bem burch Luther wieber eröffneten Urquell mit gentrifugaler Dacht gur Schrantenlofigfeit getrieben wirb, auch nicht nur bas Geprage ber Gigen: art bes Dichters, in beffen Sturm= und Drangperiobe felbft fo manche berartige Anwandlungen fich regten, fonbern auch, und gwar in vollem Einflang bamit, bas Geprage ber Gigenart bes beutiden Beiftes, jenes "bochtragenben Beifies, ber Ablereflügel an fich nimmt." wie er nicht nur in bem Dichter, fonbern im beutichen Bolte überhaupt pulfiert. Dit biefem Geprage ber Gigenart bes beutschen Boltes wird bie Faufttragobie aber nicht fowohl ju einem Beltbilb und Beltgebicht, ale vielmehr au einem Boltebilb, au einer bichterifch gestalteten Biologie bes bentichen Beiftes, beffen ftarte wie ichmache Geite eben burch jenen hochtragenben Ablergeift bestimmt wirb, je nachbem er ber Forberung bes Fauftbuches entsprechend Gott unterthanig ift und in ben Schranten bes Glaubensgehorfams in lutherifder Beife ben Ablerfing gur Freiheit eines Chriftenmenichen entfaltet, ober aber in ber Schrantenlofigfeit bes Abfalls nach bem Borgang einer Grasmifden Lehre de libero arbitrio gegen Gott und feine Orbnungen auftobt.

Sagt boch auch D. Loeper, das die Welling des Janltischen Problems in einer für die Menschapet ichsecktibt giltigen Weise De Dicknyn überhaubt nicht augemutet vorden tonne, und vorun sie sich dannt vongte, aushören würde, Dicknung us sein. Das Problem, lagt er, ist ein individuelles der neuern Zeit und des Arosiem, lagt er, ist ein weiterschip beise es neuern Zeit und des zein est get est est eine Verlagen der die die kentrelbaren, woch die die neuer Zeit in ifrem Schöse getragen, sinden in dicktricken Voller den entsprechenden Ansberud dei Geothe, der sich innwer von dem lebendigen Geise sinnes Voller in gerade im zweiten Zeic seiner Tragodie eine unendlicke Jortentwicklung seiner Vaction auf der Vernade kage der Selbsthätigteit und Selbsthimmung der, im werden der Wennde kage der Selbsthätigteit und Selbsthimmung der, im Menschapen der

Somit ware also bas Krobsem boch tein "indviduelles", sombern eben ein volksgeschichtliches, sofern sich in der Nachtgeschat der Sage eben der Geist des Bolls leibhaftig darzstellt. Denmach ist die Tragsdie eben die Tragsdie des deutschen Geistes in seinem Absall vom Urquell aur Schrontenssigkeit.

Und gerabe iene, auch von v. Loeber betonte Gelbitbeftimmung und Gelbftthatigfeit ift es, in ber wieberum Goethes Trauerfpiel noch fichtbar genug bie innere Ginbeit mit ber Bolfejage bemabrt, bie fo unverfennbar antibiblifch und antilutherifch geprägt ift. Gerabe bie vielgerühmte Freiheit ber Gelbftbeftimmung und Gelbftthatigfeit fteht im bentbar icarfften Gegeniate zu ber Lebre Luthers de servo arbitrio. ebenfo wie die bes Belagius ju ber bes beiligen Augustinus. Um bas voll ju ertennen, muß man nicht nur bie in bem Ronforbienbuch. aumal in ber Rontorbienformel behandelte Lehre bom freien Billen, fonbern auch iene Erasmifden Anschauungen und Tenbengen ermagen. wie fie icon gu Luthere Beit und im ausgesprochenen Begenfat gu ibm große Rreife beberrichten und in bes Grasmus Schrift (September 1525) De libero arbitrio niebergelegt find, auf welche bann Luther in feiner Gegenichrift De servo arbitrio noch in bemfelben Sabre antwortete. Die gehaltlofe Berteibigung, welche Ergemus barauf im Jahre 1526 ber Schrift Luthers entgegenftellte, murbigte biefer nicht einmal mehr einer Untwort, ba Erasmus in ibr (und swar gerabe fo wie Sauft) in ber Schrantenlofigfeit eines vollenbeten Abfalls vom Urquell .. ale Steptifer. als Epifurer und Feind aller Religionen, ber es nicht einmal mebr mit bem Glauben an Gott ernft meint" auftrete.

Bu folder Cfepfis, ju foldem Epitureismus und gu folder Reinb: icaft gegen alle Religion gebieb glio bie vielgepriefene Freiheit ber Gelbitbeftimmung und Gelbittbatigfeit, und gwar nicht nur bei Gingelnen, fonbern es entfaltete fich biefe Lehre bes Libertinismus aus ber Reformations: geit meiter gu iener volfe und familiengerftorenben Mutonomie, melde im Reitalter Lubmige XIV, ibre Giftbluten trieb, bie bann bie Revolution ihre Cobomsapfel zeitigte, wie berfelbe Libertinismus, b. b. biefelbe Schrantenlofigfeit im Abfall von Gott gur fogenannten Freiheit ber Gelbft: bestimmung einft in Cobom maltete. Alle folde fogengnnte Freiheit ber Selbitbeftimmung und Selbittbatiafeit ift, wie bie Beidichte ber Refor: mationszeit, fowie die ber Autonomie bes 17, und ber Revolutionszeit bes 18. Jahrhunderte auch bem Blindeften zeigen muß, im Grunde nichts anderes als bie allerichmachvollite Anechticaft. Und auch bierin bewahrt bie Goetheiche Sauftbichtung ibre unverfennbare Ginbeit mit ber Boltsfage und ift gleich biefer in bentbar icarffter Beife antiebangelifc und antilutheriich gepragt.

Darum sollte man enblich davon ablassen, ein meiten Teil der Flickschiften bervortetende, doch nur icheindare "Schisteitunung und Selbstichtunger" Baufenst zu richnen, um durch sie dam schießlich soger in pelagianischer Weise und im direttelten Widerspruch mit dem Worte Gottes und der Leber der lutherischen Kriche die Rettung der Seele Routtens und derründen.

Muf welcher Grunblage rubt benn iene bebauptete Selbfttbatigfeit und Selbftbeftimmung? Rubt und erwachft fie auf bem biblifden, in ber Reformation unferm Bolt gur Aneignung bargebotenen, feften Glaubensarunde, auf welchem allein die echte, reale, in ben Schranten ber gottlichen Bebote und Lebensorbnungen fich bemegenbe "Freiheit eines Chriftenmeniden" erblubt, ober erwachft fie nicht vielmehr auf bem Abfall von biefem feften Glaubensgrunbe, bem Abfall von ber evan: gelifden Freiheit, alfo in einer Selbfttbatigfeit und Selbftbeftimmung, bie in bewuftem Biberfpruch au ibr und in bewufter Losiagung von ibr fich eine Glaubens: und Sittenlebre gurechtmacht, welche meber bes Blaubens, noch ber Sitte achtet und weber driftlich, noch gut beibnifc ift. Aberbietet boch folde Gelbftthatigfeit und Gelbftbeftimmung in ber fouveranen Schrantenlofigfeit ber Autonomie fogar bas Beibentum aller früheren Reiten. Rebenfalls ift fie ber icarffte Biberfpruch ju ber Freiheit eines Chriftenmenichen, wie fie burch Luther bas mabre Lebenspringip auch fur alle mabre Rultur und Rulturarbeit geworben ift. Golde fogenannte " Selbftbeftimmung und Selbfttbatigfeit" ift nichts als Billfurfreiheit, bie in ihren Rulturtenbengen, weit babon entfernt, Gott unterthanig ju fein, vielmehr ibm trobt, und, ftatt fich aufwarte, einwarte, vormarts gu richten, auf ihrer guchtlos fauftischen Beltfart fich mit flammernben Organen nur an biefe Belt balt, bie fie, ftatt fie in einen Garten Gottes ju verwandeln, in ber Rultur bes Egoismus und ber Autonomie, in ihrer Gottentjagung und im Rulturtampf gegen Familie und Rirche, gegen Glauben, Recht und Sitte barbarifc verwuftet.

Eriofgt boch auch bei Fauft jene "unendliche Fortentwicklung in er Freiheit ber Selbstichtigktigkti und Selbsschimmung" nicht an bei Hand bessen, der den sprickt; "Schee, Ich mache alled neue," sondern an ber Hand bessen, ber hei krickt; "Schee, Ich mache alled neue," sondern an ber hand bessen, ber stenktichen Schandsgeisen. Und muß dies vielgerühnte "Sortentwicklung" benn nicht mit innerer Notwendigkti, statt auswährts, einwärts, voorbärts, vielmehr zum Abgrund sühren? Kam ber Weg schelt eines Gottbegnacheten, eines Gulidsscher (vansus), eines hochtragenden Ablergeistes, der vormals "im Glauben seht, an hossinung reich" von, nachem er vom Glauben obgesollen, sich in bewußter Weise von allen himmischen Wächter lobsessian, blie vollends verfünft und fich bem Teufel mit Leib und Seele zugesagt und verschrieben hat, wirflich anders enden, als wie ihn die Faustsage und Faustbücher in folgerichtiger Weise enden lassen?

Der hat Fauft nach seinem grauenvollen Alfall und nach seiner Bergade an ben Teusel virktlich sich noch selbst bestimmt? If er nicht vicknicht von da an durch die gange Beit der Ausgrebeitung diese Abjalb sindurch auf seiner Weltsfart die zu seinem Tode bestimmt worden durch en, welchem er sich geaab?

Es foll nun aber im zweiten Teile der Dichtung (von & 6.17a, no Mephflodpeles zu Bauft fagt: Was zieht Du mich in diese büftern Günge? Ift nicht da derinnen Luft gemug) ein Umfchung in dem Günfuß des Wephflodpeles auf Fanft, "eine wechselnde Selbständigkeit und domit eine innere Eduterung dessessen des Western "die und werfe Kulsteger und unter ihnen auch w. Soeper und W. Balentin') versichern. "Buff andbe von da an nach eigenem Willene er werde der Hicker und der Zenfel zeige ihm die Mittel zur Kussflörung und ebene ihm die Weitel zur Kussflörung und ebene ihm die Weitel zur Kussflörung und ebene ihm die Weitel zur Kussflörung und ebene ihm die Begeich debten Bechritt für eine Rettung, für die Erreichung sinds legten döchlen Riefes gestom."

<sup>1)</sup> Darftellung ber tunflerifden Einheit ber Goetheiden Fauftbichtung. Berlin 1894, G. 129 fig.

Und mas foll ba noch bie Behaubtung eines innern Umidmungs, einer innern Lauterung und Gelbftanbigfeit, mo Fauft g. B. jenen Bang ju ben Muttern (6211 - 6306) und ebenfo bie Beifterericheinung bon Seleng und Baris, wie bie Musleger und Rrititer felbft fagen.2) .. nur burd bie Silfe bes Teufels von Rauft ermoglicht wirb?" Db auf folden Bangen Fauft, ober ob Dephiftopheles vorangeht, bas fallt umfo weniger ins Gewicht, als Fauft auch mit biefen Bebeimniffen und bunteln Bangen boch erft burch Dephiftopheles befannt wirb. ) Bie tann man alfo aus jenem Bort bes Teufels in ber "finftern Galerie" B. 6173: "Bas giebft bu mich in biefe buftern Gange?" eine von nun an machfenbe Selbftanbigleit Saufte behaupten und in biefer behaupteten Gelbftanbig: feit fogar "ben enticheibenben Schritt fur feine Rettung, fur bie Erreichung feines letten bochften Bieles" feben? Dug boch auch bier ber Teufel feinem Schuler bie Mittel zeigen und bie Bege ebenen, um in jenes finftere Bebiet ju gelangen, von bem er 6209 flg. fagt: "Das Seibenvolt geht mich nichts an, es hauft in feiner eignen Solle; boch giebts ein Mittel." So bleibt alfo bas Abhangigfeitsverhaltnis, in welchem Rauft ju Dephiftopheles fteht, nach wie vor. Und wenn nun Rauft, ber "eingeteufelte" Schuler bes Deifters auf ben von biefem ibm gewiefenen Begen nach langem Rurfus auch einmal ben Bortritt magt - mas ift bas für eine "Selbftanbigfeit", für ein "Umichwung" und gar "innere

<sup>1)</sup> Braunes Musgabe bes alteften Faufibuchs G. 109 fig.

<sup>2)</sup> Bergl. 3. B. Balentin a. a. D. 137.

<sup>3)</sup> Bergl. 3. B. v. 6213, wo Dephifto auf Faufts Drangen fagt: Ungern ents bed ich höheres Geheimnis.

Läuterung"? Kommt es benn wirflich irgendwie zu einer Losjagung des Schülers vom Altmeister? Dauert nicht vielmehr die Gemeinschaft Jaulis mit ishim und feine Abhängigkeit von ihm bis zu Ende, wo Mephisto und seine Gesellen noch die unentbehrlichen teustlichen Helfershelser jener saustischen Kulturarbeit und Rosoniaspotitik sind.

Alfo mo ift benn iene, u. a. auch von b. Loeber und b. Dettingen, bem Brofeffor ber Theologie, im icariften Biberfpruch mit ber gangen biblifchen und firchlichen Beilelehre behauptete, aus ber Goetheichen Tragobie felbit burch nichte gu erweifenbe fogenannte "innere Lauterung", wie fie fich im ameiten Teile bes Trauerfviele vollgieben foll? Innere Lauterung! Bo ift benn bie Ginnesanberung (ueravoia), bie Buffe, ber Bruch mit bem Teufel? Bo ift bie Rudtehr bes bon feinem Urquell abgezogenen und abgefallenen Beiftes gu biefem feinem Urquell? 2Bo ift bie Rudfebr aus ber Schrantenlofigfeit ber Autonomie in bie Schranten ber gottlichen Bebote? Geben wir ibn fich von biefem Ur: quell (B. 324) auf feiner Beltfart ber Fleifchesluft, Mugenluft und Soffart nicht vielmehr ftetig meiter entfernen und ben im graufigen Fluch (1604) vollzogenen, fowie mit Blut und mit ber ausbrudlichen bewußten Bufage an ben Teufel befiegelten Abfall ("In beinen Rang gebor ich nur," B. 1745) immer weiter auch auf allen Rulturgebieten fich ausarbeiten, und gu immer finftereren Abgrundstiefen fuhren? 200 ift benn auf biefem Bange, "begierig mutenb nach bem Abgrund gu" irgendwelche innere Lauterung, irgendwelche Ginneganberung, eine Abfebr bom Teufel und eine Umfebr, mit welcher boch alle innere Lauterung beginnt, ju finden? Dan zeige uns wenigftens folchen Beginn ber immer wieber behaupteten "innern Lauterung", Die ohne folche Borausfehung boch nichts als eine leere Taufdung ift.

Und wenn man über bie "Abichredungstheorie" ber Fauftjage und Fauftbucher fpottet, fo bat fie minbeftens feften Schriftgrund und ift bem leichtlebigen Bolt, fur welches jene Rachtgeftalt gur Barnung baftebt, jebenfalls taufenbmal beilfamer als jene Rettungetheorie, wie fie von fo manchen mobernen Auslegern ber Faufttragobie und unter ihnen leiber felbft von einem M. v. Dettingen verteibigt wirb.

Aber man icheint nun einmal nicht feben zu wollen, bag ber ber: meintliche Rettungemeg einer eingebilbeten fogenannten Gelbftthatigfeit unb Selbftbestimmung und einer icheinbar errungenen Gelbftanbigfeit bem Teufel gegenüber in einem bis gu Enbe geführten frevelhaften Beben ohne Reue und Buge unmöglich ber Beg fein fann, ber aufwarte führt, fonbern vielmehr im bentbar icarfften Biberfpruch mit bem uns in ber beiligen Schrift und in ben lutherifchen Befenntnisfdriften gewiesenen Seilsmege fteht, wie ibn 3. B. bie Ronforbienformel und por ibr Luther in feinem Ratechismus, biefem beutiden Bolfsbuche erften Ranges, bar: ftellt. Dan icheint nicht feben zu wollen, bag jene ichliefliche Rettung ohne voraufgegangene Reue, ohne ben Bruch mit bem Teufel und einem an feiner Sand vollenbeten Leben in ihrem ichroffen Biberfpruch mit bem mabren evangelifden Seilswege eben burdaus antibiblifd und antilutherifch gebraat ift und gegenuber bem Borte bes Berrn: "Riemand tommt jum Bater benn burd mich" als ein von menichlicher Phantafie erfonnener fogenannter "bimmlifcher Staateftreich" ericeinen muß, burch welchen man ben beiligen Gott auf eine Linie mit ben in Billfur maltenben Gewalten biefer Belt ftellt.

Dies Richtiehen ober Richtsehenwollen ift bann fur bas Berftanbnis bes gefamten Traueripiels, fur bie Ertenntnis feiner Tenbens mie feiner innern Einheit verhangnisvoll geworben. Glaubt man fich boch mit folder Apologie biefes Rettungeverfuche im Gintfang mit bem Dichter felbft zu befinden, ber bier nun einmal feinem Sauft nach feinem Bruch mit allen bimmlifden Dachten und feinem Teufelsbundniffe, nach einem Leben voll Gunbe und Schanbe, ohne bies Bunbnis zu lofen, ohne Reue und Bufe, ohne Gunbenbefenntnis, Seileverlangen und Gunbenvergebung in fo abenteuerlicher Beife vermoge eines im Grunde gotteslafterlichen Sogenannten bimmlifden Staateftreiches ftatt bes burch ben gangen Bang ber Banblung geforberten und erwarteten Enbes mit Schreden, wie es bie Sauftfage und bie Sauftbucher folgerichtig barftellen, ichlieflich boch noch eine Simmelfart ber Seele in Glorie bereitet.

Und boch hatte icon bas Unpermittelte und Abentenerliche biefer gangen Simmelfart bebenflich machen und vollends hatte vor folder Auffaffung bie Ermagung warnen follen, bag, falls ber bramatifche Dichter in biefer Darftellung fein eigenes perfonliches Betenntnis bon bem in Bie aber icon die durchwog unvertennbare antibiblische und antiticksichige Prügung ber Saufflage, wie sie sowoss in den Soltsbuchern als auch in Goethes Dichtung thathacklich erichetnt, zu einem richtigen Berständnis diese testen, vollends antibiblisch und antifirchisch gerbögten Attes hätte sübren sollen, so auch die bestimmte Aussiges des Dichters, der in seinem Briefe an Zeller vom 18. Just 1828 sagt. "Der zweite Teil des Faust ist gang obsettlit gehalten" und im 6. Bande von Ausst und Altectunu: "Diese Gessnung ist dem modernen Bessen analog." Diese Worte wollen beachtet sein dei der Beurteilung des Dichters, der den gengtigge aus ihrer Urzelle speraus dichtete, aber sorthichtete für die woderen Sekt.

Und hier befonders zeigt fich ber gang objettiv versahrende, gang hinter die Handlung gurudtretende Dichter in feiner vollen Bichtergröße. It doch gerade jenes Entschulegien, Bechiddingen, Rechtfertigen, Berteidigen und Berguttichen des Abfalls die Sünde des tiefften Junern und des dunktiften Geheimniffes, jenes Besügenwollen des heitigen und gerechten Gottes, in welchem die Günde nicht mehr als "der Leute

Berberben" erscheint, die jum Abgrund führt, sondern als der hochte Fortschritt jum Gottgleichsein nach der in der modernen Beit fiets fich erneuernden alten Theorie der Schlange im Baradiese.

Und burch folde plaftifc bargeftellte Bergotterung bes Abfalls ber mobernen Reit auch von ber biblifden und firchlichen Gechatologie, b. b. ber Lehre von ben letten Dingen, bom Tob und Bericht in tonfequenter bramatifder Durchführung jener antibiblifden und antilutherifden Bragung bes gefamten Trauerfpiels fest fich ber Dichter nur icheinbar, nur fur eine oberflächliche Betrachtung in Biberipruch au ber Boltsfage und gu ben Bolfebuchern. Na gerabe baburch beweift er in ebenfo großartiger wie tief ergreifender Beife bie innere Ginbeit mit ber Boltsfage und ben Bolsbuchern, bag er in letter Ronfequeng auch biefen Teil feiner Dichtung ber mobernen Reit entfprechend, antibiblifc und antilutberifd pragt. Auf Die antibiblifde und antilutherifde Bragung ber Glaubens: und Sittenlehre, wie fie bas gefamte moberne Leben ber fleinen und ber großen Belt fich felbft erfann, folgt nun auch bie antibiblifche und antilutherifde Braqung ber fogenannten Lebre bon ben letten Dingen. ber fogenannten Eschatologie, wie bie moberne Reit fie fich ertraumt, mit ihren auch fur bie Ethit fo bebentlichen Folgen.

Der Gegenfat ber Goethefchen Darftellung gu berjenigen ber Fauft: fage und Sauftbucher ift alfo ein burd bie Tenbeng ber Sage und Dichtung felbft begrundeter; es ift, um's turg gu fagen, ber Begenfat ber mobernen Reit gu ber Beit ber Reformation, bon welcher fie vollende abgefallen ift. Aberbietet bie Tragobie in ber Darftellung bes Enbes Fauftens in gemiffer Beife bie Boltsfage und bie Boltsbucher, fo ift es nur bie Ronfegueng bes jene antibiblifche und antilutberifche Bragung erzeugenden Gedantens auf ber einen und bie Ronfequeng ber innern Einheit bes Dramas auf ber anbern Seite, welche auch bie lette antibiblifche und antisutherische Braqung - nicht etwa entichulbigt, fonbern rechtfertigt, ja verlangt und baburch bie Tragobie bes Abfalls vollenbet. Richt ber perfonliche Biberfpruch bes Dichters gegen bie Offenbarung und bie firchliche Lebre alfo ift es, ben wir bier bei objeftiver Betrachtung gu fuchen haben, fonbern es ift ber Biberfpruch eines wie vom Bolleglauben, fo von bem biblifden und firdlichen Glauben abgefallenen mobernen Beitbewußtfeins, bas bier gur bichterifc plaftifchen Dar: ftellung fommt.

 biefe benn auch ben von Gott abgeschlenen, ohne Buse und Glauben an Christum an ber hand bes teuslischen Schanbeleilen bahintebenden Faust jemes "Ende mit Schrecken" nehmen fassen, nie es das Wort Gottes solchen Augeschlenen in Aussicht secht, und während sons 3. B. das ätteste Faustiuch, wie wir jaden, antibiblisch und antitutzerisch geprägt ift, erzolgt das Ende des Gottsofen so, wie es dem Worte Gottes entsprechend errolgen muß, während der Dichter auch hier solche antibiblische Prägung mit autem Ereund bieter.

Denn mas bamals noch felbft ben Berachtern ber firchlichen und biblifchen Lehre ale unbentbar ericien, ober mas fie meniaftene offen au behaupten nicht magten, bag namlich nach einem folden fauftifden Leben mit all feinen tiefen Gentungen ohne Reue und Buge und Glauben an Chriftum ftatt einer Bollenfart bod noch eine Simmelfart erfolgen tonne, bas ift fur bas moberne Reitbetoufitsein eines neggtiven Broteftantismus mit feiner bie Gunbe und ben Gunbentilger vollig ignorierenben Theorie von einer Allerweltefeligfeit nicht nur nicht mehr unbentbar, ionbern gerabe ein zumgl in ben Salone vielbehanbeltes Lieblingethema geworben. Und gerabe für foldes mobernes Reitbemuftfein eines neggs tiven, gerftorerifden Broteftantismus bichtete ber Dichter bie gemeine beutiche Sage aus jenem Sagenfern bes Abfalls vom Urquell gur Schrantenlofigfeit weiter, inbem er uns plaftifc barftellt, welch eine antibiblifche und antilutherifche Eschatologie, welch eine Lehre von Tob und Bericht biefer abgefallene gerftorerifde, Simmel und Solle nivellierenbe Broteftantismus fich im Biberfpruch mit ber beiligen Schrift fowie mit bem firchlichen Glauben gurechtmacht, burch jenen "himmlifchen Staatsftreich", beffen Erfindung, fo abenteuerlich und gotteslafterlich er ift, boch nur als bie lette Ronfegueng bes Abfalls ericheint. Es ge-Schieht folche Bflege einer antibiblifden Gedatalogie je langer je mehr mit einer Borliebe, hinter ber fich bie Furcht por bem eigenen Enbe verbirgt. Und um folch eine ertraumte Geligfeit ohne Chriftum, mit welcher man fich felbft fcmuden und ein ganges gottlofes Leben verhullen möchte, fich felbft und anberen mabriceinlich zu machen, acceptiert man bie Swebenborgiden "Gefichte" und Phantasmagorien, ja fucht man ben gangen ichrantenlofen Bahn von einer Allerweltsfeligfeit burch ber: gewaltigte biblifde und firchliche Geftalten und Formen au befestigen, fo wie es ber Dichter im Schluffe ber Tragobie bes Abfalls im Sinne ber mobernen Beit thut. Dan wende nicht ein, baß ber Dichter bier bas Burgatorium, bas Jegfeuer nach ber Lehre ber romifchen Rirche bargestellt habe. Das geichieht bier gerabe nicht. Burbe boch nach ber romifden Lehre ein Sauft mit feinen Tobfunden recta via, ohne bas Burgatorium berühren gu fonnen, in bas infernum, in bie Solle hinabfahren. Aber felbft

einmal jugegeben, bag ben Dichter bie romifche Lehre bom Buftanb ber Geele nach bem Tobe bei feiner Darftellung geleitet babe, fo bliebe biefe immer noch in icharffter Beife antilutherifch gepragt. Ertlaren fich boch neben ber Apologie ber Augsburger Ronfeffion befonbers bie Schmaltalbifden Artitel fo entichieben wie moglich gegen bie Bebre bom Jeges ober Reinigunge: feuer: Purgatorium et quicquid ei solemnitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est; pugnat enim cum primo articulo. qui docet, Christum solum et non hominum opera animas liberare, ein Biberfpruch gegen bie Lehre bom Segfeuer, bem fich auch Calvin (Instit. 3, 5, 6), bie Confessio Gallica (24), Angl. (22), Helvet. (II, 26), anichlieft. Und mas bie romiiche Rirche felbit betrifft, fo will fie mit biefer ibrer Lebre, wie im Tridentinum (sess, 6, can. 30) und im Catech. Roman. (I, 6, 3 u. 6) befannt wird, por allem ber Rirche bie Dacht mabren, bag fie mit ibren Gnabenmitteln bis ine Beg: feuer hinübergreifen tonne, fonft aber alle neugierigen Forfchungen ober ungefunde Lebren über biefen Gegenstand unterfagen. Run ift aber im V. Alt ber Faufttragobie gerabe von bem Sinubergreifen ber Rirde mit ihren Gnabenmitteln gar feine Rebe Alio nicht bie Gechatologie ber romifchen Rirche liegt ber Goetheichen Darftellung ju Grunde, fonbern bie einer gottentfagenben, gottverlaffenen und firchenfeinblichen Welt, bie Eschatalogie ber gleifenben Bhrafen, von benen fie lebt und mit benen fie bas entfehliche Elend ber bem Tob und Bericht verfallenen Geelen wie mit Rrangipenben und Balmenwebeln verhullen und ichmuden will. Der Gott, beffen Liebesoffenbarung in Chrifto fie permorfen bat, foll nun auch ohne biefe Liebesoffenbarung bie "Liebe" fein, nicht bie beilige Liebe, fonbern bie ihre eigene Beilsorbnung ignorierenbe ichmachliche Allerwelteliebe, welche alle felig macht, auch bie, welche gar nicht nach feiner Geligfeit verlangen. Um folche Allerweltsfeligfeit, wie fie fich bie moberne Belt in ihrem Abfall von ber Offenbarung traumt, plaftifc barauftellen, mußte ber Dichter eben bas, mas er ausbruden wollte, in Geftalten fleiben, und wo er bie paffenben Figuren bagu fant, ba nahm er fie obne Bebenten ber, gerabe wie es biefe moberne Belt in ber Schranfenlofigfeit ibrer Billfur au thun pflegt. Und fo find es bier driftlich: firchliche Gestalten und Borftellungen, welche vergewaltigt werben, um ber Darftellung folder Intentionen gu bienen, ebenfo wie im "Brolog im himmel" bie Beftalt bes alttestamentlichen Siob, fo bimmelweit fie bon bem nachtforichenben Dagus auch vericieben ift, vergewaltigt wirb. Git es boch ichlieflich bie Dajeftat Bottes bes herrn felbit, welche ein alles nivellierenber negativer Bro: teftantismus fur feine Brede ju bergewaltigen und feinen Theorien bienftbar zu machen fucht.

Daß aber die gange Theorie von dem Aufwärtsbringen der vom Irquell alles Hechen definitio abgefallenen Seich eben nur ein Kygantaffegebilde ift, zeigt die Darstellung u. a. auch dadurch, daß der Dichter wom Berg Montfereal in den Pyrenden das Watertal entnimmt, um die aus den Abderten der Erde über die Bölden himaskogarbe Sulfenelieter der Gelfterentwickfaung, wie sie nach den Geschlen Gemebenborgs erfogen soll, darans zu bilden. Denn da die Höften Gwebenborgs erfogen soll, darans zu bilden. Denn da die Höften Gwebenborgs erfogen soll, darans zu bilden. Denn da die Höften Gwefe in der Kripfelersellen befehr waren, deren Bewohner nach ihrem Kilter und nach ihrer geiftigen Bollendung sich ordneten, jo ziegte ja blefer Berg bereits eine der Swedenborgschaft Aperice entsprechende geftige Eussenlicher zu gefringen koulendung weben der der der ausgustüberen brauchte.

Alfo ausgeschmudt, wohlgegliebert und icheinbar begrundet erscheint bie bichterifch plaftifch bargeftellte Eschatologie bes Abfalls von ber Offenbarung in Goethes Traueriviel ale bie lente Ronfequens bee Abfalls bom Urquell jur Schrantenlofigfeit eigener Bhantafiegebilbe; als eine eschatologifche Darftellung, bie in ihrem antibiblifchen und antilutherifchen Beprage jener gerftorerifch fich ausarbeitenben, aber mit gleifenben Bhrafen gefchmudten Ethit eines negativen Broteftantismus murbig gur Seite fteht. Gilt boch auch fur beibe Bebiete bas ben Engeln in ben Dunb gelegte Bort (11936-37): "Ber immer ftrebenb fich be= muht, ben tonnen wir erlofen," - bas wieberum an antibiblifcher und antisutherischer Bragung nichts zu wünschen übrig laßt, ig gerabezu wie ein Sohn auf alle biblifche und lutherifche Beilelebre erfcheinen muß. Denn wie follten überhaupt Engel von Gunbe. Tob und Teufel erlofen tonnen? Das maßen fie fich felbft am wenigsten an, fie, bie nur geluftet bineinguschauen in bas Geheimnis folcher Erlofung. Ift boch bas gerabe ber Rern und Stern aller evangelifchen Lehre: "Es ift nur ein Mittler gwifden Gott und Menichen." Und fobaun fragt es fich boch bor allem, um welche Guter man ftets ftrebend fich bemubt? Bo in aller Belt maltete benn bei Sauft ienes ftets ftrebenbe Trachten nach himmlifchen Gutern, jenes Trachten nicht nach bem mas hienieben, fonbern mas broben ift, nach bem Reiche Gottes und feiner Gerechtigfeit? (Matth. 6, 83. Col. 3, 2.)

Lind ebenso verfast es sich mit bem Wort ber Engel (11678), and weichem sie logar "gemächtichen Etugs Sünden vergeben." Ja so gemächlich träumt es sich de hie hir meisterhaft dargestellte moderne West in ihrem Absall von dem Urquell. So gotteksästertich Ersteil Verfound bei für heitendement daweische etwaren bestehe Le Tagedbie geigt, eine vom Grangeftim abgeschlien Welt, daß sie bas große hoher verstellte dar der in den der Sündenvergedung dem Engeling nutretist,

bie es ebenfo .. gemachlichen Alugs" fich anmaßen und ausüben follen, wie fie felbft gemächlichen Flugs über bie Tiefe ihres Abfalls babineilt. Und wenn ber Chor ber Engel (11751-52) fingt: "Liebe nur Liebenbe führet herein," fo foll nun auch bie Seele, bie fich von Gott losgefagt hat und gar nicht wieber nach ihm verlangt, die gottverhafte, in ber jeber Funte von Gottesliebe erlofchen ift, nachbem fie bie Offenbarung ber hochsten Liebe verworfen und auf ihrer Beltfart gerabe in ber barbarifden Rultur ber Lieblofigfeit, bes Egoismus untergegangen ift, trop allebem nolens volens au ben "Liebenben" geboren. Dber foll etwa Sauft um feiner unreinen, gerftorerifden Liebe gu Gretchen willen, bie er in ben Rerter und von ba jum Blutgeruft gebracht hat, in bie Gemeinichaft berer gehoren, welche nur unter bem foniglichen Befes ber Liebe fteben? Bene finnlich und fleifdlich fich austobenbe Schranten: lofigfeit ber wilben Glut bes Egoismus, in welcher Fauft ihr Leben morberifch gerftorte und obenbrein im Bunbe mit bem Teufel fo fatanifch gerftorte, bag er ausrufen tonnte: "Gie, ihren Frieben mußt ich untergraben. Du Solle mußteft biefes Opfer haben! Silf, Teufel, mir bie Reit ber Angft verfurgen! Bas muß gefchebn, muß gleich gefchebn! Dag ihr Gefchid auf mich gusammenfturgen und fie mit mir gu Grunde gebn" - folde, gulett auch noch auf ber Dune fatanifc permuftenbe und morberifche Gelbftfucht follte Liebe fein und ale folche bom Dichter im Ernft hier gefeiert merben? Rein, ba hat biefer benn boch bas Befen folder von ber mobernen Belt allerbings oft genug gefeierten Liebe richtig erfannt und gebuhrend gewurdigt, wenn er gleich barauf ben Dephifto feinem Schuler bas Lob fvenben ließ, baß er icon fo giemlich eingeteufelt fei. Fauftens Liebe ju Gretchen mar bie bes Ablers jur Taube, bes Ablers mit icharfen Rlauen, ber bie in feine Fange Befallene gerriß. Und nun follen bie Engel Fauftens "Unfterbliches" emportragen mit bem Subelhumnus: "Gerettet ift bas eble Glieb (1) ber Beifterwelt bom Bofen. Ber immer ftrebend fich bemubt, ben tonnen wir erlofen. Und hat an ihm bie Liebe gar bon oben teilgenommen, begegnet ihm bie felge Schar mit berglichem Billtommen." (11934-41). Boburch ift benn bas fogenannte eble Glieb vom Bofen gerettet? Bon einer Rettung ber Seele, wie fie allein nach bem Bort ber ewigen Bahrheit erfolgen tann und wie fie in ber Seele bes Schachers am Rreug erfolgt, - nirgenbe eine Spur! Alfo in ber That nur ein pon ber wirren Bhantafie einer gottentfagenben Belt erfonnener "Staatsftreich", in welcher man bie beilige Majeftat bes herrn in ben Staub ber eigenen Leichtlebigfeit gieht und ibn mit bem Dagftab ber eigenen Bermorfenheit mißt; - eine Gotteslafterung ohne gleichen! Und bie fogenannten ... jungeren Engel". bie es ja gar nicht giebt, bie fich aber wieberum eine ungesugelte gotilofe Bhantafie im Biberfpruch mit ber beiligen Schrift erfinnt (wie benn nach ihrem Bahn auch die Rinber nach ihrem Tobe alfobalb .. icone Engel" werben), biefe jungeren (1) badfifchartigen Engel follen fich oben: brein noch freuen über "biefen Seelenicas" (11946)? Das mare benn boch bie Freude nicht jener Engel, Die in ber beiligen Schrift rufen: Beilig und gerecht find alle beine Begel und bie nichts anberes wollen ale mas biefer beilige und gerechte Gott will, fonbern bie Freube jener grunen Jugend, welche bie giftige Schlange wie einen Seelenichat an ihr Berg nimmt "mit freudigem Billfommen." Aber fo verfahrt ja, wie uns bie Tragobie zeigt, bie gotteslafterliche Eschatologie ber abgefallenen mobernen Belt in ihren Bhantafien und Bhrafen, beren phantaftifche Balmenwebel und Rrangipenben bier vom Dichter in ber fühnften, aber unverfennbarften tragifden Gronie ebenfo reichlich gespenbet merben, wie eine hoffnungelofe gottentfagenbe Belt fie ihren Sinterbliebenen gu ipenben pflegt, um fur bie armen Seelen boch noch einen anbern Schmud au finden ale ben, welchen une bie gefamte Offenbarung und bas Betenntnis ber lutherifden Rirche barbietet in bem Borte: "Chrifti Blut und Gerechtigfeit, bas ift mein Schmud und Chrentleib, bamit will ich por Gott bestehn, wenn ich aum Simmel werb eingebn." nämlich ben Schmud eines felbftfeligen "immer ftrebend fich bemubenben" Rulturtampfere. Bir feben alfo, Goethe bat in allebem im Schluffe feiner Tragobie nur bie lette Ronfequens bes Abfalls gezogen, wie er icon auf biefen Abfall bes mobernen Reitbewußtseins eines negativen antibiblifden und antifirchlichen Broteftantismus in jenem ber Tra: gobie voraufgebenben Brolog im Simmel beutlich genug bin meift. Ober ift nicht bie gange fripole Berbanblung bes Dephifto: pheles mit bem Berrn, mit Ginichluß jener Bette ebenfo antibiblifc als antilutherifch gepragt? Cold eine Bette auf gut Glud, wie bie leichtlebigen Rinber biefer Belt, fei es aus Gders, ober aus Gewinn: fucht fie lieben, ift eben gang ber bezeichnenbe Musbrud fur bie frivole Befinnung und ungezügelte Bhantafie ber felbftfeligen mobernen Beit, aus ber heraus bier Dephiftopheles mit und bon bem beiligen Gott wie mit feinesgleichen rebet und mit ibm wie mit feinesgleichen wettet; ber Musbrud jugleich jener leichtfertigen Behandlung ber beiligen Schrift, bie, wie bier an bas Buch Siob anfnupfend, noch immer an biblifche Stellen anfnupft, um mit Gottes Bort gegen Gott ju operieren und ichlieflich bie Offenbarung gang ju verwerfen, mit jenem ichrantenlofen Sochmut, ber fich nicht unter, fonbern über bie beilige Schrift ftellt in ber beliebten fauftifchen Beife: "3ch tann bas Wort fo boch unmöglich ichaben," ber aber um fo mehr bie Funblein feiner eigenen Phantafie ju fcaben und auszu-

fpinnen weiß. Rurg, es ericeint ber beilige Gott bier in einer Beife, wie ibn fich bie leichtfertigen Leute ber mobernen Beit in ihren Salons porftellen.

Ebenfo find iene Borte (325-29), mit welchen ber Berr ben Fauft bem Teufel überläßt: Ein guter Denfch in feinem bunteln Drange ift fich bes rechten Beges mobl bewufit, fo febr ber Musbrud bes Abfalls von ber Offenbarung und bon bem lutherifden Betennt: niffe gur Schrantenlofigfeit eigener Bebanten, fo febr ber vollenbete Abfall von ber Gerechtigfeit, Die bor Gott gilt gur Gelbftfeligfeit und Gelbft: gerechtigfeit, bak biefe antibiblifche und antilutherifche Bragung, wenn es einmal gilt, eine folche zu bieten, taum überboten werben tann. Denn mas ift ber buntle Drang ichlieflich benn anbers als eine Stimmung, bie mit anderen Stimmungen balb genug wechfelt, wie benn auch Dephifto (330) gang richtig antwortet: "Schon gut, boch bauert es nicht lange." Dem bunteln Drang sum Beg bes Lebens folgt alsbalb ber noch machtigere, bon ihm abgutreten auf ben ber Boffart; in ber Denich: heit ift ein wilber Bug, ber jenen bunteln Drang jum Beg bes Lebens übermäßig gurudbrangt, feit felbft bie rein und funblos erichaffenen und alfo wirflich auten erften Deniden, bie fich bes rechten Beges fehr mohl bewußt maren, bennoch bom Beg bes Lebens auf ben bes Abfalls traten und ftatt Gott unterthanig zu bleiben, im Uns gehorfam bem Ruf ber alten Schlange gur Schrantenlofigfeit folgten, fo wie es Sauft thut. Gerabe biefer buntle Drang aus ben Schranten beraus gur Schrantenlofigfeit ift, wie er ber giftigfte Geinb alles echten Glaubenslebens ift, auch ber Rern ber gangen Rauftfage, bie nun in ber Goetheichen Dichtung gerabe ihr antibiblifces und antilutherifches Gebrage bis in bie lette Ronfequens erhalt. Und ebenfo find alle bunteln Stimmungen bes fogenannten guten Bergens in feinem bunteln Drange Feinde bes gefunden Glaubenslebens; fie find antilutherifc und antibiblifd. Ber fich auf fein Berg verlagt, ber ift ein Rarr (Gpr. 28, 26) und bermag nicht ben rechten Beg, am wenigften ben Beilemeg gu ertennen, gefdweige benn ibn gu geben.

Aber jo leichtfertig verfahrt ber moberne beutiche Beift, ber im Abfall von ber Reformation je langer je mehr antibiblifch und antilutherifch gepragte Beift, baß er nicht nur ben rechten, ichmalen Seilsmeg ber Gunbenerkenntnis und ber Bufe au bem breiten Bege eines allgemein ftrebenben Bemuhens im bunteln Drange bes Bergens erweitert, fonbern, wie uns bie Tragobie bier zeigt, Gott felbft gum Bertreter folder Glaubene: und Lehrfalfdung macht, ihm felbft (328) folde Borte in ben Dund legt, bie im birefteften Biberfprud

mit feiner eigenen Offenbarung fteben.

In foldem Abfall pom Urquell gur Schrantenfofigteit eigener Bebanten maat man benn auch einen Sauft fogar auf eine Linie mit Siob gu ftellen, obwohl ber altteftamentliche Dulber gerabe ben rechten Beg, ben Beilsweg mit feinen brei Stabien ber Gunbenertenntnis, ber Reue und Bufe und ber Gunbenvergebung geht, auf welchem wir Fauft niemale finden, ber aber, obwohl er ben einzigen Weg, ber ba aufwarts führt, nicht geht, fonbern vielmehr ftetig mehr abwärts zu immer tieferen Tobesgruben manbelt, bennoch und trogallebem, mas fonft bas Wort ber emigen Babrbeit barmiber fagen mag, ftatt einer Bolleufart ichlieflich eine Simmelfart halten foll: - ein auffallenber, ja ungeheuerlicher innerer Biberforuch bes mobernen beutichen Beitbewußtfeins, beffen fich ber Dichter ohne Ameifel voll bewußt gemejen, ber aber ale ber Biberipruch gegen bie Schriftlehre, gegen Rirchen: und Bolfeglauben in einer Tragobie bes Abfalls vom Urquell gur Schrantenlofigfeit eigener Bebanten und Bhantasmen fur bie Darftellung um fo mehr geeignet mar und als befonberes Rrantheiteinmptom um fo weniger überfeben werben burfte, als gerabe in ber mobernen Allerweltsfeligfeitstheorie eines negativen Broteftantismus ber Abfall besfelben von ber biblifden Lehre, von bem Betenntnis ber Rirche wie von bem barauf ruhenben Bolfsglauben einen icon in ber Reformationszeit begonnenen Abfall vollenbet, fobag auch hierin bie alte Fauftfage aus ihrem Sagentern beraus bis auf unfere Beit entfaltet und weitergebichtet ericeint, und amar weitergebichtet und entfaltet mit einer, fei es nun bewußten ober unbewußten, jebenfalls thatfachlich unvertennbaren icarfen antibiblifden und antilutherifden Bragung, wie folde bie gemeine beutsche Boltsfage von Dr. Sauft bem Dichter barbot.

Wie ber Albal vom Urguell jur Schrantenlosseit istöli ischon bas eigentliche Prinzip der Berneinung alles dibilichen und Intherischen Glaubens gachriams ihr, for tritt es uns bedeutungsvoll olivoir im Beginn der Tragobie, icon im Verolog im Jimmel entigegen, wo der Teufel felbf in voller Gehantenlosseit gegenüber dem in üben Schranten verharrenden, dem Gott aller Gelifter in tieffter Andetung hibbigenden und sich am Andlich der Hertlicht is der Ternesseit gefähren Leichgen Expern gleichfam lättigendem Exzengeln erscheint. Denn wie der Teicher noch eben nur die Krantfiert, die Entaatung darftellt, ohne die Krundbeit und die under Andlich geführen Dickstern der den nur die Krantfiert, die Entaatung darftellt, ohne die Krundbeit und die verben der Andlich geführe Dicksterzeit den angehen, in der Fantfiert in Dicksterzeit den angehen, in der Fantfiert ihr Erkartfiert, der der einer der einer der eine Krantfiert der einer der einer der eine Krantfiert der einer der einer der eine Krantfiert der krantfiert, neben der Albsell zur Schrantfielfeit des Berharten in den Schrantfen, neben En Andlichten auch Gergenreichen Erksparten in den Schrantfan, neben En Andlichten auch Gergenreichen Erksparten in den Schrantfen, neben

bis jum Schluffe ber Tragobie verfolgen tonnen, fo find es bier bie ftrahlenben Lichtgeftalten ber in ihren Schranten perharrenben Erzengel welche fo bebeutungsvoll am Gingange fteben und in ihrer tiefen, bem Gott ber Beifter und bem Schopfer ber Belt bulbigenben Demut noch gemaltiger jenes Bort bes Fauftbuchs prebigen: "Seib Gott unterthanig!" In bentbar icarfften Rontraft ju biefem Bertebr ber bemutvollften Un: betung Gottes und feiner unbegreiflich boben Berte tritt nun ber frivole und in biefer Frivolitat offenbar moglichft antibiblifd und antilutherifd gebragte Berfebr bes Dephiftopheles mit Gottl (271 flg.) Sier maltet eine unberfennbar abfichtliche Aberbietung ber biblifden wie ber firchlichen Satanologie. Denn obwohl auch nach ber beiligen Schrift ber Teufel nicht nur große Dacht bat, eine fosmifche Racht, welche inbeffen immer noch unter Gottes Beltregierung fiebt, fonbern bor allem auch ale Anflager bor Bott ericeinen barf, fo lange er mit einem Rechtsanfpruch auf ungefühnte Gunbe ber Menfchen ericheint, - benn "Bion muß burche Recht erloft werben," nicht burch Amneftie ohne Subne ber Gunbe - fo ift boch ein folder Berfebr ber Frivolitat bes Teufels mit bem breimalbeiligen Gott, ein folder Bertebr wie mit feinesgleichen, mit ber gangen Darftellung ber beiligen Schrift, auch mit ber bes Budes Siob nicht nur unvereinbar, fonbern gerabegu eine Gronie auf bie biblifde und firchliche Satanologie.

Und eben als eine solche tragisige Fronte auf die biblische und lirchiche Lehre vom Teufel, nach welcher er als der Feind Gottes, als Bater der Lüge und als der Wenchermerder von Anfang auf die Beter Nerode Wenchermescher der Kenden geben ich und die Werbreitung der Lüge, auf den Mord des Wenchermesche des Kendensche Gottes, ausgeht, erscheid ber Wenchermerder, in welcher der Kentel nicht etwa als Frind der Welchelt Gettes erschein nach dem Worte der heiligen Schrift: "Die Turkelt nicht der der heiligen Gehrift: "Die Teufel flachen auch und sittern," sondern in vermessen gegreit. Ertsein des Wenchesches in dem angang Verde, wie ihom Odmyer richtig bemerkt, als Gottes hofnarr. Indem aber die Tugedie der beitigen Gott selbst auf jenen frivolen Ton und auf solche ber heiligen Gott selbst auf jenen frivolen Ton und auf solche der beitigen Gott selbst auf jenen frivolen Ton und auf solche burleiste Wette eringehen läßt, vollzicht sie mit josder antibiblischer und antitutspericher Prägung der Schanologie zugleich eine ehnes schafe der antibiblische and antithefiche Rechaus der Kentonologie zugleich eine ehnes schafe der antibiblische en antithefiche Rechaus der Kentonologie zugleich eine ehnes schafe der antibiblischer und antitutspericher Krägung der Kadunologie zugleich eine ehnes schafe der antibiblische en antithefiche Krägung der Kadunologie zugleich eine ehnes schanologie kungleich eine

Wenn bas teine tragische Fronie iff, so giebt es fiberhaupt teine. Leise vordereitend (293-95) fteigert fie fich immer mehr, indem De. Faust vom herrn selbs gleich jenem altiestamentlichen Dulder "mein Anchi" (299) genannt wird, trop des himmelloeiten Unterschiedes beider, auf welchem Arephispoetes felts stimmeist mit den Unterschiedes beider, auf welchem Arephispoetes felts stimmeist mit den

Borten (300): Surmabr! Er bient euch auf besonbere Beife. Er ift fich feiner Tollbeit balb bewufit. Bom Simmel forbert er bie iconften Sterne und bon ber Erbe jebe hochfte Luft. Wo ift ba noch etwas bon einem "Rnecht Gottes", ber als folder fich feiner Schranfen bewußt, bei allem, was Gott ihm nimmt und verjagt, fpricht: Der Berr bat's gegeben, ber Berr bat's genommen, ber Rame bes Berrn fei gelobet! Dann rebet ber Berr felbft (308-11, fomie 315-17 und 328-29) ale fentimen: talifierenber Rationalift, und enblich vollenbet fich bie tragifche Gronie ber Dichtung in ben Borten, welche an bewußter antibiblifcher und antilutherifder Bragung feinen Zweifel laffen: "Ich habe Deinesgleichen nie gehaft" (337), "als beginne ber unablaffige Salleluigiubel ber Graengel bem Berrn beichwerlich ju merben und als febne er fich einmal nach anberer Gefellichaft" (Delbrud). Solche tragifche Gronie aber gilt eben ber Schranfenlofigfeit bes Abfalls von ber Offenbarung, bes Mb: falls eines negativen Broteftantismus wie von ber Theologie fo von ber Satanologie ber beiligen Schrift und ber Rirche, jenes negativen Broteftantismus mit feiner eregetifchen Billfur und Leichtfertigfeit und feiner Unwiffenheit in Begiebung auf Die erften Elemente ber Rulturgefchichte, wie beibes charafteriftifch genug icon im Semmlerichen Rationalismus fich zeigte, ber mit feiner Schrift De daemoniscis 1760 eben ben Rationalis: mus in bie gelehrte Belt und mit feiner biblifchen (!) Damonologie 1776 benfelben in bie gebilbete Belt ber Salons einführte.

Solde unenbliche Berflachung, folde Frivolitat in ber Bes banblung ber biblifden und firdliden Theologie und Satas nologie ift uns bier mit einer tragifchen gronie bargefiellt, bie als eine borguglich gelungene ericheinen muß, borguglich gelungen bis jum Schluß, wo uns ber Dichter 352-53 beutlich genug fagt, wie fich über folde alles nivellierenbe, maklos frivole Bebanblung niemanb mehr freut als ber Teufel felbft, wenn er fagt: Es ift gar bubich von einem großen herrn, fo menichlich mit bem Teufel felbft gu fprechen. Ja "es ift gar bubid," fo menichlich gegen alle gottliche Dffenbarung, gegen bas ewige Bort ber Babrbeit und aller firchlichen Lebre aum Sobn, fich Gott und Teufel fo vorzuftellen. Es ift bas "gar bubid" einer feichten mobernen Theologie ber Semmler, Löffler, Teller, Babler, bas "gar bubid" bes Abfalls ber gebilbeten Belt ber Salons, bas "gar bubid", hinter welchem ber Teufel mit feinem Sohnlachen fteht. Salt es boch biefe moberne Belt mit Gott gerabe fo, wie es bier beift: "Bon Beit gu Beit feb ich ben Alten gern und bute mich mit ibm gu brechen." Bie auch fonft in ber Tragobie, mo Dephiftopheles humoriftifch rebet, fo ift's auch bier: nicht Dephiftopheles ift bumoriftifc, benn biefen burch: bebt, wie Schnetger S. 103 richtig bemerft, Die Schabenfreube über allen

verberbenbringenben Schmus, fonbern Goethe ift ber Sumorift, welcher bem bier muchernben Ubel gegenuber ben Teufel mit freubeglangenbem Beficht fein "Gar bubid" als echter humorift, in welchem Rorn und Mutwillen fich mifcht, fagen lagt. In biefem "Gar bubid" ber Freube bes Teufels rubt eine tragifche Fronie ebenfo wie fie, nur noch in boberer Beife, im letten Aft maltet.

Solde Gronie aber, wie fie gumal im Beginne ber Tragobie (im Brolog im Simmel) und im letten Aft berfelben maltet, will fur bie gefamte Tragobie, falls wir ju einer tiefern Aneignung berfelben tommen wollen, wohl beachtet fein. So fagte icon Bofchel in feiner Schrift über Goethes Fauft (1824) gang richtig: "Der ruhige Beift bes Dichters ift icon in einer burch bie gange Dichtung babinfliegenben Fronie ju ertennen. Diefe Fronie, welche burch ihre berichiebenartigften Teile mehr ober weniger fich hindurchichlingt, weht felbft bas bochte Bathos mit einem leifen Sauche an und enthalt bie ficherfte Beurfundung, bag ber Deifter außerhalb bes Schiffbruchs. ben er ichilbert, fich befinbet."

Die Eronie ift eben bie entichiebenfte, bie icharffte Megation, bie Reggtion, welche bas Regierte negiert. Und fo negiert bier Goethe in feiner tragifden Gronie bie Regationen bes mobernen Reitgeiftes in feinem "Abfall bom Urquell" gur Schrantenlofigfeit (B. 324), bem eigentlichen Thema bes gangen Goetheichen Trauerfpiels, in beffen allfeitiger wie einheitlicher Behandlung es alle bie Forberungen erfüllt. welche Ariftoteles an eine Tragobie ftellt, baß fie fei ula, oln, releia und σπουδαία (b. b. bon fittlichem Ernfte getragen). Freilich wollen ja bie meiften Musleger feinen einheitlichen Grundgebanten anertennen und fie haben infofern Recht, als es, wie ja auch Goethe felbft bezeugt, fein philosophisch abftrafter Bebante ift, ber bier bramatifch behandelt wird, fonbern bie Lebensgeschichte (Biologie) bes beutiden Beiftes, wie er in Fauft individualifiert ericheint, ber als Ditrotosmus an allen Spharen bes Lebens, bes himmlifchen wie bes irbifden Anteil nehmen und bie Ginbeit bes Univerfums an fich felbft barftellen will, wobei aber bie Seele - bie Seele bes Gingelnen wie bie Boltsfeele - ihren eigenen Salt verliert und trot aller Rulturtriumphe fich felbft gerftort.

So bichtete Goethe in feiner Tragobie bes beutiden Geiftes, wie v. Loeper fagt, mas mar, ift und fein wird und behandelte alfo auch und gwar in einer uns überrafchenben Beife als vates alle feiner Beit voraufeilenben Rulturtenbengen bis gur Rolonialpolitit ber mobernen Beit. Daraus ergiebt fich neben ber Bollftanbigfeit bie innere Ginheit ber Sanblung, bie nicht bon einem abftraften Gebanten, fonbern vom Gange ber Boltagefdichte und bem Leben ber Boltafeele

getragen ift, so baß sich bier jenes Wort, von bem wir ausgingen, erfüllt: Dem Dichter fei ber Blid bes Sehers eigen, ber fromm vertraut ift mit bes Schicffals Balten:

> Dann aber wird ihm alles gum Gebichte, Denn alles wirft und beutet mit im Ringe, Und was er fingt — es ift bie Bollsgeschichte,

bie Bolfsgefchichte in ihrem tragischen Gange in einem Tauerspiel von unvertembar ernstesten Kett (onvodaid), in welchem ber
Dichter uns auch alle jene Barbareien einer mobernen, alles
nivestlierenden Rutiur vorsäglicht, wie sie nicht nur Haus und
Kriche, das füll umfriedete häustliche Mald der Jugend wid des
Gerechgens und ihrer Jamilie, sowie des Breisenpaares auf der Düne)
zersört und mordet, sondern schließte Gude himmel und Holfen
nivestlieren möchte. Das der Dichter solche, Barbareien" und sickes
"freche Toben des Leitzeistes" wirtlich in seiner Tagodie darfellen
wollte, wie er es mit unerreichter Weisperschaft dargefellt hat, zeigt uns
u.a. auch der "Abschied" en seine Sudwicklung, jenes Gedicht (Weimarer
Ausgade 1.6. 8b., erfte Mie. 8. 344—345), wos 8 beistig.

Ber fchilbert gern ben Birtwarr bes Gefühles, Benn ifn ber Beg jur Rlarbeit aufgeführt? Und fo gefchloffen fei ber Barbareien Befchrantter Kreis mit feinen Zaubercien.

Und daß ihn in seinem Trauerspiel nicht irgend ein abstratt philosophischer Gedante leitete, sondern die Boltkgefchickte, die Geschichte des modernen deutschen Gesiftes, die er aus der Urgelle der Jauftige beraus entsolltete, das sogen uns die letzen Worte jenes Gedichts, mit wolchen er Wöchied von siehem Trauerspiel nimmt:

Und wie bes milben Jagers brauft von oben Des Beiten: Beifts gewaltig freches Toben.

porbereitet; - als releia, benn bie Sanblung bat, wie Ariftoteles es bers langt, pon pornberein jenes bestimmte Riel; - als onovoaia und gwar im eminenten Sinne, benn fie befitt jenen fittlichen Ernft in ber Er: regung bon Mitleib und Furcht, namlich ber Furcht, es tonne uns, ja es fonne unferm Bolte ebenfo ergeben. Bie aber vereinigt fic, jo fragen wir, mit biefem fittlichen Ernft, biefer onovoaiorng im Ginne bes Ariftoteles, Die in ber Saufttragobie maltenbe Gronie, gumal in ihrem vollgemeffenen Dag bes Brologs im Simmel und im letten Att bes ameiten Teils? Die Antwort liegt eigentlich icon in bem oben Befagten.

Forbert icon jeber permeffene Berfuch ber Gelbitfteigerung bes Lebens mie bei ber ... Sangbeinigen Cicabe, Die immer fliegt und fliegend ipringt" (288-89), bie Gronie beraus, fo vollends ber geiftige Taumel ber Schrantenlofigfeit, in welchem man auf Erben unb im Simmel ohne Gott fertig werben, felbft Gott gleich fein will, jener Rulturtaumel, wie er nicht nur Gingelne, fonbern auch gange Bolfer ergreift. Solder fauftische Rulturtaumel, wie ihn uns bie Tragobie jumal im zweiten Teile vorführt, in beren lettem Atte uns bargeftellt wirb, wie bie tulturfelige Belt fogar ben Simmel ohne Chriftum, ben einzigen Mittler, im Biberipruch mit aller biblifden und firchlichen Lebre für bie von Gott abgefallene Seele beanfprucht, - folder Rulturtaumel tonnte in ber Tragobie gar nicht icarfer verurteilt merben, als eben burch Fronie.

Gronie bebeutet ja im Griechischen Berftellung, jumal bie Art berfelben, wo man barauf ausgeht, fich felbft geringer und unmiffenber barguftellen als man ift. In biefem Sinne nimmt Ariftoteles bas Bort, wenn er bem Sochmutigen, als bem einen Extrem, ben Groniter (alow) als bas andere gegenüberftellt. Im mobernen Sprachgebrauche verftebt man barunter bie Rebe, in welcher bas birette Gegenteil bon bem gefagt wirb, mas ber Sprechenbe meint, nicht um gu taufden, fonbern bamit ber Sorenbe mit bem Bejagten eine Umtehrung vornehme. Daburd wird bie Fronie jum icarfften Tabel; ber ironiich Gelobte und Gefeierte wird sum Spielball burch bie Barobie, welche - und ahnlich geschieht es in unferm Drama - eine Stufenreibt burchmachen tann. bon ber barmlofen burch bie ichneibenbe bis jur blutigen und vernichtenben. In folder Fronie liegt ber tieffte Ernft, wie man fie mit Recht als etwas bem Ernft ber Biffenicaft Bermanbtes angeseben bat. So lag in ber Bronie bes Sofrates mehr Ernft als bie Deiften meinten und basfelbe gilt bon Goethe, obwohl er fich felbft fo wenig wie jener fur einen Froniter ausgab. Burbe boch fogar am Enbe bes 18. Sabrbunberte burch Fr. p. Schlegel und einen Rreis ibm befreundeter Danner bie Gronie ale bie bochfte Beiebeit ertlart.

So preift auch Tied fehr oft bie Fronie, jumal in feinen Runftler: novellen als bas, mas ben Leiftungen Chalepeares und anderer Dichter Bert und Beibe gebe. Bo fich ein Sterblicher ale ben fonperanen herrn über alles weiß und geberbet, ba hilft feine ernfte Strafprebigt mehr, ba fann nur bie Fronie noch wirten1) als bie Regation, welche bas Regierte negiert und fo gur bochften Bofition wirb. Alfo weit entfernt, baß bie in ber Raufttragobie maltenbe Pronie mit bem fittlichen Ernft berfelben unvereinbar fei, erhoht fie benfelben nur fur alle bie, welche bie Ironie, jumal bie am Anfang und am Schluft berfelben maltenbe, verfteben und liefert ben vollgultigen Beweis, bag ber Dichter "außerhalb bes Schiffbruchs fteht, ben er barftellt." außer: halb jenes "gewaltig frechen Tobens bes Reitgeiftes" mit feinen "Barbareien", bie er eben burch feine Fronie und eine vernichtenbe Barobie beffer ftraft als es fonft moglich gewefen. Es ift, um mit bem Dichter felbft gu reben, bie milbe Sagb bes mobernen Beitgeiftes in feinem Rulturtaumel mit ihrem gewaltig frechen Toben. bie er unferm Bolte marnenb barftellt. Und wie aus bem wutenben heer bes wilben Jagers jebem, ber ihm begegnet, nach bem Bolfsalauben bas Bort: "Aus bem Beg, aus bem Beg!" entgegenfcallt, fo aus ber Fauftfage und aus ber Tragobie bes Abfalls vom Urquell jum Taumel ber Schrantenlofigfeit bas Homo fugel wie für ben Gingelnen, fo fur unfer ganges Bolt, fur welches "bas eigentumlichfte aller beutiden Gebichte" gur Reit bes brobenben befinitiven Bruche mit Blaube, Sitte und Recht von Tag ju Tag eine bobere Bebeutung gewinnt, bie Bebeutung eines treuen Edart, ber angefichts ber wilben Jagb bes mutenben Beeres fein Bolt por bes Reitgeifts gewaltig frechem Toben warnt und es beiduben mochte, weshalb wir Schelling pollig Recht geben, wenn er in feinen gfabemifchen Borlefungen verlangt, baß icon bie reifere Jugend mit biefer eigentumlichften aller beutiden Dichtungen befannt werbe, ber Dichtung, welche, falls fie auf eine bobere Stufe nationaler Aneignung gelangt, wie taum eine anbere und "bor bes Beitengeifts gewaltig frechem Toben" warnt.3)

<sup>1)</sup> Solche Fronie bietet fogar bie heilige Schrift, wie z. B. gleich auf ben erften Blättern, wo Gott ber herr nach bem Gunbenfall fagt: "Abam ift geworben als unfer einer und weiß was gut und bofe ift." Gen. 3, 22; ober Sach. 11, 12: Eine fcone Summe (30 Silberlinge), beren ich wert geachtet bin! und fo öfters.

<sup>2)</sup> Obwohl wir eine wesentlich andere Anschauung über den Grundsgarafter der Faustragsdie haben als Hreibe, haben wir doch dem vorliegenden Aussatz gern Aufnahme gewährt, weil bisher Goethes Jaust noch zu wenig von dieser Seite betracktet worden ist. D. Leitung d. Bl.

# Uber hans Sachfens Traumgedichte.

Bon Theober Campe in Rurnberg.

Dan bat in ben letten Sabren angefangen, mit großer Emfigfeit nach Sans Cachiens Quellen gu foricen, und ift babei, wenn fich berausftellte, bak er manche feiner gablreichen Gebichte nicht nur bem Inhalte nach, fonbern ftellenmeife fogar wortlich aus ben Berten anberer Schrift: fteller entlebnt bat, nicht felten zu einem ungunftigen Urteil über Bane Sachfens bichterifche Qualitaten, namentlich feine Erfindungsgabe berleitet worben. Gin foldes Urteil muß inbeffen als burchaus unftatthaft bezeichnet werben, benn gunachft und bor allem follte man bebenten, bag Sans Sachs amar an ber Schwelle einer neuen Reit ftebt, aber boch auch noch febr viel Rublung mit ber alten Beit, mit ben Anschauungen bes Mittelaltere unterhalt. Bie aber fur biefe frubere Reit einerfeits ber Begriff "Blagiat" fo gut wie gar nicht exiftierte, fo verlangte fie anderfeits namentlich bon ihren epifchen Dichtern, bag fie nur wirflich Gefchebenes berichten und bafur ihre Quelle anführen follten. Gigene Erfindung mar besonders im frubern Mittelalter beim Bublifum ganglich perpont, und mo fie ftatthatte und boch bie Ruborer beluftigen follte, ba mußte bies, wie beifvielsmeife in ben Spielmannebichtungen burch gablreiche Bermeifungen und Berufungen auf eine blog fingierte Quelle: "als uns daz maere seit" u. f. w. folgu bewerfftelligt werben. Bweifel, bag ebenbaber noch bie Gepflogenheit ber Meifterfinger, fic im allgemeinen an eine Borlage ju balten und biefelbe auch meiftens als ihre Quelle namentlich anguführen, berguleiten ift.

Ameitens aber: welcher große Dichter — und noch dazu von der Fruchtbarteit eines hans Sachs — hätte sich je vor Entlehungen ängtlich geschen? hat doch selbst Goethe für seinen Alabigo gange Seiten aus Beaumarchals wörtlich herübergenommen, und es ist eines seiner Schnenwirflamten und betwundertsten Dramen draus genoveden.

Um wirtlich Dans Sachs eine gewisse Armt ber Abantolie nachamveisen, müßte jum mindesten gegeigt werden, daß es nur äußerst
wenig Gebichte von ihm giebt, in denen er gang selbständig sit, und das
außerdem diese weisen zu den untergeordneisen Erzeugnissen sienes
Aufgegebren. Das is bisker aber noch nicht geschenen und kann auch
schwertich geschesen. Best in diese aber noch nicht geschen Geschestwarte aus,
o gewahrt man sein sehr das fich dans Sachs gerade in solchen Gebichten, in denen er sich freier bewogen tann, in denen er nicht an eine
seinem Aubstitum meist wohl bereits besannte Fachel gebunden von, am
besten gesich. Daster seine Sorstele für der Auspersche besoften bei Megorier, bie alledings

augleich ein Probutt seiner Zeit war, baher vor allem auch bie nicht geringe Zast von Gebichten, die er in das Gewand einer Bisson ober eines Traumes gelleibet hat, und bei benen schwerlich immer eine befimmte Quelle nachguweifen sein durfte.

Das erste ber bier au besprechenben Gebichte findet fic in bem sogenannten Raglerichen Meistersingertober (gorm. 4° 414) ber tönigt. Bibliothef zu Bertin auf S. 463. Es ist dom Jahre 1518 batiert und als portliges Erzeugnis bes erft 25 fährigen Dichters und als eine seiner frühesten Maconien nicht unimterflant.

> "Ein mal wolt ich studiren da schwindlet mir mein hiren."

so beginnt der Dichter. Er begiebt sich hinaus ins Freie und fein Weg icht ihn zu einer Linker Linker biefer legt sich der Dichter in das hohe Eras und entschäft. Im Traum erscheint ihm eine Frau mit vomder rechter Hand, auch die die die die die die die Angele von sie fei, aufwortet sie, sie fei Frau sociales, ihre Auster heiße, artwar derz" (Treue). Im Garten der Frau seinneie hohe sie die Frucht soperdie gegsten; davon sie sie siehounger geworden. Die Frucht in ihrem Leibe heiße inridia. Bald sie dann "mit grossem geschrey" perkläu gedommen, habe ihr die rechte Hand entspeel gehauen und sie fortgetrieben. Boll Breu sie sie Mrau Treu grundseckeht. Die aber habe ihre Frucht und auch ihre wunde Hand verstudzt und sie aus dem Lande geigal. Run habe sie "die edle kungin freye simplicitaa" aufgelucht, vor diefer aber ihre Frucht und ihre vonnde Hand verdrougen. Schließlich aber sie

<sup>1)</sup> Reubrude beuticher Litteraturwerte bes 16. und 17. Jahrhunderts, Rr. 110 bis 117 und Rr. 126-134. Halle, Riemener 1893 u. 94.

die Königin boch bahinter gekommen und habe fie gleichfalls von ihrem Hofe vertrieben.

[464b] "Nu pin gance ellent ich
Do sprach ich fraw ir dauvet mich
mein drey ich euch hie gibe
wolt ir in rechter libe
mich liben stetiklich
mein drey ich ya ne euch nit prich
mein drey ich ya ne euch nit prich
in freud wurd wir crujutket
in freud wurd wir crujutket
ir rothes mundlein lacht
in dem augenplick ich erwacht
vud mich pedrogen fande"

Den Rern biefes Gebichtes tonnten wir etwa folgenbermaßen interpretieren: Die auf Treue gegrundete Gefellichaftsorbnung bes Mittelalters ift in Berfall geraten, fobalb bas glaubige Bertrauen, ber Mutoritats: glaube bor ben Fortidritten ber Wiffenicaft nicht mehr Stand gu balten vermochten. Run ift bie Menschheit miffent geworben, noch einmal bat fich in ihr wiederholt, mas icon in ber Gefchichte bes Urelternpaares porgebilbet mar. Und wieber wird ibr bas Biffen gum Unbeil. 3m Barten bes Biffens ift ber hochmut gewachsen, Die Uberhebung bes Einzelnen, ber feine Individualität anerfannt miffen will, über Tradition und Sitte. Das gesteigerte Gelbftgefühl bat bei ben mit geringerm Erfolge Strebenben ben Reib gegen bie bom Glude mehr Begunftigten erzeugt, und jest lofen Untreue und Berrat alle Banbe ber Rucht, ichlagen ber Gefellicaft unbeilbare Bunben, und vergeblich febnt fich bie geveinigte Menichbeit nach ber verlorenen Ginfalt und Rufriebenbeit, nach ben alten Beiten gurud. - Rur fo fann ich ben Ginn biefer Allegorie verfteben, wenn ich auch jugebe, bei ber Auslegung etwas ju moberne Farben angewandt zu baben. Es follte baburch zugleich angebeutet werben, wie gerabe unfere Beit wieber Grund bat, fich biefes Sans Sachfifden Gebichtes und ber Lebre, Die es entbalt, au erinnern. Seben wir boch beute Abnliches tagtaglich fich vollziehen im großen wie im fleinen, wie es fich, folange Denfchen leben und ftreben, noch oft und oft wieberholen wirb.

3ft nun aber in ber Abat biefe tieffinnige Migorie bem Sopie bes jungen hand Sachs entsprungen? Schwertich, benn wenn es mir bisher auch nicht hat gelingen wollen, die Luelle für bas Bedicht, die vielleicht nur ein Hossischnit mit Beischriften und einigen Zeilen Text, ein Flugdicht nur ein Dossischnitten, fo zweifte is boch nicht, das hand Sachs hier und einer Bortlage gearbeitet hat. Das ichtim mir von allen aus bem Schip bes Orbichtes bervorgungeren, der faret an ihnliche Musgange mehr ober weniger lasciver Traumgebichte bon Bermann bon Sachsenheim, Bans Folg u. a. erinnert. Wie in unferm Gebicht bie trodene Allegorie ploglich bie verlodenben Formen warmblutigen Lebens annimmt, und bann, weil bas Bange ja nur ein Traum ift, gleich barauf in nichts gerflieft, bas tonnte bei bem ernften Bebantengehalt jener Allegorie vielleicht an ben chnifden Bib ober bie Leichtfertigfeit eines Beinrich Beine gemahnen, Bans Sachfens Gemutsart und feinen Dichtungen eignen folche Buge nicht. Sans Cache ift bon einem unericopilicen Bis und Sumor, und gerabe biefe Seite feines Befens fichert ibm feinen Blat in ber Beltsitteratur fur alle Beiten; er tann fatirifch fein, boll grimmigen Spottes, ungeheuer berb, fcmubig fogar, mehr als Sans Folg: eigentlich frivol ift er nie. Und fo wirb benn in unferm Salle gur Erflarung nur angenommen werben fonnen, bak Sans Sache ben mabren Ginn ber Allegorie gar nicht erfaßt batte, fonbern siemlich unverftanbig ben Bergang einer Borlage, Die ibn vielleicht burch ihre gelehrt Mingenben lateinischen Bezeichnungen angezogen batte, mit einem ihm aus anderen Gebichten geläufigen, furgen und wirfungsvollen Schluffe verfab. Bier alfo zeigt fich uns ber Dichter noch nicht in befonbers porteilhaftem Lichte.

Die "Boeterei von Frau Glud" ift in dem "unbekannten Ton" gebichtet und lautet folgendermaßen:

Eins Morgens ich entbudet'. 3m Schlaf ward ich entzudet Bor einen Gart, Darum ein Mauer wafe, Durchfichtig wie ein Glafe.

Davor ba wart' Gin ungegahlter Saufen, Dem in ben Garten ftund fein Ger. Gie gunben [begannen gu] bitten, fieben. -- Die Mauer het fein Pforte, Was gang an aflem Crte; Was gang an aflem Crte; Ein große Agen beidem Garten finde, Ber darunf figen gunde Und het Genad, Go das Ande Gand und umfausjen, Der fam in biefen Garten hebe. Dem Rad begand ich neben. — 3ch jeht' mich darun ieden Mit andern Arousen und Wit andern Arousen und Wann, Mit andern Arousen unde Mann,

Da kam ich nein in einem Augenbick. Da log ich fürmerich Biefen Bildpreiche Wolfer fließen, Der unde hin dingen an Baumes Zweigen Granat, Krustat und Trigen, Cupper Wolfen Gingen ba an ben Neben, Der Honig ans ben Bümmen rann, Die Rogir von Zucker bick.

Ebel Geftein fo reiche Trugen bie Berg' lobleiche Und gulben Era. Mand Bogel froblich funge, Das frei Gewilb umiprunge. Da mas fein Comera: Die Char in biefem Garten Bet aller Freud und Rurgweil biel Mit Rennen und mit Stechen. -Dit Rampfen und Turnieren, Mit Tangen und Sofieren, Mit Bublerei, Dit Caitenfpiel und Gingen, Dit Gechten, Jagen, Ringen Und auch babei Dit Gffen, Trinfen, Rarten.

Mit Übung aller Künste Spiel, La was gar fein Gebrechen. — In ber Mitt! ein Zelt lage, Darin die eble Königlin saß, Welche genannt wird die eble Frau Elide, Durch welche biese Schare

Kam in den Garten dare, Durch ihr Bergonn [Gunft]. Rach dem die Königin sübse Jir Knecht austreiben hieße Ettlich Berson; Die sührten sehnlich' Klage, Padon ich auserwachen was In einem Augenblick.

Und nahm aus bem Gefichte Ein Lehr', als ich berichte: Jung ober alt, Wen hier in biefem Leben Gefüde thut erheben In ihr' Gewalt, In Reichtum ober Aunfte, Das es ibm alfo gludlich gat In allerhande Cachen. -Derfelb' gebent all' Frifte, Dag bas Blud finwel ifte, Daß er nicht werb' In feinem Glud hochmutig, Conbern beleib fein gutig, Mis ber Beif' lehrt, Cleobulus, mit Gunfte,

3. Spricht: Du follft auf bes Gludes Pfab Dich nicht hochmutig machen. —

Dich nicht hochmutig machen. — In Armut, Ungelüde Sieh', daß du nicht barin verhärtft, Sondern fei Glüd und Unglud männlich tragen.

So lugelid dich reite, Betracht Gelüdes Zeite: Ungläd wird leicht. Ik Gläd herwider fummen Betracht Unglüdes Summen: Sochmut entsteucht. Laß dich ist ein Teil verdrüde "Gläd ist ein megwisser Aust," Cilon ber wei! that jagen.

Eines Kommentars bebarf biefes Gebicht taum. Seine hauptichwäche besteht ohne Zweisel barin, baß gegenüber ber farbenreichen, wenn auch etwas tupischen Schilberung ber Gunft bes Gludes bie rasch emftichende Ungunst in vier Intzen Zeilen und in pezisch flauer Weisel webr angebentet als beighrieben wird. Daß der Dichter ofsischtlich bei dem zu Ende gedenden Traum die Vilder habe verichdimmen lassen, ist mogluk, ober nicht wohrscheinlich. So seiner Mittel psiegt sich hann sechal zur Erzielung einer Mittengen nicht zu bedienen. Den eigentelichen Grund für jenes Misverhältnis werden wir wohl in der Anlage des Gebichtes als Weistregelang zu erhölten dien, wobei dem Vilgere vollschie diesellen sein nag, daß er sich ja einen Teil der vorzescheinen Berstzeiten, eben das gange britte Geschie, für die aus dem Veilichte ausgeschende Wend refereiveren milje. Immerchin zeigt sich ans dans Sachs in diesem Erzeit erteireten milje. Immerchin zeigt sich und hann Sachs in diesem Gebichte au ziehende Word refereiveren milje. Immerchin eigt sich und hann Sachs in diesem Gebichte auf einer Archie der eine Verlieben erreite und wohlgemeinte Wahnungen ihre Wirfung auf die Auhorerschaft nicht werden vereibt haben.

In weit hößerm Rafe noch ift dies der Fall bei dem britten dei er mitgateilenden Meistergesänge, der in den von mit deunhete Handssistriten (coch germ. fol. 23. U. Z. 25; cgm. 4998 U. 5.1 sp.; coch dresd. M. 194 U. 126b) "Der Traum" "Der schieden ist und nach der Mündener Jandssistriten ist und nach der Mündener Jandssistriten und der Traum" überfeichen ist und nach der Mündener Jandssistriten Traum" überfeichten ist und nach der Mündener Jandssistriten Traum" überfeichten ist ihren Niegenbogens "übersangen Tone" gebichet, einer Stroppensomn, die dei ihrer Kainen von der fompfligierten Verschöfentlicht ihrer Keiner auf uns stellenweise fan moch den Eindruck einer Reinerei macht, und liest sich badere für uns mehrlen in der Weite gemischer Rhythmen, nich debergier als manche solcher Verzugnisse von herututage. Immersin verdunktet indessing abstrale Verzugnisse von herututage. Immersin verdunktet indessing abstrale Verzugnisse des sich eigentliche Schönsett des sich einstellt unweientlich.

Einmal lag ich In Schlafes Qual, Dir baucht', ich mar Muf einem Berg Bor einem herrlichen Balaft, Der war burchhauen pur Rach meifterlichen Ginnen. Bilbmert gierlich Ctunb überall Um Balaft ftols, Der mar bon Mermelquaber. -Fein mar bas Dach, Bon Rupfer braun, Barillen flar Das Genfterwert; Bu oberft an ber Burg erglaft Bon Golb ein' Connenubr,

Golben maren bie Binnen, Ringweis barum Cab ich ein' Raun Bon Bebernholg, Die Bforte mar bon Alaber. -36 trat auf bie Schlagbruden Und fah ein' Tang Bon minniglichen Bilben In biefem Balaft fron. Da war ich gon Bu biefer Pforten Und blidte heimlich ba binein, Die flaren Auglein fpielten, Freundliche Bort Burben gehort, Die abeligen Jungen Rach ben Drommeten, Bloten

Soffelich fprungen. In jebes hat Bon fechem Bat Gin toftlich Chauben, Ring', Retten, golb'ne Borten. herrlich mar ber Frauen Gebenb Darauf het jebs ein Rofenfrang; Der Danner fürftliches Gemanb,

Bon Berlen glangen Rrange Muf ben Sauben. 3m Bergen mein Dacht: tonnt' ich bei ber Schaare fein! 3d wollt mich mifchen unter, funter,

Damaft und golbnen Studen,

Und thet gon, Bon Cammet, Geiben und Daffant, Das mas mir frei geluden. -

36 tam hinein Und fan bie Tifch Dit Bjellertuch Bebedet all, Dit Teppichen ben Gaal gegiert. Mitten ftund im Balafte Ein faiferlich Erebenge Bon Bupermein, Bilbpret und Gifch Bereitet mar Ru toftlich reicher Speife. -Gieh, manche Blum' Lag ba geftreut. Simmlifder Duft War in bem Gaal. Bu Tifch man füßiglich hofiert' Gar mandem eblen Gafte Bu großer Reverenge. Ein' große Bahl Der Dieneft : Leut' Dienten ber Schaar Rach Urt höfischer Beife. -

Dit Freud erflang, 3hr Melobeie Die concorbieret luftiglich Mle wie von Engelszungen. Much fah ich viel Der Ritterfpiel' Bon Rittern und von Rnechten, Mit Laufen, Springen, Ringen Dit Rampfen und mit Gechten, Runfilid, gelent Mit großem Geprang'. Darnach fie auch einließen Ein artig Mummereie, Berpubet, bag man fie nicht tennt, Rumal ein' moblgegierten Sauf'. Die hetten einen welfchen Tang; \*) Ir 8men fab ich geruftet gang In Barnifd überalle, Die gunben ftechen, brechen

Mit ben Spiegen Gar ritterlich In einen Wintel fomog ich mich, Mis ein Enb bet bas Dable. Stunben fie auf. Gin' Commerrei'n fie fprungen, Lieblich Gefang

Mein Berg bor Freuben fittert', gittert'. Supft' und fprana Bor Bonn' in biefem Caale. -

Chau, in bem fam Berein ber Tob, Dit fich er trug Gin Genfen icarf Und trat graufam in biefen Caal

Und mabet' ab und auf, Balb ftarb, wen er ba trafe. Ein Enbe nahm Die frohlich' Rott', Jebermann floh,

<sup>\*</sup> Go bie Munchener Sanbidrift; Die anderen beiben Sanbidriften weifen bas weniger leicht verftanbliche, aber wohl richtigere "marusscadanta" auf. Bon folden morisken, morischen Tangen, bei benen fich bie Teilnehmer fcmara fleibeten und wohl auch Sanbe und Benicht ichmaraten, ift in ben Rurnberger Rateprotofollen haufig bie Rebe.

Mus bem Balaft fich machet'. Trauria Beidrei Barb ihr Befang, Der Tob fie ichlug. Bu Saufen marf, Da marb manch rotes Dunblein fahl, Lieb', Freud und Gunft, Groß marb ber Toten Sanf. Da baucht' es mir im Schlafe, Bie baß ich frei Beraber fprang Bom Balaft boch: In bem ich aufermachet', -Der Traum bebeut Die Bolluft biefer Belte,

Und bacht' mir beimlich eben. Der Bracht, Gewalt und Rubm Aft wie ein' Blum' In ihrer Bierbe Durch fanften Regen, fühlen Thau Bachfet fie auf im Gelbe:

Co Reifes Duft

Und faite Luft Schnell über fie thut blafen. Balb fie perichmorret, borret. Gleichermafen Reichtum und Runft,

Ehr' und Gemalte. Geprang, Abel und Burbe Auf biefer Erben, aller Gtanb', Stehn fie im Glud und bluben beut', Co nehmen fie boch morgen ab Und muffen endlich in bas Grab. Bem Gleifch und Blut ift geben, Das muß berberben, fterben, Rung' und Alte.

Mann und Frauen. Muf bas Berganglich' thu nicht bauen, Das alles fahrt wie Traum unb **Сфаит** 

Dahin, Mleuch, geuch gum emigen Leben. -

Dreigehn Jahre fpater verfaßte Sans Sachs ein Spruchgebicht, bas in ber großen Tubinger Musgabe von Sans Cache' Berten Banb I Ceite 437 fig. abgebrudt ift und fich ber Sauptfache nach ale eine Umbichtung bes oben mitgeteilten Meiftergefanges barftellt. Der Dichter mag bagu burch eine Totentangbarftellung angeregt worben fein. Formell allerbings viel lesbarer als ber Reiftergefang, fieht biefe Umbichtung boch an Bebeutfamteit bes Inhalts hinter bemfelben gurud. Es ift bier namlich an bie Stelle ber frohlichen Feftgefellichaft bes Deiftergefangs ein einziger machtiger und reicher herr getreten, ber in langem Selbftgefprach bem Blude bantt und fich bes enblich erlangten Reichtums und feiner weitreichenben Dacht rubmt, bis bann beimlich und leife

> "der Tod mit düssmichem glenster Hin ein den sal stig durch ein fenster"

und ein Stuhlbein von bem Thron bes Reichen losreißt, fobag biefer augenblide gur Erbe ffurst und bas Genid bricht.

Sanblung und Moral haben baburch viel von ihrer Urfprunglichfeit. ihrer lebenbigen Ginbringlichfeit, ihrer Großartigfeit und auch ihrer Allgemeingultigfeit - es wird mehr bie Uberbebung bestraft, als überhaupt an bie Berganglichfeit aller irbifden Luft gemabnt - eingebußt und auch ber, wie im Deiftergefang an Siob antnupfenbe, aber ber leicht veranberten Situation angebafte Schluf wie mir icheint nicht unwefentlich gelitten. Trot ber Runftlichteit ber Form mertt man bei bem Meiftergefange beutlich, bag ber Dichter bier mehr fein unmittel:

bares Empfinden wiedergegeben, als sich burch ein Borbild hat beeinflussen, mehr bie Phantalfe, als seinen Berstand hat walten fasjen, und eben das macht uns bieses Traumgebide so wertvoll und weiß ihm einen Ehremplat unter ben gastreichen Schöpfungen bes alten Meifera n.

#### Sprechzimmer.

1.

Bu Unnette Droftes Anaben im Moor.

S. 556 fg. bes vorigen Jahrgangs bemüßt fich Sprenger vergetich um bie Erfchrung ber Beiter, "Du, "Du, es bright wie ein irres Ruch. In mbh. beiben, bas er herbeitieth, ift nicht zu benten; ein so bollig verfchollens Wort würde bie Dichterin, wenn es ihr überhaupt betannt vor, auf teinen Fall gebraucht saben. Was hie aber logen will, ergiebt jich unichwere aus ühren übrigen Gehichten. In der Ballabe "Der Geierhiff" heißt es von einer jungen Diene, bie fich im Walbe vertrit beit

Siehft du fie brechen durchs Genift Der Brombeerranten, frifc, gedrungen, Du benfit, die Centifolie ift Bor Wermut bom Stiel gesprungen.

Desgleichen im "hirtenfeuer":

Da bricht ein ftarfer Rnabe Aus bes Geftrippes Binbel;

und in ber "Jagb":

Die Braden brechen aus Genift und Tann. Ramentlich tommen folgenbe brei Stellen in Betracht:

> Gelanert faß ich da, Denn plöblich waren Mannertritte nach. Und bor mir im Gesträuch es fnact und bricht, Die Zweige schlagen seucht an mein Gesicht. Die Zweige schlagen seucht an mein Eestenbetrieb

Es bricht und fniftert im Brahme, Und bruber firedt fich ein ichlanter hals, Bwei glangende Augen flaren. "Ach Gott, es ift eine hinde nur, Ieht feht fie über die Farren."

(Die Schweftern.)

Bas bricht bort im Gestrippe am Revier? Im holprichten Galopp stampft es ben Grund; Da, brullend herbendieh, voran ber Stier. (Die Jagb.)

Burgfteinfurt.

Guffei Gidmann.

2.

Sprechen tann er nicht, aber er bentt befto mehr. Ru Rtider. VIII, 4 und IX, 11.

"Schwäbe tann ha frelich net, aber - ba biantt foi Doahl!" beifit es bon bem Uhu als Bapagei bei Otto Muller: Münchhaufen im Bogeleberg (1876). Reuer beuticher Rovellenichat, herausgegeben von B. Benje und 2. Laiftner Bb. 2. G. 160.

Dangig.

worben. Es loutet:

R. Prahl.

3. Bu Frang Ruglers Lieb "an ber Saale hellem Stranbe".

Droben minten bolbe Mugen.

Freundlich lacht manch' roter Dunb:

Banbrer icaut mohl in bie Ferne,

Lebewohl tont ihm bernieber.

Tucher meben burch bie Luft

Eines ber verbreitetften und beliebteften Stubentenlieber ift Frang Ruglers .. an ber Saale hellem Stranbe" aus bem Sabre 1826 ge-

Un ber Saale hellem Stranbe Stehen Burgen ftolg und fühn; Ihre Dacher find gerfallen, Und ber Bind ftreicht burch bie Sallen. Wolfen gieben bruber bin.

Schaut in holber Mugen Sterne, hers ift beiter und gefunb. Und ber Wanbrer sieht bon bannen. Deun bie Trennungeftunbe ruft. Und er finget Abichiebelieber,

Amar bie Ritter find berichwunden. Rimmer flingen Speer und Schilb, Doch bem Banbersmann ericheinen Muf ben altbemooften Steinen Oft Geftalten sart und milb.

Much im Bolle wird bas Lieb gefungen, aber nicht nach gleicher Melobie und nach völlig anberm Text. Es ift intereffant ju beobachten, in welcher Beife bas Rugleriche Lieb im Sang bes Bolfes au einem Liebeslied umgeformt ift. Erhalten ift bom Uriprunglichen mit geringer Abweichung nur Bers 1. Seine zwei erften Beilen bilben jebesmal ben Anfang ber folgenben Berfe. Im Inhalt flingt an Ruglers Lieb nur noch bas Motiv bes Abichiebs an. Der Text lautet im Bolfemunb:

Un ber Sagle fühlem Stranbe Stehen Burgen ftolg und fühn, 3a ibre Dacher fie find gerfallen, Ein fühler Binb ftreicht burch bie Sallen,

wieber,

Bolfen gieben bruber bin.

Gebentet feiner Liebften nie.

Un ber Caale fühlem Stranbe

Co mander Sungling fingt Scheibelieber,

Beht aus ber Beimat, fehrt niemals

Steben Burgen flolg und fühn,

Un ber Caale fühlem Stranbe Stehen Burgen ftolg und fühn, Doch ich muß icheiben, muß bich berlaffen, Rann bich, Geliebte, nicht mehr umfaffen, Richt mehr an beinem Bufen rubn.

Beitichr. f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahrg. 9. Seft.

In biefer Form hort man vom Botte das Lieb in Thirtings allenthalben, auch in der Saalegegend, in heisen und auch am Rieberthein füngen. Während ber Gesang des Auglerichen Liebes etwos maris-mäßig Jiotiek hat, ist der Rhydsmus des Boltsliebes langsim und bir Refebit, wir bie ber meifen Sollstlieber, gebefnt und Mendansstiffe.

Erefelb.

hermann Cramer.

## Unfrage.

Bu großem Dantle würde ben Untergeichneten verpflichten, wer ihm ein Miehl, Jamilie 10,76 angezogene beutsche Schristfellerin nanhelt machen wollte, die "eine Tause zu zwois Bersonen bei einer Flack Masga und einer Schiffel Siches" schilbert, wovon der Konditor den Reit wieder an sich nimmt.

Rittau.

Ih. Matthias.

#### 5. Bu Th. Matthias, Sprachleben und Sprachfcaben.

Auch die umgelautete Form bes Pral. er jagt (nach Beigand gurft 1672: in Bithofs Alabemischen Gebichten I, 20)\*) ift, wie er fragt (über die Berechtigung biefer Form vergl. Matthias S. 103 Ann. 1)

meinen Schulern gebrauchlich.

<sup>1)</sup> Liga von Cambrai III, 4 v.88: "Ge griff die Bürgerichaft zu ben Waffen, ig bie Seutischen vor fich ser." Biebt in Betracht tommt Kortums Jobslad I.30, 22.4, wo die Korm mit beabilichtigter Komit berwandt voird.

<sup>2)</sup> Bei ihm, wie icon in Murners Geuchmatt, findet fich auch ein ftartes Bart. Brat. gejagen, das aber nicht in Aufnahme getommen ift.

Ich habe bisher sowohl er jug als er jagt ftets als Abweichungen vom guten hochbeutich gerugt und bente furs erfte auch babei zu bleiben. Doch möchte ich wohl erfahren, ob beife Bormen auch in anberen Teilen Deutschabs Ausbreitung gefunden haben.

Rortheim.

R. Sprenger.

6.

Beachtenswert ift bie auf Asimilation beruhende Schreibweise Lants gräfin sür Lambgräfin, die Sabin (2. Juli 1549 bis 17. August 1581), Tochter Christophs von Württemberg und Gemahlin Wilhelms IV. von Helm: Kallel, in ihren Uniterschriften reaelmäßia gebraucht.

Dresben.

Theobor Diftel.

### Anzeigen aus der Schillerlitteratur 1895-96. Bon hermann Unbeffeib in Dresben.

Kants und Schillers Begründung der Kihçtil. Bon Dr. phil. Eugen Kühnemann, Privaddogent der Philosophie an der Universität Wardurg. 1886. Preis 4,60 Wart. München 1895, C. H. Bedicke Berlagsbuchhandlung, Osfar Bed.

Der Rachfritit muß bie Enticheibung vorbehalten bleiben, ob Rubnemanne Arbeit eine in allen Teilen befriedigenbe Darlegung ber Aftbetit Rants und Schillers gebracht bat, ober ob ber im Borwort angefündigte Doppelamed bes Buches, namlich nicht nur ber Miffenicaft ermunicht gu tommen, fonbern auch bem allgemeinen afthetifden Bilbungeftreben ber Beit, nicht bier und ba binberlich gemefen ift, bem erften ber genannten Rmede in vollem Umfange gerecht zu werben. Wie bem auch fei ber, beffen philosophifche Bilbung ber fuftematifden Schulung entbehrt, empfangt ben Ginbrud, bag bier gebiegene Biffenfchaft geboten wirb. Die Gebantenwelt in ber "Rritit ber Urteilefraft" wird außerbem mit mobithuender Begeifterung und in fortreißenber Sprache vorgetragen, fobaß man immer wie au einem belleuchtenben Sternbilbe au ber Große Rants aufichaut. Schon um biefes Borguges willen muß man jenes Buch bem nach afthetifder Bilbung Strebenben bringenb embfeblen. Auf ber breiten Bafis ber Afthetit Rants (G. 4-71) aber rubt ber II. Teil. Schiller, "ber Begrunder ber philosophischen Lehre von ber Form in ber Runft," wie er S. 92 genannt wirb. Diefer Teil verbient in noch höherm Dage bas Intereffe aller berjenigen, bie fich nicht blog ober: flachlich mit Schiller befchaftigen; fie werben ihm toftliche Unregung unb wirfliche Belehrung entnehmen. Dan muß, wie oben im allgemeinen gefagt murbe, es auch hier wieber bem Sachfrititer überlaffen, ju ents icheiben, ob 3. B. bie bei bem Dichter Bhilosophen befanntlich febr ichmantenbe Terminologie genugenb, b. b. gemaß ber Borftellungen, bie er felbft mit ihr verband, erortert worben ift. Ginige Broben aus bem trefflichen Teile bier wieberzugeben aber moge geftattet fein. Das erfte Rapitel: "Ginführung in Schillers Faffung bes afthetifchen Broblems" beginnt alfo: "Benn ber Ertrag, ben bie Rantifden Bemubungen um bie Afthetit ber Biffenicaft gebracht haben, fich mit Sicherheit nur abicaben ließ, indem wir bie Grundbegriffe entwidelten nach ihrer Burgelung gleichfam im Rantifchen Bewußtfein, in ihrem Berbormachfen aus feinem fuftematifchen Uberblid, fo ift ein abnliches Berfahren noch notwendiger fur bie Arbeit Schillers, um fie in ihrer mahren Bebeutung für ihn und fur bie Biffenfchaft gu verfteben. Bir beburfen einer pfuchologifchen Ableitung, Die in fich felber auch fuftematifche Abichabung ber Bebanten ift. Inbem wir ben Gebanten entfteben laffen aus ber Urt bes Schillerichen Intereffes, begreifen wir ibn in feiner Fruchtbar: feit fur bie Biffenfchaft fur bie Ergrunbung afthetifcher Brobleme."

Bon ber Art, wie Schiller fich bem Ginflug Rants bingegeben, beifit es: "Er verhalt fich, fo oft fein Freund Rorner, ein überzeugter Rantigner, ibn gu gewinnen fucht, ein wenig fprobe gegen bas neue Licht. Gin gelegentliches Intereffe bei feinen biftorifchen Stubien bat nicht viel ju fagen. Der Grund ber Ablehnung fpringt beutlich bervor: er ift um feine Gelbftanbigfeit beforgt. Dber vielleicht richtiger noch: ibm, ber fo vieles in eigenfter Berfentung ber Gebanten gefunden und geleiftet, ber mit feinem gangen Leben barauf angewiefen, auf fich felbft im geiftigen Schaffen gu fteben, ibm ift es gunachft ein Bebante, ben er fich nicht gerne gefteben mag, bag jest fur alle philosophische Arbeit ein anberer ericbienen fei, ohne ben fein weiterer Schritt mehr moglich ift. Dag es fich mit jenem berhalten wie es will, tann man benn nicht berfuchen, fur fich felbft wie bisber ben eigenen Beg gu geben? Mis er ein Rolleg über bie Tragobie lieft, befennt er nicht ohne Stoly: er giebe fein Buch gu Rat, er mache biefe Afthetit felbft und barum, wie er bente, um nichts ichlechter. Aber ber Rantifche Grund: und Edftein war in ber Belt, und niemand, ber fur philosophifch anteils nehmenbe Menfchen ichrieb, tam um ibn berum. Go berfucht es benn auch Schiller, wie anftanbshalber, querft mit fleinen Unleiben. Die Abhandlungen "Uber ben Grund bes Bergnugens an tragifchen Wegen: ftanben" und "Uber tragifche Runft" tragen ben Stempel, ja ben Drud Rantifcher Borte und Begriffe auf jeber Seite, und arbeiten boch beibe mit vorber festgestellten Gebanten. Run aber fcheint, bei biefer unreinen Mifchung, Die Angftlichteit faft Schmache. Rantifche Gebanten finb übernommen und in Bufammenbange gefeht, benen fie fremb find, ja wiberstreiten. Ausstellungen sind geschefen, in der Antehung an Kant, die in der Welt des Kantischen Gestes ganz unmöglich sind. In das eigenste Bereich der Asspekt beingen die wüderschefen Bestandtolle ein. Das ist weder Kant noch Schiller, genügt weder der Aphilosophie noch der Kunst. Die Untkarbeit der Gebanten ist eine Art Unredlückseit des festlichen Eerschilmisse der Gestlichten.

Aber es ift bas Rennzeichen ber großen Ratur, bag fie großer Ummalsungen fabig ift. Rur fie ift bie gemaltige Ginwirfung feine Gefahr, benn fie wird im Fortgang ibrer Entwidelung gur eigenen That. Ber foviel gearbeitet und um bie feusche Reinheit bes eigenften Gebantens fich bemuft, ber mußte feben und fah: bies find nicht Bucher, von benen man nuben tann, mas einem gefällt. Sier gilt es bas Gange ober nichts. Bei einem folden Dann ift es unwürdig gu nafchen und fich porbeigubruden. Rur mer ibn gang verarbeitet, barf von ibm nehmen, ju ihm fteben ober bon ihm geben. Er fchentte fich ju Reujahr 1792 ben Entichluß, bie Rantifche Bhilofophie nicht zu verlaffen, bis er fie gang ergrundet, und follte es brei Sabre toften. Gegen Enbe bes Rabres vergrub er fich in bie "Rritif ber Urteilsfraft." Dit biefem Entichluffe ichentte er fich feine Reife. Es mar eine fittliche That, Er bewies mit ihm, bag er nicht von ben Rleinen mar, bie fur fich bleiben muffen, um fich gu behalten. Er fant allein in einem reinen Berbaltnis von Beift au Beift bie Rube feines ichriftftellerifden Gemiffens.

So verhielt fich fein Geift jur Philosophie, wie er sich siernach jur Lehre Kants, seines Meisters berhielt. Die Bilosophie, were nie Ghulung er jest erft auf ureigenste Art betam, ward in ihm die eigentlich bereichten bend versende Antwicklungsthat. Aus einem innersten Bedürfinds des Selfhe ignete er sich ihre Ledgern an. Er reiste mit irz zu seiner vollendeten Kraft. Er ward in ihr das seiner seinem konstelle Bedürfte, das seiner Settlung in der Welte bewußte Selfh. Alle Organe des Geifes wurdern frei und fanden den auf sie seber nicht der beraufte Selfhung in der Bette underne Mittelymit ihrer ausgebreiteten Kraft. Da er dem Gewaltigen gegenüber in rückaltsoffer hingabe die Breiheit errungen, war es, als habe er sich in ihr gessicher ausgen als Welt.

Aber so bem Beduirfuis des Juncesten entstaumt, geschaft bie Aneignung auch, als habe alles in ibm feit langem une dies, uur biefel berlangt. Mit unbegreissticher Schnelligkeit hat er die Kantischen Lehren ersche, überall das Bestentliche, überall die wirftlich geugenden Gedanten mit der Sichersteit des Eenius ergriffen. Zas waren ja nicht selbsie Büstentlinnen, das war ja Er selbsi, was er da sand. Er sam hinein, er lam hindurch, er fam wieder sinaus in das freie Ard eigenen, herre er lam hindurch, er fam wieder sinaus in das freie Ard eigenen, herre lichen Schaffens. Alles in kaum mehr als zwei Jahren. Es ift des Teifergreifende ber großen Briefe an Körner aus bem Afflang des Jahres 1793, daß man teinfimmt an biefem Ringen bed Gentel, das im Bomdartsifizeiten und im eigenen Schaffen fernt und wie sehr aus ber Tiefe und wie sehr in einem Merikaum (ernt."

Es folgt nun bie Charafteriftit bes Berhaltniffes Schillers gu Rant. Bon einem Berbeffern, bon einem Beiterbilben, bon einem Sinausgeben feitens bes lettern tann babei feine Rebe fein. Rant ift Suftematiter. Schiller ift ein fuftematifch gefchulter Bincholog. Die Rantifche Arbeit ift bie Lofung bes Erempels, bie Arbeit Schillers ift bie Brobe auf bas Erempel. Schiller ift ferner ber unvergleichliche Rermittler smifchen ber Bhilofopbie und bem allgemeinen Denten ber Gebilbeten. Ihm faßte enblich feine gange fittliche Berfonlichteit fich gufammen in ber funftferifchen Empfindung. 36m mar bie Runft ber aufrichtige Musbrud feines gangen Lebens, aus ber Tiefe feiner Menichbeit gefcopft. Der beilige Ernft feiner Berufserflarung lehrte ifm ben beiligen Beruf ber Runft ertennen im menichlichen Leben. - Und nun gum Schluffe noch bas andere aufammenhangenbe Stud (G. 152 fla., bas Berhaltnis bes Menichen gur Runft): "Bei biefem ftarten Bewußtfein bes reinen Runftlers von feinem Beruf, Diefer tiefen Befinnung auf Die menfcheitlichen Grunde feiner Runft tann es nicht verwundern, bag Schiller bie Frage vom funftlerifden Genießen ober bon bem Berbaltnis ber Runft gum Leben ber Menichen burchgreifend und enbaultig enticheibet. Es ift bas einer ber iconften Erfolge feiner Begrunbung ber Afthetit. Die trivialen Meinungen, bag bie Runft ba fei jum Bergnugen und gur Erholung ober gur moralifden Berebelung, weift er fiegreich gurud. Bie haltlos biefe Deinungen find, follte jebem bewußt fein. Bas tann man fic überhaupt mit einiger Überlegung benten bei biefer Unficht vom Beranfigen ober von ber morglifden Befferung. Das gange Leben bes Meniden ift fittliche Entwidelung. Der Untericied in ber Stellung bes Meniden gur Runft ift ein Untericieb in bem Grabe ber Durchbilbung ber Geele. Wenn ich gebantenlos babinfebe bon Sall au Sall, einzig burch bie außeren Rotwendigfeiten bes Lebens bestimmt, fo tann ich von ben fünftlerifchen Dingen feinen Gebrauch machen als ben einer flüchtigen Musfüllung ber Stunden. Aber fobalb in meinem Leben bas Beburfnis ber Berfonlichfeit erwacht, fo erwacht auch ein innerliches Berhaltnis ber Geele gu ben Gebilben ber Runft. Denn fie find es, in benen ber Renich fich ale Denich empfindet. Alfo ift bas aber ein Berhaltnis, bas in ben innerften Bedürfniffen bes Berbens ber Berfonlichfeit ge: grundet ift. Das afthetifche Gefühl ift zugleich in eminentem Ginne und bier befommt bas Bort feine volle Bebeutung - afthetifche Urteilsfraft. Die große Runft verlangt gu ihrer reinen Betrachtung ben gangen, voll entwidelten Menichen. Richt neben bem Leben, fonbern in ber Tiefe bes Lebens will fie empfangen fein. Sie verlangt bom Empfangenben gunachft bie Fabigleit, fich gang gu tongentrieren in ber Belt, bie fie, bie Runft, fur fich ift. Gie verlangt von ihm bie gespanntefte Thatialeit bes Schauens und Mitlebens. Sie verlangt, g. B. als Dichtung, bas Mitanklingen ber gefamten Summe bon Erfahrungen, bie ber Empfangenbe über bas Leben gemacht. Dann erft erhalt jeber Rug feine Lebenbigfeit in bem Bangen bes Gebilbes, und bas Bange erfteht lebenbig und Leben wedend in ber Geele bes Beniekenben wieber. Beil er aus feiner gefammelten Menfcheit bie Dichtung erfahren bat, giebt fie, um ihr Erfahren bereichert, ihm feine Denschheit wieber. Beil er in bem Beburfnis gur Berfonlichfeit ibre Darftellung bes Lebens nach: gelebt, ftartt fie ihm feine Berfonlichfeit im Bewußtfein ihrer Stellung im Leben. Menfcheiteleben, wie fie ift, wedt fie Menfcheit in ben Ditfchaffenben, ber fie empfangt. Go ift bies Beniegen bochfte Thatigteit - bie Thatigfeit, bie bas Leben ift, als Genug. Run aber liegt es auf ber Sand. Die bulgaren Meinungen vom fünftlerifchen Genießen, baß es Erholung und Bergnugen, baß fein Sinn bie moralifche Befferung fei - fie weifen nicht bin auf Befen und Beruf ber Runft, fie weifen gurud auf bie Glenbigfeit bes Lebens in ben Menichen, bon benen fie tommen. Ihnen erhielt bas Leben nie einen wirklichen, b. h. einen in ibm felbft gegrunbeten Sinn. Jebes geiftige Bert traat aleichiam in fich bie Menichbeit, bie feiner wurdig ift. Das ichlechte Buch riecht nach ben faulen und mobernben Geelen, bie es mogen werben. Die freie Runft fest freie Geelen poraus. Frei aber find allein bie Seelen, bie immer fie felbit find, und biefe begreifen nicht, mas es beißt: fich erholen im Bergnugen, fich beffern laffen in einer von frembber beabfichtigten Befferung. Ein Bergnugen, bas nicht bie Geele verlangt, ift eine Qual, eine Befferung, Die nicht Berben ber Berfonlichfeit ift, ift Obigfeit und Unfinn."

Schillers bramatischer Nachlaß. Nach ben Handschriften herausgegeben von Gustav Kettner, I. Band. Demetrius. 312 S. Breis 6 Marl. Weimar, hermann Bohlau 1895.

Schillers dramatischer Nachlaß. Nach ben Handschiften herausgegeben von Gustav Ketiner. II. Band, Kleinere dramatische Fragmente. 307 S. Preis 6 Mart. Weimar, hermann Böhlaus Nachfolger 1895.

Bernhard Suphan fagt im Borwort jum I Banbe: "Bir tonnen ichfließlich, was noch teine "historisch-tritifche" Ausgabe erreicht hat, bem Liebhaber ben Genuß bes vom Dichter Gewollten und Bollenbeten

vermitteln und bem Foricher ben Ginblid in bas Schaffen bes Dichters." Guftap Rettner bat biefer boppelten Abficht in feinem Berte mit ber ibm eigenen Meifterschaft entsprochen. Rein anberes Stud als ber Demetrius gemahrt einen fo tiefen Ginblid in bie Berfftatte bes Dichters, aber auch bei teinem anbern Stude liegt bie Befahr fo nabe, bag bie gelehrte Forfchung Baum und Bugel verliert und an Stelle bes bom Dichter Gewollten fubieftive Ruthaten fest. Dem Liebhaber mag folde Schmade entgeben, ober fie wird ibn fogar beftechen; aber ein Benug, ber ihm nicht wirfliche Belehrung jugleich bietet, ift in biefem Falle illuforifch. Ber Rettners Ginleitung (I. Bb., G. XIII-LXII) lieft, mertt, bag fich ber Berfaffer jebergeit ber Grengen bewußt ift, welche auch bie ergiebigfte Cpurfraft nicht überfdreiten barf. Subbans Mus: fpruch in bemfelben Borwort: "Diefer Torfo ift eine Geftalt: wir feben fein toniglich Saupt und feine machtige Bruft und "bie unnabbaren Sanbe", ift ein Barnungeruf an bie Nachbichter, bie biefe Dabnung aus Gelbft: überichatung ober Urteilelofigfeit nicht beachtet baben. Unbere ber Belehrte, ber uns, wir reben bier nur vom Standbuntte bes Liebhabers, einen Genug verfcafft bat, ben famtliche Rachbichtungen uns nicht an bieten vermochten. Bir feben bas gemaltige Bert por uns, mir fühlen, bağ mit bemfelben bie bramatifche Laufbabn bes großen Dichters einen mahrhaft beroifden Abidluß erreicht haben murbe, wenn feiner Sand nicht bie Feber, Die ficherlich bei ber Musführung ber Entwurfe noch viel geanbert hatte, entfunten mare. Belde bochfte Unfpannung funftlerifchen Berftanbes, welchen Reichtum ber Bhantafie lernen wir ans Rettners Bert fennen! Aber ber Berfaffer weiß fich auch su befcheiben, fo eifrig er ben Intentionen bes Dichters nachgeht, "bie unnabbaren Sanbe", bie bie Rachbichter nicht fühlten, halten ihn ab, mehr geben au wollen, als bie Grundauge ber Rompofition, weil eben nur ber Dichter burch feine Ausführung bas innerfte Rervenleben feinem Berte ju verleihen vermocht hatte.

 Borwort angedeutet. Beiseiben sogt er von feiner Ausgabe, doß sie nur bie Ernunblage dat schaffler wollen, auf der sist verieter dauen läsik Außer den Leskarten und Ammertungen enthält der 2. Band: die Waltseler, die Knützer, die Krünglin von Jelle, Themispirets, Ausgrüngen, das Schisch die Krünglin von Jelle, Themispirets, Marybung, das Schisch die Knützer, die Knützer, die Knützer die Knützer der die Knützer die Kn

Der bilbliche Ausbrud in ben Dramen Schillers. Bon Dr. Bermann Rump. 50 S. 1895. Fünfgehnter Jahresbericht bes l. l. Staats-Obergymnafiums in Radauh (in ber Buforoina) für bas Schulicht 1894.—1895.

Bieberholt ift in biefen "Anzeigen" barauf bingewiefen worben, baß bie Schillerforichung, wahrend fie in anderer Begiebung fich faft ericopft bat, in Begug auf bie Sprache biefes Dichtere noch ein ergiebiges Gelb befist. Bu ben fruber bier besprochenen Arbeiten von Stidelberger "Barallelitellen bei Schiller" (1893) und pon Schlurid "Schiller und bie Bibel" (1895) gefellt fich bie Abhandlung Rumps als ein neuer wertvoller Bauftein fur eine noch fehlenbe umfaffenbe Darftellung bes Schillerichen Stiles. Des Berfaffers Unterfuchung erftredt fich im erften Teile auf die Rauber, Fiesto, Rabale und Liebe und Don Carlos, und er bat bie Ergebniffe berfelben in folgenber Beife gufammengefaßt: In ben Raubern tonnte fich Schiller bon bem Ginfluffe feiner litterarifden Borbifber nicht befreien: baber tragt auch fein Stil noch fein einheitliches Geprage. Bor allem macht fich ber Ginfluß Chafespeares geltenb in bem Sinneigen au bilblichen Rebewenbungen mit erfunbenen Bergleis dungspuntten, in ber Borliebe fur grelle Spperbeln und ftarte Uber: treibungen, für originelle Bergleiche und gewagte Rombinationen. Rach Shatespeare hat bie Sprache ber Bibel auf bie Musbrudemeife bes Dichtere ber Rauber gewirft. Der Bibel wie auch feiner Berufemiffenicaft, bem Stubium ber Debigin, entlehnt er mit besonderer Borliebe Bergleiche und bilbliche Rebewenbungen; ber beiligen Schrift erteilt er auch häufig geradezu bas Bort. Doch auch Antlange an Rlopftod und Bieland und ichmabifche Brovingialismen fallen in feinem bramatifchen Erftlingswerte auf. Un Stelle bes baufig beutlich bervortretenben binreißenden Bathos ber Rauber, bas neben anberen Borgugen ben tragifden Dichter von Gottes Gnaben icon in feiner erften bramatifchen Schopfung offenbarte, ift im Fiesto ein unliebfamer Schwulft getreten, ber insbesondere burch überlabene ober undaffend angewendete bilbliche Rebewendungen entstanden ift. In biefen geidraubten und gefünftelten Reben

ift Schiller feiner eigenen Ratur untreu geworben, inbem er fich Dube gab, bie genuefifchen Ebelleute burch bie Sprache gu charafterifieren, wobei er fich ben affettierten Ronversationston ber vornehmen Stanbe bes achtzehnten Jahrhunderts jum Dufter nahm. Im Fiesto macht fich aber auch in erfreulicher Beife ber Ginfluß ber ftete makvollen und außerft flaren Musbrudeweife Leffings geltenb. Diefer Ginfluß zeigt fic sunächst in ber Bermeibung alleu ftarter Abertreibungen und bann inebesonbere in ben fabelartigen Elementen, Die einen mefentlichen Teil ber bilblichen Darftellung im Fiesto ausmachen und für biefes Trauerbiel gerabe fo darafteriftifch finb, wie bie biblifden und mebiginifden für bie Rauber. Much ift ber Blid Schillers in bie außeren Ericheinungen ficherer und weiter geworben, indem er in bem bilblichen Musbrude haufig awei ober mehrere tertia comparationis icoarf ins Auge fakt. Die Runft bes Inbivibualifierens burch bie Sprache, bie bem Dichter ber Rauber und bes Fiesto noch verfagt mar, ift Schiller in bem Drama, in welchem er wie in feinem zweiten unter bem Ginfluffe Leffinge fteht, in feinem burgerlichen Trauerspiele Rabale und Liebe, mehr als ie gelungen. Bu einer icon ausgeführten perfonifizierenben Beriobe gab ibm ber Berfaffer ber Untersuchung "Bie bie Alten ben Tob gebilbet" ben Stoff. Rur an einzelnen Stellen verfallt ber Dichter bon Rabale und Liebe in bie hyperbolifche, gefuchte und überlabene bilbliche Musbrude weise ber Rauber. MII biefe Auswuchse ber jungen Dichterfraft ichwinden in ber bollfianbigen poetifden Bearbeitung bes Don Carlos ganglid. Er befreit fich allmablich, aber ficher bon bem Ginfluffe feines großen litterarifden Borbilbes und eignet fich jum Borteile feiner bichterifden Ausbrudemeife bas Dag und bie Gelbftbeidrantung ber Alten an. Much bie Art bes bilblichen Musbrudes untericheibet fich im Don Carlos mefentlich von ben bilblichen Darftellungeformen in ben Brofabramen Schillers. Ericeinen in feinen erften bramatifchen Schobfungen nur fnabbe Bergleiche, einfache Detaphern und Berfonifitationen, furgere metaphorifche Reben und Allegorien, fo erfreut une ber Dichter bes Don Carlos febr baufig burch icon ausgeführte metaphorifche Berioben, wobei fich bie Begiehungen gum bargeftellten Gebanten immer leicht er geben. Der bichterifche Musbrud bat baburch nicht nur an Rlarbeit gewonnen, fonbern er erreicht mit feinem binreikenben Schwunge bisweilen eine poetifche Birfung wie in feiner anbern bramatifchen Schopfung unfere Dichters. - Im zweiten Teile biefer Abhanblung werben bie Dramen ber flaffifden Beriobe behandelt, mobei Rump gu folgenben Ergebniffen gelangt: "Der Ginfluß bes griechifden Stiles, ben fich ber Dichter angueignen ftrebte, macht fich por allem barin geltenb, bag er nicht mehr wie in ben Raubern und im Don Carlos Bergleichungs: 4

puntte erfindet. Rur an einer Stelle im Ballenftein ericeint ein Bilb mit erfundenem tertium comparationis; bagegen hat er in feiner bramatifchen Trilogie zwei icon ausgeführte bilbliche Rebewendungen mit erfundener Abnlichteit aus eigenem Untriebe meggelaffen. geführte, burd "wie" eingeleitete Bleichniffe im Stile Somere ericheinen, feine lette bramatifche Schopfung ausgenommen, in jebem feiner Trauer: fpiele. Sonft tragt bie bramatifche Musbrudemeife Schillers ein burchaus eigenartiges und einheitliches Geprage. In ber Unwendung ber bilblichen Darftellung macht fich eine gewiffe Befchrantung geltenb, bie wir bereits im Don Carlos mabrgenommen haben. 3m Ballenftein ift ber bilbliche Musbrud nicht immer nur ein Schmud ber bichterifden Rebe, ber ben bargeftellten Bebanten icarfer hervortreten lagt, fonbern er bilbet auch baufig einen mefentlichen Bestanbteil bes bramatifchen Diglogs und fteht im Dienfte ber individuellen Charafterzeichnung, auch bort, wo er mit rhetorifchem Bathos berbunben ift. Beniger gefcmudt, aber flets treffend und anschaulich ift ber bilbliche Ausbrud in Schillers Maria Stuart; er ftimmt gu bem Mufbau ber bramatifden Sanblung, ber fich burch feine Regelmäßigfeit und Rlarbeit bor allen Dramen Schillers auszeichnet. Die Runft ber inbibibuellen Charafterzeichnung burch ben bilbliden Musbrud, bie unfer Dichter im Ballenftein meifterhaft guftanbe brachte, bat er in ber Maria Stuart und in ber Aunafrau von Orleans nicht geubt; gegen biefe Runft bat er im Brolog gur Jungfrau bon Orleans einen Berftog begangen, inbem er an einer Stelle Thibaut gemablte bilbliche Rebemenbungen in ben Dund legt, Die mit ber Bilbungsftufe bes beschränften Landmanns unvereinbar find. Un bie Somerifche Ausbrudemeife merben mir burch einzelne Metaphern und ausgeführte Bleichniffe in ber Jungfrau bon Orleans am meiften erinnert. Braut von Deffina ift bas großte Runftwert Schillers. In biefem Traueripiel erreicht er ben Sobepuntt feines flaffifden Stiles. Der unbergleichliche Rauber ber bichterifden Rebe liegt jum großen Teile in ben vielen außerft gemablten, mit aller Sorgfalt ausgeführten und in fünftlerifder Beisheit angewenbeten bilblichen Rebewenbungen. Diefe fteben, wie im Ballenftein, oft im Dienfte ber individuellen Charafteriftit, und auch bas rhetorifche Bathos liefert immer in wirfungevoller Beife eigenartige Charafterguge. Der Bilbelm Tell bewegt fich auf volfstum: lichen Boben; baber ift benn auch ber bilbliche Musbrud mit geringen Ausnahmen einfach und natürlich. Ausgeführte metabhorifche ober personifigierenbe Berioben und Gleichniffe tommen gar nicht bor; bezeichnenb find bingegen bie bem Tone ber übrigen Darftellung bollfommen angepaßten Allegorien, bie einen fprichwörtlichen Charafter tragen ober volletumliche Benbungen enthalten."

Schilfers Realismus. Bon Dr. hermann Conrab, Profession Großelfeiefebe bei Berlin. Samming gemeinverständige wissenschaftlicher Borträge. Begründet von Auchlich Lieben und Fr. v. Solgenborf, herausgegeben von Aubosf Birchow aus Wissenschaftlichen Beltenbach. Berlagsenstat und Druderi U. E. (www. muß F. E. Krifts Pant I. 1895.

In ben erften Abichnitten, "ber untunftlerifche Realismus" und "ber fünftlerifche Realismus", tommt ber Berfaffer leiber zu einer bebingungs lofen Berurteilung "ber Grunbeutichen" in ber Litteratur. Gewiß finb bie Stumper biefer neuen Richtung, barin bat ber Berfaffer recht, obme meiteres bem Spotte ber Gegner preiszugeben. Aber in bemfelben Dage, wie in ber Malerei ber unmittelbaren Raturanichanung fich eine nach Reuem ringende Ubergangszeit offenbart, nämlich ber burch bie naturmiffenicaftlichen und polfsmirticaftlichen Umgestaltungen bervergerufene Birtlichfeitebrang, fo fpiegelt fich auch in ber Litteratur ber Grundeutschen bie Garung und bas Licht= und Luftbeburfnis unferer Tage. Ebenfo menig alfo wie bie Dalerei eben genannter Richtung eine abgeschloffene Runftperiobe barftellt, wird bie besonnene Rritit in ber Erzeugniffen 3bfens, Sauptmanns, Subermanns u. a. etwas anberes all bie Rinder eines revolutionaren Reitalters erbliden, in welcher erft bie Baufteine ju einer neuen beutiden Runft aufammengetragen merben, Bewiß! bie Aberichatung, mit ber biefe Berren auf bie Miten berab feben ale folde, bon benen fie nichts mehr zu lernen baben, ift oft beleibigend, obgleich Sturmer und Dranger eine gemiffe Rachficht ber bienen. Bir aber, bie mir ben Alten unfere Bilbung verbanten, mollen wenigstens baran benten, bag bas Reue immer gunachft unbequem ift. Much ein Deifter wie Dichelangelo tonnte fich mit ber ermachenben blamifden Runft nicht befreunden, und andere Beifviele ließen fich leicht anführen, bag ber Rampf bes Alten mit bem Reuen ein langwieriger ift. Aber nochmals! Gegen bie Musichreitungen ber Grunbeutiden if ein fcharfer Tabel jebergeit am Blate, nur in ein unbedingt verdammenbel Urteil möchten mir nicht einstimmen. Damit haben wir bie Ginmenbungen, bie fich gegen bes Berfaffers Musführungen erheben laffen, im mefent lichen ericopft. In ben folgenden Abichnitten mißt Conrad Schiller Realismus an bem Chafespeares und weift babei auf eine Geite feiner Runftubung bin, in ber er bon bem großen Briten verbuntelt mit; nicht in ber Organisation ber Sanblung ift bies ber Sall, fonbern auf bem Bebiete ber Charafteriftit. Bofa fteht in ber finftern, eifigen Atmo: ibbare bes fvanifchen Sofes als ber feltfamfte Unachronismus, aus ber Bertappung bes Ballenfteinfchen Reitersmannes, bes Dag Biccolomini, tritt ber reine Schiller unbefangen berbor, und bie Rigur bes ale Menich und Solbat verzeichneten jungen Belben wirft auf bie Charafterzeichnung ber übrigen Berfonen, bie mit ibm in Berührung tommen, fo auf Ballenftein, Octavio Biccolomini, Thefla "begenerierenb". Etwas nuch: tern ift bagegen ber Stanbpuntt bes Berfaffere gegenüber ber nach feiner Reinung von Schiller ju weit ausgesponnenen Monologe. Um fo mobis thuender berühren baber bie mit Barme vorgetragenen Schlugworte Conrabs, benen bier noch gern eine Stelle eingeräumt fein mag: "Bie bem auch fein mag - bie ichmache Seite in Schillers Runftubung, bie ich bier ju entwideln verfucht habe, giebt teine Beranlaffung jur Beringicanung weber bes Dichters, noch bes Menichen; felbit biefe Schmache ift, wie alles an Schiller, jugleich liebenswert und groß. Uber ber Schonheit und Erhabenheit ber Empfindungen, über ber munberbaren Sarmonie, bem beiligen Reuer ber Sprache, in bie fie gefleibet finb. vergeffen wir bie Stelle, an ber fie uns entgegentreten. Und wenn er bem ftrengen Beurteiler burch ein Gefühl bes Biberfpruchs ju Beiten ben reinen Benuf trubt, fo weiß er ibn anberfeits, nachbem ber Unftof übermunben ift, reichlich fur bie erlittene Storung ju entschabigen. find mabre Baubergarten ber Boefie, in bie er uns fo unverhofft führt; wir verweisen in ihnen mit Entzuden und mochten uns um feinen Breis baraus bertreiben laffen. Die in Form und Inhalt herrlichen Chorreben ber "Braut von Deffina", von benen gabfreiche Gentengen in ben ibealen Gemeinbefit unfere Bolles übergegangen find, murbe niemand barum entbehren wollen, weil bie Ginführung bes Chores in unfer mobernes Drama burchaus ale ein verfehltes Beginnen zu bezeichnen ift. Und por bie Frage geftellt, ob wir im Ballenftein mit ber Figur bes Dar bie poetifchen Erguffe, bie fo reichlich, im Biberfpruche feiner Beit und feiner Lebensitellung, feiner Seele entitromen, miffen möchten, murben wir alle antworten: Dan laffe uns be gange Fulle ber Schonheit biefer Dichtung, und bas anbere Schalden, auf bem ihre Fehler liegen, mirb leicht emporiconellen."

Der Begriff bes Gludes in Schillers Braut von Meffina. Ein Beitrag jum beutichen Unterrichte im Obergymnafium. Bon Profesior Magimilian Muhlenbach. 25 S. Ratibor 1896, Programm Pr. 207.

Müssembach Acheit will ein Bersuch sein, ob nicht im Ausschlassen bie Lettitze, insbesondere an die gewisser Oramen, eine ersolgeriche Erderterung der einen oder andern wichtigen allgemeinen Jede sich and siellen tätz, die auch nach der Seite der "Seightungsselenscher" fruchart wird. Auf die Weise Weise hofft er, werde der Forderung, der philosophischen Prepadeutit im Unterrichte die alten Rechte zurückzurobern,

wohl einigermaßen Rechnung getragen werben tonnen. Un einem Bei fpiel, ber Braut von Deffing, wird nun gezeigt, wie Lehrer und Schuler in gemeinsamer Arbeit eine 3bee, bier bie bes Gludes, entwideln tonnen, welche biefe Dichtung - alfo nicht bie bramatifche 3bee - burchzieht und beberricht. DR. ift babei befonnen genug, fur biefe Grorterungen nicht etwa in bem Unterricht einen zu breiten Raum zu forbern, ba er ausbrudlich betont, bag bie Dramenletture in erfter Linie feftftebente Mufgaben ju erlebigen bat. Er bat aber aus ber eigenen Bragis er fahren, bag bie allgemeine Unregung, welche bem Brimaner bie Be icaftigung mit einem Dichtermert unter einem eigenartigen einbeitlichen Gefichtebuntt gemabrt, nicht zu unterschaben ift. Biergu aber merbe ber nicht unbebeutenbe Gewinn an Borftellungen und Begriffen, namentlich aus bem Bebiete ber Erjahrungefeelenlehre fommen, ber fich bem reifen Schuler, benn nur um einen folden fann es fich banbeln, bei fogearteter Arbeit leichter und vielfach als Frucht eigener Beobachtung und Dent: thatigfeit erichliegen wirb. Die 3bee bes Gludes entwidelt nun R fomobl an ben bialogifden, als auch an ben lyrifden Abidnitten ber für biefe Erörterungen ig befonbere geeigneten Braut von Deffing. Er thut bies mit großer Rlarbeit und immer bie Gelbftthatigfeit bes Schulert in Anfpruch nehmenb; man fühlt ferner aus biefer Arbeit beraus, bat fie aus fleifiger Borbereitung bes Bebrers fur bie Lettureftunbe beraus: gewachsen ift, und bag fowohl in ftofflicher wie formaler Begiebung bie erörterten abftratten Begriffe bem Berftanbnis und Beburfnis ber Bernen: ben angepaßt finb. Dan barf beshalb bem Berfaffer recht bantbar für bie gegebenen Unregungen fein und muß babei bem Buniche Musbrud verleiben, bag alle Lehrer bes Deutschen bemüht fein möchten, bie Beband: lung ber bramgtifchen Lefture fo ernft zu nehmen wie Dublenbach.

Einseitung und Erklarung von Schillers "Glode". Bon Ernft Saffe, Oberlehrer. Beilage jum Programm bes Königliches Gymnaftums ju Bartenftein 1896. 20 S.

Rachbem & in seinem Ausses, Schillers Glode und das geichische sporieb" (abgebruckt in der Felhschrift für Geheiment Schade) dargelei hat, das Schiller das strechtiches griechische Thorstie, insbesondere in den "Erchustlichenden" des Afchylus, in der "Antigone" des Sophofiel und in der "Allessie" des Eurspibes sir ein der vonrigen Gebeich sich zum Vorleibe des Eurspibes sir ein der vorliegenden Arbeit nachgaweisen, das überall da in Schillers Glode, we ein Gedantmadsschnitt iß, auch eine Stropbe schließt. In der die Berung perche auch die Form, inssert auch and der Symmetrie der den berung spreche auch die Form, inssert aus aus der Symmetrie der Sauttetie ber Glode, aus dem verfächenen Röbutsmut und der Rein

ftellung faft immer bie einzelnen Stropben zu erfennen feien. S. unter: icheibet 44 Strophen in folgender Anordnung: Brolog; 1. Festgemauert -2. Bum Berte- 3. Rehmet Bolg- 4. Bas in bes Dammes tiefer Brube - I. Teil, I. Att. 5. Beige Blafen - 6. Denn mit ber-7. Bom Dabchen reift fich ftolg ber- 8. D garte Gebnfucht - II. Att. 9. Bie fich icon - 10. Denn mo bas - 11. Lieblich - 12. Der Dann muß hinaus- 13. Und brinnen- 14. Und ber Bater- 15. Rubmt fich mit ftolgem Dund - III. Att. 16. Bohl! Run fann - 17. Bohl: thatig ift - 18. Bobl! Benn fie - 19. Sort ibre wimmern - 20. Leer: gebrannt - 21. Ginen Blid - IV. Att. 22. In Die Erb' ift's - 23. Dem buntlen Schof- 24. Bon bem Dome- 25. Ach! bie Gattin- 26, Ach! bes Saufes - II. Teil, I. Att. 27. Bis bie Glode - 28. Munter forbert - 29. Schwer berein - 30. Marft und Strafen - 31. Seil'ge Ordnung!- II. Aft. 32. Taufenb fleif'ge Sanbe regen - 33. Solber Frieben!- III. Aft. 34. Run gerbrecht- 35. Der Deifter fann-36. Beh', wenn fich- 37. Freiheit unb- 38. Gefahrlich ifte- IV. Aft. 39. Freude hat mir - 40. Berein! - 41. Und bies fei - 42. Rur ewigen -43. Und wie ber Rlang - Epilog; 44. Jeho mit ber Rraft bes Stranges. Dan tann fich freilich bei biefer Anordnung wiederholt nicht bes Gin: brude erwehren, bag bas, mas bem Ginne nach gufammengebort ober verschieben ift, gerriffen beg. gewaltsam bereinigt wirb.

b

±

÷

z:

i.....

۳.

Der salice Demetrius in der Dichtung. (Schluß.) Bon Brof. A. Popet. Bierundvierzigifter Jahresbericht des f. f. Staats-Gumnafiums zu Linz für das Schuliahr 1895. 33, S.

Der britte Teil von Bovets Abbanblung bringt bie angefündigte Beleuchtung ber übrigen Demetriuslitteratur. 1. Bobenftebts Drama "Demetrius". Dasfelbe ift gwar bas Bert eines Dichters, aber nicht bas eines Dramatifers. Die burch feinen Aufenthalt in Rugland gewonnene Renntnis von Land und Leuten biefes Czarenreiches hat Bobenfiedt ju einer übermäßigen Musmalung ber fulturbiftorifden Berhaltniffe berführt. Huch Schiller wollte, wie aus beffen Briefen an feinen Schwager Bolgogen hervorgeht, Die Gigentumlichfeiten bes ruffifchen Boltscharafters bramatifc verwenben, aber er batte es gewiß nicht in ber Beife Bobenftebts gethan, bie ben Bufchauer bon ber Sanblung abgieht und biefe bemmt. Bobenftebt irrt aber auch barin, bag er glaubte, ein gang felbftanbiges Drama geichaffen gu haben; benn fowohl im Mufbau, ale auch im Charafter ber einzelnen Berfonen hierin allerdings mit mehrfachen, nicht gerabe vorteilhaften Anberungen ift er bem Urbilbe gefolgt. 2. Bebbels "Demetrius". Der Aufbau ber Sanblung entipricht ebenfalls bem Blane Schillers; aber in ber Charat-

teriftit einzelner Berfonen geht Bebbel, ber burch ben Tob an ber Bollenbung biefes Dramas gehinbert murbe, feine eigenen Bege, 2. Golbhann hat bas Bert auf Grunblage ber Anbeutungen, bie bon ber Frau Bebbels herruhren, ju Enbe gebracht, und im Jahre 1869 wurde bas Stud, bas aus einem Borfpiel und funf Atten befteht, am Berliner Softheater aufgeführt. Babrend Schiller feinen Belben gleich fertig in ben Reichstag ftellt, lagt Bebbel ihn aus feiner frubern Berborgenheit herausmachsen. 3. Sarbis "Demetrius", 1869. S. nimmt, wie Bopet fagt, einen gewaltigen Anlauf, um ein felbftanbiges Drama au icaffen, und wirflich bat er viele eigene Ibeen und Motive, manches ift auch bramatifc recht wirtfam. Doch verleugnet auch er Schillers Ginflug nicht. Der Giubrud bes Gangen wird aber burch bas viele Beimert geftort. Oft tommen Szenen, wo man erftaunt fragen muß, was will er benn eigentlich bamit? Roch mehr beeintrachtigt bie Sprache bie Birtung. Dft fpricht er fo in Ratfeln, bag nur Gingeweihte flug baraus werben tonnen, und er wagt Ronftruftionen, bie an bas Griechifche erinnern. Der Dialog wird oft recht unverftanblich: erft bie nachfolgenben Szenen gemahren bem Lefer ein Berftanbnis, fur ben Bufchauer aber find bie porquegebenben Borte langft verhallt! 4. Bilbelmis "Dimitri Imanomitid", 1869. Der Dichter hat blog ben von Schiller beablichtiaten fünften Aft in ein funfaltiges Drama umgefdrieben, in bem viel gerebet wirb, aber faft gar teine Sanblung ift. Die Liebe gu Renia (Schillers Arinia) und bie Berichwörung geben ben Stoff fur bas Drama. 218 Erian für bie außere Sanblung foll bie pinchologische Entwickelung non Liebe ju Sag bienen, burch welch lettern ber Untergang bes Selben berbeigeführt wirb. 5. Mofenthal; er benutt ale Grunblage fur fein Drama "Marnna" bie geschichtlichen Greigniffe nach ber Ermorbung bes Demetrius. namentlich bie Gefchichte bes zweiten falfchen Demetrius, bes fogenannten Raubers von Tufchino, ben Maryna ale ihren Gemahl anertannte. Er mar, wie einige glauben, ein Schulmeifter aus Gotol in Beifrukland; polnifche Quellen bezeichnen ibn ale einen Ruben. - In allen biefen Bearbeitungen ift bon einer Bermertung bes gangen Dateriale, wie es Goebete in feiner Ausgabe von 1876 bietet, nichts ju bemerten. Gang begabte Dichter haben fich Schillers Beift untergeorbnet, und wenn fie auch nicht bas Bochfte erreicht haben, fo find es boch anertennunge: werte Leiftungen, und Goethe murbe es wohl nicht ichlechter gemacht haben, wenn er feinen Borfab, ben Demetrius ju vollenben, ausgeführt hatte. Roch bas Jahr 1818 mochte ihn baran erinnert baben, als bie Raiferin von Rufland in Beimar mar. Es tam aber nur ju einem Dastenauge, in bem "einheimische Erzeugniffe ber Ginbilbungetraft und bes Rachbentens" vorgeführt werben, vor allem bie bichterifchen Leiftungen

aus Beimars Bluteperiobe bor Augen treten follten. Da tonnte nun Schillers unvollenbetes Bert nicht feblen, sumal es ja auch mit Rudficht auf bas Saus Romanow begonnen war (vergl. Bempel, Goethes Berte 11. Bb. 1. Abtla. G. 351 fig. Das Epos im Mastenguge). - Die bramatifche Demetriuslitteratur beichließt Bopet mit ber bobmifchen Bearbeitung bes Schillerichen Fragmentes von Ferb. Ditovec, bie ben Titel führt: "Dimitr Joanovic." Tragobie in 6 Aften. Dit teilweifer Benutung bes Schillerichen Fragmente. Brag, Bospisil. 1856; Aufbau, Durch: führung, Charafteriftit find gang bas Gigentum Schillers. Er überfest lettern gang wortlich in Brofg, lagt mohl bin und wieber einiges weg, anbert auch Unbebeutenbes, manches mit Rudficht auf Rufianb und führt ftatt einiger Ramen Schillers bie biftorifden Frebro. Dporido, Reborsty ein. Seine Fortfegung beruht größtenteils auf Rorners Ditteilungen, bei beren Benutung ihm Maltit als Dufter vorschwebte. Er ift ebenfo breit wie biefer, ja manchmal überbietet er ihn und ftrebt bor allem wie biefer nach Buhneneffetten. Er hat wohl einiges aus Chronifen genommen, was Rorner nicht bietet. - Mus ber Roman= litteratur, foweit fie fich mit bem Gefchide bes Demetrius befchäftigt, ermahnt B. außer Joh. Scherr "Menichliche Tragitomobie" und Merimee "Der faliche Demetrius", Julius Drion "Demetrius ber Erfte, Cgar pon Mostau" 1824, Leopold Linbau "Boris Gubenom ober ber Sturg bom Cgarenthron" 1827, Riebmann (Belani) "Dimitry" 1829, Satori (30h. Reumann) "Renia, bie Tochter bes Boris Gobunow" 1842, Eb. Bebe "Demetrius und Boris Gobunom ober Rufland in ben Sabren 1591-1606," 1836; Lubojapty "Gine lateinifche Cgarin und ihr Schidfal," 1862; "Fürft Stopin Schuisti ober Rufland gur Reit bes falichen Demetrius" (234-237. Bb. bes "belletriftifchen Lefetabinetts ber neueften und beften Romane aller Nationen," herausgegeben bon Mennert), eine Uberfepung aus bem Ruffifden. Richt von Demetrius hanbelt, aber boch burch bie Befchichte besfelben hervorgerufen ift ber Roman von Rulius Groffe "Gin burgerlicher Demetrius" 1884. - Mus bem ichatbaren Material, bas B. gur Demetriuslitteratur gufammen= getragen hat, geht beutlich berbor, wie bas Benie Schillers noch Jahrgebnte fortwirft und neue Dichtergenerationen beeinflußt.

Die Grundzüge in bem Schillerichen Gebichte: "Die Kunstler". Bon Dr. Franz Klein, wirft. Gymnasiassichere am t. t. beutichen Staats-Untergymnasium in Smichow. Aus bem Jahresberichte biefer Anftalt, 1895. 16 S.

"Wer einen faren Einblid in bas Gebicht "Die Runftler" erhalten will, bem burfte bie bloge Erlauterung einzelner Stellen nicht genugen;

42

er mirb vielmehr gange Gebantenreiben verfolgen. Berichiebenes tremen und Bermanbtes berbinden muffen." Bon biefem Sabe ausgebend, berfucht &. in bem befanntlich bon Schiller vielfach umgeanberten und verbefferten Gedichte brei große Bedantenreiben, Schichten, wie er fie nennt, ju unterscheiben. Die erfte Schicht A bezeichnet - entsprechenb ben Lehren ber Bolffifden Schule, bie auch bas Bahre und Gute als Amed, bas Schone ale Mittel anfah - ale Früchte ber Erziehung burch bie Runft miffenfcaftliche und fittliche Bilbung. In ber zweiten Schicht B find nicht mehr miffenichaftliche und fittliche Bilbung Amed iener Erziehung, vielmehr wird fich in Schonbeit ichlieflich alles auflofen. Die britte Schicht C enthalt eine Allegorie, Die fich burch bas Bange hingieht; biefe bilbet bie Sauptibee, ber alles andere bient, bas Biel, bem alle anderen Bedanten zueilen. Benus Urania, Die Gottin ber bimm: lifchen Babrbeit, beren Strablen nur reinere Beifter ertragen, legt ihre Feuerfrone ab, nimmt ben Gurtel ber Schonbeit und tritt fo ale Benne Cupria mit gemilbertem Glange bem Menfchen entgegen, um feine Grgiehung ju übernehmen. Rachbem aber biefer bie bochfte Sobe feiner geiftigen Berpolltommnung ertfommen bat, nimmt bie Gottin wieber ibr fruberes Musfeben an und ftebt, umleuchtet bon bem Feuer ber bimm: lifden Bahrbeit, bor ihrem Rogling als Benus Urania. - R. verfucht nun aus einem Briefe Schillers an Rorner bom 9, Februar 1789 und geftutt auf Schillers Abhandlung: "Bas tann eine gute ftebenbe Schau: buhne eigentlich wirten?" nachaumeifen, bag urfprunglich bie Schicht A bie Sauptfache mar. Bie in ber urfprunglichen Faffung A und C ber bunben waren, lagt fich freilich nicht mehr ertennen. Fur bas Ber: ftanbnis bes Gebichtes ift fernerhin bie Ertlarung bes Begriffs Urania, b. h. was ber Dichter unter ihm perftand, bon großer Bebeutung. Schon ale Atabemiter hatte fich Schiller eine in Leibnig' Lebre von ber beften Belt wurzelnbe philosophische Beltanichauung gebilbet, welche in ben "Bhilosophifchen Briefen bes Julius an Raphael" niebergelegt ift. Diefe Bhilofophie weicht von ber Menbelsfohniden einigermaßen ab. Gine Betrachtung und Bergleichung ber Schillerichen und Denbelsfohnichen Belt: anschauung ergiebt, baß bie Bebanten ber Allegorie im philosophischen Sufteme bes Julius murgeln, mabrend bie Ramen ber Menbelfohnichen Bhilosophie entnommen find. "Urania", Die "Bahrheit" entspricht bem lichtvollen Durchichauen ber großen Beltharmonie: mit Siffe ber "Copria", ber "Schonheit" ober ber auf bie Runft angewenbeten "Geifterliebe" bes Julius ftrebt bie Menichbeit ienem großen Riele entgegen. Unter ber Einwirfung biefes Suftems bes Julius, bas lange gu ben Lieblingen bes Dichters gehorte, ift bie Allegorie (C) ber Brennpuntt bes Gebichts geworben. Die Schicht B endlich ift unter Bielands Unregung ent

Studien jum "Don Carlos". Bon Dr. Marg Moller. Rebli einem Anhang: Das hamburger Theatermanuffript (Erfter Drud). Preis Mart 4,80. Greifswald, Berlag und Drud von Julius Abel. 1896.

Mollers Arbeit ift auf bem Gebiet ber Schillerphilologie ein Er: eignis: fie bringt binter bem 6. Ravitel (G. 1-137) ben erften Drud ber Samburger Theaterhanbichrift bes "Don Carlos" (- Hm). Che wir ihm gu biefer bebeutungevollen Wieberauffindung - benn bereits Bollmer bat Hm vorgelegen - felbft bas Bort erteilen, mag bier eine Uberficht über ben intereffanten Inhalt ber erften funf Rapitel gegeben werben. - In ber buftern Stimmung, Die infolge ber Enttaufchungen feines bisberigen Lebens entftanben mar, plante Schiller gunachft bas burgerliche Schauspiel: "Der Menfchenfeind", von bem nur ein Bruchftud ju ftanbe fam. Un Stelle biefes Dramas und aus berfelben feelifden Berfaffung beraus ichuf er bas biftorifde Trauerfpiel bom Deniden: feinb, bie Tragobie, in ber Ronig Philipp, ber Menfchenfeinb auf bem Throne, leibet und gu Grunde geht. Aber Philipp ift, und biefen Um: ftanb follte ber Darfteller auf ber Bubne berudfichtigen, nicht wie ber Großinquifitor ein verfteinerter Menichenfeinb, fonbern erft am Schluffe ift er gang vereinfamt und in volliger Gemuteverfinfterung (1. Rab. S. 1-7). Muf bie Beftaltung bes "Don Carlos" hat gunachft bie Lefture Ginfluß gehabt. Der Berfaffer verfolgt biefe Abbangigfeit bes Dichters von anderen, und bies muß ibm jum besonbern Lobe ans gerechnet merben, nicht in vebantischer Beise; zweifellos ift ber Ginfluft von "Julius von Tarent", an ben, abgesehen von bestimmten Rebewendungen, die Ortlichfeit, befonbers am Unfang und Enbe, erinnert; ferner bemertbar ift ber Ginflug von Chatespeares Samlet, ba lebterer und Don Carlos fich in ihrem Berhaltnis gur Umgebung abneln, enblich ber von Leffinge Rathan, mit bem Schillere Drama manches gemeinfam bat in ber außern Runftform (Jamben) und in ber Tenbeng, in einigen Charaftergugen, Situationen und Sentengen (2. Rap. S. 8-21). So-

bann zeigt fich aber auch bie Ginwirfung eigener Erlebniffe auf ben "Don Carlos". Der Berfaffer erinnert bier an ben liebestranten, ein: famen und jagem Stimmungewechfel juganglichen Dichter, an bie Mann: beimer. Bauerbacher und Dresbner Beit (3. Rap. G. 22-25). Die erfte Faffung bes Bertes in ber Thalia (- A), bie erfte Buchausgabe bes Dramas, bem fogenannten erften Drud von 1787 (- D), ferner ber Drud bom Jahre 1801 (- Ea) und ber Musgabe im Theater bon 1805 (- Lh) werben in ihrem Berhaltnis gu einanber im 4. Rapitel (S. 26-67) erörtert. D enthalt im Gegenfat ju A bebeutenbe Berbefferungen in ber Tenbeng, namentlich aber in ber Charafteriftit. Berabe biefes Rapitel lagt uns einen tiefen Blid in bie Arbeitsftatte bes Dichtere thun: Anadronismen merben befeitigt; feine Erfahrung im Theatermeien führt ibn auf bubnentednische Beranberungen, und ber verfeinerte Beidmad bes Dichters bringt eblern und bezeichnenbern Mus: brud. Ein befonberes Rapitel (5, S. 68-80) behanbelt bie fogenannte Schmierenausgabe, b. i. bie Brofafaffung bom Jahre 1787 (- Bs): "Schiller nahm Rudlicht auf bie bentbar fleinlichften Berbaltniffe, auf eine ftrenge, beidrantte Benfur ber Beiftlichfeit, auf ein afthetifch robes Bublitum und auf mangelhafte Darfteller und Buhnenguftanbe." Mus bem 6. Rapitel (S. 81-93) erfahren wir bie hobe Bebeutung von Hm. namentlich ibr Berhaltnis ju Mh (ber Mannbeimer Theaterbanbichrift). "In ber Ginleitung jum Bieberabbrud ber erften Musgabe bes "Don Carlos" (Stuttaart 1880) fpricht 28. Bollmer über bie Mannheimer Theaterhanbidrift. Bir erfeben aus feinen Musführungen, bag "fcmere Ameifel an ber Echtheit bes Mannheimer Soufflierbuches porbanben find": "bie Sanbidrift", beift es, "ift in einem bodit ftrapagierten Ruftanb. ber urfprungliche Text oft burd Musftreichen, Aberichreiben, Rufleben, Beidreiben ber überflebten Streifen. Bieberqueftreiden bes Mufgeidriebenen. Berftellen bes urfbrunglichen Tertes u. bergl. faft bis gur Unleferlichfeit entftellt." Bollmer tommt ju bem Schluß, bas Mannbeimer Soufflierbuch fei eine bon einem britten, mabriceinlich bon Dalberg, überarbeitete Jaffung bes bom Dichter eingereichten Manuffripts.

Am Schluß seiner Ginleitung bemerkt Bollmer, bag ihm bie inzwischen aufgefundene hamburger handidrift zugesandt sei, er bente fie zu veröffentlichen.

Leiber ist das nicht geschehen, fo daß disher immer noch ein Bericht über bies wertvollste Theaterschiung feste. Die kandscheinit aber — dies siete, die einst Bollmer vorgelegen hatte — sand der Hrausgebei im Sommer 1894 dei Rachforschungen auf der Bibliothet des hamburger Stadtschetes. Die ist leiblich geschrieben und zeigt nur zwei weniger beduttende Juden." — W. gittert zur worteren Erstatturung Schliften

Brief vom 13. Juni 1787 an Schrober (Jonas, Schillers Briefe I, 345): Achtundamangia gebrudte Bogen auf foviel, ale Gie bier erhalten au redugieren, mar fo leicht nicht. Bollenbe, wenn ich gemiffen Rollen wenig abidneiben wollte, wie g. B. beim Philipp gefdeben ift. 3d habe mich bei ben anderen Theatereditionen, Die gum Teil fcon verfchidt find, fo ungeschidt als moglich aus ber Schlinge gezogen, aber mas ich für Gie machte, follte reif und gebacht fein, barum berichob ich Ihren Carlos bis gulest. - - 3d weiß nicht zu bestimmen, wie weit in Samburg bie Tolerans gebt: ob s. B. ein Auftritt bes Ronigs mit bem Großinquifitor ftattfinden fann. Wenn Gie ibn gelefen haben, werben Sie finben, wie viel mit ihm fur bas Stud verloren fein murbe. Beil ich es aber nicht aufs Ungewiffe magen wollte, fo habe ich biefen Auftritt fo angebracht, bag er, ohne bem Bufammenbang Schaben ju thun, weableiben tann. Bas alfo swiften \* eingefchloffen ift, tann auf ben ichlimmften Fall weggelaffen werben. - - Sollte bas Stud in feiner jegigen Geftalt noch ju lang fpielen, fo habe ich gleichfalls mit roter Rreibe biejenigen Stellen bezeichnet, Die ich lieber als andere aufopfere und bem Stude felbft fur entbebrlicher balte. Sie treffen meift betlamatorifche, bie ohnebin oft bie Runft bes Schausvielers und bie Gebulb bes Rublitums in Berlegenheit feten. - -

Alle biese Mextmale, bemertt M. weiter, zeigt die Handichrift (- Hm).
"Benn auch Hm ber Mannheimer Theatersaffung am nächsten steht, zeigt Hm boch manchersei Borzüge vor Mb."

Geisteshelben, herausgegeben von Anton Bettelheim, 18. Band. Cotta. Bon Albert Schäffle. K. t. Minister a. D. 199 S. Preis 2 Mark. Berlin, Ernst Hosmann u. Co.

Die vorliegende Schrift unternimmt es nicht, Johann Friedrich Cotta nach der litteraturgeschichtlichen Seite, nach seiner Werflührerschoft beutscher Geistedproduttion, bis ins Einzelne zu versolgen — sie verweist in biefer Beziehung vielmehr auf M. Bollmers "Briefwechsel zwischen

Schiller und Cotta" - fonbern ichilbert in einem von Anfang bis Enbe feffelnben Bilbe ben Bolitifer, Reitungseigentumer und Bolfswirt, fie zeigt, wie machtig Cotta, ben bervorragenbe Beifteganlagen und ber vielfeitigfte Beicaftsvertehr biergu befähigten, in Die Entwidelung feines Bolles eingegriffen bat. Das Ehrenbentmal, bas ber eigengrtigen Große biefes Mannes in bem Berte Schaffles errichtet worben ift, eingebenb ju murbigen, muffen wir anberen Blattern überlaffen; bagegen tomen wir uns nicht verfagen, aus bem Abidnitt "3. Fr. Cotta als Berleger und ale Freund bes großen Dichtere" (G. 27-55) bier einigen auf Schiller begualichen Stellen Raum ju gewähren. Sie beweifen, bag ber gewaltige Umfang feines Bucher= und Runftverlage nicht nur möglich geworben ift burch materiell gute Sonorierung und burch freigebige Umterftubung, fonbern baburd, bag er ale ber prattifche Bertführer bes Gangen feinen Autoren nach ber Grobe bes Bertes, nach Gemut und Charafter entweber ebenburtig war, ober boch nicht eben weit felbft binter ben Erften und Beften feiner Beit gurudftanb. "Cotta, welcher mit 23 Jahren bas Tubinger Gefcaft im Jahre 1787 übernommen und im 30. Lebensjahr, im Jahre 1794, Die erfte Berbinbung mit Schiller errungen batte, war balb ein wohlhabenber und bann ein reicher Mann geworben. Er ichien aber noch viel reicher gu fein, als er in Birflichfeit mar. Dies bat ihm vielen Reib gugegogen, und man marf ibm por, er habe Schiller und Goethe , ausgebeutet". Der Reib bat alle Reit bie Theorie ber "Arbeitsmehrwertaneignung (!)" als bie Quelle ber Rapitalbilbung aufgeftellt. Dies alles ift, mas unfern Cotte betrifft, von Grund aus falfc. Der Briefmechfel liefert ben über: zeugenbiten Gegenbeweis. Bar Cotta im Rleinen genau, georduct, fparfam, im großen und fur bas Große bat er nie gefargt, felbft aber nicht bloß nicht ben Arbeitswert anderer aufgewogen, fonbern von 1787-1832 unermublich und geiftig febr intenfiv und umfaffend gearbeitet. Er binterließ, als er ftarb, gwar große Butunftewerte in feinen Berlagswerten, aber er war bei feinem Tobe fo menig ein Rrofus, baß, wenn bamale hatte liquibiert werben muffen, eine halbe Dillion Bulben Baffiva herausgetommen mare . . Der "Briefmechfel" giebt uns über bie Sonorierung ber Autoren burch Cotta ben reichften Aufichluß. Dem Bielen, mas barüber bie Briefe enthalten, bat Bollmer bie Auszüge aus 3. Fr. Cottas Rechnungsbuchern bingugefügt. Auf bem Berlage: und Rapitaltonto fteben an Schiller felbft erfolgte Bablungen bon mehr als 33 000 fl., barunter vieles porfchuftmeife und oft und weit über bas Bertragshonorar bingus gegeben. Die Bitme Schillers erhielt 1812 für bie erfte fiebenjabrige Bertrageverlangerung 10 000 Reicht thaler, 1817 und 1825 für zwei weitere Berlangerungen auf je fecht Jahre wieder je 10000 Reichsthater. An Schillers Erben hat J. Fr. Getta für ben Berlag von 1826 ab auf 25 Jahre weiter geghit (1827 bis 1833 in Naten zu 1000 Tht.) nicht veniger als 74000 Neichsthafter. Im Gangen hat er also an Schiller und seine Erben rund 275000 Nater gesehen.

Schiller ift erft feit ber Berbinbung mit Cotta aus bem Ruftanbe dronifder Gelbnot und ber ewigen Unficherheit bes materiellen Ausreichens befreit morben. Der Rufduft ber banifden Freunde mar nur borübergebend gemefen, und Bergog Rarl Muguft bat Schiller bon 1790 bis 1799 nur 200, bann 400, im Juni 1804, b. b. elf Monate bor Schillere Tob, 800 Thir. gewähren tonnen, fo bag es fein Bunber, wenn icon ber erfte Brief Schillers an Cotta ein Gelbporicungeiuch ift. Cotta leiftete benfelben. Die Boricouffe bauern fort. Cotta gemabrt fie nicht blog immer, fonbern fcreibt fcon ein Rabr nach Unfnupfung ber erften Berbinbung (1795): "Aberhaupt rechne ich barauf, baf Sie in jebem Salle annehmen, offene Raffe bei mir gu baben ohne minbefte Rudficht; benn ich nehme bies ale Beweis Ihrer mir fo fcasbaren Freunbichaft an." Und boch ift bamals Cotta taum erft felbft aus ber Gelbfnappheit herausgearbeitet gemefen und ftanb erft bor ber Löfung ber Mffociation mit Rabn (1797). Cotta ichieft auch bas Gelb bor fur ben Anfauf bes Gartens in Jena und bann (1802) bes Saufes in Beimar. Er gabit bie bem Dichter burch Benfurverbot ber Mufführung bes "Ballenftein" in Stuttgart entgebenbe Tantieme, weil "Schiller auf biefen Boften werbe gerechnet haben." Die "Generofitaten" Schillers nimmt unfer Cotta nie an. Um 27. Oftober 1801 fdreibt Cotta an Schiller, bag bei einem Manne wie Schiller "bas Sonorar nie ein Aquivalent fur bie Arbeit fein tonne, und bag mithin ein Accord nie bie Berbinblichfeiten bes Buchbanblere in einem folden Kalle ericopfe, fobalb ber Erfolg ibm noch mehr zu thun .. erlaubt". Und banach handelt auch J. Fr. Cotta, ber fich ale "immermahrenber Schulbner" Schillers bezeichnet hatte, inbem er fur bie erfte Auflage bes "Ballenftein", welche mit 35 000 Eremplaren nach zwei Monaten vergriffen war, 1100 fl. mehr als bedungen mar, gut fcreibt.

Die Honoraczissern, welche wir angeführt haben und welche Inturegeschichtlich für immer interesant bleiben, treten in ein für Cottas nichtnauserige Ausschlaften woch glankligeres Lich, wenn man einige nährer Umfande betrachtet, unter welchen die Honorare gegahlt wurden. Sinnal hat Cotta schop zu einer Beit, da er noch teineswegs erich wor, und zu kontre leich und gut einer solchen Beit gut honoriert, da man Wieland sür das Musserier 7 The. bot und Kart Ausgust für den Ausgehren von Erkenden der bei ben bei Genorare sind bener erfelchte sich in der Artiege geben fonnte. Die Honorare sind bener erfelchte sich in der Artiege

geit mit ihrem ber beutigen Rauffraft bes Belbes gegenüber boberm Gelbwert. Cotta bat von allem Unfange an gut gezahlt, über bie Berpflichtung bingus und in faft unbeichranttem Borichiegen zu einer Reit, ba er felbft erft ber Belbenge taum entronnen mar. Um bies gu beweifen, brancht man nur ben Entwurf bes Rebattionsvertrages ju fefen, melden Cotta an Schiller unter bem 28. Dai 1794 - alfo im erften Rabre ber Befannticaft - beguglich ber ju grunbenben und bon Schiller gu leitenben "Allgemeinen Beitung" vorgelegt bat. Diefer "Rontraft über Berlag einer Allgemeinen europaifden Staatenzeitung bon Berrn Sofrat Schiller," von Cottas eigner Sand gefdrieben, verfpricht 2000 fl. Gehalt fofort obne Rudficht auf ben Abiab, fur bas fiebente Taufend Abfat weitere 1500 fl., fur jebes folgenbe Taufend je weitere 2000 fl., für bie Bitme 900 fl. jahrlich, fo lange bas Inftitut fortgeht." Für zwei Rebattionegehilfen je weitere 1000 fl. Dan bebente, baß Schiller 1790 nur 200 Thaler Gehalt bezog! 3m Berlagsvertrage über bie "Boren" aus berfelben Reit hat Cotta 3 bis 8 Louisbor für ben Bogen, auszumeffen burch ben ftanbigen Rebattionsausichuß, eingeraumt, außerbem ein Drittel bes Gewinns von bem gangen 2000 Eremplare überfteigenben Abfat an ben Rebafteur und ben Rebaftionsausichuß ausgesett. Das find unfers Biffens felbft beute noch aute Bebingungen, Bollenbe find fie es fur bas Sabr 1794.

Endlich darf man nicht vergessen, wie eben damass der anständige Verleger unter dem Rachteid und Rachtsig gesitten hat. Wie lassen damiber, do es kultungsschäcklich interessant ist, Cotta selbst nach dem "Briesveckset" reden. Am 23. September 1800 schreibt er an Schiller. "But hoben wir auf einma mit paus Rachvurdern zu fümpler. Geofdsord von Bamberg hat bereits eine Ausgabe, die sehr sauber gedruckt sein soll, sie sie 1,24 ("Wallenstein") versendet, und Doll in Wien pat ein Krivissgum, dem "Ballenstein" nachzubruden, erhalten … ich muß seivlissgum, dem "Ballenstein" nachzubruden, erhalten … ich muß seichs für eine noch wohsseiner "Hatten von nur zu zue kreine vom Wellenstein Geren wirde von Schliere Ausgabe sorgen." Am 27. Oktober 1801 sefeib Ausgabe an Schliere und gehöre von Schliere von Welle, der ich seine von Erker den keine vom welch der Verlägen hat Gotta sie erke Ausgabe des "Wallenstein" dem zweich sieden Rachberd zum Eres, kool es kertrag hinnab honriert."

Wie oben gesqut iff, liegt bie Bebeutung bei Buches burchaus nicht in ber Schilberung ber buchsinkberrichen Thätigieri, der bed Kapitel enthält so terssenden, auf quellenmäßiger Grundlage ruhende Urteile über das Versitinis Cottas zu den zwei größten beutichen Tichtern, wie wir sie amderwärts nicht gelesse passen, zeigt in übergeugender Weise, wie wohlberdient die Freundschaft der beiden Dichtersitren gegen den Fürten der Buchfahler genesen ist, Wotte gehört, heigt es am Schusse bes 2. Abschnitts, "etinedwegs au ben Buchhandern, auf weckse des Bont angehendet worben ist, bas bie Kärner au thun haben, wenn die Könige bauen. Er hat großartig und sein unfelfend seibst gebaut, wem auch nicht selbst gebrichte. Kärner werben nicht in die ungespiedurt Bernuch nicht in die ungespiedure Preundssigkeit der Könige aufgenommen. Auch frechen fie selbst au ben Königen nicht so, wie Cotta zu Goette gehrochen hat. 3-K. Cotta von vieltsig, ein Mann, bem des Kraditat ber Größe zugestanden vor werden, der der der ben bei Ronieren micht bei Große nicht bloß bem Intellette, sondern und de m Character nach."

Shillers Briefe. Kritisch Gesantausgabe in der Schreibweife der Driginale herausgegeben und mit Anmertungen versehen von Britz Jonas, 59.—69. Wieferung (6. Band) à 25 Pk. Leutische Bertagsanftalt Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien, 1895, 1896.

Die Briefe von Pr. 1425—1833 vom 1. Januar 1799 bis 29. Wobember 1802, bie Lesderten und Ammertungen nehft ber Beliagen (Rieifgels Schiller und Goethebenkauft in Weimar, die Vortraits von 3. G. Richte, A. B. Istand, Karl Auguft d. Weimar sillen den 6. Sand. Mig die Vedentung des Werfers, des unermüldiger Forschertlich, nie verlagender Splitstun und haumensverter Gelefretnsstein, gibt einem Nationalstund ausgefalten, ist schon wiederfalt von diese Kreite aus himsewielen worden. Eine beswebere Breude aber genächt es zu hören, und zu seine kontrel aus feine bestehe der genächt es zu hören, und zu seine Kreite kannen der genächt es zu hören, und zu seine Kreite kannen der genächt es gereichter Weichgung aufrehnen, und zu seine Kreite kannen des die Kreite gegenwörtig bereits empfängt, eine Wichtung, die sich deb dem in nicht zu serner Seit bevorstehenden Alfchus des Wertes (mit dem 8. Band) erft in vollem licht seigen vielen vollem licht seigen vielen.

Shillers Werte. Herausgageben von Lubnig Bellermann. Artifich undgefiene und erfattert Ausgabe. Meine Nusgabe: in 8 Banben in Liebhaber-Leinenband 16 Mart, in Liebhaber-Saffinatond 24 Mart.— Wrigk Ausgabe: 14 Banbe in Liebhaber-Leinenband 28 Mart, in Liebhaber-Saffinatond 24 Mart, Liebhaber-Cafffinatond 24 Mart, Liebhaber-Cafffinatond 24 Mart, Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-Liebhaber-

Mit biefer neuen Ausgabe von Schillers Werten ist der Bersuch gemacht worben, einerfeits den Ansprüchen des geführten Lefers gerecht zu werden, anderseits den Wasischen des in der Schillerphilosogie Eingeweitsten nach einem handlichen Eremblar, als der große Gebete es bietet, entgegenautommen. Dag biefes Riel von ber Rritit überein: ftimmenb als volltommen erreicht bezeichnet merben mirb, ift bei ber Berfchiebenheit biefer Unfpruche und Bunfche naturlich febr zweifelhaft. Aber ber littergrifche Ruf Bellermanns verbirgt im porque, bag bas, mas geboten wirb, gebiegen, b. f. grundliche und feinfinnige Arbeit ift. Die Berte Schillers werben in 14 Banben vorliegen, von benen bie legten feche biejenigen Schriften umfaffen follen, welche nur fur bie enge Rabl berer von Bebeutung find, bie fich miffenfcaftlich, inebefonbere geschichtlich mit bem Dichter beichaftigen. Für bie Begrbeitung find, wie es im Borwort bes erften Banbes beißt, bie von ber Rebattion ber Meneriden Rlaffiter : Bibliothet aufgeftellten und feit Rabren bemabrten Grunbiate befolgt worben: "Go greift die Berftellung bes Tertes überall auf bie jenige Stelle gurud, Die als ber lette nachweisbare Bille bes Dichters gelten tann." G. 7-81 bes 1. Banbes enthalt bie Lebensbeichreibung Schillers: bie fnappe, formvollendete Sprache, in ber bie Ereigniffe gefcilbert werben, gewinnt ben Lefer fofort, fobaß er auch binlanglich Befanntes gern noch einmal an fich vorübergieben laft: S. 82-96 ent: halten einen Auffat: "Schillers Iprifche Gebichte und Ballaben." Die Bebichte felber folgen im wefentlichen ber dronologischen Anordnung ber Boebetefchen Musgabe. Der Tert ift von Erlauterungen begleitet, bie, fur ben nicht gelehrten Lefer berechnet, boch eigentlich nichts Gelbft: verftanbliches ober gar triviale Borterffarungen bringen. Der himmeis auf ben Grundgebanten und ben Bufammenhang, ber fich bei einzelnen ichwierigen Bebichten finbet, fonnte noch etwas reichhaltiger ansgeftattet fein, ift aber gludlicherweife bei ben philosophischen Dichtungen genugenb Die folgenben Banbe enthalten bie Dramen in Brofa (Bb. 2), Don Carlos, Maria Stuart (Bb. 3), Ballenftein (Bb. 4), Jungfrau von Orleans, Braut von Deffina, Bilhelm Tell, Bulbigung ber Runfte, Demetrius (Bb. 5), ben breifigjährigen Rrieg (Bb. 7), philosophiiche Schriften (Bb. 8). Um Schluffe jebes biefer Banbe befinben fich bie Unmerfungen bes Berausgebers und bie Lesarten.1) Berabe biefer Schluß verleiht Bellermanns Schillerausgabe ibren bauernben miffen: ichaftlichen Bert; feine Musgabe, Goebete ausgenommen, tann fich in biefer Begiehung mit ber vorliegenben in Bergleich ftellen; bem bervorragenben Belehrten mar bier Belegenheit geboten, feine vertieften Stubien in Ergebniffen niebergulegen, fur welche bie Schillerforfchung ibm bochftes Lob ichulbig ift. - Daß bie außere Ausftattung alle bentbaren Borguge aufzuweisen hat, ift bei ber anerfaunten Befchmaderichtung und bei ben Beichaftsgrunbfaben bes Bibliographifchen Inftitute felbftverftanblic.

<sup>1)</sup> Bu Don Carlos, Maria Stuart, Ballenftein, bearbeitet von Baul Rerdhoff.

Erfauterungen ju ben Deutschen Rtaffitern. Banbden 50/51. Jungfrau von Orteans, erfautert von heinrich Danber. Sechte, neu burchgefehren Musioge, 310 S. Breis eines feben Banbdens 1 Mart. Leipzig, Eb. Bartigs Bertag (Ernft hoppe).

Bon bem Reftor ber beutiden Philologie, S. Dunger - wie viele baben nicht von ibm gefernt! Dantbaren Ginnes betennt fich auch ber Berfaffer biefer Ungeigen gu benen, bie jener in bas Stubium ber beutichen Rlaffifer eingeführt bat. Bieviel Unregung und Belehrung find aus Dunbere Schriften allein in bie verichiebenften Rommentare übergegangen. freilich oft genug, ohne bag beren Berfaffern biefer Ginfluß recht gum Bewußtfein getommen ift. Der greife Belehrte weiß aber auch feine Erlauterungen immer auf ber Sobe wiffenicaftlicher Forfchungen au erhalten. Intereffant ift in ber vorliegenben fechften Auflage ber Jungfrau bon Orleans Dunbere Stellungnahme in bem Abidnitt 145-310 au Bellermanns "Schiller : Dramen 2. Bb. S. 227-306". Geine Uberein: ftimmung mit biefem pfnchologifden Erffarer lefen wir auf S. 150, 157, 214, 216, 250. Aber an biefen Stellen ift Dunber anberer Deinung (S. 164, 208, 217, 230, 233, 236-237, 256, 259, 260, 272-274, 277, 289, 290, 308 - 309). Denienigen, Die gern an ber Erörterung fleiner Streitfragen fich beteiligen, fei bas Stubium bes Rapitele "Entwidelung ber Sanblung" befonbere empfohlen.

Cottasche Bibliothet der Welftlitteratur. Briefwechlet gwischen Schiftler und Könene. Bon 1784 bis zum Tode Schiffens. Wit Einfeitung von Ludwig Geiger. 1. Band. 302 S. Preis 1 Mart. Stuttgart, Berlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger.

Der vorliegende Band umseit die Jahre 1784 – 1788, beginnt mit bem befannen Briefe aus Leipig an den Dichter im Mannheim und ichließt mit Könners Schreiben vom 30. Dezember 1788, in dem diefer u. a. sich über Schliers übersichtung nach Jena aushpricht. Bet Mösschind der Weiselbeit und Schließt und erfürftlichtung in aber auch die erfte Bereifer Geigens wird die erfte Bereifer Geigens die erfte Bereifer Geigens die erfte Bereifer Geigens der Geigenstehe der G

lung möhrend der leiten Jahrzefinte feines Wittens überhaupt. Diefe bewirfte, daß von allen Seiten, aus allen Berufsyneigen Streinde figd an Goethe um Rat und hilfe wandten, ihm wie einem Katriarchen hulbigten. Die äußeren Umfände waren einrefeits Goethes ausgebreides amtliche und willenschäftliche Zbaigkeit, aus der sich eine umgekere Berufse und Geschänder zu abs der fich eine umgekere Berufse und Geschänder gegab, und anderefeits die Thatlack, die Goethe der leiten wir Jahrzefunk feiten bei fahr die in eine der mehrere Schreiber zur Bertügung hatte und diesen ohne Näche gestliche Beried bitteren bnute.

Stellung und Umftände hatten aber nicht bloß die Bermehrung der Briefe zur Jolge, sondern wirften auch auf ihren Inhalt und ihre anget kt ein. Die Antirachenftellung god vielen Preisen etwos Gemerhölte, ein schwerzeite Sinerlei; Geschäfts- und Berufsthätigkeit verwandelt bie Briefe in Altenflück und Borthfalten. Auch das Dittieren hatte die übe Britund. Der Anmerkscheit und ertfelden, die Kertrausschlicht und beschäften.

Mür biefe fibrenben Umftanbe fiefen bei Schiller fort. Er wer niemals eine fo anertannte litteraturgeibe, bab er von allen Seiten hatte Hubigungen echaften sollen. Er fand im Bergleich zu Gorthe mut geringen geschäftlichen Beziehungen, zumal sein Bereich mit seine Jauptverfeger Cotta fich bath zu einem freumbschaftlichen erhob. Er hatt feine Hillstäfte zur Berfügung; von den wenigen Ballen abgeschen, is benne seine Brau wogen einem Elberbürbung oder Ertrachnung an siene Seitel bie Feber führte, b. b. in feinem Namen schrieb, nicht nach seinem Dittat, schrieb er allein.

Daber haben bie Briefe Schillers einem gang eigenen Rich, bogu femmt und ein ambrete. Schiller hatte ein befondere Antaur up fermbei schaft. Er war eine expansivere Ratur wie Goethe. Er hatte ein Bedürftis, das, was in ihm lebte und arbeitete, anderen tund gu geden bier phisfolophische und historische Froderen fich durch rieftliche Unterhaltung far zu werben, seine bichterischen Kreiten geradewegs zur Bistilfon anzubeiten, nich bioß einem darüber mit ihm angeftunipen Webturs fortzusehen. Daher sind feine Episteln Betenntniffe von dem Berbenden, wührend man Goethes Briefe als Relationen über das Gewordene beseichen

Aus bem Gefagten ergiebt fich, baß Schillers Briefe eine viel michigen bigeaphisse Leufel fein miljelien als bie Goedles. Trog beb eit gerfenn Umfanges ber Goetheichen Korrespondenz — sie mag fünfma so greicht als die Schillership — steht sie eben wegen biefes Mangels an Annerschieft ihmter jener zuräch. Es ließe sich denten, eine Glogaephie Schillers gang allein auf Grund feiner Briefe zu schreiben; bei Goeche wäre ein solcher Restud unmedich. Der Grund für diefen Borgug der Briefe Schillers tann teilweifen außeren gufalligen Umfänden gefunden werden. Goethes Bertraute wohnten ihm zu nahe ober bilbeten nur fürzere Zeit seinen liebsten Wertelfgeieber auf perlönfige begegnung, auf mimbliche Unterrebung das Bidigig verschop, die Briefe als Quittungen oder Bischopsbefungen eterachtete. Die Kirzere Zeit der Freundschaft bewirfte, das Paulen in den vertraufiglen Gröffnungen eintraten, tells weil nicht jobab ein anderer in die dem vertraufigen Eröffnungen eintraten, tells weil nicht jobab ein anderer in die den verlässen Eitelle einrücke, teils weil geit vergehen mußte, die der Verlässen den Verlässen des Verläs

Gang andere liegt die Sache bei Schiller. Er hette überhaupt menig Bertraute, aber er bemahrte sie sim ganges Leben hindurch; diesen sebne er nache genug, um einigemale, freilich nach mehrjährigen Fausen, mit ihnen zusammenzutressen, was in ihm und mit spin vorging. Dann aber hatte er, den größen Tech is die hind un ist norsping. Dann aber hatte er, den größen Tech sein ihn dur mit prosping. Dann aber hatte er, den größen Tech sein ihnen Freund, dere hatte die bei Beilde Beilde Beilde Beilde bei Beilde bei Beilde bei Beilde Beilde Beilde gleich geste, über der bei litterarissen Gemeine mehre zu phieden hatte, über. Gottler werden bein eine Konter werden bei der der beilde beilde beilde beilde hatte, über den bei eine Konter werden bein eine Konter in Gediere den eine könner in Gediere den eine Konter in die Köner in Schiller übeschiere bei eine Konter in Gediere Dossich.

Schillers Jugenblichtung und Jugenbleben. Reue Beiträge aus Schwoben, von Dr. Ernft Muller. 157 S. Preis 2 Mart. Stuttgart 1896. Berlag ber J. G. Cottaschen Buchhanblung Racffolger.

Segenüber Scheres Utteil über Schüller: "Das eigene Erlebnis und eine Berson zu wirken. Er arbeitet daran, sich seicht zu bergeschen über dem Bingen," betont M. baß im Gegentiel bei dichte Zugendleben sich in deffen Dichtungen wiederspiegele. Das Verhältnis der reichen alleren und inneren Erlebnisse Schüllers zu den Jugenddichungen bildet den Gegenstand der "Betringe".

1. Eine unbefannte "Komöble" Schillers (S. 7—18): Kuf Görièy Berich (im Brogenficht 1838 in bem Auffich "Schiller in Jena"), bessein kinstene kriene "Schiller in Jena"), bessein Richtsteit Minur bespweiselt, sich stüend, haft A. es sint mahre schiller, ber oht ben Keltrebner und Dichter machen muße, zur Seier bes Gebursteise ber Gefün Franziska eine Komöbie versät hat, in ber die alabemisse und Universitätistrieit, Kartssjudt und Universität Zübingen, nebeninander gestellt werben. Undentsar aber sei zu haß die Geschichte bes Studenten von Russun, von der Cong (im Mogenstatt 1807) erzählt, in diese "Romöble" verarbeitet worden sie. — 2. Mößters Schaublei "Sobsse oder ber gereche Buth"

(S. 19-31); bas genannte Stud (1777 ericbienen in Leibzig), bas burd mertwurbige, freilich rein aufallige Begiehungen bie Stuttgarter Sofverhaltniffe enthalt und auch in ber Refibeng bes Bergogs Rarl Gugen von ben Afabemiften aufgeführt murbe, hat ben freiheitsprühenben Schiller wohl auch mit gu eigner Darftellung ber Stuttgarter Berhalt: niffe angetrieben. Bielleicht führte es ibn unmittelbar ober mittelbar auf "Rabale und Liebe", wenigftens finben wir in biefem Stud verfchiebene Antlange an Moller. Derfelbe Ginfluß zeigt fich in feinen "Räubern". Go ift g. B. ber Rauberhauptmann Mutowelly zweifellos bas Borbild bes Raubers "Moor". - 3. Marmontels "Zemire et Azor" (S. 32-34); Much biefes Stud (ericbienen 1774) fernte Schiller als Atabemift tennen, fei es als Bufchauer, fei es als Mitwirtenber bei ber Mufführung. Er fand in biefem Stude bie in ben Schaufpielen jener Reit inpifche Borliebe ber Bater fur ibre Tochter, movon fich bei ihm ein Beleg findet in Rabale und Liebe (Diller und feine Tochter). In biefem Stude fteben bie Sohne, wenn fie überhaupt ericbeinen, meift in icharfem Gegenfate ju ihren Batern. Gine bei biefer Gelegenheit von DR gegebene Unregung moge bier Blat finben: "Es mare in ber That intereffant, einmal genau zu untersuchen, welche Stellung Schillers Bater und Tochter einerfeits und anberfeits feine Bater und Gobne gu einander einnehmen, und welche Rolle babei bie Mutter fvielen. Dabei mare auch bas Berhaltnis Schillers gu feinen Borbilbern und überhaupt au ber übrigen Dichtung au erortern." - 4. Anthologie (G. 35-46): Mus ben Gebichten "Bluch eines Giferfüchtigen", bas DR. nach Minors Borgang Schiller jumeift, und "bie ichlimmen Monarchen" werben Untlange an Gebanten in Rabale und Liebe nachgewiefen. In bem Eröffnungsgedicht ber Unthologie: "bie Journaliften und Minos" verfpottet Schiller bie Journaliften und fich felbft, mabrend bie "Binternacht" ohne weiteres burch ihre Begiehungen ju Schiller bem Regimentsargt verftanblich ift. - 5. "Laura und Luife Bifcher" (G. 49-66); bie Bitme Rifder ift bas Borbilb fur bie Lauragebichte gemefen, mas nicht ausichließt, baß neben biefer ber Dichter auch noch anbere Gestalten mit bem Ramen Luife umfaßt. Dit ftarten Farben aufgetragen, insbesonbere erotifche Stellen finden fich auch bei anberen zeitgenöffifchen fcmabifchen Dichtern und beweifen nicht, bag bas Berhaltnis Schillers ju Laura ein unlauteres gemefen ift. Reu find bie Reugniffe aus ben Gberegiftern Tubingens und Luftnaus, Die Die Biographie ber Luife Bifcher mehrfach vervollftanbigen. - 6. Bilbelmine Anbrea (G. 67-83): Die bon ber Rritif menig beachtete Sypothefe (f. Beilage ber Mugemeinen Zeitung 1861 Dr. 18 fig.), bag nicht Frau Bifder, fonbern beren Richte, Bilbelmine Anbrea, Schillers Laura fei, wirb ale vollig haltlos bezeichnet. Rabere

Beziehungen Schillers ju Bilbelmine vermag DR. ebenfowenig wie neuer: bings BB. Lang (Cuphorion II, 735 fla.) zu entbeden. - 7. Ru Rabale und Liebe: Bunachft geigt DR. in bem Abichnitt G. 84-106, ber mehrfach Ergangungen gu beffen fruberer Schrift "Schillers Rabale und Liebe" (Tubingen 1892) enthalt, bag Grid in feinen Erlauterungen einseitig ben afthetischen Standpuntt einnimmt, mabrend eine Dichtung nur unter Berudfichtigung ber hiftorifden Thatfachen und litterarifden Ginfluffe gu vollem Berftanbnis gebracht werben tonne. Bie genau Schiller bie Lebensgeschichte ber Frangista von Sobenheim tannte, wirb in Rabale und Liebe II, 3 nachgewiefen. Auf ben Musgang ber Laby Milford aber wirfte "Die Gefchichte bes Frauleins von Sternheim" von Sophie la Roche. Den Musbrud "Lanbichaft" (R. u. L. II, 2) erflart DR. treffend mit Lanbichaftstaffe. Auf Die Rolle ber Quife hat Lotte von Bolgogen ftart eingewirft. Im 2. Abschnitt (G. 138-144) wenbet fich DR. gegen einige Musfuhrungen Rettners, ber, fo forbernb und aufflarend feine "Schillerftubien" (1894) für bas Drama unbebingt finb. boch guweilen mit bem Dichter gu fcarf verfahrt. - Die Rapitel "Dberft Rieger" (S. 107-115), "Schubart" (S. 116-117), "Lieutenant Rapf" (S. 118-25), "Albrecht Friedrich Lempp" (S. 126-137) geigen Die Ginfluffe biefer Berfonen auf Schiller. - Bon befonberm Intereffe find Die im Unbang abgebrudten smei Briefe, Die vielfach neues Licht über Die Begiehungen gwifden Schiller und Lempp verbreiten, und ber fcone, bergewinnenbe Brief von Schillers Mutter an ihre Tochter Chriftophine. Das Original auch biefes bisher ungebrudten Briefes mar Gigentum bes herrn von Donop in Beimar. - Go weiß ber fleißige und um bie Schillerlitteratur perbiente Foricher auch in bem porliegenben Berte ben Lefer gu intereffieren. Bei aller Begeifterung fur ben Dichter ift er in feinen Untersuchungen boch grundlich und vorfichtig genug, Sypothefen pon wirflich zu erweisenben Thatfachen ftreng zu icheiben.

Aufgaben aus beutischen Dramen, zusammengestellt von Dr. D. Seinze, Direthor am Kgl. Gymnasium zu Minden, und Dr. W. Schröber, Professor m Reclaymnasium zu Minden. Zweites Bandesen: Aufgaben aus "die Jungfrau von Orteans", zusammengestellt von Dr. Schröber, Sels Peris 80 Mg, gef. 1 Nard Drittes Bändesen: Aufgaben aus "Wallenstein", zusammengekellt von Dr. Heinze. 118 S. Peris I Nart, gef. 1,20 Mart. Leipsig, Verlag von Wissels und Engelman.

Die methobijd geordnete Auswahl burfte bem Lehrer bes Deutschen nicht nur insofern willsommen sein, als er in ihr vottreffliche Auflagentwurfe und embsehlenswerte Themata zu freien Borträgen ber Schüler vorfindet, sondern auch, weil er an ihr bei ber Letture felbst ein brauchsbares Silfsmittel jur grundlichen Durcharbeitung bes Lesetloffes gur Sand hat.

Shul-Wandtarte zu Shillers "Wilhelm Tell". Entworfen von E. Bogt. 2 Blätter in sechssachen Farbendrud. Preis, unaufgezogen 4 Mart. Berlagsbuchhandlung E. Worgenstern, Breslau 1896.

Ginem ahnlichen Beburfnis wie bie Unichauungstafel fur ben Bloden: guß (ericienen 1894 bei Friedrich Anbreas Berthes in Gotha) tommt bie auf Beranlaffung ber Breslauer Schulbermaltung gebrudte Banb: tarte gu Schillers "Bilbelm Tell" entgegen. Beimifch auf bem Schauplat bes Dramas tonnen bie Schuler burch bie ben meiften Schulausgaben bes Tell beigegebenen Aberfichtsfartden nicht merben, und pon ber Gigenart bes Schweizerlandes empfangen fie burch biefelben erft recht teinen Begriff. Auf biefer Banbtarte aber ericheint ber Bierwalbstatter Gee und feine Umgebung in fo plaftifcher Form, bag bas Muge bes Lernenben mit ebenfo großem Bohlgefallen als Rugen bie Statten, an benen bie Sanblung fich abspielt, betrachten wirb. Die Rarte ift 110:85 cm groß und im Mafftab bon 1:45000 (1 cm ber Rarte - 450 m Ratur) gehalten. Ru leichterer Drientierung und um bie Rarte auch im geographischen Unterricht verwendbar zu machen, find aufer allen im Drama genannten Orten, Rluffen, Bergen und Gebirgen auch bie nambafteften Orte u. f. m. bes Rartengebietes eingezeichnet, lettere find burd ichraggestellte Schrift tenntlich gemacht. Die Rarte bat lebhaften Beifall gefunden und ift fofort nach ihrem Erscheinen in mehr als 100 Schulen eingeführt worben.

Charlotte v. Schiller. Ein Lebens: und Charafterbild von Dr. hermann Rosapp. 224 S. Preis, broich. 2,80 Mart, geb. 3,80 Mart. heilbronn, Berlag von Mag Kielmann, 1896.

Lebensgemeinschaft hinausgewachsen find, bas tann nicht oft genug gezeigt werben, und wenn bann bie Darftellung, wie in Dofappe Bert, fich von gefünftelter, franthafter Schwarmerei fernhalt, ben Charafter biftorifcher Treue (wie in ber Beleuchtung bes Berhaltniffes Schillers gu Raroline) bewahrt, immer auf bem Boben ber Birflichfeit bleibt, aber niemals ben beutlichen Sinweis auf Die fittliche Bertichatung biefer Gemeinschaft vermiffen lagt, bann barf man wohl munichen, bag ein foldes Buch jum Babemecum für alle empfänglichen Geelen merben moge. - Mojapp bat feine Schrift mit einem ichwungvollen Sonett bem Ronig Bilhelm II. von Burttemberg, "bem bochfinnigen Grunder und erhabenen Protettor bes Schmabifden Schillervereins" gewibmet. 3m Borwort wird bie Litteratur über Charlotte v. Schiller aufgeführt, Seinen Begenftand behandelt er in funf Rapiteln: Jugendgarten, Liebesfrühling, Brautglud, Gattentreue, Bitwenleib. Bie febr ift ben Menichen jener Beit, bie behabiger als wir gu leben verftanben, bie Babe eigen gewefen, in feinfühliger Beife auszusprechen, mas bas Berg bewegte, mas bie gitierten Briefftellen beweifen; Schritt fur Schritt begleiten wir bie Liebenben, bie Gatten burch ber Erbe Luft und Leib. aber wie eine Berflarung liegt bas Biel hoberer Bestimmung uber beiben: Diefer Erbe Luft und Leib ift nicht fo machtig, bag baburch bie fcone Sarmonie ber Geelen geftort werben tann, und felbft als bas tieffte Leib gefommen, als er ihr bas erfte wirfliche Web jugefügt b. b. bie Mugen fur immer ichlog: Religion und Boefie und bie Corge fur bie Bufunft ihrer Rinber geben bem Leben ber Bitme noch ergreifenbften Inhalt! -Der Anhang bringt ben Auszug aus bem Taufregifter in Rubolftabt. aus bem Totenregifter in Bonn und ben Stammbaum von Charlotte v. Schiller, ferner Beilagen (Lichtbrud nach Stablitichen im Schillerhaus in Marbach) und enblich einige Tertbilber.

Gefcicite ber beutschen Schillerverehrung. Bortrag, gehalten am 30. Januar 1896 im Tübinger Bweigverein bes Schwäs. Schillervereins. Bon Dr. Ernst Muller. 20 S. Tübingen 1896. S. Amphische Buchandbung.

Das vorliegende Schriftden, veröffentlicht zu Gunften bes Schrüstdifflervereins, wird in dem Augenblid, wo dem Schifdertuttus von
Schwaben aus ein neuer Auffchwung gegeben werden soll, manchen,
besonders dem fernerstehenden als Kührer willfommen sein. Mog demit
auch der Zeitpuntt gedommen sein, wo man enblid ausgebrig zu sogen,
daß Schiffer von seinen schwaben zu nenblid ausgebrig zu sogen,
daßet worden sein. Besperzigenswert ist der Standpuntt des Bereisters
zu bem Kuttus des Genius: "Die Schiffererbung, dem Schiffertuttus

überhaupt faffe ich - und ich bitte, mir biefe Bormerfung zu gestatten nicht in bem Ginne, wie ibn David Friedrich Strauf im Jahre 1838 verlangte. Damale fprach es ber berühmte Berfaffer bes Lebens Jefu in feinem Muffat uber Bergangliches und Bleibenbes im Chriftentum offen und unummunden aus, bag fur bie Gebilbeten aus bem religiofen Rerfall ber Reit nichts mehr übrig bleibe als ber Rultus bes Genius. Die Richtung ber Beit gebe babin, Die Offenbarung Gottes in allen ben Beiftern gu verehren, welche belebend und icopferifch auf bie Menfcheit eingewirft haben. 3ch ftebe nicht auf biefem Standpuntt, ber geradeau einen Bogenbienft großer Danner forbert. 3ch faffe vielmehr ben Rultus bes Benius im Sinne G. Schwabs und C. Ullmanns. Letterer fagt, eben im Gegenfat ju Strauf, ber Benius verbiene eine Sulbigung, aber in ber Beife, "bag wir bas Sochfte bes Menfchengeiftes, in beffen Ericeinung und Thatialeit fich qualeich eine gottliche Ordnung fund giebt und bie belebenben Rrafte gu ben ebelften Entwidelungen ber Menfcheit liegen, bier jugleich als ein perfonlich Geworbenes naber an unfer Bemut gieben und als ein uns gleichartiges, ftrebenbes, tampfenbes, fiegreich fich verherrlichenbes Einzelwefen mit teilnehmenber menichlicher Liebe umfaffen." Das ift auch im gangen meine Muffaffung bes Beniefultus. In Diefem Sinne muniche ich meine Musfuhrung über ben Begenftanb betrachtet. In biefem Sinne verebre ich unfern Schiller ale großen Dichter und ale großen Menichen."

Schiffer im Dichtermund. Bon Dr. D. Saul. 71 S. Breis 1 Mart. Stuttgart, Fr. Frommans Borfag (E. Sauff), 1896.

Die Sammlung sucht Schillers Wesen in bem Bilde zu erseifen, das die Dichter von ihm entworfen haben. Eine frenge Auswahl der Lieber — es sind 35 Kamen vertreten — war gerechtjertigt. Wer bie beiben Gedichte von der Witne Schillers "Die vochschaus Gefährte der 22. Febr. 1909 um Gedächtnis des 22. Febr. 1909 (Joshzeitstag) und "Klage um Schiller 1815" hätten noch Aufnahme sinden sommen. Das Schristigen ist dem Schillerseich geführen Schillerverein zugeeignet, für weche Aufnahmerstellnette aus von beier Setzle aus den untitter wird.

Dr. Lubwig Chevalier: Bur Poetit der Ballade (IV). Schluß. 26 S. Bierzehnter Jahresbericht des t. t. Staats-Oberghmassiums in Prag=Reustadt. 1895.

Der Unterschied zwischen Bolks- und Kunstballade wird im Anschuss abei in ben vorspergesenden Teilen biefer umfänglichen Absaulung angestellten Erösterungen bargelegt, insbesondere aber ersägt der Balladensiil, wie er sich von Bürger an bis auf die modernen Dichter entwickt hat, eingehende Charakteristerung. Für das Studium der Schillerschen Ballade ist Chevaliers verdienktliche Arbeit unentbehrlich.

Maria Stuart. Trilogie I. Maria Stuart, Königin von Schottland. Geschichtliches Drama in drei Aufgügen von H. Cornelius. 161 S. Preis 2 Mart. Paderborn. Drud und Berlag von Ferdinand Schöningh, 1896.

Die Ereignisse vom der Landung der Maria Stuart in Schottland bis zur Ermordung Darnsches bisten den Gegenstand diese ersten Teiles der Artlögie, die der Nerfolste erst vollenden will, wenn es ihm durch das vorliegende Stild gefungen sein sollte, in unseren Gergen, Mittleid und Gruckfer aus der Schottland der Gefungen sein sollte, in unseren Gergen, Mittleid und teilundsmisse biefelb der Lefter von Ansfang des Grode. Historie freu ist vielleicht seine Hondlung, aber gänglich undramatisch. Mit vollend den Ziele verlock, das Stild zur Jand nachmen, hössten wir wenigstens eine Spur von der vie tragica Schillers darin zu sinderen Arge Entläusselngt Mitte der Kerfolse der Kerfolse der Gerführe von der vie Kerfolse der Geschillers den Gegen der Verloge der V

Frang Rern, Bu beutschen Dichtern. Gesammelte Auffage. Berlin 1895. Ricolai. 3 Mart.

Unter biesen Auffagen befindet sich auch ber prächtige: "Schillers 3beale vom Menschenglud".

#### Musgaben.

- Frestags Schulausgaben: Schiller, die Ränber von Aubolf Scheich. 176 S. geb. 80 Ph; Schiller, Biesto von Ostar Langer, 172 S. geb. 80 Ph; Schiller, Don Carlos von D. H. Stotlasta, 228 S. geb. 90 Ph.
- Reclams Universalbibliothel. Goethe—Schillers Kenien, 402, 403. Mit Belagen und Anmertungen von Abolf Stern. 2. verwollständigte und durchgesebene Auslage.— Demetrius von Friedrich hebel, ergänzt von Heinrich Teweles. Nr. 3438.
- Breul, Karl, Wallensteins Tob von Schiller. Cambridge, University Prefs. 1896. LXVIII, 304 S.
- Jósef Czernecki: Pieśń o Dzwonie. Schillera Wraz z Polskim Przekładem. J. N. Kamińskiego. Lwow. 1895.

Die einleitenden Bemertungen gur Glode find von Josef Czernecki. Beigegeben ift eine Anschauungstafel zum Glodenguß, abnlich ber von Rein (f. Anzeigen 1893 — 94 S. 615).

#### Mus Beitfdriften.

(1895. 1. Juni bis 31. Dezember.)

- Allgemeine Beitung. Beilage Rr. 178. Beinrich Dunger, Reuentbedte Briefentwurfe Goethes an Schiller.
- Sachfens Elbgau-Breffe Rr. 114, 115, 119, 120. Schiller und bie Guftel von Blafewis, von R. DR. Reftler.

Reftler verbanten wir fo manche intereffante Stubie aus ber Orts: gefdichte unfrer Schillerborfer Lofdwig-Blafewig. Diefer Muffat beicaftigt fich mit ber 1763 im füblichen Thormarterhauschen bes Großen Bartens geborenen Johanna Jufting, ber jungften Tochter bes Thor: warters Segebin und feiner Frau Dorothea geb. Boble. Lettere erwarb als Bitme 15. Juni 1764 bas Schentgut von Blafewit und verheiratete fich von neuem, und gwar mit bem furlanbifden Lafai Rarl Friedrich Reifcher. Jufting aber bermablte fich befanntlich 1786 mit bem Ab: volaten Chriftian Friedrich Renner und ftarb im Alter von 93 Jahren. - Angeregt burch bie bon Rarl Binter (1859), Rarl Raumann (1872). Ernft Bfeilichmibt (1875) und Gautid (1877) angeftellten Erörterungen, tommt ber Berfaffer ju bem Ergebnis, bag Schiller mit ber Guftel nicht Bufting Segedin gemeint babe; Die fruber bafur erbrachten Belege ftanben vielmebr auf febr fcmantenbem gufe, auch entftehe in bem Dialefte bes Dreebner Elbgaues "Guftel" nicht aus bem Ramen Juftina.

- Gutersloher Jahrbuch 1895. Reibe, Schillers Rias, ein Beleg für Bechselwirfung zwischen Boesie und Philologie.
- Ghmnafium, 13. Jahrgang Rr. 22. Saehnel, eine überfichtliche Inhaltsangabe ju Schillers "Braut von Meffina".
- Lyons Zeitschrift für ben beutschen Unterricht. 9. Jabrg. 7. heft: Ju Schillers "Kampl mit bem Orachen" von B. Blunt in Alttona; 8. heft: zu ben "Kranicken bes Jöhplus", zur "Bürgichaft", von E. Schumann in Lübect, 12. heft: Schillers sicilianische Ochstungen, von H. Kopfs in Unterburg.
- Beitschrift für deutsches Sprache. Hes, von D. Sanders. 9. Johrgang. 2. Heit: "Au einer Stelle in Schillers Räubern"; 4. Heit: "Aus einer Riede zu Schillers Geburtstag; 8. heft: zu Schillers Gedücks Gedücks Gedücks Gedücks Gedücks Gedücks Gedücks Gedücks Luffage: "Die Räuber". Ein Schauspiel von Friedelig Schiller. 1782.

## Edwabifder Edillerverein.1)

a) Entwidelung bes Bereins.

Der Staatsangeiger fur Burttemberg brachte in ber Rummer 45. S. 304, am Geburtsfeft S. DR. bes Ronigs Bilhelm II. von Burttembera einen langern Auffat, in welchem, bereits einige Monate nach ber Grunbung bas erfreulichfte Bilb von ber Teilnahme an ben Beftrebungen bes Bereins in Schwaben, in ben übrigen beutiden Staaten und im Mustanbe entworfen ift. Fur biejenigen, welche mit ben aus 18 Barggraphen bestebenben Sabungen befannt zu merben munichen, burfte ein Abichnitt aus einem andern Auffat, berfaßt von bem Beh. Legations: fefretar Dr. jur. Freih. b. Griefinger in Stuttgart, bon Intereffe fein; "Die Grundung bes Schwäbifden Schillervereins beruht auf ber in bem Schreiben an ben Borftanb bes Marbacher Schillervereins vom 8. Dai 1895 niebergelegten Rundgebung Seiner Mgieftat bes Konige Bilbelm II, von Burttemberg, worin bie Erweiterung und Umgestaltung bes leitern Bereins zu einem Schmabifden Schillerverein fowie bie Errichtung eines Schillerarchivs und Dufeums in einem murbigen felbftanbigen Bau in ber Raterftabt bes Dichtere ale Riel bes Bereins bezeichnet ift. Cobann bezwedt ber Berein bie Bermehrung ber in Marbach bereits porbanbenen Sammlungen, Die fich in erfter Linie auf Erwerbungen erftreden foll. melde mit ber Berfon und bem Schaffen bes Dichters, fowie mit feiner Kamilie, ben Rreis ber Menichen, in welchem er gelebt und gewirft bat. in Rufammenbang fteben. Richt ausgeschloffen find aber: Sanbichriftlicher Rachlaß anberer berborragenber ichmabifder Dichter und Schriftfteller bes 19. Jahrhunderts, Drudwerte u. f. m., welche fich auf biefe begieben, um in möglichft weitem Umfang auch ein Bilb babon ju geben, wie fich in ber Beimat Friedrich Schillers und unter feiner Ginwirfung bas bobere geiftige Leben und Schaffen entwidelt bat. Gine weitere Aufagbe bes Schmabifden Schillervereins foll bilben: "Die Renntnis ber Schobfungen und ber Berfonlichfeit Schillers, wie ber Birfungen, bie er auf bie geiftige, fittliche und patriotifche Entwidelung bes beutichen Bolfes bervor-

<sup>1)</sup> Radbem bereits im vorigen Jadragange biefer Beitsferift Seite 607—611 ber Ullmonablung bed Barbader Gößlierversin zu einem Scholdtigen Gellierversin gebacht worden ist, jou Tünlig bei bem Beits wachfenden Jutterelle für das große nationale Ullertendenen unter der oben ernabhaten Auffahrlit am Gödligb ber Jahren von der Beitscher Seiten der Scholdten in der Seiten der "Rusgigen aus der Gößlierlitteratur" a) die Entwickenung werden von einsteheren Junerbungen an benifden in einem Hurzu Bereitsge gegeben vorben. Bestieben ist gerecht werden der Bereitsberten bestieden der Bereitsberten der Bereit

gebracht, ju verbreiten und bemgemäß alles ju unternehmen, mas ber Erfullung biefer Aufgabe zu bienen vermag." Die befinitive Ronftituierung bes Bereins ift erfolat am 2. Rovember 1895, an welchem Tage 18 von bem Ronig berufene Danner in Stuttgart gufammentraten (Ausichuf) behufe Beratung und Feftftellung ber Bereinsfahungen und eines ju er: laffenben Mufrufs, fowie jur Bahl bes Borftanbes. Die Sagungen erhielten alebalb bie tonigliche Genehmigung, ber Ronig übernahm bas Broteftorat über ben Berein und erteilte ihm bie juriftifche Berfonlichfeit (9. Dezember 1895). Seinen Sit bat ber Schwabifche Schillerverein in Marbad und Stuttgart. Die Mitgliebicaft wird erworben: 1. bie ein: face, burd Rablung eines Sabresbeitrage von 5 Mart (orbentliche Dit: glieber), 2. bie lebenslängliche, burch einmalige Bablung von minbeftens 200 Mart (Stifter). Mugerbem tonnen auf Grund von Bereinbarungen mit bem Schmabifden Schillerverein Zweigvereine besfelben (mit nieberen Mitglieberbeitragen) gebilbet werben. Ebenfo tonnen beftebenbe Bereinigungen, welche an ben Beftrebungen bes Schwabifchen Schillervereinst teilnehmen und biefelben unterftuben wollen, ferner Ber: einigungen, welche fich fur biefe Bwede bilben, als Befamtheit bie Ditgliebichaft bes Bereins erwerben. Die Generalverfammlung finbet all: iabrlich fvatestens zwei Bochen por bem 9. Dai ftatt. Comeit ibr nicht bie Beicafte vorbehalten find, werben fie burch ben Muefchuf und Borftand mahrgenommen. Rach außen wird ber Ausschuß wie ber Berein felbit burch ben Borftand vertreten. Die Ronigliche Burttembergifche Staateregierung bat bas Recht, jebergeit von ben Aften, Rechnungebuchern, Inventarien u. f. m. bes Bereins Ginficht zu nehmen und von ber Ginhaltung ber Sabungen fich ju überzeugen. 3m Fall ber Auflofung fallt bas Befamtvermogen, wenn fich in Marbach ein felbftanbiger Schiller verein mit juriftifder Berfonlichfeit bilbet, an biefen, fonft an bie Stabt: gemeinbe Marbach."

- b) Litterarifde Buwenbungen (f. G. 611 bes vorigen Jahrgangs).
- 1. Bom Fürften v. Fürftenberg: bie bieber in ber fürftl. Bibliothet ju Donaueichingen vermabrt gewesenen Driginalbanbidriften Schillers, Entwurf jum Schaufpiel "Die Dalthefer" (vom Jahre 1796) und Stubien ju "Bilhelm Tell".
- 2. Frau Dr. Beishaar in Rongen: brei umfangreiche Briefe von Schillers Schweiter Chriftophine an Frau p. Rotter aus ben Sabren 1823 und 1838.
- 3. Rommergienrat G. Berger in Stuttgart; bas im Befit ber Eltern Schillers gemefene Bredigtbuch bes DR. 3m. Gottlob Braftberger von 1758 mit bem eigenbanbigen Gintrag bes Baters.

Die numerische Starte bes Schwäbischen Schillervereins 1) zeigt folgenbe Übersicht (Stand am 21. Juni 1896):

I. Barttemberg.

a) Stifter . . . . . 155 b) orbentliche Mitglieber 721 barunter bie Stabte: Biberach, Calm, Eglingen, Geislingen, Gmanb, Göppingen, Laugheim, Rottweil, Ravensburg, Reutlingen, Stuttgart.

II. Anbere Staaten bes Deutschen Reiches.

a) Stifter . . . . . 56 b) ordentliche Witglieber 245 III. Austand (England, Franfreich,

barunter bie Stabt Leipzig.

Dfterreich, Ruftland, Amerita).

mit etwa 500 Mitgliebern zu ermäßigten Jahresbeiträgen von 1-3 Mart.

# Beitichriften.

10

27

Litteraturbsatt für germanische und romanische Phissopie. 1898, Kr. Z. uli: W. Gotsper, Sombouch er germanische Aufthologie, angezigie von E. D. Edmintston, D. Distlinde und Ditissomeuloridung im Teine ber Grundpuliferialen und Geschäufe, angezigie von Holf Gerin (das Buch im gangen ist verschilt, so gute Ekkanten es stellenweise aushpried).
— Starr Villitard Butting, Ext Konjunitor bei Jartmann von Mug, ans gezigt von H. Richt er Franz, Arendynster der Stellenweise aushpried).
— Starr Villitard Butting, Ext Konjunitor des Jartmans von Mug, ans gezigt von H. Richt et der Arthur der Germanskappen von Mug, ans gezigt von H. Richt et der Arthur der Germanskappen von Mug, ans gezigt von Mug ans Ganabet.

3. Gäripper, Grundrich der englissen Wertif, angezigt von Wung Kralligen.

Wilhelm Mietor, Elemente der Phoneit des Turisfen, Englissen und Kranzlissen, angezigt von Undwig Eitterlin.

Weiträge auf Werflichte verlissen verlissen und Kleiteratur XXI, 1:

Weiträge auf Werflichte verlissen verlissen und Kleiteratur XXI, 1:

28. Braune, krmindede und krmingelt. — F. J. Coliin, Anglokzpatica, Ul. O. Brener, Jun Krittle des Sprachaftes. C. E. Ulzfender, Eupmologisches. — F. Detter, Wödysselli. — B. Schmith, Mindskaut. — D. Dirte, Rochmals bie Grutung ber germanissien Wolfernomen. — Dett., Dur gotischen Lauftefre. — B. M. Reper, Munenkublen. I. Die urgermanissen Nunen. — I. von Gerienberger, Die germanissen Munenmen. 1. Den gotischen Bussellen und gestellt der Buchfladenmannen. — F. Banger, Ju Wolfman Wilkelam. — E. von Gerienberger, Die germanissen Wilkelam. — B. Detter, Nachmals das Tokesinste bes Wulffla. — B. Braune, Nachtrag. — B. J. Coliin, Ju Andreas 675. — Rotis.

Enphorion, III, 2 und 3: J. Minor, Bahrheit und Luge auf bem Theater und in ber Litteratur. Ein Bortrag. — Anmerkungen. — S. Rotte ten, Die

<sup>1)</sup> Demjelben gehören an: Jaft jämtliche Mitglieber bes Königlich Wätttemberglichen Königshaufes, ber Fätft v. Hobensollern, ber Fätft und die Hürftin v. Pärftenberg, ber Fätft v. Hobentober Jagftberg, ber Fätft v. Bismard, sowie hie jämtlichen Witglieber ber Schillerigen Hamille u. a.

Dichtungearten. - 3. Bolte, Stoffgefchichtliches ju bans Cache. Rach Reinhold Roblers Rollettaneen. 1. Die vier Jungfrauen; 2. Amor und Tob; 3. Die funfgehn Chriften und funfgehn Turten. - A. Sauffen, Gifchart: Stubien, I. Rur Samilien: und Lebensgeschichte Sifcharts. - B. Ceuffert, Bielande Erfurter Schuler bor ber Inquifition. Mitteilungen über Beinfe und feine Freunde. - F. Joftes, Die Ginführung bes Dephiftopheles in Goethes "Fauft". - D. Frande, Reue Mitteilungen über Rarl Muguft Bottiger, feine Unftellung ale Gomnafialbireftor in Beimar und feine Berufungen (Schlug). - A. Leitmann, Mus Briefen ber Braber Schlegel an Brindmann. - R. Steig, Juftinus Rerners Begiehungen jum Bunberhorn. R. M. Dener, Die Biegen auf bem Seitton. - E. Caftte, Ritolaus Lenaus "Cavonarola". II. Lenaus Quellen und ihre bichterifche Berwertung. - Discellen: DR. Rubenfobn, Ru ben Filiationen (Rachtrag). R. Drefder, Bom Rurnberger Deiftergefang im 17. Jahrhunbert. DR. D. Jellinet, Ernft Comabe bon ber Beibe. 2. Bobe, Abam Friedrich Berner. 2B. Creigenach, Das alte Fauftmanuffript. B. Balentin, Angeraucht Babier. A. Reichl, Bu ben Furien in Goethes "Fauft", II. Teil, 1. Att. R. Steig, Bur Ganberobe 1-5. (Beep, Raroline bon Ganberobe.) Schentenborfe Scharnhorftlieb : I. 3 Biehen; II. R. F. Mrnoib.

Seitschift für beutsches Altertum und beutsche Litteratur 40, 22: "vierzina, Merfell Wechtlicht.— Gesteber, Fragmente ber Jovensch M. — Luft, Nie Wesselmschert von Offiche Ennogefenduch.— Model, Die funfprache ver altgerman langen ein und o-Leute. — Aire, Jun elitächi, Genefik. II. Jun Wortfellung. — Walfurt, 1ch 20g mir einen valleen. — Much, Ackadouerti.— Seichder, Junie Gibinen bed Ballowien der Geschen und der Bereitsche Genefichten der Beiter bei Beiter beiter bei Beiter beiter bei Beiter bei Beiter beiter bei Beiter beiter bei Beiter beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter beiter beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter beiter bei Beiter bei Beiter beiter bei Beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei Beiter be

Seitharit für Kulturgefäicht. Bure (4) Johe der Zeitharit für beutiche Kulturgefäicht. Drumdgegehen von Dr. Georg Seithabrit für beutiche Kulturgefäicht. Drumdgegehen von Dr. Georg Seithabrit ein. Bund III. het 6. — Litteratifs gefällige Kelnkvungen, beinderst der Tamen, umd übr Borbilt, einen die Ername Munnziehen im Fruntreiten diehend der Auftregfäichtigte betreitigke von des Jake inskrift, der Tortmund. — Kulturgefäichtigte Erträgke von des Jake inskrift, im Tortmund. — Auftregfähöltliche Erträgke von des Jake inskrift, im Beurchungsfähigfärferbeit. Beur Georg Liebe im Wagdeburg. — Wikkelen. im Beurchungsfähigfärferbeit Seitligefä. Brediet. Beurchungsfähigfähig Friedrich Seitligefä. Brediet. Der St. Begeite im Bagdeung. — Gutskertsdoft umb Erduntertämigkeit im Chromispan.

#### Reu ericienene Bucher.

- B. L. Tibefar, Fr. B. Beberd Dreigehnlinden. Gine litterarifche Stubie. 2. Auflage. Baberborn, F. Schöningh 1896. Pr. M. 1. 20.
- Beinrich Boderabt, Pratifche Natifolage fur bie Anfertigung bes beutiden Auffahrs auf ben oberen Klaffen ber hoberen Lehranftalten. 2. Auflage. Baberborn, F. Schoningh 1896. Br. M. 1.
- E. Th. A. Hoffmann, Le Tonnelier de Nuremberg. Reister Martin der Küfer und feine Gesellen. Par Alfred Bauer. Deuxième Edition. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1896. X, 198 S.



Gir bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Buder ic. bittet man gu fenben an: Dr. Otto Lyon, Dresben- A., Lubwig Richterftr. 211

#### Drei Halkslieder.

#### Bon Albert Beinte in Ctolp.

### 1. Lieb bom Rofengarten

in ungassigen Bariationen gejungen. Mir liegt es gebrudt vor in des Knadem Bunderhorn (neue Ausgade von Birlinger und Greeclius)), in Gimrods deutschen Collection, Schreibungsburnum (deppel), Oblar Schades Weimarischem Jahrbuch, und teine biefer sinh Aufgeichnungen stimmt mit einer antern ganz überein, nur die Ernüssige find dieselber beiter dass in der andern gern mittellen, wie ich es in Berlin aus Seldbatennund ausgezeichnet sode. Es ist dem Soldbatensaud gegest, währende der gent allgemein gehalten fünd.

44

<sup>1)</sup> Die Fassung in dem ursprünglichen Bunderhorn beruht auf Arnims willkurlicher Umarbeitung bes Liedes, sie ist beshalb hier außer Betracht gelassen.

Ber's glauben thut und ber ift ja nicht bier; Er ift in Coleswig, Er ift in Solftein.

Er ift Golbat.

Solbatenleben und bas beifit luftig fein. Co trinfen bie Colbaten Mit braven Rameraben Ein gut Glas Bier, Ein aut Glas 28ein.

Bei ber Racht ba ift nicht gut Colbat gu fein. Wenn anbre Leute ichlafen. Co muß ich maden, Duß Chilbmad ftehn, Batrouillen gebn.

"Schilbmache ftehn, bas braucheft bu ja nicht. Wenn bich bie Leute fragen. Co mußt bu fagen: Chat, bu bift mein, Und ich bin bein."

(In ben vierzeiligen Strophen ift bie lette Reile beim Befang gu wieberholen.)

Das Lieb gehört zu ben Scheibeliebern, es ift im Anfang ein Bwiegefprach zwifchen bem Dlabchen und ihrem icheibenben Geliebten, geht bann aber in freier Beife zu einer Schilberung bes Solbatenlebens über und wird erft in ber letten Strophe wieber biglogifch. In anderen Faffungen, g. B. bei Scherer, ift bie Befpracheform bis gu Gube burch: aefübrt.

Bas ben "Rofengarten" betrifft, fo bemertt barüber S. Lemde in feiner angiebenben Schrift: "Die alteren Stettiner Strafennamen" (S. 21):

"Richt bloß bei Stabten, fonberu auch bei Dorfern finbet fic haufig in ber Dabe eine Gartenanlage ober ein Geholg, bas als Stell: bichein verliebter Geelen aufgefucht, auch in ber Poefie vielfach befungen ift. Diefe Gebolge beifen Rolengarten ober haben einen abnlichen poetifch anmutenben Ramen, wie Rofenthal, Rofenbufch u. a.

> 3m Rofengarten Bill ich beiner marten. 3m grunen Rice, 3m weißen Chlee 1) -

<sup>1)</sup> In noch anderer Lesart (aus Dubenote bei Stolp): 3m (fo!) grunen Milee, Im weißen Alee.

so heißt es im alten Liede; das Bolfsepos hat nach ihm gange Gebähfe benannt. — Selft wo das Gebälz berfchwunden ift, fleits der Mane; daher wird der Rolengarten bei Roftod als ein weites ebenes Jeld (beredes slichtes veeld) bezeichnet. Were auch innerfalls der Städe finden ich die Rolengarten, in Entin guerft unter delem Romen 1830."

Besonbere Beachtung verbient nun Str. 4. Diefe lautet in alteren Faffungen;

Wer's glauben thut, ber ift nicht bie, Ift weggeritten,

Birb wiebertommen Cpat ober frub -

aber auch:

- Er ift fein Raifer, Er ift fein Ronig,

Er ist Solbat.

Die oben von mir mitgeteilte Form, welche ich in Berlin 1852 von Solbaten singen gefort und nach bem Dittat eines Garbiften aufgeschrieben habe, bietet nun an biefer Stelle bie eigentumliche Lesart:

- Er ift in Schleswig,

Er ift in Solftein, Er ift Golbat.

Diese ist offenbar im Jahre 1848 infolge bes bamaligen beutsche danischen Krieges entstanden, an welchem die preußische Garbe in hervorragenbem Maße beteiligt war.

Auch auf bem Meer erflingt biefes vielgefungene Lieb ans Matrofenmund, und hier wieder in eigentumlicher Fassung, dem Seemannsleben angevaßt:

- Er ift fein Raifer,

Er ift fein Ronig,

Matrofenleben und bas heift luftig fein. Go trinten bie Matrofen n. f. w.

Bei ber Nacht, ba ift nicht gut Matros zu sein. Benu andre Leute schafen, So miß ich wachen, Muß Bache gehn, Am Ruber fiehn.

Um Ruber ftehn, bas brancheft bu ja nicht. Wenn bich ber Stenermann thut fragen u. f. w.

So entspricht auch bem Liebe: "Hufar wohl aus bem Kriege tam" bas Matrofenlieb: "Matrofe aus Brafilien tam."

#### 2. Das Lieb bom Fraulein Sfabell.

Diese Gedicht liegt mir in brei verschiebenen, jum Teil manget and haften Alfgerilen vor, einer etwas längern und zwei lärgeren, die alle auch soult in einzesten Beddungen viessach voneinander abweichen. Aus biesen brei Fassungen habe ich nun die ursprünglichste zu gewinnen gestuckt.

Eine helbin wohlerzogen Bar Fraulein Isabell, Sie schoß mit Pfeil und Bogen So gut wie Wilhelm Tell.

Sie war sehr ftolg, sehr sprobe, Sehr kalt bei Lieb' und Schrzs; Drum war im Land die Rebe, Sie hatt' ein fteinern Herz.

Ein Ritter jung an Jahren, Mit Ramen Ebuarb, Bei einem Ringeffpiele In fie verliebet warb.

Er ichentt' ihr Bapageien, Gefauft aus Rieberland; Er ichentt', sie zu erfreuen, Ihr einen Wachtelhahn.

Er schentt' ihr in ber Stille Den schönften Myrtenstrauß. Doch nichts brach ihren Willen, Sie schlug ihm alles aus.

"Fahr hin, bu ftolge Schöne! Dein Stolz wird dich gereu'n, Wirft, wenn ich tot sein werde, Um mich noch Thränen wein'n." Einst ritt aus einer Schede Die Rärrin in ben Wald; Da saß an einer Hede Eine Bärengestalt.

Und flugs ging's in ber Eile Und wagt's bas fühne Beib: Sie foog mit einem Pfelle Das Untier in ben Leib.

Das Pferd mag ihrer warten, Gie eilet hin jum Bild; Da erblidt fie Ebuarben, In Barenhaut gehult.

Er fonnte faum mehr fprechen, Sein Aug' bebedt' ein Flor; Er warf ihr noch im Rocheln Ihr Unrecht gartlich vor.

Sie fchrie, fie weint', fie klagte, Rauft' fich die haare aus, Scht' fich aufs Pferb und jagte Bleich wie ber Tob nach haus.

Der Leichnam warb gur Stelle Der fühlen Erb' vertraut, Und eine finftre Belle Barb auf bas Grab gebaut.

Und als fie nach zwölf Bochen Bon Gram verzehret warb, Da begrub man ihre Knochen Zum Staub bes Ebuarb.

In Str. 1 lautet ber Unfang nach ber langern Faffung:

Im Lande aller Frommen Wohnt Fraulein Siabell -

an sich nicht übel Mingend, aber was ift mit bem "Lande aller Frommen" gemeint?

Str. 3. Ringesspiel: ritterliche Wettstreite im Fahren, Ringstechen, Scheibenwerfen u. f. w. (franz carrousel), fcon an ben Sofen ber Karv

linger bei festlichen Gelegenheiten üblich, später burch bie Turniere gurridgebrangt, traten gur Ausgang bes Mittelaters bieder an beren Stelle. Wie bei ben Zurnieren warb auch beim Karuffell von Damen, welch jich guweilen selbst am Spiele beteiligten, bem Sieger mit einem Krange ber Peris ertift.

Str. 5. In anberer Lesart:

Er ichenft' ihr in ber Gulle Den iconften Ritterftrauß" -

unb:

Er fchentt' ihr einen (1) Jullen, Dagu 'nen Ritterftrauß.

Str. 12. Die Belle boch wohl für Jabella, um bort ben Getöteten ju betrauern.

Str. 13. Der unfer Gefühl verlebende Ausbrud "Anochen" ift vollstimilig, findet fic auch in ber Auftbichtung bes vorigen Jahrhunderts, 3. B. in dem sonft so garten Liebe Allendorfs: "Unter Liffen jener Freuden" 8. 7:

Tob, bein Stachel ift gerbrochen. Meine Rnochen Berben froblich auferftehn -

wo neuere Sammlungen geanbert haben: — bein Stachel liegt barnieber, Meine Glieber —.

Im allgemeinen hat bas Lieb ein nicht gang bollsmäßiges, jum Teil recht mobernes Geprage; anderfeits beutet Einzelnes, wie besonbers bas Ringelfpiel, auf ein höheres Alter fiin.

Wenn vielleicht ein Lefer dieses Aussahes das Lied in einer andern, namentlich einer bestern Fassung tennt oder ihm überhaupt etwas darüber bekannt ist, so würde er durch gütige Witteilung mich sehr erfreuen.

## 3. Ausmanbererlieb.

(Gur Enropamube.)

Das junglie Reis an bem weitverzweighen Baume des Solfsiedes ift aufgefchoffen auf der großertigen Bewogung des germanischen Stammes nach der neuen Welt, welche in unseren Tagen dem Baterlande seine Kinder zu vielen Taustenden über das Weter entsügtet hat und fortgesche entsägtet. Das diese son zon zo nach Sang von der Sang und Kind von der Heimat scheiden volleden, war von vormherein nicht anzunehmen. So sind denn au den allemeinen Schiedelbern besonderer nach Amerika singapetommen. Mir siegen zwei solche Eicher wor, von denne sich das fürzere kerkebe.

Jest ift bie Beit und Stunbe ba, Ru reifen nach Amerita; Der Wagen fteht icon bor ber Thur, Dit Beib und Rinbern gieben wir.

Denn gu euch tomm' ich nimmermehr, Ich fag' euch ewig Lebewohl. Gebentet mein bor Gottes Thron!

3hr Bifiber, reichet eure Sanb Und ichließt mich ein ins Freundichaftsbanb! Allbort merben wir uns wieberfebn,

Allwo bie Friebenspalmen wehn. Mbe, ihr lieben Freunde mein!

3ch trete nicht mehr au euch ein. Gebentet mein im fremben Land, Wenn ich bin fiber Deeresftranb.

Str. 7. Altermo - offenbar ift Baltimor' gemeint. In bem anbern Liebe ift Tegas als Reifegiel genannt: "Bir treten jest bie Reife an, Rach Teras bin ift unfer Blan".

Co leb' beur wohl, mein Baterland, Bon einem bis gum anbern Stranb! D Land, mo ich geboren bin. Duft meiben bich und fabren babin

Ihr Schwestern, weinet nicht fo febr! Und wenn bas Schiff gur Gee nun fdwimmt,

Co merben Lieber angeftimmt. Bir fürchten feinen Bafferfall. Bir benten: Gott ift fiberall.

Und fommen wir nach Altermo, Co ftreden mir bie Saud' empor Und rufen froh: Biftoria! Jest find mir in Amerita.

Billfommen, neues Baterland, 280 fich mein Berg hat nach berlangt! Bie gnabig preif' ich Gott bafur, Daß ich bie Reif' bab' binter mir!

## Die Behandlung von Schillers "Jungfran von Orleans" in Willenschaft und Schule.

Bon Beit Balentin in Frantfurt a. DR.

Will man aus litterarifden Quellen einen geschichtlichen Charafter ertennen, fo hat man zweifellos bas Recht, bie einzelnen Buge ber Aber: lieferung bier und bort berauszugreifen und neu ju gruppieren, um fo bas Befamtbilb bes Charafters aufzubauen: bas Ergebuis tann ein fünftlerifches Rachicaffen beffen fein, mas einft in ber Birflichfeit gelebt hat: was bisher nur trummerhaft und in zerftreuten Gliebern vorhanben war, hat neues Leben gewonnen, hat ein einheitliches, in feinem Bufammenhange verftanbliches Charafterbilb ergeben.

Bang anbers liegt bie Cache, wenn ber Forfder nicht in bem Sinne jugleich Runftler fein foll, baß er aus bereinzelten Rugen ber Birflichfeit ein Banges ichaffen foll, fonbern wenn er auf ben Spuren eines Runftlers gu geben bat, ber bie Ineinsichaffung bes Berftreuten und Bereinzelten bereits ausgeführt hat: hier liegt alfo bas Bange bereits gefchaffen bor, und ber Foricher bat nur infofern funftlerifden Ginn gu bewähren, als er es verfteben muß, auf bie Intentionen bes Schopfers bes Runftwerfes unter moglichfter Beifeitefebung feiner eigenen Berfon-

lichkeit und ber ihr anhaftenben Anschauungen einzugeben. Ru biefem Amede wird er von ber Ratur bes Runftwertes feinen Musgang nehmen muffen. Es wird babei einen Befensuntericieb in feiner Betrachtungs: weise gur Rolge haben, ob er einem Berfe ber Bilbfunft ober einem Berte ber Dichtfunft gegenüberficht. Birb er im erfteren Salle nie vergeffen burfen, bag er es mit einem Runftwerte au thun bat, beffen Einzelbeiten unter bem beherrichenben Gefichtspunfte ber Gleichzeitigfeit aller Teile fteben, fo barf er einem Berte ber Dichtfnuft gegenuber nicht außer acht laffen, baf bier bie Grundlage ber Betrachtung bie Unertennung einer zeitlichen Folge vorausfest. Wird in findlichen Reiten ber Runft biefer Wefenszug ber Dichtfunft bon bem Runftler nur gu einem außerlichen Uneinanderfnüpfen zeitlich aufeinanderfolgender Ereigniffe benutt, fo tritt mit ber reifenben Runft in biefes auferliche Uneinanderreiben bie Borftellung eines innern Rusammenbanges ein, ber bas Bilb einer Entwidelung gemahrt. In ber vollen Reife fünftlerifden Schaffens wird bie Darftellung bes Entwidelungsprozeffes bie Sauptfache, bie fich aneinanderreihenben Greigniffe aber werben bie Trager bes Prozeffes und bas Mittel, ihn flar und greifbar mit ber bollen übergeugenben Rraft unmittelbar badenber Birfung gur Darftellung unb bamit jum fünftlerifchen Dafein zu bringen. Tritt ber Forider einem folden Berte gegenüber, fo hat er nicht mehr bas Recht, bie einzelnen Teile bes Gefamtbilbes bes Gutwidelungsganges auseinanbergureißen und fie gu neuen Rombinationen gufammentreten gu laffen. Um allerweniaften aber hat er bas Recht, ein einzelnes Glieb aus bem Rufammenbang gu nehmen, es au betrachten und au permenben, ale ob es etmas Gelbitanbiges ware, und ihm baburch Bebeutungen jugufdreiben, bie fich fofort ale unhaltbar ermeifen, fobalb man bas beransgeariffene Blieb wieber in feinen Rufammenhang ftellt und fragt, mas es in biefem zu bebeuten hat. Loft man 3. B. aus bem Busammenhang bas Bort ber Johanna in Schillere "Jungfran von Orleane": "Das Glud Bohnt broben in bem Schoß bes etvigen Baters", fo gewinnt biefer Cat bie Bebeutung einer Allgemeingultigfeit, Die bagu fubren muß, feinen Inbalt gur Bewinnung bes allgemeinen Charafterbilbes bes Dabchens ju benuten: wer fo befcheiben fich bem Billen Gottes unterzuordnen gewohnt ift, muß eben biefen Bug ber Befcheibenheit als unabanberlichen Befensaug feines Charafters befigen. Betrachtet man bie Stelle im Rufammenbang, fo ergiebt fich etwas gang anberes. Dunois fragt bie weisfagenbe Johanna nach ihrem eigenen Schidfal und ift übergeuat. baf ber bom himmel Beliebten etwas gang befonbers Bludliches befdieben ift: "Dir blubt gewiß bas iconfte Blud ber Erben. Da bu fo fromm und beilig bift". Und nachbem Johanna jene Borte gefprochen bat, fagt ber Ronig:

"Dein Glud fei fortan Deines Ronigs Sorge." Es ift fofort flar, bag Dunois mit bem "iconften Glud ber Erben" und ber Ronig mit bem "Glud", bas fortan feine Sorge fein foll, etwas gang anberes meinen als Johanna, wenn fie auf bas Glud hinweift, bas im Simmel wohnt. Das irbifche Glud, bas beibe Danner fur bie Jungfrau im Muge haben, ift bas Glud ber irbifden Liebe: um fur Johanna biefes gu ermoglichen, foll zugleich ihre Abelung bienen. Daber fchließt ber Ronig bie Sanb: lung ber Abelung mit ben Borten: "Der Größte meiner Großen fuble fich Durch beine Sand geehrt, mein fei bie Corge Dich einem eblen Gatten gu bermablen", und Dunois fnupft alsbalb feine Berbung an. Run ift Johanna nichts wiberftrebenber als bie Liebesmerbung eines Mannes: fo fest fie, fobalb fie bon bem "fconften Glud auf Erben" bort, fofort ben Sinweis auf bas himmlifche Blud entgegen, nach bem fie allein ftrebt; freilich finbet fie bafur meber bei Dunois noch bei bem Ronig bas gewünschte Berftanbnis, fobag fie fpater fich mit aller Entschiebenheit und Deutlichfeit aussprechen muß. Johannas Bort "Das Glud Bohnt broben in bem Schof bes ewigen Baters" hat alfo nichts bon Allgemeingültigfeit an fich: es fest fich vielmehr ber gang bestimmten Unforberung, ihr bas irbifche Blud burch bie irbifche Liebe gu ber: ichaffen, mit bem Sinweis auf bas mabre Blud entgegen. Es barf alfo nicht zur allgemeinen Charafteriftit ber Stimmung Johannas als einer ftets gleichmäßigen Beicheibenheit verwendet werben, fonbern es bient ber gang befonberen Charafteriftit eines einzelnen Ruges in bem Wefen Johannas, ihrem Burudbeben por ber Gefchlechteliebe. Diefes Burud: beben ift bann feinerfeits ein enticheibenber Bug in ber allgemeinen Charafteriftit Johannas.

Wier man barf nicht nur bas einschne Glich nicht aus seinem Zusammenhange reißen, um ihm eine allgemeingültige Bedeutung au geben, die es im Julammenhange nicht hat: sit noch ein anderer Puntt von höchster Wichtigkeit zu beachten. Giebt ison jede erzählende Tichtung einen seinen seinen seinen seinen seinen seinen seinen seinen Seinen Benabet, auf einer Reise von Stufen sich von alle führen absige Entwiddelung in ganz besonders Arere Weise den Seinen seinen Seine der Verweitung eine Auftre der Verweitung eine Auftre der Verweitung in ganz besonders Karer Weise der der der Verweitung den Verstellung eine Auftre der Verweitung den Verweitung der Verweitung der

aller Entichiebenheit bor und nehmen bie Geele bes Miterlebere ber Sanb: lung gefangen. Coll bennoch ber Bufammenhang flar bleiben, fo muß ein folder enticheibenber Augenblid als eine moblvorbereitete, nun aber mit Entschiedenheit erflommene Stufe ber Saublung ericheinen und auf ihr feine volle Rraft entfalten. Co ergiebt es fich aus ber Ratur ber bramatifden Dichtung, bag in ihr bie Stufen ber Sanblung ausichließ: licher und enticiebener bervortreten, als in ebifchen Dichtungen, mo bie vermittelnbe Sand bes Ergablers Erlauterungen, Schilberungen, fiberlegungen bingufugen und baburch Abergange und Rubepunfte ichaffen fann, wie fie bie bramatifche Dichtung nicht bermenben barf. Es erwächft aber bieraus fur ben bem Dichter nachgebenben Forider bie unausweichliche Bflicht, jebes einzelne Glieb bes Runftwerfes nur im Rufammenhang ber Stufe ju betrachten, auf ber bie Sanblung fich befindet. ift nicht angangig aus einzelnen willfürlich aus allen Teilen ber Dichtung berausgegriffenen Bliebern ein ueues Banges ju gestalten, ale ob biefe Glieber gleichwertig maren: es bliebe bamit ber ingmifchen ftattaehabte Fortidritt ber Sanblung unbeachtet beifeite gelaffen und bamit gerabe bas Moment, bas bie einzig fichere Gewahr fur bas Gingelverftanbnis bieten tann. Es ift vielmehr notwendig, bas Gingelgeschen aus ber Stellung beraus ju erfaffen, bie es im Gefamtgang einnimmt. fo tann ber Forider auf bem Gebiete ber Dichtfunft bas Riel erreichen. bas er ju erftreben bat: er bedt ben logifchen und taufalen Rufammenbang auf, ben ber Dichter mit feinen lebensvollen Gestalten fo umfleibet bat, baf fie auf unfere Phantafie und unfer Gemut mit urfprunglicher Rraft wirten, und febrt bie Runftmittel verfteben, mit benen ber Dichter biefe Birfung erreichen tonnte. Er gleicht mit biefem Berfahren in gewiffer Begiehung bem icholaftifden Philosophen bes Mittelalters: fo wie biefer fur bas als mabr empfunbene Dogma ben vernunftmäßigen Rachweis ber Bahrheit nachtraglich fucte, fo will ber Erforicher eines Runftwertes bie als Thatfache gefühlte fünftlerifche Babrheit ber Runft: icopfung nachtraglich vernunftmagig nachweifen. Aber er gleicht auch wieber bem Scholaftifer nicht: biefer wagt es nicht, an bem Dogma gu rutteln; ber Erforicher bes Runftwerfes aber icheut fich nicht, ba, wo er Mangel ber Folgerichtigfeit. Mangel ber bichterifchen Fabigfeit, Mangel ber fünftlerifden Darftellung finbet, bieje Mangel ebenfo mahrheitsgetreu aufzubeden, wie er bas Borhanbenfein jener Tugenben an einem Deifterwert ju ruhmen bereit ift. Diefes 3beal afthetifder Erforichung ift nicht gang leicht gu erreichen. Es bebarf bagu einbringenber Erfenntnis bes Wefens ber Runft fowohl als auch bes einzelnen Runftwertes; es bebarf bagu ferner methobifcher Strenge, Die ichlieflich allein ein logifches Rachfcaffen ber tunfilerifden Schöpfung ermöglicht.

Es tann fein Ameifel barüber fein, baf eine fo geleitete Betrachtung eines bichterifden Runftwertes gang befonbers auch von großer babagogifder Bebeutung fein muß. Die wichtigfte Unforberung jeber geiftigen Bilbung ift bie Befabigung, Gingeltenntniffe gu einer einheitlichen Ertenntnis ju gestalten und fo bon bem Muffaffen ber Gingelbeiten au bem nachicaffenben Erfaffen eines Gaugen bingulenten: erft fo wirb bem Lernenben bas Bichtiafte zum Bewuftfein tommen, bie Gelbfitbatiafeit im Aufbauen, und er tann baraus ben Beg ertennen, ben er auf jeglichem Gebiete bes Schaffens geben muß, wenn aus ihm fich irgend: welches Bauge gestalten foll. Diefen Weg bat auf fruberen Stufen bie Raturbetrachtung gu lehren, auf hoberen aber auch bie Betrachtung bes Runftwerfs, und gwar, ba bie Betrachtung bon Berfen ber Bilbfunft, bie fich junachft bierfur boten, von bem regelmäßigen Betriebe ber Schule noch ausgeschloffen ift, bie Betrachtung von bichterifden Runftwerten Bon biefem Gefichtspunft aus habe ich es unternommen, in Berbinbung mit Beheimrat S. Schiller in Gießen "Deutiche Schulausgaben" berauszugeben, in benen bie bichterifchen Runftwerte in ber geschilberten Beife bem Schuler zum Rerftanbnis gebracht merben follen. Un biefe erfte Gruppe ber "Deutschen Schulausgaben" ichliegen fich als zweite Gruppe afthetifde Schriften und als britte Gruppe biftorifde und Erlauterungefdriften. Diefes Unternehmen ift bon berborragenben Sad: mannern freundlich begrußt und in feinem Sauptgefichtepuntte ale will: fommenes Forberungemittel bes beutiden Unterrichts bezeichnet morben. Allein obgleich es feit 1894 im Bauge fich befindet und auch im Sabre 1895 eine ftattliche Reibe bon Banbden ericbienen ift - es liegen bis jest im gangen achtgebn Rummern bor, gu benen im Laufe biefes Jahres minbeftens noch feche Rummern tommen werben -, fo fcheint es boch in ber Pragis ber Schule noch nicht fo allgemein befannt au fein, wie es vielfach von Gingelnen in Deutschland und in Dfterreich anerfannt worben ift. Rur fo erffart es fic. bag Chuarb Dito in Darmftabt in feinem Muffabe "Bur Muffaffung bes Charafters von Schillers "Jungfrau von Orleans"", ber in bem borliegenben Banbe biefer Reitschrift G. 251-263 ericbienen ift, von bem Dafein meiner Musgabe von Schillers "Jungfrau von Drleans" (Deutiche Schulaus: gaben Rr. 12/13, Q. Chlermann, Dresben: weiterbin mit D. G gitiert) noch feine Renntnis hatte. Es ift bas eine immerbin bemertenswerte Thatfache, bie zeigt, bag in unferer Beit, bie unter bem Beichen bes Berfebre fteben foll, ber Berfebr in geiftigen Dingen immer noch recht lange braucht, bis er bie fleinften Entfernungen bewältigt, wie bier bie Entfernung von Frantfurt nach Darmftabt und bie Entfernung ber Lanbesuniverfitat Gieken bis gur Lanbeshauptftabt Darmftabt. Go mar

benn Otto bei ber Untersuchung, Die er meiner Auffaffung in freundlichem Sinne, aber mit enticbiebeuem Gintreten fur feine Abergenanna widmete, alfo gang fo, wie es im auten littergrifden Berfebre ftets ublich fein follte, barauf angewiefen, fich mit ber Feftrebe gu begnugen, bie ich ju Schillers Geburtstag 1894 im Freien Deutschen Sochstifte hielt und bie in ben "Berichten bes Fr. D. Sodfliftes" R. F. X. C. 19 fla. gebrudt vorliegt. In ben "Deutschen Schulausgaben" ift bie Dichtung Serbit 1895 ericienen. Sier tritt als manaebend ber oben charafteris fierte Befichtepuntt bervor, mabrent es fich in ber Reftrebe um bie Darlegung bes "Sauptproblems" hanbelte. Die bier in ihren Sauptgugen mitgeteilte Muffaffung ift in ben "Deutschen Schulausgaben" weiter burchgearbeitet, giebt fich aber, bem 3med ber Musgabe entfprechenb, nicht in ber Form ber Untersuchung, fonbern in ber Darlegung bes Ergebniffes jum Amede ber Ginführung bes Schulers in bie afthetifche Betrachtung bes Runftwerte. Meine beutige Darlegung foll in bie Untersuchung felbft einführen und baburch ben methobifchen Arrium Ditos ausgleichen, ber gur Bewinnung ber Charafteriftit Johannas Gingels beiten aus bem Drama berausgreift und neu gruppiert, ftatt bem Ents widelungeprozen ber Dichtung au folgen und aus ibm ben Dafiftab für bie Beurteilung ber Frage ju gewinnen.

Wenn ein feelischer Progeg ben Gegenftanb einer fünftlerifchen Darftellung bilben foll, fo muß ibm ein Motiv gu Grunbe liegen, bas entwidelungsfähig ift, bas alfo nicht ftete auf einer bestimmten Stufe ber Musgestaltung verharrt, fonbern bem Bange ber Sanblung gemäß eine Beiterbilbung erfahrt, fo bag einerfeits bie außeren Ereigniffe, je nach bem gerabe vorhandenen Ruftanbe ber Entwidelung, vericieben auf es einwirten, und anberfeits es felbft, je nach feiner befonbern Unsgestaltung auf einer bestimmten Stufe ber Entwidelung, verfchieben auf bie Außenwelt einwirft. Dun werben in bem Brologe fur Johanna burch ibren Bater zwei Dotive festgestellt, Die als bie Grundlage ihres Sanbelne bezeichnet werben, und gwar fo, bag bas eine maggebend auf bas anbere einwirft. Der Ansgangepunft ift bie jugenbicone Ents widelung bes gur voll aufgeblühten Jungfrau herangereiften Dabchens: "Ich febe bich in Jugenbfulle prangen, Entfaltet ift bie Blume beines Leibes" und bie mit bem bierburch naturgemaß erwarteten Berlaufe ber Entwidelung Johannas in Biberfpruch ftebenbe Burudweifung ber burch biefe Blute in ber Regel fich ergebenben Folge: biefe forperliche Reife und Blute führt nicht sum Erwachen gefchlechtlicher Reigung: "bas beutet Auf eine fcwere Irrung ber Ratur. Das Berg gefällt mir nicht, bas ftreng und falt Gid gufchlieft in ben Sahren bes Gefühls." Aber ber Bater fieht nicht nur biefen Mangel eines naturlichen und, richtig

geleitet, guten und munichenswerten Gefühles: er ift gugleich vor bem Borbandenfein eines unerfreulichen und ibm gefahrlich ericheinenben Gefühles burch abnungevolle Traume gewarnt worben; er fieht im Traume Die Tochter ju Rheims auf bes Ronigs Stuble fiben und muß fich felbft mit ben Schwestern Johannas gleich allen gurften vor ber Tochter neigen. Ihm ftellt biefer Barnungstraum "Das eitle Trachten ihres Bergens bar," bas ihm burch ihr Betragen erwiesen fcheint, und er will in ber reichen Schonbeit, mit ber Gott ben Leib Johannas gefchmudt bat, ben Grund für biefes eitle Trachten finden: "Go nahrt fie fund'gen Sochmut in bem Bergen, Und Sochmut ift's, woburch bie Engel fielen, Woran ber Sollengeift ben Menfchen faßt." Dies tann aber ber Sollengeift bann am beften thun, wenn ber Denich felbit bie Solle lodt, wie es nach bes Baters Meinung bie Tochter thut, bie er bavor warnt, an bem verrufenen Druidenbaume gu verweilen, Trante gu brauen, Burgeln ju graben und Beichen in ben Canb ju fcreiben, befonders aber bort nicht allein und einfam fich aufzuhalten, benn felbft gu Chriftus trat ber Satan, ale er allein mar.

Bollte man bies Motiv bes Sochmutes baburch beseitigen, bag man fagte, ber Bater irre fich in ber Tochter, wie benn ber Liebhaber Johannas, Raimond, ihm erwiberte: "Ber begt beicheibnern, tugenb: lichern Ginn 2018 eure fromme Tochter?", fo mußte man bagegen fragen: Barum hebt benn ber Dichter bies Motiv bier fo ftart berbor, bier am Unfang bes Dramas, wo bie Grundlage fur bie Sanblung, bie Richt: ichnur fur bas feelifche Gublen gegeben wird, in bem fich ber feelifche Brogeg geftalten foll? Dit ber Thatfache, bag ber Bater ben Grund für bas von ibm ertannte eitle Trachten falich auffaßt, ift noch nicht gefagt, bag bie Erfennung bes feelifden Ruftanbes ber Tochter felbft falfch ift. Dies Digverfteben bes Grundes aber führt ber Dichter bier icon vor, weil er es fpater gu ber vom Bater öffentlich, wie bier im engiten Rreise erhobenen Anflage braucht: auch bort fest ber Bater falichlich bollifden Bertebr bei ber Tochter voraus. Dit biefem Grunbe ber Antlage hat er bort fo wenig Recht wie bier, aber in ber Antlage felbft, bier, bag in ihrem Bergen eitles Trachten lebe, bort, bag fie nicht zu ben Beiligen und Reinen gebort, bat er in beiben Sallen burdaus Recht. Birb bies bier vielleicht noch nicht gugegeben, fo muß boch bies jugegeben werben, bag ber Dichter mit fcarffter Betonung gwei Motive hervorbebt, Jugenbiconheit in vollfter Reife ohne ben fie naturgemaß begleitenben gefchlechtlichen Trieb, und eitles Trachten bes Bergens, bas bem icarfer febenben, für bas Geelenwohl bes teuren Rinbes beforgten Bater flar ift, mabrend ber Liebhaber ben beicheibenen Ginn bes Mabchens rubmt: alfo ein eitles Trachten, bas fich nicht gegen

jebermann hervorfehrt und neben bem auch ber Eindrud ber Beschienheit erwedt wird, asso ameiter Biberspruch von Fublen und Sandeln.

Bas wird aus bem erften Motive? Johanna ift natürlich ftets icon, aber biefe Schonbeit hat auch ftete ben gleichen Charafter; fie felbft bleibt unempfinblich, mabrend bie ihr entgegentretenben jungen Manner burch ihre Schonheit, tropbem fie fern von jeber Gefallfucht bleibt, von funlicher Leibenschaft fur fie entflammt werben; außer Raimond noch La Sire und Dunois. Aber auch bie mit bem Ginbrud ber Schonheit verbundenen, nicht unmittelbar geschlechtlich fich gebenben Birfungen eines milben Baubers, ber ben Mann unter bie Unmut bes Beibes beugt - benn "burch Unmut allein herrichet und herriche bas Beib!" geben ftets in gleicher Beife von Johanna aus. Go bengt fich ihr alles gerne, fobalb fie am Sof ericeint, fo fagt felbft Montgomery: "Furchtbar ift beine Rebe, boch bein Blid ift fauft, Dicht ichredlich bift bu in ber Rabe angufchann. Es gieht bas Berg mich gu ber lieblichen Geftalt," fo wird Burgund aufs tieffte von ihr, ber "ruhrenben Beftalt" bewegt, und Lionel wird vom Sag jum Mitleib gebracht, bem vorauseilenden Erweder tieferen Gefühles, bas fich folder Schonheit gegenüber mit Rotwendigfeit gur Liebesneigung ausmachit, wie Lionel fie fpater ju Johanna begt. Es find überall bie manuiglachen, nach Berfon und Staub fich verschieben außernben, aber von berfelben unruhrbaren Schonheit ausgebenben Birfungen bis auf Lionel; bier wirb ploblich in Rohanna bem Beinbe, bem Englanber gegenüber, ben fie toten, ben fie ber Jungfrau opfern will, eine bligartig fie übertommenbe Reigung mach, bie nach allem Bisberigen menfchlicher Beife ale eine Unnioglichteit ericheinen muß. Seber Gebante an bie Doglichteit eines Eintretens finnlicher Leibenschaft bei Johanna fteht im vollften Biberipruch mit ihrem Thun und Reben; noch ber letten Werbung gegenüber, bie Johanna mit Entruftung gurudweift, fagt fie: "Der Manner Muge ichon, bas mich begehrt, Ift mir ein Grauen und Entheiligung". Diefes Grauen bor bem Manne hat Johanna jeboch icon bor ihrer Berufung: Raimond wirbt um fie "fcon ift's ber britte Berbft": Johanna ftogt ibn "verichloffen, talt gurud", und auch fein anbrer bon ben Sirten allen vermag ihr "ein gutig Lacheln" abzugewinnen. Das Begehren von feiten eines Mannes ericheint ihr als Entheiliaung jeboch erft, feitbem fie bie Berufung erhalten bat. In biefem Ruftanb ift Johanna vom Beginne bes Dramas, und fo bleibt fie unveranbert bis ju ihrer Begegnung mit Lionel: feine Borbereitung noch fo leifefter Urt, nichts mas im entfernteften auf eine fich nabernbe Sinnesanberung binbeuten tonnte, feine Spur einer feelifden Entwidelung - unb tropbem follte in ber bennoch ploblich eingetretenen Leibenichaft bas

Grundmotid des Dramas liegen? Ich fann es mit keiner bennatische Architt, die ignen Amenn verdient, om allervenighen mit der öchlüerische für vereindar halten, daß der große Aufwand eines Dramas, wie es die "Jumgiran von Orfenns" ist, ein Zerhjelf und der Atte hindung gemach wird, wum die Zuschauer und Zefer durch den Anachte hindung ausstendigtender Liedesfalt zu überrachten: fleigt aber die Katete hinauf mu die fentzigen Augel ausspurefun, jo beereite der Beurersten beim Lusskies auf die Gluterscheinung vor: davon ist hier teine Spur. So verwerftig und undsgereisisch die der die Katete für die Verschauft der die

Das zweite Motib ift "bas eitle Trachten bes Bergens", ber "Bodmut", ben Thibaut feiner Tochter foulb giebt. Ift benn aber Johanna wirtlich hochmutig gewesen? Diefe Frage mare falfch: es hanbelt fich barum, ob fie es geworben ift. Es ift gang felbft: verftanblich, bag, wenn bie Jungfrau Maria gerabe biefes Dabden auserwählte, um es jum Bertzeug ber Rettung ju machen, bie fie bem ihrem gang besouberen Schut unterftebenben Lanbe Franfreich angebeiben laffen will - Maria ift bie Schutpatronin Franfreiche -, eben biefes Dabden fich bor allen anberen befonbere auszeichnen mußte. Gie that bies burch ihr ftilles, ahnungsvolles Befen, nach biefer Seite bin bie echte Tochter ibres Baters, bem auch ahnungsvolle Traume ju teil murben; feine "ahnungevolle Geele" ift etwas in ber Familie Illbefanntes. Ihre besonbere Unbacht ift ber Jungfrau Maria geweibt, beren Gnabenbilb neben ber alten Gide ftebt: mabrent Johanna fic bier ber überirbifden gottlichen Belt in ftillem Ginnen bingiebt, legt ber Bater, bon ber Regerfurcht ber praftifchen Rirchengucht getrieben, ibr Betragen als ein Sinneigen zu bem überirbifden teuflischen Reicht aus. Bas fur anbere ale Beftatigung ber hobern, heiligen Ratur Robannas ericeint, ber Segen, ber ihr Thun begleitet, gilt bem Bater als Berfuch bes Tenfels, ber fie burch folde Erfolge immer mehr verloden will - beibe Auffaffungen find firchlich berechtigt, und nur ber enbliche Erfolg tann bemabren, welche in bem einzelnen Falle bie richtige ift. In Johanna erwedt biefe fie begleitenbe Gegnung einen Dut, ber weit über bas ihrem Befdlecht fouft eignenbe Dag binausgeht: gerabe biefe Eigenschaft befähigt Johanna gang befonbers gu bem Umte, au bem fie berufen wirb. Dabei ift fie in ihrem Sanbeln beicheiben, aber fie ift es bon bem Bewuftfein aus, baf fie im Grunbe etwas Befferes ift ale ihre Umgebung. Co verhalt fie fich gerabe ben Rachften gegenüber: bas erfahren in erfter Linie ihre Schweftern, bie

fich beim Bieberfeben in Rheims erftaunt fagen, Johanna auf ihrer Bobe, bie fie allein feben, fei fo fanft und fpreche fo freundlich, "ale fie nie gethan, Da fie noch in bem Dorf mit une gelebt". Much ber Bater muß es erfahren, bag Johanna gwar außerlich befcheiben fich giebt, aber nur beshalb, weil fie fich im ftillen fur etwas Befferes balt: auf feine Ermahnungen bin bleibt fie ohne Biberfpruch und ftumm, handelt aber nach ihrem eignen Billen. Es ift gewiß tein Bufall, bag ber Dichter in ben beiben einzigen Szenen, in benen er Thibaut zu ber Tochter fprechen faßt, biefe mit feinem Bort ihm erwibert. Die Bormurfe und bie Unflage bes Baters finb, fo weit es fich um Johannas Bertehr mit bofen Beiftern hanbelt, beibe Dal falich; ber Grund, warum fie nicht erwidert und bie falichen Bormurfe abweift, entipringt in beiben Rallen aus rein fubiettivem Rublen, und in beiben Rallen verfchmabt fie es bem Bater barüber Rechenschaft zu geben. Dies Gublen freilich mar inzwischen fehr anbers geworben. Ein letter Bug im Befen Johannas ift ihr Intereffe am Schidfale Fraufreiche: in ftartem Begenfat ju bem nur bon ber Begen: wart erfüllten Seelenleben ber Ihrigen fchaut ihr ahnungevoller Beift über raumliche und zeitliche Schranten fort und richtet fich auf bas Bange. Diefe Begeifterung fur Fraufreich hangt wiebernin aufs engfte mit ihrer besonderen Berehrung ber Schutpatronin Frantreichs gusammen. Dies alles tonnte bie Aungfrau Maria gerabe in ihr bas richtige Bertgeng gur Rettung Franfreiche erfennen laffen, um fo mehr, ale Johanna, wie fo manche höhere weibliche Ratur, von gefchlechtlicher Regung frei geblieben mar, nicht aus Grundfab, nicht mit bewußtem Bwed, fonbern aus einem angeborenen Befühl heraus, über bas fie fich tanm hatte Rechenicaft geben fonnen: bem unbewuften Rablen an folgen ift aber echtefte Offenbarung ber weiblichen Ratur.

Wenn so Maria durchans in ihrem Nichte war, gerade Johanna zu 6 höhem Amtie zu berusen, so fragt es sich, od es auch der Lichter war, als er sie dazu beriel, die Arthgerin einer tragischen Jamblung an werben. Je heiliger die Heiligen die, die Arthgerin einer tragischen Jamblung an werben. Je heiliger die Heiligen werden zu lassen, die eine geseigneter sind se feinen Gerbei der himmet sehendig werden zu lassen, der um so uns gerigneter sind sie auch Arthger von erzeische Anabenungen zu werben. Eine solche sieh sie ein vollenges Was ihm unter Umständen des Anaberen Wenschen vorans, das den naberen Wenschen und den Anaben tann: ern abermenschieden Stüssen, dam der in inniges Wilcieben zur Hosge haben tann: ern abermenschiede, Stüssen, dambertn mid Leiden Sewinderen wir, aber die Wewwarderung ist, wie school vollengen gegreich das, in alleite Wilcieb, der nicht zu tragischen Willeiben zur Sanus als die der Verliege zu der der Verliegen der der Verliegen der der Verliegen der Verliegen der der Verliegen der Verlie

artig, eigenmächtig fühlen und eben barum auch ihre eigenen Bege geben su laffen. Daraus entfteht, wie man fich auszubruden pfleat, bie "tragifche Schuld": ich halte biefen Musbrud fur einen febr ungludlichen, ber in bie afthetifche Beurteilung bes Tragifchen viel Berwirrung gebracht hat. Die individuelle und ausichlieglich bas eigene Bollen und Begehren beachtenbe Sanblungsweife muß ichlieflich ju einem Bufammen: fton mit einer boberen, allgemeingultigen Dacht führen, Die fich je nach Bolts - und Reitanichauung ale Gottheit, Schidfal, Staat, allgemeine Menfchenpflicht, Standespflicht, Ehrgefühl, Baterlandegefühl, Bermanbtenpflicht offenbart. Tragt bei biefem Bufammenftog bas Inbivibuum nur Schuld ober boch vorwiegend Schuld, fo ift fein Grund vorhanden ibm befonberes Ditgefühl au fvenben und mit feinem Beiben mitgufeiben. Soll bies aber geschehen - und in ber Tragobie geht ber Dichter gerabe barauf aus -, fo muß in erfter Linie bas Sanbeln bes Inbivibuums minbestens von feinem Standpunfte betrachtet als berechtigtes ericheinen: nur im Rufammenftofe mit ber bobern Dacht erbalt es ben Charafter bes Unberechtigten. Die tragifche Uniculb ift baber bie Grundlage bes tragifden Gefchides; fie ift aber nur bann vorhanden, wenn bas Sanbeln bes Menichen an und fur fich naturlich, begreiflich und fur feine indivibuelle Stellung berechtigt ift und nur burch ben Rufammenfton mit einer boberen Dacht als unberechtigt gelten muß. Schlagt ce jum Rebler, jum Berftog aus, fo muß es boch fo fein, baf wir bas Entfteben einer folden Richtung feines Sanbelns fur naturgemaß erachten und bag wir fühlen, wir hatten in gleicher Lage ebenfo banbeln fonnen, ia vielleicht ebenfo banbeln muffen.

Run ift Johanna bie irbifche Liebe von ber Gottheit bei ihrer Berufung verboten worben: irbifche Liebe ift aber fur ben Denichen, ber in ingenblicher Reife, in blubenber Schonbeit baffebt, etwas burchaus Raturgemafies - alfo batte ber Dichter febr mobl an biefe Berechtigung antnupfen tonnen. Gs mare baraus freilich etwas im Berhaltnis au ber hohen Aufgabe, bie Johanna gestellt wirb, recht Banales berausgetommen, eine Liebestragobie alltaglicher Art, bie bei ber bom Simmel berufenen Befreierin Frantreiche gerabegu unerträglich mare. Und wie ungeschieft batte ber Dichter bie Cache angefaßt; vier Afte (Brolog und brei Afte) binburch bat Johanna nicht bie geringfte Reigung sum Manne - ba ericheint er, ben fie nur angufeben braucht, und alle Borfabe, alle Reuidbeit, alle Baterlandeliebe, ber Behorfam gegen bas gottliche Gebot alles ift ausgeloicht und - fie liebt! Wie gang anbers macht bas boch Chatefveare in feiner Tragobie ber Liebe. Romeo bentt Tag und Racht nichts anderes ale Liebesleibenichaft, einftweilen zu Rofglinden - bann foll er geheilt werben burch Berftreuung. Er begegnet Julien, und nun

triffi in das pectus bene præsparatum der Fauste der echten Liebe, die unausschlößtig fil. Und Justic wird den witter und Kume auf den Gedontenfreis der Liebe durch himmelinng auf bathige Archieranus gingestentt: oh in auch hier durch Anton und Fürlerge alles gethon, daß der Fürler auch die Jere der Fauste auch ihr Zers nicht unvorderreitet triffi. Bor tregend werdigen lopstigen, dem Wentigen tiefergerienden Ledenskiefen, hinter denen errfolliche Liebenfagt, ungeflichen mitige, ih dabei niegende die Keben zu darungstieben der der der Verlegende der Verlegende der Verlegende der Verlegende der der der Verlegende de

Mun verhalt fich bie Sache aber auch gang anbers. Johanna braucht nicht erft ben Befehl zu erhalten, Die Mannerliebe au flieben: gerabe weil fie ohne Berufung und vor ber Berufung icon feit Sahren mit innerm Grauen alle Mannerneigung gurudweift, gerabe weil fie eine wirklich teuiche Dagb ift wie Maria, nicht eine vom gewöhnlichen Schlage, bei ber bie Reufcheit barin befteht, bag fie ihre Jungfraulichfeit gang gerne bingeben will, wenn nur ber Rechte fommt, ber gubem bas Dabden gur ehrbaren Frau gu maden und bie Folgen gu tragen bereit ift, gerabe weil Johanna icon brei Jahre lang - alfo boch wohl fo lange fie überhaupt mannbar mar - jebe Berbung aus Grauen por geichlecht: licher Unnaberung, nicht bor ber Berfon, fonbern bor ber Sache, gurudwies und bie berbe Mungfrau mar, bie fie bann auch bis gur Begegnung mit Lionel bleibt: gerabe beshalb wird ihr bie Berufung burch bie Aungfrau Maria gu teil. Fur Johanna ift bie Fortführung biefes Buftanbes feine Laft, feine Schrante: fie entipricht ihrer Ratur und foftet fie fein Obfer. Go war bie Unfnupfung an bie aus ihrem Befchlecht, ihrem Alter, ihrer Schonbeit fich ergebenbe Berechtigung, Reigung jum anbern Befchlecht trot eines Berbotes ju gewinnen, icon rein fachlich ausgefchloffen. Batte ber Dichter bier aufnupfen wollen, fo hatte er gang andere Borausfebungen bei Geftaltung ihres Charaftere, ihres Borlebens. ihres Gefühllebens machen muffen, als er es gethan hat. Da ibm aber bie Bahl biefer Borausfehungen frei ftanb, fo ift, fobalb er bie Borausfebungen wählte, bie er gewählt bat, es burchaus flar, baß er an biefe Berechtiauna eines jugenblichen Beibes trot einem von außen auferlegten Bmange gefchlechtlich ju fuhlen, nicht anfnupfen wollte. Bar aber unter ben gewählten Berhaltniffen eine folde Unfnavfung nicht möglich, fo fann bie Antnupfung nur bei bem anberen Motiv gefchehen, bas ber Dichter neben ber gurudweisenben Schonheit Johannas bei ihr hervortreten lagt.

Es ift nur allgumenichtich und natürlich, bag bei einem Menichen, ber jum Bewußtfein einer besonbern Befähigung gelangt, Gelbftvertrauen

erwacht: es ift bas auch burchaus nichts Schlimmes, fo lange es in ben richtigen Schranten bleibt. Dies Gelbftvertrauen ift fo natürlich, bak es bie Quelle großer Thaten wirb, bag es ale unumgangliche Bor: bedingung für folde geradezu notwendig ift. Bohl aber tann bies berechtigte Gelbftvertrauen ju einer Uberfchabung feiner felbft fuhren und baburch ben Meniden zu Sanblungen brangen, Die außerhalb feiner Mufaabe liegen, und bie ibn baber jum Rufammenfton mit einer bobern Macht von allgemeinerer Bebeutung und Berechtigung führen, Die ibn bas rechte Das überfcreiten laffen. Benn Antigone ihre Schwefterpflicht mit aller Entschiebenheit befolgt, fo ift fie im Rechte; wenn fie aber fo weit geht, baf fie nicht nur bie Stagtegefete mifiachtet, fonbern auch ben Bertreter biefer Gefebe ichmant und hobnt, fo überichreitet fie bas Dag: bamit ift ber Rusammenftog erfolgt und ber Rusammenbruch bes Einzelstehenden ift unvermeiblich. Tropbem fie bamit Unrecht thut, tonnen wir ihr Sanbeln boch verftegen, ja wir halten es unter ben besonberen Umftanben fur naturlich, ja felbit fur notwenbig: ein folder Charafter tonute nach folden Erfahrungen und bei fo rudfichtelofem Gingreifen in fein heiligftes Sublen gar nicht anbers banbeln. Go ift ihr unfere Sympathie trot bes Uberfdreitens bes rechten Dages gewiß, und wir leiben mit ihr, weil wir beutlich ertennen, bag ihre That in feinem Berhaltnis gu bem Ubermaß bes Leibens fteht, bas uber fie berein bricht: gerabe weil ihre Strafe unverhaltnismagig groß gegenüber ihrem Bergeben ift und weil wir biefes im Grunde boch als fubjettiv berechtigt anertennen, ift ihr Schidfal ein tragifches. Benn in Johanna Gelbftvertrauen aufwacht, wenn biefes burch bie Erfolge immer groffer wird und ichlieflich bis gu einer Gelbftuberichabung führt, Die Die Borausfebung ibrer Berufung aufhebt, fo werben wir biefen feelischen Borgang nicht nur verfteben tonnen: wir werben ihr vielmehr auch nachfühlen tonnen und es fubjetib berechtigt finden, baf fie mit bem machienben Erfolge bas Riel ibres Sanbelne fich immer bober ftedt, baf fie immer mehr in ben Wahn verfallt, Die Erfolge feien ihrer Berfonlichfeit entsprungen, wahrend fie nur bas Bertzeug ift, und bag fie folieflich bas, mas fie irrimmlich für bas Richtige halt, fogar als Musfluß ber in ihr lebenben gottlichen Rraft betrachtet: in biefer Berwechselung bes Gigenen und bes Gottlichen erreicht ihr Aberichreiten bes ihr gefesten Dages ben Sobepuntt.

Schranten auferlegt. Es wird bies in um fo boberem Grabe ber Rall fein, je naiber, je unbewußter biefer Borgang fich vollzieht; ber Denich felbft ift fich über ibn nicht flar. Bare Johanna fich feiner bewußt, fo gebote fie ihm fofort Salt, wie es in ber That gefdicht, fowie bas Bemuftfein ihres Sanbelne bei ihr eintritt. Daburch aber, baf ber Dichter mit feinstem Berftanbnis bes Menichenbergens biefen Brogen fich unbewußt entwideln lagt, gewinnt er ben Borteil, bag unfere Symbathie ber Belbin nicht verloren geht, bag fie vielmehr madit, wenn wir berfolgen, wie bie Befahr bie Ahnungelofe umlauert und fie immer enger und ficherer umgarnt. Der Dichter gewinnt aber einen zweiten Borteil. inbem er ben Brogeg fo weiterführt, bag auch bie Erfenntnis bes mirt. lichen Bergebens erft eine allmähliche ift und fomit gerabe für bie bramatifde Entwidelung ein außerorbentlich gunftiges Moment wirb. So verfolgen wir mit fteigenber Spannung erft bas allmabliche Bachien bes Sochmutes aus ber Demut, bann bas Ringen nach Erfenntnis bes mahren Bergebens, bis enblich bie Buge eintritt, bas Ringen nach Biebererlangung bes Buftanbes, ber bie Borausfehung ber Berufung Robannas mar: auch biefer Teil bes feelifchen Brogefies vollgieht fich ftufenweife, fo bag gerabe fur ben bramatifden Fortgang in ber 21u8: geftaltung biefes Motives bie bentbar gunftigfte Borausfehung gegeben Rommt nun noch bingu, bag in biefen Bang gurudhaltenbe Momente eingreifen, fo tann bies fur bie bramatifche Geftaltung nur im bochften Grabe forberlich fein. Der Dichter gewinnt fie aus bem Bertebre Johannas mit ber Mugenwelt. 3ft biefe eine befreundete, fo tritt naturgemaß bas machjenbe Gelbftgefühl gurud. Dieje Thatfache tonnte nur bann ale ein berechnetes Betragen ericheinen, wenn ber gange Borgang fich mit vollem Bewuftfein vollzoge. Das ift aber nicht ber Sall. Aft bie Mugenwelt feinblich, fo tritt bas Gelbftbemußtfein, ber Stolg, ichlieflich ber Sochmut immer entichiebener, enblich ichrantenlos hervor: gerabe in biefem Berhaltnis wirfen bie Erfolge in ber überrafchenbften und baber auf bas Suhlen Johannas maßgebenbften Beife mit, und hier braucht fie um fo weniger gurudguhalten, ale fie burch ibre Berufung fich bier als im höchften Rechte befindlich betrachten muß. Ift bann Johannas Demut fo weit gefchwunden, bag ihrer Berufung bie Grundlage entzogen ift, fo ift es unausbleiblich, bag bie Gnabe ber himmelstonigin gurudtritt, bag Johanna fich felbft überlaffen wirb. Wenn fie auch baburd noch nicht jum Bewußtfein ihres Sanbeins gebracht wirb, fo muß bies nicht nur negativ burch Entziehung ber gottliden Silfe, fonbern pofitiv burch eine Strafe fich offenbaren, bie imftanbe ift, ibr bie Mugen über ibren feelifden Ruftanb zu öffnen. Die Strafe tritt ein: es ift bie Ermedung geichlechtlicher Reigung, und obenbrein

au einem Manne, ber eben ben Reinben angehort, bie au vernichten fich Johanna vermeffen hatte. Berabe weil Johanna icon langft por ihrer Berufung von aller gefchlechtlichen Regung ferne war, gerabe weil bie Bebingung, von Mannesliebe fern zu bleiben, ihr gar tein Opfer auferlegte, fonbern ihr naturlicher Buftanb mar, gerabe barum mar bie Umtehr biefes Ruftanbes bas mirtfamfte Mittel, fie gum Bemuftfein ibres Bergebens zu bringen. Gie ift von ber richtigen Erfenntnis jeboch fo weit entfernt, bag fie guerft bas Dachftliegenbe als Grund ergreift: fie mabnt, eben biefe Liebe fei ber Bruch ihres Gelubbes, und erft gang allmablic tommt fie gu ber Ertenntnis, bag ihr Bergeben viel tiefer liegt, bas bie eitle Uberhebung uber anbere bie mabre Quelle ihres Bergebene ift. Demgemaß haben bie Bugungen, benen fie fich untergieht, einzig und allein Demutigungen jum Biele. Alle lagt fie rubig über fich ergeben - nur bor ber letten und größten, bem geliebten Manne gegenuberautreten, icheut fie gurud. Aber fie wird ibr nicht erfpart, und wie fie auch bier fiegreich bleibt, ba wird ihr auch bie himmlische Gnabe wieber au teil. Go ift bie irbifche Liebe eine Epifobe in ihrem feelifchen Leben, aber eine folde, bie ein Befenselement fur ben Fortgang bes feellichen Brogefice ift; feinesmege aber ift fie ber Rern und bie Trieb: feber biefes Brogeffes.

In biefem großen Bufammenhang ber Dichtung betrachtet laffen fich auch bie Gingelheiten richtig murbigen. Fur bie Ausspruche einzelner Berfonen tommt babei ibre Stellung ju ber Saubtberfon und ber Rufammenhang in Betracht, in bem ber Musipruch gefchiebt. Robanna bat fich gang naturgemäß ihren Gefchwiftern gegenüber unbefangener in ihrer mahren Stimmung gezeigt als bor fremben Berfonen: alfo wirb bas Urteil ber Angehörigen fcmerer ins Gewicht fallen als bie Urteile frember Leute. Bater und Schweftern in ihrem ftanbigen Bertehr baben naturgemäß baufiger und leichter Belegenheit, fich ein Urteil ju bifben, als folde, bie nur felten mit Johanna vertebren, gang befonbers aber ale folde, bie bas burch Schonheit ausgezeichnete Dabden mit begehr: lichen Mugen aufchauen: in Diefem Falle trubt bie eigne Stimmung bas Urteil, mabrent Schweftern und Bater folder Trubung nicht unterworfen finb. Es ift baber falich, wenn Otto bas Urteil ber Schweftern und bes Baters verwerfen will, mabrent Raimonte Urteil ein gultiges Beugnis gegen bie Angehörigen und für Johanna fein foll. Bang unautreffend aber ift bie Berufung auf bas Bauernvolf und feine engbergige Beurteilung folder, bie aus nieberen Rreifen gu einer hobern Schicht ber Befellichaft emporgeftiegen finb: bier haben wir es nicht mit Bauernvolf im allgemeinen, fonbern mit wohlhabenben Lanbleuten gu thun, und gwar fo wie Schiller fie gezeichnet hat, wie biefe im Drama, nicht wie anbere in ber Birflichfeit eriftieren. Dagu tommt aber noch, bag bas Urteil ber Schwestern von einer Beit gilt. in ber Johanna noch gang in ihrer Sphare weilte, aber ansgefprochen wird in ber Reit, bie bie Schwestern fur bie bochfte Glangepoche Johannas halten, und gerabe von biefer behaupten fie, Johanna fei iest fo freundlich, wie fie fruber, in ber Reit ber Riebrigfeit, nie gemefen: nach ber Ratur bes "Bauernvoltes" mußte bas Urteil gerabe umgetehrt ausfallen! Wenn Johanna ben Ronig bor bem Sochmut warnt, fo ift bas feine Beuchelei, ba fie fich ihres feelifchen Buftanbes nicht bewußt ift. Es ift fo wenig Beuchelei, wie wenn fie gum Ronige fagt: "Gei immer menichlich", fie, bie eben in wahrlich nicht menichlicher Beife - nach Johannas eignem Borte find Rrotobil, Tiger und Lowenmutter, ber bie Brut geraubt ift, barmbergiger ale fie - Moutgomery in ben Tob getrieben hat. In beiben Fallen handelt fie naib, in bem Glauben, bas Rechte gu thun und ohne gu ahnen, wie febr fie felbft bagegen gefehlt hat: gerabe barin fpricht fich febr charafteriftifch ibre bochmutige, felbftgefällige Stimmung aus, Die fie nicht gur Gelbftprufung tommen lagt. Dag Johanna bas Schwert nicht nur gur Bierbe ober gar ale Sumbol tragt, fonbern baf fie auch in verfonlichem Rampfe ihres Boltes "Reinbe vertilgen" foll, ift felbftverftanblich und flar genna ausgesprochen; bag bie Manuer, bie ihre Sand erringen möchten, biefe lieber rein vom Blute faben als blutbefledt, ift aber auch felbftverftanblich: bie Ritter merben ja um fie als Beib und nicht als Selbin, und munichen fie als weiblich fühlenbes und banbelnbes Wefen au befiten. Solde individuelle, aus besonderen Bunfchen herborgegangene Auffaffungen find michtig fur bas Berftanbnie ber Befinnung ber Bemerber: fie find aber fur bas Berftanbnis von Robannas Berhalten in feiner Beife maggebenb: wohl aber lehrt biefer Bufammenhang, bag bei Begeichnung ber "reinen Sand", mit ber Johanna nach La Sire bie Rahne portragen foll ohne bas Schwert felbft an fcwingen, ber Husbrud "rein" fein nur "fcmudenbes Beiwort" ift - eine Bumutung, Die Schiller gegenuber nicht ausgesprochen werben folltel -, fonbern in ber That bom Blute rein bebeutet. Goll aber Johanna thatfachlich bas Schwert führen und ihres Boltes Beinbe vertilgen, fo folgt barans nicht, bag ihr "bas Sinmorben ber Feinbe" geboten mare. Sinmorben tritt Behrlofen gegenüber ein. Wenn biefe auf ber Geite ber Feinbe fteben, fo boren fie in bem Angenblid auf Reinbe gu fein, in bem fie fich ergeben, wenn fie auch noch ben Feinbesnamen tragen. Montgomerh ruft Johanna gu: "Richt ben Unverteibigten Durchbohrel Beggeworfen hab' ich Schwert und Schilb, Ru beinen Rugen fint' ich mehrlos, flebenb hin. Lag mir bas Licht bes Lebens, nimm ein Lofegelb!" Bar

Johanna geboten, folche Wehrlofe boch ju toten? Ift mit ber Ergebung bes Feinbes nicht ber Bwed bes Rrieges erreicht? Aber Johanna gwingt ben Behrlofen, Die Wehr wieber ju ergreifen, bamit fie ihn toten fann - bas ift ein Sinmorben, ein Sinichlachten, bas in feiner Beife Johanna geboten war. Bare feine Barmbergigfeit, fein Berfohnen im Rriege möglich, fo burfte Johanna auch ben Rampf mit bem Bergog bon Burgund nicht unterbrechen. Und wie fie felbft bon ben Englandern gefangen wird und bie Golbaten reigt, fie gu toten, ermorben biefe bie Behrlofe nicht. Das Unmenichliche Montgomern gegenüber liegt gerabe barin, baß fie ibn, ber fich bereits ergeben, ber bie Baffen fortgeworfen hat, jum Bieberaufnehmen ber Baffen und jum Rampfe gwingt, tamit fie fo eine aufere Berechtigung bat, ibn au toten - benn nun fampft er ja mit ihr! Dag in foldem Berfahren ein Biberfpruch mit bem Bebote ber Mintter aller Gnabe vorhanden ift, bas liegt auf ber Sand. Sie ift von Maria gefandt, ihres Bolles Feinde gu bertilgen, fie ift aber nicht gefandt, "alles Lebenbe" ju toten: in biefer, von Johanna allein herrührenben neuen Saffung ihrer Aufgabe fpricht fich ein neues, ihren bisberigen Erfolgen entsprungenes, bem Gefühl ihrer unbebingten Überlegenheit fchrantenlos entwachfenes neues Biel aus, bas ihr bod mutiges Berg mit ber wirflich ihr geftellten Aufgabe fie verwechfeln lagt.

Und biefe Aufgabe, Die Reinde ber Schutheiligen von Frantreich an bertilgen, war feineswege eine unbedingte, eine ichrantenlofe; Die Schrante ftellt Maria felbft auf, wenn fie gu Johanna fagt: "Diefes Schwert umgurte bir! Damit vertilge meines Bolfes Feinde Und fuhre beines herren Cobn nach Rheims, Und fron' ibn mit ber tonialiden Rrone." Cobalb fie bies vollendet bat, ift ihre Aufgabe geloft, und in Augenbliden rubiger Gelbsteinkehr, in ber Johanna fich ihrer Demut wieder bewußt wirb, weiß fie febr genau, bag ihre Aufgabe nicht weiter geht: wie Johanna unmittelbar nach ber Unnahme irbifcher Erhöhung burch ihre Abelung ben Rudichlag irbifden Gebarens erfahren muß, inbem zwei Danner um fie werben, ber icon bas begehrliche Muge ber Danner "Grauen und Entheiligung" ift, und wie fie fich um fo entichiebener ber Lofung ihrer Aufgabe gumenbet, fagt fie: "Bill es ber Simmel, bag ich fieggetront Mus biefem Rampf bes Tobes wieberfehre, Go ift mein Bert voll: enbet - und bie Birtin Sat fein Beichaft mehr in bes Ronigs Sans." Bie gang anders lantet bem Feinde gegenüber ihr Bort in bem Mugen blid höchfter Entfaltung ihres Gelbftgefühle: "Richt aus ben Sanben leg' ich biefes Schwert, Mls bis bas ftolge England nieberliegt!" Go manbelt fich mit ihren Erfolgen in ibr bie Auffaffung ihrer Aufgabe: wo fie mit fich allein ift, wo fie bem geinbe entgegentritt, bricht fchranten los ber Sochmut hervor und trubt bas Bilb ber reinen Seele, beren Befit ursprünglich die Gnade der Jungfrau Maria auf sie gelenkt hat und deren Trübung ihr nun den gorn und die Strase der heiligen Jungfrau ausieht.

Gine Frage von enticheibenber Bebeutung fur bas richtige Berftanbnis bes Saubtbroblems bes Dramas ift bas Berhaltnis ber beiben Ergablungen bon Johannas Berufung gu ihrem Umte. Bollftanbig ausgeichloffen ift bie Annahme einer wirtlich boppelten Berufung, einmal burch Maria und einmal burch Gott felbft. Rachbem Maria breimal hatte ericheinen muffen, um Johannas mangelnbes Bertrauen gu uberwinden, nachbem fie beim britten Dale gurnte und icheltend gefprochen, bann aber, gur Bewahrheitung ihres Bories, fich Nohanna in ber Berflarung gezeigt hatte, ift es gang unbentbar, bag es nun noch einer neuen Berufung burch Gott felbit beburft batte. Rubem bat Maria ausbrudlich erflart: "Steh auf, Johanna! Dich ruft ber Berr zu einem anbern Gefchaft." Daria ericeint hier alfo, um ben Billen Gottes gu verfunden. beffen Ruftimmung fie burch ibre Rurbitte erlangt batte: Diefe Stellung Marias und ihr Anftreten ift nur aus ihrem befonbern Berhaltnis gu Frantreich als feiner Couppatronin gu verfteben (vergl. D. G. C. 5). Berfunbet aber Maria ben Entidiuf Gottes, fo ift es burchaus unbentbar unb besonbers mit ber Burbe Gottes vollständig unvereinbar, bag Gott noch einmal felbit ericiene. Es ift alfo ein und berfelbe Borgang, ber gweimal ergablt wirb, und gwar in veranberter Saffung.

Bundasst wird es sich nun fragen, welche der beiben Fassingen die einsprünglichere ist. Bei der entscheidenden Stellung, die die Jungfrau Maria Johanna gegenüber einnimmt, fann tein Jweissel darüber bestiehen, daß die Fassing, in der die Jungfrau Maria als die Beruferin erscheint, die urschrigfliche, die den wiertlichen Tabetschand gehende Tareischint, die Frightingliche, die den wiertlichen Tabetschand gehende Tareischnie ist. dier wird Johanna die Kahne, hier das Schwert verliehen, die wie die von der gestellt und schare, werden ungerengt. Sie ist damit angeleich star, daß die mit Gange des Denmas an zweiter Sielle gur Ergsfüssen gelangende Sofijung der Verufung die dem historischen Versallung gedangende Sofijung der Verufung die dem historischen Versallung geiter gestisch phatere Halpung giebt: sie ist also eine Ungestaltung ber im Denma an zweiter Steller erfehenden Versallung.

Warum giebt aber ber Dichter bie wirfliche Thatfache in einer megfelatten höffung? Man tann bolir zumächt bie logenannten fünflerischen Gründe hervorcheben: eine Weberhofung wäre sangweisig geweien, wöhrend die hatter erfte Jällung der früher ergählten gweiten koffung agegniber eine bebeutenbe Steigerung der Wirtung enthölt. Man sann bas zugeben und boch überzeugt sein, daß dies Weininde nur nebenfählig mitwirthen. Es ist bas Beischen des sechen und wochfhäl

großen Runftlers, bag er bie burch augern Zwang gegebenen Berhalt: niffe fo ausnust, baf baburch eine Erhöhung und Bereicherung bes fünftlerifden Gehaltes eintritt. Der Dichter mar gezwungen, um uns bas Auftreten Johannas begreiflich merben und einen Erfolg als mahricheinlich borausfeben gu laffen, icon im Brolog ihre himmlifche Berufung gu ergablen. Satte er in ber Urt ber Ergablung nur eine Bariterung eintreten laffen, um bie Bieberholung ju vermeiben, fo mare bies ein Berfahren, wie es allerbings bem Sanbeln bes fleinen Runftlers ent= fpricht, ber fich nicht icheut einen Schritt zweimal zu thun, ohne barin einen Fortidritt gu geigen. Schiller aber zeigt biefen Fortidritt: in feiner Szene ift Robanna biefelbe - ftete tritt mit ihrem Ericbeinen ein Forts ichreiten ihrer innern Entwidelung auf, fei es treibenb, fei es bemmenb. Und fo benutt Schiller bie biftorifc fpatere Saffung ber Ergablung, um uns fofort in eine Seelenftimmung ber Johanna gut verfeben, Die hiftorifc hinter ber im Drama fpater tommenben, thatfachlich einen fruberen Seelenguftanb ber Johanna barlegenben Saffung auftritt. Sier, im Brolog, wo Johanna mit fich allein ift, giebt fie uns bie Gestaltung ber Berufung, Die biefe in Sohannas unablaffig weiter arbeitenber Bhantafie angenommen hat. In ben ftillen Stunden ihres Grubelns und Ginnens, bie gwifden ber Racht ber Berufung und bem Tage bes Aufbruche liegen, bat fie fich bie Rufunft bem Trachten ihres Bergens gemäß weiter ausgemalt. Das ift eben bas Große bon feiten bes Dichters, bag er Johanna nicht als blindes Wertzeng binftellt, fonbern als ein individuell empfindendes Wefen, fur bas wir eben beshalb per= fonliche Sympathie haben tonnen. Bare fie eine rein beilige Ratur gewesen, fo hatte fie anfangs nicht gezaubert, bem Rufe ber Maria gu folgen. Aber felbit ber Gottlichen gegenüber bewahrt fie fich ihre berfonliche Auffaffung: barin liegt ber Reim für ihr Bergeben gegen bie Gottheit, Die ein blindes Werfzeug will. Erft burch ben Rorn und bie Berffarung ber Maria wirb Johanna gum Geborfam gebracht. Aber biefe individuelle Auffaffung tritt fofort wieber in ihr Recht: ihre rege Phantafie malt fich bie Berufung weiter aus. Maria hatte gefagt: "Dich ruft ber Berr gu einem anberen Gefchaft": nun, im Brolog, lagt Johanna Gott felbft, nicht mehr eine Mittelsverfon gu fich fprechen; fie ftellt fich neben Dofe und David, fie malt fich bie Birfung ihres Auftretens inmitten ber Rleinmutigen aus: fie wird bem Feinbe gegenüber friegerifche Erfolge haben und wird fo berflart bor allen Erbenfrauen fteben, von benen feine je gleiche friegerische Ehren erlangt bat, wie fie fie erlangen wirb. Gie gefällt fich in biefem Bebanten irbifcher Große, und eben beshalb ift bie Ubertragung ber inbireft bon Gott ausgebenben Berufung auf eine birette Berufung burch Gott und bas felbftgefällige

Spiel mit ber Freude an ben bevorstebenben friegerischen Ehren ein erfter Schritt auf bem Wege bon ber Demut ju bem enblich ungehemmt berborbrechenben ichrantenlofen Gelbftgefühl, bem gerabe in ber mittelalterlichen Unschauung recht eigentlich ale eine Sanbtfunbe, wenn nicht als bie Sauptfunde geltenben Sochmute. Bon feiten bes Dichters aber ift es ein nicht boch genug zu ichabenber Runftgriff, baf er uns felbft bie Charafterentwickelung allmählich aufbauen lagt, indem er bier ben bereits fortgefcrittenen Geelenguftanb fcilbert, mabrenb Johannas Borguge une aus bem Dunb anberer befannt werben, bag er aber ba. wo Robanna fremd unter Fremben ficht, burch Bervortebrung bes urfprunglichen reinen und lautern Gemutelebens Johannas uns ben Musgangspuntt giebt, von bem aus Johannas Berufung und feelifche Entwidelung allein möglich ift. Bas Schiller fur bie Darftellung ber außern Entwidelung eines Meufchengeschides ber Dbuffee abgelaufcht batte. bas verwenbet er bier fur bie bobere Stufe ber feelifden Entwidelung: wir muffen uns ben hiftorifden Fortgang aus ben nicht in zeitlicher Folge gegebenen Elementen felbft aufbauen. Gine folche Beftaltung bes Runftwertes ift tunftlerifch eine bobere: fie fest aber auch bei ben Aufnehmern ber Dichtung eine gefteigerte Sabigfeit ber funftlerifchen Rads geftaltungefraft porque.

Erft menn man ben Grundgebanten ber Entwidelung best feelijchen Brogeffes jum Musgangspuntt nimmt, gelangt man gur wirflichen Erfenntnie bee großgrtig burchgeführten fünftlerifchen Aufbaues bee Dramge. Es zeigt fich bann bie Blieberung in bie brei großen Daffen, bie Entwidelung ber Demut jum Sochmut, Die Entziehung ber Bnabe ber Jungfrau Maria, bie Demutigung ber Johanna. Damit aber biefe Demutigung eintrete, genugt bas einfache Entziehen ber Gnabe ber Maria nicht: Die ergurnte Simmeletonigin ftraft auch positiv, erft burch bas Bulaffen bes höllischen Beiftes in ber Beftalt bes fcmargen Ritters. und wie biefes Mittel erfolglos bleibt, tropbem es icon burch bas Schweigen bes Brophetengeiftes in ihr febr fraftig mirten mußte, burch bie Erwedung ber finnlichen Leibenschaft. Best enblich tommt Johanna gur Befinnung. Naturgemäß fieht fie ihre Berichulbung in bem gunachftliegenben und balt gnerft falichlich eben biefe finnliche Leibenichaft für bie Berichulbung felbit; erft allmählich tommt fie gu ber mahren Erfenntnie ihrer Berichulbung, Die in ihrer eitlen Uberhebung liegt: bamit beginnt ber Entichlug jur Bufe, Die barin gipfelt, baf fie mit Unterbrudung alles perfonlichen Billens ein blinbes Bertzeug in ber Sanb ber Gottheit wirb: ("Berbient' ich's, bie Gefenbete gu fein, Wenn ich nicht blind bes Meiftere Billen ehrte?" V. 4). Bas fie nicht burch ihre Ratur gewesen ift, bas wird fie burch einen fittlichen Brogeg, fobag fie

am Ende ihrer Laufschm fittlich weit öbher steht, als wenn sie von Kinang an durch ihre Natur ein solches blindes Bertzung hätte sein ihnnen. Die Preisungen, od diese or erkampte Gestunung eine echte ist, delen nicht ans. Ihre Erigerung bis zur laren Dartegung, dah sie auch das in der sinnischen Schweichnische Verwegebrechen personlichte Bollen allerenunden dat, zeigt wieder Schlier als den genialen führer einer benanntlich entwideltung. Diese siehe Schliege der Verlaung das die Seiner das zur Folge, die sich barin äußert, daß, nachem Johanna die Mettung der Kinde der die Schliege der Verlaung der Kinde konferen und den siehen Bedien gerichtung der Kinde kreinen der Schliege der Verlaung vollbrach san; sie in den Jimmel aufgenommen und den irdischen fich und die Finstellung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die sinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die finicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die finicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die finicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die finicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die finicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die finicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21) und auf die Jinicitung zu meiner Allegabe (D. Se. 5. 1–21)

# Nach welchem Grundfat find die griechischen und römischen Eigennamen gu sprechen und gn fchreiben?

Bon O. Trafeim in Berlin.

 Sophofies betont, darf darum noch nicht heraltes betonen, nicht einmal Patrotlos, denn die vorleite Sithe wird dei homer lang gemessen. Und webe bemjenigen, der Kroition oder Deion betont! Gleichwosh hoben die Worter bei homer das a oft genug furg. Man sieht also, das bie einzige Konspeung fier die Anfonsqueng ist.

Und ich sollte der erste sein, der nach Konisqueng unst? Wir haben in chon songt fighen Kacker, in denne mit Sock zur Alfchgles, Allerias, Pheidias geschieben wird. Wir werden es also auch vielleicht erwarten können, daß in einer Schalungabe von Schillers Gedicher des Schillers die Schillers die Schillers die Schillers die Schiller der Schil

gu laffen, für fich felbit aber nach einer Regel gu fuchen.

Che wir nun ben Ariabnefaben fuchen und antnubfen, ber aus biefem Irrgarten heraushilft, wollen wir bie Befebe prufen, bie in ben verfchiebenen Formen ber griechifden und romifden Ramen gur Ericheinung tommen. Es find Gefege ber griechifden, ber lateinifden und ber beutschen Sprache, Gesethe bes Schreibens und bes Sprechens. Durch Beglaffung ber Endung merben bie Gigennamen ber beutichen Sprache naber gebracht, baber Ulug, Unton, Achill, Telemach. Sier ift gu beachten, bag ber Ton in ben brei erften Bortern auf ber Schluffilbe fteht, in Telemach gurudgezogen ift. Wir fprechen alfo Telemach aus wie Ungemach und bierin niochte eine weitere Affimilation an bie beutsche Sprache liegen. Sagen wir bementsprechend Unton, fo haben wir ben beutschen Bornamen. Dasfelbe gilt für bie Unterscheibung von Auguft und Auguft. Der Monatoname ift und mehr fremb geblieben, vielleicht wirfte auch bie Abficht zu bifferengieren mit. Dialeftifch ift wohl auch bier ber Ton gurudgegangen, fonft mare bie Form Muft - Ernte nicht gu erflaren. Dag wir aber gerabe Mart Anton verbinden, ift wohl Shatefpeare und feiner Uberfetung ju verbanten. In Achill fteht ber Ton überhaupt nicht auf ber Gilbe, wo er im Briechifchen (Azulleus) ftanb, fonbern mo ibn bie Romer binfesten. Bir murben bie Schlugfilbe bes bollen Ramens taum zu betonen magen, muffen jeboch baran benten, bag Bilhelm Jorban in feiner Somer-Uberfegung biefes Bagnis unternommen bat (Ralybon, 3bomeneus).

Ich möchte es überhaupt für bebenklich hatten, sich auf die griechische Betonung zu filden, denn die Stigte fönnte wanken, sobald nachgewiesen ist, daß die Accente ursprünglich nicht die Tonstärfe bezeichneten, also auch nicht immer auf der tonstarten Silbe flanden.!) Taß wir nun nach

<sup>1)</sup> Im Rotenfat ber belphischen Somnen haben bie Accentfilben Tonbobe.

Weglassung der Endung die lehte Stammfilbe betonen, kann auch nicht als allgemeine Regef angeleben werden. Wir sagen zwar August, aber nicht Sathr. Wendet man ein, daß ja das h kurz sei, so paßt das nicht auf Barkar. wo das a ebenfalls kurz ist.

Rach biefer Betrachtung über bas Deutsche gebe ich auf bas Latei= nifche gurud. Die lateinifche Sprache bat ihre Enbungen ber griechischen gewaltfam untergefcoben, mas ihr burch bie nahe Bermanbtichaft ber Detlis nationen mefentlich erleichtert war. Für Koorvoog Corinthus, für 'Aonvas Athenae, für delmol Delphi ju feben, ift fein Runftftud. Die Botale bes Inlauts find zwedmäßig gewählt und auch uns beauem: v fur v. eu fur ev n. f. w. 3. S. Bog fchrieb unnötiger Beife Dbuffeus, Talemach (Norban fogar lafon). Aber ber Ronfonantismus bes Lateinifchen ift ein anberer als ber bes Griechifchen; bies zeigt fich beutlich beim Buchftaben c. Die Romer fagten Alcibiades für 'Alxibiadne, bafür fagten bie Griechen Κικέρων flatt Cicero. Es war also ein Modus vivendi. Bir brauchen f und g in Lehnwörtern, alfo: Rarger, aber weber Rifero noch Bigero. In Rarthago bebielten bie Romer ihr liebes altes R. In Corinthus fteht ihr C an Stelle eines urfprunglichen Q (Roppa). Dit gleicher Freis beit behandelten bie Romer bie Betonung, indem fie ihr eigenes, vielleicht nicht urfprüngliches Betonungegefet auf Die griechifden Borter übertrugen. Sie fagten Corinthus und Delphi. Bir find, mas Betonung, Musfprache und Schrift anbetrifft, bem Mustanbe gegenüber in ber Geographie außerorbentlich gewiffenhaft. Wenn ich bie Leute, bie Rorinthos ichreiben, barauf aufmertfam mache, baß fie auch nicht Floreng ober Dailand fagen burfen, bann merben fie als gute Deutsche fortan Rirense und Milano fagen.

Alber gurld zu den saren Kömern. Siese siese siese siest nur Corinthus sier Korinth, sondern sier Rous einsach guppiter. "Wer empsämde nicht ein Grauen", wenn ihm etwa aus Homer übersett von die Stomedes Mars und Bemus vertwundet habe? Und doch sieries derfreibt der Steinen fo. Und doch die Edister abstich. Er bestunt paper:

Rehmt bin bie Beit, rief Beus ')

fagt aber weiter bom Boeten:

Warf fich bin vor Jovis Thron.

Als Leftjing die Meissner Härftenfignte befughte, überfehte man aus dem Griechischen ins Lateinische. Das ihat auch Schiller, das ihaten auch unfere Bäter — und haben manches dabei gelernt. Die Kömer haben die griechische Sage von den übermächtigen Erustern emplangen, von diesen das ihr is ihre Götternamen, von diesen die Minandblung der

<sup>1)</sup> Sogar "Bevs" (Goren 1795).

Beroennamen. Daber Aiax, Ulixes, Pollux fur Alag, 'Odrogeric, Πολυδεύκης. Das Etrustifche fuchte mit einer recht unbeholfenen Orthographie bem Griechifden nachzufommen, in einer febr alten Reit, bie uns fur bie griechische wie fur bie romifche Mussprache gleich lebrreich ift. Wenn wir auch nicht annehmen tonnen, bag bas Etrustifche in einer Beriobe fo votallos gemejen fei, wie bie Schrift es ericheinen lant, fo ift boch anderfeits nicht moglich, ban es in ben Eigennamen eine betonte Gilbe gu Gunften einer unbetonten verbranat batte: Alexandros fonnte nicht Alchsantre merben, menn bie Gifbe lex betont war. Bir feben, bag bas Etrustifche und Lateinifche recht felb: ftanbig in ber Aufnahme ber Gigennamen verfuhr, bie Enbungen, ben Botalismus, ben Ronfonantismus, bie Betonung nach ben Gefeben ber eigenen Sprache regelte, fo bag Living und Ennius icon eine Trabition vorfanben. Wir fonnen biefe Gelbftanbigfeit mit ber Freiheit bergleichen, Die im Englischen, Frangofischen und Italienischen in ber Behandlung ber Gigennamen berricht. Die englische Musibrache ift ober war autonom, aber auch bie Schreibung zeigt eine abuliche Gigenicaft, 3. B. Mark Antony. 3m Frangofifchen erinnere ich an Phaeton, le Styx, le Léthé, im Italienischen an Ettore, Teseo, Girolamo.

Inbeffen finbet boch biefe Freiheit ihre Beichrantung burch bie wiffenicaftliche Arbeit, in welcher ber Gelehrte bas nicht waat, was ber Bolfsmund gewagt und bie Trabition bestätigt hatte. Das galt fur bie romifchen Dichter (docti), bas gilt ebenfo fur bie Frangofen. Geneca war ihnen langft popular, Firmicus Maternus meniger. Daber hanbelt ein neues Bert von "Seneque et Firmicus Maternus." Daß Schillers Bruberpaar Stor und Lethe aus ber Borberrichaft ber frangolifden Litteratur und Umgangefprache ftammt, burfte flar fein. Beute hatte fein Dichter mehr bas Recht zu fchreiben: Beftore Liebe ftirbt im Lethe nicht. Doch ich will mich nicht vom Gegenstande entfernen und mich begnugen zu ben Gefeben ber bentiden und lateinifden Behanblung ber Roming propria Mnaloga ju fuchen. Auch im Griechifden finben wir frembe Ramen, phonitifche, perfifche, thratifche, benen wir ihre Bertunft oft nicht einmal anfeben tonnen: 'Αφροδίτη, Δαοείος, Κεοσοβλέπτης u. a. Gie haben griechifche Enbung, jum Teil fogar icheinbar griechifche Burgel. tonnen auch in biefem Buntte ben barmonifden Beift bes Griechentums bemunbern.

Des bie Grieden mit den lateinligen Eigennamme aufprechen der hiere, haben wir bereits deim Lateinligen gesehen. Se ergiebt lich, daß beide Sprachen die stemden Namen nach den eigenen Gelegen mehr oder weniger schonend umsommten. Run haben wir die Wedzigass wer griechsischen Namen durch die Vermittelung des Zaleinligden erholten,

In einzelnen Fallen muffen wir von ber lateinifden Bofalifation abfehen. Bir fonnen s. B. Bofeibon nicht anbern, für Alag nicht nach ber Analogie von Aneas "Aas" fagen, ba bie Romer nie fo gefagt haben, noch meniger Mjas, wie man feit Jorban mitunter lefen und boren muß - fonbern wir find bier auf die Form Migr angewiefen. Raturlich barf es auch nicht Jafon beißen, mabrent Jonier burch bie beutiche Enbung gerechtfertigt ift. Doch weniger hangen wir bom Frangofifchen ab: "ber" Stur, "ber" Lethe burfte heute nur noch ein testimonium ignorantiae fein. Wir fonnen enblich auf bie Enbung ber sichten, wo eine Abfargung in Gebrauch gefommen ift; Rorinth, Idill, Telemach, Mart Anton, und wollen nicht vergeffen, bag wir biefe Formen wefentlich unferen Dichtern verbanten. Sonft werben romifche Ramen am beften beibehalten. In ber Betonung murbe ich Delpomenen. Bolbrenen - nach Anglogie von Belene - für nicht nachahmenswerte Musnahmen balten, mahrend Aphigenie beigubehalten ift. Cbenfo glaube ich auch, bag bie Betonung Berafles burch bie Dichtung Burgerrecht erlangt hat. Doch bies find Gingelheiten. Das einfache Befamtergebnis, nach welchem wir tonfcqueut verfahren fonnen und qualeich bem Sprachgebrauche am nachften fommen, lautet alfo: Griedifche Ronfonanten, griechifde Enbung, lateinifche Bofale, lateinifche Betonung.

## Bum "Streit über das Wesen des Sahes". (S. 181-187 biefer Beitschrift 1895) Bon G. Dauber in Sintigart.

Die Aussuhrungen, welche E. G. D. Müller im 3. heft bes Jahrgangs 1895 unter ber Überschrift "Der Streit über bas Wesen bes Safes" gegeben hat, sind verdienstlich als Abersicht über die seitherigen Versuche,

Diefe Unichauung, welche bie gange Musführung von Muller beberricht, halte ich fur im Grunde verfehlt. Es ift gewiß nicht gufällig und verwunderlich, und nicht blog Bergeflichfeit aller feitherigen Grammatifer, wenn fie unter Gas bas verftanben haben, mas Duffer unter "Urfah" verfteben will, und es wird auch ferner baran festaebalten werben muffen, bag ein Cat nur eine Ausfage enthalt, nub bag alfo. wo mehrere Musjagen find, eigentlich auch mehrere Gabe find. Duller bat leiber für feine Aufftellung feine Beispiele gegeben, an benen man Die Richtigfeit berfelben prufen, begw. Die Unrichtigfeit nachweifen fonnte, fondern fich auf ben allgemeinen Sprachgebrauch berufen, welcher "Gab" auch für mehrfache Ausfagen anwende; aber bei genquerer Betrachtung loft fich eben ein folcher "Sat" in mehrere Cate auf, die in irgendwelcher Beife tombiniert finb. Als angerliches Mertmal, angeblich ein allgemein anerfauntes, fur bas mas Cat fei, bezeichnet Muller ben Bunft. "Trop ber verschiebenen Erffarungen bes Cabes" - fo fagt Muller S. 185 - .. ift boch bie febr erfreuliche Thatfache nicht zu leuguen, bag man im einzelnen Sall nicht im Ameifel ift, ob man ein Sprachgebilbe einen Cat nennen foll ober nicht. Die Bebeutung bes Bortes Sat ift burch Jahrhunderte langen Sprachgebrauch geheiligt und au ihr gu rutteln mare eine Gunbe gegen ben Beift ber Sprache. Dan hat ohne Zweifel ein allgemein anerfanntes Mertmal fur bas, mas ein Cat ift, und bies ift ber Buntt. Diejenigen Abichnitte einer fprachlichen Mitteilung, welche mit einem Buntte beschloffen werben, sobalb fie burch bie Schrift figiert werben, find Sate. Raturlich ift bie Angabe biefes außerlichen Mertmals teine Definition, fonbern nur bie Geftftellung ber Thatfache, bag wir unbewußt alle über bas Wefen bes Sabes einig finb."

Bungeden ift freilich, daß im gewöhnlichen Svrachgedeauch des Bort Sah vielsach in biefem weitern Sinn verwender wird, mb is wost auch in Unterricht, wo es aus genaue Bezeichung nicht er fommt; es beiteht eben feineswegs eine undemußte allgemeine Einig eit über das Westen des Saches, soweren es ist zu nuterfische zwischen einer weitern, ungenauen, dieperlichen Bedeuntung, wie sie in gewöhnlichen, vollstümlichen Sprachgebrauch sich sinder, und dem engen, prässiern Begeiss, wie er wissenschaftlich allein berechtigt ist. Rur ab biesen also gaben wir uns zu halten und für diesen eine Definition pf inden.

muyen.

Bor allem ift über bas Berhaltnis ber Borte "Cat," "Urteil," "Mitteilung," "Ausjage" ju einander Rlarbeit ju ichaffen. Bei ben gangen "Streit" banbelt es fich boch um eine Frage ber Grammatit, "Gab" hat in ber bier in Frage ftebenben Anmendung lediglich gram: matifche Bebeutung. Dagegen ift "Urteil" ein logifcher Begriff, und baber in biefer Frage nicht birett berwenbbar, nicht alle Sate find Urteile im logifchen Sinn, b. h. Subfumtionsurteile, g. B. es regnet, a totet, es tommt biermit ein an fich frember Befichtsbuntt berein. Gine "Mitteilung" ift Bred und Inhalt bes Sabes, aber eine Mitteilung tann auch burch an fich bebeutungelofe Borte ober Tone, ja burch blofe Beichen, Gebarben u. bergl. gemacht werben, alfo tommt "Mitteilung" für bie Grammatit nur infofern in Betracht, als fie burch Borte et folgt und bann beißt fie "Ausfage." "Gin Sat ift eine Ausfage" tommt alfo ber Bahrheit nabe, ift aber boch ale Definition infofers nicht gang richtig, als bamit bie beiben Borter ale gleichbebeutenb ober bas erfte als bem zweiten subsumiert bargestellt wirb, mas beibes nicht autrifft, vielmehr bezeichnen beibe Borter biefelbe Sache unter ber fchiebenen Gefichtspuntten: Musfage unter bem inhaltlichen. Sab unter bem formalen, und fomit tamen wir - unter Benutung eines Teile ber Mullerichen Definition — ju ber Definition: Sat ift ein Bort: gebilbe, welches eine Musfage enthalt.

Damit ware bie Definition, soweit sie allgemein sprachlich ift, sertig und erschöpft.

Das Weitere ist Sache der Einzelsprachen. Denn es fragt sich nun sofort: wie wird eine Aussage ausgebrückt? und darin stimmen die verschiedenen Sprachen, bezw. Sprachgruppen nicht ganz überein.

Die Frage lautet jest fo: mas gebort ale wesentlich ju einem Sate (ober einer Musjage), was macht einen folden aus, welches find beffen notwendige Bestandteile? 3ch befenne mich in biefer Begiehung im wefentlichen als Unbanger ber Aufftellungen bes fürglich perftorbenen Frang Rern, bie Müller gwar als icharffinnig und wertvoll, aber boch als bas Befen ber Sache nicht treffenb bezeichnet. Die Definition bon Rern: "Sab ift ber fprachliche Musbrud eines Bebantens mit Siffe eines finiten Berbs" halte ich allerbings auch nicht für gludlich, benn 1. weift "mit Bilfe" auf etwas Rebenfachliches, Accefforifches bin, magrenb nach Rerns Muffaffung bas Berbum finitum gerabe bas Befentliche, bie Gubftang bes Sabes ift; und 2. ift "finites Berb" felbft ein erft ber Feftftellung beburfenber Begriff. 3m übrigen aber halte ich bie Ginmenbungen, bie Duller bagegen erhebt, nicht fur richtig: Der Ginmanb einer möglichen Debrgabl von Aussagen ift icon oben besprochen; ben Ginwand von Saben wie "Beil bir im Siegerfrang" u. f. w. hat Rern, wie mir icheint, burchaus gutreffend erlebigt baburch, bag er feine Definition genauer babin faßt: ein Gab ift, wo ein Berbum finitum porbanben ober mit voller Sicherheit gu ergangen ift: bies lettere trifft bei allen S. 183 angeführten und anberen etwa noch anguführenben Beiivielen gu. Enblich wird von Muller noch geltenb gemacht, baf Rerns Definition nur fur einzelne Sprachen, nicht fur alle gelte; "Gabe haben alle Sprachen, bas finite Berb aber nicht, wie g. B. bas bochentwidelte Chinefiich." Rern perfonlich trifft biefer Ginwand nicht, benn er hat wieberholt betont, bag feine Mufftellungen, Die vom Deutschen ausgeben, fich nur auf die flettierenden Sprachen begieben. Aber fachlich verbient ber Ginwand allerdings Beachtung. Denn man fann ja fagen: ba bie Organisation bes menichlichen Beiftes, bie Befege bes menichlichen Deutens bei allen Menichen biefelben finb, fo muß auch nicht allein ber Begriff bes Sabes, fonbern auch bie Urbestanbteile besfelben muffen in allen Sprachen Diefelben fein; nun bat bas Chinefifche fein finites Berbum, alfo fann bies nicht ber unerläftliche Beftanbteil bes Cabes fein. - Die Thatfache ift ja richtig, bag bas Chinefifche, wie überhaupt bie ifolierenben Sprachen, tein Berbum finitum, b. h. Berbalftamm mit Berfonalenbung, hat, fonbern bag bie Bortftamme je fur fich allein ohne Enbungen fteben, großenteils

jowohl nominale als verhale Bedeutung haben können und erft darch ist gludammenfellung mit einem Subjeft die auslägende Bedeutung erhalten. Run kann man allerdings das Chinestifice eine "hochentwidelte" Grechennenen, boch nur in dem Sinn, daß est einem hochentwickleiten Geithe mennen, doch nur in dem Sinn, daß est einem hochentwickleiten Geithe und Fullturfelden beitrig der in der beitrig der in der Bertalt, und das Khinestifich eine Houte besteht und der benigunt insbewickl, daß nichtlich gesteht gesteht

Freilich ift nun nicht nur im Chinefifchen, fonbern auch in anbern und amar ben hochftentwidelten Sprachen ber gall baufig, bag ein Abjettiv ohne weiteres mit einem Subftantiv gufammengeftellt prabifativer Sinn hat: triste lupus stabulis, Enbe gut, alles gut u. a.; aber man wird boch anertennen muffen, baf bie blofe Rufammenftellung bor Substantiv und Abiettiv, ber man meift an fich gar nicht anfeben fam, ob nicht ein attributives Berhaltnis bezeichnet werben foll, für fich allein nicht genügt um eine Musfage gu bezeichnen, fonbern bag bas Berbun "fein" bagu unerläßlich ift und alfo notwendig hingugebacht werben muß Der Grund bes Gehlens liegt entweber in ber Unvollfommenbeit ber betreffenben Sprache, ober auch - bei bochentwidelten Sprachen - in ber Reigung, bas Gelbftverftanbliche, leicht zu Ergangenbe meggulaffen, um eben baburch bie Rebe tongifer und bamit reigvoller gu geftalten - wie ja g. B. Tacitus in ben Unnalen fehr haufig allerlei Berba, nicht mu "fein," weglaßt, bie boch mit abfoluter Rotwenbigfeit eraanst werber muffen, wenn ein Gas beraustommen foll.

Alfo: ju einem Sas ift vor allem eforberlich ein Berbum in einem assignenben (nicht nominaten) Form, das in der Regel dosselzt, aus nachmsbreise aber auch hinzugubenten ift; odere ein Sas ist da, wo ein Berbum in aussagenber Form vorhanden oder mit Rotwendigkeit und Sicherbeit zu erannen ist.

Senägt nun aber ein Berdum afs sociges, um einen Saig ut ibled Jan bies guweilen bejagt unter Hinneis auf ver, pluit in. A. Wer F. Rern hat mit Recht dagegen geltend gemacht, daß in biefen Wedern außer dem Berduslögeriff noch etwas Berieres enthalten ift, nämich ein Berfonallögeriff, ausgebrückt burch das Sufiger der Japen sing, die darin also außer dem Prädlicht auch das Subjett (sormell) bezeichnt ik Und sie sieher nie kerdauft im Verbum sinitum den Jandlungsberiff (im Verdalffamm) mit dem Perfonallögeriff (in Verhaffamm)

enbung), alfo Brabitat und Subjett vereinigt; bas finite Berb enthalt alfo in fich bie Urbestanbteile bes Sabes, es ift - wie man in anberer Anwenbung bes von Duller vorgeichlagenen Musbrude fagen tann ber "Urfan." 3ch balte biefe Aufftellung, als bie Grundlage ber gangen Sablebre, für richtig. Das Chinefifche, wo eine Burgel für fich allein mobl auch eine - freilich febr unbestimmt - aussagenbe Bebeutung baben tann, barf eben ale eine unentwidelte, unvollfommene Sprache in biefer Frage nicht maßgebend fein. Dan wird unbebentlich fagen burfen. bag nach ben Gefegen bes menichlichen Dentens ein Berbalbegriff allein als Ausfage nicht genugt, fonbern bak ber Ausgangebunft ber Sanblung auch bezeichnet merben muß, bag alfo gur Ausfage aufer bem Brabitat auch ein Subjett notwendig ift. Run bat Rern - und bies ift bas Bebeutungebollite feiner Saplehre - aufgestellt, bag bei ben flettierenben Sprachen bas Gubjett im Berbum finitum icon enthalten ift, namlich burch bie Berfonglenbung, und amar in ben Formen ber 1, und 2. Berfon vollständig und fur fich ausreichend, in benen ber 3. Berfon wefentlich negativ, namlich: weber ich noch bu; foll biefes britte pofitiv bezeichnet werben, fo ift bagu ein eigenes Bortgebilbe notig, gewöhnlich Gubiett genannt, nach Rern Subieftswort zu nennen (ober eigentlich fubieft: beftimmenbes Bortgebilbe, ba es aus einem ober mehreren Bortern unb namentlich auch aus einem Sabe bestehen tann). Dagegen tann man freilich geltenb machen, bag es auch innerhalb ber flettierenben Sprachen Berbalftamme ohne Berfonalfuffir in ausfagenber Bebeutung giebt, fo im Bebraifchen bie baufigfte Berbalform, bie 3. pers. sing, (katal), im Griechischen und Lateinischen ber Imperativ Braef. 2. Berfon, im Deutschen (und zwar icon im Gotifchen) berfelbe Imperativ und Braeteritum Indic. 1. und 3. pers. sing. Es mare bier im einzelnen ju untersuchen, wieweit bei folden Formen urfprunglich boch Berfonalfuffire bestanben haben, die nur im Lauf ber Beit burch ben allgemein fprachlichen Berwitterungsprozeg abgefallen finb - eine Untersuchung, bie über ben Rahmen biefer Ginfenbung und biefer Beitschrift binausgeht -; wo foldes nicht angenommen werben tann, wird man fich babei beruhigen muffen, bag, ba bie große Daffe ber Formen Berfonalfuffige batte, in ben berhaltnismäßig wenigen Fallen, wo bies nicht gutrifft, eben bas Reblen eines folden als eine genugenbe Bezeichnung ber Berfon gelten tonnte, fobag bie allerbings barin liegenbe fprachliche Unvolltommenbeit wenigftens praftifch nicht bon Bebeutung war und ift.

Wir tommen also — im wesenstägen in Abereinstimmung mit ber Sabisbre von F. Kern, teilweise mit Benuhung der Bezeichnungen von E. G. W. D. Müller — in ber Frage nach bem Wesen bed Sahes zu solgarben Ergebnissen:

Gin Sat (im ftrengen grammatischen Sinn, im Gegensat zu bem weitern, ungenauen, popularen Sprachgebrauch) ift ein Wortgebilde, welches eine Aussace enthält.

Bu einer Aussigas find als Urchfendbeile erforderlich ein Pabildte Gerbum, handlungsbezeichnung im weiteiften Sinn) und ein Buhjelt, Bezeichnung bestein, wovon die Jandlung ausgeht (Berson im weiteita Sinn). Diese beiben Urchfendbeile können an sich getrennt sein; sich aber bei ben vollentwiedletten Sprachen in der aussignethen siniet, nicht nominalen) Form des Berbums vereinigt, diese also (das sinit, aussignende Berbum) ist der Ursale: wo ein solches vorganden ist den mit Kotwendsjett und Sicherfeit zu ersgängen ist (am Hufigfent wie Sicherfeit zu ersgängen ist (am Hufigfent wie einer Soumen des Zeitworts "sein"), da ist ein Saş; (asso women des Zeitworts "sein"), da ist ein Saş; (asso women des Zeitworts "sein"), da ist ein Saş; (asso women des Zeitworts "sein"), da ist ein Saş; (asso womenische führe Sougheitswotzer verdunden sein konnen, wie anderfeits mehrere Sabe aussimmenacean ein sonnen.

Subjeft und Braditat tonnen Bestimmungen erhalten, die wieder Sabe sein tonnen (abhangige Sabe, Rebensabe); dodurch entsteht ein Sabgessige, das aber solange immer als "Sah" zu bezeichnen ift, als burch bas Berbum finitum bes Saupsiches die Sabeinheit gewoodr ift.

# Entwurf eines Lehrplanes für den deutschen Unterricht im Realgymnafium.")

Bon Curt hentidel in Dobein, Theodor Matthias in Bittau und Otto Lyon in Dresben.

# Cehrziel.

Der deutsche Unterricht hat die Schaller so weit zu förbern, boß fie auf Grund einer figen Renntis der deutschiefen Vernmatikt, mennis- saltze Lettüre, sowie regelmäßiger mündlicher und schriftlicher Ubanger ihre Gedanten in der Muttersprache in Wort und Schrift flar, woße geordnet und richtig ausgubriche verwögen. Auf der oberfeine Swife

<sup>1)</sup> Diefer Lehpfan wurde von den oden genannten Berfalfern im Antirus obs herrn Referenten für bie höhrern Schulen im Raf. Schöftigen Ministerist des Kultus und öffentlichen Unterrichts ausgardeitet, um bei der Bearbeitung eines neuen jachfichen Meulymanafaltergularits mit Bertwendung zu finden. Deutschläftig fich der nahepe, regulationsißige fäglings des obigen Entusyels, der bir auf Bunfch des herrn Referenten für die höhrern Schulen im Rgt. Ministeins der Effentlichte läberachen mieht.

insbesondere sollen die Schüler ein in ihrem Gedonkenkrisse liegendes Thema mit eigenem Urteil in logischer Ordnung und in angemessener, fehlerfreier, geschmackvoller Kusdenasdweise behandeln, über ihren bekannte Stoffe sich in zusammenhängender Aede aushprechen können und den scheren Besse multegutüssen voertischen Erwinfoss anchopeisen.

Weiter ift es die Ausgabe des deutigen Unterrigies, das die Schiter an der Jand der Sedanterliben, ihrem Leifindnis zugänglichen Werte deutigier Dichter und Prosaiter mit dem Entwicklungsgange der deutigien Litteratur und Sprache unter Pervorfebung der deutigien Grundlage unteres Schiftlums die feiner Beglebung ab em flöfflichen Mitterlim und den modernen Kulturvöffern vertraut und dadei mit den haupflächlichflen Kuntformen der Bosse in den Broch de flant toerben.

#### Berteilung bes Unterrichtsftoffes.

#### Sexta: 4 Stunden.

Besprechung lieiner Gebichte und Prosastiade aus bem Lesebuche. Tadei lbungen im richtigen, sinngemäßen Lesen. Rachergählen von Gelesenm ober Borergählten. Lernen und Bortragen ber in ben Kanon ausgenommenen Gebichte, gelegentlich auch lutzer Prosastiade.

Die grammatische Belehrung unsicht in Rüdschg auf den auf solche Brumblagen angerörienen fremöhreachlichen Unterricht den einfachen Sah und seine einfachten Erweiterungen (die dere Arten der Hauptsche Einiges über Subjett, Präditat, Dhjett, Altribut, Abberbiatien), die volkischen Wortfallern und des Wickfigfte von Betfination und Konipaaction.

Einubung ber Rechtschreibung und ber hauptsachlichften Regeln ber Beichensehung, soviel als möglich im Anschluß an bas Lesebuch und bie Worte und Sablebre.

Bochentlich eine schriftliche Ubung, Auffate (im wesentlichen nur Racherzählungen) wechselnb mit schriftlichen Ubungen gur Befestigung ber Rechtschreibung und ber grammatischen Kenntnisse.

## Buinta: 4 Stunden.

Fortsehung ber Abungen im Lefen und Nachergablen an ber hand ber voetischen und profaischen Abschnitte bes Lesebuchs.

Die burch einen Kanon festgestellten Gebichte, gelegentlich auch turze Projastude werben gelernt und vorgetragen, die in Serta gelernten find zu wiederholen.

Die grammatische Unterweisung nimmt die noch übrigen Erweiterungen bes einsachen Sahes auf, entwidelt die Begriffe der Beiordnung und Unterordnung der Sahe, behandelt die einsachen koordinierten Sahver-

Bei ben grammatischen Erörterungen find allenthalben bie Schwantungen im Sprachgebrauch besonbers ju berücksichtigen.

Bervollftanbigenbe Einubung ber Rechtidreibung und ber Beichenfebung. lebtere im Anichluß an Die Sablebre.

Bochentlich eine schriftliche Abung, Auffabe (freiere Biedergabe von Ergähltem ober Gelesenem, leichte Beschreibungen) wechselnd mit Abungen gur Beseltigung der Rechtschreibung und ber grammatischen Kenntnisse.

#### Auarta: 8 Stunden.

Leftüre und Erkänterung poetischer und profaischer Städe bes Lese buchs, wobei auf eine angemessen Eruppierung bes Stossied nach dem Infall, den Bersalsen, der Jorn u. a. Bedacht zu nehmen ist. Die durch den Kannon bestimmten Gebische sind zu nehmen ist. Die durch den Kannon bestimmten Gebische sind zu nehmen ink. Die ber vorsterzeschenden Rissfen sind zu wiederkofen.

In ber grammatischen Belefenung ergänzende Behandlung der Kenis der vorausgesenden Kassen. Zusammenssssenden Behandlung der Kenis und seiner Jormen, der Obsette und der Aboerdiasia nach Gedeutung und Horm. Die häusiger vortommenden Verhöltniss er Koordination mie der Sudsordination. Die Kedensssen nach India, kestumg und Horm. Verkürzung der relativischen und tonjunttionasen Nedensähe durch Varitzen, Institution, Apposition. Saskister. Ergänzung der Hormenselser und Abschlus der Mezionsskier mit Verdung dessen, des der schiefen Sprachgebrauchs wegen Beachtung verdient (Nettion der Verka, der Verhöltionen, doppste Dessination verdient (Nettion der Verka, der Verdiebungssieher. Abschlusse der überschlungen in der Verhischen und der Verdischungssieher. Abschlusse der Löungen in der Verhischen und der Verdischen Gesterungen.

Aller brei Wochen eine schriftliche Arbeit (Um- und Nachbildung von Gelesnem, Infaltsangaden, Berichte über Erlebtes, auch in Briefform, leichte Beschreibungen und Vergleichungen. Bei den sehzgenannten wird der Infalt mur allgemein bestimmt oder ift selbst zu sudor.

Daneben gumeilen Ubungen gur Befestigung ber Rechtschreibung unb ber grammatifchen Renntniffe.

#### Unferfertig: 8 Sfunden.

Belprechung poetischer und prosaischer Musterstüde aus dem Leseben and bentleben Geschätsbuntten wie in Quarta. Anze blographische Bemertungen aber die Bicker. Leiche Mungen in zusammenschängenber Rebe durch mündliche Wiedergabe dazu ausgegebener Abschnitte des Lesebuchs. Die Geblichte des Kanons sind zu lernen und vorzutragen, die der voorberoekenden Aussien zu wiederbosen.

Die in ben vorausgehenden Riassen behandelten Abschnitte der Syntag werben in dieser Riasse verordliftandigt und adgeschossen. Es treten die noch selbenen Formen der Koordination und Sulvodination singut Sahbiber. Besprechung der dieserten und indirecten Riede, Besonders zu verrässigischen find Schwanfungen des Sprachgebrauchs und gangdare Sprachselber. Getegentlich bei der Lekture und Besprechung eingelner Abschwande und gangbare Sprachselberholung eingelner Abschwinz aus der Formenschere. Kinnies über Borteilbung.

Bon brei ju brei Wochen eine schriftliche Arbeit (Schilberungen, Beschreibungen, schwierigere Erzählungsaufgaben). Allenthalben ift in Bezug auf Inhalt und Jorn größere Selbstandigteit zu grobern. Kammelich bei Bertvendung von Leselhoff ist freie Beherrichung bes Inhalts unbedingted Erfordernis.

Gelegentlich Ubungen gur Befestigung ber grammatifchen Renntniffe.

### Obertertia: 8 Stunden.

Leftüre und Besprechung poetischer und prosisiser Vorlagen aus dem Lesbauche. Nach Jornu und Install schwierigere hrifte und epische Dichtungen (u. a. Goetisch und Schillers kleinere epische Gebickte, die Lyrit der Befreiungskriege). Unter den prosisischen Leskstüden verbienen Lebensbeschreibungen großer Deutscher besondere Berichtlichungen fonde einige Bescherung über die Dichtungsarten, Eigentümtlichtlen der poetische Undsahrungsweis, das Abschille aus der Abertit. Die Ehrprechung der Prosis hat in höherem Waße die rheitorische und ästhetische Ausgabe des deutschen Unterrichts ind Ausge zu safien. Gesentlich hinversauf die Unterfolies aus wischen Schwicken Schriebund und der Unterfolies aus Wiese auf einen.

Die grammatischen Stoffe ber vorhergehenden Massen werben gelegentlich wiederholt, unter himveis auf die häusighen Beridse gegen die Sprachfeiligteit. Bespechung der Beriode. Gliederung und sprachticher Ausdruck derschlen. Sabbilder. Wortbildung (u. a. einige Bildungssilben nach Bedeulung und früherer Jorm). Sprachgeschickliche Bemerkungen, Wortsmillen. Dellamationen nach bem Kanon. Wieberholung ber früher gelernten Gebichte. Leichte Abungen im freien Bortrage im Anschluß an Beiprochenes ober Gelesenes.

Aller bei Bochen eine schriftische Archeit (Erfalterung von Sprichwortern, Bergeleiche. Deichtere Characteristien. Freiere Erzählungen). Bei ben Arbeiten ist besonders zu verlangen, daß der Schäller die gewonnenen grammatischen Kenntnisse an den Tag tegt und in der Darrellung nach Annmischlistischt und Bechel der Ausbeuchsweise itrekt.

#### Unterfehunda: 8 Stunden.

Biographisch das Wichtigfte aus dem Entwickelungsgange der bentichen Boeffe mit Benuhung guter Überfehungsproben bei der alteren Boeste und ausgewählter passischer Volfchuite aus den Nichtungen der neueren und neuesten Beit. Dabei hinveis auf die Stellung der beutschen Sprache zu dem übrigen Sprachen Europas, die Entwicklung des hochbentichen und einem Weiter Beschwang aus Boeit und Metrick.

Der ftatarischen Lefture ift eine epische Dichtung, etwa homers Ilias in gefürzter guter Übertragung (Obssifee ist der Privatefture guguneisen), dann ein geschäftliches Darma zu Grunde zu legen. Dache insibild in den Zusammenhang der Borgänge, Beleuchtung der Wotive des handelns, Characteristit der Daubpersonen, jachliche Erstärungen umb bei der Domereletture Belgerdung der Austrucerbaltmist der Kafischen Perconnecti.

Rüdblid auf eingelne Abschandt ber Grammatit, die fic mit ber Stiffith berühren. Das Berlandins für die Sprachrichtigiteit ift weiter au schärfen, bas Gestühl für die Sprachschönicht in au weden. Dabei Belegung über die Silgatungen und die allgemeinen Stifigesten. Detfamation mit Berwendung deb pertision, Applatis des Lesbudgs und eingelner Alfchnitte aus den flatarischen Letturgen. Wiederbefpung des frührer Alfchnitte aus den flatarischen Letturgen im freien Vortrage.

Aller fünf Bochen ein Auffat (freie Inhaltsangaben, Betrachtungen, Bergleiche mit größerer Selbständigkeit beim Sammeln und Ordnen des Stoffes). Rur gelegentlich poetische Berlucke.

#### Pherfekunda: 8 Stunden.

überblid über die Entwidelung der deutschen Sprache und Litteratur die um Ausgange des Mittelafters in möglicht engem Aufammenhange mit der Leftlice, der eine Nusband aus der ergählenden Dichtung voie aus dem Minnejang im Urtegt zu Grunde zu legen ist. (Bor allem soll die Leftlite mit dem Geiste des deutschen Aufareverfältnissen unterer Bozgeit verkauf machen.) In Berbindung mit der

Lettire Ginfibrung in bie Kenntnis der mittelhochbeutlichen Sprache auf heuristischem Wege, mit Betonung der Alweichungen des Nittelhochbeutlichen Diefe Einfibrung in das Nittelhochbeutlichen. Diefe Einfibrung in das Nittelhochbeutliche in der Aller geschlichen der Aller geschlichen der Gernachteilung die ficht der Gerfand in weiler Sparfankeit, dere uns unterbrochen bei ausstehen Unterschieden zwischen Unterforden bei ausstehen Unterschieden weißen Ausbrucksweife, Bedeutungsswecksel, mundertlicher oder altertümlicher Ausbrucksweife, Bedeutungsswecksel, dispunction der

Außerbem find Dichtungen ber neuhochbeutichen Maffifchen Beit, befonbers Dramen von Schiller ju befprechen.

Ubungen im freien munbliden Bortrage. Bericht über Privatlefture. Recitation ausgewählter Abidnitte aus ber poetischen Lefture. Bieberholung bes Memorierfloffes ber Bortlaffen.

Auffabe (Erörterungen, beweisenbe Abhanblungen, möglichst mit Berwendung der Letlüre, Charafteristiten), dabei einige logisch richtorische Belehrung über richtige Gruppierung der Gedanken u. a. mit angeschlossenen floungen.

### Hnterprima: 8 Stunden.

Überblid über die Entwicklung der deutschen Sprache und Ditteratur von Lutter bis Alopstod. Eingescherte sind auf Grund passend gewählter Letfüre zu besprechen Luther, Hans Sachs, das Bollslied, charatteristische Kroben aus der Lyrit Alopstock, Lessings Dramen und Profa.

Freie Bortrage mit Abungen im Prototollieren und Referieren. Recitationen ausgewählter poetifcher Abschmitte. Wieberholung bes Memorierfoffs ber Bortlaffen. Logische Abungen (Definieren. Alassifisieren. Schließen. Disponieren).

Muffage wie in Oberfefunba.

## Oberprima: 3 Stunden.

Aberbiid über die Litteratur der Miltegeit. Eingesende Behandlung von Goethe und Schiller, dabei sowei thunflich durch Letture unterstützte Ausbiide auf die zeitgenössischen Viellern Dichter, besonders auf Herber, Wieland und die Aboment der Schulen und Proje sind, soweit sie in den Admen der Schulen gehören, zu besprechen. Michtige Werte der antile-klassischen wie der neusprachlichen Litteratur sind vergeleichsweise in dem Unterricht zu verweben und mindesten lit eine Tragdibie des Scophoftes und Richton zu feien. Begewischende Ukerfolft über die Dichtung von Goethes Tode bis zur Gegenwart, deren hauptsächlichse Erchgeinungen den Schiller auf dem Wege privater Letture und als Gerundsges in Verwebag die Verlögen den ver den deren.

#### Bemerfungen.

- 1. In iseder Anstalt muß für dem deutigen Unterrigt der Untere und Mittellfassen ein eingehender Zehrpfan vorhanden sein, der einen Kannon ber jedenfalls zu besandentwen und ausvendig zu letenenden Gebichte zu enthalten, sodann die Lehraufgaben der einzelnen Klassen einer zu bestimmen und abzugerengen hat. Wänschenderstift, das der eine Anstalten und eine Lehraufgensbuert ist, das der eine Mittelle wegen der ben Schültern anzuempfehlenden Wirtlichter eight.
- 2. Die grammatische Unterweisung hat im Deutschen stets und burchaus auf industrissiemtstischen Wege zu erfolgen, der von den eingelien Spracherscheinungen ausgehend den Schülter zur Auffindung des Gesches her despites her Auffindung des Gesches hortschreiten und aus Beitpielen die Regel entwicken läßt. Durch sortsgeite libungen in der Analyse gegebener und der Bildung eigener Beitpiele ist Sicherscheit und Gewandbigei im Sprechen zu erzielen, und immer ist darauf zu achten, daß die grammatische Bekeinung durch Benachtstütetie der Unwanen wönlich beseld vorügen.
- 3. Benn bie grammatische und fitisstische Unterweisung darauf abzielt, den Schüler zum bewußten forretten Gebrauch der Mutterprache in Wort und Schrift heranzubilden, hat die Erkfärung der Schriftwerfe sich auf das zum Verfärdnis Unentschrifts zu beichränken. Ammentich dat ich der Lehrer bei der poetigien Lettier die nach Prinz hinauf trod der sich fie tie eine fleinlich gerglieden Weiter des hand mit zu der eine Konfleg der einer kleinlich gerglieden wen zu der in, das sie vor allem auf Phantasse und Gemüt einwirten soll. In der Reges sind von umsganzeichern Verfügungen nur ausgemösstie Ketten in der Klasse zu eine, das kleine jahr der Klasse und gestellt der die Verfügur vordereitenden Privatletüre aufzugeben und im Unterricht nachträglich zu besprechen. Ein Haupegen und im Unterricht nachträglich zu besprechen. Ein Haupegenmert ist darauf zu richten, das giede bedeutendere Victigung nicht nur im eingelnen, sondern auch als Ganzes recht verstanden und genöfen wird.
- die Senges zur verprieren my genergen word, auch des erfogent geboten, daß in den Derflässen neben ben in gewissen Bussischen geößeren Aufstügen von Zeit zu Zeit turge Klassenläufe geschrieben geößeren Aufstügen von Zeit zu Zeit turge Klassenläufe geschrieben berecht, die vollegen das Klassenläufe geschrieben und der Seit der Aufstügen der Aufstügen der Aufstügen der Aufstügen der Geschläufen der Aufstügen gefäussen der geschaften der Aufstügen gefäussen der Aufstügen der Auftrage der Aufstügen der Auftrage der Aufstügen der Aufstügen der Auftrage der Aufstügen der Auftrage der Auftrag
- 5. Dem beutissen Unterrichte in dem Dierkossen soll im der Regest die Berpflichtung zu, dem Schaftern allmässisch das Allerndtigfte aus der Logit und der Phisposiogieg gestgentlich im Anschaft an die Dispositionsäbungen, die Besprechung der Arbeiten wie auch geeigneter Lettürerkoffe mituatricien.

## Sprechzimmer.

1.

## Bu Schillers Ballenfteins Tob III, 7 u. 10.

Im 10. Auftritt berichtet Butter ben Ausgang ber Schlacht bei Resq und erfelter jugleich, vie "biefer Armen in das Loger tam." Vorher aber, im 7. Auftritt fragt Wallenstein: "Wie aber tam ber Lammen in das Loger? Es sollte je dem Here verschwiegen bleiben, bis sich ju Arga das Mid sie uns entschieben." Wallenstein bring offenbar schoo hier die Unruse im Loger mit der Annde vom Ausgange ber Schacht in Vereindung. Das Subjeft, Se nicht das underen meinen, als wos der solgende Seh, "Wis fing zu Arga das Gläck für uns entschieden." ausführt. Bon der hierin liegenden Affnung des wahren Sachverhaltes zeigt aber Wallenstein in 10. Kulfreit kiene Spur.

Ginen anderen vom Dichter woft überfehenen Nunkt, defien Miwelfebaftigkeit noch wesentlicher ift als der eben erwähnte Widerstruch, sinde ich im Berhalten Wallensteins gegenider der Kunde von der Achtung seiner Ektreuen, Ilos und Terzhyd. Selbst die Schüler sommen da der imre feiser Sindeutung ab ver Frager. Warrum nimmt Bollenstein keinen Anfloß daram, daß nicht gleichgeitig auch Buttler geächtet wurde, von dessen Tecne er dog ehenfo übergungt ift wie von ner ber beiden andern? Wenn Schüller hier mit Bewußtsein verfahr, so konnte er nur die größte Berblembung Wallensteins kenngeichnen wollen mit dessen bei grotten; "Die Burth ift wieder feit, der Geit ift hell."

Dresben.

Rarl Müller.

2.

Bei bem Lefen bes Reebonschen Aufsahes im britten heft tamen mir einige Beobachtungen über häufiges Borkommen einiger Bornamen in gewissen Gegenben in Erinnerung.

 werben. Im Berbster Teile heißt ber Pfingstwogel: Peter Leo, gesprochen Petide; jugleich braucht bas Bolt biefen Ausbruck, wenn es eine Austunft verweigert; es hat bann ben Sinn: es geht bich nichts an (gew. ach was, Peter Leo).

Dorf ich endlich mir eine Anfrage gestatten, die sich etenfalls auf Pamentunde bezieht? Bei abigen wie dirgertlichen Namen sindet man biewellen den Bush; "genannt x". Bisher hade harüber eine schriftliche Auskunft noch nicht gestunden und eine Ausfprache mit Kollegen sicher au einem Erzebnis.

Cothen (Unbalt).

Otto Gorges.

3. Bu Goethes "Baria".

In ber berrlichen Legende, Die icon bei ihrer erften Beröffentlichung unter Goethes eigener Korreftur in "Runft und Altertum" ohne befonbere Genaufafeit, por allem im Musfalle ber metrifch nicht gablenben e und i, abgebrudt murbe, vermute ich an zwei Stellen bie Auslaffung eines Bortes. Gie ift gebichtet in reimlofen vierfuftigen Trochaen, bei benen um eine Gilbe furgere Berfe Abfage bezeichnen, bie aber mit Sinnabidnitten gufammenfallen muffen, nicht inmitten eng verbundener Borte eintreten burfen. Debrere fleinere Abfate find meift gu einer Strophe berbunben. Berber hatte folde trochaifde Strophen befonbers in feinem "Cib" angewandt, aber mit großer Freiheit, bie auch Abfcnitte bon zwei Berfen fich haufig gestattet. Bergl. meine Erlauterungen jum "Cib" G. 91. Goethe hat biefe fcon im Borfpiel von 1807 in ben anmutigen Reben und Befdreibungen ber Gottin bes Friebens. Dort finden fich am Anfange auch Abichnitte bon gwei Berfen. Die feche Stropben find in folgenber Weife gebaut, wobei bie erfte Rabl bie ber gefamten Berfe ber einzelnen Strophen anzeigt, Die in Rlammern gesetten bie ber fleineren Abschnitte I, 19. (2.3.3.7.4.) II, 11. III, 25. (10. 15.) IV, 14. (4. 5. 5.) V, 10. VI, 27. (2. 2. 19. 4.). In ber ernftern Barialegenbe baben wir nach ber überlieferten Raffung folgenbe Stropben: I, 14. (4. 4. 6.) II, 22. (7, 3. 8. 4.) III, 13. (5. 8.) IV, 22. (3. 5. 3. 3. 4. 4.) V, 5. VI, 9. (4. 5.) VII, 31. (4. 3. 2. 4. 4. 4. 6. 4.) VIII, 8. (4. 4.) IX, 10. (6. 4.) X, 11. (5. 6.). Gin Abfat nach zwei Berfen finbet fich nur in VII, und zwar an einer Stelle, wo er ohne Ginnabichnitt ftebt. Das Gehlen eines Sinnabidnittes zeigt fich auch einmal in II, wo auf einen Abichnitt bon 7 einer bon 3 folgt. Run ergiebt fich auch an beiben Stellen ber Musfall eines Bortes als fehr mahricheinlich, burch beffen Ginfepung wir ftatt ber beiben Abfage bon 7 und 3 einen von 10 und ftatt bes bon 3 und 2 einen von 5 erhalten. Die erfte Stelle lautet: "Bloglich überrafchenb

fpiegelt / Mus bes hochften Simmels Breiten / Uber ihr porubereilenb / Muerlieblichfte Geftalt / Sehren Junglings, ben bes Gottes / Uranfanglich fcones Denten / Mus bem em'gen Bufen fcuf." Sier forbert ber Sinn gu fpiegelt noch ein fich; benn er fpiegelt fich im Baffer bes Ganges: feben wir biefes fich nach Geftalt mit ber Goethe auch fonft eignen Freiheit, ben nachfolgenben Genitiv von bem Sauptwort, au bem er gebort, burch ein gwifchentretenbes Bort gu trennen, fo ift alles in Orbnung. Sich ichiebt fich ein wie icon im Zaffo gleich im erften Auftritt fteht "bringt bas Gefühl mir jener Beit gurud", "bedt getroft bas Binterhaus icon ber Citronen und Drangen ab", abnliches in Aleris und Dorg in Bermann und Dorothea (Erlauterungen G. 91 fig.), und fo auch felbft in Brofa. Bergl. meine vollftanbige Erläuterung bes Taffo bon 1854 G. 124 \*\*. Die auffallenbe Borts ftellung tonnte ben Abichreiber ober Seber jum Uberfeben verleiten. Ahnlich verhalt es fich mit ber anbern Stelle: "Deiner Mutter Leichnam borten, Reben ihm bas freche Saupt / Der Berbrecherin, bes Opfers / Baltenber Gerechtigfeit." Das Beitwort liegt fann bier nach Saupt nicht fehlen. Daß bies erft beim ameiten Teile fteht, bei ber mit tieffter Bewegung gemachten Außerung, bag neben ihrem Leichnam bas Saupt ber Berbrecherin liege, mahrend bas ihre auf beren Leichnam bom Cobne gefest fei, tann nicht auffallen. Die Barte bes Bersichluffes Saupt Liegt ift nicht ftarfer als 82 tritt beraus ber!

Roin a. 98 5.

Beinrid Dunger.

4

4. Bu einem Baufpruch.

Für ben Spruch, "Diefel Haus gehet nicht mein" u. f. w. wurde in biefer Zeitschrift 10,286 baß Vorfommen im Medfenburg und in Tirol nachgewiefen. Ich erfaube mir zu bemerken, daß biefer Haushpruch überhaupt in ben Albenländern mit einigen Tertverschiedenspielte beit häufig ist. Meches Mackeral bietet L. v. hörmann, haushprüche auß den Alben, Leipzig 1892 und Br. Ilwof in der Zeitschrift des Breeins für Bofstunde 1893, S. 278—285. hier will ich mur einiges ergängen. In St. Waghdelen bei Ling (Oberöfterreich) heißt es an einem Kaufer.

Tas haus ist mein und nicht mein, Der drein war, sagt auch, ce ist sein, Ich zog aus und er zog ein, Rach meinem Tod soll's auch so sein!

In Tirol fant ich am bekannten Spedbacherhof bei Rinn bie folgenben Berfe:

Diefes haus gehört nicht mein und nicht bein, Dem britten wird es auch nicht fein, Bem bierten wird es übergeben, Der fünste wird nicht immer leben, Den fechsten trägt man auch hinaus, Drum sam mir. wem gebort bies Saus?

Saufiger noch ift eine furgere Form, welche fich bem angezogenen Sausbruche Goethe Sembel 4.109 am meiften nabert:

Dies haus ift mein und boch nicht mein, Den zweiten tragt man balb hinaus, Beim britten wird es auch fo fein, Run fage, wem gehört bas hans?

Bermandt mit biefen Spruchen ift ein anberer, ben ich am Dornberg (Dberöfterreich) und in Bilten, sowie am Geroldsbach bei Gobens (Tirol) in folgenber Kaffung fanb:

> Man bauet Säufer hoch und fest, Doch find wir barin nur frembe Gast', Wo wir werden ewig fein, Baut man febr wenig binein.

Der Baufpruch:

Ber baut an ber Strafen, Dun bie Leute reben laffen

ist bekannt und an alten und neuen Bauten häusig zu finden; ich las ihn am häusigsten in Oberösterreich.

Marburg a. D.

C. DR. Prem.

# 5. Boltsethmologisches.

Einige Beitrage zur Etymologie bes Bolles möchte ich hier geben, bie Andresen nicht hat und die vermutlich nicht allgemein bekannt fein burften.

In Menehurg heißt eine Strofe Angelburgerftraße. Sie führt hinaus nach ber reichen Lanbichaft Angeln, bem Stammlande ber Englander. Geb bie Gijenbagin auftam, fuhren bie Angeler Bauern burch biefe Strafe ihre Borrate zu Martte. Man nannte sie darum bie Angelbur-enstrate, drans burde Angelbur-erbinge, affo wie so bei floertragung vom Atalbeutischen ins Schriftbeutische migversanden Wus den Angelbur-erbinge migversanden. Aus dem Angeln hat die hochdeutische, vom Anteinischen angekränklete Denkart Angelitere gemacht; boch dies nur nebenbei.

In Bommern horte ich eine Bauersfrau sagen: Iok kann nich sprichen, iok kann man blot ruden! Unter sprechen verstand sie also hochbeutsch, b. h. sein reben, unter ruden ihr gemeines Platt. Son

solchen Lanbleuten habe ich wiederholt gehört: Afzeit. Das ist eine lautich richtige Übertragung von Appetit ins Hochbeutsche, wie sateinisch porta — Pforte, ober wie Tid — Zeit. Im Magbeburgischen horte ich Staub für Stoff (Zeug) brauchen;

Im Magbeburgischen horte ich Staub für Stoff (Beug) brauchen; eine ähnliche unbewußte Lautverschiebung ber Konsonanten, wie Haber - Hafer.

Roch einiges von Ortonamen.

Mit einem Befannten tam ich nach langerer Balbmanberung bei Gludeburg an ein Dorf, bas Chausenbe biek. Bir borten ober lafen ben Ramen aum erften Dale und fuchten ibn ale imperativifc au erflaren. Freilich trauten wir unferer Erflarung felber nicht febr, unb bei tieferem Ginbringen ergab fich benn, bag bie erfte Gilbe fruber Skov lautete, - Balb; baraus batte man benn frifdmeg Schau's gegemacht, einen Imperativ. Um anbern Enbe besfelben Balbes liegt Schauenthal, und ich bin nicht zweifelhaft, bag bies mit ichauen ebenfowenig ju thun bat, fonbern Balbthal beift. Diefe banifchen Namen bringen mir Rlopftode Dbe Rothichilbe Graber in Erinnerung. MIs Schuler mußte ich nichts bamit angufangen; unwillfurlich bachte ich an ben Gelbmann, ber mit Frantfurt ebenfo unfosbar perbunben ift wie Goethe. Unfer Lehrer erflarte une nichts, ging vielmehr um bie Dbe berum, tonnte fie aber boch nicht aus bem Lefebuche tilgen. Spater fernte ich Rothichilb felber tennen; es ift Roskilde, Die frubere banifche Sauptftabt, bie Chriftoph ber Baper burch Robenhagen erfebte. Roskilde ift bas banifche Speier ober Saint Denis; in feiner Domfirche ruben bie meiften Ronige in teilweife prachtigen Rapellen. Die Busammenfepung bes Bortes ift aber Ros-kilde, Quelle bes Roes, eines fagenhaften Fürften.

In Flensburg nennt man die griechtigen Lerkojen bie und ba Lateien; ob man sich bes Irrtums bewußt ift ober nicht, tann ich nicht angeben; nur in lehterem Falle könnte man von Bollsethmologie reben.

Sum Schliß noch zweispiele, bie ich Herrn Wangelt Georges (so lefe ich ben etwos unbeutlich geschriebenen Namen) verbante. In Durtfeim in ber Bjalg giebt es einen slachen Turm und einen Krummpfolsstuhl. Ienes foll eine Berhämmelung sein aus Flaggenturm, biese aus Braufholbstuhl.

Flensburg.

BBaffergieher.

6.

# Bu Schillers Tell (I, 3,70 fig.).

Auf die Ragen Stauffachers über die "unleidliche" Gewaltherrschaft ber Bogte mahnt Tell I, 3,70 sig. ju "Gebuld und Schweigen" und fügt die troffenden Borte hingu: Die icon ficen herricher find's, bie lurg regieren.

Benn fich ber bofin ergefet aus feinen Schlünden,
Dicht man bie Feuer aus, bie Schiffe fuden
Ellends ben hafen, und ber mächt'ge Geift
Gett ohne Schaden fuerfoß fiber bie Erbe.

Bergebens fucht man in ben Rommentaren eine Belehrung barüber, in welchem Ginne bier "fcnell" in Bezug auf bie Bogte gu faffen ift. Sast es bie ploBlich aufgetretenen, neuen Berricher? Dber hat hier "fcnell" bie Bebeutung: "vorschnell, ungeftum", wie bin und wieber im Mittelhochbeutschen? Much bies befriedigt nicht. In meiner nordthuringiiden Beimat vilegt man fich bei raubem Better, befonbers bei bofen Sturmtagen mit ben Borten gu troften: "Geftrenge Berren regieren nicht lange!" Die Rebensart ift nicht ortlich beschränft, benn auch in Beft falen pflegt man bei bojem Better ju fagen: "Strenge haerens ba richtet nitt lange" (f. Boeftes Borterbuch ber Beftfal. Dunbart. Norben, Goltau 1882, S. 214 unter richten, und S. 258 unter ftrenge). Daß Schiller biefe vollstumliche Rebensart, bie er vielleicht in Thuringen tennen gelernt hatte, an biefer Stelle im Sinne bat, ift mir auch best halb mahricheinlich, weil fich fo am besten ertlaren murbe, wie er bagu gefommen, bier ben Sohn mit ber Tprannenberrichaft zu vergleichen. 3ch balte es beshalb auch nicht für unwahrscheinlich, baf fcnellen bier nur ein Schreibfehler Schillers (ober ein überfebener Drudfehler ber erften Musgabe) für ftrengen ift. Dafür, bag ber Dichter oft fluchtig fdrieb, finben fich ja mancherlei Beifpiele. Go ift in ber bon Jonas herausgegebenen Sammlung von Schillers Briefen im 251. Briefe Borbergers Ronieftur abgebangt für bas hanbidriftliche abgeborgt unbebenflich in ben Tert gefest, und auch im 242. Briefe hatte bas finnlofe "Unfere lieben Beimar gruße taufenbmal" nicht im Tegte fteben bleiben, fonbern fur Beimat Beiber gefett merben follen. Uber bie meitere Berbreitung ber Rebensart maren Mitteilungen aus bem Leferfreife ermunicht.

Rortheim.

R. Sprenger.

## Flurgänge.

In feinem trefflichen Auffige "Der beutiche Bath in Meligionsund Rechtsanicaumg alter Beit" tommt M. Freyde (Beitsche. f. b. beutschen Unterricht, 9. Jahrg., 1805, 10. Het, S. 648—649) auf bie frührer in ländlichen Drifcheften alljährlich einmal vorgenommene feiertliche Beifereitung der Dorfgrenze burch Abordnungen ber Dorfer und Rieden und führt bafür näheres aus Treisa in Hessen. Der Beifen an. Auch in Thuringen word beiser Brauf gang und gate; jum Beweis bierfür fei es mir gestattet, aus meiner Arbeit wer, Det Dominitus ("Erint und das ernutische Gebiet." Gotfa, 1793, 1.
5. 59) beiffortit und die Artugange folgenbermoßen: "Das Segemahl (collogiam fratrum arvalium) — b. f. die Oberheimbürgen und die Borminder — und eine große Menge Bauern und Rinder gieden und die allestellen Grengen. Jenes gegt voran, und diese Brossflion um die äußersten Grangtlein, Plaff, Baum oder meden intonien farmende Jnitumente, schießt man mit filtinten. Man nennt diese die Steine beblasen der befoße im Darauf gieth man ben Altmehren an den Dichfabpsen, oder gleich ihnen eine gefinde Obritege, damit sie aufmertsam vorechen, wie weit sich die Erängen erritreden."

Dog noch am Anfange bei laufenden Johfpunderts bie flurgange in Sochheim mit großem Ehertange und nicht ohne erhebeilde Untoften ausgeführt wurden, beweisen die Gemeinderechnungen biefes Ories vom Jahre 1803 und 1806. Die Rechnung bes zuleht genannten Jahres sührt auf:

"Für Ruffe und Rugeln, bie beim gerichtlichen Fluhrzuge unter bie Jugend bei ben Granzsteinen geworfen worben

1 Rihlr. 4 Ggr.

Den Musitanten für ihre Aufwartung hiebeth . . . 20 Ggr. Für bas nach bem Flubrguge ben hiefigen Einwohnern und ben angrangenben Felbnachbarn zur Ergöhlichteit gegebene Bier 44 Miblr. 22 Gor.

Für bie Rutiche auf bem Fluhrzuge . . 1 Rthir. 18 Ugr.". Auch bie Stadt Erfurt tannte noch etwa vor einem Menschenalter

aus vie State Ersteit und eine kongenword vor einem auenigenauer bie Flurgafinge. Es gab in ihr fech Segemähler, b. su einefrünftlich Gerichte zur Entigeibung von Grenzsfreitigkeiten; von Mitgliebern biefer ländlichen Behörden (bem Ober-Hogemeister, den Schöffen u. a.) wurden alljährtig einmal die ihnen unterfiellten Fluren in ihrem gangen Um-

Beitidr. f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahrg. 10. Deft.

fange abgefdritten; an bie Laft und Dube biefes Tages ichlog fich, wie in ben Dorfern, eine Festlichfeit. Die Ramen ber einftigen Erfurter Segemabler find folgenbe:

1. Unbreas : Brübler Segemabl.

2. Johannes - Rrampfer - 3lbersgehofener Begemahl.

3. Begemahl ber elf Bemeinben.

4. Löber Begemabl.

5. Schmidtftebter Begemabl.

6. Gulger : Sobenwenbener Begemabl.

Rebenfalls waren bie Flurgange nach Art firchlicher Brogeffionen pon altere ber pon frommen Gefangen begleitet; bierfür fpricht folgenbes, allerbings aus jungerer Reit ftammenbe

#### Mluraugs: Lieb

(gebichtet von Stabtrat Boble, Erfurt, 1832).

(Blatt in 8°, Rame bes Berfaffers und Jahresjahl hanbidriftlich, bas übrige gebrudt. Erfurter Glabt. Archiv XII, 2.)

Mel.: Run banfet alle Gott.

"Run banten alle wir, Dit findlichem Gemuthe Du auter Bater bir, Sur alle beine Gute. Die bu von Jugenb auf Und liebeboll ermeißt

Und weiben unfern Lauf Dir Bater, Cohn und Geift.

Gin Gang um unfre Flur Bemies es uns aufe neue. Bie beiner Liebe Cpur Uns taglich noch erfreue. Befchute ferner uns

Mit beiner Mumachte : Sanb. Ra feane unfre Mur Und unfer ganges Lanb.

Gieb ferner bein Gebeibn Ru reblichem Beftreben. Wenn Gaben uns erfreun. Lag gern une wieber geben. Dir abnlich, Gott, au fenn, Lak eifrig und bemubn. Bis wir aus unfrer Flur

Erfurt.

MIbert Bid.

Goethes famtliche Berte in 36 Banben, à 1,50 Dart. Dit Gin: leitungen bon Rarl Goebete (25 .- 36, Banb), Stuttagrt 1895. Berlag ber 3. G. Cottaiden Buchbanblung Nachfolger.

In beine Mluren giebn!"

Bu bem nun erreichten Abichluß bes neuen Goethe erübrigt es mur noch, ba auf bie einzig baftebenben Borguge biefer Musgabe in biefa Reitschrift wieberholt hingewiesen worben ift, bie Empfanger und bie Geber, nicht zum minbeften bie Berlagsanftalt, zu begludmunichen, Die Sempeliche Musgabe, ebenfalls in 36 Banben, enthalt am Schluffe bit von Miemer und Edermann 1837 verfaßte Chronologie der Entstehung Goethescher Schriften. Um zu ertennen, welche Bortschriften die Goethescher Schriften Um zu ertennen, welche Bortschriftlichen Höße ist vorligende Ausgabe steht, vergleiche man beispielsweise diesen Abschnitt (38 Band, S. 308—322) mit dem bei Hempet, Bb. 36, S. 673—686. Orresson Machikeliche.

M. Marth, Über subjettsofe Sähe und das Berhältnis der Grammatik zur Logit und Phychologie. Bierteslahrsicheit für wissenschaft liche Phislosphie Band VIII, S. 56 Ng., 161 Ng., 292 Ng. Band XVIII, S. 320 Ng., 421 Ng. Band XIX, S. 19 Ng., 263 Ng.

Warty, ber ju feiner umfangreichen Arbeit durch Mitchichs slubjet. ofe Sähe (2. Auflage 1883) angeregt worden ist, hat die ertleen brei Artikel erst nach zehnlädiger Unterbrechung fortgeiet, und diese Unimfand hat natürtlich auf die Gehaltung der späteren Artikel Einflug gehabt. Diele Bwischengeiet ist nämlich an Arbeiten über den Gegenstand ausperordentlich fruchtbar getoelen, und Warth hat es für geboten erachte, sich zumächt mit den einzelnen Wagenern auseinanderzusten. Auf der Westendungen ließen fich nicht vermeinen Westendungen in der die der die der in die einzelnen Auflich der in die der in die einzelnen Auflich der in die einzelnen Auflich der in die einzelnen Auflich werden, und auch Wiederholungen siegen fich nicht vermeinen Weben der in die der in die einzelnen Auflich und die eine fich für ihr die einzelnen Auflich und eine geworden. Aus dem erichen Inhabete der Artikel fann bier nur des Wächsiglie bevoorgehoben werben.

ich ie fprachgeschickiche Untersuchung ist eine Untersuchung für ich GB einer den von der Trage: aus beckem Stigen füßerer Sprachperioden hat fich der heutige umpersonlie Sog entwicklift etwas anderes, wenn ich schightellen jude, welches beute die Wedeutung eines folgen Sages ist. Die Wolflicht und Notwendigleit, deibe Fragen zu trennen, müßte jedem, der die Gelichigte des Bedeutungsbandels kennt,

unmittelbar einleuchten. Tropbem find beibe Fragen vermengt worben, und man bat geglaubt, mit ber Feftftellung ber urfprunglichen Geftalt jener Gabe bie gange Frage enbaultig geloft gu haben. Bei Darty tritt hinter ber logifden und pfpchologifden Untersuchung bie fprachgefdicht liche Seite ber Frage gurud. Doch bleibt fie teineswegs gang außer Betracht. Abgewiesen wirb, um nur Gins anguführen, bie verbreitete Unficht, bag wir es in ben Impersonalien mit altem Strachaut zu thun hatten, mit Bilbungen, bie gleichfam auf ber alteften Sprachftufe, ber Burgefftufe fteben geblieben feien und nun als ehrmurbige Denfmaler ber Borgeit in bie beutige Sprachperiobe hineinragten. Sie find viels mehr, wie Marty mit Benfey u. a. annimmt, erft aus fubjettifden Saben entftanben (Zebe Der ift after ale Der), wenn auch nicht iebes einzelne Amberionale, fo boch eine gemiffe Ungahl, nach beren Dufter bann anbere unperfonliche Musbrude gebilbet worben finb. - Marty icheibet biefe rein fprachwiffenfchaftliche Frage junachft aus, um an einer fpatern Stelle turg auf fie einzugeben, und ftellt bie bon ihr, wie bemerft, burchaus unabbangige Frage: Bas verfteben wir beute unter einem Sabe wie "es regnet, es brennt, es raufcht, es wirb gespielt, es fehlt an Belb"?

Diefe Frage ift febr pericieben beantwortet worben. Grammatiler und Logiter find ausgezogen, um fur bie mit ber gewöhnlichen Regel fo gar nicht ju vereinbarenben Gabe ein Subjett ausfindig ju machen, und ber eine bat biefes, ber anbere jenes berbeigebracht, aber feinem ift bas Blud gunftig gewefen. Der eine erffart .. es regnet" burd "bas, b. b. bie mabrgenommene Ericheinung ift Regen" und bezeichnet ein foldes Urteil ale ein Benennungsurteil. Aber abgefeben von anberen Bebenten, wenn ich fage "es regnet," fo ift meine Ubficht gar nicht, einen mabraenommenen Borgang zu benennen ober gar zu Maffifigieren. 3ch mag auch bas thun, wenn ich fo urteile; aber biefes Ginreiben bes Bahrgenommenen in eine Begriffeflaffe muß meinem Urteile über ben Borgang porbergeben; auf feinen Sall macht es bie Bebeutung bes Urteils felbft aus. Ubrigens wirb biefe Ertlarung nur fur einen Teil ber Imperionalia verfucht. Unbere erffaren , ein Regen regnet". Auch von biefer Umfdreibung gilt, bag fie nur für einen Teil ber betreffenben Sabe möglich ift; fie verfagt bei Saben wie "es geht mir gut, es fehlt an Gelb, es giebt einen Gott". Bieber anbere glauben ein unbeftimmtes Subjeft; etwas, noch anbere ein beftimmtes, wenn auch febr allgemeines: bie Totalitat bes Seienben o. a. finben gu foffen. Aber man gebe fic einmal unbefangen Rechenschaft über bie Bebeutung ber Gabe. Ber benft baran ju fragen: Bas regnet? b. f. wer benft baran, eine Gubftan; Bu fuchen, an ber bie Ericheinung baftet, ober gar eine Urfache, bie fie

hervorruft? Wollen wir mit unferm Urteile "es regnet" etwas anderes als einen Borgang feftftellen, behaupten?1) So mare alfo mohl, wie wieber anbere erflaren, "es regnet" gleich "Regnen ift"? Da hatten wir ja enblich ohne unftatthaftes Sineinbeuten Subjett und Prabitat, und biefe Umichreibung ließe fich überall anwenden. Aber - "ift" bat feit Rant ben Unfpruch auf ben Ramen Brabitat verloren. Er lehrt ja, bag mit "ift" im Egiftenzialfage ("Gott ift" ober "es ift ein Gott") gu bem Subjettsbegriffe fein neues Brabitat bingutomme. Gein bezeichnet nach Rant und nach Serbart blok bie Bolition. Diefe Umidreibung bes unperfonlichen Sabes icheint alfo bie Berlegenheiten nur noch ju bermehren. Da giebt es also nicht nur Urteile und Sabe, Die mahrhaft subjeftlos finb: "es regnet" u.f. w., fonbern auch folde, bie prabitatios finb: "es ift ein Gott" u.f.m. Bie vereinigen wir bas aber mit ber Lehre, bag bas Urteil in ber Begiehung gweier Borftellungen beftebe? Die Untwort fann nur lauten; biefe Bebre ift, eben weil fie und bei bem unberfonlichen und beim Eriftengialfabe im Stiche lagt, nicht richtig. Urteilen beifit vielmehr foviel wie feben und leugnen ober gnerfennen und berwerfen, es ift, wie Brentano gezeigt bat, bom Borftellen burchaus berfchieben und auf feine Beife aus biefem abguleiten, und es bebeutet nun gar feinen wesentlichen Untericieb, ob fich biefe Thatigfeit unferer Seele Ginem Begenftanbe ober einem bereits gefehten Begenftanbe, bem Subjette, gufammen mit einem neuen Begriffe, bem Brabitate, gumenbet. Das erftere ift alfo ber Fall beim fubjettlofen fowie beim Eriftengialfabe.") Co lagt fich benn in ber That fur "es regnet" "Regnen ift" einfeben.

<sup>2,</sup> Übrigens außerbem bei einer Reife ben Uteilen, bern hendfiche Gemerichtene ihr, wir "den Verlend ihr unterfahren ihr, wir "den Verlend ihr unterfahren ihr, wir "den Verlenden find kreiklich". Dogisch betrachtet enthält bied Uteil feine Brühlfate, somet eine einigde Zenganung eines aufammengeschen Uteilsgegenstandes. Bei legische Geworft gebracht lautet ber Sah; "se giebt feinem unterfahren Wenschen," wo "unskreibiger Wensch" der Uteilsgegenstand und "es glebt nicht" Seckiech vor Lenganung ober Bereuerfung ih.

Ver das Urteil, mag es in die Horm des subjettiossen oder in die des Fristensjassages gestiebt eigen, bleibt eingssedrig, es wird die finn Borgang geseht der anertannt. Anders, wie demertt, in einem Urteile wie "der Vaum ist grün." Dier wird einem bereits gesehten Gegenstande, Baum, eine Gigenschaft parkannt. Ein solches Urteil sie in Doppelurteilt auf ein einsaches dien Baum ist) wird ein zweites Gereselbt Baum ist ann aufgebaut.

Damit fiele benn auch bie Doppelnatur bes Berbums Gein, bas ja nach ber gewöhnlichen Lehre balb ein Sagband ohne felbftanbige Bebeutung, balb ein richtiges Brabitat in ber Bebeutung "eriftieren, bafein, vorbanbenfein" barftellen foll. Der Biberfpruch, ber in biefer Lebre liegt, ift nun freilich nicht unbemertt geblieben, und befanntlich hat Rern mit feiner Rritit bier eingefest und eine neue Lehre von ber Ropula aufgestellt. In ber That ift ibm burchaus beigupflichten, wenn er es für ungulaffig erflart, bem "ift" in "ber Rnabe ift im Garten" bie Bedeutung existieren beigulegen, mabrent es in "ber Rnabe ift abmefend" bloges Sabband fein foll. Des Ratfele Lofung icheint ibm bie su fein, bag man ber fogenannten Ropula bie ihr mit Unrecht abgesprochene felbftanbige Bebeutung wiebergugeben habe; mit anberen Borten, Sein beift nach Rern nicht nur im Eriftengialfabe, fonbern immer und überall eriftieren und ift immer und überall wirfliches Brabitat. Inbeffen, wirfliches Brabitat tann es ja, wie wir gefeben haben, nicht fein, und fo haben wir vielmehr umgefehrt zu ichließen; nicht nur als Ropula, fonbern ebensowohl ale Berbum im Eriftenzigliate ift Gein ohne felbständige Bebentung. "Ift" bient in beiben Sallen lediglich als mitbebeutenbes Beichen und hat als folches in beiben Fallen im mefentlichen ben gleichen Dienft zu verrichten. Im Eriftenzialfabe ift es Beiden ber blogen Setung (entfprechend "ift nicht" Beichen ber Leugnung), als Ropula bagegen Beichen ber Buertennung ("ift nicht" Beichen ber 216: erfennung).

tifden und brabitativen Sage nicht unterscheibet, fo ift bier gefcheben, mas in ber Sprachgeschichte fo oft gefcheben ift: gur Bezeichnung eines Bebantens murbe ein Mittel vermanbt, bas bisher als Bezeichnungsmittel für einen andern Bebanten biente, bie Muffaffung biefer Gabe als ameigliebrige (fubjettifche und prabitatifche) ift nur innere Gprach: form; nachbem einmal eine Satform ausgebilbet mar, in ber neben einem Subjette ein Berbum in ber Thatigteites ober Leibensform ale Brabitat ftanb, murbe für bie ale Urteile amar ebenfo urfprunglichen, aber bei weitem felteneren einfachen Urteile, Die eine bloge Unerfennung und Bermerfung enthielten, basfelbe Musbrudsmittel wie fur bie Doppel= urteile vermandt: ber impersonale Sat hatte nun ein icheinbares Subiett. ber Eriftenzialfat ein icheinbares Brabitat; Die innere Sprachform enthielt bort einen Trager bes Borganges, ber in ber außern Sprachform ale Berfonalenbung (vei) ober außerbem noch ale Fürmort (es reanet) ericeint, und bier einen Ruftand wie mobnen, fteben, geworben, gemacht, gemachfen fein. Der Trager bes Borganges bort und ber Ruftand bier geboren aber feinesmegs gur Bedeutung ber Gabe. ift ebenfo, wie wenn ich von einer Rlarung ber Unfichten rebe. Die Scheidung ber reinen und ber bie Trubung verurfachenben Beftanbteile ift nicht bie Borftellung, welche ich mit biefem Musbrud meine, alfo nicht feine Rebeutung, fie ift nielmehr als Bilb und als innere Sprach: form nur eine Begleitvorftellung neben ber Sauptvorftellung, Die mit ihrer Silfe ermedt merben foll. Es ift bas große Berbienft Martys, bie Notwendigfeit, swifden innerer Sprachform und wirflicher Bedeutung au untericheiben, flar ermiefen au haben.

Chlettftabt. R. Caroeber.

Deutiche Kulturbilber aus Ungarn von Abam Muller-Guttens brunn, 2. Aufl., Leipzig, G. S. Meyer, 1896, 8°. 184 S., Breis broich. 3 Mart.

Mit einem habischen Ausbild auf die Folgen ber beutichen Kolonialpolitit, die die Deutischen Deutischand erhalten will, flatt sie fremben
Boltern win einem Moloch zu opfern, beginnt der jingst durch die
"Gelfsichte" der Dietetion des Raimundbzacters im Wien neuerdings
weiten Areisen bekannt getworbene Berfolfer, jelfte ein Manater Schwabe,
seine Stigen über die Deutischen im ungarischen Sanate. Er hat damit
ein schr zeitgemäßes Thema angeschlagen, und die rasch erschienene
zweite Auslage des Buchleins spricht dufür. Diese Stigen bilden ein
geschlossen Sanage und werden von neun Bildern begleitet, die allerbinas bester fein fomtern: Rr. 5 dode ist dan wicht aenhaben.

In bem großen Swidel gwifden Donau, Theiß und Maroid mobnen 400000 "Schmaben", bie eigentlich aus ben verschiebenften beutichen Bolfeftammen gufammengewürfelt find und feit bem 18. Jahrbunbert ale fleifige Roloniften ben Boben bebauen und beutiche Urt und Sitte treu bewahrt haben, obwohl fie von aller Berbinbung mit anberen Stammesgenoffen losgeloft und von Magharen, Rumanen und Serben burchfest ericheinen. Der Staat fucht natürlich anch bier bas Deutschtum nach und nach zu bernichten und alles zu magbarifieren. Die Deutschen haben nicht einmal eine beutsche Mittelicule, baber bie Intelligeng an ungarifden Schulen Bilbung fucht und bamit leiber für bie Deutschen verloren geht. Die Magharen haben fogar fur ben Berrat am beutiden Bolfstum Breife ausgesett; ein im Boriabre in Beit ericienenes ungarifdes Buch, bas Duller birett batte anführen tonnen, ibrad bies mit größter Unverfrorenheit aus. Dullers "Rulturbilber" follen aber feinesmegs eine Streitichrift gegen bas propige Jahrtaufenbs fest ber Ungarn fein, fonbern nur eine Stimme aus bem ichier ber: geffenen beutiden Gebiet an ber Temeich. Der Gegenstand ift neu und burchaus geschidt und murbig behandelt. Bir lernen gunachft bas Dorfleben tennen, bas Getriebe gur Erntegeit, bie Luftbarfeiten um Rirdweih, bas ein weltliches Seft ber Jugend ift, bie Gebrauche gu Beibnachten, Reujahr und Dreitonige. Dag ber Chriftbaum fehlt, barf nicht verwundern, er gebort erft ber neueften Beit an und ift bis in bie entfernte Sprachinfel Subungarns nicht vorgebrungen. Bunte Bilber entwirft uns Muller in ber großen Sochzeitsichilberung, Die mit bichterifcher Feinheit ausgeführt und feffelnb gefdrieben ift. Unter ben Beftalten und Erinnerungen (G. 85-119) ragt burch prachtige Charafteriftit bie "Fraala" (Urgroßmutter) hervor, mahrend bas Bilb ber Dorficule ben Babagogen mit Unteil und Intereffe erfüllt. In ber lothringifden

Kolonic Castad zigt und Mäller das Geburtshaus des Franz Nickonus Penan, des Singers der "Schifflieder". Übrigens besitzt auch das deutlige Banat einen Naturdigter in dem Vauern Jojef Gadriel zu Wercydorf, von dem S. 17 ein sidissifes Nicktelgedigt mitgeteit wird. Wertydorf, von dem S. 17 ein sidissifes Nicktelgedigt mitgeteit wird. Wertydorf, was dem G. 56.—68 eingeschätzte einer eines veich auch nicktel den nicht bloß fehr ichan geichrieden, sondern auch reich an Inhalt; dabei befreißigt sig die in geliwolter Berseifler einer einen Einfachseit im vor Vartfellung und bringt ieine eigen etbijde nationale Kerfalistischt umgeschat zum Kubrud. Nachbem er noch die Nachbarn der Veutschaus, die Stechen und Numduren, zur beutlicheren Sontrassivitung dertachtet dat, schließter emit einer Ermahnung zur Gerechtigteit am die Waghgaren, die troß übrer gerüngen hyphischen und gestigten Fruchbarteit zwor ein kerrschendes Nach, der noch eine Kulturantion geworden sich

Marburg a. D. G. Drem.

Gotthold Bötticher, Übungen zur beutschen Grammatil mit einem Abris der beutschen Sprachschre für die unteren Klassen höckere Schulen, insbesondere für Realschlen und verwandte Anstalten. Leibzig, G. Freibag, 1896. 108 S.

Es gereicht mir gu lebhafter Freude, bag bie Forberung, ben Schulern höherer Lehranftalten ein grammatifches Lehr: und Ubungebuch in bie Sand zu geben, fich zu immer allgemeinerer Unerfennung burch: ringt, fobaf bie Begner eines befonberen grammatifden Sanbbuches für bie Schuler balb auf allen Linien gefchlagen fein merben. Run tritt auch Botticher, ein grundlich geschulter Germanift und einer ber bervorragenbiten und begabteften Bertreter bes beutiden Unterrichts. mit einem folden Behrbuche auf ben Blan und hat bamit ber guten Sache, fur bie mir in unferer Reitfdrift fampfen, einen großen Dienft erwiesen. Die Meinung, bag wir ohne ein besonberes grammatisches Ubungebuch in ben höheren Schulen austommen tonnten, beruht meiftens auf bolliger Untenntnis ber eigenartigen Gestalt und ber eigentumlichen Schwierigfeiten unferer Mutterfprache ober auf einer ungenauen Borftellung von bem, mas bas Lefebuch, und von bem, mas bie Grammatit ju leiften bat. Die langft übermunbene Unichauung Grimms, bag bie Mutterfprache in ber Schule feiner Regelung beburfe, wirb wohl beute niemand, ber mit ben Ergebniffen ber neuern Sprachforichung einigermaken bertraut ift, mehr ine Felb führen. Much in ber Bolfefcule ift bie berfehrte Deinung, ben grammatifchen Unterricht lebiglich an bas Lefebuch anguichließen, beute fast burchgangig ausgegeben, und fast in allen gehobeneren Bolfsichulen find bejonbere fprachliche Ubungsbucher eingeführt. Die bobere Schule hatte aber jene irrige Unichauung, bag

es naturgemäßer sei, wenn ber Schüler fein grammatisches hanbuch habe, als benn ein solches bem Unterridit zu Eunwe gelegt würde, vom der Boltsschule übernommen, obwohl die Eigenart ber Gestaltung unserer höhren Schulen diesen Irritung gerobezu hatte ausschieben mößen. Die übeln Johgen ber Wichsgling ber beutschen Grammatiten aus unseren Schulen spüren wir heute noch in unseren gelegkten und gebildeten Kreifen; die ungeherne Unschäefestet und Unsschiedlich und gebildeten Kreifen; die ungeherne Unschäefestet und Unsschiedlich er Sambhabung ber beutschen Sprache, der wir heute auf Schritt und Tritt begegnen, ist vor allem daruf unschäufstern.

Wir begrußen baher Böttichers Abungsbuch mit freudigem Dante, und dos um so mehr, je mehr wir uns bei eingehender Brüfung überzeugt haben, daß das Buch mit gründlicher Sachfunde und trefflicher Beachtung der Forderungen des Unterrichts abgefeht ist.

Dresben.

Otto Spon.

Bottholb Klee, Grundzüge ber beutichen Litteraturgefchichte. Bur hobere Schulen und jum Selbstunterricht. Bweite, verbefferte Auslage. Dresben und Berlin, Georg Bonbi 1897.

Der junge, lebhaft aufftrebenbe Berlag von Georg Bonbi bat mit ber vorliegenben Schrift fichern guß auf bem Boben ber Schullitteratur gefafit, mie bas raiche Ericbeinen ber zweiten Auflage beweift. Der Berfaffer bat vielfältige Anberungen und Berbefferungen vorgenommen. fobag bas Buch nach jeber Richtung bin empfohlen werben tann. Daß von ben Lyrifern ber Begenwart Guftav Falte und Rarl Buffe aufgenommen find, mahrend wirklich bebeutenbe wie Ferbinanb Avengrius u. a. nicht erwähnt werben, balte ich für einen Mangel ber zweiten Auflage, ber in einer fpatern Auflage wieber getilgt merben muß. Der TageBerfolg tann und barf fur ben Litterarhiftorifer niemals enticheibend fein. Buffe tann fich vielleicht noch einmal gefund ent= mideln und ein bebeutenber beutscher Dichter werben, heute ift er es noch nicht, und feine neuere Entwidelung zeigt mehr Manier ale wirflichen Stil. Unter ben Bertretern ber miffenschaftlichen Brofa feit 1848 batte meines Grachtens Rubolf Silbebrand und Bilbelm Bunbt einer ber erften Blate gebubrt. Much Friebrich Rarnde vereinigte in verschiebenen feiner Schriften bie Grundlichfeit bes Gelehrten mit ber Feinheit bes Rovelliften. Alle brei find aber bei Rlee in § 92 (Die miffenschaftliche Profa feit 1848) nicht erwähnt, Rubolf Silbebrand nur in einer Unmerfung auf G. 155 ale ber bebeutenbite unter ben Fortfebern bes Grimmichen Borterbuches. Ebenfo vermiffe ich Ernft Curtius, Bermann Bettner u. a.

Beitichriften.

723

Im übrigen verweisen wir auf unsere Besprechung ber ersten Auflage. Die treffliche Litteraturgeschichte Rlees sei alleitiger Beachtung embfohlen.

Dresben.

Otto Lyon.

Karl Kinzel, Gebichte bes 18: Jahrhunderts ausgewählt und erläutert. Halle a. S., Berlag ber Buchhandlung bes Waisenhauses 1896. 166 S.

Der vorliegende Sand enthälf ausgenählte Gebiche Klöphock, oretres, Warthias Claudius, Goethes und Schillers. Die Gediche Goethes und Schillers neignen von den 166 Schien bes gangen Buches 119 Seiten ein. Mit Necht, benn die Nichtung beider muß be Jaubgrundbage für unfere Eltteraber und Sprachfertung in der Schule bilden. Die Kusbach ift in jeder Beziehung wohlgelungen, die Kraiterungen, die lediglich in Iruzen Ammertungen unter dem Arzte bestehen, sind troh ihrer Anapoheit inhaltreich. Der vorliegende Band ericheint dader als eine treftliche Ergänigung zu den Gebichten bet

Dresben.

Otto Lyon.

# Beitidriften.

Blätter für litterarifche Unterhaltung 1896, Rr. 28: Kourad Sturmboefel, Bismardlittentur. – Rarl heinemann, Reue Goetheichriften. — Otto Quon, Mus ber Frangofengeit.

Beitschrift für lateiniofe phhere Gallen. 1896, Mr. 10. Juli: G. holfz, multer, Uker die Beziehungen des mathematischen Unterrichts jum Ingenieurs weien und jur Ingenieurseriedung Diefer bedeutigem Anfalle besieht lich zwar zumächt auf das Gebiet der Mathematit und Technift, ift aber feiner eingeknehen und jachterich außemeinen Mushfrumgen über allgemeine Midung, Lehrerbibung u. j. w wegen auch für jeden Lehrer des Deutschen in hohem Grade festlich. D. L.

Litteratur liaft für germanische und romanische Philosogie. 1880, Kr. 8. Augub: Wilselien Beeb, Germanische Amen auf teinschen Inschieden Inschieden, Ins L Zautlefer, besprochen von F. Klupe. — Finnur Jonsson, Den oldonnte og odleinande ilteratum nietorie, besprochen von W. 601ther.

— 611ft Etrum, Historiek dopogradie Skrifter om Norge og noreke
Landedele, hebrechen von W. 2016. — Aublif Sibrer, Josef Grimm und bas deutsche Rech, besprochen von Arthur B. Schmibt. (Unbedingt sperime ilter Berch, besprochen von Arthur B. Schmibt. (Unbedingt sperime ilter Berch, besprochen von Arthur B. Schmibt. (Unbedingt sperime ilt Jahner die Arthur der Berchung sie Janob Grimm tellen.) — B. Ander, Don 306 Edogognup, er Bercisser des Geiene, beitprochen von M. Arthure. Die Schmitt fegt in vortresstütze Weiter die Berchung der Erichtes in der Jogenannten naromantischen Gelale der, entwert ist über sichtliches Mith seines Lebensganges und bespricht schießich seine Dramen im einzelnen.)

Literarijas Centralbiett 92: hilbebrand, Sogebudhäldiet eines Somnigsphilosphen. – Beiter mann, Schücken Werf, bergrowen von W. 20.

—63: 0, 18 auf, 1969 Wertendu, Schücken Werf, bergrowen von W. 20.

—63: 0, 18 auf, 1969 Wertendu, beifeden won W. 20.

—64: 1969 Wertendu, 1969 Wertendu, beifeden von W. 20.

—64: 1969 Wertendu, 1969 Wertendu, 1969 Wertendung, 1969 werden von L.

Freige Bull und Barrindt. – 66 mit d., Huft und Duther, befreiden von W. 2.

Bud. – 26: Garter, 30: Elberigherite ber Fefronrammn, beitrocken von W. 21.

Bernen Wertendung werden von Wertendung von W. 2.

Bernen Wertendung werden von Hilfels, 27t und Webrietung von W. 2.

Burners Gedungnt. – Witter, Schüften Jagerndbidtung und Dugendlecken, befrochen von W. 22. – 37: W. 1915.

Burters Gedunget. – Witter, Schüften Jagerndbidtung und Dugendlecken, befrochen von W. 22. – 37: Wiefe, Luften Editung und neuere beutige Lutter, befroeden von .

Beitrage gur Weidichte ber beutiden Sprace und Litteratur 21,2:

R. Saran, Uber Birnt pon Grafenberg und ben Bigglois.

Seits eit ist nergieichende Litteraturgeichiche. Ame Hoge X. umd 25 und Mbhaddingen: Zen' überfeinungen aus dem Anglichen. L. Love's Labour's lost. Bon Karl d. Clarte. Die englichen Bereichtungen der Schichen Verlagen. Der Geiter und Franzesis Innland. Bon Walter Bormann. — Reun Mittelungen: Berte aus dem Guliffaren in V-IX. Cschichel, überfeit den Friedrich Abert. Bon Walter V-IX. Cschiche, überfeit der Friedrich Berteilungen: Berte aus dem Guliffant V-IX. Cschicks. Geft Toffich Friedrich Berteilungen: Berteilunge

Gir verweien gan beinnbers auf Balter Vermanns vorteflichen Augigs: "Apuel Schierpreie und Frangois Boniabr', der aberguspen nachveiß, daß "Apuel Schierpreie und Frangois Boniabr', der aberguspen nachveiß, daß Auflert Undere in einem preisgefodenten Dama "Brutus und Gollarius" and Frang Aiglief in ieiner "Agnes dom Brann" die Laerden und Agnde den Mexanie von Boniard nicht berugt hoben, wie ihnen vorgeworfen worden jeil, und jum Schiufe sich eine Agleich gefrende gegenscher Erglichge mode, wie bem höheren jeine freie und balte Boha erdelfen werden land.

Steinhaufens Reitidrift fur Rulturgefdichte, IV, 1 unb 2. Das tagliche Leben an ben beutiden Gurftenhofen bes 16. Rabrhunberts. Bon Rurt Treuich von Buttlar in Berlin. Sittenbilbliches aus Meifterlieber : Sanbfchriften. Bon Theobor Sampe in Rarnberg. Die Behrverfaffung einer fleinen beutschen Stadt im fpateren Mittefalter. I. Bon Chuarb Otto in Darmftabt. Die beutiden Sumaniften und bas weibliche Gefchlecht. I. Bon M. Bomer in Danfter. - Discellen. Fürft Bhilipps von Unhalt Dohr. Bon Ernft Reubauer in Berbft. Mus einem Ballett am Dresbener Sofe (1672). Bon Theobor Diftel in Dresben. - Mitteilungen und Rotigen. Bros feffuren für beutiches Altertum. Rulturgeschichte im Schulunterricht. Breiserteilung. Gefchichte ber europaifchen Staaten. IV. Siftoriferverfammlung. Bibliographie bes Erziehungs: und Unterrichtsmelens. Tobesnachrichten. -Befprechungen. Rampers, Raiferprophetien und Raiferfagen (Roehne). Solg, Beitrage gur beutiden Altertumefunbe (Liebenam). Beufer, Belagerung von Lanbau (Liebe). Baftor, Geichichte ber Bapfte, III (Steinhaufen). Reftichrift bes Begnefifchen Blumenorbens (Steinhaufen).

Beitsgrift bes altgemeinen beutschen Sprachvereins Al, rund ist Mugufin Topet, Daufige Frunde und beutsche Seden in ihrem Bechsel beziehungen. — Sprachisch Zuschund ber Schwiebe, Dans Lange, Eine Mahmen abs er Mitte biefes Jahrimberte. — Johann Neuter, Mittellungen über Petkelagi. — Dermann Tunger, Die Fremborter und ber geftalgi. — Dermann Tunger, Die Fremborter und ber gute Geschand. Die Fremborter ber Gefellen. — Rr. 9: Mag Jahns, Reunt Hungen über Allenden. — Dermann der Berne Musterlammung gu Obenburg. — Keine Mittellungen. — Ernft Mutlenbad. Allende. — d. 3. der Gesenreffund.

Der Aunstwart IX, 24: F. Avenarius, Ambrosanische Lehren (gegen ben gbertriebenen Aulus gerichtet, ber mit ber, Bolfebichterin" Johanna Ambrosius getrieben wirb. Möchten namentlich die Schligausssuhrungen bes bebeuts famen Ausschaft aufliches alleitige Beachtung finden).

Babagogifches Archiv. 1896, heft 8: Rarl Landmann, Goethe im Licht ber Gegenwart. Il. Goethe und Guftav Frentag.

Bismarch Jahrbuch III. 3 und 4 1. Urtunden und Britef (Schlüch). 29. Kin Britef des Guginen v. 6 Gog am Tidmarch 1866. 30. Monaig Britef Mürchisd v. Koon am Bismarch 1862 — 1874, 1878. 31. Khitundderfüg Erichf Wüssenafd an Boon 1857—1878. — II. Keben, Gerträge, Khyandbungen, 1. Thomann, Jur Feirer des 80. Geburtskaged des Hitther Wissmarch. 2. Kede Sch. St., Franks Parfo, Dr. Ulmannn. 20, Zacebi, Dre Guneriger von 1888. 4. Gerfon, Yosei Erfalfe des großen Kurfürften zu Gmitten Verre. Dismarch-Scholmeint 1656. d. Dr. T. R. Sog, Jur Channterfühl der politiken Keden Bismarch. 6. Krof. E. Bismarch-Scholmeint 1656. d. Dr. T. R. Sog, Gutt. Parknerfühlt der politiken Reden Tidmarch 2000 der jeden Kommenden und der Scholmeint. 1. S. Dr. A. Soft, Herr d. Bismarch-Scholmeint aus Kriteriauf und der Scholmeint. 1. S. Dr. A. Soft, Herr d. Bismarch-Scholmeint aus Kriteriauf und der Scholmeint. 1. S. Dr. A. Soft, Herr d. Bismarch in Rede des Kriteriaufs und der Scholmeinten.

- Beitichrift fur romanifche Philologie 20, G. 354 372: Th. Braune, Reue Beitrage gur Renntnis einiger romanifcher Borter Bertunft.
- Seinball, Zeitschift für eines Teuischum und All-Ausfahm gugleich Mittrillungen bei Allgameinne Leutschen Schrifterins. Seransgeber, Schribleiter und Berleger Abolf Reinede. I, 2: Geietwort. Stammgefabl, Bactendabliebe. Deutsch Glaubens., Grund und Beitsge. Arines Deutsch um. All-Leutschum. Serchschaf. (Der Beugdseris bertagt jabrich A. Das Blatt erschein in ziehem 1. und 16. b. Monath. Vertrieb burch den Buchgenbel 6. B. Aggendscht, Berlin W.)
- Oftbeutiche Runbicau VII, Rr 159: Frang himmelbauer, Martin Greifs Gebichte.
- hamburgifche Schulzeitung IV, Rr. 28 und 29: Rub. Schnitger, hamburge Befestigungen und bie Strafennamen, welche an Diefelben erinnern.
- Jugendförtiften Batte, Organ ber vereinigten beutifen Ptülungs Kusischlie für Qugendhörflien, preusdgegeben von Seinrich Bolgaß, Pr., 7: Seinrich Wolgaß, Jur Einfihrung. — K. Lichtwart, Jur silvoriiden Nuskeldung von Bilberdichern und ituliprierten Qugendhörflien. — Berfihimmen über bie Bilberdung-Kusischlang. — Pr. 8: W. Lottig, Thetla von Gumpert und ihre Schule. — Rüberdysater. (Bir maden auf viele wichtige, gegenwörtig trefflich gefeirtet Zeitichrit hierburch aufpurctfum. Jur Konflande von Schüllerdisiotefen ihr den enterbeftlich. Der Begghprüb ertstagt jährtlich M. 1,20; eb ertheizen im Jahre 12 Nummern. Bertrieb für den Buchenbel burch C. Boging, Jahrang, Ausburg, hande burch C. Boging, Jahrang, Ausburg, hande burch C. Boging, denburg, hande burch
- Reue Bahnen. Flödgaggium VII, sund 2: A Bergemann, über Botlspodifistien. Riffmann is fin neuer entflenddige dambet der Padagogit. Auf der Barte: 2. Die Schute auf dem VII. evangelich folgabet der Padagogit. Auf der Barte: 2. Die Schute auf dem VII. evangelich folgalen.
   Biffenichaftliche Betlage, beforgt von Rub. Dietrich in Kandern (enthält
  kusäge aus Aufligken wischenditiener, Beichfeiten und Büchernagigen. —
  Ruboff Dietrich, Schweigerliches Botlschutwefen (Schuf). Cito
  Ghulge, Ein nueus Gefebon für Mittelfautum- für A. Gefügf, Zweigeriammlungen für wissenlichtliche Beidagguit. Biffenichaftliche Beidage,
  leforgt von Nuboff Dietrich in Kandern.
- Leipziger Lehrerzeitung. III, 89-41: A. Bergemann, Mbsolutiftische und ebolutioniftische filt im Kample um die Phogogit. PR: 42: A. Thierefelber, über fallche Ortworstellungen. Wegrich, Die Paulen und ihre Benupung. PR: 43 und 44: N. B., Ein litteratift pluchlogischer Dielog Edr Phogogit eine Kunff Der Phogogogit eine Kunff Der Phogogogit ein Kunffler).
- Beilichrift für lateinlofe höhere Schulen, VII, 22: Jacobi, Renischule und Mittelfund. Gliefer michige und bedeutigen Musse ihr geber Sechulen Erzeichen Schweite, des eine nationale Erziehung bei logisch Hordeung der modernen Berteftsperfaltniss ist, das die Australissen und eine matertalbische Waturvillenschaft nich dem Watertalissens und eine matertalbische Waterdissens und eine matertalbische Australissens und eine matertalbische Australissens und eine Matertalissen und eine Australissen und der der Australissen und der der Verliegen über des Verliege als Wittelpund tred jewalchem Unterträße machen den Aussell zu einem ihr keinesveren). h. Schuld, Baris, Das gergantlie glieft für pratische Sprachulen der

0

#### Reu ericienene Bucher.

- Frang harber, Berben und Banbern unferer Borter. Einmologische Plausbereien. 2., wesentlich bermehrte und verbesserte Auslage. Berlin, R. Gartner. 1896. 204 S.
- Aleg. Bernide, Rultur und Schule. Praliminarien gu einem Schulfrieden im Anichus an die Preußische Benordnung vom 1. April 1892. Ofterwied/Sarz, N. B. Alifeldb. 1896. Br. R. 240.
- Jahresbericht über bie Ericheinungen auf bem Gebiete ber germanifden Philologie, herausgegeben von ber Gelelichaft für beutsche Bbilologie in Berlin. 16. Jahrgang 1895. Erfle Mbreitung. Dresben u. Leipzig, Carl Reigner. 1896. (Rebattion: E. henriei.) 128 G.
- Alfred Buls, Lefebuch fur bie hoberen Schulen Deutschlands. Gotha, E. F. Thienemann:

| Zyninemann.                        |                     |              |     |     |    | Beinwanbbanb |    |      |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|----|--------------|----|------|
| Teil I, Rt. VI                     | (Brofa und Boefie), |              |     |     |    |              | M. | 1,80 |
| * II, * V                          | (Broja und Boefie), | XII          | . : | 236 | \$ |              |    | 2,-  |
| # III, # { IV-II * (IV-I real.) }  | (Gebichtfammlung),  | XI           | = 4 | 432 | g  |              | =  | 8,-  |
| IV, [IV u. III * (IV u. III real.) | (Profa),            | XII          |     | 218 | *  | ,            | *  | 1,8  |
| · V, · { III · u. II · }           | (Profa),            | $\mathbf{x}$ |     | 322 |    |              |    | 2,40 |

- Alfred Buls, Deimatsfunde ber Probing Schleswig Dolftein. Gotha, E. J. Thienemann. 1895. VIII, 102 G. Br. geb. M. 1,50.
- Richard Loebell, Der Anti-Neder J. D. Merds und ber Minifter Fr. R. v. Wofer. Ein Beitrag jur Beurteilung J. D. Merds. Darmftabt, Auguft Rlingespoffer. 1896. 55 S.
- Richard Loebell, Mehhistopheles Merd. Sonberabbrud aus ben Quartalblattern bes historischen Bereins für bas Großherzogtum heffen. Reue Folge I. Bb. Rr. 16. 11 S.
- Jugenb. Bartenlaube. Bb. IX. Rurnberg, Berlag ber Rinber. Gartenlaube. Br. geb. M. 2,50.
- Georg Maller (Frauenstein), Grammalische Belehrungen im Anschusse an R. Kippenbergs Deutsches Lesbuch. 1. Teil. Ju bie Untersuse. Hannover, Rordveutsche Berlagsanstalt D. Goodel. 1896. 76 S.
- E. Schmib und Fr. Speher, Deutsches Lefebuch für höhere Rabchenschulen auf Grund bes Deutschen Belebuchs für höhere Tochterschulen von G. Wirth nach ben preußischen Bestimmungen vom 31. Mai 1894 neu bearbettet. 4. Teil. II. Prosa. Leipzig, B. G. Teubner. 1896. 237 S.
- Berbeuticungsworterbilder bes allgemeinen beutiden Sprachbereins. Karl Scheffler, Die Schule. Berbeutidung ber hauptichlichflen entbeftichen Frembworter ber Schulfprache. Betlin, Berlag bes allgemeinen beutiden Sprachvereins (Jahns und Ernft). 1896. 67 S.
- Johannes Meyer, Beutsches Spunchusch 1. Teil. Lehre und Übungsbuch für den Unterricht in der beutschen Rechtschreibung. And methodischen Grundlähen für Mittele, Bürgere und gehodene Bollschaufen sowie für die entipreschenden Klussen der hößeren Edpanstalten. 11. Auslage. Hannover, Carl Meyer. 1896. 64 S. Nr. A. 3,00.

Johann Joseph Bolff, Lehrbuch fur Fortbilbungefculen. Dit 23 Abbilbungen und 8 Rartden. Freiburg im Breisgau, Berber. 1896. 466 G. Br.

aeb. 902. 3.80.

- B. Rugbaum, Die Romangenpoefie ber Deutschen. a) Gleim bis Schiller. Nahresbericht bes ar. or. Ober . Gumnafiums in Guczawa. Guczawa 1896. 40 G.
- Brunbrig gur Beidicte ber beutiden Dichtung. Mus ben Quellen von Rarl Goebele. 2., gans neu bearbeitete Auflage. Rach bem Tobe bes Berfaffers in Berbindung mit Fachgelehrten fortgeführt von Ebmund Goebe. 15. Seft (VI. Bb., Bogen 8-14). Drefben, L. Chiermann. 1896. G. 113-224. Baul Geber, Schillers afthetiich : fittliche Beltanicauung, Berlin, Beibmann,

1896. 78 G. Br. M. 1.60. Ans Tag und Traum. Rene Gebichte von Lubwig Jacobowsti. Berlin,

S. Calvary n. Co. 1896. 184 S.

- Albert Ripper, Bacharias Berner und bie Familien Grocholefi und Choloniemefi. Sonberabbrud aus bem Brogramm bes f. f. II. (beutiden) Dber . Gumnafiums in Lemberg. 1896. 39 G.
- Gerbinand Couly, Behrbuch ber Beidichte fur bie Dberftufe hoberer Bebranftalten. III. Abteilung. Gefchichte bes Mittelalters und bes Beitalters ber Reformation. Dit erlauternben Abbilbungen im Tegt. Behraufgabe ber Unterprima. Dresben, &. Chlermann 1896. VIII, 243 G.

Dvibs Bermanblungen in beutiche hegameter übertragen von Samelbed. I und II. Seft. Buch 1 und 2. 74 G. Malbeim a. Rhein 1896. Gelbfts verlag bes Berfaffere.

- Georg Sgebnel. Mus beutider Sage und Geldichte. Der beutiden Jugend ergablt. Dit einer Rarte. Berlin, Beibmann 1896. 222 G. Breis geb. 4 Mart Deutsches Lefebuch fur hobere Lehranftalten. Berausgegeben von Lehrern ber
- beutiden Sprache an bem Ronigl. Realgymnafium ju Dobeln. Erfter Teil: Serta. Ameiter Teil: Quinta. B. Auflage. Leibnig, B. G. Teubner 1896. Friedrich Bolle. Bie bezeichneten bie alten Griechen ben Big? Uber Luftfolofferbaufunft. Uber Richts. Leipzig, B. G. Teubner 1896. 58 G.
- hermann Frande, Aufgabenfammlung fur ben Unterricht in ber beutichen Sprache, geordnet nach brei Behrftufen. 8., verbefferte Auflage. Beimar, hermann Bohlaus Rachfolger 1896. 81 G. Br. 60 Bf.

#### Berichtigung.

Dein Auffat ,, übereinftimmungen zwijchen Mittelhochbeutich und Frangofifch " (Stider. f. b. b. Unterr. 10. Jahrg. 8. Deft) enthalt G. 575 Mitte ein falfches Citat (Dib. 1168,2), bas ich au ftreichen bitte. Belde Stelle ber Rib. mir porichwebte, weiß ich nicht mehr; Beifpiele finben fich übrigens genug.

Burg borf (Schweig), ben 21. Muguft 1896

Dr. Beinrich Stidelberger.

Sar bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Luon. Alle Beitrage, Bucher zc. bittet man gu fenben an: Dr. Dtto Lyon, Dresben: M., Lubwig Richterftr. 211

## Marimen und Sentengen.

## Mus bem Rachlaffe Andolf Gilbebrands.1)

Uber bie frangofische Sprache fagt Arnbt einmal ein Muges und tiefes Wort, im Geift ber Beit 1806, S. 320:

"Sie ift unter einem berdorbenen Boste mit allen Kalenten äußerer Befdmeibigteit und Beweglichfeit ausgebildet worden. Das Allgemeine ber Bahrheit und Gerechigfeit darf höchfens in Mazimen, das Ewige ber Bhiolophie, wenn es gefallen soll, nur in Sentengen ausgesprochen werben" u. f. d. . - - 2)

<sup>1)</sup> Bas in biefem und bem folgenben Artifel aus Rubolf Sifbebrands Reber veröffentlicht wirb, ift in Zon und Farbe ber Behandlung, aber auch im Geifte ber auf wichtigfte Fragen ber Bilbung und Erziehung gerichteten Bebanten fo gang Silbebrand, bag bie Freunde biefer Beitfdrift es gewiß auch fo, wie es uns hier vorliegt, willtommen beigen werben. Die "Magimen und Gentengen", bie in fauberfter Rieberichrift mit geringen Rachbefferungen und wenigen Rachtragen von Silbebrande eigner Sand vorliegen, fonnen mohl ale ein fertiges icones Banges gelten, wenn vielleicht auch niemand ben ftrengen Dagftab als bochte Runftleiftung, ben man g. B. an bie "Tagebuchblatter eines Conntagephilofophen" getroft legen barf, an jenen Auffat wird legen wollen. In ben "Bermifchten Rleinigfeiten" ift eine Reihe wertvoller Gebanten gufammengeftellt, Die R. Silbebranb nieberichrieb, um fie gelegentlich weiter und tiefer auszuführen: fie fteben unter bermanbten Beobachtungen, bie in biefer Beitfdrift Gebrudtem einverleibt ober au großeren Auffagen ("Bie bie Sprache altes Leben u. f. m.", "Bur Logit bes Sprachgeiftes") ausgesponnen worben finb, und waren ohne Bweifel auch einem großern Rapitel bom Leben, Bachfen und geheimen Grunben ber Sprache borbehalten. Auch in ihrer aphoriftifchen Form laffen biefe Bebanten ertennen, aus welches Beiftes Berfftatte fie ftammen; barum war fein Grund, fie nicht gu veröffentlichen, weil ihnen bas Imprimatur bes Berfaffers nicht mitgegeben werben tonnte. Anderfeits wird gerabe bie mehr andeutenbe Raffung einzelner Bebanten manchem Lefer, ber gern einmal frember Anregung felbstänbig weiter nachgebt, ebenfo angiebend fein wie eine nach allen Geiten ausgreifenbe tiefarunbiae Erörterung.

Die biesen Gelegenheitsgebanken beigefügten Angaben über bie Entstehungsgeit ruhren wie die Anmerkungen von R. hilbebrand selbst ber. G. Berlit.

<sup>2)</sup> Meint nicht bas auch f. B. Sturg, 1,113 in feiner Schilberung ber Barifer Gefellhoft (i. 3. 1768): "Freilich wird nichts unterfuch; nichts abgehanbelt, man abergleitet bie Oberfläche allein und fast iches Bing behutsam an bei feinen außerften Enben" (b. f. ben begriffichen Spiken)?

So haben sie benn auch ihren hohen Werth, ja einen unbergleichlichen unter Umftanben: in ihnen kann ausbewahrt werben, was eine Zeit, ein Bott, eine Bildung sich an innerer Wahrseit zusammengeleb hat, was sie von ber ewigen Wahrseit aus eigenem Leben ersaßt hat, und zwer ausbewahrt sier alle Zuhntt, fin menschieche Gweigleit, aber boch nur so, wie Weigentörner aus ben Eräbern Allägyptens, die wieder aufteinnen, wenn sie wieder in die Bedingungen ihres Lebens eingesent oder bindingesteh werden, sonst betten fie todt.

Man begegnet') aber vielen Menichen (es mag nach meiner Erfahrung die große Mehrzahl fein), beren Geift so fehr nur aus Sentengen, Maximen, abstracten Saben zusammengeseht ift, daß sie teinen lebens-

Und icon im Werther: "Manchmal Iniriche ich mit den Zähnen, wenn ich ibn mit warmer Imagination an Natur und Auft jenumfähre und er es auf einmal recht gut zu machen dentt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte brein stolpert." B. 14,85 (und dorfer).

<sup>1)</sup> So erlufts und beebachtet es Goethe an bem Frangelen Monnier, als er mit ihm, von bem mit Schlier nen gewomenen fibjern Einnbunft aus, das Befen bes Geniels beforach: "Da ich ibn nun bann fragte, ob nicht für der Depration des Geniels, indem es fis der Ercfariungsetemente bedeint. "Der Masbrud aus mm ente ben (componieren', d. h. von außen) au niedrig fei' fo hatte er für alle biele Fragen Mintvorten aus feiner Sprache, indem er (g. A) versicherte, dog man bem Genie fcon lange une aorte de erkation gus geforteen gabe" n. f. v. die Fortispung gefort eigentlich ontbenendig dags me Schiller 28,6 (28. Feft. 1789), d. h. der hobe Begriff war wol in Frankreich entbeth, dann aber bad pur gefellschiffichen Phiniquevorter; i. auf 2,4 fig. (14. Waftz): "Wit find dergleichen franzelsschied is der einer ein fahr geren generale g

Man macht es ja selber so, wenn man eben mube ist ober sonkt inner Ause bedurtig, die man sich augenblicklich nicht mag floren sollten von es Einer immer so macht, und vonn es deine anzie Beit, eine ganze Bildung so macht, dann ist das ein sicheres Kennzeichen von eingetretenem Greisentsum, das mit dem Leben eben — sertig it und mit ihm nichts mehr zu thun hohen will.

Im großen Verlauf ober Ablauf ber Wissenschift in ihrem Leben eigt fich das in der Reigung und dem Bedürfniß zu Compendien, in denen die in Leben und Wahrfeit ungehrechten Dinge und Gempendien nilse in knappe Formeln zusammengepretit oder abgeschnitten erschieden unter erschieden zu die den geschoertsig und gleich geroß dere ziech stein, wie Anzäge, mit denen dann die Kinder auf der Schuldung freien: was einst im Leben gange Geschiechte und dere Schuldung der Anzägen der Leben gange Geschiechte Gedächten Gedächten der Anzägen der Leben gegen werte der Anzägen der Leben zu zu der der Anzägen der Leben gegen der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verlage

Was ich nun eigentlich meine, ist: wir Neueren, von den jetigen Culturvöllern, stehen vor der Gesahr ober mitten drin, daß uns das

<sup>1)</sup> Gemeinplat ift ber rechte Ausdruct bafür (j. Goethe oben S. 730 A. 1), b. locus communis, eig. ein zusammenfassenber Begriffspuntt für gleiche ober ähnliche Erschelungen, bann zu einem hohlen Richts abgebraucht.

<sup>2)</sup> Solde Worterbuder icon im vorigen Jahrhundert früh als bange geichen "bevorftegender Barbarei" angesehn; f. ben Schweben Ihre bei Gottsched, Wb. ber ich Wiff in R. Borr. \* 5a.

Leben einschrumpse in Maximen, Sentengen, in Compendiensormeln, und voenns mit unsern gerühmten Gulturleben nicht vollends in den logenannten mannsmus senilis hineitigesen 101, brauchen inte einen neuen Lebensschwung hinaus in die Weite und Tiese von Gottes Welt, und — das ist schon in frohlichem Gange Gott sei Dant, eigentlich schon lange, schon seit und der Ausber.

Muf bem alten Bege aber, sum verftanbesmäßigen Fertigmerben mit Belt und Leben, find ober maren bie Frangofen bie Rubrer, wie fie ia marchent à la tête de la civilisation. Das bezeugt auch bie Beobachtung, bie icon im vorigen Jahrhundert Marmontel an feinen Lands: leuten gemacht hat 1), baß fie im Sprechen aus politesse lebhaftes Betonen vermieben; il n'est pas respectueux d'élever le ton, d'animer le langage, ebenfo wie fie la geste vermieben. Im geiftigen Leben gebort hierher auch bie Berrichaft ber phrase, bie bei ihnen ein jugeftanbener Fehler ift und ber nun auch bie großen Gebanten ihrer Revolution icon wieber verfallen finb. Bir Germanen aber, fpater in bie Culturbabn eingetreten, und boch wol auch von Ratur mehr mit Empfinbungsleben, mit Gemuth ausgestattet, haben nun wol bie Mufgabe, bie Gultur gum vollen Leben gurudguführen - bag uns nicht etwa bie Glaven gubortommen, beren geiftige Subrer, wie Rattow, Atfatow, uns auch icon bem Greifenthum berfallen nennen und bie Aufgabe ber Glaben brebigen, bie Cultur gur gefunben Ratur gurudguführen. . . .

Das Schictal von Sentengen ift übrigens nur eine einzelm Erscheinung eines allgemeinen Gefgebe, bem die Sprache – teiber? unterliegt: baß einem sprachlichen Ausbruck, ber gilatlich für eine Ersafprung gefunden ift (von einem "Dicher ohme Jede"), damn im Gebrauch ber Wenge alsbald Bebruch geschiebt in seiner Frieße und Natrabet, affo an seiner Wahrheit und seinem Werthe, so wie sich Müngen im Gebrauch aberreisen.

augreijen.

Man Tann bas fest büster ansehen und sich wol bamit in eine Art Bergweissung hierintreiben, vergl. 3. B. bei Goethe 25, 384 (f. H. 44, 291) die dittere Betrachtung, wie bas vom Genie Gesindene sich im Munde der gewöhnlichen Menschen und Phrasen entleert: "So wird

bie Sprache nach und nach mit zuschmutengepklindberten Phosien und Jormelin angefüllt, die nichts mehr fagen, und man kann ganze Bücher lefen, die sich nichtstell ind und gar nichts enthalten." — nichts fagen, gar nichts enthalten. 16himmer kann mans nicht fassen, das die beder in anner Bahrbeit imm Berxweitesen.

"Nere es wollet in biefer Abnuhung ein Raturgefeh, das feine triftende Ergänzung hoben muß. Die ganze Sprache nur aus hülfen bestehend, ohne ihren Kern! ja in biefer Geftalt tritt sie jedem zurest enigegen, in ber ersten Rindheit!), und ben Kern, das Leben muß sich jeder felby sientiegen, spischlieben, aus sich lette, aus feine recksplangel

Die Sache ist genauer ober nafer besehen gar nicht so schilben, bas Rinb') sindet so viel Holfendes zu der ungeseuer erscheinenden Aufgabe, daß ichs gern aussischrte, wie ich mirs oft mit Lust und Staunen ausgemalt habe.

Und, mertwürdig und leipreig, es gest dem Kinde, dem Akenschen mit der Sprach da, wie mit der Bott selfts, mit dem Abbilde, wie nie ihren Hichilde. Auch die Welt tritt uns in ligen Arscheinungen, in ihren Jülsen, die Abbilde, die Abbilde die Abbilde der einzigen, und dom ersten Augenblic an und son der und fürst, clang wir leben und in ihr wachte, ih en Jülsen der verfragenen Kern zu sinder, die Kussers hie deren, ih en Jülsen der verfragenen Kern zu sinder, die Kussers hie ihren zu sie gene Kraft: das ist am Ganzen die Hauftschaft die der die einze einze Kraft: das ist am Ganzen die Kauftschaft der die Großen der die Kraft und der erwige fohnende Reig unseres gangen Weltgedeinmisse führen würde Gapitel sir sich, das in die Wilte des gangen Weltgescheinmisse führen würde (h. B. wir cis Akachschoper des ersten Echybers, wir ieder Eingefiel.)

Wie bagu bem Kinde die Ettern helfen, nachger in ber Schule bie Sehrer (ober ollur es), o im Leben – bie Dichter (ober follten es), o im Leben – bie Dichter (ober follten es) — in Bezug auf Sprache und Welt, benn beide sind nicht zu trennen; aber die Jauplarbeit badet missen port bort wir selber thun. Deshalb im treit langen zahren so wichtig, die Bilber der Sprache wieder aufzufrischen im Bewußstein, benn sie geben und bie ursprüngliche geniale Beobachung der Bett. 28. 3an. 1886.

<sup>1)</sup> Und auch dem Erwachsenen eine fremde Sprache, wenn er g. B. nach Amerika kommt, ohne Englisch zu können.

<sup>2)</sup> Bie ber neue Rorbamerifaner.

## bermifchte Aleinigkeiten.

### Mus bem Rachlaffe Rubelf Gilbebrands.

#### 1. Die Mode in der Sprache —

ein großes Capitel, anziehend und lehrreich: ganz wie in der Kleidung tommt Venes auf, lingt eine Zeit lang gut, ichn, vorreim, dann verfällt es in der Gnuft der Höhrern, voll es auch die Riederen annehmen, es muß für das adgesehte Wort ein neues her, das wieder neu und elegant kingt, um. — so wenigkens in allem was dem Leben der Gesellschaft im französischen der Montagen der Montagen der Verlagen der Ver

Wie eigen, ja fpaghaft es babei jugeben tann, bavon geben

Dufitant, Duficus, Dufiter ein hubiches Beifpiel.

Mufitant, eigentlich ein icon gelehrtes Bort, part. praes. gu muficiren, bas noch im beften Unfeben ftebt: bie Dufitanten aber find gang berunter, es gibt fie wol nur noch auf Dorfern, im Gebirge u. a. Dafür ift Duficus in einer bestimmten Beit eingetreten, wieber hubich gelehrt, faft griechifch, und ift boch auch langft bom Thron abgefest, es mag noch in fleinen Stabten wolflingenb genug fein. Dagu Blur, Mufici, alfo gang gelehrt, vollemagig mol auch Duficuffe.1) Aber auf ber Sobe ber Bilbung bat nun Dufiter ben Blat: fpaghaft, benn mas ift es? 3ch glaube, als Blur. gu Duficus aufgetommen, weil Dufici boch im beutschen Dunbe etwas ju gelehrt, wie mit Schulsobf verfeben, flang, und man nahms bann auch als Singular. Aber noch fpaghafter: bas Wort, bas ba im Mobeflange aufftieg, ift sugleich in ber Bilbung berabgeftiegen, vom Gelehrten jum Boltsmäßigen, Ungelehrten. Dufifer ift unter allen formen bie am meiften barbarifche. Ubrigens fprich bas Bort Dufiter, b. h. baß es mit Dufit ubereintomme, und - wie niebrig bilbungslos flingt bas in ber bobe ber Bilbung, und ift boch am Enbe eigentlich bas Befte!

19. Dct. 1884.

## Fremdivörter -

ber neueste Fortschritt barin. So spricht jeht alle Welt viel von Mobus, es ist noch gar nicht lange ber,?) in ber parlamentarischen Sprache aufgekommen (bie ja im Bilbungsfortschritt an ber Spihe marschirt), ente

<sup>1)</sup> Bergl. unter genius im beutichen Börterbuch von beffen grammatifcher Behandlung im vorigen Jahrhundert.

<sup>2)</sup> Go ift ein Robum wol hochftens 12 Jahre alt, aber rafch ergriffen worben bon ben Bilbungsftrebern.

nommen wohrscheinlich aus dem Diplomatenkatein, dos in den Cangleien, Wöhren und Federn der Diplomaten noch fortgudt und nicht sterben kann, ein modas vieweil sammt sicher durcht, eine wie den die nach und nach und es heißt auch stifte durch sie einem besselleren Modas, Act. modas, Utc. modas (und im Kuras) — und niemend empfindet derem Arbeite und deinem besselleren Modas, die, modas, und im Kuras) — und niemend empfindet derem Arbeite, und dass bische Sateinkernen neu aufi Das begreise jemand es die nur begreislich bei größer Stumpseit des einschen Mohrmans oder Benkens, an dem die Schule so resslich arbeitet Aber merkbürdigt und braucht und einem einem bessellen der die Kapten der die dass die die das die die dass die die dass die die dass die die dass die die das die die dass die die dass die die dass die die dass die die das die

27. Aug. 1884.

### 3. Bu Beitschrift 7,677 ff.

Bie fich in ber Sprache ein Bort in geraben Begenfaben ausbilbet, ftellt fich befonbers mertwurbig heraus bei gemein. Allen gemein, als Bemeingut geborig, und einem gemein, b. b. jebem Einzelnen, ber 3. B. an ber vertheilten Beute feinen gemeinen teil erhielt ober forberte [val. Rtider, 5,264 f.] - ber Biberfpruch aber auf: gehoben in bem hoben, hochften fittlichen Begriffe: ber Gingelne ift nur, foweit er mit Billen und Befen bem Gangen (ber gemeine) angebort, bas Bange ift nur, fomeit bie Gingelnen es mit Billen unb Befen (ftets neu und boch qualeich aus einer Burgel von Alters ber) bilben ober barftellen und foweit ber Gingelne im Gangen auch gang gu feinem Rechte in Billen und Befen tommt, und bas alles allfeitig ausgebrudt im alten gemein, mit maniafachfter Karbung burch bie wechselnben Begiehungen und Berhaltniffe, bie fich faft enblos aus bem Gefamtverhaltniß pon einem Bangen und feinen Gliebern bon felbit ergeben (bas munberbarfte Berhaltniß, eigentlich bas geheime Grundverhaltnig bes Beltgangen) - es ift bas Tieffte, Coonfte, Bochfte1), bas ich bis jest in

<sup>1)</sup> So hieß gemein einfoch, wer mit Celssprenglienteit fic bem Gaugen hingist, also bas höghe Seibentium – gemein auch bas Recht, her Rechtsspruch, ber jehem sein zu eine die Bercht von der fein rechtes Recht gob, nicht Einem mehr, b. h., die Est ihrecht einst eines der einfigle in hab Recht mbe Gengen u. i. n.; ein gemeiner man, wer zwischen Seitertrecht est gemeinen, ber gemeinen u. n. m. ebe Wort ist lange noch nicht gemus geboachtet. [in hier bei ber bei Bortet ist ange noch nicht gemus geboachtet. [in hier ber bei Bortet ist ange eine der bei Bortet ist mehrlichen Biererbach einer Bortet gemeinen, ber gemeine u. n. m. ebe Wort ist lange noch nicht gemus geboachtet. [in hier ber Bortet ist angeben der Bortet gemeinen und der Bortet gemeinen und der Bortet gemeinen und der Bortet gemeinen und der Bortet gemeine und der Bortet gemeine der Bortet gemein

ber Borterbuchsarbeit gefunben habe und mußte noch gang anbers, in anberer Raffung porgetragen und gezeichnet werben, ale es im Borter: bucherahmen thunlich ift . . . . Ja bie "alte gute Beit", ein Begriff, ber jest bon ben fog. Gebilbeten vorzugsweis gern mit Spott verfolgt wird! wie elenb geftaltet Ihr bie - beilige Mutterfprache, bie bie alte Reit fo munbervoll an : und ausgebaut hatte.

8. Mära 1884.

Bie auch an langft verbuntelten Borten und Benbungen bod ber urfprungliche Rern ober Beifteshauch beutlich fort= lebt, zeigt u. a. gelassen, eig. gote gelazen, fich Gott gang bingebenb, aus ber Muftit bes 13. 14. 15. Jahrh.: noch jest g. B. Schmergen ge= laffen ertragen, mit gebulbiger Singebung ober Bergichtung auf fich felbit, es ift ber urfprungliche Rern noch immer beutlich gefühlt und angewandt. [Maberes f. im Deutschen Borterbuch 4,2865 ff.] 1)

Dich fest an bem unbewußten Sprachleben taum etwas fo in Erftaunen, als biefe unverwüftliche Dauer von einem fo garten Beiftesbauch über Sahrhunderte hinmeg, burch Taufenbe ober Millionen von Munbern und Beiftern hindurch, mie er in fortwahrenber Banbelung ober Bermitterung begriffen boch im innerften Rern berfelbe bleibt, mit Borten taum icharf auszusprechen und boch in ben Gebrauchenben gang im Unbewußten verftedt ficher mirtenb - wie bie '3bee' einer Bflange in allen ihren manigfachen Abformen, bie fie in ber Beite von Raum unb Beit annimmt: man fteht bort wie bier bicht beim Rathfel bes eigent= lichen Lebens an fich -. 22. Aug. 1884.

Bie aud Sochgegriffenes fich abbraucht") und Erfat von oben forbert, zeigt j. B. verehren im Alltageleben, noch im 18. Jahrh. bon Gottern, Beliebten, großen, eblen Denfchen - nun ale ber: ehrter Freund icon gang unten. Bor ein baar Sabren antwortete

2) Ober ber Fronie verfallt, wie g. B. gemuthlich [f. im beutichen Borterbuch 4,3392.5 fig.]. Das Seiligfte am liebften jum Bip gebraucht (b. b. bas mohlfeilfte und wirtfamfte Mittel), f. s. B. Uhland B. E. 571, Rirchhof Benbunmuth 1,200 fig.

<sup>1)</sup> Wie auch in ungefähr, eig. ane geværde, gevære (auflauernbes Rachftellen, wie im Rriege, auch im Bericht, als Rampf gebacht), aus ber Rebe por Bericht, einer Angabe, Musfage, Behauptung beigefügt, bei ber man fich gegen etwaige boswillige Austegung bes Gegners und ichabliche Ausbeutung bamit ficherte: und noch jest & B. 'es find noch ungefahr 100 Thaler in ber Raffe', b. b.: ich tann fur bie Bahl nicht genau einfteben, ich will mich borfichtig ausbruden. [G. auch im beutiden Borterbuch unter gefähr und gefährde.]

mir ein herr, ben ich unbefannt auf ber Stroße um Feuer ansprach; Ja wol, berechtter Freund. Gestern im Babe ingte ein Babegaft jum Babemeister: Ich bin abonnirt, Berechtrefter, allo wie sonft Lieber, b. h. mit wolthuenber herablassung, ben herren vom hofe nachgemacht.

Bas nun aber von oben Reues, wieber mit Sinn und Kraft Berfebenes geholt werben wirb?

3ch flisse immer ben Prang, agen solches Mberauchen, Misbrauchen, Des Hoben mich zu stemmen, mich barüber zu beunrusigen, zu ärgen, ja baran zu leiben! frage mich aber auch manchmal, ob ich bamit nicht phisistres agen ein Naturgeleh anstrebe und nur mir selber schaebe, bie Entwicklung hemmen möchte! Where es sind bie Schwooden, nicht die Guten und Liefen, die bas thun und betreiben. Und wer falle in der Mutheldelung der und Rübere fein?

7. Aug. 1878.

#### 5. Der Bumor in der Spracie

ist so entwicktl, so ecide, so manissating, so gangend, so treffend, so wettief — abere die Ahstalogen haben im Ernst ber Studierstube den Sinn nicht basiter, ich weitz aus deziner Erfahrung zu gut, wie gerade das treuchte Atcheiten aus der Lebendigen Erscheitung den Lebendigst hinausbrücht, das man bie trodene Hulle im Jönden behätt — als das wissenstellt die Angene Alles den der Groden erfahlte in Jönden bestätt — als das wissenstellt die Erstitter erholt dange Millenscheften beschen weienstlich aus ausgebauften, antenstaß in Jäcker gelegten sochsen tobten Hullen — der Gebanke im biesem Bilde anglitigte, ärgertet mich vor mehr als 30 Jahren sohn, man gewöhnt die dran, war der kommt glicktlich immer wieder. Wie humor überschen wird aus der der kommt glicktlich immer wieder. Wie humor überschen wird auf der der Kreicht an gelten, freien Köpsen, stieß mir gestern einmal auf bei der Akteit an gelten.

Wie namich die Sprache die Erscheinungen auch auf die schäftliche Restpanksbegrift, gunschlicht und dann auch damit spiect, das fiel mit vor Jahren wol zuerst auf an dem englischen in less than no time, wie g. D. in London ein hutmache das Aufträmpeln eines Huten wie großer Schrift im Haufe verspriecht in voniger als feiner Zeitl im nüchternen Geschäftsernste Wish der sich bald abnuht so daß man den Wis und Unstinn aus nicht mehr fisht.

Run fließ mir bas in mibb. Rebe auf, und richtig bon bem gefcheiben Benete in feinem Sumor nicht erfannt:

ezn giltet lützel noch vil niuwan al mîn êre. Iwein 4874, also: nicht wenig und nicht viel (worin sich sonst die vortommenden Källe theilen), sondern Alltes — damit ist das Alles (die Epre) mit einer begrischen Schärfe zum Ausdrucke gebracht, die etwas Wathematlickes bat. 1) etwas Billosobiickes.

Es ift aber eigentlich ein bitteres Bigeln, b. b. von ber Denticharfe bitterfter Stimmung eingegeben, mas noch beutlicher wird bei Bolfram:

ir strît galt niht mêre wan freude, sælde und êre. Parz, 742, 21,

b. h. nicht mehr als Alles, wie noch jederman sigst und merkt wol seiten vobei: mehr als Alles? tanns das geden? Aber das Alles wird damit begrifflich in einer anschanlichen Schärfe gewonnen, die man als genial bewundern muß. Es ist aber die änßerste Bitterteit der Stimmung, die bei dem, dere das guerst gesagt hat, das degriffliche Denten in eine Schärfe hinausgetrieben hat, die eigentlich Iderschäfteit, doer eben dies sig als durch worans es andam. Solche Dinge müßten in der Schüle gebraucht werden zur Bildung unfrer Geister, und — sessen von da alle der über das zu Bildung unfrer

### 6. Schulmeisterei in der Sprache.

Das wäre ein großes Capitel, von großen Berthe. Ich übrigens möchte das Bort Schulmeister in seiner verächtlichen Anwendung nicht besprehen. Doch wird sich dagegen kann etwas ihnn lassen, wahrend doch Meister wie Schule durchaus noch nicht herabgezogen sind von ihrer Höbe.

Wie verschieben aber auch ber gewöhnliche Begriff gewendet oder angewendet werden tann, sieß mir bei hugo Schuchardt (auf Anlag bes Bolaputs, Berlin 1888) auf.

Er nimmt ba bas liebe Bolapht schaft in Schuh und gebt besonbers ber arischen Sprache ju Leite als einem falsschich gerriefenne vollendet schönen Derganismus, meint, wenn, wie er angeblich nachweift, darin "unwillfurliche Annomalie" ihr Welen treibe, musse and, "willkritiche Annoble" un falle fommen fonnen — also Sprache machen, wie im Fauft ber Homunutulus, ein Bergleich, ben er seiber mit beibringt.

Perfelbe Rechenwig, bitter wisiges Acchann ftekt auch in unserm nichts, urjpr. niches nich, d. 5, das Richis get heilt (beim Auslissellen an Berechistelt, wie speshalt und: auch vom biesen Teheint einem erfestliet eine Seim algemeinen Auslissellen), nichts von Richts: auch das tonnte nur aus bitter aufgeschwarben Biste kommen, der gental wird.

Da heißt es S. 14: "Wer über Ariftaczás Borissia, von Zei, von Gen. und einem andern Grunde lacht, als weil derigde leine Aushicht auf Erfolg hatte, der ist mehr Schulmeister als Denker. Die Analogie mag undwuchsigister ein, bei innere Verechigung der Momalt währt doburch nicht im midbeten. Wenn nun aber die Anomalie vor allem an der Fierfon hafte, die Anomalie vor allem ander Herfon hafte, die Anomalie vor allem ander Herfon hafte, wei den man biele Fierfon als die Forde der Gronofsschwig miehem "die die Product die

Der Schulmeister, den sich Sch, da dentt, ist der Lehrer des derichtschen in Lauta, dem Zerc, Gen. Lede pliv. De cingmondsen heitig ift, daß ihn jede Abweichung zum Lachen nöthigt, der Denter ader der, der fic mit gestigter Breiheit über die bei brutale Thaflache sinmas schwingt und die den an all unfimig seht. Ja, was ist joldige gestigte Freiheit an sich wertst und von is sollte bei der Schule auskeildet werben, areche an der Komb der Serokate.

Und boch lagt fich ber Spieg umtehren, und ich mußte mir bas fofort thun, als ich bie Stelle fas.

Da foll wieber einmal ber fahfe turzsichtige Berftand ber Benter fein, ber mit seinem Heinen Magna eine Einzescheit iharf mist, salich sindet und pu einem Schaben aufbaufch, ene tebendigen Ausammenhang aber zu sehen hat er nicht Kraft und Größe. 29. Marx 1888.

<sup>1)</sup> Dies Denken wurde über die floßie Form finaus ober finein das große alte Leben darin geleben haben, das ware Freiheit, die den Geift über das Außerliche erhöbe, den Anftog nehmenden Berftand zur Bernunft, die von der freien Hobe zugleich die Weite und Tiefe sieht — vergl. Goethe an Schiller 2, 28st.

# Sachliches und Sprachliches aus dem Geliand. Bon R. Binbel in halle a. G.

"Dag uns Scherer von ber Rotwenbigfeit befreit hat, fur Belianb gu fcmarmen, ift nicht bas fleinfte Berbienft bes fconen Buches," fagt Riegler in ber Gefchichte ber driftlichen Ethit.1) Es ift richtig, bag Scherers Urteil über Belianb, bas er in feiner Litteraturgefchichte") fallt, für bas große Bublitum maßgebenb geworben ift, aber eine gang anbere Frage ift es, ob biefes überaus ungunftige Urteil bes arofien Forichers über ben Seliand nicht ein einseitiges ift und nur mit großen Einfchrantungen angenommen werben barf. 3ch bin entichieben ber lettern Unficht, folange ich ben Beliand lefe, und es war mir erfreulich gu feben, wie neuerbings Rogel in feiner "Gefchichte ber beutiden Litteratur bis jum Musgange bes Mittelalters" fich bemuht, eine gerechtere Burbigung bes Beliand angubahnen. Dit Recht fagt er:3) "Scherer wird überbaubt bem Beliand und feinem Dichter nicht gerecht. Weil Bilmar bas Bert etwas übericatt bat, fo brauchen wir es barum boch nicht für ein fcmaches Brobutt gu ertfaren. Der Dichter bat geleiftet, mas er leiften tonnte." Und Braune in feiner Ausgabe ber Bruchftude ber alts fachlifden Bibelbichtung, Die wir ber gludlichen Finbigfeit Rangemeifters banten, und bie ficherlich vom Berfaffer bes Beliand ftammen, ftimmt bem") bei. Ubrigens bleibt Scherers Berbienft auch auf biefem Gebiete immer noch groß genug. Die einfeitige, romantifche Uberichatung bes Bertes, wie fie uns in Bilmars Litteraturgeichichte entgegentritt, bat er ein für allemal enbaultig befeitigt. Das Gerebe von bem Boltsbichter muß berftummen bor ber Bahrheit ber Thatfachen. Bir miffen burch bie Untersuchungen von Binbifc und Sievers, b) bag ber Berfaffer ein gelehrt arbeitenber Beiftlicher gemefen ift, baß feine Sauptquelle bie fogenannte Evangelienharmonie bes Tatians) bilbet, baß er außerbem por allem - auch bas fteht burch Siebers gegen Grein: "Belianb: Stubien" feft - ben Rommentar bes Grabanus Maurus ju Matthaeus, ben bes Alfuin au Robannes, fomie Rommentare bes Beba au Lucas und Marcus benutt bat. Satte Bilmar allein icon biefe Abbangigfeit bes Berfaffers

<sup>1)</sup> G. 359, Anm. 2.

<sup>2)</sup> In ber ameiten Musgabe 6. 46 fig.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 288, Anm 1.

<sup>4) 6. 29 - 30.</sup> 

<sup>5)</sup> Bergl. Saupte Beitidrift fur bas beutiche Altertum 1876 G. 1 fig.

<sup>6)</sup> Um bequemften ift bie Ausgabe von Grein nach bem Cober Caffelanus in Grein: Die Quellen bes Seliand G. 125 fig.

bon feinen Quellen immer im Muge behalten, fo batte er fich bor manchem burch feine Uberichwenglichfeit ichiefen Urteile bemabren fonnen. Ich führe gum Beweis nur eins an. In feinem fconen Brogramm: "Deutsche Altertumer im Belianb" S. 56 führt er bie Erflarung an, bie im Beliand jum Gebote bes Berrn Matth. 5, 29-30 gegeben mirb.1) Dort wird namlich unter bem Musreifen bes rechtes Muges und bem Abhauen ber rechten Sand berftanben, man folle fich lieber bon ben nachften Freunden und Blutevermanbten trennen, ebe man fich burch fie gu einer Sunbe verführen laffe. Bilmar meint nun, mit biefer Erflarung habe ber Dichter recht tief in ben Rern bes beutichen Bergens gegriffen, tief in bie Geheimniffe bes beutichen, auf bie enafte Ramilieneinheit gegrunbeten Bemeinfinns. Er batte aber finben tonnen, bag bier ber Dichter einfach Grabanus Maurus ausgeschrieben bat, und baf iene Mustegung biefer Stelle febr gewöhnlich mar; fie geht bis auf Bieronnmus Aber biefer gelehrt arbeitenbe Beiftliche, mohl im Rlofter Berben a. b. Rubr, verfolgte nicht nur mit feinem Berte lebrhafte Tenbengen, fonbern - und bas hat Scherer verfannt - war "ein Dann voll volletumlicher epifcher Rraft und Begabung, ber auch unter ber Monchstutte bie Uberlieferungen feines Boltes treu im Bergen bewahrte." Das theologifch-fleritale Intereffe mar burchaus nicht bas einzige, mas er verfolgte, fonbern baneben wollte er auch bem fünftlerifden gerecht werben. Es ift erftaunlich ju feben, mit welcher Gelbftanbigfeit unb planmakiger Aberlegtheit er nach biefen beiben für ibn gleichmertigen Befichtspunften aus bem ibm überlieferten biblifden und außerbiblifden Stoffe eine Musmahl trifft, und es muß uns bas meiner Unficht nach mit bochfter Achtung por ber fünftlerifden Inbivibualität biefes Dichters, beffen Ramen wir leiber nicht tennen, erfullen. Fur biefe Behauptung einige Thatfachen, bie meines Biffens bisher noch nicht genug hervorgehoben find, ale Bemeis anauführen, ift ber Rwed bes erften Teiles biefer Ausführungen.

<sup>1)</sup> In Sievere' Musgabe bes Seliand B. 1484 fig.

<sup>2) \$8. 899, 945, 1275, 1483, 2144</sup> fig., 4446.

> Der Bertmann ist wert, daß man ihn voch verfehe, Wit bem And, der den Ann, der den mandem ioll für die Gerfe vorgen, zur Erfgleit ihren der Gerfer, auf derte Ku. Zahl frein größer Ding, Wer den jorgen ioll für der Gerfen so viel, Wis daß man den Reib der Leuteflieder Wis daß man den Reib der Leuteflieder Wit Gerfe bertoge. Annum Glenn ihn alle In haben halten, der zum himmetriech, Der Berinden, der were gleichen, der zum himmetriech, Der Berinden, der der der der der der der Den Keinden, der zum himmetriech, Den Frinden, vorweg singt, werden, der Den Frinden, vorweg jangt, und Krevelnert schift,

<sup>1)</sup> B. 2542 fig., befonbers B. 2602 fig.

<sup>2)</sup> B. 2628 fig. 3) B. 3764 fig.

<sup>4)</sup> B. 2705 flg.

Dies Freiheit ber Schrift gegenüber ist eigentlich sie einen geschen Dicker Dish neunten Jahrhunderts unerhört. Sie sinder der ihr Seitenstüd in einer Stelle in den neuerdings von Zangemeister-Braume veröffentlichen Berieften den Auflächsten ab ver altschlichen Überiehung des Alten Erschments durch den Bereschler des heinen hie, der die gemein von den Kundigen zugestanden ist, durchweg von hohem kundigen zugestanden ist, durchweg von hohem kundigen zugestanden ist, durchweg von hohem kandigen zugestanden ist, durchweg von hohem kandigen zugestanden ist, durchweg von hohem kandigen denesse in Sowon nach Genesis 1,1—26 auß deutschle der gegen die ausbeitältigen Auslagen der Schrift als Hauben von der Schrift als Hauben von der Schrift als Hauben von der Schrift als Hauben windig al indistrinuverk fremmian: vuas thar sinde gimang, vuredare vuintee, thea an that vuam habdum thea lind farleidiet that Ion vuas thar bat handum mikil mid morden, that sin oft men drebun.

Sier ist es igm offenbar ein ästhetisches Bebürfnis, die hößlichen Sünden der Sobomiten umgubeuten, etwa wie er im Neuen Testament ben unschönen Borgang,") wie die Saie, in die in Vommonen geschren sind, sich in Sweer werfen, aus bemselben Grunde gang frei behandelt.")

Deshalf giebt er alle Reben und Ergässungen feiner Quelle Antian, bir fich auf bir Schbathschiugun beieben, mie Still 69 und 70, nicht wieber, beshalb hebt er aus einem Komplez von zusammenhangenden Geschicken im Zation allein die Geschicke vom kannatigen Weibe geror, um zu zeigen, des bas heit durchaus nicht an bie Augebrigktit

<sup>1)</sup> Braune a. a. D. S. 52 fig.

<sup>2) 33, 254.</sup> 

<sup>8)</sup> Matth. 8,28 flg. Tatian 54.

<sup>4)</sup> B. 2268 fig.

<sup>5)</sup> Bergl. B. 1136 fig. mit Tatian St. 18.

<sup>6)</sup> B. 2221 fla.

<sup>7)</sup> B. B. Matth. 2,15 (Tation 9), Lucas 3,4-5 (Tation 13).

Aber bas alles ift fur ben Berfaffer nicht bie Sauptfache. Geine Sauptabficht mar es, mit ben bichterifden Mitteln, bie er fruber als Bolfefanger geubt und fich erworben hatte, - benn bag er fruber ein non ignobilis vates gewesen war, fieht in bem Teile ber praefatio, ber ficher echt ift - ein driftliches Epos ju ichaffen und fo in lebensvoller, anschaulicher, feinen Sachfen verftanblicher Beife ein Bilb vom Leben und Leiben bes herrn ju entwerfen. 3ch glaube allerbings, bag bas Broblem bes driftlichen Epos ber Berfaffer bes Belignb beffer als Offrib und Rlopftod geloft bat. Bu biefem Swede faßt er ben fubnen Blan und icheut teine Dube, ibn tonfequent burchauführen, nicht nur in ber form ben epifchen Stil anzuwenben, fonbern auch inhaltlich bie Berfonen ber ebangelifden Gefdichte ju Germanen bes helbenaltere gu machen und bie lanbicaftliche Szenerie Balaftinas in bie bes alten Sachsenlandes umguwandeln. Wie er bas im einzelnen gethan bat, ift ja icon oft nachgewiesen, und ich gebe barauf als etwas Befanntes nicht weiter ein. Gewiß ift, bag babei fein biftorifch trenes Bilb ber ebangelifchen Gefchichte heraustommen tonnte, aber ba nun gleich bon "un= willfürlicher Traveltie" ju fprechen, ericeint mir ungerecht und am wenigsten verftanblich bei Scherer, ber es boch fonft wie wenige verftanben bat, berjenigen Betrachtungemeife ber Entwidelung bes geiftigen Lebens ber Menichbeit, welche feit Berber fich burchgefest bat, gerecht gu werben und es fonft in meifterhafter Beife verfteht, fich in die Abeale und Beltanichauungen ber verschiebenften Beiten binein ju empfinden und fie in ihrem eigentumlichen Werte und in ihrer relativen Berechtis

<sup>1)</sup> B. 2984 unb Tatian Ct. 87.

<sup>2)</sup> B. 3412 fig. Tatian 109.

gung ju verfteben. Der Berfaffer bes Beliand fennt fehr mohl bie Schwierigfeiten, Die feiner Aufgabe entgegenfteben; aber man muß fagen, er bat viele bavon - alle ju befeitigen, war ja bei ber Urt bes Stoffes unmoglich - burch feine Umficht und feinen groken Runftverftand befiegt. Alles Dibattifche brangt er in bie Bergprebigt gufammen und giebt fonft ben epifchen Teilen por ben bibattifchen und Iprifchen ben Borgug, wie Rogel richtig bemertt. Wie bewußt er gerabe bies lettere aethan bat. zeint fich recht, wenn man ber Auswahl nachgeht, bie er aus bem Johannesevangelium getroffen bat. In feiner Quelle, Tatian, waren Stude aus bem Johannisevangelium reichlich vertreten. Der Dichter bes Beliand giebt nur wenige wieber und por allem folde, mo er ichlicht ergablen fann, fo bie Bochgeit von Rana,') bie Beichichte von ber Chebrecherin,") bie urfprunglich befanntlich bem Johannesevangelium nicht angehört, bie Geschichte von ber Fugwaschungs) und von ber Muferwedung bes Lagarus,4) mabrend er bie langen Reben bes Johannesevangeliums, wie bas Gefprach mit Ricobemus, mit ber Samariterin, bie Reben Joh. 6 (Tat. 83-84) übergeht, In ber Beichichte ber Mufermedung bes Lazarus ift befonbers charafteriftifch, wie er bie Borte bes Thomas in feiner Quelle Tatian: eamus et nos, ut moriamur cum eo umidreibt B. 3993 fla .:

> Wer einer ber Boblie, Thomas, verficht, ber treffliche Mann: "Abelen wir ien Thun nicht," jewach ber treue Ben, "Ober woffen seinem Willen, sondern weisen bei ihm, Dulben mit bem Teinstieren. Des ist bes Tegens Ruhm, Taß er seinem Färften ist Beite Nech Bergens Ruhm, Taß er seinem Färften ist aus Seite Nech wir all' ihm bei, Bolgen seiner Bacht, solfen Färfteit und Veben Und benahögen ihm gereich wir all' ihm bei, Bolgen seiner Bacht, solfen Färfteit und Veben Und bei bei gestellt ihm Belt mit ihm Ettiegen, bem lieben Deren, dann bleibt und noch lange Bed ben Glutze auter Bachtum.

hier haben wir neben bem altfachfischen höchsten sittlichen Motiv ber Treue bas antite bes Rubmes:

"Bon bes Lebens Gütern allen Ift ber Ruhm bas höchfte boch; Benn ber Leib in Staub zerfallen, Lebt ber große Rame noch."

Much ift bemertenswert, welche Stellung im gangen scines Bertes er ber Geschichte von Lagarus Auferwedung einraumt. Sie bilbet in

<sup>1)</sup> B. 1994 fig., Tatian 45.

<sup>2) 3840</sup> fig., Tatian 120. 3) 4495 fig., Tatian 144.

<sup>4) 3964</sup> fig., Tatian 135.

Reitidr. f. b. beutiden Unterricht. 10. Jahra. 11. Deft.

seinem Werte ben hößepunkt im Leben bes herrn, woran sich bann gleichsam die Beripetie anschließt. Run sassen Raiphas und die Rotten ber Juben den Blan, gegen ben Herrn vorzugehen.

Bie fehr ben Dichter bei ber Auswahl aus Tatian bie Abficht beftimmt, bie Gintleibung Chrifti als bes machtigen Gefolgeherrn und feiner Bunger ale vornehmer, hochgeborner Manner festzuhalten, fo unbiftorifc fie auch ift, bafür nur einige Belege. Brabanus Maurus teilt in feinem Rommentar ju Datth. 4, 25 bie Menfchen, welche bem herrn folgten, in vier Rlaffen ein: una pars eorum, qui fide et dilectione caelesti adhaerebant ministerio . . . Secunda erat invalidorum et infirmorum, qui ob curationes dominum sequebantur. Tertia vero pars erat, quos sola fama et opinio ad dominum venire compellebat. Quarta illorum erat, qui invidia ducti opus domini dehonestare volebant. Der Dichter nennt Nr. 2 bes Grabanus querft, aber an Stelle ber curationes giebt er an,3) bie Urmen, benen Speife und Trant fehlte, hatten auf MImofen aus ber Umgebung bes herrn gehofft. Wir feben alfo ba ben herrn als reichen Gurften ober Bifchof, ber, von vornehmem Gefolge begleitet, por allem ber Urmen gebentt, etwa wie ber Bifchof Ulrich von Muge: burg (+ 973), von bem in feiner Lebensbeichreibung4) ergablt wirb. es batten, wenn er feine Diocefe burchfuhr, bie Urmen feinen Dofenmagen umichwarmt wie bie Bienen bas Blumenbeet, und ber Bifchof habe

<sup>1)</sup> Tat. 41. Que. 11, 5-9.

<sup>2)</sup> B. 1915 fig.

<sup>3)</sup> B. 1220 ffg.

<sup>4)</sup> Monumenta Germaniae SS, IV, 377-428,

ihnen Almofen gestreut, wie bie Bollen bie Schneefloden auf bie Erbe, ichutteten.

Ans bemfelben Grunde läßt er Talian 52: Udi volenti enn sequi laiti: Valpes foreas habent aus, beshalb alle Geschichten, bie den Hern in Berilgung mit dem Jöllnern bringen wie Talian 67 und 116 beshalb übergeht er in Talian 118, doß der Herr Grund Gingu in Fernstein auf einem Est eith, beshald wird Aaian 68 ausgeschsen (Johanne's der Täufer ärgert sich an dem Herrn, Matich.11), deshalb giebt er sich außer die Rilbe, das Bebentliche in der Herkunft bes Matich. 28. 1199 flg. au befeitigen.

Um ber ichwemfälligern fachfifden Phantafie nicht zu viel gugumuten, umidreibt er manche biblifchen Bilber ober befreit fie bon ber frembartigen Gulle, bie bie Renntnis jubifcher Gitten und Gewohnheiten vorausfest. Go umfdreibt er in ber Rebe Simeons 2. 499 fig. bos: et tuam ipsius animam pertransibit gladius, fo übergeht er bos Bilb von ber Burficaufel in ber Sanb bes Berrn, Lucas 3,17 (Tatian 13), io umidreibt er, und wird baburd allerbings febr farblos und allgemein, in ber Bergpredigt bas noli tuba canere (Tatign 34). Ebenbort beim Beten (Tatian 35) läßt er beshalb in sinagogis et in angulis platearum stantes und beim Agiten (Tation 36) bas unque caput tuum et faciem tuam lava meg. Und follen wir es ihm nicht boch anrechnen, baß er pon ber eigentlichen allegorischen Erflarung fich mit feinem bichterifden Tatt fo fern gehalten bat, er, ber bei feiner Belefenheit in ben Rirchenvatern mit biefer Urt ber Egegefe fo febr vertraut fein mußte? Rweimal überwindet er bie Berfuchung bagu, ber fein Rollege Offrib pon Beigenburg erlegen ift. Die brei Ronige aus bem Morgenlanbe bringen Beibraud. Golb und Morrhen. Die beliebte allegorifche Deutung biefer Dinge qie divina maiestas, regia potestas, humana mortalitas1) beutet ber Dichter B. 674 nur an burch bie Borte bi godes teknun.

Und in der Bergpredigt bei der vierten Bitte deutet er die allegerifige Erstärung von "unfer täglich Breit," wie sie durch das gangs Mitstalter hindurch so besteht vonz,") nämstich als des eidem spiritalis nur an, indem er gang allgemein sogi: "Gieb und täglich Unterfühjung (dags gidwidies rid), deim ehtige histe." An der einigen Giestle aber, von er eine längere allegorische Musksymng hat, ist die Kertvendung blefet Mrt von Ergeste von geoser Wistfamstich, vorvaus schoo Middet

<sup>1)</sup> Bergl. im Kirchenlieb von 1421 (Badernagel Rr. 124 B. 13) "Gold bebeutet tonigliche Macht, Weihrauch die priefterliche Andacht, Whyrthen Sterben, das uns Selfgieft bracht."

<sup>2)</sup> Roch Luther in ber iconen Schrift: Auslegung beutich bes Baterunfers für bie einfaltigen Laien. Krit. Gesamtausgabe B. 2, nimmt auf fie Rudsicht.

S. 167 im seiner Ausgade hingewiesn hat. Ese ber Dichter zum britten hauptiete, bem Deiwen des Herrn, das im Tode Christi gibret, übergebt, läßt er dem Grundgedenten dessssssigen gleichsiam in jener allegorischen Aussegnung') der Erzählung von den beiden Minden m Weg nach Fericho. I die er Beda entlichnt, vortwag enham. Wem ader in der allegorischen Ausstützung etwa die Beziehung Jerichos als der Mondhald bei der Mondhald bei der Mondhald bei Beziehung Jerichos als der Mondhald bei Beziehung Lerichos als der Mondhald wir der die Beziehung Lerichos aus der Mondhald bei Wergänglichtet des Menschens und dem Beziehung ausgabet des Wenschensund der Ausgabet der Generationen geschmacktos erscheitet:

Much mag ich euch fagen, wenn ihr es finnig wollt

horen und beherzigen, . . . warum bie behre Burg

ber möge bebenten, welche Gefcmadlofigfeiten fonft im Mittelalter bie allegorische Auslegung aufzuweisen bat.

Bahrlich, es liegt fein Grund vor, ben Beliand als Runftwert berabgufeben, auch als Dichter bat ber Berfaffer nicht Geringes geleiftet.

Aber mögen in ber ästhetischen Burdigung des heliand die Anschaften gehen, berüber, das ber heliand das reichste Dhiett für Subien in der Mültterationshoeste und von der höckfren Bichitgleit für die Geschick der eineberdeutschen Sprache ift, sann tein Streit sein. Einige sprachtiche Erscheinungen im heliand zu erörtern, ist der Nickfreinungen im heliand zu eine Anschliebungen.

Bunächst zur Worteisbung und ber Frage ber Fermbwörter im Setiand. Charatteristisch ist für bie Ausdruckweise im Heliand bie Anseinanderreitung von Sägen, die unter sich einen ähnlichen Gedantenungschipfaben, wie das übersaubt die Eigenart des alten einigen Settls im Veulissen, besonders im Verbischen ihr ihr übenantenzie die vier übenstenzie die vier anderen Worten wiederholt, das grammatische Verbalsufiet oder Dhiet durch ein ertsärendes Vonen wieder aufgenommen. Behringer higtibert dies Siehe Eigenschipfaben die Friegen die Verbalsufich und die Verbalsufie die Verb

<sup>1) 23, 3589.</sup> 

<sup>2)</sup> Matth. 20, so fig. Tatian 125.

<sup>3)</sup> B. 3619 fig.

<sup>4)</sup> Brogramm, Afchaffenburg 1890/91: Bur Burbigung bes helianb G. 47.

ein abnlicher zweiter, ig felbit ein britter und vierter in ber Form einer Upposition ober eines beigeorbneten Cabes, bis ein boller Begriff meiftens in mobilautenber, rhuthmifder Gilbenfolge bas Tonbilb ichlieft. Bebringer meint, biefe Dichtungsweise babe ber Ganger bes Norbens bem Deere abgelaufcht. "Benn wir bom Beftabe aus bie machtig bewegte Deeresflache betrachten, fo feben wir, wie einer fleinen Belle eine großere, eine britte, felbft eine vierte, bie Sobe fteigernb, folgt, ift aber bann ein gewiffer Bobegrab erreicht, bann finbet gleichsam ftoffweise eine Berabminberung ftatt, bis ber Stanb ber Meeresflache erreicht ift, bon bem aus bann wieber in abnlicher Beije bas neue Bellenfpiel beginnt."1) 3ch möchte lieber, nicht fo poetifc, aber pielleicht philologischer, sum Bergleich ben Barallelismus ber Glieber in ber bebraifchen Boefie berbeigieben. Ubrigens zeigt fich biefe Reigung "benfelben Begriff in fraftiger Bariation bes Bortes mehr als einmal und baburch ber Phantalie um foviel braftifcher, bem Bemute um foviel marmer auszusprechen" nicht nur im Seliand, fonbern auch in ber altbeutiden projaifden Rechtsiprache. Dit Recht findet B. Bietich: Martin Luther und bie hochbeutiche Schriftsprache") noch etwas von biefer fur bie alte beutiche Sprache darafteriftifden Reigung in ber Sprache Luthers. Er babe, meint Bietid. alfo auch hier "aus bem Borne mabrhaften Bofstums geicopft, ber ibm bor allen Reitgenoffen fo unenblich frijd und lebenbig fprubelte." Bebenfalls ift biefe eigentumliche Dichtungeweife im Beliand ber Grund au ber Saufung ber Substantiva und finnverwandter Romina, und unter biefen Roming fallen wieber bie vielen Rominalfompositionen auf. Dbwohl Rlopftod, als er gleichfalls Nominaltompositionen in verschwenberifder Bulle fouf, wie Commermonbnacht, Brautgefangstritt, Monbglanghaar, Commermorgenrote u. a. m. ben Belianb nachahmen wollte? Befannt bat er ibn jebenfalls, wie nicht nur aus einer in ber Selianbausgabe bon Siebers S. 16 gitierten Stelle berborgeht, fonbern auch aus folgenber Augerung in einem Briefe Rlopftod's an Leffing:8) "Wenn Gie mehr (namlich bom Selianb) werben tennen fernen, fo merben Gie finben, baß er eine fehr eble Sprache hat, und baß patrum fonte cadant parce detorta fein übler Bunich ift." Auch ber Klopftodiche Romparativ finbet fich im Seliand vereinzelt, fo B. 323:

<sup>1)</sup> M. a. D. G. 48.

<sup>2) 6. 116.</sup> 

<sup>3)</sup> Bergl. Bing: Der Einstuß ber ars poetica auf die deutsche Litteratur des 18. Jahrh. Progr. des Wilhelms-Gymnasiums zu Hamburg 1892. In der detr. Stelle der ars poetica B. 63 sieht übrigens: Graeco fonte cadent parce detorta.

Ne lat thu sie thi thiu ledaron (sc. werthan) thoh siu undar ira lidon egi barn an ira bosma,

Die übrigen Stellen finb jusammengestellt in ber Unmertung Sievers' ju B. 323, S. 508.

Bei biefen Rominalfompofitionen fallt nun befonbers auf, wie beftimmte Substantiva gur Berftartung in ber Romposition bienen, wie firina (Bergeben) in firinsundea, ichwere Gunbe, firinquala außerorbentliche Qual, megin Dacht, Gemalt, in meginsundia große Gunbe, meginthioda großes Bolf, meginfolk gewaltige Schar, wundar in wundarquala ungewöhnliche Marter, thiod Bolt, in thiodgumo ausgezeichneter Mann, thiodarbedi große Mühlfal, thiodskado großer Ubelthater, thiodwelo großer Reichtum. Much urfprünglich mythifche Begriffe wie irmin in irminthiod bas große Bolf und regin (urfprunglich bie Ratenben, Berricher, bie Gotter) in reginthiobos Ergbiebe, reginskado Ergrauber, regingiskapu Berftartung von giskapu (fonft auch metod-wurdgiskapu) enblich auch in bem Abjettivum reginblind, ftodblinb. Bir haben alfo bier burchweg bie Ericheinung, bie Baulfen in biefer Reitidrift III, 161 fla, befpricht, ausgebend von Rufammenfebungen in ber beutigen Sprache wie fteinreich, morbebrav u. a. m. Bon ber urfprunglichen Bebeutung bes Bortes, bas jur Steigerung biente, ift nur bas unbestimmte Gefühl ber Steigerungsfraft geblieben. Unb wenn Baulien bort fagt:1) .. Berabe altertumliche, bem gewöhnlichen Borftellungsfreis entrudte, bis ju einem gewiffen Grabe frembartig und unverftandlich geworbene Musbrude find befonbers machtig als Befühlserreger, fo haben wir für biefe Außerung im Beliand an Ausbruden wie reginthiobos und reginblind und irminthiod treffenbe Beispiele. - Benn bei Luther in ber Schrift: "Un ben Abel beutscher Ration" Die Ros maniften bie Deutschen "Tobitodnarren" fcelten.") fo muffen foggr amei Substantiva ihren theoretischen Behalt baran geben, um als Steigerungsmittel zu bienen. Bei ben Abieftiven - abgefeben von reginblind ift im Beliand biefes Mittel ber Steigerung nicht angewandt; bier bient aur Berftartung vorgefestes alo, fo 162 alojungan ober alohelan 2332 alowaldo 2421. Tautologifche fubstantivifche Rusammensebungen, wo beibe Teile basfelbe bebeuten, wie in Lindwurm, Windhund, finben fich febr häufig im Belianb, fo ahastrom, gadulingmag, longeld, modsebo, wordquidi, liudfolk, odwelo. Abnlich find bie tautologifchen Abjettivtompositionen wie kindjung, magujung. Berbinbungen wie fie Luther

<sup>1)</sup> M. a. D. S. 164.

<sup>2)</sup> In ber Ausgabe von Reubauer in ber Ringel : Botticherichen Sammlung I G. 75.

hat, 1) wie "kleinklein", wo beibe Teile sogar bem Wortlaut nach gleichs lautend sind, finden sich nicht.

Die Fermboörter fünd im Hefland boch (con recht häufig. Das Bichtighte barüber hat Rüdert in seiner Ausgabe S. XIX jusammengestellt; ich gebe nur einige Ergänzungen. Das angebeufichte frembowort skola kommt wiederhost vor. So heißt W. 752 die Kinderschaft vor. So heißt W. 752 die Kinderschaft vor. Be hervode kieler lässt, menachtigs soola. S. 20.33 in der Ergässung der Hochgeit von Kana heißt es don den skenkeon endi scapwardos thea thar sooldun therva soola thionon. In der Geschickte von der Speisung der Hochgeichte von der Speisung der Hochgeichte der Bestellung der Sool bestie kan 28.247:

endi het that gumono folc skerien endi skeden endi het thea scola settien erlos aftar theru erdu u. f. m. ?)

<sup>1)</sup> M. a. D. I. G. 130.

<sup>2)</sup> Bergl. noch B. 4884, 5136, 5311.

<sup>3)</sup> II, G. 218.

fich", "fchrten um", auch bei Berben, wo teine cäumliche Benegung vorgestellt ist, wie 116 bet that he im ni andredi "hieß, boß er sich nicht fürchtete", 2943: ant that hie im an is moode bigan andradan diop water "bis doß er sich zu fürchten begann vor dem tiefen Bolfer." 299 that im taht wir habdi givardoß "fic gestlitt höttet."

Für ben zweiten Hall mag es genfigen, auf so häufig vorsonmende Benwungen hinzuvelsen vie 506, was irv githungan wil, 3993, was imu githungan man, 2112, ik dium mi ambat man. Gonst sommt diefer Dativ noch vor bei Berben wie tweden 1374, thi dugis 1546, bigan im 2389, ken im 2409, talod imu 2471, liddun im, 81, mends im 3445 n.a.m.

Uber bie gehäufte Regation im Deutschen verbanten wir Silbebranb1) eine intereffante Abhandlung. Der Rollege bes Dichtere bes Belianb. Otfrib von Beigenburg - Silbebrand weift auf biefe Stelle bin -, flagt in ber lateinifden Bufdrift an ben Ergbifchof von Daing, Liutbert, über bie barbaries ber beutiden Sprache, und unter ben Belegen fur biefes ungunftige Urteil findet fich auch bie Bewohnheit ber gehauften Regation. Er fact: duo negativi, dum in latinitate rationis dicta confirmant, in huius linguae usu pene assidue negant et quamvis hoc interdum praecavere valerem, ob usum tamen cotidianum, ut morum se locutio praebuit, dictare curavi. Im Beliand ift nun bie gehaufte Regation gang gewöhnlich, befonbere in Berbinbung mit nio, neoman und negen. Bwei Beispiele mogen fur viele gelten. 1405; Nescal neoman light the it habad liudiun dernean. 1094: that nist thi alloro fromono negen. Ja breifache Regation finbet fich B. 3892: Neik thi geth ni deriu neouniht, wo ber Cotton, freisich ni deriu uniht hat. - Beliebt ift neuan that im Cotton, und bafur flets biutan that im Monac und botan that in VI) "außer bag, nur baf" nach borbers gebenbem negativen Cabe, fo 3. B. B. 15 fig.:

> sia ne muosta helitho than mer firiho barno frummian, neuan that sia fiori te thio thuru craft godas gecorana uurdun.

Ne nach negativem Sahe heißt als Konjunttion "daß nicht", so nach ne bilibid W. 1968 "es unterkleibt nicht, daß nicht", ober auch nebo ober neuo, so W. 3732: êr than it êo biliba, nebo man is lof spreka (Monac), im Cotton. stest ni. So stest ne auch nach gi biuvardon ni

<sup>1)</sup> Befammelte Bortrage G. 214 fig.

<sup>2)</sup> Co bezeichnet gangemeifter ben Cober, aus bem jene von ihm gefundenen Brudftude ftammen.

mugun (B. 2561), nach nis tweho enig (B. 3190), ober nebo wie B. 2904, 4042, thes nis ginuard enig, nebu (ber Cotton. hat wieber ne).

Seft faufig ift bie Attraction bed Relativums im Seliand, 3.68 1625: alles thes unrehtes, thes gi odrum bir gilestead an thesumu liobte; in einem Falle richtet fich bei biefer Attraction bas Belativum nicht nach bem bordergegenben, sonbern solgenebem Subftantivum im Knijes, 28, 1677 fig.:

Salomon the cuning, the habda sinc mikil, methomhordas mest there the enig man ehti uuelone geuunnan u. i. w.

Genblich noch ein paar Beispiele für den eigentümlich pleonastischen eber und des Instinitios bet den Berben der Bewegung, wie des Haufe quam gangan, giwet imu gangan. Tho giwet im madig self an enna berg uppan derno rikiost sundar gisittien (B. 1248). So gi than gangan kumad (B. 4538) u. etc.

# Meklenburgifche Strafennamen: Sackgaffen, Bergftrafen, Diebsftrafen, Begede, an der fiege.

Bon D. Globe in Doberan i. DR.

In biefer Reitschrift 5. 7 G. 480/81 babe ich über Ramen für Sadgaffen und anbere enge und wintelige Strafen gefprochen. Als ich neulich in Roftod mar, fiel es mir wieber recht auf, wie bas Bolt fich fort und fort bemubt, ben unbebeutenbften Gagden bochft poetifche und bebeutfame Ramen beigulegen; benn bag jeber Rame etwas bebeutet, wenn wir auch bie Bebeutung oft nicht tennen, ift ein Grunbfat, ber von vielen Gelehrten ausgesprochen und wohl allgemein anertannt ift. Ich habe a. a. D. Sackpip und Sidenbudel erwahnt. Die Sackpfeife in Roftod verbindet jest ben Alten Martt mit ber Bollenweberftrage, ber Seidenbentel (in allerneuefter Beit Seidenstrasse offiziell genannt) bie Barteftrafe mit ber Rifcbant. Bie ich in biefen Tagen erfahren babe, find bies ursprunglich wirkliche Sadgaffen gemefen, mas man beute noch baran fiebt, baf ein Teil ber Sadbfeife bober liegt ale ber anbere; beibe Teile find burch Stufen miteinanber verbunben. Um alten Martt liegt bie Betrifirche und in ber Sadpfeife fangt fich noch beute ber Binb mit lautem Bfeifen. Belden paffenberen Ramen tonnte bas Bolt alfo erfinben? In Bismar bieg eine abnlich gelegene Strafe "In der Puder-Buchse", eine anbere Windstrasse, auch gab es eine Windpforte. Steile Strafen merben naturlich gerne mit Berg bezeichnet, fo in

ber Roftoder Altftabt "der Amberg", mit bem Ton auf ber erften Silbe. Seute hort man naturlich oft: am Amberg. Intereffant ift es, bag bie Roftoder Reuftabt fich fur eine enge, fteil anfteigenbe Strafe bie Bezeichnung Berg nicht hat nehmen laffen; bie Behorbe hat fich baburch geholfen, bag fie bie eine "Amberg" und bie andere "Bergstrasse" genannt hat. Dem Boll genugt bies aber nicht. Ich ließ mich mit einer beiahrten Grau in ein Gesprach ein und borte balb: Wi hir an'n Engelsbarg sunt man n'bêten wid von'n Mark af - Bir hier am Engelsberg find nur ein bigden weit vom Martt ab. 3ch erfuhr bann, baf bie Leute in biefer Stadtgegend bie Strafe allgemein "Engelsbarg" - Engelsberg nennen. Die Strafe ift nicht alt, bor 40 Rabren war bort noch freies Felb und in einem Sauschen wohnte ein Uderemann mit Ramen Engel. Das miffen bie meiften Roftoder nicht mehr. ber Rame pflangt fich aber bon Geschlecht ju Beschlecht fort. Gine andere fteile Strafe in ber Altftabt ift Bliesathsberg auch offigiell genannt morben, eine andere in ber Reuftabt "am Kuhberg", ebenfo ber Beguinenberg. Um beften aber hat fich ber Boltewis bethatigt, ale er bie fteilfte bon allen Roftoder Strafen mit bem Namen "Himmelfahrtsstrasse" belegte.

<sup>1)</sup> Las Boll bentt hente natürlich bei "Seidenbeutel" ober "Seidenstrasse" an Seibe, während urtprünglich die Straße niederd, "Sidenbidel" = hoch. Seitenbeutel geheißen haben wirb. Auch das ift wieder ein Beweis bafür, daß es früher eine Sacaalie war.

<sup>2)</sup> Die Wismarice ABC-Straße ift in ber That nach brei fleinen haufern benannt, die noch vor 40 Jahren geftanben und hintereinander die Buchstaben A, B, C getragen faben follen.

Rach Krauses Abichrift will ich bier noch einmal bie betreffenben Stellen aus ben Urfunben mitteilen. Krause fagt wortlich a. a. D .: "Der Musbrud "Rathshege" begegnet guerft in einem Ratserlaß bom 20. Dai 1762, welcher bem Gewett aufgiebt, bie Umter ber Fifcher vorzulaben und ihnen eine billige Tage nach Pfunben für ben Fifchs vertauf aufaulegen, welcher fortan nur nach Bewicht geicheben folle." Beiter beißt es bann: "E. G. Rath tann es ferner nicht langer gefchehen laffen, baf bie Rifcher ben alten Benfions-Contract megen ber Raths-Sege migbrauchen, und bie Berichte Fifche, fo fie als eine an fich geringe Bacht babor geben, nach ihrer Billfur einrichten und mit ber wochents lichen Lieferung nach ihrem Gutbunten einhalten. Denen Berren bes Bewetts wird baber gleichfalls committiret, benen Fifchern tund ju machen, baf G. G. Rath amar ben alten Benfions-Contract noch gur Reit au prolongiren nicht abgeneigt fei, jeboch bie Gifcher fculbig fein follen, mit ben Berichten wochentlich bas gange Sahr hindurch ohne einige Musnahme fich einzufinden ober in Ermangelung ber Fifche für jebes Gericht 16 Schilling baares Gelb gu bezahlen; falls auch biefe Bebingungen von ben Fifchern nicht annehmlich befunden wurben, ber alte Benfions : Contract ganglich aufgerufen fein und zu öffentlicher Licitation ber Raths= Sege forberfamft bie Berfügung ergeben folle."

3 einem Protofolle, welches über eine Berhandung im Geweiter gericht am 27. September 1764 aufgenommen ift, heift es wörllich; "Erschienen die alleisen der Bröder und Sträßer-Arissen nehr ihren Deputitren, und es ward benselber debereinf angagrigt, daß sie des 20. C. E. Raths, da sie folde bisker nicht vollent, nummeter unweiger-

<sup>1)</sup> In ber Roftoder Zeitung, Robember 1887 als Entgegnung auf zwei Artitel von O. Boehm, Bismariche Namen, Medlenburger Tagesblatt, Oft. 1887.

lich nachleben und mit bem 1. Dft. a. c. mit bem Bertauf ber Fifche nach Bfunben unfehlbar ben Anfang machen follten. Es ermiberten felbige aber, unter beftigem Schreien eines burche anber und großem Ungeftum; fie murben biefer BD. nimmer und in Ewigfeit (nicht) nachleben, es mochte ihnen auch geben wie es wolle . . Der Stragen-Meltefte Claus Möller fugte noch mit großer Seftigfeit bingu: Diejenigen. fo ihm fein Brob nehmen wollten, maren Bluthunbe, welches im Strach gu finden, und er glaube nicht, bag ibm bie Obrigfeit fein Brob nehmen murbe ... Facta praelutione et ratihabitione morb ihnen nochmol ons erinnert, ber bereits gemachten B. D. nachzutommen, und gugleich angezeigt, baß fie, ba fie verichiebenen Berren bes Rathe bas bon ber Rathshege gu gebenbe gewöhnliche Bericht Gifde bis bierber nicht abgegeben, foldes benfelben forberfamft abliefern follten. Es erwiberten aber felbige, bag fie foldes gleichfalls nicht thun wurben, cs mare benn, bag ihnen bas Spettatel auf bem Broot wieber meggenommen murbe, und wenn auch ber Bachtmeifter besfalls tommen follte, mollten fie icon feben, wie fie benfelben fich bom Salfe ichafften."

Diefe Urtunden tonnen leicht jur Erflarung ber Straßennamen "Hegede" und "Hege" führen. Bum besferen Berftanbnis füge ich noch lurg einige Bemertungen über bas Sischeramt ber alten hansestabt Roftod bingu.

Wan unterschebet noch beute Straßens und Bruchfische. Die ersteren wohnen in der Fischerftraße in der Neuskabt am untern Teil der Warmow, die lehteren auf dem Fischerbruche in der Alfisch an der Oberwarmow. Die hier gedrucken Urtunden scheinen mir auch sonst der weiteren Berbertinung vert. Die Rischerinunung hielt noch bente in Kosse deine Kosse. Ihre Sisungen sind würderodl und seierlich, Noch die über die Mitte diese Jahrgunderts haben die Rischer in Kossed das Beiere und Baussel gesetzt. Im Bischeramte besinder sich noch ein Schrift flüch, worin die Annehmenke des Herzogs dum Reltenburg Friedrich Franz am 10. Juli 1797 im Fischerunden migsetellt wied. Das Dochment beginnt:

And 1997
In Termino Betri und Banti
Benn und auch je
ner Bonnetag, der im Jahre 1703 ben
28. Juny über und fichte, unvergessen
28. Juny über und fichte, unvergessen
bürdigen Landespringen unser
Berit und Ranti-Sest durch ihre
tohe
Gegenwart verschöhneten, so mässen wir de
bente diese an unser
betre der den der de
generate verschöhneten, so mässen wir doch
bente diese Tag über alles
erheben, denn unser Frende hat feine Geragen.

Hofet und leset ihr Rachsommen unseres Amtes, wie hoch bas Amt der Broossischer geehret worden.

## Sämtliche Fabeln und Schwänke von gans Sachs, herausgegeben von Edmund Goeke.

(Neubruck beutscher Litteraturwerke bes 16. und 17. Jahrhunderts Rr. 110-117 u. 126-134.)

Bon Theobor Campe in Rarnberg."

Bereits seit mehr als Johressirik liegt in zwei kaltschen Bänden in Bert vollender von, das wire sam ein zweites geeignet ist, den großen Bollsdichter bes Reformationszeitalters dem jeht lebenden Gelfscheft und zwei bringen: Bomwel Gegest Muspade von Hand Schaffens Bödefu nub Schyönten. Es ist in viefer Zeitscheft Mage to nehr den Bentlichen nub Schyönten. Es ist in viefer Zeitschrift im Laufe der letzten Worte sich mehrfach und in anertennenher Weife die 16e Ruch gedacht vorden. Gleichwohl ober eben beswegen wird vielleicht eine genauere Analyse bessen, was in ihm geboten vieb, sowie ein turzer hinvois and die Bedeutung des Buches und auf die Hohentung des Buches und des Buches und des Buches und des Buches des Buches und des Buches und des Buches des Buches des Buches und des Buches des Buc

eine bestimmte Beit gebunden ift. In ben Schwanten find Menfchen, in ben Rabeln Tiere bie Trager ber Sanblung, boch wird biefe Scheibung von bem Dichter felbft nicht immer ftreng aufrecht erhalten - ein Grund mehr, fie im Bufammenhange, losgeloft von ben übrigen Spruchgebichten au bubligieren. Es ift nicht bas erfte Dal, baf fie in neuerer Reit veröffentlicht worben find; bie große Tubinger Ausgabe ber famtlichen Berte bes Dichters bietet gleichfalls bie überwiegenbe Dehrzahl biefer Gebichte und namentlich mit ihr wird bie neue Musgabe einen Bergleich nicht icheuen burfen, wenn ibre Eriftensberechtigung, ig ibre Notwenbigfeit ermiefen werben foll. Und fie braucht biefen Bergleich in ber That nicht ju icheuen. Bom philologifchen Standpunft aus ift es junachft freudig ju begrußen, bag, mabrend bie Tubinger Musgabe bie noch bon Sans Sache felbit beforate erfte Nurnberger Foliogusgabe (A) gu Grunbe legte, bier jum erften Dal auf bie in Amidau, Dresben und Rurnberg jum größten Teil noch porhandenen Sanbidriften bes Dichters (S) gurud: gegangen wirb. Denn bie erfte Folioausgabe enthalt nachweislich eine große Bahl jum Teil finnentftellenber Drudfehler, bie an ber Sanb ber forgfältig gefdriebenen Manuffripte, sumeilen auch unter Rubilfenahme ber erften Gingelbrude (E) ausgemergt, begm. vermieben werben tonnten. Mur mo bie hanbidriftliche Uberlieferung verfagte, b. b. bie betreffenben Banbe pon S perforen find, und auch frube Einzelbrude nicht aufzufinden maren, burfte in erfter Linie A und weiterbin auch bie ameite (B) und bie britte Folioausgabe (C), fowie enblich bie Remptner Musgabe und bie "Beröffentlichungen ber Stude aus fpaterer Reit und beren fprachliche Erneuerungen ober Umbichtungen" als Borlage ober aushilfsweise Berudfichtigung finben. Man muß es bem um bie Sans Sachs-Foridung icon fo verbienten Berausgeber gugefteben, baf er biefe Berhaltniffe mit nicht geringem philologifdem Scharfblid richtig erfannt und bie baraus resultierenben Grunbfage in bem Text ber neuen Musgabe, wie in ben Unmertungen mit liebevoller Sorgfalt gur Geltung gu bringen gewußt bat. Das ichlieft freilich nicht aus. baf man über Gingelheiten ber Tertgeftaltung bie und ba abweichenber Deinung fein tann. Go wurbe ich in Rr. 1, B. 11 ber Lesart von E (gundt), ebenfo Rr. 9. B. 30 ber Lesart von E (taber), Rr. 51, B. 78 ber Lesart von S (alfanczer) vor ber in ben Tert aufgenommenen bon A ben Borgug gegeben baben u. f. f. boch in berartigen Rleinigfeiten wirb bem fubjeftiven Empfinden bes Gingelnen bei aller Textfritit ftete ein großer Spielraum verbleiben. Ebenfo hatten vielleicht in Dr. 48, B. 126 E, E' und A (Vnters) bas Richtigere gegenüber C (Vnsers) und mar möglichermeise bie alte Rurnberger Form für "unfer", bie in Urfunben bes 14. und 15. Sahrhunberts häufig als "vnder" (mohl mit fpirantifch ju fprechenbem d) ericheint, gemeint.

Aber nicht alle ber bier gebotenen Sabeln und Schmante find bereits in ber Tubinger Musgabe bes Stuttgarter Littergrifden Bereins enthalten. Eine gange Reibe berfelben batte - aus welchem Grunde ift nicht recht erfichtlich - in bie erfte Folioausgabe feine Aufnahme gefunden und fehlt baber auch in ber Tubinger Ausgabe. Sierzu tommt eine Anzahl von Meiftergefängen, Die von Goebe - und wir werben ihm bafur gang befonbers Dant miffen muffen - überall ba eingeschoben murben, mo bas betreffenbe Spruchgebicht, beffen ebemglige Eriftens fich aus bem in ber Ratsbibliothet zu Bwidan aufbewahrten hanbidriftlichen Generalregifter ergab, ganglich in Berluft geraten mar. Gine fromme Marotte verbot namlich ben Meifterfingern, irgend etwas von ben in ben Singidulen vorgetragenen Liebern in Drud ausgeben ju laffen. Infolgebeffen fab fich Sans Sachs, ber beinabe allein von allen Deifterfingern ben Beruf in fich fublte, auf weitere Rreife feines Bolles zu mirten, genötigt, Die ihm am wirtsamften icheinenben feiner Gebichte boppelt abzufaffen, einmal in ber ftrophifchen form bes Deiftergefangs und baneben in Spruchform. In ber Regel icheinen - nach einem flüchtigen Bergleich ber Daten gu urteilen - bie betreffenben Deiftergefange fruber gebichtet zu fein, als bie ftofflich mit ihnen torrefponbierenben Spruchgebichte, mobei meift, um bie fpatere Umbichtung ju erleichtern, ber Spruchform fich nabernbe Strophenformen, wie bie Abenteuerweife bes Sans Rola und Sans Cachiens eigene Spruchweife und Rofenton, jur Bermenbung gelangt find (vergl. Boebe in ber Ginleitung gum zweiten Banbe G. V). Eben folche Deiftergefange, bie fich außerlich nur wenig ober gar nicht von ben Spruchgebichten untericeiben, bieten, mo bie lenteren fehlen, nicht felten eine willtommene Ergangung. Go find es im gangen breiunbfiebgig Stude, bie in ben vorliegenden beiben Banben ihre erftmalige Beröffentlichung erfahren haben - eine anfehnliche Rahl. Gehr gering ift bemgegenüber bie Rahl berjenigen Gebichte, bie bisher meber in ber Spruchform noch in ber Form bes Deiftergefangs aufgefunden merben tonnten. Golder merben bon Goebe nur acht genannt, beren Titel ich bier turg aufgablen will, ba ein weiteres Befanntwerben biefer Lude vielleicht gur Beibringung bes einen ober anderen ber betreffenben Bebichte, bie teilmeife auch in Gingelbruden verbreitet maren, führen fann. Es finb:

- 1. Mr. 12. "Der vertretten narr."
- 2. Nr. 33. "Paum darauf maid vnd gsellen wachsen."
- 3. Rr. 38. "Der pueler fogelhert". Ein holgichnitt, ber augenicheinlich bies Gebicht illustriert und von Goege beschrieben wirb, hat fich erhalten.
- 4. Nr. 44. "Der wintelwascher." Goebe weist im II. Banbe, S. XII barauf hin, baß in Drugulins Bilberatlas (Leipzig 1868) unter

760 Camti. Fabeln u. Schmante von Sans Sachs, herausgegeben v. Ebmund Goepe.

Rr. 2495 ein Flugblatt beschrieben wird, welches ohne Zweifel bas hans Sachfliche Gebicht bot. Der Berbleib bieses Blattes hat aber bisher nicht festgestellt werden tonnen.

- Nr. 141. "Das gros riesenpaum" (lieš riesenpain).
- 6. Rr. 274. "Die vmbkert disch zuecht", ift nur in ber Erweiterung Rr. 325 (nicht 316, wie S. 253 bes II. Banbes in ber Anmerfung falichlich steht) "Ein schwanck: Die verkert dischzuecht Grobiani" befamnt.
- 7. Rr. 280. "Dreyerley at des flaben." Dazi sagt sa in bet Armertung: Der Sprügering der Berügering der Berügering der Berügering der Berügering bei in die fessen der ben alle abei Berügering einem bei in ich einem gefunden, der ihn dem Ergeiferagding steht viellende, Der ihn der in der i

In der Jüngling weiss C[asper] Ote[n]dörf[er]

[am Ranb bas Tatum: 1656-21-mercs]

Dry art vom pfawen.

erley art
So wanen bey
dem pfawen von Natur
Damit ist er wol ein figur
Einem bulen geleiche —

Von
Farben zart
Ist der pfaw schon
Als ein Engel gezirt
Gespigelt sam mit gold florirt
Vong gekrönet Künstreiche —
Also ein Buler alezeit

Schmucket vnd buczt In klaidren breyst Sich Sauber muczt Vnd sich befleist Sitten vnd Höffligkeit

Vnd sich befleist Sitten vnd Höffligkeit Auff das er darmit sol Seinem Bulen gefalen wol Darmit jr gunst erschleiche —

[8, 50]

2.

Zum Andern hatt

Der pfawe Tum Ein vngeheure Stim

Gleicht dem deufel forchtsam vnd grim

Gleich sam die Hunde heulen -

Der

Gleich auch gatt Der vol buler Nachts hofiren on ru

Vnd schreit auch ju ju ju ju

Geleich einer Nacht Eulen -

Braucht lügen list vnd heuchelej

Deuflischer art Biss an der Stett

Die Schön vnd zart

Er vberrett

Das sy seins wilens sej

Auch we ein andrer Knab Etwan nach get vnd sie lib hab

Dut er sich dückisch meulen —

3.

Die

Dritte ard hatt der pfaw hie

Das er hatt seinen drib

Fin leisen gang gleich wie ein dib Mit ducktem Kopff hin schleichen

Der

[S. 51]

Gleich alfard

helt der Buler Sein bulen gar heimlich

Er lest mit keim wort merken sich

Dut nirgent der geleichen --Richt sein sach zu nacht dückisch auss

Er schleicht vnd horcht

Er schmückt sich gar

Hatt alzeit forcht

Man nem sein war Vnd merk in in dem hauss

Sos doch merken die leut

Das man mit fingren auff in deut

Kan der schand nicht entweichen. — Mit ben nötigen Gesten vorgetragen wird dies Gedicht seinen Eindruck

auf die Zuhörer nicht verschlt haben.

8. Rr. 289. "Antwort ainer schwanckschrift."

Beitichr. f. b. beutiden Unterricht. 10. 3ahrg. 11. Geft.

Endich aber ist der Wissenfacht ein großer Augen erwachsen durch die reichen Anregungen, die Goege durch gasstreiche dem Texte beigegebene Annerkungen und Rachträge insbesondere über die Enellen des Dichtere gegeben bat. Auf diesem Gebiete ist ihm auch bereits A. Seitest mitmissenden unterfudungen gestogt, die ohne die neue Ausgade ber habein und Schwänte schwertig angestellt worden wären. Denn die große Tubinger Ausgade, nur sir die Miglieber des Sentugarter Litterarissen Vereins gedruck, sir diesen der ihre die Ausgabe der Litterarissen Vereins gedruck, si diesen der ihre für ihre Anordnung weniger dagu geeignet, solche und ähnliche Studien au unterstüben, sie genußreich und erfolgversprechen erscheinen zu lassen, aus die terhalber der desinen zu allesen, als die durch ihre handlichteit, übersichtlichteit und Billigkeit aus einsecklächnet enne Ausgabe.

Solde und ahnliche Stubien - bamit tomme ich ju bem letten Abichnitt meiner Befprechung, einer turgen Stiggierung beffen, mas als weitere Folge bon Goeges Buch ju erhoffen fteht ober boch gemunicht werben muß. Bunachft fonnen bie Untersuchungen über Sans Sachfens Quellen auch burch Stiefels Arbeiten noch nicht als abgefchloffen betrachtet werben. Dann aber und vor allem follte man fich auch ber Frage, wieweit Sans Sachs von Spateren benutt worben ift, mehr, ale es bisher geicheben, gumenben. Denn gerabe baraus murbe fich bas Dag bes Ginfluffes, ben er auf Dit- und Rachwelt geubt, genauer bestimmen laffen. Freilich hanbelt es fich babei jumeift um bie verhaltnismagig geringen Refte ber eigentlichen Boltelitteratur bes 16. bis 18. Jahrhunberts, bie uns erhalten geblieben find, um bie Flugschriften und Ginblattbrude, jene Gintagefliegen ber Litteratur, beren Beidichte wie bie ber litterarifden Matulatur überhaupt ein wichtiges aber noch ungeschriebenes Rapitel in ber Gefchichte bes Geifteslebens unferes Bolles bilbet. Auf manche biefer Erzeugniffe ift bereits von Goese und Stiefel, bann aber namentlich auch von Albert Richter in feinem Muffabe: Sans Sachfens Fortleben im 17. Jahrhundert 1) hingewiesen worben. Unbere Drude ber Art

<sup>1)</sup> Beitichr. für Deutiche Rulturgeschichte III. Folge, 8. Jahrg. (1893) C. 355 fig.

Andere Einblattbruck, wie etwo ein noch ber erften Salfte bes 6. Jahrfunderts angehöriges Blatt mit ber Abbildung bes Narrenfressers ("Secht an jhr Freundt den erschröcklichen Mann, genandt der Narrenfresser" etc.), tönnen zwar gleichsals durch Gebichte Hans Sachjens angeregt worben sein, bieten aber im Texte nur wenig ober gar feine birten Berührundsvunfte.

Weiter aber segt bie neue fritigse Ausgabe ber gobeln und Schmänfte unfs Neue ben Wunfc nach grammatischen Untersuchungen namentlich über die Sprache bes Hand Scachs, bann auch über ben Mürnberger Dialekt seinst judge ben Bentifte und über bas Berhöltlich von jener zu biesem nahe. Der Bortschas unterse Dialekes 3. Dit ein ungemein reicker, und man hat sogar beim Beken nicht seiten das Gefüß, das sich biefes dere jenes oht recht bezichneube Wort seiten geschaften habe. Der artige Rachpuris, wie auch die Erflärung mancher ziemlich buntler Worte würden nicht wenig zum bestern Berkländnis des alten Meisters, seines Weiers auch einer Werke beitragen.

Und welche Perspettiven eröffnen sich erst, wenn wir an bie Ausbeutung beffen, was uns hans Sachfens Fabeln und Schwänte bieten, zu kulturgeschichtlichen Zweden benten!

Doch nicht nur an ben Gelehrten, ben Fachmann wendet fich, wie ich bereits deen betont habe, Goepes Buch; es fonnte bei einigem freundichem Entgegentommen auch in ben Rreifen gebildeter Zaien zu einem wahren Sausbuch und zu einer Luelle echten Geruffiel werden. Diefen Erfolg von allem middet ich er neuen Mische bundichen wichtig der

# Bu Eichendorffs Novelle "Ans dem Leben eines Taugenichts". Bon Ludwig Remmer in Afchaffenburg.

— "und wenn sie nicht gestorben find, seben sie heute noch," Itang s mir im Ohr, als ich jum ersten Male die Rovelle gelesen hatte. So schiebe meine Mutter ihre Märchen, froh, des kleinen Maggegistes Märchenburst gestüllt zu hoden. Daß ich ein Märchen gelesen hatte bestehet mich domnals das Ernsachen bieter Worte. Seitbem hode ich die Rovelle oft gelesen, in vielen guten Eunden, jenre erste Eindruck ist aber nicht verwisch worden. Dier zumächt eine Ubersicht über daber nicht verwisch worden. Dier zumächt eine Ubersicht söber dassen Roch, wie es darunter golden schienen bes Ausgenichts schiedten langen Roch, wie es darunter golden schimmer von des Märchenprinzen Gernand.

Der Selb, ein Jüngling "nößer bem Anaben," wird von seinen Sater in die Welt geschicht, daß er sescher in vor verdiene. Wanders froh mit leichter Jobe ziest) der Taugenichts zum Dort hinaus. In Gelang und Geigenspiel jubelt er seine Freude aus. Daburch erregt er das Jutterst, worder bestschen Weges sahrenben Ammen. Gie nehmen ihn mit auf ein Schloß in der Räche von Wien. Dort wird er Gertnerschift, — Die singere der delben Ammen der es ihm angelan. Bei ihr wolfen seine Gedonaten, ihr gesten leine Lieber. Durch die Gunter ber herrichget bestommt ber junge Gant die erleigte Selle des Einsechmers. Zeit zum Träumen hat er nun noch mehr, wie als Geitnersburche, — fo träumt er hoffend und dangend den erfen Liebestraum, von iss er det einem Felte mischoss eines Kondiere, wie der Kondiere, — übes Gemachnes, wie er meint —, auf den Kenne ines Kadolsers, — übes Gemachts, wie er meint —, auf den Konton treten siehe. Mas allen den himsch fürst, ich beier Knolied.

Da wocht die alte Liebe in ihm auf, die Liebe gum Wandern, nud arm, wie er gekommen, scheide er vom Schlosse und vonkert wieber in die Welt, "so weit der Himmel blau ilt." Aach Jtalien sieht sein Sinn, nach dem schoen Lande, "wo die Vomeranzen wochsen." Wit seinem Geschweite schafel er sich durch.

Bwei Maler, wie fie fich nennen und tragen, in Wahrheit ein unger Graf und feine Braut, die Tochter bes gröflichen haufes, bei bem unfer Seth als Einnehmer bebienstet war, nehmen ihr mit nach Italien, als luftigen Meilegeschren und als Bedienten. — Burch wie flucht hoffen die Beiben, die ihrer Liebe entgegenstehenben Sindernisse zu überwinden. Richt lange, und das Pacchen muß, um seine Vere iolger zu täuschen, einem andern Weg einschlagen und läßt den Einenspinez, der den plöstischen Unschwaupen. Serfährtille verfächtif, auf dem vorausbestellten Bostuterfe allein sortigieren. So kommt der Hend und ein Schlöße, auf dem dem der Verfahrtille Verfahrtille Verfahrtille Verfahrtille Verfahrtille Verfahrtille Verfahrtille Verfahrtille von der Verfahrtille verfahrtille von der Verfahrtille verfahrti

Wie ein Irrlicht erscheint ihm hier bald ba bald bort bas Bild ber Gesiebten, bis er endlich nach mancherfei Mentenern die Gewisheit erhält, daß sie in Deutschland weilt. Nun leibet es ihn nicht mehr in Rtalien, er wandert noch aur selbigen Sturde zum Thore binaus.

Froß grißt er bald vom Berge fein Heimaltand und in frößtiger erfellichget föhrt er die Onom simunter gur Geliebten, die feinerwolfeiner hart. Bei ihr erfährt er nun, daß sie teine Grösin, sondern die Gelüsigairetin der Geläsin fei, in derem Golössie sie obeit, daß ihn eine Galanterie, die in jener Ballandie der Gohn der Geräsin sie von der gelüsigen das den die Bellie gebot, nach das der Bellie gebot, nach der Gelüsische gebot, das dem er guerftschen gegelten sieden, das den er geert sie gegelten sode, und er lacht über seine Wisische ernübert voerde, nicht ihm gegelten sode, und er lacht über seine Blindbeit und freut sich siemes Glische und er bei alles, alles gut.

Dies ift ber Inhalt ber Rovelle.

Betrachten wir nun die Unwahrscheinlichkeiten und Unklarheiten, welche im Berein mit dem Mangel bestimmter Lokalsarbung der Novelle den Charafter ei Marchens verleihen.

Marchenhaft unwahrscheinlich ift fobann ber Umftanb, bag ber belb mit ber Liebelau ber vieliconen gnabigen Frau im Bergen bei ibrer Umgebung fein Frage nach ihr thut. Ihren Ramen mag er gufallig erfahren haben; wie er Mureliens Brief an bie junge Grafin erhalt. macht ibr Rame nicht auf ibn ben Ginbrud, ben er machen mußte, wenn ber Liebenbe ben Ramen ber Geliebten gum erften Dal erführe. Daß er ibn nie gebraucht, ift barin begrunbet, baß in ibm bie Liebe gepaart ift mit einer gewiffen bevoten Ehrfurcht bor ber Beliebten. Still, groß und freundlich, wie ein Engelsbild buntt fie ibm, wenn er fie in ber Ferne burch ben Barten "gieben" fieht. Und wie bei ber Begegnung mit ber Befiebten im abenblichtburchspielten Laubgang bas Befühl übermachtig in ihm wirb, und er Murelien feine Liebe ertfart, felbft ba nennt er fie "iconfte gnabige Frau." Richt, bag er bie Beliebte nie mit Ramen nennt, ift befrembenb, fonbern bag er über ihre Stellung jo lange im Unflaren bleibt, bag er fie noch als "iconfte, gnabigfte Grafin" in feine Urme ichließt.

Doch seit sätte ich vergessen ju erwöhnen, baß wir nicht einmal ben Bamen bes Seichen eriabere. Taugenichts neunt ibn sein Aster, Ginnehmer bie Kammerjungfer. Beiter ersahren wir nichts. Nerbaupt werben bie Bersonen in ber Avoelle seiten mit Ramen genannt, so baß es ben Zeler gang ungevohnt ammtet, wonn sich nich nie wieder seinman danmaßt, von seinem ersten Ausstreten an einen Namen zu sichten, wie bie Herren Guito und Leenhard und ber Macker Eddrecht. Begründer für beiter Mangel ber Kamen in bem naiven Charatter bes helben und in ber from bes 3ch Momans.

Diefen Unwahricheinlichfeiten schließen sich einige Untlarbeiten an. So fielt man junacht feinen Grund bafür ein, baß die Schlosvervoulterin bo fielt man junacht feinen Grund bafür ein, baß die Schlosvervoulterin bio ber bermeintliche junge Gröfin auf bem Schlennet jurüblisten will, die man ist erinnert, baß ber budelige Signor turz vor ber Antuntt bes Einnehmers auf bem Schloss wellevogen überholte und wohl ben Leuten auf bem Schlosse in Sinne ber Berlotger bes Brautpaars

Beifungen gab.

Noch verworrener ist das tömische Abenteuer des Helben mit der Herrin der schapeligen Kammerjungfer. Daß die vielschäne gnaddig Frau in Kom weite, glaubt man sest, nachdem der Helb die feiner nächtlichen Antunst sie sicher erlannt und dei dem Maler ihr Korträt gesehn hat. Und nun der Mumenregen und die Kinkabung zum Stellschein —, man wird irre, das ist nicht die Alterleins, das stimmt nicht zu der Auflächung, die sie zu haufe in Herreich dem heimilich Gestehn gegenüber beobachtet hat. Und dennoch, das Kilket muß von ihr sein, das doch die Kammerjungsfer, die in der Heimilich und ihrer Räche

Bu biefen Unflargieten möchte ich noch das Gescheinnisvolle, fast er "Gerafcige" stellen, das einzelne Partien haben, wie die dahrt turz vor der Artumft im Jelfenschloße, wo ptoßich der bucklige Signor auftaucht und die Flucht aus dem Schoffe mit seiner unheimlichen Verewolltein.

Ich habe außer bem bereits Behanbelten noch ben Mangel traftiger Lotalfarbung ju ben marchenhaften Cementen ber Novelle gegöhlt. Sehen wir, mit welchen Mitteln ber Dichter bie Lanber ichibert, in benen fich bie ergablten Ereignisse abspielen.

Aur Charakteistit Oftereichs bienen bie Brager Studentenmusstanten, das Backzeichen des sistereichischen Annehe, der Stechanstum und der Schmuch der Landschaft, die Donau. Mit diesen wenigen Jügen giedt der Tichter den öffererichischen Sintergunnd. Wie der Bandervogel beimgekfert vom Berge sein Zaeterlam grüßt, etwidern den Gruß die Tonau, bligend aus tiesem Grund, aus der Ferne winkend der Stephansturm, und wandernt, die der Fost selber, die Koger Eudwetten.

Ofterreich im vollen Tagesticht vor Augen fiellen. hier wie bort ruht über ber Landschaft ein Hämmerlicht, wir find nicht in bem Italien und Ofterreich der Wirflichteit, sondern in den Provinzen Ofterreich und Italien des Märchenlandes.

Bas ift nun aber ber Grund, daß uns die Novelle so wundersam erquidt und fröhlich stimmt?

Das macht, weil eine goldener Marchenbift über ber Rovelle liegt, und weil uns baraus treubfan die Augen bes Menichentindes anschauen, bas uns seine feine frose Bandergeit und seine gludtiche Liebe schildert. Gben bem Marchenhaften bantt die Erzählung jum guten Teil ihre Birtung: Marchen wachen in dem helben auf, er erlebt Marchen und erablich fie mas wieder.

Sesen wir uns ben Marchenschen genauer an, ber unter bem gravitätischen Titel eines gräsischen Einnehmers burch die Welt freicht. Der Grundbug seines Welens fil eine fossient. Ratv ist seine Freiens fil eine fossien. Der Sonnenschein, ber über wohlbeküteter Kindheit liegt, vergolbet auch noch seine Jünglingsjahre, seine Wander- und Liebedgeit.

Ein Kind ift er in seinem rasis wechselnden Empfinden. Wie er hinten auf bem gräftigen Wagen über die glangende Erobe dohinfliegt, entzüdt ihn die Morgenfrische und der Leckgengeiang. Die Somme fleigt höher, am horizont steigen schwerze, vorise Mittagsworken auf, es wird in der Legt und auf der weiten Richage in eine ber und ihndim in hin da erwacht leife das heimweh in seinem Herzen. Doch der Glaftlich benacht nicht lange zu leiben, er sehr sich voller Gedanten fin und black in. Särchtet er ürgend ein Unheit, so ist seine Khanten fin und black in. Särchtet er ürgend ein Unheit, so ist seine Khanten der Barchen vorzugandern. Doch nur so lange es Nacht ist, tann sie ihr grauflames Spiel treiben, wie der erste Morgenstrach über den himmet liegt, ist alle seine Furcht voriber und des viete ihm auf einmaß gang star im Herzen zu far im Grauf voriber und des viete ihm auf einmaß gang star im Herzen far in der eine Gurcht voriber und des viete ihm auf einmaß gang star im Grezen star

 mit einem unbewußten Selbstbewußtsein, laffen ihm bas natürlich erscheinen.

In seiner Liebe berührt fich mit feiner Raivetat eine fast findliche Reinheit.

Im schlichten Schmude diefer beiden Eigenschieten mutet uns der helb fast wie ein des ritterlich-speroischen Characters entsteibeter Marzivota an. Ein reiner Thor, gest er unberührt an der Werfuchung vorüber. Tern bewahrt er in der Fremde feine Liebe und erweift sich so des Gildes wiedes, das in der Perinat feiner bert.

An biefe beiben Grundzige feines Wefens schlicht sich ein inniges Berfändnis für die Schönheiten der Natur. Diese Eigenschaft des hetben verleist mehr noch wie seine Naivetät der Dichung ihren eigentümlichen Reiz. An Schilderungen, welche reine bergensfreude sonnig durchscheint, gietb ber Dichter eine inzenstes Empfünder.

Wem Gott will rechte Gunft erweisen, Den schickt er in die weite Welt, Dem will er seine Bunder weisen In Berg und Wald und Strom und Keld,

Ammer wieber klingt dies Liedhen durch, mit dem der Wandervogel in die Welt "hinausftreicht" Er flecht die Wunder, die Gott ihm
weift, und freut sich ihrer Pracht und judelt seine Arende mit den
Bögeln um die Wette aus. Sehen vor mit seinen Angen die Donan
in testen Weendschein blissen die bei Eren giesen oder der die Wolfen
im Blau dem heimatdorse gusliegen oder den Tag erwachen mit Lerchenzesena und elste wosenden Sehen, in sicht ums ein wunderames Schnen
nach Worgenfrisse und Lerchengelang, nach Abenvisse und Wendpolft.
Und fimmt der fröhliche Spielmann sein Diebeden an von Wanderfuss
und Wanderfegen, so isse, als misse mo den den kuse des fusigen
Bogels solgen und über die glängende Lambfrisse von dannen ziehen
durch Wanderstige und Verschwilt im Wickenschald.

### Sprechzimmer.

1.

Der Schlufchor gu Goethes "Epimenibes." (Bu IX, 785-807.)

Morich halt noch trampfhaft feit an ber "beutich-nationalen Bebeutung" biefes Chores, ber icon bekhalb, weil er mit Ausnahme von gwei Stellen gang flar fei, sich zu einem Bollsgefange wohl geeignet hatte, wie er früher besqueptet hatte, er gebe so recht ben Bollsgesta unferer nationalen Entwidelung und Sinnegart, bag ibm nichts an bie Seite gestellt merben fonne. Gine folde Ehrenftelle tonnte ich ihm nicht augesteben, vielmehr vermifte ich in ihm ben freien Schwung ber Begeisterung, ben lebenbigen Glug und ben padenben Musbrud, ben jebes Baterlandslied eines Bolfes haben muß, nur an einzelnen Stellen befonbers am Anfange ber beiben erften Strophen finbe ich echten Boltston. Much wies ich barauf bin, bag er erft nach Bollenbung bes Festspiels auf ben Bunfc bes Berliner Theaterintenbanten und bes Romponiften an basfelbe angefcoben worben, fobaf gwifchen beibe bas Ballett trat, und er bie Rudfehr bes Ronigs aus bem fiegreichen Befreiungstampfe gu Berlin feiern follte. Morich fühlte fich gur Ehrenrettung gebrungen, und fo verfolgte er ben Chor, wie er fagt, von Schritt ju Schritt, mobei er es an feltsamen Ginfpruchen, Difverftanb: niffen und Rechterftreichen, auch gerabesu irrigen Ungaben nicht fehlen ließ. Die Fragen über bas Berbaltnis bes Chores jum Festipiele unb über feine Entstehung berührt er gar nicht, obgleich wir barüber unterbeffen Genaueres im 16. Banbe ber Beimarifchen Musgabe Goethes, bie er felbit anführt, erfahren haben, aber bas fummert ibn wenig, wie er benn auch ben Chor vom Ravellmeifter Beber tomponieren lagt (S. 806), obgleich wir miffen, und es mar icon von mir bemerft, bağ Goethe ihn nach einer von Beber ihm vorgespielten, mohl befannten Delobie gebichtet. Bereits auf bem Blatte, auf bem Goethe bie Beber im Juni 1814 bei feinem Befuche bestimmt gugefagten Ergangungen bes Festspiels verzeichnete, finbet fich nach "Große malerische Gruppen jum Schlug" (am Enbe bes Balletts) unmittelbar "Schlugchor nach ber gegebenen Melobie". Um 13. Dezember 1814 bat Weber um ben "Schlufichor auf bie Delobie, bie ich Ihnen in Berlin vorgefpielt, bie Sie gut geheißen und au ber Sie icon bamals ein ober gmei Strophen gemacht haben." "Goethe berichtet, bag er benfelben erft julest habe absenden wollen, wenn ber Tag ber Aufführung wirflich bestimmt mare, bamit man menigstens bem Schlufcor bie Frifcheit bes Mugenblide anmertte." Doch fanbte er ihn (Strophe 1. 2. 4.) am 30. Januar 1815. Bon biefen brei Strophen mar, wie Beber berichtet, ein Teil icon Enbe Juni entworfen, mabricheinlich bie frifchen Unfange ber brei Strophen, ja wir tonnen uns recht mohl benten, bag B. 1-4.5 fla. 17 fla. bamale bingeworfen maren. Die Art, wie fich bie Mufführung bingog, ber Berbruß, bag, mabrend fein "Epimenibes" rubte, ein ichales Reftfpiel Robebues ben 18. Oftober auf ber Berliner Buhne feierte, tonnte ibm feine Luft machen, ben Chor gu vollenben, ber ibn an fich wenig angog; boch ba man enblich mit ber Aufführung Ernft machen wollte, führte er enblich notgebrungen bie brei Stropben aus

mit ber Musficht, bag fie wohl nur ju einmaliger Aufführung tommen, bei einer Belegenheitsporftellung bienen murben, und bei folden nabm er es auch bei feiner Beimarer Bubne nicht fo genau, wie bie erhaltenen Terte bagu geigen. Um 28, Rebruar verlangte ber Theaterintenbant auf Bebers Bunfc noch ein Recitativ als Abergang vom Ballett jum Schlugchor, aber mas Goethe fchidte, tonnte unmöglich bie tlaffenbe Lude füllen. Go mar ber Chor nichts meniger als ein lebenbiger Teil bes Refifpiels. Goethe batte von ben brei Tugenben Glaube, Liebe und hoffnung bie beiben Raifer und ben Ronig ohne Rennung ber Ramen feiern laffen mollen, aber bie Bubne mollte fich bamit nicht begnugen, fie verlangte eine besonbere Rubelfeier bes Ginguas bes Ronige in Berlin. Diefes Berlangen, bem fich ber bie enbliche Aufführung erfehnenbe Dichter nicht entziehen tonnte, ließ ibn ben Schlugchor vollenben, ber natürlich, wenn er etwas bebeuten follte, ben Ronig ale Berricher im Siegestrang, als Begluder feines Lanbes burch feine tabfere Teilnahme am Bolfertambi erbeben mußte. Da weiß ich benn nicht, wie ich es nennen foll, wenn Morich es für unmöglich erflart (G. 797), bag ber Dichter, ber Breugen und feinem Ronig bas Schlimmfte gewünscht habe, wirflich in folder Berehrung pon Friedrich Bilbelm III. gefprochen habe. Sieht er benn nicht ein, bag bei einer folden Difftimmung er Afflanbe Bunich eines Festiviels zu feiner Rudfehr batte rund abichlagen muffen? Berabegu toll mare es gemefen, hatte er, weil er Ofterreichs, Breugens und Ruglands Benehmen auf bem Biener Rongreffe und bie gange beilige Alliang verfluchte, fich geweigert, ben im Runt verfprocenen Schlußdor, bie begeifterte Aufnahme bes Ronige von Geiten ber Berliner gu liefern. Unter feiner argen politifchen Difftimmung mußte freilich auch bie Bollenbung ber brei Strophen bes von Morich gerühmten Chorliebes leiben, beffen Anfange in ben Juni fallen; ausgebichtet murben fie mobl erft, als Weber auf beffen Senbung brang, ja gang vollenbet erft furg por ber Abfenbung, ba ein Reitungebericht, fein Stud werbe gar nicht gu Berlin aufgeführt werben, ibn ftupig gemacht hatte. Diefe mertwurdige Entftebung bes Liebes, und bak es ein blokes Unbangfel bes Festspiele mar, bas nur ale Begrufung bes in feine Sauptstabt beimtehrenben Ronigs gefaßt werben tann, burfte Morich nicht umgeben. Aber bies murbe feinen Breis biefes beutichen Rationalliebes eigentumlich beleuchtet haben und fein Spott, bag in meinem Breugen= liebe nur bon Deutschen bie Rebe fei, fich feltfam ausgenommen haben. Freilich mochte ich ben Anfang jest etwas anbere faffen. Die ben Ronig mit bem Jubel über ihre Befreiung empfangenben Berliner fprechen ibre Bonne aus, baf fie im Berein mit ben übrigen Deutschen (wir ringe berum, gang Deutschland) fich vom frangofifden Jode

befreit haben und wieber ju Ehren gefommen find, ba feit bem Tage bei Reng ber breufische Rame in Schmach gefallen mar. Morich will auf bas wieber, wieberum fein befonberes Bewicht legen, ba biefe boch ben Begenfat gegen bie Rnechtschaft und Erniebrigung ber letten Beit bezeichnen. Der zweite, mohl fpater gebichtete Teil ber Strophe fällt biergegen außerft matt ab und gewinnt nicht an frifdem Leben burch bie aufgewandten Ertlarungsfünfte. Das beginnenbe fo verfteben wir, bas folgenbe fo auch ift Glidwert, bag "wir bas ebelfte Gefchlecht waren und find" wirft ertaltend, bie folgende Musführung ift nicht anicaulid, bie Berbinbung bon bieberm Ginn und reinem Sauch anftofig. Bunberlich nimmt es fich aus, wenn aus beines Beiftes Sauch in ber Sphigenie bewiefen wirb, bier "febe bie Ruhnheit, Gebrungenheit ber Sprache von Goethes Alter eben burch bies eine Bort bas Gleichnis." Auch "Rur ein Sauch (wie hingehaucht) fei bein Bebicht!" wirb gu Silfe gerufen, und gu guter Lett berfichert: "Gin weiteres Suchen nach Beispielen mare gewiß nicht erfolglos." Das vermag bie Rot, welche bie Erflarung bes einsachen Musbruds eines Bollegefange bringt. Die Borte follen bezeichnen, wir feien bas ebelfte Beichlecht ... unferm fittlichen Denten, unferm lautern Gublen, unferm redlichen Sanbeln und Bollen nach!" Bas ich gegen bie zweite Stropbe bemertt habe, halte ich volltommen aufrecht. Rach Morfc foll bas nach= ichlagenbe alle auf alle beutichen Boller und Gurften beuten; es munte jebenfalls am Unfang bes Berfes fteben, ba am wenigften ein Bolfelieb folde Berrenfung bulbet. Die Benbung mit wenn bu bich (B. 3) finbet auch Morich fuhn, erffart aber furz und gut wenn man (fich?). Die feltfame Berbinbung mit Ber bann bas Innere begehrt macht ihn nicht ftubig, er nimmt fie fcweigenb bin. Daß ich B. 7 erflare, als ob "behaltet, nicht gufammenhaltet" im Chore ftebe, beruht auf einem Berichen bes Gegners, wie er fich überzeugen wirb, wenn er weniger flüchtig lieft; ich fpreche G. 360 vom Bufammenhalten, vom Rufammenwirten. Deine Deutung fchilt er "flach, mafferig;" fie batte nach ben harten Rabren feit 1806 gar nichts bebeutet. Rennt er etwa Goethes Borfpiel von 1807 nicht, bas für beffen politifche Unficht fo bebeutenb ift! Freilich Morfc will in biefer echt Goetheichen Dabnung nur bas berüchtigte "Rube ift bie erfte Burgerpflicht!" feben. Das ift wieber einer feiner Rechterftreiche.

Einen großartigen wagt er bei der letzten Stropfe, die im Goethes Anfündigung des Helfpiels im Worgenblatt, adweichend vom Drude des gangen Bestspiels, beginnt: Und idnet bald! Diefe Lefart ift ism, do sie gegen seine Deutung des Wortes der Herr gegen seinet, fo unbequem, dog er turger Jond sie sie einen Drudsselfer ausgiecht Freilich finden fich in jenem Abbrude bes Morgenblattes einige Buchftabenvermedelungen und andere fleine Seberfunden, Die ber Rorreftor überfeben batte (bie meiften waren icon im einunbbreifigften Banbe ber Goetheichen Musgabe in ber Rurichnerichen Rational Ditteratur perzeichnet), aber fie beidranten fich nur auf ein Wort und perraten fich bon felbft.1) Wenn auch einmal nur und uns, nicht und nie, tiefe und tieffte verwechselt find, fo tann bas gar nicht bamit verglichen werben, bag, wie Morich fich gern einrebet. Und tonet balb Drudfehler ftatt Run tone laut fein foll. Dag ein burch mehrere Drudfebler entftellter Tert jebe Glaubmurbiafeit perliere, ift ein Morich fo bequemer wie falfcher Grundfat, und bie Rlage, baf ich burch Berudfichtigung eines fo lieberlichen Drudes "bie einfachften Grunbfabe fritifcher Beisheit und Befonnenheit fahren laffe," beweift nur feine eigene Unerfahrenheit in ber Rritif. Es ift befannt, bag bie erften Drude mander Schillerichen und Goetheichen Stude in ber All gemeinen Beitung, bem Morgenblatt, Runft und Altertum u. a. an Drudfehlern leiben, aber beshalb ihre Lesarten, wo fie fich nicht entichieben als Drudfehler tennzeichnen, ju bermerfen, mare eben bertehrt. Daß ein Seber jebes breier unmittelbar bintereinanber folgenben Borter veranbert baben folle (Und tonet balb ftatt Run tone laut) mare eine ftarte Unnahme, und fie wird bier gerabezu baburch ausgeschloffen, bag bas wirklich Gebrudte nicht blog einen paffenben Ginn giebt, fonbern wir auch miffen, woburch bie Beranberung veranlagt worben. Goethe batte eine neue britte Strophe auf ben bon Berlin aus geaugerten Bunfc eingeschoben. Damit nun bie frubere an bas Gebentt ... Und freuet berfelben fich beffer anschließe, feste er tonet ftatt tone und ba nach neuefter Bestimmung ber Ronig bei ber Borftellung nicht augegen fein follte, mußte an bie Stelle bes Jubels über bie geschehene Rudfehr ber Bunich treten, bag bieje balb erfolge. Go tann tein Rweifel befteben, baß Goethe in jener Unfundigung fur bas Morgenblatt wirflich Und tonet balb geanbert hatte. Ebenfo binfallig ift es, wenn gegen biefe Lesart bie "Ratophonie ber vier T-laute" ins Felb geführt wirb. Dan tonnte barin gar etwas Malerifches finben, wie in Burgers Soch flingt bas Lieb, aber Goethe mar weit entfernt ben haufig wiebertehrenden Telaut zu meiben, wie jeber weiß, ber je barauf geachtet. Morfc lefe nur bas Gebicht ber Dufenfohn. Romifc wirft es, bak er fvater (G. 797) gurudnimmt, mas er fruber gugegeben, man

<sup>1)</sup> Ein Frrum ift es, wenn er 270 ein ewig fur einen Drudfehler bes Morgenblattes ausgiebt; es ift bie uriprungliche Lesart und wohl beffer als bas hatte ein ew'ach.

fonne aus Und tonet balb fchließen, bas folgende ber berr habe Goethe bom Ronige verftanben. Bei ber Aufführung in Beimar jum Geburtstag ber Bergogin wollte Goethe gelegentlich auf bas Berbienft binmeifen, bas fich biefe burch ibr bochbergiges Betragen gegen Rapoleon in Beimar erworben. Morich meint, nur burch gewaltigmes Begieben ber urfprunglich auf ben Brand Dostaus und Raifer Alexander gebenben Stelle auf Die Schredenstage Beimars und bas Auftreten ber Großbergogin fei bies geicheben. In feiner leicht abnliches verwechselnben Beife folgert er baraus, bie Auslegung fei falich, welche .. von bem Sinn einer fpatern, ichnellen, gezwungenen Anberung auf irgend welche Bebeutung ber fruberen Borte, bie guerft baftanben, einen Rudichluß gewinnen will." Und es ift burchaus nicht anzunehmen, bag bie Berfe: "Schneibend eifige Lufte blafen ... Bund" (877-880) auf etwas anberes geben follen, als auf bas Berberben ber frangofifchen Urmee in Ruglanb, nur macht ber Dichter einen jaben Sprung barauf, bag baburch auch ber Glaube ber Großbergogin, mit bem fie bei ber Blunberung Beimars Rapoleon entgegengetreten, fich erfüllt habe, und bilbet bie auf Raifer Aleranber bezüglichen Berfe entfprechenb um. Bei aller Berichiebenbeit liegt feine folde Berichiebung bor, wie wenn ber Berr urfbrunglich Gott hatte bezeichnen follen, aber fpater auf ben Ronig bezogen worben mare.

Doch ich hatte bie fpatere Beranberung nur als Bestatigung meiner Unficht nachträglich angeführt: auch bei ber urfprunglichen Saffung tann Goethes Berr nur ber Ronig fein follen. Wenn ich fage: "Sit ba beißt nach ftebenbem Gebrauch ift ju Saufe," fo tann bas naturlich nicht beigen follen, überall habe ba fein biefe Bebeutung, fonbern biefe Unwendung bes Musbrude fei gangbar und bier angunehmen. Morich ber: fteht es falich, um mich wiberlegen gu tonnen. Er felbft faßt es mit mir als gegenwartig fein aber in anderer pragnanter Begiehung als bei uns mit feiner Silfe fein, gur Geite fteben. Aber bag Gott augenblidlich, wo bie Rudtehr gefeiert wirb, bei ihnen fei, tann ber Dichter nicht fagen wollen, ebenfowenig, baß fie fortwahrend unter feinem Schus fteben, fonbern nur, bag er im Rampfe ihnen beigeftanben. Dann mußte es aber war ftatt ift beigen. Ift beutet auf bie Begenwart, bas nachfolgenbe er hat ... gewacht auf bas, mas vorhergegangen. Diefes Beitverhaltnis hat Morich überfeben, ber als felbftverftanblich annimmt, "ber Berr bezeichne ben einen Berrn, ber überhaupt eriftiert, alfo Gott." Aber wie mare es moglich, bag im Chor jur Feier ber Rudfehr bes Ronigs biefer gar nicht gebacht werben foll, nur Gottes, beffen Allgegenwart allgemein anerfannt ift? Dur mit bes Ronias Rudfunft, urfprunglich mit ber eben erfolgten, tann ber Chor ichließen. Beiter wird gur Stube biefer Deutung angeführt, fo flinge bas fofort folgenbe Bilb "Bon Sternen glangt bie Racht" einfach und naturlich. Daß bies bei ber Deutung auf ben Ronig meniger ber Sall fei, fest er willfürlich voraus, indem er mit fahrlaffiger Billfur annimmt, ich habe bie Borte eigentlich verftanben. Er icheut fich nicht gegen mich zu bemerten, übertrieben und überichmanglich mare "Bon Sternen glangt bie Dacht," ginge bies auf bie Unwesenheit bes Ronigs, und bamit man ihn ja nicht migverfiebe, fraat er: "Goll benn bie Unfunft besfelben fogar eine fternenhelle Racht herbeiführen?" Und boch fteht bei mir gu lefen: "Es ift ein bilblicher Musbrud, baß alles Duntel (alle Racht) vericheucht ift" Diefen Sab übergeht er, erwähnt bagegen meine unmittelbar barauf folgenbe Bemertung, bes beitern Sternhimmele, ber "flernenreichen Boben" fei im borigen Auftritt gebacht, Die er gum Beleg meiner Auffaffung angeführt habe, obgleich bies gar nichts befagt, und ich merbe belehrt: "Bier ift ja fternenreicher Simmel icon borhanben, in unferer Strophe foll er aber erft bie Rolge fein bon ber fürftlichen Begenwart." Bei folder Berbrebung ift bie Biberlegung bes Gegners nur ein Gaufelipiel. Doch feben wir bavon ab, meine Unführung ber fo bebeutungsvoll breimal in bem fpater ausgefallenen Auftritt ber Beharrlichfeit wieberholten fternenreichen Soben (Epimenibes hatte 694 feinen Stern am Simmel gefeben) follte nur barauf beuten, wie nabe bem Dichter ber bilbliche Musbrud lag, was ja auch Morfc baburch anerfennt, bag er benfelben Ginn in unferm Berfe finbet. Ferner fcbreibt er, nach meiner Begiebung auf ben Ronig habe biefer alles gethan, was Blobfinn bor foldem "Bygantinismus" tonne. Bas murbe Morich fagen, wenn ich ibm bormurfe, nach ihm habe Gott alles gethan, mas reiner Blobfinn mare in einem Jubellieb über ben burch bas begeifterte Busammenwirten bon Fürft und Bolt errungenen Sieg. Für uns mar es gethan, gethan bebeutet nicht, ber Ronig bat alles gethan, fonbern feine ungeheure Unftrengung galt uns, "bamit uns Beil gefcah," wie es borber bieg, bamit wir befreit murben. Benn Morich nicht recht begreifen will, warum ich nicht unter allen, bie ihm angeftammt, mit ihm alle Menfchen verfteben will, fo tonnen verftanbigermeife biefe feine anberen fein ale fie felbft (une amei Berfe borber und im folgenben). Daß Gott gugleich fur Freund und Feinb gestritten und gewacht, wie Morich annimmt, inbem er baran bentt, bag ber Sturg Rapoleone fur Franfreich felbft ein Segen fei, icheint mir gerabegu unmöglich. Goethe tonnte von ber bei allen alten und ben neuern Bolfern perbreiteten Borftellung nicht abweichen, bag Gott für eine Bartei fich ertfart, bie fich auch in bem Rufe "Dit Gott fur Ronig und Baterlanb" ausspricht, und bie Parteien maren biesmal nicht Frantreich und Deutschland, sonbern napoleon und bie von ihm unterAuffallen mag es, und bas hatte Morfc für fich verwerten tonnen, baß in ben Berten bie Anberung Uns tonet balb fich nicht finbet. Bei ber Aufnahme in Diefe murbe bie Sanbidrift ju Grunde gelegt, wonach bas Stud in Beimar aufgeführt worben mar. Much im Abbrude bes Schlufichors auf ber Rudfeite bes Theaterzettels icon vom 7. Februar 1816 finbet er fich nicht, ja auch nicht in ber als Berliner Dirigierbuch benugten Banbidrift, Die außer anberen Rachtragen auch bie neue Strophe bes Schlufichors enthielt. Darque aber folgt höchftens nur, bag Goethe bie Unberung am 15. Mars 1815 nicht zugleich mit ber neuen Strophe an ben Theaterintenbanten Bruhl gefanbt hatte, nicht bag biefe in ber Unfunbigung im Morgenblatte fehlt, bie er an bemfelben Tage begann, aber erft ben 17. an Cotta fur bas Dorgen= blatt fanbte. Wenn er fich auch, als er bas Teftiviel in Beimar gur Mufführung brachte, biefer fruber gemachten Berbefferung nicht mehr erinnerte, fo ift bies nicht ber einzige Fall, wo er eine fruber gemachte richtige Anberung bei ber Durchficht für ben Drud in ben Berten vergeffen hatte. Daß Und tonet balb ein reiner Drudfehler ober ein Berfeben bes Schreibers fur Run tone laut fei, halte ich fur außerft unmabrfcheinlich, ba es fo treffend ber neuen Lage entiprach, bag bas Fesispiel in Abmefenheit bes Ronigs gegeben merben follte. Bie es aber auch bamit fei, man erzeigt bem Dichter feinen Dienft, wenn man ben Ronig hier aus bem Wege raumt und bafur Gott bie Ehre giebt, und ebenfo= wenig wenn man bie Rotarbeit bes Schlufchors, beffen febr ludenhafter Entwurf aus bem Enbe Juni gut gewesen fein mag, ju einem frifchen Sange bes fich neugeboren fühlenben freien Bolfes erheben will.

Roin a. Rh.

Beinrid Dunter.

#### 2.

#### Politifch. (IX, 26 fig.)

Die einschste umd richtigfte Deutung biefes Wortes gob bieber Goodefe in seinem Grundriß 3°, 200: Bollitich sieß, poer im Sitten und Benechmen abgeschissen, im Zeben und handen practich war. Daß diese Lebensklugheit (vergl. "Beideibenheit") nicht immer auf "rechtmäßige Lebensklugheit (vergl. "Beideibenheit") nicht immer auf "rechtmäßige Art" sie ängeter, bilder die Algon einer Gosstieten der Zeit, missenwiere Jaho Selpers in seinem "Neuen politischen Buchständert", übers leit von Ih. Berrich werden, Das Georgio Gerein Verwier von Land is Georgio Continut Pomac hann 1662 (Good. 3, 293, 2).

5. 101g. logt er in der "Velchreibung der Almandischen Bollitich", daß

Ein Bolitikus gar oft gerüßmet wied, An bem man vod juntal gar nicht bolitifch spärt, Als daß er etwan kann vor einen Neiher prangen Und einem jeden weiß ein Aletten angulangen; Laß man der Schalf | fan bemänkten und begleissen, Laß man der Schalf | sin bemänkten und begleissen, Laß was dereillen wied an Nagad hinackentl; La mancher dann fein Eerl im vernigken bedeutt,

Chebem ward ber Treue und Rebliche für einen Politifus gehalten, bei bem Ja und Nein galt als Zusage (nicht Barole):

Mit bieser Umbeutung hatte Steper tein Glüd. Nach wie vor wurde das Wort nicht nur auf die leicht zu salschen Mitteln greisende Meltgewandtheit bezogen, wie sie "Die lustige Tröbelfrau" 1682 S. 91 tempzichnet:

Ber fich heute höflich budet, Sich in alle Sattel ichidet, Ber ben Fuchsichwant ftreichen tan, Beißet ein Boliticher Mann!

ionbern auch auf alles übertragen "wos ein ander Anfehen von lich püren ließ, als es in der Wahrheit hätte"; so ertlärt das sinnlos häufige Bortommen des Wortes Archiero Cornemico: Der gute Mann, ober der wossenschaften der Bortes, abel von der Bertragete Leipig. 30h Fritige 1680, At.4. Bertragtaten ihrer Minister erngt bort, "do uns Teutischen denn die Politique so fäusstiet wert, daß sie der Bestellung und entwalle der Minister erngt bern Stadl-Jungen und alten Weitbern auch nit verdorgen bildese dei finden vorer die Politique von alle Begelenkung der Vergeberger der Vergebergeren vorer der Vergebergeren vor-

giengen, befreite, sonte also nichts Holtists genannt werden, als was mit der Regiertunst und Erhaltung des gemeinen Staats zu schafften hätte." Darauf erfolgt obige Antwort unter ausbrücklichen Simmels auf die, mancherten Interneuen, welche in Bolitischen Staatsfachen vorzugeken frigten," als den Musgangsbunt für die allgemeine Berenebung der Wortes, und der interfehren Bedertung bezichnet ih, nähert sich all werte fig alle der feutlich er fentigen eingeschienten Bedertung der Wortes, und sich offen 1650 wurde der Bolitisch Secht werde, und sich eine Statischen Bedertung der Wortes, und sich vor fest der Verlagen der Ver

3m 17. Nahrhundert mar nichts popularer als ber Rampf gegen bie Lehren Machigvelle, gegen bie Staateraifon, bas bei ben fatirifden Schriftstellern und Bamphletiften beliebtefte Thema, Dachiavell mar Dobe, nicht weil man feine Große ertannte, fonbern weil man einen Lebrmeifter ber Richtenunigfeit an ibm gu baben glaubte. 3bn betrachtete man ale Urheber eines inversus decalogus, ber umgefehrten gebn Gebote ober bes Teufelstatechismus, fo 3. B. Bilb. Jan. Schup: Reflexiones Politico-Consolotariae Dber Reiffliche Bberlegungen berjenigen Bibermartigfeiten und Unglude, welchen ein Bolitifus und ber: nehmer Beltmann unterworfen ift. Frandfurt a. DR. 1661.1) Dort beift es G. 61: .. Bei bem gemeinen Manne beift bas Bortlein Politicus cben fo viel ale ben porgemeften Rriegszeiten ber Ram Commissarius:... eine folde Berfon, ber zu feinem Meniden fein aufrichtiges Bertrauen noch Affection, ber fich, die feinige und fein Interesse allein por Mugen bat, ber all fein Big, Biffenfchaft, Gelehrtheit und von Gott empfangene Qualiteten allein gu eitelem Ruhm, Fürften und herren gu geitlichem Ruy und Gefallen per fas et nefas anwendet, ber Bittib und Baifen und anberer ehrlichen Leuth gerechtsame under bem bobenlofen Bormand ber unumganglichen Rothturfft, ober bef allgemeinen mefens Beburfftigfeit undertrudt, verbuicht und gar ju Grund richtet, ber gegen manniglic fo Freund als Feind ein liebliches Beficht machet, in bem Bergen aber ein unauslofchliches Feuer beg Borns, Reib und Saffes fomentirt, und was bergleichen Ginbilbungen mehr fein mogen." - 218 Urbeber

<sup>1)</sup> C. 31—49 Geschichte von Romeo und Julie, C. 170 Geschichte der Genobesa, Pergogin aus Bradant, gur Zeit Karl Martells, als er Meignon besgerte, C. 197—207 Brief Genovefas an ihren abweienben Gemadi Eigirib.

folder Meinungen werben S. 62 Bolititer nach bem Borbilbe Dachias vells bezeichnet, "ber übel Polirte Politicus wollte por einem Politicum geachtet werben, bat aber grab bas Biberfpiel an Tag geben." G. 63: "Bann ibn Bauern verftunben, fie murben mit Schelm und Dieb um fich merfen. Bie ift es boch möglich, bag ber grobe Befell Dachiavell bon einem vernünftigen Mann tann ober folle pro Politico gehalten werben, ber fo effricta fronte, fo quadrate und unverschambt (S. 64) berauß blagen barff, wann bas Subtil ift, mas er gefchrieben, fo feinb alle Sachen auf ber Belt Subtil, mann bas Bolitifd, mas er gerahten. fo ift nichts mehr gu finden, fo nicht tonne Bolitifch genannt merben, ber fein Gemiffen bat, ber tan bergleichen Botten noch viel und weit andere porbringen, und alfo leichtlich ein ftattlicher Politicus merben. Sind alfo erftlichen bes Ramens und ber Ehr eines Politici nicht werth biejenige, welche ohne ichen und Gemiffen ihr Seel und Seligfeit in wind ichlagen, ihre bon Gott habenbe Talenta in eine fo abicheuliche Cloacam bergraben, Gurften und herren nur jum Schein und Bolgefallen bienen, andere unberbruden, bas idolum rationis status muth: williger weiß in all ihrem Thun und Lagen anbetten" u. f. w. G. 65: Much ein Aurift tonne noch nicht als Politicus gelten, auch nicht ber in historiis versirte (S. 66). "Sonbern es wirb erforbert, bag mann es sum band anlegen tompt, man babeim und ber Sach in ber That su fteuren geschicht fen. Salte alfo meinestheils benjenigen allein por einen mabrhafften und volltommenen Politicum, welcher neben anberen an fich habenben foblichen Qualiteten und Beididlichfeiten bie Rationem Status (G. 67) grundlich verftebet, und auf alle Begebenheiten fein Thun und Laffen barnach einzurichten weiß.

Was aber latio Status sen, darvon wird heutiges Tags so biel eisschweit und geschubert, do fein Munder were, es solientes auch die unmündige Kinder wissen der Trachten met der Trachten von der Araben von Status, Ratio Status ist unmurch vod Schulters Latis, und vos die ungeschieften Jandverter verderbe hobert, das muß Ratio Status entspuldigen und wider gut machen. So het mus auch fassis die den Schulten Latis verten, dieteren und disputiere, sessen der beim Licht, of ist es nichts als ein lauteres Geschret und unmisse Wortwecksferen.

Frogt man ben gemeinen Mann, mas Ratio Status seye? so mirber ein sagen, bas beift auft unsere Teutsche Spraach Gelbt geben, ber andere, das beift Ruh und Pserdt wegteriben, der dritte, das beift einen ehrlichen und unschalbigen Mann behm Ropff und feinen unwissenden Rindern all das biefte nehmen, der beitobte, das beift Saus und hoff western, der fluifte, das beift einen andberen mit Feuer, Schwerb

und Kriegsmacht überziehen. Und diefes alles darumb, (S. 68) weiten die Bonerm fels hören und gehört hoben, do finn den derfeichen Thaten allein mit etlich venig lateinischen Wortern, nemlich Ratione Status vertschäbigen und justifieren ihmt. Diefem Wilfstrauch der Worters aggemäber fleit Schip die Erffärung auf, rationem status esse specialem et pacis et bellit tempore parten Respublicae sibi concreditas gubernandi, augendi conservandique prudentiam.

Eine gerechtere Burbigung Dachiavelle und biefer Richtung überhaupt finbet fich aber bei Dartin Reiller: Epiftol, Schattammer, Ulm 1700. S. 314 über Ratio Status, nach einigen ein munberlich Thier und Meer aller Bibermartigfeiten und Unglude, und ihren Urheber. "Biele geben bem Dachiavelle Schulb, bag er biefem Thier ben Beg nach Guroba gewiesen; aber wie er ber menfclichen Bosheit tieffnachbentlicher Huffeber, alfo ift er auch berfelben offenlichfter Reug und gar zu auffrichtigfter Erzehler gemejen, ber aus offenem Bergen berausgereb basjenige. fo viele andere Bolitici nicht allein in ihrem Bemut gang und feftig= lich glauben, fonbern auch in ihrem gangen Leben thun und verbringen." Gans fo urteilt neuerbinge Rarl Borineti in feinem tiefeinbringenben Buche: "Baltafar Gracian und bie Sofliteratur in Deutichland, Salle 1894. S. 22": Bei Gracian wie bei Dachiavell ift es nur bie fpegififche geit= liche Form einer ertremen ethischen Grundanschauung, Die burch bas Ungewohnte in ihrem Auftreten gunachft verblufft und verlett." Gingebend und icon wird bier bargelegt, wie Gracian gegenüber ber Renaiffance ein neues Bilbungeibeal aufftellte, und wie mit ber Bolitit bie Galanterie und Curiofitas eng gufammenhangt. Die allgemeine Bebeutung bes Begriffs politifch bat Bobertag icon fur ben Anfang bes 17. Nahrhunderts nachgewiesen, f. Borinsti G. 56, Unm. 1.

Gine eigentliche Behandlung ber "Aurofentiteratur", die dem Begriffe des Potitischen gewöhmet ih, oder doch sich mit ihm ichmüdt, lehnt auch Borinsti ab (S. 128, Ann.). Schon 1683 siell die Borrede der Bolitischen Narrentappe (Goedet 3, 281, 20) U. 9 seil, daß "bisspero unter dem Titul Kolitisch die schaften und zweisen ungereimbte Schriften ans Licht tommen sehn, beren Inhalt öfters mit bem Titul wenig übereinstimmt... inzwischen aber muß es alles Politisch heisen, beiten se auch allerhand Lappalien aus ber Schule ober auf ben Tröbelmarft zusammengelein sem."

Gleichjam ber Geruch des gesellschiftichen Begriffs politisch ist noch erhalten im Spiritus politicus, b. i. Spiritus odoratus, wie jeht ber pharmagentische Ausbruck sür Eau de Cologne sautet.

Dresben.

Carl Muller.

#### 3. Altes Bolfslieb.

Dang, dang, Duifelde, 1) Ech gewen der och en Ei! Do jäht dat hubbeleg Quifelde: Ech dang noch net für gwei.

Dang, bang, Quifelde, Ech gewen ber och e Paar Schon! Do jaht bat hubbeleg Quifelde: Ech tann et bafür net bohn.

Dang, bang, Quijeldje, Ech gewen ber och ene Mann! Do fäht bat hubbeleg Quijelche: Nu bangen ech, wat ech tann.

Das hiblige Liedgen soll am Miederchein bekannt sein. Mein Gemäßremann hat es in Düsselbors von einem Herrn in der Mundart vortragen hieren. Der 4. Berszeile im Stroyfe 2 erinnerte er sich nicht ganz genau; sie habe ablehmen und wohlscheinlich zu gelautet. Beim Schlis der 3. Stroyfe wird ein paar Mal berumgetangt.

Bopparb.

O. O. Mond.

4. Bu Ruderts "Der betrogene Teufel."

In der Auswahl von Feiedrich Mickets Gebichten von Herm. Fieteln, nelde jänglt in Freibags Sammlung beuticher Schulausgaben erschienen ist, vermisse ich ju Bb. 11 S. 20, wo unser Gebicht aufgenommen, einen himweis daraus, daß der Schwant, welcher den Inshalt bildet, unter dem kleic her Bauer und ber Ausstell' auch in dem Macken ber Beider Grimmi (Gr. Ausg. Nr. 189) sich sinder. Mancher Letzer, der biefed bei den Kindern siehe Solieble Gedicht in der Schule durchnimmt, wied des Bollsmäcken gern zum Bergleiche freiehigten. Nachweise über die

<sup>1)</sup> Spottname fur ein lebiges Frauengimmer.

weitere Berbreitung des wahrscheinlich aus dem Orient herübergefommenen Stoffies in den europäischen Litteraturen giebt 28. Gerimm im britten Bande der Kinders und hande hande der Kinders und hande der (3. Auff. Göttingen 1856) 6. 25.9. Besmerfen will ich hier noch, daß das 19. Gebicht des zweiten Bandes von Fietdaus Auswahl, "Dormusian" zum Bergleiche mit Platens "garmosan";
Rr. 23. "Der Blinde" mit Ghamisso, "Webbalde" aufforbert.

Mortheim.

R. Sprenger.

über "Schülerverbindungen." Bon Dr. Franz C. Müller, Nervensarzt in München. München. Wedizin. Berlag von Seitz und Schauer (1896; bis jeht 7 Auflagen). 8. 16 Seiten. 50 Pf.

Bobl alle forgfältigen Lefer unferer Reitschrift miffen es bem Beraus= geber Dant, baf er feit Anfang fein Streben nach Bielfeitigfeit ihres Inhalts befondere in Betreff ber angezeigten Bucherneubeiten bethatiat. barin feinen Mitarbeitern mit iconem Beifpiele vorangebenb, mas Fleiß und Umficht anlangt. Ramentlich über alle allgemein pabagogifchen Reuericeinungen follte, nachbem au baufigeren Muffahausflugen in bies Bebiet leider ber Raum fehlt, berichtet werben, vorzüglich über folche, bie vom mediginifden Standpuntte Grundfragen unfere Schulbetriebs beleuchten und une fo manche Ratfel ber Unterrichtsbraris lofen belfen. Fr. Romade Beiprechung ber Schrift bes berühmten Binchiaters Emil Rrapelin "Uber geiftige Arbeit" (Sena 1894) in biefer Beitidrift VIII, 858 - 862 liefert einen hubichen Beleg, wie folche Unregungen unfer Urteil über bie Schulerleiftungen forbern tonnen. Das bunne Beft, auf bas ich beute bie Aufmertfamteit aller wohlmeinenben Behrer beutider Mitteliculen lenten mochte, behandelt einen thatfachlich beiffern, gubem leichter angupadenben Stoff. Der Dunchener Mrgt Dr. Fr. C. Duller, ein erprobter Rervenfpegialift,1) teilt barin bie Erfahrungen eigner achtighriger Beobachtungen barüber mit und fnüpft fein fachmannifches Gutachten in überfichtlicher Glieberung nebft feftem Berlangen nach einem Ginichreiten baran.

Bon seines großen Genossen Krafft: Sting Behauptung, die Nervengesundhiet des Kutturmenschen werde immer settner, ausgesend, findet er einen Haupthebel der weithin wätenden Ungufriedenseitssseuse in der schiege allgemeinen Nervossität, der man zwar auf allem möglichen

<sup>1)</sup> Er war erster Assistent des bem König Ludwig II. von Bahern zugeordneten und von ihm mit in den Tod gezogenen Seheimrats von Gudden und selbs dis 1896 Tireftor der berusenen Kaltwasserkeitanstall Asezandersdad im Jichtelegebirge, wo ich sein glädfiches Eingreisen in meiner Hamilte schäpen gelernt habe.

fanitaren Wegen gu fteuern fuche, aber ohne überall ober nur in ber Regel bem ichlimmiten Tobfeinbe unferer Intellette: und Bemute: normalität bie aange Befabrlichfeit beigumellen - bem Alfoholismus. 3ch febe bier viele Rollegen lacheln. Aber ich verfichere aufrichtig, wer wie ich, von jeber achtfam bezüglich ber nirgenbe gang ungebrauchlichen Rneipereien ber mannlichen Qugenb, feit langerer Reit, sugleich nun felbit vollftanbiger Abftinent, in ber Bewegung wiber biefes uralte Erbubel unfere Bolfes mitten brin ftebt und einerseits bie verheerenben. ja vernichtenben Birfungen ber narfotischen Genugmittel, anberfeits bie unglaublich wohlthatigen entschiebener Enthaltsamfeit bis ins einzelne verfolgt hat und gwar alles bies in Bauern, ber Sauptftatte ber Triutfitte, tritt ber Ungelegenheit boch ernfter gegenüber.1) Brofeffor C. Siltn, ber uns bas brachtige, gottlob oft aufgelegte Buchlein vom "Glud" ichenfte, weift in bem über "Die Aufgaben ber afabemifden Quaenb" auf Deutschlands jabrlichen Alfoholaufwand von zwei Milliarben Mart bin, und Duller brudt biefe Ungabe gefperrt. Beshalb? Beil er bie erbrudenbe Debraahl von Reuraftheniefallen bei Gymnafiaften und bergleichen beinahe ausichlieflich auf "Erzeffe in Baccho" gurudführt. Rachbem er nun auf ben erften Blattern burch fcharfe Logit unter Beibilfe gewichtiger Reugen bie grimmen Schaben bes Alfohole fur ben menichlichen Organismus und bie baburch herbeigeführte Erftidung ber Berftanbesobliegenheiten erwiefen hat, leitet er uns (G. 6) mit bem Bebanten "Bas nugen alle Sumanitasbeftrebungen, ber Bau prachtvoller Schulpglafte, bas Berbot ber Sausgufgaben, Die aufe veinlichfte burchgeführte Inbivibualifierung ber Babagogen, wenn außer ber Schule Schablichfeiten vorhanden find, bie nur in ben feltenften Rallen aufgebedt merben?" ju bem Rernfate feiner Museinanberfebungen, ber weiterhin - ebenfalls in gefperrten Lettern - fo formuliert wirb: "Augerhalb ber Familie hat ber beranmachienbe Schuler Belegenheit und Berführung genug gum Alfoholgenuß. Beibes, bie Belegenheit und bie Berführung, finbet fich nirgenbe beffer ale in ben fogenannten Gnmnafigiverbinbungen, bie, vielfach verbreitet, als ein mabrer Rrebeschaben gu betrachten finb; burch fie ift manche Samilie um ihr Glud, mancher Schuler um feine Rufunft betrogen worben."

In Angenehm berührt es da, daß ein Nann, wie der Frodingial-Gedulatel D. Magenehmer der in Verlin, munitelden and jeteme wißenfahrlichen Buche ("Die Tramstifferungen der Sigianna im 18. Jahrhundert") jeine Friftschungen, "Neter des Beröhnungsweisen auf nordbeutissen Gemmanlin" veröffintliche, die im Ericheinungsight, 1889, [oljott neu anigerigt werden musten mu, die zwar noch zieht der benefringte Krienal für ihren geseicht. Mäßter bedauctlicherviele unbedannt zu lein ihren. Währer zieht bafür eitlich medizinische Auskerungen maßgebilder: Gettung in untern Geflichtstrick.

Mus mehrfachen Grunden halte ich es nicht angebracht, die flaren Darlegungen Mullers bier ju ergerpieren, jumal fie fcon an Ort und Stelle fnapp und icharf gefaßt find und fo mohl hoffentlich ieben milben Richter ober gar Berteibiger folder angeblich unfculbigen Freuben umftimmen. Dochten boch alle, bie es mit ben Bielen unferer hohern Gr= giehung ftreng nehmen, fich Mullers Schilberung ber einschlägigen Borgange bei jenen periobijden Trint : Rufammenfunften, feine giffernmagigen Ergebniffe beguglich ber arg bofen Folgen, feine Barnungen gelagt fein laffen und auf ihrem Relbe in ber Schulerverbinbung nicht in erfter Linie Die Geheimbunbelei, fonbern bie Abtotung ber Beiftesfraft burch - bas Bier befampfen! Bie febr in ben betreffenben Rreifen Baberns bas Berftanbnis bafur vorhanden ift, beweift bie Aufnahme ber erften viel furgeren, belegarmeren und ber Citate entbebrenben Saffung von Mullers Abbanblung an bie Spite bes Schluftbeftes vom einunb: breifigften Banbe ber "Blatter für bas Gumnafial : Schulmefen, berausgegeben vom Baber. Gymnafiallehrerverein" (1895, G. 657-664). Um fo willtommener ift Dr. Fr. C. Mullers Schrift, weil er geburtiger Baber, gemefener baveriicher Gumnafiaft und Stubent und feitbem auf biefem Mbealnahrboben bes tiefgreifenben Laftere anfaffiger Spezialarat ift unb wirflich alle biefe Borteile, biefer ichweren fogialen Rrantbeit nachbrudlichft an Leibe an geben, gang und gar ausnutt. Er bat ale Mrat gablreiche Beichten gehört, Die taum einem Geiftlichen gemacht morben maren, und ftellt nun all fein umfangliches Material in ben Dienft ber notigen einfcneibenben Reform. Sanbelt fich's ba boch um eine ber beiligften Guter unferes Bolles: um bie Starte und Frifche ber gebilbeten Jugend, alfo um bie beutide Rufunft. Und mabrlid, nicht Dudmauferei und philiftrofe Dentart bittiert mir bie Forberung, bag jebe Mittelicul : und pabagogifche Bibliothet, ja ber Alltagebuchervorrat jebes Mittelichuflehrere, ber auch mit ber Seele im Berufe fteht, bas feineswegs von Stubenluft burche mebte, von feinem Dafigteitsfangtifer gefdriebene Seft Dallers anichaffe. DRunden (g. R. Burgburg). Lubwig Frantel.

Fischers Musgabe von J. L. Frischs Schulspiel von ber Unsauberfeit ber falichen Dichts und Reimfunft,") babei etwas von hochs und nieberdeutschen Leberreimen.

Die Publikationen bes Bereins für bie Geschichte Berlins haben seit 1865 schon oft bas höchste Interesse in ber Gesehrtenwelt erregt.

<sup>1)</sup> Schriften bes Bereins für bie Gefchichte Berlins, heit XXVI J. D. Frifchs Schulipiel von ber Unfanberfeit ber falfchen Dichte und Reimfunft. Mit Einleitung und Anmertungen herausgegeben von L. D. Fischer. Berlin 1890 (Mittler). 65 S. und XX S. 8°.

Das gilt auch von biefer Ausgabe bes Schulipiels von 9. 2. Frifc. Der Neubrud wirb burch bie Geltenbeit und Bichtigfeit bes Gdriftdens für bie Befdichte bes Schulmefens gerechtfertigt. Die in ber Ginleitung voraufgeschidte Lebensbeschreibung ift bebeutenb vollftanbiger als bie von Johann Jacob Bippel, Das Leben bes Beiland hochberühmten Rectors an bem Symnafio jum Grauen Rlofter in Berlin Johann Leonbard Grifch. Berlin 1744. Der Berfaffer bat bie gange reichhaltige Litteratur berangezogen, fo murbe gum erstenmal ber auf ber Ronigliden Bibliothet ju Sannover aufbewahrte Briefmedfel Frifche mit Leibnig berudfichtigt. Rifcher bat bas vielbewegte Rugenbleben bes berühmten Schulmannes eingebend und anschaulich bargeftellt. 1708 erhielt Frifch bas Ronrettorat am Grauen Riofter, 1727 murbe er Reftor, welches Mint er bis ju feinem Tobe am 21. Dars 1743 vermaltete. Seine Grabftatte in ber Rlofterfirche ift heute nicht mehr ju ermitteln, ich habe icon 1883 vergebens banach geforicht. Die Unterrichtefacher, welche er im Gymnafium vertrat, waren Mathematit und Phyfit; baneben leitete er bie Lefture bes Birgil und Borag und bes griechischen Reuen Teftamente. Er verschmabte es nicht, Schulbucher gu verfaffen, bie nur einem praftifden Beburfnis bienen und ben Schulern bie Lernarbeit erleichtern wollten. Daneben mar er wiffenschaftlich außerorbentlich thatig. besonbers feitbem er auf Leibnig' Beranlaffung 1706 jum Mitglieb ber Sozietat ber Biffenschaften in Berlin ernannt worben mar. Sein Biffen war eben universal, babei grundlich, flar und tief, barin abnest er feinem Freunde Leibnis. Seine vielen Schriften bat Rifder eingebend in ber Ginleitung S. XIV fig. befprochen. Gein Schulipiel, bas bei ber Mufgablung feiner Berbienfte um bie beutiche Sprache nicht unerwahnt bleiben bari, enthält nicht, wie man wohl gemeint bat, wefentlich neue und bahnbrechenbe Unfichten über bie Boefie. Schon vor Frifch hatte Chriftian Beife gegen ben Schwuft und bie Unnatur ber zweiten ichlefischen Schule geeifert und verlangt, bag man in ber Dichtfunft babin ftrebe, "bie Sachen alfo vorzubringen, wie fie naturell und ungegwungen find." (Bergl. Aberfluffige Gebanten ber grunenben Jugenb, Leipzig 1668, 8°, Borrebe gur zweiten Abteilung.) Auch war Beife wie Chriftian Graphius in Breslau bemuht gewesen, in feinen Schulern Sinn und Gifer fur beutiche Dichtfunft zu weden. Ra Grophius bat etwa ju gleicher Beit mit Frifch einen abnlichen Gegenftand in einem Schulfpiel gur Darftellung gebracht. 3m Jahre 1708 ericbien namlich gu Breslau: "Der Deutschen Sprache unterschiebene Alter und nach und nach zu nehmenbes Bachsthum, ebemable in einem öffentlichen Dramate auff ber Theatralifden Schau-Bubne ben bem Breglauifden Gymnasio ju St. Maria Magbalena entworffen". Bon ber Frifche ber

Darftellung und bem humoriftischen Ton feines Berliner Kollegen ift bei Grupbius allerbinas nichts au finden.

© 1.—39 solgt ber genaue Albrud bes Schulfpiels: "Die enthette und berworften Unqubereit der lassifien Digft und Reimtunft, Mm 22. Roo. Anno 1700. Als am 126 km Gedächinis. Tag ber Anfrichtung bes Bertünischen Cymnaul') In einem einfaltigem So au Spiel vorgeschelle/Und aus unterschiedischen Absidem Poliodbers aber Denen nechte Ratur und Luft in gedachter Schule vor andern fähig germad// Bur fettwaßereiche Ertünnerung in ben Trud gegeben / von Johann. Leonhard. Brijd / Sub Reetor. Bertün/gedrudt mit Salefelbider Bültune Schiffen."

Sprachlich macht ber Tegt gar feine Schwierigfeiten, wir banten bem Berausgeber, bag er ihn jest fo bequem juganglich gemacht bat, ich habe bas Spiel jest gum erftenmal gelefen. Der Inhalt wird burch bie gablreichen Unmerfungen (S. 49-65) aut erlautert, befonberg eingebend find biejenigen über bie Ratjel, Bilbergebichte und Leberreime. Die Ratiel bilbeten wie bie Leberreime eine beliebte Tifchunterhaltung im 17. Sabrhundert. Db bie Lofungen, Die Fifcher giebt, richtig find, ift mir febr ameifelhaft. Das fechfte fcheint, wenn überhaupt an eine Argenei gu benten ift, eber ein Schwismittel als ein Bomitiv ober Burgiermittel gu bezeichnen. Bilbergebichte, wie fie bier mitgeteilt merben (S. 31 - 35), giebt es icon in ber griechischen und romifchen Litteratur. In Form einer Spring finben fie fich in ben Theokrit gugefcriebenen Gebichten. Bergl. Theocriti idvllia cum comm. crit. et exeget. ed. A. Th. H. Fritzsche (Lipsiae 1864-1868) II p. 150 unb Bergk. Anthologia graeca p. LXXII. Die Form ber Flügel bes Gros, eines Gies und eines Beiles baben Gebichte bes Rhobier Simmigs. Der Angelfachfe Alcuin bichtete ein Baar Afroftica, bie gugleich Bilbergebichte finb, bas eine auf bas Rreug Chrifti, bas anbere auf Rarl ben Großen als Raifer. (Bergl. H. Hagen, Carmina medii aevi, Bern 1877, q. 115-128 und 215-222.) 3m Unfange bes 18. 3ahrhunberts wollte man nichts mehr bon ihnen wiffen. (Bergl. bas absprechenbe Urteil bei Daniel Georg Morhof, Unterricht von ber Teutiden Sprache, Riel 1682, S. 773.) Bu S. 36 3. 7 ift Plutarch Moralia p. 346 fig. μι vergleichen: Πλην ( Σιμωνίδης την μέν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν προσαγορεύει, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν, μι 6. 36. β. 25 Batrachomyomachia v. 9 u. 10.

S. 56 fig. fpricht ber Berfasser über bie Leberreime, jene halb an Tooft, halb an Geschlichgeftspiel erinnernde Tischunterholtung bes 17. und 18. Jahrhunderts. Doch muß sie, wie and bem Titel ber ersten befannten Sammlung von Leberreimen hervorgebt, bereits im 16. Jahr-

hunbert üblich gewesen fein. Fifcher hat bie Litteratur über biefe Ericheinung giemlich vollständig berangegogen. Urfprunglich baben wohl Rifch : und Beflügellebern jeber Art Beranlaffung ju ben Leberreimen geboten, und erft fpater ift bie Befchrantung auf bie Sechtleber eingetreten. Die altefte befannte Cammlung von Leberreimen ift "Rhythmi mensales. Dat ps: Gin feer luftich unbe fortmylich Bolefchen, barin benbe Beiftlife unbe Beribtlife Rume tho vinben van be Leuern, fo ouer Difche, in toften, Gaftbuben unbe bergeluten Gefelichoppen tonen unbe mogen gebrufet merben: Go thoporn numerle in Drude gefeen morben. Ru ouerft fortlid thofamen geftellet, unbe in öffentlifen Drud gegeuen borch Johannem Juniorem . . . Gebrudet im Jare, 1601." Mus bem auf ber Stadtbibliothef ju Luneburg befindlichen Eremplar hat Mb. Sofmeifter in Roftod im 10. Banbe bes Dieberbeutichen Rabrbuches (G. 59-89) bie weltlichen Leberreime ber Cammlung abbruden laffen. Recht unfaubere Leberreime enthalt bie Sammlung von Huldrichus Therauder (Rob. Commer aus Ofterwebbigen bei Magbeburg), Epatologia hieroglyphica rythmica, Magbeburg 1605. Bergl. auch hermann Branbes, Bur Gefchichte ber Leberreime (Rieberbeutiches Rahrbuch XIV. 1888, G. 92-95). Gine umfaffenbere hochbeutiche Bearbeitung ber nieberbeutichen Sammlung bes Junior befiten mir in: Jocoseria Mensalia etc. aus bem Nahre 1649 (Ronial, Bibliothef gu Berlin Y d 3506, 80). Daß bie Sitte bei Schmaufereien, Die Leber gu bereimen, fich bis in unfer Jahrhundert erhalten hat, ift befannt. Rarl Roppmann ermahnt in feinem Buche "Aus Samburgs Bergangenheit" (1885) I, 61, bag in Samburg biefe Tifdunterhaltung noch bor hunbert Jahren üblich gewesen ift, und Fr. Latenborf hat in Frommanns Deutschen Munbarten (1858) V, 285 einige Leberreime mitgeteilt, wie er fie in Deflenburg aus bem Dunbe bes Bolfes gebort bat, Sier gerabe ift biefe Urt, aus bem Stegreif ju bichten, bis in bie funfgiger Sabre unferes Jahrhunderts allgemein in Gebrauch gewefen, wie ich von alten Leuten auf bem Canbe noch in biefen Tagen gehort habe, Boffiblo, ber befannte Sammler metlenburgifcher volfstumlicher Rebens: arten und Lieber, bat eine gange Angabl - ungefähr 140 - bon folden Leberreimen gufammen. 3ch will ihm nicht vorgreifen, fie werben hoffentlich balb ericbeinen. Um ben Rachgenoffen einen Begriff zu geben, wie bas meffenburgifche Bolf bei folden Reimereien verfährt, gebe ich mit Ubergehung bes allgu berben

> Dê lêwer is von'n hêkt Un nich von'n karnînken; etc.

anbere gang intereffante, bie fich in Boffiblos Befit befinben:

De lewer is von'n håkt un nicht von'n boi, twischen mi un mien feinsliebehen wassen poor roggenohr, die Blätter sein verwesen, mein feinsliebehen hat sich eine andere erlesen; feinsliebehen, warum quälst dn mich? ich will dich bei Gott verklagen

und will meinen kranz ins grah vertragen. Recht hochmütig Kingt es, wenn ein Madchen ausruft:

> de lewer is von'n hohn un nich von'n bessenstel, oll frugens snacken vel, jung frugens kranken vel, ick dank Gott in mienen sinn, dat ick noch jungfru hün.

Eine gang andere Stimmung fpricht fich in folgenbem Leberreim aus:

Die Leber ist braun und in Oel verwandt, ich stelle mein Glück in Gottes Hand, vom Anfang his zu Ende steht alles in Gottes Händen.

Hiermit sind die Leberreime zu vergleichen, die Frisch im zweiten Austritt ber "Anderen Abhandlung" bem Reiche in den Mund legt (Fischers Ausgade S. 26):

Die Leher ist vom Hecht und nicht von einem Hahn. Heut will ich wohlgemath zu mein'r Hertzliebsten gahn. Die Leher ist vom Hecht und nicht von einer Elster, Mein Bruder ist mir lich, und licher noch die Schwester. Die Leher ist vom Hecht und nicht von einer Gaus. Die Magd heisst Ursula, der Hansknecht aber Hans.

Doberan i. DR. D. Glabe.

Beiträge und Borarbeiten für eine Wärdigung der Stellung Chriftian Weifes zu den padagogischen Theoretikern und innerhalb der Schule und Bildungsgeschichte des 17. Jahrhunderts. Bon Mar Währichmann. Leipzig, Pruck von E Kreiffina. 1895. 142 S.

Es ist mit großer Freude zu begrißen, daß der berühmte Jittauer Schnickter Ghittiam Weife, der fis jest meit nur vom litterer geschichtlich Schriber und betrachtet worden ist, hier endlich einmal eine Wibrigum vom pödagogischen Standbuntte aus sindet, denn es gesthirt ihm in der Idat, wie der Verfasse der vorliegenden Veisistation sogt, "innechalb der duufden Geschicht der des Freuders der Verfassen unterrichtst ein fortervollage "Das Jauntverschen Christian Weifes ist, dog er dem

beutichen Unterrichte in bem bobern Schulmefen eine bauernbe Beimftatte und geregelte Bflege errungen bat. Much feine bichterifchen Arbeiten bienen in erfter Linie biefen Beftrebungen, und man thut Beife gerabegu Unrecht, wenn man feine Dichtungen aus einem anbern Befichtepuntte betrachtet. Er felbft halt fich, wie er bas wieberholt ausspricht, gar nicht fur einen Dichter, fonbern fur einen Schulmeifter, ber feinen Schulern in poetifchen Ubungen mit gutem Beifpiel porangeht, und mit ben "poetifchen Egergitien," gu benen er feine Schuler anhalt und anleitet, will er feinesmegs Dichter erziehen, fie find ihm nur "Progymnasmata, welche ben Stylum in prosa zu einiger perfection bringen lernen", indem fie "einen jungen Menichen fo mohl anfuhren, bag er feine concepte nicht nur bentlich, fonbern auch lieblich vorbringen lernet." Die "beutsche Boeteren" ift ibm innerhalb ber geregelten ichulmäßigen Bflege nichts anderes als eine "Dienerin ber Boblrebenbeit," als "ber galantefte Teil ber Berebtfamteit," und wer fich barin mohl genbt hat, ber wird "bon ber flugen Belt" nicht als Boet, "fonbern als politer Rebner aftimieret" werben. Den Rebner ober ben Berfaffer profaifcher Auffage hat Beife im Muge, wenn er fagt: "Es ift fein beffer Mittel borhanden, Copiam Verborum ju erlangen, als wenn man piel Borte nach einander in ben Gebanten berum merfen muß. ehe man ein rechtes antrifft, welches fich in ben Bers ungezwungen ídidt."

Die Beifeichen Lehrbucher mit ihren flaren, wohlburchbachten, mit Beifpielen reich ausgestatteten Unmeisungen gur Bohlrebenheit, jum Briefeschreiben, jum Berfenachen u. f. w. mußten naturlich in einer noch gu ichreibenben Geschichte bes beutschen Unterrichts an ben Lateinschulen eingehenber betrachtet merben, ale es in ber borliegenben Schrift hat gefcheben tonnen. Dann murbe a. B. auch einaugeben fein auf einen litteraturgeschichtlichen Abschnitt, wie er fich am Unfang bes zweiten Teiles ber "Curiofen Gebanten von beutichen Berfen" finbet, auf Beifes Stellung au ben Fragen bes Frembmorterunwefens, ber Orthographie u. f. m., bie in ber borliegenben Schrift nur geftreift finb, und auf manches anbere. Die Sauptpuntte aber für eine folde Unterfuchung find hier bereits flargestellt. Befonbers michtig ericheint ber Rachmeis, bag in ben Lateinschulen bes 17. Jahrhunderts viel mehr beutich gesprochen und geidrieben morben ift, ale man offiziell gugeben wollte, bag viele bie Rotwenbigfeit eines Unterrichts im Deutschen einsahen und beimlich nach biefer Ginficht handelten, mahrend Beife jene Rotwendigfeit und fein entsprechenbes Berfahren offen und ehrlich befannte und baburch am meiften gur Rachfolge ermunterte. Bie einflugreich Beife und feine Schriften für ben beutiden Unterricht in boberen Schulen gemefen finb, bas beutet bie vorliegende Schrift nur turz an, indem fie etliche Manner nennt, die fich offen als Beises Schüler und als begeisterte Bertreter feiner Unfichten bekennen.

Aber nicht nur auf bem Gebiete bes beutschen Unterrichts ift Beifes Bebeutung für bie Geichichte bes beutiden Schulmefens gu fuchen. Much ber Unterricht in ben fogenannten Realien verbanft Beife Unregung und Forberung, und man wird nicht irren, wenn man ihm in biefer Begiehung minbeftens ebenfo viel Berbienft gufchreibt wie Mug. Berm. Frande. Johann Bubner, einer ber erften Forberer bes geographifchen Unterrichts, ift ein Schuler Chriftian Beifes und murbe von feinem Lebrer an Alberti in Leipzig empfohlen mit bem Bemerten, bag er über Beifes pabagogifche Unfichten und feinen Schulbetrieb bie ficherfte unb ausgebehntefte Mustunft geben tonne. Uber Beifes Forberungen fur ben Befchichtsunterricht, bie fich a. B. in ber befonbern Betonung ber neuern Geschichte in überrafchenber Beife mit Forberungen ber aller: neueften Beit berühren, bat ber Schreiber biefes auf Grund ber Beifefchen Schrift "Der Muge Sofmeifter" ausführlich gehandelt in bem Schriftchen: "Gefchichtsunterricht im fiebzehnten Jahrhunbert. Bon Albert Richter." (Langenfalga 1893.) "Logitalifden Beifianismus" ertannte man icon früher wieber in ben Rechenbuchern bes Bittauer Rechenmeiftere Chriftian Beided, und fo liefe fich noch viel von Beifes Ginffuß auf ben Schulbetrieb am Enbe bes 17. und Anfang bes 18. Nahrhunderte nachweifen. Bon besonderem Intereffe ift namentlich auch "ber babagogisch seminariftis iche Rug, ber burch Beifes Unterrichtsthatigfeit und bie bamit in engem Bufammenhange ftebenben Schriften hindurchgeht" und beffen ber Berfaffer ber vorliegenben Schrift wenigstens mit turgen Sinbeutungen (S. 83 ffa.) gebenft.

Neben den besonderen methodischen Wicken, die Weise ist sie abschieden Schifften gieße, behandelt Winsinschunn und die allgemein dikatischen Anslichten Leichten konflichen Anslichten Leichten haben der die eine Gorderungen an die Lehrer und ans Esternbaus. In ein Sylten hat Weise auch die in in die gedracht, seine "wertrauten Gehräche vom Jusormations" Veretre die einer zischgen Verläuse der die einer pödogogischen Anslichten, und bo hat dem Winsichmann mit großer Velleschiedet auch aus den übergen Weiselchmen Schifften eine ziche Külle getogentlicher Außerungen über pädogogische Dinge pusammengetragen; in den Ammertungen aber mitt und derzeichte ein mit den Anslichten und Forderungen der Zeitgenossen, ihm sehr fehr fer kind howed von den Forderungen der Kategorien, sodeh ein sehr fer Küllingen der Schlichten und Forderungen der Kategorien, die den den den der Schlichten und Forderungen der Kategorien, die den den der Schlichten und konstellen der Küllingen der Schlichten der Schlichten und konstellen der Schlichten der Schli

faffers nur anzubeuten, wie Chriftian Beise offenen Auges und offenen Herzens in einer garenben Beit gestanden und sich in ihr bewährt hat: "Die babagogisch-nationale Bewegung, die in Wossgang Ratke

einen bahnbrechenben und begeifterten, boch feinen weltgewandten Bortführer gefunden batte, eine Bewegung, fur bie auch bie Thatigfeit ber Sprachgefellichaften zeugte, - bie gelehrte, beutsche Dichtung, bie in Martin Duit ihren anerfannteften Bannertrager erlangt hatte - bie realistifche Stromung, innerhalb welcher Ratte, Comenius, Jungius, Erhard Beigel, Johann Chriftoph Sturm ermahnt - bie poliphiftorifche Richtung, fur bie Conring, Daum, Schurpfleifch und Morbof genannt fein mogen - bie religios prattifche Richtung, welche u. a. burch Joh. Urnbt. 3ob. Bal. Unbreg und Bhil. 3ac. Spener auf beutichem Boben vertreten murbe - bie politifden und höfifden Bilbungsforberungen ber oberen Gefellichaftetlaffen, benen bie Ritterafabemien ibre Entftehung verbantten - alle biefe Beftrebungen baben auf Chriftian Beife befruchtenb eingewirft. Ebenfo ift auch ber Beift ber Aufflarung an Beife nicht fpurlos porübergegangen. Als ein Mann von nicht gewöhnlicher Bilbung berftanb er es, biefe berfchiebenartigen Anregungen innerlich gu verarbeiten und in ber Richtung feiner eigenen perfonlichen Unlagen verftanbnisvoll weiter zu bilben und, wie taum ein zweiter feiner Reitgenoffen, in bie Schulen und bas Leben bes ausgebenben 17, und bes angehenben 18. Nahrbunberte überguführen."

Leipzig;

Mibert Ridter.

### Reitidriften.

Bismard: Jahrbuch, Serausgegeben von Horft Rohl. Dritter Band. Fünste Lieferung. Inhalt: Rathlef, Die Emser Depesche. Chronit vom 17. September 1895 bis 16. September 1896. Fünszig Artikel der hamburger Nachrichten.

### Ren ericienene Bücher.

- Albert Leihmann, Briefwechsel zwischen Karoline von humbolbt, Rabel und Barnhagen. Beimar, hermann Boblau 1896. 221 S.
- Rubolf Subner, Jacob Grimm und bas bentiche Recht. Gottingen, Dieterich 1896. IV, 187.
- Erbach, Beutsche Sprachlehre. Ein Lerne und Abungsbuch für höhere Lehranstalten. 4. Aussage. Dusselbort, L. Schwann 1896. 142 S. Preis geb. 1 Mart 60 Pf.
- Alfons Mehner, Sprachfoffe far die Bolts und Augertsale. Gine gundcht beim Schaftschientrische berrenbbare Sammlung von Abchfarchfoffen, Frembwärtern, Stad- und Stimmerimen ze., bearbeitet und auf Wunsich ber Bejertskiederteingterng in Teichen herausgegeben. Wen, A. Bichfers Witneund Schot 1986. 98 S. Breis I Wart 20

- Frentags Schulausgaben: Das Gubrunlieb, in Auswahl und Ubertragung berausgageben von Balter Subler, geb. 60 Pf.
- Friedrich Rudert. Gebichte (Auswahl) II. Band: Aus bem Morgenlande, herausgegeben bon hermann Fiettau. Breis geb. 70 Bf.
- herausgegeben von hermann Fiettau. Breis geb. 70 Bf. Friedrich von Schiller. Philosophische Chriften (Auswahl), herausgegeben
- fürzt und erslärt von Ö. Beißenfeis. Bertin, St. Gärtner, 1896. Walter Rippmann, Twenty Stories from Grimm, edited with notes and vocabulary. Cambridge, at the University Press 1896. VII, 246.
- Karl Breul, Wallenstein. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Edited with introduction, notes etc. Cambridge, at the University Press 1896. LXVII, 304.
- J. Michelet, Louis XI et Charles le Téméraire. Edited by Arthur R. Ropes. Cambridge: at the University Press 1896. VIII, 149 S.
- D. Behner, Deutsche Juterpuntitionslehre für bie hand ber Schüler und jum Selbstunterricht. Salzungen, L. Schrermeffere holbuchhandlung (D. Bismann) 1896, 41 S.
- Tuulsches Leiebuch für höhrer Lehranstollen vom K. E. Palbamus. Ausgabe C, bearbeitet vom E. Scholberer. Serta. 16. Aust. Breis IV. 25 Bl. – Dultina. 12. Aust. Breis IV. 80 Bl. – Duartin. 12. Aust. Kreis VV. – Errita und Unterschunda. 14. Aust. Breis VV. 80 Pf. – Frankfurt a. VV., Worth Dickerwag. 1884 und 1895.
- Deutsches Beiebuch von Kalbamus. Ausgabe D. Für böhrer Möddenjchulen, beatbeitet von Karl Nehorn. 1. Teil: Zweijes Schuljahr.
  184 S. 2. Teil: Drittes und viertes Schuljahr. 339 S. 3. Teil:
  Auflies und jechfes Schuljahr. 336 S. 4. Teil: Siebentes und aches
  Schuljahr. 476 S. 6. Teil: Bieben und Serbäte für deverm Klassen
  höhrert Mädderschulen. 309 S. Aransfurt a. M. Worsp Dielterwag 1895.
  Au beibem Ausgaben: Erflatterungen in besonderen Speischen.
- Leffings Minna von Barnhelm. Bum Uberfeben aus bem Deutschen in bas Frangolifche bearbeitet von Julius Sahr. 8. Auflage. Dresben, L. Ehlermann 1896. IV, 168 S.
- Boffe-Buchten Ausspriche und Ausstützungen bes Kultusministens über und für Schule und Lehrerfand. halle a. S., Hernam Schroedel 1896. 51 S. Frang Falde, Wie sud die Biblischen Geschichten in der Schule zu behandeln?
- Salle a. S., hermann Schroebel 1896. 48 S. Emil Rraepelin, Bur hygiene ber Arbeit. Jena, Guftav Fifcher 1896. 30 S.

Für bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon, Alle Beitrage, Bucher ze. bittet man gu fenben an: Dr. Otto Lyon, Dresben-A., Lubwig Richterftr. 211

# Sprachbilder gur Einführung in das Leben der Sprache.

Bon Riderb Bobme in Berlin.

"Bin weber Fraulein, weber fcon, Rann ungeleitet nach hause gehn."

Dit biefen Borten weift Gretchen Faufts erften Unnaberunge: versuch ab. Berfiehen wir biefe Borte heute noch gang, bedürfen wir für fie feiner Erlauterung? "Weber fcon", ja, bas ift bie lanblaufige Rotetterie eines ieben hubichen Dabdens, wenn man ihr über ihr niebliches Beficht eine Schmeichelei fagt. Aber "weber Fraulein", mas will fie bamit fagen? Beldem unverheirateten weiblichen Befen, welchem Burgermabden, und Greichen ift eines, geben wir beut nicht biefen Ramen, und welches macht feinen Unspruch auf ihn! Dag es ale Lehrerin, Ernieberin, als Bertauferin, Buchhalterin, als Schneiberin, Raberin ober fonft ale Sanbarbeiterin thatig fein, mag es bobe ober niebere Bilbung haben, in ben Rreifen feines Berfehre mirb es als Granlein angerebet und balt bies fur felbitverftanblid. Stanbesuntericiebe tenut bas Wort heute nicht. Wie gang anbere mar bas boch einftens, und baß ber beschränfte Gebrauch fich lange genug erhalten hat, zeigt uns eben bie angeführte Stelle. Fraulein bebeutet namlich nichts anberes ale bas Berfleinerungswort von Frau, beffen Grundbebeutung "Berrin" ift, wie wir noch beute nicht gang unbeutlich in ber Sprache ber Dienenben ertennen tonnen, und fo ift benn bas ober bie Fraulein "bie junge Berrin, ein vornehmes, ebles Mabchen". Sogar bie Tochter ber Fürften, wie bie bes Abels führten einfach biefe Bezeichnung, ftatt bes erft fpater aufgetommenen Ramens "Bringeffin". Go fchreibt hofmannsmalbau im 17. Rabrhundert in feinen "Ruriofen Belbenbriefen": "Raifer Rarl ber Große hatte unter vielen Rinbern auch ein Fraulein, Emma genennet"; und in Bacharias "Schnupftuch", einem um bie Mitte bes vorigen Jahrbunberte entftanbenen tomifchen Belbengebicht, heißt es:

"Bur Ungeit fiellen fich bie Burgermadchen fprobe, Rein Fraulein giert fich fo."

In einem Roman aus bem vorigen Jahrhundert wird ber Unsstrud "liebe Mama" im Munde "einer Fraulein" als etwas Unverzeihliches hingestellt. Alber mit ber Zeit maßten sich auch die Bürgermädden an, Fraulein heifen zu wollen, und de hatte der Wed nichts Eistgered zu thun, als seinen Techgiern das Prüdeltat "gnüdig" zu verleißen; half aber alles nicht, auch in die Gürgerlichen Kreile sit dies sich on gedrungen. Andere sies batte das Wort, Kraun neben der Bebeutung "Dertin" den gleiche Seinn wie Weit erhalten, und dem entsprechend sie sich open zu dassehnberten Krauleiun gleicherten mit "Aungfrau, Rüdhen" angebundt worden. So finden wir 3. B. im Augsburger Stadtbuch neben dem

Bor mehreren Monaten haben bie Reitungen bie Nachricht gebracht. baß gegen einen Dann ein Beleibigungsprozef angeftrengt worben fei, weil er fich bas hochnotpeinliche Berbrechen ju Schulben hatte tommen laffen, ein weibliches Wefen "Frauengimmer" gu nennen. Und ein moblweifer Gerichtshof bat entichieben, bak barin eine Beleibigung lage. Mis ich bas las, fiel mir ber madere Bachtmeifter Baul Berner aus Leffings Minna bon Barnhelm ein, ber, um feinem Thatenbrang ju genugen, nach Berfien jum Bringen Beratlius geben will. 2118 er jum erften Dale mit Frangista ins Gefprach tommt, rebet er fie nicht meniger als viermal "Frauengimmerchen" an, und fie icheint es ihm gar nicht übel ju nehmen, benn als fie ihn verlaffen muß, fagt fie ju ihm: "D, marte er boch ja!" Und als er allein ift, faßt er fein lobenbes Urteil in bie Borte gusammen: "Das ift tein unebenes Frauengimmerchen." Seute wurde ber arme Dann fur bies Bort vielleicht vor Gericht gezogen und bestraft werben. Gine gange Rulturgeschichte im fleinen bietet uns bas Bort. Das Mittelalter bielt bie Menichen im allgemeinen in viel arokerer Gebundenheit als bie heutige Beit, por allem mar in ihm eine viel grofere Abgeschiebenheit ber Geschlechter voneinanber Gitte. Bie uns ichon Somer ergablt in ber Obpffee bon bem Mannerfaal in bem Balafte bes Obpffeus, ben bie Frauen nicht betreten, mahrend bie Frau, bie herrin, ungeftort im Frauengemach maltet, fo finbet fich auch im Mittelalter noch in jebem bornehmen Saufe bas Frauengimmer, bas Bemach, in bem bie Frauen ober Beiber fich aufhalten, in bem fie arbeiten; es gilt als ber Aufenthalt fittfamer ober boch pornehmer Frauen. Go ichidt Luther einen "Genbbrief an bie brei hofjungfrauen, bie aus bem Frauengimmer gu Freiberg um bes Evangelii willen vertrieben finb." Schweinichen ergablt, er fei nach Beforgung feines Muftrages pon Sofe nach Saufe geritten, habe fich aber "Bubor mit ben iconen Jungfrauen im Frauengimmer erluftiget." Friedrich von Logau giebt ben beiratse luftigen jungen Mannern ben folgenben Rat für bie Brautichau:

"In ber Tugenb Frauenzimmer Da ift's gut bie Braute mablen."

Diese Arbeutung des Wortes sinder fich auch noch bei Wiciand. Ser wie es gang üblich fit, das Dorf, die Stabt u. f. w. statt ber Bewohner zu sogen, so befam das Frauenzimmer auch die Bebeutung: die dort wohnenden Frauen, die weibliche Dienerschaft, das Gesolge der Staftin. So sinden wir die dem schon er den ein Geschiert, der Statien. Den kone mit der geweiten zu sein schein, den Satzeich, der Erauen nicht gewesen zu sein schein, den Satzeich, der Auft war lieblich, der Wein gut, das Frauenzimmer schon. Sons Socials bicktet:

"Der Griechen viel ju Grunde gingen,

und seibst Schiller gebraucht noch das Abert in diesem Sinne. Aber bie Sprache, die in vielen Fällen einen ursprünglich begrenzten Kreis der Amwendung eines Wortes erweitert hat, hat dann den Kolletive begriff "das Frauensimmer" auch auf Frauen übertragen, die nicht im Gemach ausmanen vohnten; in der Regel auf vonreihme, wohssessitzte. In der Vorrebe zu seinen Selbenbriefen berüchtet hofmannsbradbau, daß, "heinrich Frauenlob, mit vielen Gebüchten, so er zu liede des Frauens zimmers ausgeseht, zu Wege gebracht Jabe, daß solches seine Beitage in die Kirche getragen." Die Domen lesen viellicht nicht ungern die solgenden Berte eines heut verasssenzung diesers:

"Ihr, bie ihr gang von Reib entgunbet, Des Frauenzimmers Wert verhöhnt, Sagt, ob man was von Gaben finbet, Das nicht bie feligste betront."

Beniger gufrieben burften fie mit Goethes Borten fein:

"Ich tam hieber und fand bas Frauenzimmer Gin bifichen, ja man fagt's nicht gern, wie immer.

Den tufnsten Sprung machte nun die Sprache, als sie biefen Rolletivsgariff auf eine einzelne Berfon übertung, auf eine feitun gebildete Frau, wöhrend dos Bort Frauensperson zur Bezeichnung niedrigerer Beilder diente. Jum ersten Wale finden wir die fe nuvendung 1622 bei Deith, dam dietet uns dos Schrittum die 1730 teinen weitern Beleg. In dem Noman "Die schweichige Grafin" von Gellert lesen wir "Bab wunte, ese ich meinen Soft auf Reisen sichtet, Bet worten eine Koff auf Reisen sich fliedte, dos ein genemen Soft auf Reisen sichte, Wei Gotte, der ich genische Frauenzimmer von bärgerlichem Stade lieder." Bei Gotthe endlich sinden wir von dem Worte in dieser Bedeutung die Archysaft: "So wohnten die Frauenzimmern mit dem Kinde nun oben."

Die alles umwälgende und umftürzende geit hat nun auch biefem ursprünglich vornehmen Worte seinen Rang geraubt und es heruntergebracht. Im Grimmschen Wörterbuch steht: "Heutzutage heißen die Frauen nicht mehr gern Frauenzimmer." Im Jahre 1895 foll bas Bort icon eine Beleibigung fein.

Über den Unterschied der Weiter "Weib" und "Krau" bemerkt B. Riech in feinem Aud, Die Familie". Das Mittelafter machte mit feinfühligem Sprachfinne eine Absulauf in den Weteren "Beib" und "Frau" "Weib" bezeichnet einmal den allgemeinen Geichlechtes gegenicht, anders gefabt wird aber die Webeutung beiege Werte, benn man es dem Worte "Frau" gegenüberftellt. Dann wurde die Bertels, vonn man es dem Worte "Frau" gegenüberftellt. Dann wurde die bei betreschied, iniemmengeschi "Frau" war das tren beharrende, in der Echstbeschränung große, in der Bust der Sitte geseitet gestellet Besche, das Beach bild des andern Geschiedes. Bon einer "Würde der Prauen" tonnte Schilfter singen, aber nicht von einer Würde der Weibet. So sat Batther von der Bogelweide zum Lobe feiner Landsmanninnen, das in Deutschland der "Beiber" noch besse einer and anderwarts bie "Frauen".

Geben wir gu, wie bie Befchichte ber beiben Borter biergu ftimmt. Ru allererft bebeutet " Frau" eine bebre Gottin, wie Frepig, Daraus entwidelt fich bann ber Begriff: Berrin, Gebieterin, bie, wie bie Gottin überall, fo in ihrem Saufe maltet. Rur ein gebietenbes, ebles, bor: nehmes weibliches Befen tonnte biefen Titel führen, wie ber maltenbe herr und Gebieter ben Ramen frauja, fro bat. Die Frau mar feine Benoffin. "Bie hatte ber Gemabl feiner Gattin einen folden Ramen gelaffen, wenn fie nicht mitherrichend gewesen mare? Die Bleichheit von frauja und fraujo notigt fo gu fchliegen." Bie aber eine aange Reibe pon Bortern, Die einen Rang ober eine Burbe bezeichnen, a. B. auch bas Bort "Berr", im Laufe ber Beiten Abbruch erlitten haben an ihrem Gewicht und ihrer Bebeutung, fo ift es auch bem Borte "Frau" ergangen; ihr Unmenbungefreis ift weiter geworben, und auch nieberen . verheirateten halt man jenen ursprunglichen Chrentitel nicht mehr bor. man fpricht bon ber Bauerfrau, bon ber Arbeiterfrau. Schlieflich murbe bas Bort auch ohne Begiehung auf bie Che gang im allgemeinen gur Bezeichnung bes weiblichen Geschlechtes angewandt, wie wir es u. a. in mehreren Sprichmortern finben. Go beift es 3. B. Frauen haben langes Saar und furgen Ginn, haben lange Rleiber und furgen Dut. Bo teine Frau, ba geschieht bem Rranten Beb. - Db nun Frau ober Beib ber eblere Rame fei, barüber haben ichon bie mittelhochbeutichen Dichter lebhaft geftritten. Balther von ber Bogelweibe, ben Riehl als feinen Bemahremann anführt, ertfart an einer anbern Stelle:

> "Beib muß immer fein ber Beiber hochfter Rame Und gieret beffer fie benn Frau, wie ich's ertenne."

Mit dem Begriff Chefrau, wie als Bertreterin des weiblichen Geschlechts wird das Wort angewandt. So antwortet Frau Ute, als Kriemhild jeden Gebanken an Minne abweist:

Berred' es nicht gu febr!

Wenn bu in biefer Welt willft herglich werben frob, Das geschieht burd Mannes Minne, bu wirft ein ebles Beib."

und ber arme heinrich erflart, als er von Salerno geheilt gurudgefehrt ift mit ber ...aufen Qunafrau", Die für ihn zu fterben bereit war:

"mir rat bas herg, jum Beibe Sie gu nehmen."

Mir iheint hier das Wort "Beib" mehr Innigteit zu haben als "Rrau". Ih habe einmal gelefen, das "Weib" telle alle Freuden und Leiben des Mannes, stehe im in allen Kümmernissen zum Seite, die "Frau" sehe es hauptsächtich für ihre Aufgabe an, das haus des Mannes zu verwalten, die "Gemahlin" lasse sich von ihrem Gatten aus Gelestlächten läthen.

Anderseits wieder dient "Weib" in weit höherm Maße als "Frau" gur Bezeichnung des Geschschis. Wir haben den Gegensah Mann und Weib; wir sagen von einem feigen Mann, er benähme sich vie ein altes Beib, niemals wie eine alte Frau.

Gehen wir von dem alten Weibe wieder zur weiblichen Jugend, gun eileben Madden über. Madden, dies Berklieinerungswort von Magd, hat sich ich in der Schriftsprache von Words und Mittelbeutichland her verdreitet und ebten Klang gewonnen. Lusher gebraucht dassur nach kets Mägddein, erst im 17. Jahrhundert tommt es häusiger vor; so dichtet Logau:

"ihr, ihr fußen Budermagbon, ihr, ihr gariften Binbustochter, feib nicht wie bie anbern Jungfern";

mahrend Elias Schlegel fingt:

"bas ift ein englisch Rind, bas Dabden muß ich lieben",

und es in einem Bolfelieb heißt:

"Co geht's in Liebe auch gewiß; ein jeder liebt fein Mabgen; ber liebet feine Dorilis, und ber fein liebes Katgen."

Madden bedeutet einerfeits ein Kind weiblichen Geschlechts von der Geburt dis zur körperlichen Reife, im Gegensch zu Knade, 3. B. ein Rudden ist geboren worden. Anderseits wird das Wort sehr oft sür ein erwachenes unverheitratetes Giled des weiblichen Geschlechts gedraucht

im Gegensat ju Rind. Im Liebesfrühling ichilbert uns Rudert bie Gofiebte:

"Die mich hat am Fabchen, Stehet auf ber Grenze ftill Zwischen Kind und Mäbchen Und ift beibes, was fie will."

3d mochte hier noch hinweisen auf Bebbels Gebicht "Drei Schwestern", in bem von ber jungften, eben erft erwachsenen gesagt wird: "Sie weiß noch taum, bag fie tein Kind mehr ift."

Seit ber Wende bes 17. und 18. Jahrhunderts kommt bei ben Dichtern ber Brauch auf, das Wort mit Bezug auf das Liebesleben, an Stelle bes früher üblichen Wortes "Jungfer" zu benuhen.

Bei Sageborn lefen wir:

"ein Madchen voller Beisheitsgrunde halt jeden Ruß für eine Sunde, Bis ihr ein Freund gefällt."

Und in bem allbekannten Leffingschen Gebicht: Bas frag' ich nach bem Großsultan beißt es:

"Kann ich nur mein gefalbtes haupt Mit Rofen ftolg umschließen; Und wenn mir sie ein Madchen raubt, Das Madchen ftrafend fuffen."

Infolge ber Unwendung auf biefem Gebiete ift bann Dabden fo viel wie Geliebte geworben, 3. B. bei Beine:

"Du mein liebes fleines Dabden Deiner bent' ich immerbar."

Mit biefer Bebeutung bes Bortes Mabchen finde ich nun ben Abergang zu "Magb", bas wir ja nur noch als Dienerin verstehen. Richt viele Borter haben so an Burbe versoren wie biefes. Urfprunglich

fah ber Deutsche in ber Magb bas erwachsene, unverehlichte Beib, es war ein Ehrenname fur bie Jungfrau.

Bieland fchreibt noch im "Commermarchen":

"find' ich nicht einen, ber, was man mir nahm, mir wieber bringt,

fo ift, bem himmel fei's getlagt, Auf Erben teine armre Dagb."

Als bie Jungfrau Maria Johanna b'Arc gebietet, bas Schwert gu ergreifen und gegen bie Feinde gu gieben, ba erwibert fie guerft:

"Wie fann ich folder That Mich unterwinden, eine garte Magb, Untundig bes verberblichen Gefechts!"

und erhalt gur Antwort:

"eine reine Jungfrau Bollbringt jedwebes herrliche auf Erben, Wenn sie ber irb'igen Liebe widertiebt. Gieh mich an, eine teusche Magd wie bu Sab' ich ben herrn, ben gobtlichen geboren, Und abellich im die felbi."

So hat auch bei ben Katholiten besonbers bie Jungfrau Maria ben Ramen Magb, als bie teuiche Jungfrau;

"D Mutter Chrifti, reine Magb, Jefu, bein Rind bir nichts verfagt."

Doch schon im 16. Jahrhundert kam die Anwendung des Wortes alle Generin auf, die heute beinagt allein übrig geleben ilt. In Luthers Böldüberschaug steht im 5. Baha Woss kap. 28: "ihr werder dasselbe die Lieuwe spiechen und Wäghen verkauft werben." Das Wort wurde dann allgemein in biefer Bedeutung; aber es kam immer mehr heurthen Wilmar erzählt: "Die Wägde hiftegen jeht die Bezeichnung Wägde die erriedrien, wo nicht gar als chrentränkend zu betrachten und verkannen um mit dem Deminuntiv Wädden bezeichnet zu werden."

Ift so bas Wort gang und gar heruntergetommen, so ift eine Nebenform "Waib" gu soberen Ehren gelangt; feit ber zweiten Halle bes weren Sahrhunderts hat die Dichtersprache bas Wort aufgenommen und ihm einen ebeln Alang versieben.

Auf andere Borter jur Bezeichnung bes weiblichen Gefchlechts will ich nur turg hinmeifen, fo auf Jungfer und Dirne, bem ursprunglich burchaus teine ehrlose Bebeutung anhaftet.

Ich möchte mich nun zu ein paar Wörtern wenden, die die Frauerwelt immer interesseren. Im beutschen Sprachverein Bertin bemüsste man sich vor klängerer Zeit um die Verdeutschung des Wortes: Garderobe. Der Ersolg war schwach; mit war viel anziehender als diese Archeit die

Geschicke biefes Works. Nach seiner Jusaumensehung aus gardor und rods mußte es ursprünglich einen Behalter für die Alteber, einen Rieiberschierober auch ein Antelbezimmer bezeichnen. Aber, wie ison bei Frauenzimmer bas Wort späte nicht mehr bas Umschiegenden, inwiern des Umschiegenden, inwiern des Umschiegenden, inwiern des Umschiegenden, inwiern des Allenfüllseines bezeichnet, in auch fürer garderob hat die zweichnet, wie Bedeutung: Altebung, Angug erhalten, und je können wir benn betuntage umsere Gaderobe in der Gabrerobe abgeben.

Bas beheutet nun bas fatt Garberobe höufig angemande Wort Postum Es flammt vom fateinischen consustuad und heißt baher urprünglich: Gewosinheit, Zeitgebrauch. Dann ist diese Bebeutung ein geschäntt worden auf Gebrauch in Sitten und Tracht, woraus sich weiter die Amwendung für Tracht, Istuga ergeben fal. Die Annagien hoben das Wort noch in seiner ersten Bebeutung, aber in der abweichenben Korm contume

Rachbem ich bisher nur bas iconere Geschlecht berudfichtigt habe, follen jum Schlug auch bie Berren nicht gang leer ausgeben.

Ein Spruch von Theobor Storm lautet:

"Der eine fragt: was tommt banach? Der andre fragt nur: ist es recht? Und asso unterscheibet sich Der Freie von dem Knecht."

Das fennzeichnet treffend, was wir heute vor allem in dem An echte ichen. Bir vollen damit die Mbfänglicht, Unterwärigheit und Umfreiheit geringschäße bezeichnen, wie es sich auch in den Jusammen-lehungen: Plaisenfenft, Knechtinun andbrucht. Bere auf weiten Imwoge ih das Wort ert zu biefer herabsiehen Bedeutung gefommen. Buers hatte es nur die Bedeutung ines Vertreters des mantichen Geschetzhau der die ficht. Denne eine Anecht zweit geforden werden beinet auch gun Bezeichung verfchiedener Ledenschen. Das Kulmer Recht left: Wenne ein Anecht zweit zaher auch am Recht noch beine das Geschacht werden der Bereit und heute Anecht ist eine Anecht ist eine Geschacht werden foll. Im Freiberger Stadtrecht ist dovon die Rede, daß ein Anecht aus leines Anecht ist einer Amster der fich wider den Weiten states auch einer Mutter verlobt. hier ist also Anecht gleich Jüngling. Ilm brenn wir weiter sesen.

"Da fah man fie fechten Gleich zwei guten Rnechten",

haben wir wohl einfach an Mann zu benken. Nun wurde es Sitte, daß bie Sohne vornehmer Jamilien, um das Ritterhandwerk zu erkernen, eines Ritters Rnappe oder Rnecht wurden, und so bekam das Wort etwas vom Begriff des Dienenden. Diefer bieb aber nicht beichkankt auf den

genannten Dienft, fonbern umfaßte allmählich alle Berhältniffe und Stanbe, auch bie Bewerke, & B .:

"ein Sandwertsmann, ber fromm Anecht hat, Die gern arbeiten fruh und fpat."

Einos anders ist die Webeutung in Kriegsknecht, Zondbitrecht, aber Bei Gebetung als Diernethe flot alle anderen unterbridt. Geng anders ist document in den gener in den geben den den der die Beiter bei und and bem jungen Gefolgsmann bes Kitters, der selber stätter Ritter nerben wird, gang allgemein ein Gesolgsmann, der gu geforchen bat, ein Diener geworben ist, hat das entherechende Wort knight im Englissen die Bestung "Ritter" erhalten, knight of the sibne ist die Vertretter der Berschift, to knight heißt jum Ritter schoft, knight die Vertretter der Berschift, knight vitterlich,

Dem Knecht in seiner ursprünglichen Bebeutung ift ber Anabe gleich, ber auch bas Junglingsalter umsoft, wenn man auch in ber genauen Alterdunterscheibung Rinb, Anabe, Jungling sagte. Die weitere Anwendung bes Wortes für Jungling findet fich in:

"ein Knabe war fo holbe mir, Daß er ohn' mich nicht mochte leben."

unb

"Da fam ein frifcher junger Anab, Gin Jungling bergegangen."

heute ift biefe Bebeutung nur noch bei Dichtern gu finben.

Das Wort Knabe ift, wie bas Grimmiche Worterbuch richtig bemertt, in bem Gebrauche bes Lebens nicht heimisch, im Suben wird es burch Bube, im Norben burch Junge ersett.

Auch dies Wort hat im Englischen eine andere Entwicklung durch, genacht, aber diesmal sind wie bester davongelommen. Das englische knavs hat die Jaupsbedrutung: der Schaft, der Vetrüger erhalten, die auch unster Wort Bude bekommen kann, to play the knave heißt bertügen, knaven Schuftlich,

Und nun noch ein letzte Beipiel: was Rede bebeutet, ift allen betonnt; mir verfinben damit dem Begriff bes Schenhesften und pagleich bes Ungetfällechen. Deifer letzter Begriff überwog früher, Rede war – Riefe, wie es in Aventins Chronit heißt: Großmächtige Leut, so man Riefen und Reden nennt. Wer einen Rebendegriff hoben wir soll gang vergessen. Der Rede wor der herumpischende Krieger, der Jällichtliche Ber Weckerten, ein Efcho fign. Diefer Jug nun, die Abget ins Efend, an die mir bei bem Morten ich mehr der benten, ist bei dem gestieben. Verech, das

unserm "Rede" entspricht, beißt ber ungludliche, bedauernswerte Denich, ber Genbe.

Aus ben gegebenen Beispielen gest hervor, daß bas Leben ber Sprache in Umformung der Formen, in Erweiterung, Berengerung, in Berschiechterung, Berbeffreung der Bebeutung bis gur vollen Bertehrung beitetz, daß auf einem Teil bes Sprachgebiets eine alle Bebeutung sich bitt, auf ben ambern (shimbet, und bag dagu Boben, Alima und Geschicht, einbliche und ber Berührung mit anderen Böllern und ber finfluß der Pilder und Schriftfeller vor allem beitragen.

## Die Nibelungenliedfrage im Briefwechsel der Gebrüder Grimm mit Lachmann.

Bon Carl Frante in Borna/

Muger ber gewaltigen Birtung auf einen größern Leferfreis hatte ber erfte Band ber Grammatit noch einen anbern Erfolg fur Jatob Grimm. Benede, mit bem er icon feit 1807 im Berfebr ftanb, ichloß fich ibm jest enger an und wechselte von nun an regelmäßig Briefe mit ibm, in benen wiffenicaftliche Fragen und Gegenfragen geftellt, Meinungeverichiebenheiten erörtert, Bebenten geaußert und über bie gebrudten Arbeiten Bemertungen gemacht murben. Dagu gefellte fich aber auch Lachmann, in bem Satob Grimm nachft feinem Bruber ben beften Mitarbeiter fanb. Diefe vier Manner ertannten einerfeits bie Rotwendigfeit ihres Bufammenwirtens, anberfeits aber auch, bag nur fie von allen Beitgenoffen bas Reug bagu batten, aus ben Beftrebungen fur beutiches Altertum eine wirfliche Biffenfchaft ju machen. Go fchreibt Jatob Grimm ben 1. April 1820 an Lachmann: "Laffen Sie uns auf biefem Bege fortfahren, unb balb wird ein philologifches Fundament entfteben, welches bem Bublitum mehr Rutrauen einfloßen foll, als bas Gefdmas und bie Salbmifferei. bie bieber ihr Spiel mit ber altbeutiden Litteratur getrieben baben." Bereitwillig tennt auch Lachmann Safob Grimm als Führenben an, fo fcreibt er an Bilhelm: "Der unermefliche Reichtum und bas Daffenhafte ift fo wenig, 3hr als mein Sach, wir muffen bas Jatob laffen. Aber ohne Reib tann es nicht abgehn, wo man fich einmal feiner Art ju nahern gezwungen ift." - Simwieberum preift Jatob Grimm auch an Ladmann Borguge, fo: "3ch bewundere immer mehr bie ausnehmenbe Benauigfeit und Strenge Ihrer Untersuchungen. Dergleichen habe ich nichts aufzuweifen." Bielfach hatte ber Briefmechfel Satob Grimms und Lachmanns Grammatit und Metrit jum Gegenstand, ber gwifchen

letterem und Bilbelm, welcher 1817 in ber Leibziger Litteraturgeitung Lachmanne 1816 ericienene Abhanblung "Über bie urfprüngliche Geftalt bes Gebichte von ber Ribelungen Roth" befprochen batte, bagegen bie altbeutiche Belbenfage und Litteraturgeschichte und gwar por allem bas Ribelungenlieb. In biefen Briefen erbliden wir "bie beiben Deifter, benen wir bauptfachlich bie Grundlage für bie echte miffenichaftliche Ertenntnis und Behandlung ber beutichen Selbenfage und bes Ribelungenliebes infonberheit verbanten,"1) in emfigem Gebantenaustaufc. Dit Racher rechne ich bie brei im wesentlichen bas Ribelungenlieb betreffenben Briefe (pom 31. Mai und 3. Juli 1820 und pom 26. Juni 1821) Bilbelms "ju bem beften und bebeutenbften, mas Lachmann gegenüber (befonbers betreffs feiner Unnahme, bas Dibelungenlieb fei aus noch ertennbaren Gingelliebern entftanben) geltenb gemacht worben ift", muß mich aber bier mit ber Beraushebung ber bebeutenbften Stellen begnugen: "Bir find aber auseinander in ber Unficht über bie Beife, worin bie einmal vorhandene Sage ift verbreitet worben. - Bir nehmen beibe an, bas Dibelungenlieb, wie es vor uns liegt, zeige beutlich Spuren ber Rufammenfügung und geftatte einzelne, für fich beftebenbe Teile ju unterscheiben. Run aber trennen wir uns. Gie glauben, bag lebiglich biefe einzelnen Teile — porber bestanden batten. 3ch bagegen glaube: jugleich auch ein bas Bange umfaffenbes Gebicht. -

"Auch hieraus bestätigt sich mein Hauptsah, dog eine gesunder, traftige, vollstandige, der Ibee au nichten liegende Dars stellung die früheste ist. — Ich sehe auf von eine Standbagen sich voch zu eine Aufrage, das in seinen Grundbagen sich voch zu stammenhalt. Sie werben wir nicht ableugen, das bied Schiffb burch das Lied hingest; es würde nimmermehr, wenn es bloß aus einzelnen Teilen zusammengelet wäre, eine solche Einheit der Fabel, ein solches Geiechmaß und ebenmäßige Ausbehnung erlangt boden."

"Nötig war es erft im 13. Jahrhunbert, bas Nibelungenlieb aufzuschreiben, weil — jebe Überlieserung — nicht eher ausgezeichnet wirb, als bis Gesahr ba ift, sie zu vergessen." —

"Das Epos ist ein Ergreifen ber wirflichen Geschichte burch ein Unfnupfen berfelben an eine religiofe Grunbanschauung." —

"Bon der epissen Niedungensage liegt aber eine doppette Haupliormation vor uns, die nordische und die beiben beutschen. — Die nordische ist alter als die deutsche, nämisch sieden aus dem B. Jahrhunderte, und weift selbst auf ältere Lieder sien. — Der wesentlich Indahren beiere Sega ist nach meiner Meinung josender:

<sup>1)</sup> Rader, Ruhne Rtidr, f. Bhilol. II, 1870, G. 193.

- a) Der Hort, bessen Besit alle Wussiche erfüllt, aus ihm ftammt bie Kenntnis ber Bigessprache, die Unvervundbarteit durch den Hornseibu. J. w. Der Hort liegt an einem schwer zugänglichen Ort verborgen und wird von Dämonen bewacht.
- b) Streben nach bem hort. Bon Fafnir an, habsuchtig gesichisbert, bis zu Atfi. -
- o) Zwei Geschlechter und Boller einauber gegenüberstebend. Der epijde Faden entwidelt sich durch das Simmischen eines Dritten, aus einem höhern Geschlecht, Siguedd bes Besslungen. — Der Dummtlare verdindet sich mit beiben und verwidelt sie in Streit.
- d) heraussorberung und Nampf ber beiben Geschlechter, bes hortes wegen. Abergang über ben Fluß, ber fie trennt. Berberben und Untergang auf beiben Seiten. —

e) Ein maltenbes Schidfal, por bem gewarnt wirb. -

Ich fete die Formation ber Sage in den Ebdaliebern in das sechste Ich werden bet in 2000 in 2000 in 21. Sagrbunderte gebilbet haben, nov Migerim und Ribliger dazu famen, damissien der lag — noch eine Stufe, wo die Berdindung mit dem Sagentreis von Dietrich und die Buffe Beziehung auf den historischen Attita stattsand, etwo im 9. Jahrfundert.

Entsprungen ift bas Epos in Deutschland, bas zeigt beutlich ber Rhein, - bie Morbfuhne burch Bebedung bes Getoteten mit Gold,

welche bas norbische Recht nicht fennt.

Dan tonnte über bie urfprungliche epifche Geftalt folgenbe Bermutung haben. Die Dibelungen mohnen am Rhein, - brei Ronige: fohne herrichen gemeinschaftlich. Ihre Schwester Rriembild ift ausgegeichnet burch Schonheit. - Ihnen gegenüber im fublichen Deutschlanb. im Sunenland, wohnen bie Bublungen, Atli und feine Schwester Brunbilb. Gie ift eine tampfenbe Suneniungfrau - und verftebt Rauberfunfte. Sigurd aus bem eblen Befchlecht ber Leuchtenben - gleichfalls aus bem Sunengefdlecht - ber feine frubefte Jugend in Berborgenheit - aus gebracht - befiegt bie Sunenjungfrau. Gie fehrt ihn Runen und Bauberei, und fie verbinden fich burch feierliches Gelobnis. Run gebt ber Dummflare bem über ihm maltenben Schidial - entgegen. Er gewinnt ben Sort. inbem er bie Damonen, Drachen, bie ibn bewachen, befiegt und fich unterwirft und tommt nun gu ben Ribelungen. Die mit bem Bort gewonnene Dacht entrudt ibn feinen vorigen Berbaltniffen, er vergift Brunbild und vermablt fich mit ber iconeren Rriembilb. - Buntber municht fich mit Brunhilb gu berbinben. Da fie weiß, bag Gigurb allein burch bie Feuerflamme bringen tann und ftarter ift, als fie felbft, ergiebt fie fich ibm, und wie fie ibre Rungfraufchaft verloren bat, ift auch ibre Rraft

daßin. Über durch Bertauschung der Gestalt trägt er sie und überlieset ise bem Güntiger. Der Betrug enthällt sich beim Wasichen mit Juffe. Benufild reigt die Giutungen, den Sigued zu ermorden, um nicht bessen um den glab, Wannen zu sein und um den Schaf zu haben. Kriemssich ertaugt Silne und um den erkindet sich mit Alti, der jett den Gort verlangt. Deraussorderung der Giutungen. Übergang über den Juff, der das Hinchtand trennt. Zeichen dabei umd Verfündigung des Schieflals. Kriemhilt fampft sür Werderfen beider Geschieflals. Kriemhilt fampft sür ihre Bridder. Reicherfen beider Geschieflals.

Mitunter mifchen fich jeboch auch unter bie gelehrten Fragen Borte, bie eine ochte und innige Freundichaft befunden, fo ichreibt Satob an Lachmann: "Deine Eltern find mir fruh geftorben, und ich babe auch fonft weniges in ber Welt, ju bem ich über Berg und Thal reifen mochte. wie gerne ginge ich Ihnen nach, foweit mich bie Beine trugen." Auch über ben weitern Fortgang ber Arbeiten an feiner Grammatit fpricht fich Ratob Grimm febr offen gegen Lachmann aus. Anfänglich außert er fich ofter migmutig und vergagt, fo meint er, bas befte an feinem Buche werbe fein, baf er fich ein Berg gefaft hatte, foviel unfertiges Reug in Die Belt gu ichreiben und auf feinen Ramen gu nehmen. Der fraftige Bufpruch Lachmanns richtete ihn wieber auf. "Ihre Briefe," fchreibt er, "troften mich gewaltig; wenn ich bente, nun wird er mit allen Seiten beiner Arbeit ungufrieben fein, fo tommt 3hr Brief, worin ich lefe, bag Gie foggr noch einzelnes in bem Buche fein bemertt finben." - Ebenfo offen giebt er aber fpater nach Aberwindung ber Sauptichwierigfeiten feiner Freude über und feinem Bertrauen auf bag begonnene Bert Musbrud: "Es ift ein grammatifches Saus auf Die Beine getommen, worin man nun einziehen und bas man ausbauen tann. Es find nun Gefcafte moglich und es fteht mir bor, es werben beffere getrieben werben. Bermutlich gehte ber Daffe bes Bublifume, wie ich an mir felbft genug erfahren habe, man verliert manchen guten Ginfall und reibt feine Luft an einer Arbeit nach und nach auf, fobalb man nicht unternimmt, fie wirflich angufaffen und gu forbern. Und munberbar fuhlt fich ber Beift felbit burch fortidreitenbe Thatigfeit geforbert."

Und in biefen Worten ift ober ju wenig, als ju viel gesagt; find be bag in ben Jahre (1820) geschieben, in meddem Jable brimm auf Grund eines reichhaftigen Beneismaterials unzweifelsteft nachwies, baß bie Laute unierre beutigen Beneismaterials unzweifelsteft nachwies, baß bie Laute unierre beutigen Beneismaterials unzweifelste fich Einfe für effige unzweibenbet jahre, und ihre wichtighen Lautgeiche teils gang neu entbedfe, so bas beutige Betonungsgeseleh, die neuhodbeutlich gereinungs der Channevalate, teils in ihrer vollen Aragweite erfannte, so bie Brechung, ben Umfaut, ben Ablaut, die Lautverfleiebung. Und zuen zu balle Geinburg und gestücklichen gestellt gestellt geschied.

Gegen Lachmanns Ribelungenliebtheorie, Die Bilhelm Grimm icon fruber befampft hatte, außert fich Jatob entichieben erft in ben breifiger Rabren, ohne bag in bem freundichaftlichen Berhaltnis beiber aronen Ber: maniften irgend eine Ertaltung erfolgte, und zwar fpricht er in einem Briefe pom 24. Rebruar 1836 folgende Bebenfen aus: "Uber Ihre Berausfindung ber amangig Lieber, über Ihre Rritit ber einzelnen, echten und unechten Strophen habe ich noch fein vollftanbiges und feftes Urteil. Gie behandeln alles fo fein, baf man auch über feine Uberseugung bingus Ihnen gu glauben ober gugugeben geneigt fein wirb. Manche Ginmenbungen, fowohl ju Bebote ftebenbe, als beimliche, unentwidelte, werben baburch nicht bewaltigt fein, ein Berbienft bes Buches ift aber felbft, Die Gegengrunde erft rege gu machen. Im gangen lagt fich vielleicht fagen, bag Sie von einem gu fledenlofen und tugenbhaften Epos ausgeben; baf auch bas gelungene und gefunde Epos, wie alles Menfchenwert, Schwachen und Biberfprechenbes in fich enthalten tann. Barum foll vieles unecht fein, mas meniger aut ift? Das Fortmachien ber Dichtung tann ibr abbrechen und fie forbern. Gehr ichwer icheint es mir, ben Bunft feftaufeben, bis gu welchem es geftiegen, von welchem an es gefunten ift. Die bichtenbe Thatigfeit, welche Fallen und Steigen bewirft, ift bier fast ununtericheibbar und biefelbe. Etwas anderes ift, Ginichaltungen ertennen und fie fur unepifch erflaren; ich murbe mich in biefem febr magigen, jenes aber im freiften Spielraum gestatten. - - Unfer Banges, unfere Sammlung (von 1210) ift, wie Sie nachweifen, aus Bolfeliebern geworben, mehrere Bolfelieber werben aber neben einander gelaufen fein, ungefähr in Beife ber brei banifchen Lieber von Grimilb; folche epifche Barianten ju fcheiben von ben halbgelehrten Ginichaltungen fommt mir außerorbentlich ichmer vor im einzelnen."

In noch gesteigertem Grabe wiederholte Jatob Erimm biefe Bebenten in einer Rebe, die er 1851 in der preußischen Atademie der Wiffenschaften zu Ehren Lachmanns, der in diesem Jahre verschieden war, hielt; hatte er boch bie Entbedung gemacht, baß biefer seine zwanzig Einzellieber "auf die Siebenzahl gebaut hat, welche Kunftlichkeit außerbem zwingt, sein System zu verwerfen."

Bielfach wird biefe Rebe als Beginn bes Streites um bie Entftehung bes Dibelungenliebes betrachtet. Deines Erachtens ift bas falich. Mus bem Briefwechfel ber Gebrüber Grimm mit Ladmann geht hervor: Erftens, beffen Theorie von ben Gingelliebern haben jene nie beigepflichtet, fonbern ftets miberfprochen. - Bweitens, biefer Biberfpruch erfolgte aus rein fachlichen Grunden, bochft mabriceinlich febr ungern, ba alle brei in bem bentbar freunbichaftlichften Berhaltnis ju einander ftanben, bas bie Form bes Biberfpruchs milberte. - Drittens, guerft wiberfprach Bilhelm am entichiebenften; benn ber Rern feiner Unfichten bon 1820 und 1821 ift: Bor ober neben ben Gingelliebern gab es ein bie gange Sage umfaffenbes Gebicht. Das uns überlieferte beutiche Ribelungenlieb ift im mefentlichen ein Banges aus einem Buffe. Ja, Bilhelm fiellt fogar ben Inhalt eines alteren beutiden Ribelungenliebes feft, ber abgefehen von bem gehlen Dietrichs ber Sauptfache nach bem bes erhaltenen entipricht. Run fallt aber Bilhelms Biberfpruch mehr als ber Jatobs ine Gewicht, ba er in biefer Frage, fogufagen, mehr Rachmann ift. Brachte er boch 1829 in ber "beutichen Belbenfage" jenes und feine früheren Arbeiten über Sage und Epos jum flaffischen Abichluß. Dit großem Fleife find in biefem Buche aus 172 teile profaifchen teile poetifchen, bem 6. bis jum 16. Sahrhundert angehörigen Berten Belege für bas Borhanbenfein und bie Entwidelung ber beutschen Selbenfage aufammengetragen fowie mit freiem Ginne geordnet und in einer beigegebenen Abbanblung ibr Uriprung und ibre Fortbilbung bargeftellt. Siegfrieb. Dietrich, Ermanrich, Ebel und ihre Gelben werben une borgeführt. Die Reigung ber Cage ju gefdichtlicher und geographifcher Unlebnung, Die Berichmelgung vericbiebener Sagen und beren Erweiterung fowie bie Birfung ber veranberten Sitten ber Sanger auf bie Ums geftaltung ber Sage wird uns gezeigt. Much werben ber poetifche Bert ber verichiebenen Darftellungen ber Sage, fowie ihr Berhaltnis gur Bilbung ber Beit gepruft und ihre übernaturlichen Beftanbteile bestimmt. In folgenben Borten fpricht Bilbelm Grimm bas Saubtergebnis feiner Untersuchung aus, indem er, wenn auch indirett, Lachmann wieberum wiberfpricht: "Rubend und in eine fefte Form gebunden burfen wir uns bas Epos ju feiner Beit benten. Bielmehr herricht in ibm ber Trieb gur Bewegung und Umgestaltung, ig ohne ibn murbe es abfterben, wenigftens bie Rraft lebenbiger Ginwirtung verlieren. Bier erprobt fich bie Fahigfeit gur Boefie, und ein unfreies, verarmtes Gefühl wirb jebesmal eine Berichlechterung bes Epos bewirten. Echte

Fortbildung geht niemals aus Laune und Billfur, immer aus innerer Notwendigfeit hervor. Gins ber bebeutenbiten Mittel babei ift ohne Bwittel bie in verschiebenen Erscheinungen beobachtete Berknüpfung einzelner Sagen."

Selbft Scherer, beffen Anfichten über Sage und Epos vielfach von benen ber Gebrüber Grimm und mobl gum Teil nicht immer mit Un: recht abweichen, nennt biefes "berühmte Buch" "eine Geschichte ber Sage" und "bes beutichen Bollsepost.") - Und bem bleibenben miffen: icaftlichen Berte biefer Schrift ift baburch tein Abbruch gethan worben, baß neuere Foridungen einzelne Arrtumer berichtigt haben. Trobbem ift fie noch jest fur bie beutiche Sagenforichung bas, mas Satobs Gram: matit fur bie Sprachforicung und feine Rechtsaltertumer fur bie alt beutsche Rechtstunde find. Doch gleich ben Marchen ift fie auch fur bas Beiftesleben bes gefamten beutiden Bolfes von unichabbarem Ginfluffe geworben. Somit ift Bilhelm Grimm auch ber erfte, ber in ber Ribe lungenforschung einen feften, ungerftorbaren Grund gelegt bat. Befanntlich pflichtete Uhland ebenfalls Ladmann nicht bei, und fo hatte benn ber großte Rrititer iener Reit bas eigentumliche Schidigl, bag bon ben Reitgenoffen ber größte Germanift, ber größte Sagentenner und ber größte Dichter ber romantifchen Schule feine wichtigfte Supothefe verwarfen.

## Uber die biblifchen Beziehungen in Schillers elenfischem Sefte.

Bon M. Ebel in Bamberg.

Der tiefgreifende Ginstuß des Ackenaus auf die fittliche Entwicklung der Renischeit ist ein Thema, bei dem der Dichter gerne dertweilt. Am eingehendlen hat er seine Anschauungen siertider im eeustischen Ist mich ausgeschieben Van jelde bildet befanntlich dem Erigh sit dem nich ausgeschieben Van, die erste Geschien Villen der Erigh sit dem nachderung und den Ibergang vom rohen Bomadenteben zu höherer Bland der Beschen vom Etausis, vom der fin nach der Metimung der Athener der Ackendu verbreitete, bildet auch im Gebich den Schauft der Geschieden verbreitete, bildet auch im Gebich den Schauft der Beschieden Verlenfelen bei der Dichter des Gewonden in des Er seine Bon Bondere Welterleite bietet dem Dichter des Gewonde, in des Er seine Bosen Kolende Welterleite bietet dem Wichter des Gewonde, in des Er seine Boben tiebet West eine den Myltzus der Verleich, sindet sich des Verleiches inte des Verleiches bietes der Verleich, findet sich des Verleiches des Liedes auf ihren Ingabet der Geschieden gründet, und der Erschieden gründet, und der Geschieden der Verleich der Verleich

<sup>1) 28.</sup> Scherer, Jatob Grimm, G. 139 und 285.

monhoros, welche die chelichen Pflicigien und Gelege filtet. Denn die gabel ist eine freie Ersindung des Dichters, bei deren Durchschung er jedoch trog des debeutenden Auswards mushlicher hillmittel in wichtigen Kuntten mit der Worstellung der Allten in Widerpruch gecalen ist. Dieser Widerpruch ist durch die eigentümliche Art begründet, mit des Schller bibliche Zdeen mit dem Kiliszung der kassischen debter umgiebt.

Bur nahern Begründung berufe ich mich gunads auf die Absandtung in den prolitischen Christien zweiter Beriode. "Etwas über die erste menschieße Gefellschaft nach dem Leitsdem der mosaischen Urtunde," die den "Thergang des Wenschen zur errigiet und Jumanität" derfellt. Leifelbe ist für die Würdigung des Gebichtes den größter Gedentung schan den Gerunde, weit sie den Beneis liefert, daß der biblisse Vericht sie Schalfter in der Zhat einen Leitschen sie diese Festende menschlicher Gentwickleungsgeschichte bliebet, sohann, weil sie der Beriode menschlicher Gentwickleungsgeschichte bliebet, sohann, weil sie der Jeden der sich mit der des elessssisches becht, enthick aber auch debafot, weil sie in wielsager Sinsight die Wassischeit bietet, den Dichter aus sich selbst

Der tiblisse Gebaute num, ber das gange Lieb durchzieh, besteht darin, das Edister die Begrätzbung des Akfedanes als Erschaufensteht der Geres zur Reitung der gesaltenen Wenschheit ausgabt. Denn der Wensch were der Geres der Keiter der Geres der Keiter geschäufen. Seine Gestellt in vie nach der Dartsellung allgamehren Gehneit etwein den der Bilde ber Götter geschässen. Seine Gessellst ist der Dismiptern zur allgamehren Gehneit der Gottenmante [— bilden ist, des der heißt est, "Laßt ums den Menschaufen nach unsern Bild wir der heißt est, "Laßt ums den Menschaufen nach unsern Bild wir der heißt est, "Laßt ums den Menschaufen dasse Geren ist (vergel I. Nuch, 5, 1; 9, 6), der de persische ... über die gange Erbe." Der nach einer andern Stelle in den Pssakmen. "Die himmet sind des herrin, die Erde aber gad er den Menschaufen der Vertrecken der Kinglen ist der führte Geroppe die Erde dem Menschaufe abstertschau Nordingskam Gigentum gegeben. Aus sie er der errichen und gebieten und sich zur der kannt des eine Wenschaufen.

<sup>1)</sup> Bergl. hiezu Goethe, Annal. 1802 "bie Blutenhohe bes Gefcopfs nach Gottes Chenbith."

Die Folgen bes Sindenfalls nach bibliser Auflassung auf bes einem und bie Kräste bes Menigen der partiellen, dufte bei ber Khalichteit der Beziehungen überställfig fein. Rur auf einzelne biblische Stelken möge bes Ausbrucks halber singewiese sein. "Som "schweift er elenh, beiemallos" vergal. I Noch 4,12: "er wohnte oliwarts von Eden im Lande Rob"esch, Berbannung. — Zu "ber Mend nichget im Ande Rob"end, Berbannung. — Zu "ber Mendheit lingt und Weben" vergl. Nom. 8, 22: "Alle Geschöpfe seufgen und liegen im Geburtswehen immer noch." — So tief vor der Holl, daß tein Mensch Jülie brügen verte. "verm eine Gesch glie being der der hate "bern ein alle ver halt, daß ein Mensch Jülie brügen verte.

<sup>1)</sup> Rur Erffarung ber ameiten und britten Stropbe begiebe ich mich auf bie bisher unbeachtete Barallelftelle in ber atabemifchen Antritterebe "Bas beißt und ju welchem Enbe ftubiert man Universalgeschichte?" "Feind heißt ihm alles, was neu ift, und webe bem Frembling, ben bas Ungewitter an feine Rufte foleubert! Rein wirtlicher Berb wird ibm rauchen, fein fuges Gaftrecht ibn er freuen." - Unerflarlich ift es, wie Gobinger II, 300, nachbem ber Dichter fo bon ber urfprünglichen Bestimmung bes Denichen und feinem Fall gefprochen bat, fagen tann: "Dan wird wirflich nicht flar, ob ber Dichter jenen furchtbaren guftanb ber Menichheit als uriprunglichen ober als ausgearteten anfieht" - um fo unerflarlicher, als in ber Abhanblung "Etwas über bie erfte menichliche Gefcliicaft" u. f. w. gerabe ber Begriff Sall jum Gegenftanb ber Erlauterung bom Standpunft bes Bhilojophen und Boltslehrers gemacht wirb. - Chenfowenig tann man fich mit ber Muffaffung Bubes, 3. Reibe, G. 148, einberftanben er flaren, ber bem Buftanb ber Ruftur nach ben Unichanungen bes Alteriums Robeit und tierifche Bilbheit borangeben lagt. Das golbene Beitalter, in bem Saturnus maltete, jenes parabiefiiche Leben, bas nach ben überlieferungen aller Rulturvoller bem Sall vorausging, ift bamit gang überfeben. In bem vermunberten Ausruf ber Ceres, Str. 5: "Find' ich fo ben Menichen wieber!" liegt boch nnameifelhaft, bag fie ibn fruber einmal in gludlicheren Berbaltniffen getroffen bat. Rur wenn man bie Reihenfolge ber Strophen, wie fie burch bie außere Unorbnung bes Gebichtes gegeben ift, als gleichlaufenb mit ben berichiebenen Entwidelungsperioben ber Menichheit auffaßt, tann fich biefer Errtum ergeben. Mus pragmatifden Grunben aber ergiebt fich mit Rotwenbigfeit aus bem Bisberigen in fliggenhafter Anbeutung folgenber Gebantengang bes Dichters: Gtr. 1: Auf forberung gu freudiger Teilnahme an bem Jefte, bas ber Erinnerung an bie Er icheinung ber Ceres und ihr Erlofungewert gewibmet ift. Str. 2-4: Buftanb ber Menichheit gur Beit, als Ceres bie Erbe burchftreifte. Gtr. 5; Sinweis auf ben frubern, gludlichern Ruftanb bes Menichen und feine uriprungliche Beftimmung. Etr. 6: Berbaltnis ber Botter ju ben Menfchen nach ihrem gall. Str. 7: Ratichlug ber Ceres, Die Menichheit gu erlofen.

(Bf. 48,9), fonbern ein Gott mußte tommen, um ben Gefuntenen mit

Das Erföhungswert übernimnt aus reinem Erbormen und Mittisch Geres. Ihr Man beithet in der Gistung eines edugen Wuhreds, in ben ber Menschich mit der Erde treten soll. Hur Strophe 7 bezieße ich mich auf solgende bistliche Stellen: "Das der Mensch zum Wenschen werde spillt er einen enigen Bund gläubig mit der frommen Erde, seinem mitterlichen Grund." I Wol. 2, 7: "Meinen Bund voll ich sehen zwischen mit und die ... einen enigen Bund." I No. 3, 23 mach der Mensch auß dem Paradies vertrieben, "baß er die Erde baue." I Wol. 2, 7: "Und Gott, der Serr, füller dem Menschen aus Gedenschu".

Bu: "Ehre das Geseh ber Beiten und der Monde heil'gen Sang." I. Mos. 1, 14: "Es sollen Lichter werden . . . und fie seien zum Maß der Beiten, der Tage und Jahre.")

Ein erlofenber Brophet tritt por bas Bolt und lehrt, er befraftigt feine Lehre burch Bunber, Die von Gott bestätigt werben. Go auch Ceres. Sie offenbart fich ben Denichen; ihr munberbares Ericheinen und ihre hoheitsvolle Beftalt verichaffen ihr fofort Anertennung. Dan bringt ihr bie blutgefüllte Schale ale Opfer. Alfo gang ohne Gottes: begriff find biefe roben Meniden nicht, aber er ift in ben entfeslichen Aberglauben ausgeartet. Gie berichtigt benfelben, inbem fie bie Unnahme bes Opfers verweigert und unblutige Opfer verlangt, benn für tiefere Lehre bon ben Gottern ift Beift und Berg ber roben Menge noch nicht empfanolich (biefe folgt erft Strophe 14). Die Gemuter bierfur poraubereiten, offenbart fie ben Aderbau und lebrt burch finnbilbliche Thatigfeit (Strophe 10 und 11) ben Betrieb besfelben, nämlich bas Bflugen. Saen und Ernten.") Durch ein Bunber befraftigt fie ihre Lehre. In ben unfruchtbaren, leicht beweglichen Ruftenfand fentt fie ein Saattorn. Diefes fcmillt und feimt, fprofit und grunt und vermehrt fich ine Unenbliche. Dit ben munberbar gereiften Früchten bringt fie Reus bas reine Opfer, bas fie forberte, felbft bar. Aber noch ift ber Blid bes perrobten Bolles umwollt; ftumpf und ftier feben fie alles mit an; fein Beichen auch nur ber Bermunberung lagt fich bemerten. Da wenbet fich

<sup>1)</sup> Zu dem Hendiadhs "fill gemessen" = fill und wohl abgemessen bergleiche das lateinische mensis in seinem Zusammendang mit metiri. — Der Ronde = Rondphalen (nicht Ronate), deren Regelmäßigkeit das einjachte und natürlichte Ras und Geleh der Zeiten darftellt.

<sup>2)</sup> In seinem befannten Ratsel vergleicht ber Dichter ben Pflug mit bem Schwert. Trobbem lagt er Geres in begeichnenber Weise mit bem Schot bes Nordgewehres die Furche rigen, nicht mit ber Speerspies, die sich boch vorbiblich besser is Blugicher gerignet batte, weil sie burch Blut verunreinigt ift.

Ceres um Beglaubigung an ben Göttervater. Sein Blip verzehrt auf ihr Fleben bas Opfer und über bem Opferbrand erscheint ber Abler bes Reus.

Schon Bogberger bat I. Ron. 18, 80 - 89 gur Bergleichung berangegogen, mo ergablt wirb, wie auf bas Bebet bes Glias Feuer bom Simmel fallt, welches bas Opfer vergebrt. Aber noch eine anbere Begiebung gum biblifchen Bericht ift bei Strophe 13 gu ermahnen, Que 3, 21 und 22 beißt es von Chriftus, ale er mit feiner Lehrthatigfeit bas Erlöfungewert beginnt: "Da er betete, öffnete fich ber himmel und ber beilige Beift ftieg in leiblicher Beftalt gleich einer Taube auf ibn berab. und eine Stimme ericoll bom Simmel: "Du bift mein geliebter Cobn, an bir habe ich mein Bobigefallen." Die Abnlichfeitsbeziehungen liegen auf ber Sand. Die gange Stropbe 13 ift nichts anberes ale bie burch Sanblungen umidriebene Erffarung bes Boblgefallens, bas Reus an ber Schwefter und ihrem Opfer finbet, wofür fie ja in ber 12. Strophe ein Beichen geforbert bat ("bag bies Opfer bir gefalle"). In beiben Rallen eröffnet bas Bebet ben Simmel; bie Taube ber Reinbeit und Sanftmut im Evangelium ift vom Dichter ber Situation entsprechend burch ben Abler, bas Sinnbild ber foniglichen Dacht, erfest.

Die solgenden Strophen 15 — 24 benühr der Jichter, die Flohgen bes Aderbaus für die Gestlumg deragnfellen. Die erste beischt in der Schiedung des Eigentums, eine zweite bildet die Entwidelung des Gewerbes und eine dritte ist in der Gerindung der Gemeinde und Stadt gegeben. Mierera daut die lehrter, "die gestliertet Welt zu dirben in vertraustigen Berein." Man erinnere sich hier an I. Woh, 11,4: "Rommet, wir wollen eine Stadt dassen nur die fine Turn. ... damit wir nicht über

bie gange Erbe gerftreut werben." Aber nur burch Sittlichfeit tann bie Gemeinde bestehen. Deshalb grundet Jung bie Che und Ceres belehrt bie neuen Burger über bas Befen ber mahren Freiheit. Ru Gtr. 26 verweifen wir auf bie Barallelftelle in ber atabemifchen Untritterebe: "Er hat fich unter bie fanftere Berrichaft ber Bertrage geflüchtet und bie Freiheit bes Raubtiers hingegeben, um bie eblere Freiheit bes Menichen gu retten." Ferner auf bes Dichters Muffag: "Etwas über bie erfte Denfchengefellichaft." "Aus einem Barabies ber Unwiffenheit und Rnechtschaft follte er fich . . . su einem Barabies ber Ertenntnis und ber Freiheit binaufarbeiten, einem folden namlich, mo er bem moralifden Befebe in feiner Bruft ebenfo unmanbelbar gehorchen murbe, als er anfange bem Inftintte gebient batte, ale bie Bflangen und Tiere biefem noch bienen." Dan vergleiche ju biefem Gebanten aber auch Rom. 7, 7-24, wo bas bobbelte Befet im Menichen ben Ronflift zwijchen bem tierifden Inftintt und bem Streben nach Bolltommenbeit, gwifden Begierbe und Bflicht erflart. Rur burch Unterordnung unter bas Gittengefet ("burch feine Sitte") wird ber Menich frei und vermag, bie Aufgabe ju lofen, bie ihm gefest ift.

Goethe sagt in feinen Amaden ju 1797, er hobe biblisse Stoffie Gotfiel unsternmen, um poetische Gegenstände gu sinden. Seine Fritigle Ab-handlung über die Riche ber Kinder Ikasads durch die Wilfe bei Kruck biefer Bemüßung. Arbeiten ähnlicher Art sinden sich in Schillers Mohandlungen und auch das elenssische Krit burte nach dem Dargetlers mit ihren nach verwandt eine, wenngeleich sier diese Beziedung weniger

flar berportritt.

# Die Umftimmung des Aurfürsten in f. v. Aleifis Schauspiel "Der Pring von Somburg".

Bon Ferdinand Unruh in Ronigsberg i. Br.

Heinrich von Kleifts "Brity von Homburg" hat längst aufgehört vos Privatsfelhum einer Neinken Kleiskemeinde zu sein. Jwar, doß es in all seinen Vorzigen und Sondersteiten von der Wenge des schauenden und lesenden Publiktums so voll gewirdigt werde, wie es die intimeren Freunde en Kleistschen Bulle biefen eristen Wert des dunglücklichen Solchers wünfichen, wird niemand behauften. Wer der warme Hauch einer abst preußischen, dateckandischen Gestungen, der es durchweck, die martigen Gestatten des Nurstuchen und seines Obersten Kottwis, die kriegerichen Vorzigsge des zweiten Altes üben auch dei einer nur unvollfommenen Wirchigung der Gestandten des Studies eines Grünzeiches der und von der Verlagen des Jeweisen des Verlagens des Jeweisen Unter den der der einer nur unvollfommenen Wirchigung der Gestandten des Gründes eines der nur den Verlagen des Verlagens des V

mittelbare Birtung aus, um bem Schaufpiele einen bauernben Blat auf ben befferen Bubnen Deutschlanbs zu fichern. Den genannten Gigenicaften bes Studes ift es mohl auch jugufdreiben, wenn bie meiften Cammlungen von Chulausgaben beutider Rlaffiter es in ihren Rahmen aufgenommen haben. Bie weit bie boberen Lebranftalten von biefer fich barbietenben Belegenheit gur Schulletture bes Rleificen Dramas bereits Bebrauch machen, entzieht fich meiner Renntnis; boch burfte es mobl taum eine hobere Behranftalt Deutschlands geben, bie bas Bert nicht in ber Schulerbibliothet batte und in irgend einer Beife (Brivatletture, freie Bortrage) gur Renntnis ber Dehrgahl feiner Schuler brachte. Und biefe Bewegung ju feinen Gunften ift eber im Rus ale im Abnehmen. Denn gang abgefeben von ber in immer weitere Rreife bringenben Burbigung ber bichterifden Bebeutung Beinrich von Rleifts tommt ibm ber Bug ber mobernen Schulreform zu aute, bie ben beutiden Unterricht in ben Mittels puntt ftellt und ibm einen möglichft nationalen, patriotifden Inhalt gu geben fucht und bie ben Schuler burd Ginführung in nachtlaffifde, moberne Dichtermerte möglichft in Berührung mit ber Begenwart bringen mochte. Ein Umftanb jeboch icheint fich ber ichulmäßigen Behandlung erichwerenb entgegenauftellen: nach ber Unficht einiger ber berufenften Musleger ber Rleiftiden Dichtungen (3. B. S. Bulthaupt: Dramaturgie ber Rlaffiter, D. Brahm; Beinrich von Rleift) liegt über ber Sanblungemeife bee Rurfürften ein gemiffes Duntel; ber Abergang von feinem feften Entichlufe. bas Tobesurteil an bem Bringen vollftreden gu laffen, au ber Beangbigung bes letteren ift bon bem Dichter nicht flar und überzeugend gur Darftellung gebracht. Diefer Abelftanb tommt für bie Doglichfeit einer Aufführung bes Studes vielleicht weniger in Betracht, weil bie bramatifche Darftellung mit ihrer ftarten Birtung auf bie Ginne ben forfchenben Berftanb gurudbrangt. Sur bie Schulbebanblung jeboch mußte er febr ftorenb fein, ia. er tonnte einem bie Behanblung biefes Schaufpiels gerabegu verleiben. Ginficht in bie Motive ber banbelnben Berfonen, in ihre Charaftere ben Schulern ju übermitteln ift eine ber wichtigften Forberungen, bie man an bie iculmagige Behanblung eines Dichtwertes ftellen muß. Lohnt es bas Stud zu bebanbeln, wenn wir ben jugenblichen Lefern, bie nach jener Ginficht berlangen, mit Brabm (a. a. D. G. 343) fagen muffen: "Der Rurfürft, fo glangend im gangen bie Geftalt behandelt ift, wird in feinem Bollen bon une nicht leicht und nicht vollig burchichaut: wie bie ichneibenbe Sarte, mit ber er in ber erften Mufwallung bes Bornes bem Bringen, ber boch "wert ibm wie ein Cobn", begegnet, in bie humoriftifche Rube bes legten Mufguges ben anfturmenben Dffigieren gegenüber, fich wanbelt, bat ber Dichter nicht gang flar gelegt; und wie weit es bem Fürsten Ernft ift mit bem Tobesurteil, wann bie Banblung in ibm erfolgt, vermogen wir nicht feftzuftellen." - "Gine Lude bleibt befteben, und aller Scharffinn ber Rommentatoren bat fie nicht gubeden tonnen." Diefen Mangel in Bezug auf eine ber Sauptperfonen, ja gerabe bie, welche ben Schuler vielleicht am meiften intereffiert. tonnte bie im übrigen gang berechtigte Brabmiche Erwägung nicht aufwiegen: "Dit Recht verichmabt es Rleift als unfünftlerifc und bequem, in bem einzigen Gelbitgefprach bes Rurfürften, bem in feiner berglichen Ginfalt nicht genug gu ruhmenben Monologe: "Wenn ich ber Den von Tunis mare" ben Rebenben fich aufschließen gu laffen." Bir wollen es Bultbaupt gerne glauben, baß biefe Urt (ben Umichlag im Dunteln gu laffen) im Intereffe bes Theateripiels nicht zu betlagen fei (a. a. D. I. S. 375), ba er fich beim Unfchauen bes Studes bavon überzeugt habe, "baß, mas fonft fo felten ber Rall ift, gerabe bie Ungewiftheit über ben Musgang bier bie Bufchauer in Spannung hielt und bag bas leife Uhnen bes innern Umfdwunges viel erregenber und fpannenber wirfte, als es bas fichere Bewußtfein bes gludlichen Enbes thun tonnte." Fur bie Lefture aber und vollende fur bie Lefture in ber Rlaffe trifft bas ficher nicht zu. Sier erleibet bas Intereffe an ber Befamtheit bes Studes einen gemaltigen Stoß, wenn wir uns felbft wie ben Schulern flar machen mußten, bag ber Dichter einen fo wichtigen Borgang habe binter ben Ruliffen fvielen laffen, zwifden bem vierten und fünften Aft. Und bie Abficht, Die Bulthaupt bem Dichter (f. bie angeführte Stelle) in biefer Beziehung unterschiebt, bermag ficher nicht ben Gehler in unferen Mugen zu entichulbigen: "Aber es ift gang gut bentbar, bag bas fprunghafte, immer nur aus bem Bollen icopfenbe Raturell bes Dichters mit biefem taum gu ichilbernben Umfcmung nicht recht aus noch ein wußte, wie ihm benn überhaupt homburge Raturell weit naber liegt ale bas bee Surften, und baf er barum, felbft nicht recht im Rlaren über bas "Bie", inftinttiv biefen Musmeg mabite." Es mirb uns wenig troften, wenn wir boren, baß "biefer Fehler ein echt Reiftscher fei," "bag Unfang und Enbe gang wohl zu einander zu paffen icheinen" und "bag in der bramatischen Entwidelung nur bie flüchtige und verschwommene Behandlung ber Mittelglieber zu tabeln bleibe." Es hanbelt fich hier nicht um einige Dittel= alieber von untergeordneter Bebeutung, Die wir uns felbit leicht ergangen tonnen ober auf beren Renninis wir gegebenen Salls auch leicht und gerne verzichten, fonbern es hanbelt fich um bie Achfe bes Stude, ben Ungelpuntt, um ben fich basielbe brebt. Gider finb, wie Bulthaupt a. a. D. fagt, "bas vom Glud gefronte Buwiberhanbeln gegen bie Orbre - bas Tobesurteil - bie Begnabigung, bie brei Martiteine bes Studes." Bir ftimmen ihm auch bei, wenn er fortfahrt: "Ich halte es fur mahricheinlich, ia für felbitverftanblich, baf bem Dichter querft biefe Bipfel bes

Studes bell murben; fie fab er, ebe er fab, mas basmifchen lag, bie Schluchten, bie Thaler, bie Salben. Gh fich ihm ber Berg begrunte, fab er feine Soben. Das ift natürlich. Es fragt fich nun, wie er in ber Musführung bes Blanes ichaffent felbft verfuhr, wie er ben feinem eigenen Befen immer boch fremben Stoff feiner Ratur unwillfurlich anpaßte, ob er bie Mittelglieber fanb." Ja, in ber That, bas ift ber Bruf: ftein, ben wir anwenden muffen, um ben echten Dramatifer von bem geschidten Arrangeur mirtfamer Grenen und Bilber au untericheiben, Und gerabe in Bezug auf bas wichtigfte Mittelglieb, bie Umftimmung bes Rurfürften, follte ein Dramatiter wie Rleift verfagen? Bmar Goethe bat icon Recht, wenn er in ben Gefprachen mit Edermann (18. April 1827) fagt: "Bir follen es mit bem Binfelftrich eines Dalers ober bem Borte eines Dichters nicht fo genau und fleinlich nehmen; vielmehr follen wir ein Runftwert, bas mit tuhnem und freiem Beifte gemacht worben. auch mombalich mit ebenfoldem Beifte wieber anichauen und genießen." Aber bas berechtigt uns nicht, einen Febler, wie Rleift ibn bier nach ber Unficht Bulthaupts gemacht haben foll, zu entidulbigen und womöglich nach bem alten Sprichwort: bei jebem Unglud ift immer noch ein Blud, bie gufällig aus biefem Rebler fich ergebenben Borteile, Die burch bie Unficherbeit vergrößerte Spannung, bem Dichter aut ju ichreiben. Ich meinerfeits ftebe nicht an gu erflaren, bag ich, falls Rleift bie Umftimmung bes Rurfürften völlig in Duntel gehüllt hatte, bas Stud in feiner Befamtheit für verfehlt bezeichnen und es aus ber Rabl ber für ben Unterricht unferer Jugend notwendigen ober munichenswerten Stude völlig ftreichen murbe. Rann ber Charafter bes großen Rurfürsten etwas Erhebenbes, ja auch nur etwas Belehrenbes haben, wenn man ibn in biefem wichtigen Buntte nicht verftebt?

Rall, baß ein anderer fie geführt habe, baß er zweitens, wenn er bem Bringen nur eine Lehre geben wollte, ju weit geht, indem er nach bem Spruch bes Rriegsgerichtes auch noch alle Borfebrungen gur Bollftredung bes Tobesurteils treffen lagt und brittens, bag ber Erfolg bes an: gewandten Erziehungemittels ("Mch, welch ein Belbenberg haft bu gefnidt!") und feine allgu bobe Deinung von ber Beitficht biefes Ergiebers geben murbe. Das Berfahren bes Rurfürften mußte uns unter biefer Borausiebung thatfachlich als ein graufames und barbarifches ericheinen. Dagu tommt noch, wie Bulthaupt febr richtig bemertt, bag fich bie Qual bes Bringen auch auf Natalie erftredt, beren Liebe gu biefem, wenn man man bon jener Subothefe ausgeht, ibm nicht unbefannt fein tann. Bulthaupt felbft verlegt bie Umftimmung hinter bie Ruliffen. Die Überlegung, bie ibn babei leitet, ift folgenbe. Die in ber erften Szene bes vierten Aftes von bem Rurfürften Ratalien versprochene Begnabigung bes Bringen fei nur eine bebingte, benn er fagt am Schluffe ber Szene auf Rataliens Borte: "3ch glaube Rettung" "Gewiß, - gewiß! fo ficher als fie in Better Somburgs Bunfchen liegt." Damit fei bie Begnabigung aber noch um feinen Schritt naber gerudt. Benigftens liege fie in ber Ubergabe bes Briefes nicht ausgesprochen. Da aber ber Rurfurft erft wieber im fünften Att auftrete, fo bliebe nur biefer, um ber Banblung nach: jufpuren, - wenn fie nicht etwa im Amifchenatt por fich geht. Diefe Bermutung wird ihm gur Gewißbeit, ba erftens bie humoriftifche Faffung bes Rurfürften ber angebrohten Revolte fomie bem Unfturmen ber Offiziere gegenüber fur ein burch ben Beichluß ber Begnabigung bereite erheitertes Gemut ibreche und aweitens fich in biefem Aft fein einziger Moment finbe. ber bie Benbung zweifellos involvieren tonnte. Diefe Beleuchtung bes fünften Aftes ericeint mir ale eine zweifellos richtige. Ich erinnere nur noch an folgende Borte bes Rurfurften: "Go hebt ein Bort fie (bie Soffnung bes Rottwig) wieber auf" und "Go ift mein Berg in ihrer Mitte." Ge bleibt mir baber ju naberer Brufung nur bie erfte Szene bes vierten Aftes übrig. Folgen wir junachft bem prufenben Finger Bultbaupte, um bann felbit gu prufen, ob ber Befund, ben er angiebt, gang mit ber Szene felbft übereinftimmt. Er fagt a. a. D. S. 373 fig.; "Es fteht noch aus, ben Buntt ju finben, auf welchem ber Rurfurft innerlich umtehrt, auf welchem bie Onabe beschloffene Sache ift. Es murbe icon angebeutet, bag, wie ber Furft nun einmal angelegt ift, bas Tobesurteil boch nicht hatte jur Bollftredung gelangen burfen, fo ernft es ibm auch im Beginn bamit ift. Somburgs Bergweiflung tommt ibm auf balbem Bege entgegen; er erftaunt, er wird verwirrt: "Unmoglich in ber That! - Er fleht um Gnabe?" er ichreibt ben Brief. bier fteben wir aber bor einem neuen Ratfel - ober boch nicht? 3ft

es mirflich bes Rurfurften Meinung, ben Spruch ju taffieren, menn ber Bring benfelben fur ungerecht erffart? Der Dann ber ftrengen Sayung tonnte nun ploplich aus Achtung bor bem "Gefühl" bes Bringen bie Artifel bes Rriegsgerichtes umftogen? Beld ein Biberfpruch mare bas! Dber fennt er bie Ratur bes Junglings fo gut, bag er weiß, er wird fich faffen, bies ift bie Stelle, beren Beruhrung ibn fich felbft jurudgeben muß? 3ch glaube: ja! In biefer rafchen Faffung fcbreibt er ben Brief, ber - bas weiß er auch - augleich ber Liebenben bas Belbenibeal ihres Beliebten gurudgeben wirb. Im Ginne biefer Muffaffung bat benn auch ber Darfteller bie Rolle auf Rataliens: "Ich glaube Rettung - und ich bante bir" feine Antwort: "Gewiß! fo ficher fie in Better Somburgs Bunichen liegt" mit ftart pointierter, fofort berftanblicher Betonung ju fprechen." In biefem Befunde ift eine wichtige Stelle ber Szene gang übergangen: es beißt in bemfelben: - "er flebt um Gnabe" - "er fcreibt ben Brief." Swifden jenen Borten aber und biefer Sanblung liegt noch folgenber Teil ber Szene: auf bie Frage bes Rurfürften; "Gott im Simmel, mas ift gefcheben, mein liebes Rinb, was weineft bu? Du fprachft ibn? thu mir alles funb! Du fprachft ibn?" ergablt Ratalie ben Befuch bes vollig faffungelofen Bringen bei ber Rurfürftin, und nun fagt ber Rurfürft, nach Rleifts Beifung "berwirrt", "Run benn, beim Gott bes Simmels und ber Erbe, fo faffe Dut, fo ift er frei!"

Ratalie: Bie, mein erlauchter herr?

Rurfurft: Er ift begnabigt! -

Ratalie: D Liebster, ift es wirflich mahr?

Rurfürft: Du borft!

Ratalie: 3hm foll vergeben fein? er ftirbt jest nicht?

Rurfürft: Bei meinem Gib! ich fcmor's bir gu!

 banten tonne - wenn er bas alles thut, mabrend er in feinem Innern bavon überzeugt ift, ber Bring merbe bie verlangte Erffarung nicht abgeben - eine Uberzeugung, Die fich in ben oben fcon gitierten Schluß: worten biefer Gzene beutlich genug ausspricht. Es tann gar tein Ameifel fein. baf bier bie Begnabigung thatfachlich und gang uneingefchrantt ausgesprochen ift - eine Muffaffung, bie auch Bilbranbt in feinem trefflichen Buche über Beinrich von Rleift (G. 375) ausgesprochen bat. Er hilft uns auch über bie Schwierigfeit binmeg, wie biefe uneingeschrantte Begnabigung mit ber am Schlug ber Grene ausgesprochenen bebingten in Bufammenhang ju bringen ift. Er fagt: "Bon biefem Mugenblide an, ber feinen Entichluß enthullt, zeigt er fich in ber beitern, überlegenen Rube, die nun fur ben Rufchauer burchfichtig und fur bie anberen ohne Berftellung ift: benn in Bahrheit thut er nichts mehr, als bag er bem Bringen bie enticheibenbe Brobe feiner Sinneganberung abforbert und fich ber Dranger in fürftlicher überlegenheit erwehrt." Unmittelbar an bie Begnabigung tnupft fich alfo etwas Reues: eine enticheibenbe Brobe mochte ich es nicht nennen, fonbern bie Bieberaufrichtung bes fo tief gefuntenen Bringen, beffen Saltlofigteit bem Surften unglaublich erfcheint, fur bie er aber, falls fie nicht bon felbft fcminben follte, bas rechte Dittel in Bereitschaft bat. Mus biefem flaren Ginblid in bie Sachlage und ihrer meiteren Entwidelung erflart fich nun portrefflich ber icon bon leichtem humor burchftromte Schluft ber Ggene. Dber liegt nicht icon ein humoriftifcher Bug in jener gleich auf bie Beteuerung ber Begnadigung folgenben Außerung: "Bie werb' ich mich gegen folden Rriegere Meinung fegen? Die bochfte Achtung, wie bir wohl befannt, trag' ich im Innerften fur fein Gefühl." Er tennt ben Bringen beffer ale Ratalie, ja ale biefer fich felbft tennt. Und nun erft, inbem er an bie oben bezeichnete Mufgabe herantritt, tommt bie Bebingung: "Wenn er ben Spruch fur ungerecht tann balten, taffier' ich bie Artitel, er ift frei." Dan tann babei nicht überfeben, bag ber Ubergang ju bem ins Bert au febenben Blan ein abfichtlicher, ia ein willfürlicher ift. Die Bringeffin bat über bie Meinung bes Bringen in betreff feiner Berurteilung auf bes Rurfürften Frage: Dentt Better Somburg auch fo? feine bestimmten Untworten gegeben (Better Somburg? - Mch, biefer Bungling! - Ud, lieber Dheim! - Sierauf gur Untwort hab' ich nichts als Thranen). Dit ben Borten: "Der bentt jest nichts als nur bas Gine: Rettung!" leitet fie bann gur Schilberung feiner Tobesfurcht über. Die Borte Rataliens bieten alfo gar feinen Unbaltepunft fur bie Borte: "Bie merb' ich mich gegen folden Rriegers Deinung feben," fonbern bie letteren entspringen lebiglich aus bem bon bem Gurften entworfenen Blan, ben Bringen fich felbit wiebergugeben.

Der Bunft, mo ber Rurfürft ben Entichluft fafit, ben Bringen au begnabigen, ift alfo bon bem Dichter beutlich genug bervorgehoben, und wenn er nicht immer richtig erfannt worben ift, fo liegt bas im mefentlichen wohl baran, bag fich an bie uneingefchrantte Begnabigung, bie in einer beftimmten, erzieherifchen Abficht bebingt ausgesprochene fogar bicht anschließt und bag man zwischen bem eigentlichen Umichlag in ber Befinnung bes Rurfürften und feinen Dagnahmen gur Beruhigung bes Bringen gar nicht unterschieben bat. Dber liegt bie Bertennung biefes michtigen Momentes baran, bag ber Umichwung in bem Rurfürften als ein nicht genügend motivierter und barum als ein unbegreiflicher, unglaublicher fich ber Bahrnehmung entzieht? Bilbranbt a. a. D. motiviert biefen Borgang fo: "Der Kurfürft, fobalb er biefes (Tobesfurcht u. f. m.) erfahrt, fühlt fich felber ericuttert. Er bat ben traumerifden Ubermut bes Sunglings gefeben, feine Berberblichfeit erfahren, in gerechtem Unmute hat er fich ju bem außerften entichloffen; nun erfennt er, bag bas Urteil bes Berichtes fich icon in ber Bruft bes Schulbigen vollagen bat, baß es ber blutigen That nicht mehr bebarf, baß fie jest nichts mehr fein murbe als eine barbarifche Erefution." An einer anbern Stelle giebt berfelbe Schriftfteller eine noch etwas ausführlichere Analyfe ber in ber Geele bes Rurfürften fich abipielenben Borgange: "Dan bat bem Dichter vorgeworfen (3. Schmibt in feiner Ginleitung), bag er bie Bewegung in ber Geele bes Fürften nicht beutlich gemacht, bag er ibn bon bornberein gu überlegen, ju weife gemäßigt gefchilbert habe, als bag wir an bie Doglichteit glauben tonnten, es fei ibm Ernft mit bem Urteil; aber in ber Entwidelung, wie ich fie oben versucht, icheint fich mir feine mahrhaft fürftliche Saltung anschaulich und beutlich ju entfalten. Er außert feinen Born über bie verwegene That überzeugenb genug, nur in feiner Urt: burch bas furze Bort bes Berrichers und bie ichneibige Scharfe ber Geberbe, mit ber er fich bon bem Bringen abmenbet: und ban er jum außerften entichloffen, bag er gegen ben ichmarmenben Abermut, ben er nun breimal erprobt, mit ber gangen Strenge bes Befenes gewappnet ift, muffen wir glauben, weil alle bie finfteren Beranftaltungen es berraten; brauchen wir es erft aus feinem Dunbe ju erfahren? Erft als Ratalie ju ihm tommt, feben wir ihn wieber, und ihr tann er nicht anbers als weich und mitleibig begegnen; nur gegen ben Bringen will er unbeugiam fein; benn er glaubt ibn unbeifbar in ber trogenben, verberblichen Stimmung befangen, bie ihre Rnabentraume über bie Pflicht ftellt. Run aber erfahrt er, bag ber Ungludliche gebeugt und gebrochen baliegt, bag ibn ber Raufch verlaffen, eine ungeheure Ericutterung ibn verwandelt bat, und er verrat fein außerftes Erftaunen (folgt bas Citat). Und als Ratalie ihm alles enthullt, ba

entgegnet er ibr "verwirrt", burch bas Unerwartete felbit verwandelt: "Run benn u. f. w .... fo ift er frei!" In biefer Analufe icheint mir ameierlei verfest: erftens wird bie Tobesftrafe als eine gang befonbers gegen ben Bringen gerichtete Strafe betrachtet und zweitens wird bie innere Berruttung bes Bringen als bas unmittelbar fur bie Umftimmung bes Rurfürften ben Musichlag gebenben Moment bingeftellt. Der Befehl bes Rurfürften, ben Unführer ber Reiterei por ein Rriegsgericht gu ftellen, gilt aber gar nicht, wie oben icon bei anberer Gelegenheit gegeigt worben ift, bem Bringen perfonlich, fonbern jebem, "wer es auch immer fei." Db er in bem Mugenblid, mo er ben Befchluß faßte, annahm, ber Bring fei es, ift babei gleichgultig, ba er ben Befehl aufrecht erhalt, auch als man ihm mitteilt, ber Bring fei es gar nicht gewefen. Auch weber Ratalie noch ben Offigieren gegenüber beruft er fich, folange er bas Urteil verteibigt, je auf bie perfonlichen Gigenichaften unb bie fruberen Sunben bes Bringen, fonbern bezeichnet nur bie Straflofigfeit biefes einen Salles von Ungehorfam als eine Gefahr fur ben Staat, fur bas Baterland. Erft als er bie Offiziere um ihre Meinung über bie Beanabigung bes Bringen befragt, führt er bie beiben früheren Falle von Erot und Leichtfinn als erichwerenbes, vielleicht gegen bie Begnabigung fprechenbes Moment an. Sat bie verhangte Strafe aber nichts mit bem perfonlichen Gigentumlichfeiten bes Bringen gu thun, fonbern find biefe nur bie Beranlaffung, bag er gerabe in biefem Falle bem Gefet verfallt, fo tann auch bie rein fubieftive Banblung, welche Die Tobesftrafe in ihm berborbringt, fein Grund fur Die Umftimmung bes Rurfürften fein; nicht bem Bringen will er eine Lebre geben - bagu wurbe auch gerabe bie ernftgemeinte Tobesftrafe ein fchlechtes Mittel fein -, fonbern bem Seere. Richt beshalb begnabigt er ben Bringen, weil bie ihm verhaften Gebler besfelben icon bei ber Unnaberung bes Tobes gefchwunden find. Die Tobesangft bes Berurteilten tann tein Grund für feine Begnabigung fein, baburch wird bas verlette Gefet nicht gefühnt. Der Dichter lagt ben Rurfürften felbft aussprechen, mas für ihn bas Reue, Unerwartete, Unerhorte ift. "Unmöglich in ber That! - Er fleht um Gnab?" und bann "Dein, fag: er fleht um Gnabe?" Die nun folgende Berruttung bes Bringen giebt nur bie nabere Erflarung für ienes bem Rurfürften unerborte Saftum. Gine folde Demutis gung batte er von bem ftolgen und eigensinnigen Bringen nicht erwartet. (Dan vergl. bie Borte bes Bringen II, 10: "Bei Gott, in mir nicht finbet er ben Sohn, Der unterm Beil bes Benters ibn bewundre.") Aber freilich biefe Bitte bes Bringen um Gnabe ift gunachft nur bie aufiere Sanbhabe, Die fich bem Rurfürften barbietet, in ben Lauf ber Berechtigfeit, ben er fonft batte ungehindert bingeben laffen, einzugreifen; fie bat nur bann eine Bebeutung, wenn in bem Bergen bes Rurfurften felbft ber bringenbe Bunich borbanben ift, ben Bringen gu begnabigen, wenn ibm felbft bas Berbrechen bes Bringen, jumal bei rubiger fiberlegung, nicht als ein tobesmurbiges ericeint. Der icheinbare Biberiprad, bag ber Rurfürft ibn bor ein Rriegsgericht ftellen lagt und in feinem Innern bas Bergeben milber beurteilt, loft fich leicht, wenn wir bebenten, baß jener Befehl bes Rurfürften aus feiner pflichtmaßigen Ubergeugnng entspringt, mabrend biefe Beurteilung ibm burch feine intime Renntnis bes Charaftere bes Bringen und aller Umftanbe ber That eingegeben mirb; bie Berechtigfeit foll ihren Lauf baben, aber mit bem Schulbigen hat er Mitleib und begt felbit Buniche fur feine Rettung (vergl. V. 3: So ift mein Berg in ihrer Mitte). Der Dichter hat es unterlaffen uns por ober in biefem Augenblid burch einen Monolog ober eine fonftige Musfprache einen Blid in bie Seele bes Rurfürften thun zu laffen nicht jum Schaben ber Charafteriftit bes Rurfürften, ber uns fo als ber Berricher ericeint, ber feine Bflicht tennt, fie ohne Unfeben ber Berfon erfullt, feine Buniche in fich verichließt, aber im gegebenen Mugenblid raid und enticheibenb banbelt - aber vielleicht fommt ber Bufchauer ju turg, ber bei ber Berhandlung über bas Schicffal bes Bringen nur ben Unflager, ben Staatsanwalt, gehort und feinen Strafantrag vernommen hat; nun wirb ber Angellagte bon bem bodften Richter freigesprochen, ficher nicht willfürlich aber auf Grund von milbern ben Umftanben, bie bem Bufchauer, wenn auch nicht vollig unbefannt, to boch nicht gang flar find; es ift ale ob man ihm bas Blaiboner bes Berteibigers porenthalten bat. Run, biefes Blaiboper, bas ber Dichter bem Bufchauer an biefer Stelle mit Rudficht auf bie bramatifche Bragnang und bie Charafteriftit bes Rurfürften porenthalten bat, wird im fünften Atte eingebend genug und mabrhaft meifterhaft gegeben. Run ericeint ber fünfte Att in einem gans anbern Lichte: er bringt außer ber wirklichen Bollgiehung ber Begnabigung auch ihre Rechtfertigung; nicht nur bag ber Bring burch feine völlige Unterwerfung unter bas Befet, feine Faffung, feine eble Bitte fur bas Schidfal Rataliens und feine Liebe ju bem Rurfürften und bas Baterland fich in bem Glange feines eblen, belbenmutigen, geläuterten Sinnes zeigt, bie Reben und Dent fcriften bes Rottmit mie bes Grafen von Sobengollern, Die ber Rurfurt in bem Bewußtsein ber icon getroffenen Enticheibung fo überlegen ent gegen nimmt, vertreten augleich bie Rolle bes Chore und beben bie milbernben Umftanbe bervor. Den Rurfürften beeinfluffen fie nicht; er bat icon alles felbft erwogen und feine Enticheibung getroffen, bie auch bem Buichauer befannt ift; aber bem lettern zeigen fie, bag bie Begnabis gung ein Aft ber Berechtigteit und nicht ber Billfur ift. Das Schaufpiel

bes überlegenen Hertschers, ber sid eine Wohlthat, bie er längli bechlossen hat, mit gutem Humor gleichjam wider seinen Willen abzwingen läßt, ist nicht der geringste Reiz biefes Attes. Diese Einwirtung auf das Urreit bes Publitums zu Gunften bes Heben, nachem sein Schiel al schon im Guten ober Vossen entschieden jie flet nicht vereinget daz, ich einmere an die Gespräche Gordons mit Buttler im Wallensteins Tod und den Etreit um die Bestatung des Heben in des Sophostes rassen vom Aine.

Wenn wir fo bie Umftimmung bes Rurfürften in bie zweiten Gzene bes vierten Aftes verlegen und fie an bie Bitte bes Bringen um Onabe fnüpfen, fo wird auch bie Tobesfurcht bes Bringen in eine anbere Berfnüpfung mit ben Gefchehniffen ber Sanblung gerudt; fie bort auf ein bloß episobenhaftes Geelengemalbe ju fein und wird ein fur ben Fortgang ber Sanblung und fur bie Geftaltung bes Schidfals bes Bringen unerlagliches Moment. Man achte nur barauf, mas ber Bring IV, 4 uber bie Moglichteit, Die Gnabe bes Rurfürften zu erlangen, fagt: "Rann er mir Bergeben nur, wenn ich mit ihm brum ftreite, Go mag ich nichts von Gnabe miffen." Dag ber Pring alfo bei ruhiger Faffung bie Gnabe bes Rurfürften nicht anrufen murbe, ift banach flar. Sat nun aber ber Unruf ber Gnabe bes Rurfürften für ben Aufbau ber Sanblung bie oben bezeichnete Bebeutung, baf er bemfelben bie aufere Beranlaffung, bie Sanbhabe bietet, in ben Lauf ber Gerechtigfeit einzugreifen und ben Bringen auf Grund einer mifberen Auffaffung bes Bergebens gu beanabiaen - und ift ferner ber Pring bei rubigem Blute unfabig biefen Schritt gu thun, fo leuchtet ein, welche Bebeutung bie Tobesfurcht, bie burch bie ploglich ibn übertommenbe Bewigheit feiner Sinrichtung erregt und burch ben Unblid bes Grabes ins Abermaß gesteigert wirb, fur ben Aufbau ber Sanblung bat; ohne biefe völlige Rerruttung, in ber er ben Rurfürften burch Ratalie um Onabe fleben lagt, mare feine Begnabigung unmöglich.

# Bur niederdeutschen Litteratur im 19. Jahrhundert.

II. (Bergl Rtidt, VIII, S. 584 - 590.)

Es ift befannt, bag ber nieberbeutiche Dialett bie Elemente gu fraftiger Entwidelung in fich tragt. Fris Reuter bat feine Lebensfabigfeit in vollem Dage bewiesen, und auf ihn geftutt, haben fich gerabe in allerneuefter Reit verfchiebene Dichter bie Aufgabe geftellt, ben in gewiffem Sinne von ben Bebilbeten verachteten Diglett wieber gur Geltung ju bringen. Im legten Jahr ift bie bichterifche Thatigfeit befonbers rührig gemefen. Mis ich vor Sahresfrift ju Rubolfs Silbebrands 70. Geburtstag meinen fleinen Auffat über "Die Stellung bes nieberbeutiden Dialetis und feiner Berte gur hochbeutiden Schriftfprache und Litteratur" forieb, ba war ich mir wohl bewußt, bag ich nichts Bollftanbiges leiften tonnte. Ich wollte auch nur bie Grundlage zu einer alles umfaffenben Burbigung unferes nieberbeutichen, fpegiell medlenburgifden Diglettes legen. Frantel ift arg verwundert, bag ich ale fundiger Mitarbeiter 1) in meinem fonft ftoffreichen Auffage bas Buch bon Gaebers und überhaupt bas Drama ganglich überfeben babe. Der lette Teil ber Behauptung ift mobl nicht richtig. Im übrigen tannte ich bie beiben Banbe ber Gaeberbichen Sammlung in ber erften Auflage gang genau, habe fie aber nicht erwähnt, weil ich überhaupt nicht nach Bollftanbigfeit ftrebte. Much biefes Dal will ich nur bie wichtigften Ericheinungen auf nieberbeutichem Gebict befprechen, barunter allerbings auch bie zweite, um zwei Bormorte bermehrte Musgabe bes Buches von Gaebert in zwei Banben.

Ich fimme mit Frantel in bem Buniche überein, daß des Bercfoffres Aufe uns noch 200 maches Burt fichneten misg, dab von lossem Sammel-eifer zeugt wie die Geschichte bes nieberbentichen Schaufpiels, von so feinem Bertländis wie in seinen platikeutigen Schauspiels, von so feinem Bertländis der Williampi Leeder un Lauschen von Nart Theodor Geschendierten Juniburg 1894. Bertagsamfalt und Deutsert A. G. (vormals 3. S. Richiger). Beide Burte von Geodere führ dei finnen frach und figten richtigen Werte gewührlicht wir dem und des gemeine Burte und gewährlich geführen frichtigen Werte gewührlicht wir fommt es hente barauf an, die neuem Erfestenungen auf nieberbentlichem Gebeit zu betrachten, wie sie

<sup>1)</sup> Am Urquell, Bb. V. heft XII, G. 292, wo er die zweite Ausgabe von Auftrage Godulpiel. Jum Auflutieben Jomburgs. Hamburg 1894. Reue, um zwei Borworte vermehrte Ausgabe. 2 Bande.

fich jum Teil auf bem Beihnachtstisch in mehr ober weniger toftbarem Einband barboten.

An der Spihe steht Felix Stillfried mit seinen 50 Läuschen und Riemels: Biweg lang. Ok en Struss Läuschen un Rimels von Felix Stillsried. Rostod (Wish. Werthers Berlag) 1895.

Der Verfolfer ist durch eine beiben großen Romane nüßnichst betannt: De Wilhelm abliger Kotserluck', Bewieft Ausliger, Bissmar (hintversiche Hofbuchgandlung), 2 Bbe. 330 u. 290 S. und: Ur Sloss un Kathen. Ertigig (A. Schesstink), 246 S. Das singhge Wert Stillfrieds zeichnet fig vor vielen andren Ergengnissen ber niederdeutschaft und der die der der der der der der der der der eine der eine der leicheren der eine der eine der eine der leicheren der eine der eine der eine der einster der der eine der eine der eine der einster der eine der eine der eine der einster ein der eine der eine der einster ein der eine der eine der eine der eine der einster der eine der

Biweg 'lang sünd s' plückt Un biweg 'lang sünd s' bunnen, Jüst as mi dat glückt Un as ick sei funnen: Hier Klewer, den witten. Dor Tremsen, dor Primels, So kem ick bi lütten Bi min Läuschen un Rimels. Nu kikt sei Jug an Un west mi kein Narren, Biweg 'lang ok kann Dor mal raken an warden. Doch süll Jug wat ketteln. Denn sünd dat woll Netteln. Denn is 't en Mallühr. Ick kann dor nich för.

Bon töllichem humor zeugen Stüde wir De rührsame Kannedatenpredigt, Fopus, Messih, De Fohrt nah de Höll, De anstellig Scheperjung, En beten schugt dat doch, De geistlichen Pird, De indrägliche Eierhannel. Dat Hunn' dodmaken. Dat nimodsche Atelieh und briefe andere.

Die meisten halten einen Bergleich mit Reuter's besten Studen aus, Die fnappen, stets überrassendenden Pointen am Schusse jedes Läusschaus zeugen im Bezug auf Ausdrud und Instalt von großer Weisterschaft. Freunden unserer beutschen Dialette und ihrer litterarischen Erzeugnisse fann ich des Pud nicht anselenntlich ernue aufbesten.

## Bur Erklärung von Uhlands "Gonig Rarls Meerfahrt".

Bon Banl Anotel in Tarnowis.

Graf Ricarb Dhnefurcht bub an; "Ihr Geifter aus ber Holle, Ich hab' euch manchen Dienft gethan, Jest helft mir von ber Stelle!"

Wer sind die von Eras Richard angerustenen Geister aus der Halber Dunger') flest darin die mit ihm verdünderen Hollengeister, d. h. Teilc, und meint, daß ihre Anrufung auf die "Gotteksfreiter" des Exphissions Euchin ein eigenes Licht wirft. And bem, was is do durch Umkragen bei eingenen Rollegen gehört dode, soder, soden ihre Aufläng die allgemein zu sein. In den Erstäuterungsfragen zur Erstäung deutsichen Gebickte in der Sammlung von Dietlein, Gosse und Bolad "Aus deutschen Beständ" "Aus deutschen Beständer") sinden sich zu nieber Erstelle solgende Fragen: Wie sollt die Gestäuter der Verlätzung deutsche Fragen: Wie sollt die Gestäuter des Verlätzungstragen der Verlätzung der Verlätzung

Die erfte Frage ift nicht fcwer gu beantworten. Die Beifter tonnen eben Serrn Richard am Rragen nehmen und an irgend einem Orte abfeben, wo er ober fie es wollen. Schwieriger aber burfte bie Untwort auf bie zweite Frage fein, wenn wir unter ben Beiftern Teufel verfteben. Rach firchlicher Lebre tommt ber Menich burch bie Gunbe aus ber Dienftichaft Bottes in bie bes Teufels. Davon ift bier naturlich nicht bie Rebe. Run weiß bie Sage bon Richard gu berichten. baß er Meifter ber ichwarzen Runft gemefen fei. Dann ftanben aber bie bofen Beifter vielmehr ibm gur Berfügung, wie auch Albert bem Großen und Dottor Fauft, und bie ibm befonbere Dienenben muften jeben Augenblid feines Bintes gewärtig fein. Es gabe nur eine Mrt von Dienften, bie unfer Belb ben Teufeln hatte leiften tonnen, wenn er nämlich fo viele Menichen als moglich im Stande ber Unbuffertigfeit getotet und bamit ber Solle auf ewig überantwortet batte. Anbere Freuben und bamit andere Dienfte giebt es für bie Teufel nicht. Dieje murben au Begenbienften gern bereit gemefen fein.

Den Gegner zu töten gehört zum Kriegs- und Ritterfandwert, fich aber bes zu rühmen, daß man ihn zur Holle beforbert habe, wäre nicht nur unchriftlich, sonbern auch unritterlich. Beibes wiberstrebe bem Charalter Richards, wie ihn Uhland an anderer Stelle schilbert:

<sup>1)</sup> Uhlande Ballaben und Romangen, G. 265.

<sup>2)</sup> III. Bb., G. 315.

Er pflegte, wenn er ichweift im Land, So oft er wo ein Munfter fand, Benn's offen war, hineingutreten, Wo nicht, boch außerhalb zu beten.

"Bar' ich mit guter Art bavon, Docht' euch ber Teufel holen!"

Der Bunfig ift gerade nicht icon und jum mindeften feite egofitisch, wenn wir des Tuchfoher fie auffiglien, von es uns wooß fün und wieder auch einmal entichführt. Richard ware ohne Zweifel der schlichen Builden ihnen flest im Gedicht der fromme Turpin. De ein um gerade bichfertig siege geschwarden twier, mit locken scharften fich gegenschen schwarz generalen, weie es Uhfand damit ihrt, micht ein unter generalen fich unter fragerieft andeuten.

Ein Gurft ober Selb mit swölf Genoffen bilbet in ber Sage immer ein Begenftud au Chriftus und ben amolf Apofteln, ober richtiger bie Rmolfrabl iener ift burch bie ber Apoftel bebingt. Die Rabl ftebt feft. Die Ramen mogen wechseln. Go ift auch in bem Bolfebuche bon ben vier Saimonetinbern immer von gwölf Genoffen bie Rebe, obaleich eine größere Ungahl Belben Raris bort genannt werben. Uhland bat fich nach Belieben aus bem terlingifchen Belbentreife gwolf ausgewahlt. Gichholb1) beutet bie Doglichfeit an, bag ber Dichter ben frangofifchen profaifchen Fierabras por Augen gehabt baben tonnte, ba bis auf Turpin, ber bier fehlt, bie anberen Belben alle vortommen. Doch bas ift fur uns gleichgultig. Bie unter ben swolf Apofteln ein Berrater, jo fann unter ben swolf Balabinen ebenfalls ein ichlechter Denich fein, aber nur einer, bie übrigen muffen gut fein, b. b. im ritterlichen Ginne. Wenn wir bavon abfeben, bag in unferm Gebichte bas gewaltige Unwetter auch bie tubnften Belben mit Ausnahme ihres Deifters Sarl erbeben lagt, finben wir in ihren Außerungen verschiebene Urten ritterlicher Tuchtigfeit ausgebrudt. Der eine unwurdige Belb tann aber

<sup>1)</sup> B. Gichholb, Quellenftubien gu Uhlande Ballaben, Berlin 1879, G. 9.

828 Bur Erflärung bon Uhlande "König Rarle Meerfahrt". Bon Paul Anotel.

nur Ganelon fein. Uhland nennt ihn auch ben Schlimmen, gang im Anichluft an Die alte Sage, Die ibn gleich Subas jum Berrater macht.

Demnach haben wir mit ben anberen Selben auch Richarb als ritterliche Mealgestalt anguiprechen.1) Bie ift aber bann fein Musruf au erffaren? Unter Bolle ift nicht nur ber Ort ber ewigen Berbammnis ju verfteben, fonbern auch bie fogenannte Borbolle, bas Fegefeuer ober Burgatorium ber tatholifden Rirde. 3m Apoftolifum beift es: abgeftiegen gur Bolle. Bier ift ber Teil ber Unterwelt gemeint, in bem bie Musermablten bes alten Bunbes bie Untunft bes Deffias abgewartet haben, ber fogenannte limbus patrum. Davon untericeibet bie tatholifche Rirche noch bas eigentliche Burgatorium und ben limbus puerorum.2) Den Abftieg Chrifti bat auch bie firchliche Runft bes Mittelaltere immer ale einen folden gur Solle bargeftellt. Babrenb Chriftus ale Sieger über ben Tob, mit ber Siegesfahne in ber Sand, Abam, Eva, Die Batriarden u. f. m. aus bem geöffneten Sollenthor ober Sollenrachen bervorbolt, enteilen bie Teufel voller Schreden, einer liegt wohl balb: gerqueticht unter einem gur Erbe gefallenen Thorflügel, ober ber Sollenfürft ift wie auf bem Taufftein gu Fredenborft") an Sale, Sanben und Rufen Tefeffelt. Durfen wir bemnach in unferm Gebichte unter ber Solle bie Borholle ober bas Regefeuer verfteben, fo find bie Beifter nichts anberes ale bie fogenannten armen Geelen, bie bort ibre Gunben abbunen muffen, ehe fie in ben Simmel aufgenommen merben. Die tatholifche Rirche verlangt, bag bie Glaubigen fur bie armen Geelen beten, bamit fie eber bon ihren Leiben erloft werben. Go tann alfo ber fromme Ratholit biefen Beiftern aus ber Solle Dienfte thun. Das wirb auch Gerr Richard gethan haben.

Bie aber tonnen fie ihm helfen? Dafür geben uns einige Sagen Gingerzeige.

Ein frommer Ritter ging taglid über ben Richhof, um für die Toten go beten. Als er nun einmat, von überlegenen Seinden verfolgt, auf eben biefen Richhof flüchten mußte, thaten fich die Schoer auf, und die Toten tamen mit Webr und harnischen steaus, ihm zu helfen. Dasstleb wird von einem frommen Manne in Lowen erzählt, den bei Radu Litee andarten.

<sup>1)</sup> Du moment, qu'on les considéra comme les douze apôtres de la prédication belliqueuse dont Charlemagne était le chef, on voulut faire entrer parmi eux tous les guerriers les plus illustres que la poésie lui atribuuit, Gaston Paris, histoire poêtique de Charlemagne, Paris 1865, p. 418.
2) Sètect u. Bétle. Stickentrion. 2. 9416. Wittlel limbo.

<sup>3) 916</sup>b. Otte, handbuch ber firchliden Runftarchaologie bes beutichen Mittelaltere 1. 542.

<sup>4)</sup> Mengel, Deutsche Dichtung, I, 810.

Als 1.742 Arendé Panduren und Tolpalissen im Jacrointel ben Ort Lenggrieß ausplündern wollten, lub sie der Parere auf den Kirchhos ein, wo die armen Seefen den grümmigen Keind in ssschaftlenige Kucht jagten.!) Das sind ein paar Beispiele, die sich mir ungesucht dorboten; is dien überzeugt, doß sie noch saart bernneht werden könnten. So konnen also die Geister aus dere Tolke un Aktern werden.

Run ift noch ein wichtiger Einwurf zu beachten, ber mir gemacht werben tann und bon befreundeter Seite auch gemacht worben ift. Uhland mar Brotestant. War ibm bie tatholiiche Lehre vom Regefeuer fo gelaufig? Der Einwurf icheint manches fur fich zu haben. boch lagt fich barauf ermibern, bag auch in nichttatholischen gebilbeten Greifen bie Lehre vom Regefeuer und ben armen Geelen barin befannter ift ale vieles andere, und mare es auch nur aus Dantes großem Bebichte. Ber fich aber quellenmäßig mit bem Mittelafter beichaftigt, bem ftogt fie bald bier, balb ba auf, ohne bag man von jenen Unterfchieben au wiffen braucht, Die wir oben anführten, und bie auch febr vielen Ratholiten unbefannt fein burften. Baren Ubland ichlieflich bie mitgeteilten Sagen ober abnliche befannt, bann haben wir die Elemente, aus benen beraus er bie behandelte Stropbe nach unferer Auffaffung ichaffen tonnte. Bei jeber anbern Erflärung bleiben bie Borte . Ich hab' ench manchen Dienft gethan" unverftanblich. Es wurbe mich übrigens freuen, wenn von fachmannifder Seite neues fur ober gegen nieine Muffaffung beigebracht murbe.

### Sprechzimmer.

1

Das "Fechten" ber Sandwertsburichen. (Bergl. Jahrg. 5., G. 118 und 271 b. gifchr.)

Die Bezichgung "fechten" für die bei den Handwortsburichen üblicher ib est ben handwortsburichen üblich ein bei prochigier Ausdwort, desten liegen mit eine höhrere Beit hinnut verliert, als im die traurigen Kriegklüthte des fle. und 17. Jahrymberts, während welcher die Bewohner des halten Landstnehen mußten ruhig brundbichaben laften. Nach meiner Meinung scheind ist Ausdweiter mit den sein sein bei derbunds des Bercheinungs aufnammenguhöngen.

Bahrend ber Bwölften, jener großen germanischen Festzeit gur Beit ber winterlichen Sonnenwende, erscheinen bie Götter bes Raturs

<sup>1)</sup> Achleitner, Tirol und Borarlberg.

fegens, besonbers bie allnährenbe mutterliche Gottheit, auf ber Erbe. Die Urmutter ber Belt, bie bornehmite unter allen Göttinnen unferer beibnifden Borgeit, bie gefeiertfte und beliebtefte Gottin Berchta, beginnt ihren Umgug am Julfefte, ber jetigen Beihnachtegeit. Dit golbenem Bfluge, gefolgt von ben Beimchen, ben Reimen alles Lebenbigen, mas im neuen Rabre geboren merben foll, giebt fie burch bie Lanber. Bis gum Enbe bes Umguges am großen Berchtentag (6. Januar) breitet fie ihren Gegen über bie gange Ratur aus. Unermegliche Schabe, Die fie feit bem Scheiben ber iconen Jahreszeit im Schofe ber finftern Erbe vermahrt und gebutet bat, verteilt fie uber bie Rluren. Roch beute fabrt Frau Bolle, wie Berchtas Ramen in Rorbs und Mittelbeutichland lautet, in Rieberfachsen "an jebem Reujahrsabend zwijchen 9 und 10 Uhr mit einem Bagen poll Renighregeschente burch alle Ortichaften, beren Bes wohner fie fruber verehrt haben." Reineberg = Duringefelb, Das feftliche Sabr, G. 15. In erfter Linie gebachte bie wohlthatige, gute Bottin ber Armen. In vielen Begenben Deutschlanbs galt fie als Stifterin uralter Bermachtniffe, aus beren Ertrag bie Urmen am Berchtentage bon ben Reichen follten bemirtet merben. 218 fpater bas Chriftentum bie Er: innerung an bie alte Gottermutter auszurotten bemubt mar, übertrug bas Bolt biefe Stiftungen und anbere Buge ber beliebten Gottin auf gefchichtliche Berfonlichfeiten, bie Mutter Rarls bes Großen, Die Gemablin Rubolfe bes II, von Burgund u. a. Bergl. Buillemin, Canton Baabt II. 17, 159. Regis, Rabelais II, 681. Die Abtiffin Bertha von Thierftein befahl. baf niemand mit leeren Banben von ihr geben burfe. Das ausbrudliche Bebot ber großmutigen Frau foll burch tiefen Unwillen über ben bartbergigen Bermalter bes Rloftere veranlagt worben fein, ber einft einen Bettler ohne Gaben fortgejagt batte 1). Bis fpat ins Mittelatter tommen Stiftungen einer frommen Ronigin ober Grafin Bertha bor. Bertha bon Sobenlanbsehr ftiftete an ber Rirche au Boll eine große Brotverteilung an bie Armen, welche fortan jabrlich am St. Berthentage wieberholt murbe. Man bat noch eine Eingabe bes Magiftrates von Boll an bie bergogliche murttem= bergifche Regierung vom Jahre 1560, worin gebeten wirb, obgleich feine Urfunde über bie milbe Stiftung vorliege, boch ben uralten Bebrauch ju erhalten. Erufius, Schmabifche Chronit II, 418. D. A. Befchr. bon Boppingen 166. Mus biefem Bertommen leiteten bie Armen mit ber Beit ein Recht ber, am Berchtentage bewirtet gu werben unb mabrend ber Amolften Gaben beifchen au burfen. In ber norblichen Schweig gogen bis 1529 weißgefleibete Dabden und Buben am Berchten:

<sup>1)</sup> Münfter, Cosmographie 599.

tage in ben Dorfern umber, bie in ben Saufern einen Schlud fugen Beines forberten und erhielten; am Abenbe bes Refitages notigten fie bie Borübergebenben, mit ihnen in bie Schente gu gieben und fie freiguhalten. Reinsberg Duringefelb, bas festliche Jahr G. 13. In Dberbapern maren es ftete brei Beiber, melde am Dreifonigeabend berchten gingen. Die "Leute gaben Birnen, Brot ober Rubeln, worauf bie Dreie meiter jogen." Reinsberg : Duringefelb u. a. D. G. 14. 3m Eliaf flopfen Rinber und junge Burichen am Berchtentage an Thuren und Fenfterlaben, um ihren Unteil an ben in biefen Tagen gehadenen Rrapfen und Rroppel ju verlangen. Diefes Ginfammeln bes ihnen gutommenben Unteils an bem in ber Feftzeit hergestellten Badwert nannten bie Rinber und Burichen "bechten." Durch Berallgemeinerung bes Musbrude erhielt er fpater bie Bebeutung, überhaupt Gaben fammeln, und bat fich fur bas Forbern eines Bebrpfennigs von feiten ber Sandwerts: burichen als "fechten" in ber Boltesprache bis auf ben beutigen Tag erhalten. Bergl. Stober Alfatia 1852. S. 150. Simrod Muthol, S. 424.

Montabaur. 3. 9. Comit.

# 2. Stein und Bein fcmören. (Bu Bifchr. IX, 774 fig.)

Giebe führt in seinem Artitel "Seini und Bein tagen" a. a. D.
olegende Außerung G. Bufmanns über bie Archendart "Sein und Bein
schieden an: "... Man hat zwar gemeint, darunter seine bie Gefisente auf ben Archauchtenfassen oder die Erteinstatte des Altars
die Gebessen von Seifigen zu verstehen, die früher mit den Fingern
beim Schwören berührt worben wären, ja sogar die Beutung gat beim Schwören berührt worben wären, ja sogar die Beutung gat gebein die Archauchten der die Beite Beite Beite Geben, beim Feiligen gebein die Epriften geschworen, allo sei ein Eid bei Stein und Bein ber allerstäftle Ein. Beber der Ausbruck ist, nichts weiter als eine billidig Begeichung großer Schigktit u. s. w.

Bu meinem Bebauern fann ich troh ber fart apobitifchen Bebauptung Bustmanns von meiner (gifche. VII, 668) Meinung nicht abgehen, um fo weniger, als Wustmann vergaß, seine Behauptung durch Beweife zu erhatten. Jedoch sehe ich mich veranfast, bas a. a. D. Ge- \* lagte noch einmal ausssührlicher zu behandeln und durch neue Beweise zu ftüben.

Je größer die Macht ift, welche durch die Zuertennung des Eides dem Schwörenden in die hande gegeben wird, je schuplofer bei der Einleitigkeit des Beweises der Gegner ihm gegenüber steht, desto größeres Gewicht mußte begreisticher Weise auf die Beodachung der Form gelegt merben. Daber finden wir, bag man bei allen Rulturvolfern, um bie Beiligfeit bes Gibes bem Schworenben möglichft lebhaft gu Gemut gu fubren, feine Befonnenbeit und Gemiffenhaftigfeit zu weden, Die Ableiftung bes Gibes an gemiffe Solemnitaten und Sormlichfeiten fnubfte, welche bor Bericht ober einem fonftigen öffentlichen Afte von allgemeiner Bichtigfeit und Bebeutung auf bas ftrengfte innegehalten werben mußten. Die Schwurbanblung murbe in biefem Salle in bem Tempel ober an einem anbern beiligen Orte in feierlichfter Weife vollzogen. Der Schwörenbe mußte für bie Erbartung ber von ibm aufgestellten Behauptung feine gange Berfonlichfeit, fein Seelenheil berpfanben, er mußte fcmoren bei allem. mas ibm lieb und beilig mar und beffen Befit fur bie Babrbaftigfeit feiner Musfage gleichsam als Bfand einfeten. Die bochfte Beibe jeboch erhielt bie Gibesleiftung baburch, bag bei ihr eine Berufung auf bie Gottheit, affirmatio religiosa, ftattfanb, bag burch fie bie Berficherung ber Babrheit einer Musfage deo teste befraftigt murbe. Darum giebt ber Glaube an bas unmittelbare Balten und Gingreifen ber über bie Gerechtiafeit und Bahrhaftigfeit in ber Belt machenben, jebe Schuld rachenben Gottheit bem Gibichwur feine binbenbe Rraft. Diefer Glaube tritt uns meift mit febr finnlicher Sarbung entgegen. Man ichwur bei ben meiften Boffern an jenen Statten und bei jenen Begenftanben, bie man porzugemeife als Gibe ber gottlichen Schopfertraft ober burch Begiebung au ber Gottbeit fur beilig und im bochften Grabe perebrungsmurbig betrachtete.

Bei ben Jörceliten mußte ber Schwörende, meist mit bem Totentieb angethen, in seiner Hand eine Thorarolle (Nequithat Chepher)
halten, während bei bem ersten Showr eines anerkannt frommen
Juden die Berührung der Testlün (der Gebetsteinenn), jener mit
Bibeststellen beschärtebenne Pergamentspreisen genügte (Maimonides Hilo.
Schobauch 11). Die Bundeseibe aber waren mit Opfern verbunden.
(Gen. 26, 30, 31, 64. 2. Sam. 3, 20). Die Fleissfulde des Opfertieres
wurden in zwei Keisen bergefalt gelegt, daß die Bundespartei sindungd
gesen sonnte, zur Warnung, daß, wer den geschossen Bund verleyt,
desflessen Todes steren soll, den das gerichnittene Deptetier erlitten hatte.
(Gen. 15, 10. 1. Sam. 11. 7. Serem. 34. 18.)

Bei Fasice in der Assp des Kina mußte der jum Eid vorgeladene Griech den Krater (Best, Stein) berühren, indem man sich dem Glauben hingab, der, welcher salfch schwöre, komme auf der Stelle um Bosemon Fragm. As dei Warrob. Cut. V. 19 ooll. Aristot. de mir. aus. 6.7. Died. N. 14, 89. Eiteh, Byg, f. v. Italiusi. Die Berwöhre vom Siemes in Artadien schwuren bei dem sogenannten Petroma (cignntlich Etein, Fech.), einem sich Ausbewahrung heitigare Schriften der Aufbewahrung heitigare Schriften der

ftimmten beiligen Behalter. Paufan. VIII, 15, 1. Ptolemaeus Teraunus fcwur feiner Salbidwefter Arfinoe feinen Gib im alteften und beiligften Tempel bes Beus in Macebonien, Die Sanbe auf ben Altar an bas Bilb bes Gottes legenb. Ruftin XXIV 2. 8. Diefe Berühr= ung bes Altars und ber Gottheit, bei ber man fcmur, mar überhaupt bei feierlichen Giben allgemeine Gitte, moran fich in ber driftlichen Rirche ber Bebrauch anreibte, beim Schworen bie Sand auf ben Mitar zu legen. (Bergi. Hansen de iure iurando in Graev. Thes. ant. rom. V, 806 fig. Valcken. Opp. Pbil, de ritibus in iurando a veteribus u. f. w. Ed. Lips, 1808 cap. IV). Much bei ben Briechen gingen einem feierlichen Gibe ftets Opfer voran (baber Jonia reuvere), welche ber Schworenbe berührte, um angubeuten, es folle im Salle bes Deineibes ihm ergeben wie bem Opfertiere, Cf. Som. Rl. XIX, 175, 257, VII. 411. X, 321. Euftath. gu 31. III, 273. p. 333, 47 fig. Ariftot. Bol. 9 und 14. Bind. Dl. VII, 65. Conon Rarrat. 38. Schol. Ariftoph Luf. 202. Bei ben Moloffern herrichte bei ber Leiftung eines Bunbeseibes bie Gitte, einen Stier in fleine Stude gu gerichneiben und baruber einen Becher Beins auszugießen gum Reichen, baß es bem Bunbesbruchigen wie bem Stiere geben und fein Blut vergoffen merben folle wie ber Opferwein. Renob. II. 83. Suibas. f. v. Bovc o Modorrov. Bei Meichplus Gept, c. Theb. 42 fig. wird bas Blut bes gefchlachteten Opfertieres berührt. Die Chalbaer teilten bas Opfertier in smei Teile, perbrannten biefe und gingen burch bie Opferflammen hindurch. Cf. Lydius diss, de Juram. p. 321. Renes Durchgeben burch bas Reuer nennt auch Coph. Antig. 265 fig. und barauf begieben fich bie Rebensarten δια πυρός βαδίζειν, eig πυρ έμβαίνειν. Ariftoph. Luf. 133. Liban. Epift. 70, 317, 397, 687. In biefer Gitte wollen einige ben Urfprung ber im Mittelalter fo baufigen Gottesurteile feben. Bei bem Berichtshofe bes Areopag fcmuren Rlager und Beflagte auf ben gerftudelten Gliebern eines Ebere. eines Bibbers und Stieres einen feierlichen Gib. Cf. Dinarch adv. Dem. § 47. Paus. I, 28, 6. Beim Beugeneib murbe in Sellas teils bei ber vorläufigen Untersuchung geschworen, indem bie eine Bartei bie Reugen ju einem Altar fuhrte (ber vielleicht einerlei ift mit bem 1/00g [Stein], bon bem Bollur VIII, 86. Blut. Gol, 25 fpricht), teils auch bor bem Richter. Die Thesmotheten in Uthen fcmuren er avoor noog to Uow bei bem Steine. Cf. Bape f. v. 1/00c.

Die Mome fchwere fet ben Alfaren mit Berathrung biefer elifgen Gegenfande, befonders bei dem Puteal, jenem Orte, den Jupiter mit feinem Bliftfras getroffen, und an welchem der Fontiffer, einen Keuerstein vergrub. Bib. 1, 36. Cic. de Dib. 17. Berf Sal. IV, 49. Das Berühren eines Alfars dum iberdaupt wie bei dem Griechen

fo auch bei ben Romern mefentlicher Gebrauch bei ben Gibichmuren. Blaut. Rub. V. 2, 49. Berg. Men. XII, 201. Bal. Flacc. Mrg. I, 787. Juven. XIII, 89. XIV. 218. Cic. pro Macco 36, 90. Bei Giben in Bripatangelegenbeiten berührte man bie Afche und Bebeine bon Berftorbenen. Tibull. Eleg. II, 6, 29-33. Prop. El. II, 20, 15. Gine befonbers baufige fymbo: lifche Sitte beim Schworen war, bag man einen Stein in bie Sand no hm unb basu ibrach: Si sciens fallo, me Juniter, salva urbe arceque, bonis eiiciat, uti ego lapidem hunc eiicio, Fapor, ap. Sell. I. 21. Ohne Ameifel ift biefer Stein gleichbebeutenb mit bem beiligen Riefel ber Betialen, ben man Jupiter Lapis (Stein) nannte. "Bei ihren Giben, bie fie im Ramen bes romifchen Staates gu fcmoren batten, nahmen fie biefen Stein in die Sand und festen bie Borte bingu: Go ich bie Babrbeit fage, moge mir Gott belfen. Go ich aber nicht mit lauterer Treue gefchworen habe, fo foll mich Diespiter ohne allen Rach: teil fur Stadt und Burg, wie ich biefen Stein von mir ichleubere, aus meiner Beimat und allem Sab und Gut nach menichlichem und nach göttlichem Rechte herausichleubern." 2. Breller, Romifche Dythol. S. 221. Siebe bort auch bie Belege.

Um bie Mitte bes fechften Jahrhunderts nach Chriftus erwahnt bie lex Alamannorum, bag bie Gibeshelfer ihre Banbe auf bas Reliquien : taftchen legten und obenauf ber Schworenbe bie feinige. Die Stelle fautet: T. 6. c. 7. . . . ista sacramenta debent esse iurata ita, ut illi conjuratores manus suas super capsam ponant et ille solus, cui causa requiritur, verba tantum dicat et super omnium manus manum suam ponat, ut sic illi Deus adiuvet vel illae reliquiae ad illas manus, quas comprehensas habet, ut de illa causa, unde interpellatus est, culpabilis non sit, b. b. bie Gibeshelfer legen jeber bie (rechte) Sanb auf ben Reliquientaften, ber Beflagte legt bann bie feinige auf bie ber anbern und fpricht allein alfo: Go mabr mir Gott und bie Reliquien biefes Beiligen, über welchen mehrere Sanbe ruben, belfen mogen, bin ich uniculbig an bem, mas mir vorgeworfen worben ift. Im Unfang bes fiebenten Sahrhunderte findet fich in ber 38. Formel ber Formelfammlung Marcuffs (cf. 3. U. L. Seibenftider, Commentatio de Marculfinis formulis, Jena 1815) folgende Rechtsfache: Bor bem Sofgericht ericheint ein Großer und vertlagt einen anbern, baf er einen flüchtigen Stlaven bes Rlagers, ber mit geraubtem But entronnen fei, bei fich aufgenommen habe. Der Beflagte leugnet bie That. Rach bem Bortrage bes Bfalggrafen enticheibet bas Bericht wie folgt: Beflagter hat aus funfen, bie ber Rlager nennt, brei (Gibeshelfer) ju nehmen, ju biefen breien brei anbere feiner Bahl gu fugen, und mit ben fechfen, er felbft als ber fiebente, in ber Softapelle uber ben Reliquien bes beiligen Martin

feine Unichuld zu beichwören ... sie a proceribus nostris, in quantum illuster vir, ille comes palatii nostri, testimoniavit, fuit iudicatum, ut de quinque denominatis idem ille (pulsatus) apud (im meropingifchen Latein haufig für cum) tres et alios tres, sua manu septima, in palatis nostro super capella Domini Martini - debeant conjurare. Für bie farolinaiiche Reit gilt als Gibesformel; Go mahr mir Gott belfe und feine Beiligen. Cap. L. Rip. add. c. 72 p. 118; sic illum Deus adiuvet et Sancti, quorum istae reliquiae sunt, ut veritatem dicat. Bergl. auch L. Alam. Karol. 6, 4. p. 133. Ale Ort ber Ableiftung ber gericht= lichen Gibe ift im allgemeinen bie Rirche porgefchrieben und amar am Altar mit Bezug auf bie bafelbft aufbewahrten Reliquien; Omne sacramentum in ecclesiam aut supra reliquias juretur L. Bajuv. text. III. 1.5. Siermit fteht nicht in Biberfpruch, bag Gibe in Freiheitsprozeffen an ber althergebrachten Berichteftatte und in Sachen bes toniglichen Berichte im Balatium gefdworen werben follen. Denn auf ber Berichteftelle murbe bie Sand auf ben tragbaren Schrein (capsa Reffe), bas Beiligtum gelegt, in welchem ein Diener bes Gerichts (ber Staber) bie Reliquien ber Beiligen an einem Stabe bem Schworenben barreichte (geftabter Gib). 3m Palatium wurde ein firchlicher Raum aufgefucht. 3. 2B. Bland giebt in feinem Berte, bas beutiche Berichtsperfahren im Mittelalter (2. Bb. S. 33) in folgender Beife ben Bollaug ber Schwurhandlung an: "Dit Erlaubnis bes Richters, welche im porque erbeten werben muß, leat ber ba ichworen foll, feine Baffen ab (und fein oberftes Gewand), und tritt hinein in ben innern Raum gwifchen ben bon ben Gerichtsperfonen befesten Banten (bie virscharen). Dort ift bas Reliquientaftchen, de bilgen, meldes er pom Richter erbeten ober felbit berbeigeichafft bat (Das fachfiiche Lebnrecht bei Somener Sachfeniviegel II. 1, 64, \$ 2, 66. \$ 2. Der Richtfieig Lehnrecht bei Somener Sachfelfpiegel II, 1. S. 409 flg.), in einer für bie Bollgiehung bes Schwures angemeffenen Beife bor ibm ober feinem Bertreter aufgestellt. Sanbelt es fich um ben überführungs: eib gegen einen in ber handhaften That ober Berfeftung gefangen borgebrachten Beflagten, fo bat, ber ba ichworen foll, benfelben gubor mit Erlaubnis bes Richters gur Erbe gefeht und bas Reliquientaftchen auf fein Saupt. Der Schworenbe fniet nunmehr in angemeffener Entfernung, erhebt bie rechte Sand und legt bie zwei nachften Finger vom Daumen auf bas Raftchen. In biefer Stellung fpricht er laut und vernehmlich, ohne Stoden und genau bie Borte bes Gibes. Belege a. a. D. Diefe Stellen mogen genugen, ba es unfere Aufgabe nicht ift, bie Sache erichopfend gu behandeln. Sier fei nur noch erwahnt, bag bon einer folden Berührung forperlicher Gegenftanbe bie Bezeichnung "leiblicher Gib" iuramentum corporaliter praestitum herrührt. Der burgerliche Sib schlie bis zur Rejormation stels mit der Formet: So wahr mir Gott hesse wie eiligen. Rach eingekreicher Kürchentermung vourde zur Ergielung mössichher Gleichstemigfeit unter Ratholiten umb Lutheranern des Beichs Kammergericht angegangen, den Sid auf "Gott umd sein Swanglium" zu stellen. (R.:Abich v. 1555 § 107. dergel. R.:A.:A.:B.:D. von 1555 Zh. I A. i K. i F. S.-D.

"Stein und Bein" ift eine afte Rechtsformet, ber zweite Teil igi formetsigkt, dondern tautologische Berfärtung, denn aus Minis zerr brochenem Gebein burden die Steine, Jedlen, Alippen und Berge geschaffen (Griumismal 40). Das anorganische Raturprodukt ist aus dem granischen, der Matrolosmod der Welt ist nach norbischer Aussichtigung aus dem Mittolosmos des Niesenscheiner und norbischer Aussichtigung aus dem Mittolosmos des Niesenscher gernoch, alb. Lefebuch S. 20 au. 40) Gebt die Knochen des Kensichen von Getienen üben. Jedenlalls ist die chrischer der Verläufen von der Steinen üben. Jedenlalls ist die chrischer der Verläufen von der die und findichte ist, auch die ätteste." Auch ist die die mit Verläufen der Verläugen, das Sein und Beim Accasiatio sei, jedoch abhängig von einer zu ergängenden Kräpfeition, weil in den derstügen Rechtschellen siederscher, in sanctis, up de dilgen.

Nach bem, nos oben über bie bei allen Völlern mit ber Eibeseistung verbundenen blutigen Opfer gesagt worden ist, scheint auch bei den Germanen der Eid urtprünglich auf dem Opferstein abgelegt worden zu sein, auf dem die Gebeine und Schädel der geschackteen Tiere sich desinden. Ding man boch die Nierbeschädele als Muntette an die Thier psoften, woran die Neidslangen am sächsischen Bauernhaus bis auf den beutigen Tag noch erimeert. Neichssomen sie den ein glöse Locken, sie woren von gangen Voller befannt und die Euclier von analogen Wederbarteten.

Wenn Globe Bustmann zur Stühe feiner Behauptung anführte, so bitte ich Sepie, Swb. b. b. Spr. f. v. Stein; Weigand, D. W.-B. f. v. Bein; Schme, D. W. f. v. Bein; Schme, D. W. f. v. Bein; Schmader, D. Wilberfchmud b. b. Spr. S. 235 nachzulefen.

Montabaur.

3. P. Comit.

#### 3. Bwei Invalibenlieber.

Fr. Bohme führt im Deutschen Lieberhort, III S. 271 u. 272 folgende beiben Lieber auf:

Der Invalib.

Mit jammervollen Bliden Und tausend Sorgen schwer Geh ich an meinen Kruden Die weite Welt umher. Ich war ein tapfrer Krieger Und manchem Solbaten lieb, Ein auserwählter Sieger; Jeht aber — Invalib. Gott weiß, hab viel gelitten In manchem schweren Kampf, In manchem Streit gestritten, Gefühlt ben Bulverdampf.

Ich fiand bei Sturm und Regen In grouser Mitternacht, Bei Blib und Donnerschlägen Gang einsam auf ber Bacht.

Mir brohten oft Geschütze Den fürchterlichen Tob, Balb trant ich aus ber Pfüpe, Balb af ich Schimmelbrot.

> Und nun nach vieler Schauung Roch fern von meinem Grab Erhielt ich die Belohnung Wit diesem — Bettelftab.

#### Des Invaliben Dabnung.

Mit janmervollen Bliden Und taufend Sorgen jcwer Schleich ich an meiner Krüden Die weite Welt umber. Bar einft ein braver Krieger, Sang manch Solvatenlied, War einft ein froher Sieger, Aum bin ich Jnvatid.

Gott weiß, hab viel gelitten, hab ichon in manchem Rampf, In mancher Schlacht gestritten, Gehalt in Buberbampf. Bermundt hab ich gelegen Bohl auf bem freien Felb, Man 20g mir aus meine Kleiber Und uchm mir auch mein Gelb. 36 fand bei Sturm und Regen, Weit braußen in ber Nacht, Wei Blig und Domerichagen Geng einfam auf ber Badt. 36 furcht weber Tod noch Teufel, Aber meinen lieben Gott, fer, Der hilft mir aus ber Rot. Der hilft mir aus ber Rot.

Mir brohten oft Geidube, Der fürchteitighe Tod. Oft trant ich aus der Bfüge, Ag auch verschimmelt Brot. Doch war ich fets zufrieben, Gedachte meiner Pflicht, Und Gott haft mir zum Siege, Und Gott verläßt und nicht.

3hr Sohne, bei ber Rrude, An ber mein Leib fich beugt, Bei biefem Thydnenbilde, Der fich gum Grabe neigt, Befchwör ich euch, ihr Sohne: Bleibt treu mit Tapferteit, Benn Kriegstrompetentone Euch rufen in ben Etreit.

Die Frage nach bem Julammensang dieser beiben in manchen Berfen so merdnothig überechtightimmenben Lieber fast ber Spransgeber unbeantwortet; benn wenn er zu bem zweiten Liebe anmerkt: "Dieser ifangere Jwoalibengelong ichtiebt nicht mehr mit Rlagesauten, sondern per partivissen. Ausgest wur an Rampt bereit", so will er damit schwecklich das zweite Lieb als eine Umbüchtung ober Erneuerung des ersten begeichnen.

Das Ratsel löft sich burch bas folgende Gebicht Chr. Dan. Schubarts, Samtl. Gebichte, Frankfurt a. M. 1787, II, S. 123:

#### Der Bettelipibat.

Mit jammervollem Blide, Bon taufend Sorgen ichwer, hint ich an meiner Krude In weiter Belt umber.

Gott weiß, hab viel gelitten, Ich hab so manchen Kampf In mancher Schlacht gestritten, Gehallt in Bulverbampf.

Sah manchen Kameraben Un meiner Seite tot Und mußt im Blute waten, Benn es mein berr gebot.

Mir brohten oft Geschüte Den fürchterlichften Tob, Oft trant ich aus ber Pfüße, Oft ag ich schimmlig Brot.

Ich ftand in Sturm und Regen In grauser Mitternacht, Bei Blig und Donnerschlägen Oft einsam auf ber Bacht. Und nun nach mancher Schonung Roch fern von meinem Grab Empfang ich die Belohnung — Mit biesem Bettelftab.

· Bebedt mit breizehn Bunben, Un meine Rrud' gelehnt hab ich in manchen Stunden Dich nach bem Tob gelehnt.

Ich bettle bor ben Thuren, Ich armer, lahmer Mann! Doch ach, wen taum ich rühren? Wer nimmt sich meiner an?

Bar einst ein braber Krieger, Sang manch Golbatenlieb Im Reihen froher Sieger; Run bin ich Invalib.

Ihr Sohne, bei ber Krude, Un ber mein Leib fich beugt, Bei biefem Thranenblide, Der fich jum Grabe neigt,

Beichwör ich euch, ihr Sohne: D flieht ber Trommel Ton Und Kriegsbrommetentone, Sonft friegt ihr meinen Lohn.

Leipsia.

B. Gläßer.

Beter Bilhelm Wertes, ber neuhochbeutsche Infinitio als Teil einer umschriebenen Beitform. Hiftorisch-grammatische Betrachtungen. Leipzig 1895. 128 S. 8°.

Benn wir vorsischende Göttinger Dissertation einer aussächslichen Besprechung an bieser Seide unterzieben, so thun wir es beshalb, weil biese terffiche Schrift u. E. eine solche Besprechung in biese Zeitschrift und mehriocher hindst verdient. Biese der von ihm ausgeworsente bezwe. entschieden Fragen greifen auch auf das Gebiet des deutschen Urgen gefeiten auch auf das Gebiet des deutschen Urgen gesellen gesellen gesellen gesellen gesellen gestellt gesellen gesellen gesellen gesellen gesellen gesellen gestellt gesellen gesellen gesellen gestellt gesellen g

Der Berfafter, Meintanber von Geburt, ift feit 1890 Mitglieb der ineberfahrischen Gasokprilingungsfammission für Lehanntkanbiden ber beutichen Sprache. In dieser Stellung reiste in ihm der Plan, eine aussigkeiche Gerammalit der deutlichen Sprache auf historischer Gerundlage zu schreiche der eine Werft, des Schooliebe der Bolen wert und dem man int Zeilnahme entgegnisch. Tereilich, wenn man nach dem vorliegenden zeite schließen den dan, einen genouligen Umgenzeite Zeite schließen abri, wirb das Genze einen genouligen Umgen erreichen. Die Districtation ist Herrn Voll More Chipus-Gblieben zieh wirderbitum gicht ohne Entsige lieben ihr überfeitung abre under Einflus glotische zieh überfeitung abei ohne Einflus glotische zieh überfeitung abei ohne Einflus glotische zieh überfeitung abei ohne Einflus glotische zieh überfeitung nicht ohne Einflus glotische zieh zu der

Wos wir an erster Stelle lobenb hervorseben möchten, dos ist die unrchschige Alarbeit. Bolgerichtige, strenge Logit, die nie den Zusammenspang verliert, zieht sich wie ein toter Jaden durch den gangen Gang der Unterfuchung. Von Pantt zu Puntt, von Sah zu Sah schreite läckends die Weneick unsch der und Keundbige wie den gleichtig eine Gefreiben weite, den im angenen gut gemöhlten Beithieten, der Fernschiem Schreiben weite, den im angenen gut gemöhlten Beithieten, der Fernschiedung öhnlicher sprachtiger Erscheinungen in deutscher, der fernschlichen Ausgen macht die Lettire und das Studium des Büchtins so anziedend, möchte gena zu einem solchen Benthie, wie man ihn von einer trockenne grammatischen Waterie nicht erworten sollte und wie man ihn nur selten in Schriften abnichter ket finder.

Benben wir uns bem Inhalte gu. Naturgemäß gerfallt die Schrift in zwei Teile. Der erste kurgere (S. 1—13) behandelt die Berbindung bes "werden" mit dem Jufinitiv

#### "ich werbe fcreiben"

als Hutur-Imfgreibung. Berfosse neith bie gewöhnliche Erstärung der Town aus sich werbe (hereibend) mit guten Gründen als wwoon ber haupstächlichte der ist, daß werden mit Inf. ichon im 13. Jahrundert austaucht, zur leiden Beil, wo die im Germanischen ichon früh betiebte Berbindung, werden "mit dem Part. praes noch glet haling ist eine Kusgleichung vom Formen aber findet naturgemäß erst dann siatt, wenn die eine Form sich mit Musskrechn ist und nicht mehr als verknändlich gefühlt wird. — Auch die Erdmannsche Ansicht, an "ich bin+3ni." habe sich die Kildung des "ich werde +3ni." angelehnt (Assimilationskhevrie), hält der Berfasse zur Erstärung für unnötig; er selbs erstärt die Sache so. Da man midd alle bestehen Formen eines Futur-Erstärt des.

ich foll glangen ich muß glangen

ich will glanzen ich werbe glanzenb

als unzureichend und zweibentig erkannte, suchte man nach einer neuen und fand sie in werben + Juf; es war der "einfig und unzweibeutigste Ausderuf sie die Zufunft, der auf germanischem Gebeite gefählern worden sie." Wir unserieits möchten diesen tiefern Grund am liebsten mit Erdmanns Ansicht zusammenwirten lassen, um die Entstehung und Verbreitung der Form zu ertfären. Entstanden im 11.3 Zahrhandert, ist sie sonie Luther das durchgehends herrichende reine Futurum. — Nachdem Wertes dann die Entwicklung der dalb wieder ausgestorbenen, well an Vedeutung wom Komerf. Janu unterfächenen Pilidum

ich marb fchreiben

berührt hat, wendet er fich ju dem hierau gehörigen erhaltenen Konjunttio ,,ich würde ichreiben". Dit Recht und Gind verteibigt er den bei den Grammatifern und deshalb auch in der Schule ieht freng verponten Gebrauch des "wülrde" im Rechtnich: zwar nicht für ein Ereignis der Gegenwart, das als angenommener Auf hingeftellt wird; wohl aber, wenn darin ein Ereignis der Jufunft als angenommener Auf vorliegt, wie z. B. in dem Lutherichen Sage 1. Kor. 10, 28 Wo aber jemand zu euch wörbe fagen. ... — Auch das siegen. Vet. e., gebilde als Rotbefelf der Grammatikafter für die entlyrechende lateinische Zeiform, wird nur als Ausderna einer Bermutung gulgeheifen, wie z. W. ichon bei Unther 2. Kön. 3, 28 Einer wird den andern geschlagen haben.

gewiesen. Die angenommenen Part. mußten gubem anders lauten, fobag ein Musgleich swifden Part, und Infin, unbentbar murbe, und murben andere Bebeutung haben. - Dan hat ferner bie "faliche" Unalogie berangezogen. In bem Beifviele: ich habe arbeiten feben (beißen, laffen) mar Infin. und bas (quamentfofe) Part, nicht zu untericheiben. Davon beeinflußt, habe man bann auch gefagt "ich habe arbeiten fonnt" und bann .. ich babe grbeiten tonnen". Aber weshalb bat benn bie Sprache bie vielen anbern ftarten Berba, beren Part. praet. mib. und fpater noch quamentlos fein burfte, nicht gleicherweife entwidelt, fobaft man faate: ...ich habe geben (laufen, fingen)" u. f. w.? - Rach Abweifung ber ermabnten Erflarungeverfuche ftellt Berfaffer feine eigene Unficht auf. Das in Rebe ftebenbe "tonnen" u. f. w. ift nach ibm ein wirflicher Infinitiv und bas Ergebnis eines fontattifchen formalen Musgleiche - biefer Begriff "Musgleich" wird in bantenswerter Beife ausführlich erörtert und in feine Arten gerlegt -, gu beurteilen, wie 3. B. "Ich trinte einen Beder alten Bein" ftatt bes urfprunglichen Dartitiven Genitive "alten Beines". "Stehen zwei Bortformen", fo beifit es G. 24. .. im Sabe unmittelbar nebeneinanber und brangen fie fich in biefer Bufammenftellung bem Sprachgefühl mehr ober weniger ale eine inhaltliche Ginheit auf, fo ift man beftrebt, ibre Formen einander ju nabern und baburch Formenuntericiebe ju verwischen; bie eine Form wird ber anbern angeglichen." - Bei einer Ungleichung find immer zwei Ralle moglich, je nachbem bie eine ober bie anbere Form obfiegt: fo tonnte aus "ich habe fchreiben gemußt" werben 1. "ich habe ichreiben muffen". 2. theoretifch .. ich babe gefdrieben gemußt". Das G. 30 in biefer Richtung angeführte Beifpiel icheint uns allerbinge überaus mertmurbig. - Die Entwidelung ber beibrochenen Sprachform ift alfo nach Mertes fury folgende (G. 33); 1. Bis ins 14. beg. 15. Jahrhundert tannte man bie Capform "er hat thun follen" nicht, weil bas Part. "gefollt" noch nicht gebilbet mar; mbb. balf man fich mit ber fonberbaren Berlegung bes Praet. "er foll gethan haben". (Bgl. bas Engl.) 2. 3m 14. beg. 15. Jahrhundert tam bas Part. auf, alfo "er hat (ge)follt thun". 3. 3m 16. Jahrhundert zeigt fich Schwanten amifchen biefer Form und ber Ausgleichung "er bat follen thun". bie im 17. Jahrhundert gewöhnlich und heute allein üblich ift.

Wir muffen es uns feiber verfagen, gleich aussiührlich auf die Gahform in allen ibrem wöglichen Ewiguegen. Er geft die so erflarte Sahform in allen ibrem möglichen Ewwieterungen durch (j. 8. die Tupen; "er wird heute mit meinem Bruder in die Stadt haben gehen wollen"; "er hat das mögen ihnn wollen" u. f. wo, ferner ihre Wortstellung bei Saunte und die Rebenfals. Mer bei Bunte feien moch fung freuße gegriffen. Befanntlich fdreibt Leffing Sabe nach bem Inpus: Benn er biefen Brief felbft foreiben tonnen, will ich ihn anftellen, b. h. mit Muslaffung bes verbum fin, in bem Rebenfat. Diefer, pom Berfaffer Leffing : San getaufte Tupus ift gu belegen feit 1582-1850: heute gilt er wohl nur noch in ber Form: "Wenn er bas fchreiben getonnt, ..." - Dit Recht behauptet Berfaffer G. 56 gegen Buftmann, bag bie Austaffung bes "hatte, war" u. f. w. im Rebenfate nicht erft jungeren Uriprungs ift; vielmehr ift bie Muslaffung alteren Datums, und beshalb auch ber poetifden Sprache allein angemeffen. Gleichwohl möchten wir. - und glauben, ber Berfaffer ift berfelben Deinung biefe Mustaffung abgefeben von wenigen Sallen (mo baburch eine Ratophonie vermieben wird) sumeift tabeln und von ber Schule eifrig betampft wiffen. - Intereffant ift endlich (G. 67) bie Bemertung, bag ber Gab: "Ich glaube es haben thun gu fonnen" bem gu eine falfche Stellung anweift, entftanben nach Anglogie bon: "er behauptet es thun zu wollen" u. bal. Das Rieberlanbifche hat bier noch bas Richtige bemahrt: Ik geloef het te hebben kunnen doen. Der faliden Stellung werben wir uns jeboch gar nicht mehr bewußt!

Die Anerfennung, Die wir bem Berfaffer im allgemeinen sollen ichließt natürlich nicht aus, baß wir in manchen Buntten abweichenber Meinung find. Go find, nach meinem Sprachgefühl, burchaus fehlerund einwandfrei bie von Mertel (G. 41) angesweifelten Gabe: "Bertauft ift bas Saus worben, nicht vermietet," ober (G. 42) "Goreiben hat er ausgezeichnet tonnen, vortragen aber nur ichlecht;" ebenfalls in ber Form: "Schreiben hat er ausgezeichnet gefount, ..." wo ich ftiliftifch freilich vorziehen mochte: "Schreiben tonnte er ..." - Aus bem Sate "Er wird ausgezeichnet haben ichreiben tonnen" (G. 43) wird mit veranberter Wortstellung gwar nicht "Schreiben wirb er ausgezeichnet haben foituen," wohl aber tann es beißen: "Schreiben wird er ausgezeichnet getonnt haben." - G. 50 halte ich bod mit Bebel bie altere Bortftellung in Beifpielen wie: "Er hat bas Saus muffen vertaufen laffen," "3ch hatte ibn bier follen toten laffen," ftatt bes mobernen "Er hat bas Saus vertaufen laffen muffen" auch beute noch fur gulaffig. - Umgefehrt find bie G. 54 gebilbeten Beifpiele: "Der Brief wird haben gefdrieben werben fonnen" und gar: "Benn ber Brief wird baben tonnen gefdrieben werben" burchaus undeutsch. um nicht zu fagen überhaupt unmöglich; ebenfo ift entfeplich gu lefen wie ju horen, fo richtig logifc an fich ber Gat lauten mag: "Wenn er bas hatte tonnen bruden laffen burfen." Da fieht man vor lauter Baumen ben Balb nicht. Auch wird niemand eine Aberfebung wie S. 71 "Der Bunfc bas thun getonnt gu haben" - Le desir

d'avoir pu faire cela in Birflichfeit je bilben. - In bem Cate, ber Brugid : Baicha einmal entichlupft ift (G.72): "Es mar ein Schuler, ber bas Beitliche gefegnet hatte, ohne feine Stubien vollenbet haben gu tonnen," febe ich teinesmeas mit bem Berfaffer ein "Rachmeben bes mittelhochbeutichen Sprachgeiftes," fonbern einen gewöhnlichen, in ber Gile bes Schreibens begangenen Schniber; benn wie felten bort und pruft jest noch bas Dhr, mas bie Sand ichreibt, im Berhaltnis zu vergangenen Reiten! Uberhaupt geboren von ben Formen, Die in bem letten Teile bes Buches beiprochen werben, bie meiften nicht bem gewöhnlichen, ichlichten Stile an. fonbern find ein Erzeugnis ber gelehrten Buchfprache, turg fie geboren gum pabiernen Stil und verbienen feinesmege Rachahmung. Und hier finde ich mich mit bem Berfaffer wieber gufammen, beffen Regel (S. 71, veral, 64) ich pollftanbig unterichreibe und allen Lehrern gur praftifden Befolgung warm ans Berg lege: "Bei etwaigen Comierigfeiten in ber Konftruftion (nämlich ber Mobalbilfegeitworter) bebiene man fich ftatt bes mobalen Silfszeitwortes einer gleichbebeutenben Rebensart." 3. B. ftatt "tonnen" - im ftanbe, in ber Lage fein, vermogen, u. a.

Gs erübrigt noch zu bemerken, daß von S 76 an eingehnte Beeige zu ber Konstruttion der einzesten Berba (nämlich fönnen, wollen,
mögen, müssen, briefen, lassen, machen, sehen, hören, leigen, bechten,
hessen, beinen, brauchen, psiegen, sichen, vollen, vermögen, beditsen,
sisch und Beitungsbeutich reichenden Litteratur agegeben sind. — Aufklich und ber den der die kliegen bei der Berfolfer in der gangen von
ihm durchsberten Litteratur, auch in teinem der großen Wöhrterbacher
einen Besteg sir die Berfelt-Korm von "fählen" ("ich habe sein herr filosofen sich sein") das sinder sinden der der der der der
sichen Besten der der der der der der der
siehen Besten der der der der der der
weschalb solche Bestehet filosofen der der der
weschalb solche Bestehet fehren. Zedersals das Grimm, voenn er
weschalb solche Bestehete seichen Zedersals das Grimm, voenn er
weschalb solche miter "füllen" sagt, untere Sprache sehe kusstlätung,
weschalb solche miter "füllen" sagt, untere Sprache sehe bettelleber: "ich
habe sein zers schalber ag es abstrehung ein der der
werterben berwäten ober underwiter Metrumelet versischen alsen.

Bum Schlisse mögte ich nicht unterlassen, die schönen Worte ausgeschieden, der Geldung der (veutschen) Germanntit Tennzeichnet und die mit, wie gewiß manchem Leiber unterer Muttersproch, aus der Serele gesprochen sind (S. 68): "Der Erammatit tommt eine höhere Witche zu, als die eines blögen Beobachters und Berichtenters. Ihre erlte Aufgabe ist eines blögen Beobachters und Berichtenters. Ihre erlte Aufgabe ist eines blögen Beobachters und Berichtenters. Ihre erlte Aufgabe ist eines blögen Beobachters und Berichtenters. Ihre eine Konfachten gewenden germenmaterial der Sprache esthalten. Dann aber ist es ihre Pilicht, tertiköp au untersichen und Widerführunges als durchaus Underschisches ohne Rachsfied und berrettelten. Bei schwankenden Sprachendend soll sie sich sich sammt

Breben i. 23.

Arens.

Selmar Ricemann, Die Familiennamen Queblinburgs und ber Umgegenb. Queblinburg. Berlag von S. C. Such. 1891. 264 S. 8°.

Der Berfaffer bat bie weitschichtige, jum Teil in Brogrammen und Beitichriften gerftreute Litteratur über beutiche Familiennamen forgfam burchgearbeitet und im einzelnen verwertet. Unfere bebeutenbften Foricher auf bem Gebiete ber Ramentunbe haben bem Buche ihre Silfe nicht verfagt: 3ch weiß felber aus eigener Erfahrung, wie fcmer es ift, bie Familiennamen eines beschränften Begirtes auch nur annabernd vollftanbig au fammeln, fie au erflaren und unter bie einzelnen Stamme au bringen ift eine Riefenarbeit. 3ch habe bas Material fur Roftod und bie um= liegenben Dorfer noch immer nicht gusammen, obgleich ich icon seit brei Nabren fammele. In Urfunden, Rirchenbuchern, Steuerliften, Urbarien, Bunfttabellen liegt ber Stoff gerftreut, in Meflenburg fommt noch bie zweifache Sprache, boch= und nieberbeutich, bingu. Mancher Foricher wird mit Freuden in bem Buche blattern und alte, liebe Befannte werben fich ibm in neuer Beleuchtung zeigen, baneben wird biefe Bearbeitung ber Familiennamen Queblinburge auch ein ernfteres miffenichaftliches Intereffe vollauf befriedigen. Das umfangreiche Buch ift aerabe fo entitanben wie meine Sammlungen, es ift namlich bie Erweiterung und Musführung eines Bortrags, ben Rleemann 1884 im Quedlinburger Beamtenberein gehalten bat. Go begannen meine Studien mit Bortragen über ben Roftoder und Bismarichen Ubreftalenber. Bei folden Belegenheiten mertt man erft, wie viel es trop unferer vielen Ramenbucher noch auf biefem Gebiete gu thun giebt.

Das erste Kabitel "Aur Geschichte ber beutschen Namengebung" giebt ein anschausiges Bild von der Entwidelung der demiliens namen. Rächt Jatob Grimm hat sieß ja besonders Ernis Förster mann ein hobes, wissenden kerbeimster erworken, indem er die fleten beutschen Versonenmenn, männtsche wie weistliche, bis zum Jahre 1100, weit über 12000 an Zahl, in seinem "Allbeutschen Namenbuche", Band 1. Bersonenmamen (Nochmich zu justummengetragen buch Sie sind der Jauber und Grundspal unsere heitigen samtlen.

namen, die ihrerseits ihre Entstehung bem wirtschaftlichen Aufschwunge ber bentichen Stabte feit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts verbanten. Jeber Deutiche führt beute minbeftene zwei Ramen, einen Familiennamen und einen Bornamen. Unfere Borfahren haben fich Jahrhunderte hindurch mit ber ausichlieklichen Rubrung eines Ramens begungt. Bir finden teine Cour, bag in ber vorchriftlichen Reit beim Gefte ber Ramengebung, Die wie bei faft allen Boltern fo auch bei ben Bermanen ein bebeutungevoller, feierlicher Familienaft war, bem Rinde boppelte Ramen gegeben waren. Sieg ber Bater Ronrad, fo tonnte beffen Cohn Friedrich, beffen Cohn Otto, beffen Cohn Silbebraud u. f. m. beifen. Um Die Bietat, bie in ber Rinber Ramen bie Erinnerung an geliebte Bermanbte erhalten will, auszubruden, wogu wir beute bie Bornamen gebrauchen, befaß bie altefte Reit, fo lange bie Rraft ber namengebung noch lebenbig mar, verschiebene Mittel. Es murbe entweber, und bas ift eine febr alte Form, ber Rame burch Ablaut umgewandelt; Die Mutter bief Ada, Die Tochter Oda, Die Mutter Adalhilt, Die Tochter Uodelhilt. Dber man band die Ramen innerhalb ber Gippe burch Stabreim, & B. Die Mutter Thusnelda, ber Cohn Thumelicus; bie Burgundenfonige Gibich, Gunther, Gernot, Giselher; Hildebrand und fein Cohn Hadubrand, aus bem Sasbingenhaufe Godagisil und feine Gobne Guntharix und Geisarix; im frantischen Stamme bie Namen Sigeo, Sigufrid, Sigumund. Manchmal finben fich auch volle potalifche Reime, fo in einer frautifden Urfunde bom Jahre 635 bie brei Bruber Ado, Dado, Rado, Dann wieber gingen gleiche Rompositionsglieber burch bie Geschlechter hindurch, fo im Good bon Balther und Silbegunde Alpheri (Bater), Waltheri (Cohn), Ratheri (Entel); Geisarix und feine Gohne Hunarix und Theudarix. Dber enblich es murbe im Ramen bes Rinbes ber Rame bes Batere und ber Mutter jugleich berudfichtigt, indem aus iebem ber zweigliebrigen namen je ein Bort genommen, und biefe beiben au einem neuen Ramen aufammengeschmolgen murben; fo ift a. B. eine Teutberta Tochter eines Teudulfus und einer Erkamberta; ein frantifches Chevoor Reinarius und Amalgardis haben bie Gohne Raganharius und Amalharius, fowie bie Tochter Raingardis und Angilgardis. Go erflaren fich bie vielen Ramen, in benen bie Bilbungsteile ibre Stelle getauicht haben: Gernot und Notger; Gernand und Nandger; Walthari und Harialt; Fridugis und Gisfrid; Gisloald und Waldegisil; Fridamal und Amalfrid; beutige Namen a. B. Degener und Herdegen; Baldewein, Weinpold; Trautwein, Weintraut und viele andere (Beral. auch Rid. Die griechischen Berfonennamen, Gottingen 1874 G. XCIII fig.).1) Diefe

<sup>1)</sup> Bergl. Rleemann, G. 2 flg.

einfache Urt ber namengebung genugte noch bis jur Beit ber fachfifchen und frantifden Raifer. Die Rreugguge erft brachten Bechfel und Bewegung und bamit verwideltere Rechteverhaltniffe. Die Untericeibung ber Namen mußte nun eine genauere werben. Mugerbem mar im Laufe ber iprachlichen Entwidelung ber Ramen eine Daffe urfprunglich periciebener ichlieflich in eine Form gufammengefallen, fobag fich nur gu haufig gerabe in ben Stabten, ben Mittelpuntten bes Bertebrolebens, biefelben Ramen wiederfanden.1) Abhilfe murbe badurch gefunden, bag man aum eigenen Ramen ben bes Baters ober bas Umt ober fonftige Beidaftigung, irgend eine bervorftechenbe Gigenicaft ober enblich ben Pohnfit ale Beinamen gufugte. Der name bes Batere follte eigentlich immer im Benitive fteben, qu erffaren aus einer Glipfe von Cobn. aber icon frubzeitig findet fich ber Rominativ. Diefe Beinamen gingen fpater vom Bater auf ben Cohn über, befestigten fich in ber Familie und murben fo gu Familiennamen, bie nun von Beichlecht gu Beichlecht übertragen werben. Diefe von Stalien beeinflußte Entwidelung nimmt ihren Lauf vom Rhein aus. In Italien gab es nach Aleemann fcon im 9. Johrhundert erbliche Samiliennamen, fo in Benedia 809, in Mailand 882, in Berona 905 und in Floreng 973. Die Familien: namen treten guerft 1106 in Roln auf, 1145 in Rurich, 1168 in Bafel, um biefelbe Beit etwa in Daing und Borms, in Frantfurt a. Dt. in ber erften Salfte bes 13, Rabrbunberte. Dann folgt Samburg, mo bie burchgreifenbe Entwidelung in bie Reit von 1250-1270 fallt. In ben lippifden Stabten begegnen fie ebenfalls im Laufe bes 13. Rabrbunberts, auf bem platten Canbe treten fie bagegen erft etwa 100 Jahre ipater auf. Abnlich entwideln fich bie Familiennamen in Schleffen, Luremburg, ben meffenburgifden Stabten und ben alten Sanfaftabten ber fübbaltifchen Ruftenlander. Fur Deffenburg ergeben meine Quellenftubien, baß fich Ramiliennamen nicht bor 1340 finden. Dann aber find fie ploblich ba, wie viele Urfunden gur Benuge beweifen. Queblinburg begegnet bie erfte Cour eines Familiennamens ca. 1184 bis 1203, fie find aber im Rabre 1244 noch nicht feft. Die Ent= widlung ift naturlich ichneller in ber Stabt als auf bem Lanbe - in Metlenburg ift bies Berbaltnis febr beutlich nachaumeifen - und babei geben guerft bie befigenben, vornehmen Burger voran, erft fpater folgen bie Ritter. Beiftlichen und Sandwerter; im 14. und 15. Rabrhundert

<sup>1)</sup> Wie fehr die Bilbungen bon ben eingelnen Sammen in einander übergeben, hat beinders auch Albert hein je Wie beutichen Familiennamen geschichtlich, geographisch, sprachich. halle a. S. 1882) bervorgehoben, bem ich an biefer Etile meinen Dant für seine Mitteilungen zu meiner Sammlung ber Tirmanen aubercche.

ift sie im ganzen abgeschlossen, wenn ja auch bekanntlich die Juden erst im Anfange unseres Jahrhunderts durch verschiedene Berordnungen gezwungen wurden, allgemein seste Familiennamen anzunehmen.

Rleemann unterscheibet nun unter ben heutigen Familien- ober Beschlechtsnamen brei große Schichten:

- 1. Altbeutiche Ramen, bie ursprunglich Personennamen waren; fie find die altesten und anziehendsten und überragen an Schönheit bes Inhalts und ber Form alle anderen weitaus.
- 2. Rirchliche Berfonenuamen als Familiennamen.
- 3. Die große Klasse der Beinamen, die hergenommen sind von Gewerbe, Stand und Amt, von harafteristischen Eigenschaften, von herfunft und Bohnsit.

Alle biefe Namen sind nach Stämmen übersichtlich geordnet. Das gegebene Material ist überaus reichlich, die Erksärungen, wenn auch im einzelnen ansechtbar, sind stets streng wissenschaftlich gehalten.

Doberan i. DR.

D. Glöbe.

Trude des Bereins für niederdeutische Sprachforschung IV-Riederdeutische Schauspiele älterer Zeil. Herausgegeben von J. Botte und W. Serdmann. Gedruckt auf Kösten der Germanifischen Settion des Bereins für Kunft und Wissenschus in Kamburn. Ausben und Leinka. Edike Soliaus Verfag. 1895.

In ber Entwidelung des Dramas besieht ein enger Zusammenhang zwischen nord- und süddeutlicher Dichtlunft. Es ist interessant, daß noch im Zeitalter der Resormation in hoche wie in niederdeutlicher Sprache dieselben Stoffe behandelt und bieselben Formen benutt werden. Bon bieselben Stoffe behandelt und bieselben Formen benutt werden.

ba an nimmt bie Mannigfaltigfeit ab, bie bas nieberbeutiche Drama mit bem hochbeutichen teilte. Die Spiele ernften Inhalts in nieber: beuticher Gprache merben immer feltener. 3m 17. Sahrhundert weift bie nieberbeutiche Dramenbichtung fast nur noch furze Schwante auf, in benen auf Roften rober und tolpelhafter Bauern Beiterfeiterfolge ergielt merben follen. Der Grund liegt naturlich barin, baf bas Rieberbeutide als Schriftsprache immer mehr ichwand und bon ben Bebilbeten berachtet murbe, wie die Leute, Die es fprachen. Im Saufe und auf ber Strafe lebte bas Dieberbeutiche weiter, im amtlichen und fchriftlichen Berfehr murbe hochbeutich gefprochen und geichrieben. Rirche, Bericht und Coule wirften babin, bag bie Renntnis bes Sochbeutichen in ben Stabten ber Dagftab ber erlangten Bilbung murbe. Die Unfabigfeit hochbentich ju verfteben und ju fprechen galt als baurifch. Ich habe in meinem Auffat "Die Stellung bes nieberbeutichen Diglette und feiner Berte gur hochbeutichen Schriftsprache und Litteratur"1) auf biefe untergeordnete Stellung bes Rieberbeutschen bingewiesen, jugleich aber auch auf ben großen Reichtum ber nieberbeutiden Litteratur auf allen Gebieten und in allen Nahrhunderten. Bie ber Stabter mit Berachtung auf ben Bauern berabiah, bem er Dummheit, Robeit und Unflatigfeiten aller Urt mit Unrecht guidrieb, fo febr perachtete er feine Sprache. Und bod batte biefe Sprache manche Borgua por ber Sochbeutichen poraus, wie auch bie Berausgeber unferer Cammlung anertennen, Die fonft bie Stellung bes Rieberbeutschen mit giemlich fcmargen Farben malen. Im nieber beutschen Drama, wenn es auch ziemlich einseitig faft nur Bauern borführt, ift bie Ausbrudsweise ftets einfach und natürlich, in ben bodbeutschen burchweg ichwülftig und gespreigt. Dit Recht weift baber Chr. Beife, ber Bortampfer gegen ben Marinismus ber beutichen Dichtung bes 17. Jahrhunderte, auf Die Rieberfachfen bin. Er fagt im Bormort feines 1690 erichienenen Jojephs: "Die nieberfachfifchen Boffenfpiele prafentieren fich beffer ale bie Bochbeutschen. Und mer bie Urface wiffen will, ber mag nur biefes bebenden. Die Rieber Sachfen bleiben ben ihrer familiaren pronunciation, bamit ift alles lebenbig und naturell." Much Leffing ruhmt einmal von ben nieberbeutiden Gzenen eines fpateren Dramas: "Die naive Bauernsprache giebt Allem eine gang eigene Die Berausgeber begrugen in ben fpateren nieberbeutichen Schaus und Zwischenspielen, Die fonft vielleicht fur Die beutsche Litteratur: geschichte von nebenfachlicher Bebeutung find, mit ben Sochzeitegebichten aufammen willfommene Amifchenglieber amifchen ber mittelnieberbeutichen

<sup>1)</sup> Festichrift jum siedzigsten Geburtstage Audolf hilbebrands, eb. O. Lyon, Crganzungsheft jum achten Jahrgang ber geschr. f. b. bijch, Untern. Leipzig (Teubner), 1894, S. 35-61.

und der heutigen Mundvartititeratur. Merkvörtig ist die Wischung von Germen aus verschiedenen niederbeutlischen zieletten, die sich oft in einem Stüde zusammen finden. In diesem Bande sind hose Sinde gedruck, die beschoeden sine holde Sinde gedruck, die beschoeden die Amerika die eine Deutschaft die Bedrecht die Bedrecht die Bedrecht die Bedrecht die Gedruck werden der die Bedrecht die Bedrec

Bertvoll find die Einseitungen zu jedem Stüd (3. \*1-\*48) und die Anmertungen (3. 149-164). Das erste Stüd mit der überschrift Moorkens - vel, Vande quade Wyven' trägt das Motto:

'Ick ben ghenaemt het Moorkens-vel, De quade Wyven kennen my wel.'

Dies nieberlanbifche Stud ift verwandt mit bem nieberbeutichen Saftnachtefpiel 'Bofe Frauen' und anberen alten Schmanten. Es ift in einem Untwerbener Drud bom Jahre 1600 erhalten. Es enthält bie Rabmung einer bofen Frau burch ibren Mann, ber fie blutig ichlagt und in bas gefalgene Fell eines toten Rappen 'Moorken' widelt. Ralff fest bas Stud in bie erfte Salfte bes 16. Jahrhunderts, ein noch alteres Reugnis nimmt ber Berfaffer aus ber 1538 gebrudten lateinischen Coultomobie Unbrisca bes Utrechter Rettors Georg Macropebius. Gehr intereffant ift bie Anglofe eines anberen Berfes auf G. \* 9 ffg. Das ift bie Bearbeitung bes Stoffes burch einen beutschen Schulmeifter im Bulididen, Martin Schmibber (Fabritius) in Duren, ber 1582 folgenbe Romobie veröffentlichte: 'Das New Morgens Fell. Von der Frawen herschung, vnd gebiet der Weiber vber jhre Man.' Schmibber fagt am Schluß, baß er 'Das Büchlein Morgens Fell' in ein Drama ein kurtzweilig Spill - umgewandelt habe. Es muß also eine nieberlanbifche Ergablung eriftiert haben; bie englifche, nach ber Chatefpeare fein Luftspiel 'The taming of a shrew' fdrieb ift, in epifcher Form erhalten: 'A merry Jeste of a shrewde and curste Wyfe, lapped in Morelles skin, for her good behauyour.' Die Berfaffer tommen auf S. 21 ju bem Schlug, bag bas nieberlanbifche Moorkensvel und bas nieberbeutiche Raftnachtofpiel bie beiben alteften Bearbeitungen bes Ctoffes finb. Beldes von biefen beiben Studen Borlage und welches Bearbeitung ift, bleibt noch zu untersuchen.

Das Boeren Vasten-avonds-spel (aus bemselben Antwerpener Drude vom Jahre 1600) ist sicher eine wörtliche Abersehung bes mittelnieberbeutiden 'Vastelavendesgedichts' bon ber Bauernbetrugerei. Bir feben alfo wieberum, bag auf biefem Gebiete wenigftens bas Rieberbeutide etmas Driginelles leiftete. Die beiben folgenben Stude Vitulus und Scriba find bie alteften nieberbeutiden Dramen Samburge, bie bie Berfaffer nachweisen tonnen. Gie find fpateftens 1616 in Samburg aufgeführt. Ihre Sprache weift nach Deflenburg, mo ber Berfaffer nach ber Unnahme ber Berausgeber feine Jugend verlebt hat. Der Vitalus ift eine amar freie, aber febr gewandte Uberfenung pon ber lateinischen Schultomobie bes Reftore Cornelius Schonaeus aus Sarlem, Die 1595 ericien. Huch eine hollanbifche Bearbeitung exiftiert. Der Titel ber hollandischen Boffe ift: 'Lacchelicke Cluchte, Van een Boer die in een Calfsvel benaeyt was.' Der Vitulus bes Schoengeus erinnert an bie 1535 gebrudte Boffe 'Aluta' bes Macropebius. Der Scriba ift ein siemlich geschidt angelegtes Stud, nach verschiebenen entlehnten Motiven angefertigt, worin ber Schreiber eines Junters ben alten Bauern Chim betrügt. Es tounmt barin bas Strebefabengieben por, ber Bauer wird an feiner Ibentitat irre gemacht, und feinem Gohne Dremes bas Latein eingetrichtert. Alle brei Motive finben fich vielfach in ber beutichen und in fremben Litteraturen verwertet. Doch berber als ber Seriba ift ber Hanenreyerey, bas fünfte abgebrudte Stud. Das ift von einem ham: burger verfaßt, bas beweifen bie Sprachformen aufs beutlichfte. Bublerei awifchen einem Mond und einer Birtsfrau, Streit gwifchen Bauern und Rarren bilben ben Inhalt. Bearbeitungen biefes Schwautes in epifcher und bramatifcher Form in ber Litteratur aller Bolfer find nicht felten. Für ben beutichen Bearbeiter wird bie gabel bes Burtarb Balbis bie Quelle gebilbet haben.

Bir wiffen ben herausgebern für die interesfante Publitation Dant, ba die meisten Stude nur in einem einzigen, schwer zugänglichen Drude erhalten sind.

Doberan i. D. Glabe.

A. Dugr, homers Gefange in nieberbeutscher poetischer Aberstragung. Teil I. Rieberbeutsche Zlias. Riel und Leipzig. Berlag von Livius u. Tischer. 1895. XII u. 656 S. 8°.

Enblich ift nun bas originelle Wert erschienen, auf bas schon seit langerer Reit in verschiebenen Reitschriften hingewiesen ift.") In bem

<sup>1)</sup> Bergl. N. Toft, Gine niederbeutife homeraberiegung, Bifch 1, b deutiden Unt VII 3. S. 180-193. — D. Globe, Gine niederbeutific homeraberiehung. Bon N. Difts. herrigs Archiv XCI 2. u. 3. S. 293-297. — D. Globe, Roch einer August Buhrs niederbeutifie homeruberfehung, herrigs Archiv XCII 2. S. 192 bis 197.

Bormort ibricht ber Berfaffer in flaren Borten Art und 3med feiner Überfetung aus. Daß ich ibm nicht unbebingt beiftimmen tann, habe ich ichon wieberholt bemerft, obgleich ich boch wohl bafür befannt bin. baß ich nicht au ben Feinden ber nieberbeutschen Litteratur gehore. Wenn alfo ber Berfaffer fein Bert "ben Freunden ber plattbeutichen Litteratur" vorlegt, fo rechne ich mich unter biefe. Bas Dubr in ber Borrebe über Somers Ilias fagt, ift burchaus gutreffend, zeugt auch von ber berechtigten Berehrung fur Somer und fein Deifterwert. Die Migs ift gewiß ein ernftes Lieb, nicht beiter ift bie Dufe, bie bem Ganger bas Berg gu biefem "Sobenliebe bes Beroismus" ftimmte. Die in biefem Belbenliebe guftretenben Berfonen glauben felber an eine große allgemeine menichliche Teilnahme. Diefe innige marme Teilnahme Somers für bie Gohne ber Uchaer macht und fein Lieb fo menichlich fompathifch. Es ift mir ebenfalls febr einleuchtenb, bak bei fo gestellten Motiven bie Unforberungen an bie ichilbernbe Sprache febr boch geben. Dubr wirft baber mit Recht bie Frage auf: 'Aft bas Plattbeutiche einer fo großen Aufgabe gemachfen und in biefem Ginne ber homerifchen Sprache tongenial?' 3ch weiß, bag vielfach bie Unficht verbreitet ift, bas Blattbeutiche habe nicht bie Sabigfeit fur bas beroifche Bathos. 3ch teile biefe Unficht amar nicht, weiß vielmehr, welche Rraft bem Rieberbeutichen - biefer Musbrud ift mohl treffenber als Blattbeutich - innewohnt; aber ich tann mir nicht verheblen, bag bie geftellte Aufgabe febr fcmer und bis jest noch nicht im entfernteften . gelöft worben ift, auch nicht von Dubr in ber vorliegenben Uberfebung. Duhr und alle Berehrer und Renner bes Rieberbeutichen brauchen naturlich nicht mit ben Leuten gu rechten, bie bas Dieberbentiche überhaupt gering icaben, benen unfer Ibiom unfympathifch und unangenehm ift, wohl beshalb weil es bie Sprache bes gemeinen') Mannes ift. Denen braucht auch nicht erft eine Autorität wie Goethe vorgeführt ju werben, um bie großen Schonbeiten bes Dialetts und feiner Dichtung in bas rechte Licht au ftellen. Das Dieberbeutiche ift felbitverftanblich teine Entartung bes Sochbeutichen, aber es ift falic. es bie vielgeglieberte Grundlage ju nennen, aus ber bas Sochbeutiche erwachsen ift". Rlaus Groth hat jebenfalls bas nicht gemeint, wenn er in poetifcher Beife bas Rieberbeutiche bie Schwefter bes Sochbeutichen nennt, bie 'im alten Sausffeibe ihr gur Geite manbelt, ein Bilb ihrer felbft aus fruheren einfacheren Buftanben, eine ftille Dahnerin gur Schlichtheit und Ginfachbeit". Ralich ift es auch, wenn Duhr behauptet, bas Sochbeutiche fei fur biefe Art bes Bathos ungeeignet und

<sup>1)</sup> gemein natürlich in bem nieberbeutichen Ginn von fcflicht und einfach mit bem Beigeschmad von natürlich und brav.

allein bas Niederbeutiche für eine ber Somerischen Empfindung durchaus abuliche, frimmungevolle Biebergabe bes antifen Selbenliebes geichaffen. Benn Dubr bie mobigelungenen bochbeutiden Uberfetungen von Bilbeim Jorban und Detar Subatich nicht genügen, fo follte er boch baraus ben Schluß gieben, bag ein anderer begabterer Dichter tommen muß, ber ben homerifchen Ton beffer trifft, ober noch beffer, bag eine bem Driginal gleichwertige Abersehung Somers überhaupt nicht möglich ift, ebenfo wenig wie eine bon Boras, Molière ober Chatefpeare. 3ch beftreite alfo, bag es nur burch eine munbartliche Ubertragung möglich ift, einer homer-Uberfebung einen popularen Unftrich au geben und baburch ber für Griechenland befannten großartigen Birfung bes Somerifchen Boltepos nabegutommen. Beweisend ift fur mich auch nicht ber Umftand, bag ber Berfaffer bie erfte Unregung ju ber borliegenben "Rieberbeutiden Blias" aus bem Rapitel "Blattbeutiches" in Langbebns Buche "Rembranbt als Ergieber" (G. 144 flg.) genommen bat. Es ift eben leiber bis jest noch nicht bewiesen, bag bas Blattbeutiche bem griechischen (Somerifchen) 3biom feelisch verwandt ift. Die Befprechungen bes Dubriden Buches von S. Berger (Medl. Radrichten, Schwerin, 15. Degember 1895. 2. Beilage) und Lubede (2. Beilage gu Dr. 303 bes Reichsboten bom 25. Dezember 1895), bie ber Uberfetung außerft gunftig find, geben auch nicht ohne weiteres gu, bag biefe Uberfebung allen Unforberungen genügt, bie Dubr an eine tongeniale Biebergabe ber Ilias ftellt. In Rlaus Grothe Rreifen ift gewiß feit Jahren ein nieberbeuticher Somer erwartet worben (vergl. auch Rlaus Grothe Borrebe au Robert Dorrs plattbeuticher Uberfepung von Shatefpeares Lofigen Bimer von Binbfor). Much anbere Renner unferer Litteratur haben ben Bebanten an eine nieberbeutiche Mlias geaußert, und ich gebe Dubr auch volltommen recht, bag bie Stimmen berer, bie fich gegen jeben Berfuch einer nieberbeutichen Somer : Aberfebung pringipiell aussprechen ober ausfprechen werben, feine Bebeutung mehr haben. 3ch glaube, bag eine gute nieberbeutiche Somer-Aberfetung ficher von großer Birfung ift. Dubr aber weift felbit auf bie Schwache feiner Uberfepung bin, wenn er (Btichr. f. b. btich. Unterr. VII'3 6. 183) fagt: "Die vorliegenbe Aberfebung fpricht fpegiell ben Streliber plattbeutiden Diglett, ber bem Sod: beutichen naber fteht als bas Reuteriche Schweriner 3biom; mas fur ben bier zu betonenben 3med gewiß nicht icabet." 3ch meine, ein nieber beutscher Dialett, ber bem Bochbeutschen naber fteht als ein anberer, ift ber ichlechtere bon beiben. Denn Sochbeutich und Rieberbeutich find ibrachliche Begenfabe; wenn fie fich nabern, verliert bas Rieberbeutiche. Mugerbem behauptet Duhr ja gerabe, bag bas Sochbeutiche homers Sprache nicht tongenigl wiebergeben fonne.

'O min leewe Unglücksmann, Verdarwen ward din Maut di bringen! Ach, dat doch dit Kind sin Lallen mit Gewalt künn in di dringen! Hew Erbarmen! schriggt min Hart, hew Mitleid doch nu mit din Fru, Mit dit arme Unglückswesen, dat din Wittfru bald ward nu. Wenn nu bald de griechschen Schoren kamen, um di dottoschlan! Süll ick di verlieren, wull ick leewer unnre lrd woll gahn: Denn keen Trost ward for mi bliewen, wenn de Dodsnacht starr di deckt, Blot noch Leid, - keen Vaddershand, keen Mudderarm entgegenstreckt Sich mi, denn de leewsten Harten kann min Leid ick nich mihr klagen -Weetst jo, minen Vadder hett de Götterheld Achill dotschlagen. Und de Kiliker ehr grote schöne und hochduhrge Stadt, Theben, is von d' Ird verschwunnen, und de dor as könig satt, Den - ick möt d't noch mal di klagen, schlög Achill dot, doch he wennte Schu sich dorvon af, de Waffen em to rowen, he verbrennte Minen doden Vadder in sin prunkend funkelnd Panzerrüstung, lhrt' sogor em mit en Grawmal, ihr von d' Stadt weg he, de Fürst, gung. -Nymphen von de naben Stadtbarg' plantten Rüstern up sin Graw, Zeus sin mitleidsvullen Döchter, de uns so vel Schrecknis gaw. Und de mit mi wirn upwussen dor to Hus, min säwen Bröder, Steegen all an enen Dag mi in den düstern Hades nedder; Denn de starke rasche Held Achilles de se all dotschlagen Up de Weid, up de se wiren mit ehr Käuh nnd't Schapveh tagen. Und de Königin, min Mudder, ehren grönen Wald müsst s'laten, Unnen an den Plakosbarg, dor kreeg ok se de Fiend to futcn, Samt den ganzen rieken Kronschatz, und denn schläpt s'Achill hierher -

Hektor, du min Leew, min Lewen, du min Held, min tru Gemahl Dorüm hew Erbarmen nu, und bliew hier baben up den Wall, Mak dien Kind nich to 'ne Wais und bring mi nich in Wittwen-Qual.'

In biefen Berfen sind Ungludsmann, Ungludswesen, entgegenstredt, Gemahl, Erbarmen, Bittwen-Qual, Walb, Waffen und viele andere Börter rein hochbeutsch. ebenso ber Lusbrud pruntend funtelnd Kanzerrüftung'; 'mitleidsoullen' ift eine hochbeutiche Bilbung, ebenso fast bie samtlichen Sahverbindungen; 'gung' von 'gan' ift feine niederdeutsche korm.

Aus biefen Mangeln ber Sprache geft herwor, daß das Buch nicht von bem niedredutifig derbenden Bolf gelefen werben wird, ichon aus bem Grunde, weil sie der Argt nicht verstehen. Das ist nicht ihre Sprache, die hier in gereinten Trochfen in ihr Ohr iont. Die ganze hochbentich erbende Bevollerung Deutschlands gereift natürlich auch nicht zu beier haben bei bei haben bei bei haben iberiehungen micht gesellen, halten sich an den Untert. Es beitst als eine Ausgaben von Gelegten übrig, die sich fich für das originelle Unternehmen aus Intereise für der niedredutigen Taleit begeißern werben. Denn des wird wohl jeder anertennen, daß die mit riefigen Ich gib geichassen in einzelnen große Schönstein enthäll. Das trochäische Breim ihr dienaus geschicht angewende, der Sinn von Homers Werten an vielen Stellen meisten große Schönstein enthäll. Das krochische Breim au bielen Stellen meisten große Schönstein enthäll. Das komers Werten au vielen Stellen meisterhaft wiedergegeben. Das Problem eine wirf-ich niederbertifden Somerkoffertehung bleibt aber noch zu lösen.

Dobergn i. DR.

D. Glabe.

Th. Matthias, Kleiner Wegweiser burch die Schwantungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. Leipzig, Richard Richter, 1896. 144 S.

Dit lebhafter Freude begrugen wir bie vorliegenbe Schrift, Die in erfter Linie fur bie Sand ber Schuler beftimmt ift, aber auch jebem, ber braufen im Leben fteht und in irgend welcher Beife fich ber beutiden Schriftsprache bebient, ein willtommener Gubrer fein wirb. Das Buch ift ein fnapper Musgug aus bes Berfaffers großerem Berte "Sprachleben und Sprachichaben." Da es in unferm Blatte von anberer Seite eingebenber besprochen werben wirb, begnugen wir uns bier mit einem furgen Sinweife auf bas treffliche, Serrn Bebeimen Schulrat Brof. Dr. Th. Bogel in Dresben jugeeignete Bert. Dag bie Gprad: ichwantungen zweifellos im Unterrichte gu besprechen finb, wird beute wohl überall anertannt. Der von Matthias verfaßte fleine Beameifer bringt alles Rotige in fo fnabber und abgerundeter Beife bei, baf er nach jeber Richtung bin fur Schule und Leben in gleicher Beife empfohlen werben tann. Die grunbliche Sachtunde bes Berfaffers fowie feine Besonnenbeit und Umficht treten auf feber Ceite überaus moblthuend au Tage, fobaß wir bem fleinen Buche bie weitefte Berbreitung wünfchen.

Dresben.

Ctto Lyon.

Hermann Bunberlich, Der beutsche Sahbau. Stuttgart, Cotta Nachfolger, 1892. XIV, 252 S.

hermann Bunberlich, Unfere Umgangsprache in ber Eigenart ihrer Sagfügung. Weimar und Berlin, Emil Felber, 1894.

Beibe Bucher gehören gu bem Bertvollften, was bie letten Jahre in Begug auf Die Erforichung unferer neuhochbeutichen Sprache bervorgebracht haben. Beibe find mir aus jahrelangem taglichem Bebrauche innig vertraut und lieb geworben. Die erfte ber beiben Schriften, "Der beutiche Sabbau", ift wohl vor allem burch Erbmanns "Grundzuge ber beutiden Spntar" angeregt und bervorgerufen morben und ericeint viels fach gerabegu als eine Berichtigung und Ergangung bes Erbmannichen Bertes, bas ia leiber ein Torfo geblieben ift. Richt auf Regelung, Befetgebung, auf Ablehnen und Abfprechen bat es ber Berfaffer abaefeben. fonbern auf Brufung und Beobachtung, baber geht er wie Erds mann burchaus vom einzelnen aus, um allmählich von ba aus einen Uberblid über bas Bange gu gewinnen. Bir tonnen bas Berfahren nur billigen und freuen une, baf in einer Reit, mo fo viel unbefugte Befetgeberei und Boligeiwillfur in fprachlichen Dingen getrieben wirb. bie rubiae. fachliche Brufung und Beobachtung, die nicht Gefete giebt, fonbern ben mahren Gefeben ber Sprache forgfaltig nachfpurt, in fo bebeutfamen Gdriften wie benen Bunberlichs gur Geltung und Berrfchaft gelangt. Es gebührt Bunberlich aufrichtiger Dant fur fein ruhiges, flares und befonnenes Auftreten in unferer Beit, in ber bas Sic volo, sic jubeo fo vieler Grammatifer und Sprachbefferer vielfach bie oberfte Enticheibung in fprachlichen Dingen werben zu wollen icheint. Benn wir auch ben einzelnen Ergebniffen Bunberliche nicht in allen Buntten beipflichten tonnen, fo ericeint une boch ber Gang ber Unterfuchungen und bas gange Berfahren zweifellos als richtig. Richt guftimmen tann ich Bunberlich 3. B. in feinen Unschauungen über bie Apposition (G. 118 fig.). Bunberlich meint, baß bie Apposition ganglich eigener Sabbilbung guftrebe und baber Gabe wie "bon bem Bergog von Cumberland, fonigliche Sobeit" und abnliche volltommen richtig feien; ber Rafus ber Apposition brauche mit bem bes erflarten Gubftantips nicht übereinguftimmen. Die gange geschichtliche Entwidelung ber Apposition zeigt aber, baf biefe ihrem Befen nach ein Gubftantigattribut in gleichem Rafus, feineswegs aber ein verfürzter Gat ift. Es ift alfo an ber Forberung, Die Apposition mit bem erflarten Subftantiv in gleichen Rafus gu feben, burchaus festguhalten, alfo: Friedrichs bes Großen, Ronigs (nicht: Ronig) von Preugen u. f. w. Gine weitere Rongrueng erforbert jeboch bie Apposition nicht, und falich ift es baber, wenn

Bunberlich fagt, bag bie Grammatiter fur fie ,, biefelbe Rongruens in Unfpruch nahmen wie fur bas Abjettiv." Go fonnte ich noch in manchem anbern Buntte meine abweichenbe Meinung begrunden. Diefe geringe Rabl anfechtbarer Ergebniffe tommt aber gar nicht in Betracht gegen bie Rulle bes Bahren und Guten, bie in Bunberliche Buch ent halten ift. 3ch erinnere nur an bie bubiche Darlegung ber Entwidelung ber partigipialen Formen: 3ch habe horen wollen, ich habe bas fagen boren, ich habe bas tommen feben, er bat bas ichreiben laffen u.f.m. bie feinesweas blog ichlechthin als Affimilationen an ben voraufgebenben Infinitiv zu erffaren find, wie bas feit Erbmann Dobe geworben ift und wie es auch Mertes in feiner oben befprochenen Schrift im Unidlug an Erbmann lang und breit ausführt, fonbern von Bunberlich G. 53 fla. mit Recht als alte Bartigipien ohne ge angefeben werben, beren form aufällig mit bem Infinitiv übereinftimmte, weshalb man bann bei anberen Berben in falider Anglogiebilbung einfach ben Infinitiv einfette. Bei feben, laffen, beißen tam biefe mertwurdige Berfettumidreibung querft vor: 3ch habe bas tommen feben (ftatt bes fpatern Bartigips: gefeben), ich habe bich rufen laffen (ftatt bes fpatern Bartigips: gelaffen), wer bat bich bas thun beinen? (fatt gebeinen). Erft von biefen gang gebrauchlichen Benbungen übertrug man bas auf tonnen, burfen, follen, wollen u. f. w., g. B. 3ch habe bas nicht erlangen tonnen u. f. m. Dabei bat bann bie Mffimilation an ben porbergebenben Infinitio wohl mitgewirft; fie tam aber boch erft in ameiter Linie in Betracht. Co tonnte ich noch gablreiche, gleich geiftvolle und portreffliche Darlegungen Bunberliche anführen. Das Befagte wirb jeboch genugen, um ju zeigen, mit welch wertvollem Silfsmittel fur beutiche Grammatit unb beutiden Unterricht mir es bier gu thun baben. Rein Lehrer bes Deutschen barf Bunberliche vorzügliches Bert unbeachtet laffen. Gur eine grundliche miffenichaftliche Ausgestaltung bes beutschen Unterrichts ift es einfach unentbebrlich.

Dreaben.

Otto Lyon.

R. Boffiblo, Das Raturleben im Munbe bes Medlenburger Bolles. Zweiter Teil. Beitschrift bes Bereins für Boltstunbe. 4. Seft. 1895. S. 424—448.

Für ben zweiten Teil hat ber Berfoffer außer ben im ersten erwähnten Mitarbeitern noch Mitteilungen anderer benutz, bie mit "Wind"
und "Wölffe" besnders gut Bescheld willen. Der mutplosgische Gehalt
vieler Ausbrück, namentlich über Wolfenbildung, ilt sier erkennder, boch
aber Berfoffer alle sinweite unterschien. Dieler zweite liebenabelt
in sechs Abreilungen die Sonne, den Mond, die Sterne, die
Wolfen, den Wind und das Wassellien. Riederdeutsch sann wird
mehrsch des Wasklitunun gebrucht, ebenfo: man, mand als Zemininum.
Das leitere gest besonders daruns hervor, daß der Riederdeutsche, wenn er hochentige Lieber singt, in dem bekannen Liede vom Kritter und leiner Gelieben sagte: Sie trasen sich in der Landel; "Wenn die Mond am himmel stand." Meistens ist allerdings "Klann (vorigunt); wenn se in a letzten is, seggen wi, nu geilt se uppe kimmig dal." Schr biblic beiste zwom Sommenutroane in nieberdeutschaften Sechr

> "Wenn de sünn so tickert, Wenn de sünn so mickert, Wenn se up'n gläden steiht, Denn se bald ünnergeiht."

Wenn am Abend die Wolken neben ber Sonne goldige Ränder zeigen, sagt man hie und ba: "Dat sünd de sünn ehr taschendök, dor wischt se sik den sweit mit at." Rahlreich sind die Ausbrücke für Dammerung und Dunfelheit: "dat aukert all, dat ward all aukerig, dat wir stockendig düster, stockenstirndüster, stickbalkendüster, pickenrabenswarte nacht." Wenn bie Conne gwifden Bolten untergebt, fo fagt man: "De gunn kickt dorch de luk." Benn bei ftartem Baffergebalt ber Atmofphare bie breiten Strablen auf die Erbe fallen, fo vergleicht ber Rieberbeutiche biefe Strahlen mit Stuten, bie bie Conneniceibe halten: "De sunn steiht up stutten." Der Mond giebt auch im Munbe bes medlenburger Landvolles ju gablreichen Bilbern Beranlaffung. Er beift auch "de Wesenbarger sunn, de Stirnbarger sunn", bei ben Schiffern "de Swedsche sunn", in Samburg und Solftein "de Meckelborger gunn". Befonbers beliebt ift bie Deminutivform "maning", "Stirnbarger manings" beißen nach Gelig Stillfrieb (Biweglang S. 36) auch bie Befteinrefte, Die in ber Mineralogie unter bem Ramen Sternberger Ruchen befannt finb. Benn ein großer Stern beim Mond fteht, fagen bie Schiffer: "de mand het sinen verklicker (b. f. Berräter) bi sik; denn ward't weihgen, woneger, wo arger. Intereffant find bie niederbeutichen Ramen fur einzelne Sterne. Melkstrahl, wildbahn, wildgang (es richten fich bie Bugbogel nachts banach), wederbahn, wederstrang find Ramen fur bie Dild: ftraße, himmelswagen, nordwagen, dümk (dümk is eigentlich blos de fuhrmann, de lütte funk, de up dat middelst pird upsitt) für ben großen Baren. Petri staff, scheperstaff, Jacobs staff heißt ber Drion, stirnscheitent, stirnschott die Sternichnuppe. (Wo de stirnsnupp henföllt, der starwt en.) Bei ben Musbruden fur bie Boltenbilbung ift es mertwurbig, bag fie fehr baufig lotale Farbung haben, inbem bie Bewohner irgend einer Gegend bie Bilbung bon buntlen Bolten u. f. m. auf ihre Rachbarn ichieben, 3. B .: Kiek, wo de Kalschen (bie Bewohner bon Reutalen) gludern. - De Penzliner sünd slicht upstahn (ichlecht bei Laune). -De Grüssowschen maken all wedder'n dick mul. - De Dierhäger warden all wedder unklok. - De Börgerender brugen u. f. w. Die Richtung bes Binbes, gunftiger und ungunftiger Binb, Binbftille fowie flauer Binb, bas Unwachsen und Abnehmen bes Binbes, unbeständiger Bind, boiger Bind, Sturm bieten gahlreiche verschiebene Musbrude. Die Binbhofe und ber Birbelwind find Teufelswerte. Er tommt im Birbelmind, um nicht fichtbar gu fein, und fahrt öfter in bemfelben burch ben Schornftein auf bie Reuerstelle binab. Im Rufelwind nimmt ber Teufel bem einen etwas weg und bringt es bem anbern. Er tangt barin mit ben Begen. Bablreich find bie Mittel, bie man anwenbet, um bies feben zu tonnen. Die Bewohner ber medlenburgifchen Oftfeefufte find besonbers reich an Bilbern fur bie rubige, wenig bewegte See, für Bellengang und Bellen mit weißen Ropfen, für Spribmaffer und Sturgfeen, nicht minber wie fur bie Seefrantheit (seesuk). Dat is hlankstill, blinkenstill, blackstill, hleckenstill, blickstill, blickenstill, blickenstill, blickenstill, blickenstill, blickenstill, blickenstill, blickenstill, dodstill. De strand hrüllt, grält, rästert, hult, röhrt (bergl.engl.'t to roar). De rohr hrust, brüllt au'n Heiligen Damm. Bon Serfranten feißt 62: he is seedull, seedun; he het de seesikt, de is hootskrank worden, he fodert de fisch, de maischullen, de kaheljaus. Dat krigt de grot hund, dat is den groten hund sin foder. He betahlt Rassmussen; hest Rassmussen all hetahlt? Hund ber Möerglaube infließt fid an biefe Staluterfögeinungen. "In fleiten water, wenn dat schümt öwer'n gegenstand, 'n stein, 'n stock oder so, sall man de hein nich ründlen, denn kritt man wratten."

Doberan i 90

D. Glabe.

## Rleine Mitteilungen.

Die Untersuchungen gur Seftftellung ber Saufigfeit beutider Borter, Gilben und Laute, welche feit & Jahren unter Beteiliauna bon 1320 Berfonen unternommen worben find, geben jest bem Abichlug entgegen. Die alphabetifche Lifte aller gegahlten Borter ift in Starte bon 4085 Bogen bollftanbig fertig, ebenfo find bie 5 verichiebenen Rachweifungen über bie Borfilben, bie Lifte ber , nadten Stamme " und biejenigen ber Enbungen und Rebenfilben fertig geftellt worben und es bleibt nur noch bie Berlegung ber Stamme in bie Buchftaben übrig. Wir werben baber balb über bie Beenbigung bes gangen Berfes berichten tonnen, welches ber toniglichen Bibliothet in Berlin in ber Urichrift ale Gefchent angeboten worben ift. Der Generalbireftor berfelben, herr Gebeimer Oberregierungerat Dr. Bilmanne, bat fich perfonlich bon ber Einrichtung und bem Umfange bes Bertes überzeugt und barauf bas Gange gern angenommen. Die "Buchungeblatter" find burch ben bieberigen Leiter ber Unterfuchungen, herrn Raebing in Steglit bei Berlin, bereite bor mehreren Monaten eingeliefert worben, bie Abgabe ber übrigen Liften und Tabellen tann aber erft nach beenbeter Drudlegung bes "Saufigfeitemorterbuches ber beutichen Sprache" erfolgen, ju welchem berr Dar Baedler in Berlin SW., Barutherftrafe 5, jest bie Broipefte verfenbet. Die fonigliche Bibliothet erhalt baburch ein umfangreiches und intereffantes Bert, welches über bie Bufammenfepung unferer Sprache ftatiftifch genaue Austunft giebt und in ber beutichen Litteratur einzig baftebt. Den von une wieberholt gegebenen Mitteilungen aus bem reichen Schape intereffanter Refiftellungen tonnen wir beute bingufugen, bag bie gegahlten 20 Millionen Gilben ber Gefamtrechnung bargeftellt werben burch 10 910 777 Borter, bon benen 109 493 jufammengefeste Sauptworter find, 148 680 einfache und gufammengefebe Borter anberer Art (Artifel, Brapofitionen, Reitmorter u. f. m.).

200 hölüğür einlöde Bort ber deviliğen Sprache ih "die" mit einte dünliğeti von 22.6.41, rechart man oder die and den Anlammenfepungen hinquitereinden Zgahen der Worthermann sprach, dann des die and den Anlammenfepungen birgelie in 200 km in 200 km, die 200

| haufigfeit |  |  |     | als alleinige<br>Borflibe | inmitten<br>gufammengefester<br>Borter | in Berbinbung<br>mit anberen<br>Borfilben | битте   |
|------------|--|--|-----|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| ge         |  |  | .   | 306 628                   | 40 479                                 | 96 532                                    | 443 639 |
| be         |  |  | . 1 | 191 795                   | 15 068                                 | 19 964                                    | 226 827 |
| ver        |  |  | . 1 | 164 264                   | 19 393                                 | 11 755                                    | 195 415 |
| er         |  |  |     | 113 443                   | 3 951                                  | 5 268                                     | 122 663 |
| an         |  |  | . 1 | 51 838                    | 4 281                                  | 29 354                                    | 85 473  |
| ğп         |  |  | . 1 | 34 915                    | 4 930                                  | 35 373                                    | 75 218  |
| vor        |  |  | .   | 37 466                    | 2 610                                  | 19 056                                    | 59 13:  |
| aus        |  |  |     | 29 159                    | 2 214                                  | 21 405                                    | 52 77   |
| ba         |  |  |     | 44 145                    | 48                                     | 4 059                                     | 48 25:  |
| nn         |  |  | . 1 | 22 338                    | 631                                    | 26 862                                    | 49 83   |

Bei dem Endungen und Acheniliken ftehen bis heute nur die Jahlen für bie einfachen Endungen sest och singurechung der Berbindungen, diese find aber geradegu überrassigend, denn es haden die habitatie ein = 1.206.821, e. e. 1044.898, cr = 661.129, ung = 168.866, ce = 126.169, cm = 74.267, lich = 63.769, ig = 58.93, cf = 15.631 u.f. w.

Bas Berhaltnis der einzelnen Silbengattungen zu einander ift folgendes: Borfilben = 2 154 386, Stamme = 11 693 666, Enbungens und Rebenfilben = 6 151 028.

## Beitidriften.

Litteraturblatt für germanische und romanische Philosogie. 1806, 187. 10. Dieber: Fert. dies Pediffind nach einer lieinen alturobische eiproche vom D. Brenner. (Ein Bediffind nach einer lieinen alturobische Grammattli sies ist die Vertragen der die Vertragen der die 
dass est ist im nicht geglächt. Die follung ber Riegeln is nicht sonzigen aber est ist ihm nicht geglächt. Die follung ber Riegeln ist nicht sonzigen aber est ist ihm nicht geglächt. Die follung ber Riegeln ist nicht sonzigen aber est ist der die Konfern der die Konfern bei er erne Ralling. Die Grungs in der Mercha Alfredd des Groffen, die jeroche vom 3. hollstausen — Rein. 19. der werdere Werkeld bestüten.

- Bur Geichichte bes Marchens vom Dornröschen, beiprochen von Rarl Bolistehl. — R. Merwort, Redenipäfe. Gine heiter Mare. Mit Bennhung einer altfrangolichen Sage, besprochen von M. Arefiner. (Die überfehung lieft fich so glatt, als ware es eine selbfanbige Dichtung.)
- Beitichrift fur beutiches Altertum und beutiche Litteratur 40,4: Martin, Colmart Brudftide aus bem 12. Jahrt. — Bellinet, gum helianb. — Baliner, gu Balther von ber Bogelweibe. — Joftes, Der Dichter bes Beliamb.
- Seitscrift für beutiche Bhilologie 29,2: 3. D. Gallee, Bur allf. Gemmmit. . G. Roffendgen, Mutand elune Egra, 381,40, . 5. Bech, Ju Werig von Eron. A. Tille, fün Kantener Bruchfad bed Ingeren Tituref. M. Zeittele, Sur und Miter. . 3. B. Prusiniet, Unternachungen gur Entwicklungsgefichigte ben Bellischauftel ben Dr. Fauf. 1. Der greige Monolog. M. Ertig, Ju ben lienen Schiffen ber Brubet. Genm. M. Schlidinger, Jur hembrechtshoffinger. Ebm. Schröber, 321 Bi. 18,244.
- Beiträge gur Geschichte ber beutschen Sprache und Litteratur 21,2:
  Sugge, dermen Empolgien. N. Rod, Reine geilfche Steitäge.
  E. Elevers, Betwurf 240 !
  S. van Ber. Die Leiber Wundert. G. Araus, gu Bollenna Billehalm. - G. A. hend, get gu). - D. Brenner, Jum beutschen Bolisiams.

  E. Engl. E. E. Bogt, Betwoff.
- Litteratisfes Centralbiatt 30: Etuber, Schweiger Ottkammen.
  31: Schlösser, Bom Hamburger Nationalthauter jur Gothaer oblühve 1767—1779.— 32: Als ber Gothaete die Goshmutte nachm. Ein Lieberbad für altmodisse deute.— 33: Schmidden, Ortskunde und Ortskammen forschung im Teinfe ber Gronofficssschaft 31: Schilfer, Jungstau bon Ortsans, herausgegeben bon & Balentin, behrochen bon K. K.
  35: Gottelbe fürftig Schülmunger, kennskaperch von K. vac esch befrochen von M. K.
- Babagogifdes Archib 38,8: E. hermann, Goethes Mutter in ihrem alttestementlichen Gottvertunen. — 10: A. Candmann, Goethe im Lichte ber Gegenwart. III. Goethe und Ricard Bagner.
- Die Begenmart 33; 2B. Rein, Goethe ale Ergieber.
- Alemannia 24, II. Feriheren, Miniferialen und Stabubelige im XIII. Zahrbundert. Min beinderter Verdifchigtiung her Minimfigure. Am Friedrich Grimme. Sitten und Gebräucht und abergläubige Verfellungen aus Baben. Ben Lubnig Sätterlin. I. Nas Vuden, Vobersbeier, Diejech haufen, Donaselchingen, Anderson und Kiefaldsballen, Utfoffen, Schiadtern, Schriedsbein, Misselde, Minimphofen. II. Nus Bobersweier, Diejech, Gringen, Gutach, Richaelbaufen, Ansfloch, Gediuchtern, Eiselde, Utfoffen. Zotto Familia. Ben Olto Grillig. Eine unbekannte Edente von Echsfina

Sailers ,, Schopfung". Bon Baul Bed und Muguft Solber. - Schma. bifde Sochzeitsabrebe. Bon Johannes Bolte. - Der Buchauer Apoftel. Bon Baul Bed. - Eine alte Rirchenbaufage. Bon Baul Bed. - Bur Geichichte ber Traggltare. Bon Baul Bed. - Allerlei Reimipruche que Schmaben. Bon Bilbelm Unfelb. - Reues über beutiche Baumeifter und Bilbhaner aus alterer Beit. Bon Alfreb Rlemm. - Rochmale bas Rabolf. geller Martipripilea pom Rabre 1100. Bon B. Albert. - Ru ben Daibinger Sanbidriften. Bon Johannes Bolte. - Marden aus Lobenfelb. Bon Fribrid Bfaff. 7. Der erfofte Bring. 8. Die ftolge Ronigetochter und ber fluge Ronigsfohn. 9. Die große Rube. - Angeigen und Rach: richten. 2B. Bordarbt, Die fprichwortlichen Rebensarten im beutiden Bollemunbe, 2. Muff., von G. Buftmann, befprochen von &. Rluge. G. Berlit, Rubolf Gilbebrand, befprochen von R. v. Babber. Feftichrift gum 70. Beburtstage R. Silbebranbs, berausgegeben bon D. Luon, beiprochen pon R. Bohnen berger. &. Bfaff, Deutsche Ortonamen, beiprochen bon B. Stehle. M. Solber, Gefdichte ber ichmabifchen Dialettbichtung, befprochen von F. Bfaff. 2. Balles, Der Amtsbezirt Freiburg, befprochen von F. Bfaff. Der Jahresbericht über bie Ericheinimgen auf bem Gebiete ber germanifchen Bbilologie. Reitidrift bes allgemeinen bentiden Sprachvereine XI,11: Albert

Beinge, Die Rechte ber beutiden Sprache im Bereich erbfunblicher Gigennamen. - Ubungefabe gur Scharfung bes Sprachgefühle.

Der Runftwart X,2; Leonhard Lier, Bur mobernen Dramatif. (Bir bermeifen gang befonbers auf biefen wichtigen Auffat bes bervorragenben Rritifers.) - Berbeutidungebucher bes Allgemeinen Deutiden Sprachpereine. VII. Die Edule, bearbeitet von Rart Cheffler, befprochen von Baut Chumann. -3: Delar Bie, Bom Gefcmad. - Eugen Bolff, Gefchichte ber beutiden Litteratur in ber Gegenwart, beiprochen bon Abolf Bartels.

Die Dabdenichule IX, 10 und 11: 3. Sendtmann, Unfere bentiche Mutteriprache und bas neue beutiche Lejebuch fur hohere Dabdenichulen von Comib

und Speber.

Leipziger Lehrerzeitung III, 45: E. Bener, Bur Frage ber Ginführung eines Landesleiebuches. - Die Baufen. - IV. 6 und 7: Deutiche Bolls, ichnilehrer als Dichter und Schriftfteller.

Reue Bahnen VII, 10 unb 11: 3oh. Bengel, Gefchichte ber Dethobit bes

fulturgeichichtlichen Unterrichte.

- Mitteilungen bes Deutschen Sprachvereins Berlin VII, 2: hermann Guymann, Des Rinbes Sprache und Sprachfehler. - 3 und 4: Richarb Bobme, Die Ginführung ber beutiden Sprache in bie beutiden Socifdulen. - Ernft von Bolgogen, Die Berbienfte unferes jungften Dichtergeichlechts um bie Bereicherung unferer Sprache. - 5 und 6: Grabow, Burgunbiiche Burgen in Ditbeutichlanb.
- Revue de l'enseignement des langues vivantes. 13. Jahrgang 1896, heransgegeben bon M. Wolfromm.
- Deutide Reitung 1896, Dr. 179. Unterbaltungsbeilage Runbicau; 2. DR. Bentidel, Matthias und Lyon, Entwurf eines Lehrplanes fur ben beutiden Unterricht.
- Reue Jahrbucher fur Philologie und Babagogit II. Abt. 1896, Beft &: R. Landmann, Die Behandlung von Goethes Fauft in ben oberen Rlaffen hoberer Coulen.

## Ren eridienene Buder.

- Bern, Bernete, Praftifcher Lehrgang bes beutschen Aussaches für Die oberen Rlafen ber Gymnafien und anderer foherer Lehranftalten. 4. verbesfetet Aussache, Paderborn, Ferbinand befconingt. 1896. 340 S. Pr. DR. 2.
- D. Boehm, Deutsche Aussatze jum Racherzählen für die unteren und mittleren Klassen höherer Schulen. 2. Aussage. Berlin, Borntraeger. 1896. 245 S. Pr. W. S.
- Bernhard Rogge, Deutsch-evangelische Charafterbilber. Leipzig, 5. Ebbede. 403 G. Br. geb. DR. 3,60.
- B. Schward, Der Cib, von gerber. Mit aussubrlichen Ersäuterungen für ben Schulgebrauch und bas Brivatstudium. 2. Auslage. Paberborn, F. Schöningh. 1896. 182 S. Pr. M. 1,20.
- Friedrich Bauer, Grundgige ber Reuhochbeutiden Grammatit für hoftere Bilbungsanstalten. 22. Auflage, bearbeitet von Konrab Duben. Manden, Bed. 1896. Fr. geb. DR. 240,
- Guftav Bendt, Dibaftif und Methobit bes beutschen Unterrichts und ber philophischen Propheutit. Sondernusgabe aus Baumesters Handbuch ber Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen. München, Bed. 1896. Pr. R. 5,50.
- Georg Reubeder. Die innere Komposition in Goethes epischer Dichtung hermann und Dorothea. Burgburg, Stabel. 1896. 40 G.
- M. Schaefer, Rieiner beutscher homer. Jlias und Obysse im Auszuge. Berbeutscht, mit Anmerkungen und Bufaben. hannover und Berlin, Carl Meher (Gustab Prior). 1896. Pr. N. 1.
- Goethe und Schiller in Briefen bon Beinrich Bog bem jungeren. herausgegeben bon hans Gerhard Graf. Leipzig, Reelam jun. 191 G.
- Dermann Jangen, Geschichte bes beutschen Streitgebichtes im Mittelalter. Germanistliche Abhanblungen, begründet von Karl Weinhold, herausgegeben von Friedich Gogt. Rr. XIII. Bredlau, Withelm Koebner. 1896. 28 S. Br. M. 3.
- 5. Steuding, Dentmäler antiler Kunst sur beginnafium ausgewählt und in geschichtlicher Folge ertäutert. Leipzig, E. A. Seemann. 1896. Br. M. L. Lucien Biart, Quand j'était petit, histoire d'un ensant racontée par un
- homme. Adapted for use in schools, with notes and vocabulary by James Boielle. Part. L. Cambridge, University Press. 1892. 391(16) in Wijfa(if, Ribel für Leien und Richtfürfelbung nach ber fombinierenben
- Weispelm Missaltt, isteil unt Veien und Rechischeung nach der tombunerenden Methode. Bressau, Max Wohnob. 1896. Pr. geb. M. 9.50. B. Wissalts ist General Germanner in Gebrauch der Fibel u. s. w.
- Breslau, Ray Wonwob. 1896. Pr. M. 0,30. Julius Erler, Die Sprache bes neuen Bürgerlichen Gesehüchs. Berlag bes allgemeinen beutichen Sprachvereins (Jahns und Ernst in Berlin). 1896.
- 30 G. Gr. Amerian, Aus Urvater Tagen. Germanifches Gotterleben und helbentum
- ber Cbba nachergahlt. Berlin, & 3. Meibinger. 249 G. Rarl Steistal. Borichiage jur Ergangung und Berbefferung ber amtlich felt
  - gestellten Regeln für bie beniche Rechtichreibung. Als Manustript gebruckt. Bien, Mang. 1896. XX, 76 G.

- Gebichte von Friedrich Rudert, ausgewählt und erlautert von Bernhard Rutiner. Brauffurt a. Dr., S. D. Sauerlanber. 1897. XVI, 216 C. Br. geb. 93. 1,50.
- Rarl Bilb, Gin toller Tag. Litterarifche Poffe mit Gefang und Sang in vier Aften. Berlin, 3. M. Stargarbt. 1896. Br. DR. 2.
- Rubolf Jung, Goethes Briefwechfel mit Antonie Brentano. Weimar, hermann Bohler. 1896. Pr. M. 2,40. Otto Kasemmel, Der Werbegang bes beutschen Botles. Erfter Teil: Das
- Mittelatter. Leipzig, F. B. Grunow. 1896. 366 E.
  Bernhard Schulg, Die beutige Grammatit in ihren Grundgigen. 14. Auf.
- Bernhard Schulg, Die beutiche Grammatit in ihren Grundzügen. 14. Aufl. Baberborn, F. Schoningh. 1896. Br. M. 1,40.
- Emil Kraepelin, Bur higiene ber Arbeit. Jena, Guftav Fifcher. 1896. 20 G. Br. DR. 0,60.
- German Classics edited by C. A. Buchheim. Volume V: Iphigenie auf Tauris, a Drama by Goethe. Oxford, Clarendon Press. 1895. 168 © Molf Thimme, Lieb und Mare. Stubien zur Charafterist der beutschen Boltspoeie. Güterstob. Bertelsmann. 1896. Br. 466. M. 280.

Far bie Leitung verantwortlich: Dr. Otto Lyon. Alle Beitrage, Bucher it. bittet man gu fenben an: Dr. Otto Lyon, Dresben: M., Ludwig Richterftr. 211.



